

Digitized by the Internet Archive in 2022 with funding from Kahle/Austin Foundation





# Zeitschrift

der

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben

## von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Pischel,
Dr. Praetorius,

in Leipzig Dr. Socin,
Dr. Windisch,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

Fünfzigster Band.

Leipzig 1896,

Nachdruck genehmigt von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft KRAUS REPRINT LTD. Nendeln, Liechtenstein

Printed in Germany

Lessing-Druckerei - Wiesbaden

## Inhalt

des fünfzigsten Bandes der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Seite

| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                                                              | I          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Personalnachrichten                                                                                                       | XXV        |
| Allgemeine Versammlung zu Halle a/S                                                                                       | X          |
| Internationaler Orientalistencongress' X                                                                                  | VIII       |
| Protokoll. Bericht über die zu Halle a/S. abgehaltene Allgemeine                                                          |            |
| Versammlung XX                                                                                                            | CVII       |
| Versammlung                                                                                                               |            |
| Kasse der D. M. G. 1894 XX                                                                                                | IIX        |
|                                                                                                                           | VIX        |
| Verzeichniss der für die Bibliothek eingegangenen Schriften u. s. w.                                                      |            |
| IV, XII, XX, XX                                                                                                           |            |
| Verzeichniss der Mitglieder der D. M. G. im Jahre 1896                                                                    | XL         |
| Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit                                                          |            |
|                                                                                                                           | LIII       |
| Verzeichniss der auf Kosten der D. M. G. veröffentlichten Werke                                                           | LV         |
| )n the Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernaculars. By George                                                          |            |
| A Grievan                                                                                                                 | 1          |
| A. Grierson                                                                                                               | 43         |
| Nochmals über das Alter des Veda, Von Hermann Jacobi                                                                      | 69         |
| Arabische Felseninschriften bei Tôr. Von Dr. Stickel und Dr. Verworn                                                      | 84         |
| Ueber die Eulogien der Muhammedaner. Von Ignaz Goldziher                                                                  | 97         |
| Iranica. Von W. Foy                                                                                                       | 129        |
| Die Hauptstadt der "Franken" in arab. Berichten. Von Siegmund Fraenkel                                                    | 138        |
| Erklärung einiger altindischer Opferrufe. Von W. Foy                                                                      | 139        |
| Zur persischen Chronologie. Von Theodor Nöldeke                                                                           | 141        |
| Weit. Bemerk. z. d. sabäischen Vertragsinschrift. Von Franz Praetorius                                                    | 142        |
| Ergänzung einer Lücke im Kitab al-Aghani. Von J. Wellhausen .                                                             | 145        |
| Eine angebl. neuentdeckte Recension v. 1001 Nacht. Von Mark Lidzbarski                                                    | 152        |
| Jona c. 1 u. Jāt. 439. Von E. Hardy                                                                                       | 153        |
|                                                                                                                           |            |
| Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen. Von Moritz Steinschneider                                                    | 161        |
| Die altarabischen Namen der sieben Wochentage. Von A. Fischer .                                                           | 220        |
| Ueber zwei ältere Erwähnungen des Schachspiels in der Sanskrit-Litte-                                                     | 00#        |
| ratur. Von Hermann Jacobi                                                                                                 | 227        |
| Zu den marokkanischen Piutim. Von David Kaufmann                                                                          | 234        |
| Die philolog. und die histor. Methode in der Assyriologie. Von P. Jensen                                                  | 241        |
| Ueber einige Wunderthaten der Asvin. Von Theodor Baunack                                                                  | 263        |
| Zu den arabischen Felseninschriften bei Tôr. Von Siegmund Fraenkel                                                        | 288<br>289 |
| Etymologisches. Von J. H. Bondi                                                                                           | 294        |
| Zur sabäischen Vertragsinschrift 'Alhâns, Von Eduard Glaser Zur Entstehungsgeschichte des Purimfestes. Von Bruno Meissner | 294        |
| Zur Entstehungsgeschichte des Purimiestes. Von Druno Meissner .                                                           | 290        |
| Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen. Von Moritz Steinschneider                                                    | 337        |
| Die Sprache des Josippon. Von Siegmund Fraenkel                                                                           | 418        |
| Vedische Untersuchungen. Von Hermann Oldenberg                                                                            | 423        |
| Die altabessinische Inschrift von Matarà. Von Eduard Glaser                                                               | 463        |
| Neue Materialien zur Litteratur des Ueberlieferungswesens bei den Muham-                                                  |            |
| medanern. Von Ignaz Goldziher                                                                                             | 465        |

|                                                                                                                                     | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte. Von J. Jolly Zu A. Fischer's "Die altarabschen Namen der sieben Wochentage"                | 507        |
| S. 220—226. Von C. F. Seybold                                                                                                       | 519        |
| Abriss der biblisch-hebräischen Metrik. Von Hubert Grimme                                                                           | 529        |
| Epigraphische Nobizen. Von R. Otto Franke                                                                                           | 585        |
| Beiträge zur Kenntniss der lebenden arabischen Sprache in Aegypten.                                                                 | 607        |
| Von Karl Vollers Pāzend. "bârida". Von Paul Horn                                                                                    | 607<br>658 |
| Der Chiliarch des Dareios, Von Ferdinand Justi                                                                                      | 659        |
| Indra und Vrtra. Von Alfred Hillebrandt                                                                                             | 665        |
| Zur Frage nach dem Ursprung des Alphabets. Von H. Zimmern                                                                           | 667        |
| Erklärung, Von C. F. Lehmann                                                                                                        | 671        |
| Beiträge zur altindischen Grammatik. Von Christian Bartholomae .                                                                    | 674        |
| Anzeigen: Renan's Les écrivains juis français du XIVe siècle, angezeigt                                                             |            |
| von M. Hirschfeld Nachtrag zu der Anzeige Bd. 49, S. 706 ff.,                                                                       |            |
| von M. J. de Goeje                                                                                                                  | 154        |
| — Die neuaramäischen Handschriften der Königlichen Bibliothek                                                                       |            |
| zu Berlin, in Auswahl herausgegeben, übersetzt und erläutert von                                                                    |            |
| Mark Lidzbarski. — Skizze des Fellichi-Dialekts von Mosul von<br>Eduard Sachau. Aus den Abhg. d. Kgl. Pr. Akad. d. Wiss. zu Berlin  |            |
| vom Jahre 1895. — Grammar of the dialects of vernacular Syriac                                                                      |            |
| as spoken by the eastern Syrians of Kurdistan, North-West Persia,                                                                   |            |
| and the plain of Mosul by Arthur John Maclean, angezeigt von Th.                                                                    |            |
| Nöldeke. — Publications of the University of Pennsylvania. Series                                                                   |            |
| in Philology, Literature and Archaeology Vol. III, No. I. Assyriaca.                                                                |            |
| Eine Nachlese auf dem Gebiete der Assyriologie von Dr. H. V. Hil-                                                                   |            |
| precht etc., angezeigt von C. F. Lehmann Grammatik des Tuni-                                                                        |            |
| sischen Arabisch von Hans Stumme, besprochen von K. Vollers. —                                                                      |            |
| Mills, Lawrence H., A study of the five Zarathushtrian (Zoroastrian)                                                                |            |
| Gâthâs, with texts and translations, also with the Pahlavi translation                                                              |            |
| with Neryosangh's Sanskrit text also with the Persian                                                                               | 000        |
| texttogether with a commentary, angezeigt von R. Pischel  — Dictionnaire étymologique de la langue des Namas par G. H.              | 302        |
| Schils, Membre de la Société orientale d'Allemagne, de la Société                                                                   |            |
| Linguistique et de la Société des Études Sinico-Japonaises de Paris,                                                                |            |
| angezeigt von Raoul de la Grasserie. — Das erste Gedicht des                                                                        | 9          |
| arabischen Dichters al-'Aggag. Nach den Handschriften von Con-                                                                      |            |
| stantinopel, Kairo und Leiden herausgegeben von Maximilian Bittner,                                                                 |            |
| angezeigt von Th. Nöldeke                                                                                                           | 520        |
| - Umar ibn Muhammed al-Kindi's Beskrivelse af Aegypten: Udgivet                                                                     |            |
| og oversat af J. Ostrup, angezeigt von M. J. de Goeje. — The                                                                        |            |
| Haggadah according to the rite of Yemen together with the Arabic-                                                                   |            |
| Hebrew Commentary; published for the first time from MSS. of Yemen                                                                  |            |
| with an introduction, translation and critical and philological notes                                                               |            |
| by William H. Greenburg, angezeigt von Ignaz Goldziher. — Jaba-                                                                     |            |
| lahae III, catholici nestoriani, vita ex Slivae Mossulani libro, qui in-                                                            |            |
| scribitur "turris" desumpta. Edidit, apparatu critico instruxit, in                                                                 |            |
| latinum sermonem vertit, adnotationibus illustravit Dr. R. Hilgenfeld, angezeigt von C. Brockelmann. — Babylonian magic and sorcery |            |
| being "the prayers of the lifting of the hand". The cuneiform texts                                                                 |            |
| of a group of babylonian and assyrian incantations and magical for-                                                                 |            |
| mulae edited with transliterations translations and full vocabulary                                                                 |            |
| from tablets of the Kuyunjik collections preserved in the British Museum                                                            |            |
| by Leonard W. King, M. A., Assistant in the department of Egyptian and                                                              | ,          |
| Assyrian antiquities, British Museum, angezeigt von Bruno Meissner                                                                  | 736        |

# Nachrichten

über

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

#### Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1896:

1238 Herr Joseph Kuhnert, cand. theol. cath. in Breslau, Domplatz 4.

1239 ,, Dr. W. Caland in Breda, i/Holland, Seeligsingel 486.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Das correspond. Mitglied Herrn Dr. R. Rost in London, † 7. Februar 1896,

sowie das ordentliche Mitglied:

Herrn Prof. Dr. Bollensen in Wiesbaden, † 29. Februar 1896.

lhren Austritt erklärten die ordentlichen Mitglieder:

Herr Jules Preux in Paris.

" Dr. Rob. Hauck, Assessor, z. Z. zugeth, d. kais. Deutschen Gesandtschaft in Teheran.

Seinen Austritt aus dem weiteren Vorstande erklärte am 2. Febr. 1896: Herr Hofrath Dr. G. Bühler.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt:

Herr Prof. Dr. Theodor Nöldeke in Strassburg,

" Geh. Hofrath Prof. Dr. Lud. Krehl in Leipzig.

Verzeichniss der vom 16. Januar bis 21. April 1896 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 29a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. January, 1896. London.
- Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
   Band. IV. Heft. Leipzig 1895.
- Zu Nr. 183 a Q. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Zwanzigsten Bandes zweite Abtheilung. München 1895.
- Zu Nr. 202. Journal Asiatique... publié par la Société Asiatique. Neuvième série. Tome VI. No. 3. Novembre—décembre 1895. Tome VII. No. 1. Janvier—février 1896. Paris.
- Zu Nr. 594a [66]. Avadána Kalpalatá. With its Tibetan Version now first edited by *Çarat Candra Dás* and *Hari Mohan Vidyábhúṣana*. Vol. II. Fasc. IV. Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 860.
- Zu Nr. 594a [71]. Vrihat Svayambhú Puránam, The.... Edited by Haraprasád Šástrí. Fasc. IV. Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 863.
- Zu Nr. 594a [72]. Aitareya Bráhmana, The, of the Rig-Veda, with the Commentary of Sáyana Áchárya. Edited by Pandit Satyavrata Sámaśrami. Vol. I. Fasc. V. Vol. II. Fasc. I. II. III. Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 861. 862. 864. 867.
- Zu Nr. 594b [20]. 'Abdu-l-Qádir ibn i Muluk Sháh known as al-Badáóní, Muntakhabu-t-tawáríkh. Translated from the original Persian by G. Ranking. Vol. I. Fasc. I. Calcutta 1895. B. I., N. S., No. 865.
- Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings of the Royal Geographical Society. February 1896. Vol. VII. No. 2, 3, 4, London.
- Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XXXVIII. Aflevering 6. Deel XXXIX. Aflevering 1. Batavia | 'sHage 1895.
- Zu Nr. 1521a. Comptes rendus des séances [de la] Société de Géographie.
   No. 14, 15 et 16. 1896. Nos. 1—7. Paris.
- 12. Zu Nr. 1674 a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Zesde Volgreeks-Tweede Deel. (Deel XLVI der geheele Reeks). Aflevering l. II. 's-Gravenhage 1896.
- Zu Nr. 1674c. Naamlijst der Leden op 1. April 1896. Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. s. l. et a.

- 14. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1895. Heft IV. München 1895.
- 15. Zu Nr. 2452. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisième série. Tome XXVIII. Janvierfévrier 1896. Paris 1896.
- 16. Zu Nr. 2771a Q. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde . . . . fortgesetzt von H. Brugsch und A. Erman. Band XXXIII. 2. Leipzig 1896.
- 17. Zu Nr. 2852 a. Извастія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества . . . Томъ ХХХІ. 1895. Выпускъ V. С.-Петербургъ 1895.
- 18. Zu Nr. 3641F. Catalogue, Bengal Library, of Books. Appendix to the Calcutta Gazette. 1895. Quarter 3. [Calcutta.]
- 19. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. IV. Fasc. 11. 12. Roma 1895. Vol. V. Fasc. 1, 2, Roma 1896.
- 20. Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben . . . . von Hermann Guthe. Band XVIII, Heft 3. Leipzig 1895.
- Zu Nr. 3877 b. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 1. 2.
- Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische.... Herausgegeben von Karl Heinrich. VIII.—X. Heft. 1895. Oct.—Nov.—Dec. Fünfzehnter Jahrgang. Budapest 1895.
- 23. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXX — 1895 — No. 6. Band XXXI. — 1896 — No. 1. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1895, 1896.
- 24. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXII — 1895 — No. 10. Band XXIII — 1896 — No. 1. 2. 3. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1895. 1896.
- 25. Zu Nr. 4203 aQ. Annales du Musée Guimet. Bibliothèque d'études. Tome 5. Paris 1895.
- 26. Zu Nr. 4204. Revue de l'histoire des religions publiée sous la direction de Jean Réville. 16. année. Tome XXXI. No. 2. 3. Tome XXXII. No. 1. Paris 1895.
- 27. Zu Nr. 4221F. Rieu, Charles, Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum. London 1895.
- 28. Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue internationale. Études de linguistique, d'histoire et de philosophie publiées par des professeurs de différentes universités. Tome XV - No. 1. 2. Janvier, Avril 1896. Louvain.
- 29. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX-LIII. Berlin 1895.
- 30. Zu Nr. 4626 Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 150-153. Januar, Februar, März, April 1896.
- 31. Zu Nr. 4832 F. Avesta, die heiligen Bücher der Parsen . . . . herausgegeben von Karl F. Geldner. III. Vendîdâd. Achte Lieferung. Vendidâd 9, 57 bis Ende. Prolegomena. Stuttgart 1895.
- Zu Nr. 5193 Q. Записки Восточнаго Отделенія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Издаваемыя подъ редавцією управляющаго отделеніемъ Барона В. Р. Розена. Томъ IX. 1895. С.-Петербургъ 1896.

- Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische, (begründet von August Müller). . . . Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman.
   IX. Jahrgang. Erstes Halbjahrsheft. Berlin 1896.
- 34. Zu Nr. 5208Q. Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende deer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1666 tot 1667. Uitgegeven....onder toezicht van Mr. J. A. van der Chijs. Batavia | 's Hage 1895.
- Zu Nr. 5331. Catalogue of the Library of the India Office. Vol. I. Supplement. London 1895. (Von dem Secretary of State for India in Council.)
- Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Vol. IV. Part II. December, 1895. Calcutta.
- Zu Nr. 5506. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, 1895. Volume XIV. No. 46. Colombo 1896.
- 38. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 2. 3. 4. Wienna 1896.
- Zu Nr. 5555 a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
   Vol. XVIII. Parts 1. 2. 3. [London] 1896.
- 40. Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus XV. Fasc. I. Ediderunt Carolus de Smedt, Iosephus de Backer, Franciscus van Ortroy, Iosephus van den Gheyn, Hippolytus Delehaye & Albertus Poncelet. Bruxelles 1896.
- Zu Nr. 5882 F. Ashraf Ali, Maulavi Mirza, A Catalogue of the Persian Books and Manuscripts in the Library of the Asiatic Society of Bengal. Fasc. III. Calcutta 1895.
- Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes. Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabacek, D. H. Müller, F. Müller, L. Reinisch. IX. Band. — 4. Heft. — Wien 1895.
- Zu Nr. 10349 Q. Weber, Albr., Vedische Beiträge. [SA. aus Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1896. XIII.] (Vom Verf.)
- 44. Zu Nr. 10396. Vidyodayah masika-samskṛta-patram | The Sanskrit Critical Journal of the Oriental Nobility Institute-Woking, England. Edited by Hrisikesa Sastri. Vol. XXV (sic!). December, 1895. No. 12.
- 45. Zu Nr. 10423 Q. Courant, Maurice, Bibliographie coréenne. Tableau littéraire de la Corée..... Tome II. Paris 1895 (= Publications de l'École des Langues Orientales Vivantes. IIIº Série. Volume XIX).
- 46. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale . . . Rédigées par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 1. Mars 1896. Leide 1896.
- Zu Nr. 10498 Q. Hrishikeśa Śastri and Śiva Chandra Gui, A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College. No. 4. Calcutta 1895.

#### II. Andere Werke.

10506. Kellner, Maximilian Lindsay, The Prophecies of Isalah. An Outline Study of Isalah's Writings in their chronological order in connection with the contemporary Assyrio-Babylonian Records. Cambridge, Mass. 1895. (Vom Verf.)

- 10507. Kohut, George Alexander, Jewish Martyrs of the Inquisition in South America. Baltimore 1895. (Vom Verf.)
- 10508. [Ṭarafa] Nonnulla Ṭarafae poëtae carmina ex Arabico in Latinum sermonem versa notisque adumbrata. Dissertatio inauguralis quam.... scripsit.... Bernhard Vandenhoff. Berolini 1895. (Vom Verf.)
- 10509 F. Collection, A, of Prakrit and Sanskrit Inscriptions. Published by the Bhavnagar Archaeological Department under the auspices of His Highness Raol Shri Takhtsingji. Bhavnagar s. a. (Von H. H. the Maharaja of Bhavnagar.)
- 10510. Vita Za-Mîkâ'êl 'Aragâwî. Edidit Ignatius *Guidi*. Romae 1896. (Vom Herausgeber.)
- 10511 F. Centenaire de l'École des Langues Orientales Vivantes 1795—1895.

  Recueil de Mémoires publié par les Professeurs de l'École. Paris 1895.
- 10512 Q. [Sacy, Silvestre de]. Derenbourg, Hartwig, Silvestre de Sacy (1758—1838). Édition du Centenaire de l'École (1795—1895). Paris 1895.
- 10513. [Joseph, Gerard A.], A Catalogue of the Library of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society. Colombo 1895.
- 10514. Huart, Clément, Épigraphie arabe d'Asie Mineure. Paris 1895. (Vom Verfasser.)
- 10515. Heller, Johannes, Beleuchtung der Bemerkungen Kühnert's zu meinen Schriften über das nestorianische Denkmal zu Singan fu. [SA. aus der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1895.] (Vom Verf.)
- 10516. Strack, Hermann L., Abriss des Biblischen Aramäisch. Grammatik, nach Handschriften berichtigte Texte, Wörterbuch. Leipzig 1896. (Vom Verf.)
- 10517. Chinook Texts by Franz Boas. [Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.] Washington 1894.
- 10518. Fowke, Gerard, Archaeologic Investigations in James and Potomac Valleys.
  [Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.] Washington 1894.
- 10519. Mooney, James, The Siouan Tribes of the East. [Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.] Washington 1894.
- 10520 Q. Bauinschriften, Die, Asarhaddons. Von B. Meissner und B. Rost.
  [A. aus Beiträge zur semit. Sprachwissenschaft III, p. 189—362.] (Von Herrn Dr. Meissner.)
- 10521 Q. Life, The, and Exploits of Alexander the Great being a Series of Ethiopic Texts edited . . . . with an English Translation and Notes by E. A. Wallis Budge. Vol. I. II. London 1896. (Von Lady Meux.)
- 10522. [Severus bar Šakkū] Das Quadrivium aus Severus bar Šakkū's

  Buch der Dialoge. Inaugural-Dissertation . . . vorgelegt von Julius

  Ruska. Leipzig 1896. (Vom Herausgeber.)
- 10523. Muir, Sir William, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt 1260
  —1517 A. D. London 1896. (Vom Verf.)
- 10524 F. Schils, G. H., Dictionnaire étymologique de la langue des Namas. Louvain 1895. (Vom Verf.)
- 10525. Muhammad Taufīq al-Bakrī as Siddīqī, Kitāb arāģīz al-'arab. 1. Auflage. Kairo 1313.
- 10526 Q. Тизенга узенъ, В., Новыя нумизматическія пріобретенія Н. Ш. Линевича. Санктиетербургъ 1896. [Напечатано по распоряженію Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества.] (Vom Verf.)
- 10527. Goldziher, Ignácz, A történetirás az Arab irodalomban. Budapest 1895. (Vom Verf.)

- VIII Vers. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u.s.w.
- 10528. Berchem, Max van, Recherches archéologiques en Syrie. Lettre à M. Barbier de Meynard. Extrait du Journal Asiatique. Paris 1896. (Vom Verf.)
- 10529. Hirzel, Arnold, Gleichnisse und Metaphern im Rgveda in culturhistorischer Hinsicht zusammengestellt und verglichen mit den Bildern bei Homer, Hesiod, Aeschylos, Sophokles und Euripides. [Diss.] Leipzig 1890. (Von Herrn Dr. Maurenbrecher.)
- 10530. Hariçcan dranrityam, Das. Ein altnepalesisches Tanzspiel. Habilitationsschrift, durch welche . . . zu seiner . . . . Probevorlesung einladet August Conrady. Leipzig 1891. (Dgl.)
- 10531 F. Progress Report, Annual, of the Archaeological Survey Circle, North-Western Provinces and Oudh, for the Year ending 30 th June, 1895. (Von J. R. C. Nicolls, Esq., Under-Secy. to Govt., N. W. P. and Oudh).
- 10532 Q. Strack, Herm. L., Zur Kenntniss des älteren Aramäisch. (Theologisches Literaturblatt. XVII. Jahrgang, Nr. 13. Leipzig 1896.) (Vom Verf.)
- 10533 F. Report of the Indian Hemp Drugs Commission, 1893—94. Vol. I
   —VII. Simla, Calcutta (Vol. IV.—VII) 1894 und Resolution. Calcutta 1895. (Vom Secretary of State for India in Council.)
- 10534. Browne, Edward G., A Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the University of Cambridge. Cambridge 1896. (Von den Syndics of the Cambridge University Press.)
- 10535. Notizenblatt, Ethnologisches. Herausgegeben von der Direktion des Königlichen Museums für Völkerkunde in Berlin. Heft 1—3. Berlin 1894–96. (Vom Königl. Museum für Völkerkunde.)
- 10536. Dînâ î maînû î khrat, The, or the Religious Decisions of the Spirit of Wisdom. The Pahlavi Text.... edited with an Introduction, Critical and Philological Notes, etc., by Darab Dastur Peshotan Sanjana. Bombay 1895. (Von Herra Jeejeebhai Framji Dinshahji Petit.)
- 10537 F. Замётки, Восточныя. Сбормикъ статей и изследованій профессоровь и преподавателей факультета восточныхъ языковъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. Санктиетербургъ 1895. (Von der Fakultät der orientalischen Sprachen an der Universität St. Petersburg.)
- 10538. [Tipitaka] Teza, E., Il Tipitakam dei Buddiani stampato nel Siam. Venesia 1896. (Vom Verf.)
- 10539. Bastian, A., Die Denkschöpfung umgebender Welt aus kosmogonischen Vorstellungen in Cultur und Uncultur. Berlin 1896. (Vom Verf.)
- 10540. Möllendorff, P. G. von, Das chinesische Familienrecht. Schanghai 1895. (Vom Verf.)
- 10541. Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. In Verbindung mit Albert Socin und H. Zimmers bearbeitet von Franz Buhl. Zwölfte völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig 1895. Verlag von F. C. W. Vogel. (Vom Varleger.)

Gelegentlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Gesellschaft sind derselben zwei werthvolle Geschenke für die Bibliothek gemacht worden, von Herrn Albert Brockhaus (in Firma F. A. Brockhaus) 154 Werke in 197 Bänden und von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg 92 Werke in 384 Bänden.

Ferner hat Herr Prof. Dr. Lucien Gautier in Lausanne der Bibliothek die folgenden Werke zum Geschenk gemacht:

- 1. Hariri, Les séances de, publiées en arabe avec un commentaire choisi par Silvestre de Sacy. Deuxième édition . . . . par Reinaud et Derenbourg. Tome I. II. Paris 1847, 1853.
- 2. al-Belådsorí, Liber expugnationis regionum, ..... edidit M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum 1866.
- 3. Zamakhshari, The Qoran; with the Commentary . . entitled ,,The Kashshaf . . . . " Edited by W. Nassau Lees and Khadim Hosain and 'Abd al-Hayi. Calcutta 1856.
- 4. al-Gazzālī Abū Ḥāmid Muḥammad, Kitāb iḥjā' 'ulūm ad-dīn. Theil I—IV. Kairo 1282.
- 5. Derselbe, Minhāğ al-'ābidīn, [und am Rande:] al-Kitāb al-musammā Bidājat al-hidājat. [Kairo] 1291.
- 6. Derselbe, Bidājat al-hidājat, Kairo 1277.

[Daran:] Derselbe, Kitāb al-adab;

Ahmad al-Marzūqī, Kitāb 'Aqīdat al-'awamm;

Ein Schüler des Ahmad al-Marzūqī, Kitāb 'Ismat al-anbijā',

und Sarh 'Aqīdat al-'awamm al-musammā bi-Nail al-maram li-bajān manzumat al-'awamm. Kairo 1277.

- 7. Hasan al-'Adawī al-Ḥamzāwī, Kitāb Mašāriq al-anwār fī fauz ahl ali'tibar. Kairo 1285.
- 8. Mutanabbii carmina cum commentario Wâhidii . . . . . edidit . . . . Fr. Dieterici. Berolini 1861.
- 9. al-Gazzālī Abū Hāmid Muhammad, al-Ma'ārif al-'aqlīja wa-lubāb al-ḥikmat al-ilāhīja; Abschrift des Cod. Bodl. Arab. CXXXIII (= Pocock. 263).

Für alle diese Bereicherungen der Bibliothek spricht der Vorstand auch hier seinen herzlichsten Dank aus.

# Allgemeine Versammlung der DMG. am 3. Oct. 1896 zu Halle.

Da Verhältnisse eingetreten sind, die es nicht thunlich erscheinen lassen, dem Beschlusse der vorjährigen allgemeinen Versammlung (s. Bd. XLIX, S. XXVII) gemäss die diesjährige in Jena abzuhalten, so hat der geschäftsführende Vorstand beschlossen, die Mitglieder der DMG. auf Sonnabend den 3. Oct. 1896 nach Halle einzuladen.

Die Versammlung soll Vormittags 9 Uhr im Universitätsgebäude beginnen. Früher eintreffende Mitglieder wollen sich Freitag den 2. Oct. von 7 Uhr Abends an im Reichshof (Alte Promenade 6) zusammen finden.

Halle und Leipzig, Ende April 1896.

Der Geschäftsführende Vorstand.

## Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1896:

- 1240 Herr Dr. Edmund Hardy, Professor in Freiburg Schw., Besuregard.
- 1241 ,, Dr. J. Oestrup, Privatdocent in Kopenhagen, N. Norrebrogade 42.
- 1242 , Dr. Waldemar Belck, Fabrikdirektor in Weitburg a. Lahn.
- 1243 ,, Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocett in Kiel, Waisenhofstr. 26, 1.
- 1244 " Frhr. Werner von Grünau, stud. jur. in Heidelberg, Anlage 39.
- 1245 " Dr. Ernest Lindl, Presbyter in München, Thereslenstr. 39, 1.
- 1246 , Otto Siegesmund, Hilfsprediger in Gnesen.
  - , Durch den Tod verlor die Gesellschaft:
- Das ordentl. Mitglied: Herrn Dr. Lorenz Reinke, Hofbesitzer, Langförden. + im Monat Mai 1896.

## Verzeichniss der vom 22. April bis 17. Juli 1896 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 29.a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. April 1896. London.
- Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 50. Band. I. Heft. Leipzig 1896.
- Zu Nr. 202. Journal Asiatique... publié par la Société Asiatique. Neuvième série. Tome VII. No. 2. 3. — Mars—avril. Mai—juin 1896. Paris.
- Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 1. Geschäftliche Mittheilungen. 1896. Heft 1. Göttingen 1896.
- Zu Nr. 593a (22). Sañhitá, The, of the Black Yajur Veda, with the Commentary of Mádhava Áchárya. Edited by Satyavrata Çámasramí (sic). Fasc. XXXIX. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 868.
- 6. Zu Nr. 594a (45). Tattva-Chintámani. Edited by Kámákhyá-Náth Tarka-Vágísa. Vol. V. Fasc. II. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 866.
- Zu Nr. 594 a [58]. Nyáya-Várttikam edited by Vindhyeśvarí Prasád Dube. Calcutta. Fasc. III. 1896. — B. I., N. S., No. 869.
- Zu Nr. 594a [72]. Aitareya Bráhmana, The, of the Rig-Veda, with the Commentary of Sáyana Áchárya. Edited by Pandit Satyavrata Sámaśrami. Vol. II. Fasc. IV. V. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 870. 871.
- Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings of the Royal Geographical Society. May 1896. Vol. VII. No. 5. 6. Vol. VIII. No. 1. London.
- Zu Nr. 641aQ. Abhandlungen, Philosophische und historische, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1895. Berlin 1895.
- Zu Nr. 1044a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIV. Part I, No. 3. 4. — 1895. Calcutta 1895. 1896.
- Zu Nr. 1044b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. IX.
   X. 1895. Calcutta 1896. No. I. 1896. Calcutta 1896.
- Zu Nr. 1044 d. Address, Annual, delivered to the Asiatic Society of Bengal. By A. Pedler. Calcutta, 5th February, 1896.
- Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie . . . . Septième série. — Tome XVI. 4 e trimestre 1895. Paris 1895.
- Zu Nr. 1521a. Comptes rendus des séances [de la] Société de Géographie.
   No. 8. 9. 10. 11. 12. Paris.
- Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1896. Heft I. München 1896.

- Zu Nr. 2452. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisième série. Tome XXVIII. Mars—avril. Mai—juin 1896. Paris 1896.
- Zu Nr. 2852а. Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества... Томъ XXXI. 1895. Выпускъ VI. С.-Петербургъ 1896.
- Zu Nr. 2852 b. Отчетъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 1895 годъ. С-Петербургъ 1896.
- Zu Nr. 3131. Zeitschrift, Numismatische, herausgegeben von der Numismatischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comité. 27. Band Jahrgang 1895. Wien 1896.
- 21. Zu Nr. 3523. Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, translated from the German of Caspari and edited with Numerous Additions and Corrections. Third edition. Revised by W. Robertson Smith and M. J. de Goeje. Vol. I. Cambridge 1896. (Von den Syndies of the Cambridge University Press).
- Zu Nr. 3641F. Catalogue, Bengal Library, of Books. Appendix to the Calcutta Gazette. 1895. Quarter 4. [Calcutta.]
- 23. Zu Nr. 3644 F. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals, published in the North-Western Provinces and Oudh . registered . . . . during the foarth quarter of 1895 [and] the first quarter of 1896.
- 24. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab . . . . during the quarter ending 31st December 1895; ending 31st March 1896.
- 25. Zu Nr. 3769 a Q. Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCXCIII. 1896. Rendiconto dell' adunanza solenne del 9 giugno 1896 onorata dalla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina. Roma 1896.
- Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. IV. Fasc. 11.
   Roma 1895. Vol. V. Fasc. 3. Roma 1896.
- Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben....von Hermann Guthe. Band XIX, Heft 1. Leipzig 1896.
- Zu Nr. 3877 b. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben...von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 3.
- Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.
   Band XXXI. 1896. No. 2. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1896.
- Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.
   Band XXIII. 1896 No. 4. u. 5. 6. Herausgegeben . . . von . . .
   Georg Kollm. Berlin 1896.
- Zu Nr. 4268. Anecdota Oxoniensia. Biblical and Patristic Relics of the Palestinian Syriac Literature . . . edited by G. H. Gwilliam, F. Crawford Burkitt, and John F. Stenning. Oxford 1896.
- Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue internationale. Études de linguistique, d'histoire et de philosophie publiées par des professeurs de différentes universités. Tome XV. — No. 3. Juin 1896. Louvain.
- Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. I—XXIII. Berlin 1896.
- Zu Nr. 4527. Transactions of the American Philological Association.
   1895. Volume XXVI. Boston.

#### XIV. Verz, der für die Bibliothek der D.M.G. eingeg. Schriften u. s. w.

- Zu Nr. 4626 Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 154. 155. Mai. Juni 1896.
- Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Vol. IV. Part III. March, 1896. Calcutta.
- 37. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 5. 6. 7. Wienna 1896.
- 38. Zu Nr. 5555 a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XVIII. Parts 4. 5. [London] 1896.
- 39. Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus XV. Fasc. II et III. Ediderunt Carolus de Smedt, Iosephus de Backer, Franciscus van Ortroy, Iosephus van den Gheyn, Hippolytus Delehaye & Albertus Poncelet. Bruxelles 1896.
- Zu Nr. 5893. Agada, Die, der Palästinensischen Amoräer.
   Band: Die Schüler Jochanans. Von Wilhelm Bacher. Strassburg i. E., Karl J. Trübner.
   1896. (Vom Verleger.)
- 41. Zu Nr. 5934. Series, Harvard Oriental. Edited with the co-operation of various scholars by Charles Rockwell Lanman. Volume III. Buddhism in Translations by Henry Clarke Warren. Cambridge, Mass. 1896. (Von Herrn Prof. Dr. Lanman.)
- 42. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes. Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabacek, D. H. Müller, F. Müller, L. Reinisch. X. Band. — 1. Heft. — Wien 1896.
- 43. Zu Nr. 10314. Sîbawaihi's Buch über die Grammatik nach der Ausgabe von H. Derenbourg und dem Commentar des Sîrâfî übersetzt und erklärt und mit Auszügen aus Sîrâfî und anderen Commentaren versehen von G. Jahn. 11. 12. 13. Lieferung. Berlin 1895, 1896.
- 44. Zu Nr. 10351F. Mittheilungen aus den orientalischen Saumlungen [der] Königliche[n] Museen zu Berlin. Heft X. Sumerisch-babylonische Hymnen nach Thontafeln griechischer Zeit. Herausgegeben von George Reisner. Berlin 1896. (Von der General-Verwaltung der Königl Museen zu Berlin.)
- 45. Zu Nr. 10396. Vidyodayah māsika-saṃskṛta-patram | The Sanskrit Critical Journal of the Oriental Nobility Institute-Woking, England. Edited by Hrisikesa Sastri. Vol. XXVI. March, 1896. No. 3.
- 46. Zu Nr. 10413 Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben . . . von A. Seidel. II. Jahrgang, 2. Heft. Berlin 1896.
- Zu Nr. 10420 F. Progress Report of the Archaeological Survey of Western India. For the months May 1894 to August 1895. [Poona 1895.] (Vom Government of Bombay.)
- 48. Zu Nr. 10447. Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Rechtsund Staatswissenschaft zu Berlin in deren Auftrage herausgegeben von Max Beneke und Stephan Kekule von Stradonitz. 1. Jahrgang. 3. und 4. Heft. Berlin 1896.
- 49. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale . . . Rédigées par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 2. 3. Mai Juillet 1896. Leide 1896.
- Zu Nr. 10498 Q. Hrishikeśa Śastri and Śiva Chandra Gui, A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College. No. 5. Calcutta 1896.

#### II. Andere Werke.

- 10542. Belot, J. B., Cours pratique de la langue arabe avec de nombreux exercices. Beyrouth 1896. (Von der Imprimerie catholique in Bairut).
- 10543 Q. Berg, J. Frederic, The Influence of the Septuagint upon the Pešitta Psalter. New-York 1895. (Diss.) (Vom Verf.)
- 10544. Senart, Émile, Les castes dans l'Inde. Les faits et le système. Paris 1896. (Vom Verf.)
- 10545. Stein, M. A., Notes on the Ancient Topography of the Pir Pautsal Route. Reprinted from the 'Journal of the Asiatic Society of Bengal', Vol. LXIV, Part I, No. 4, 1895.] Calcutta 1896. (Vom Verf.)
- 10546. Lefmann, S., Franz Bopp, sein Leben und seine Wissenschaft. Hälfte 1.2. Berlin 1891. 1895. (Vom Verf.)
- 10547 F. Rodgers, C. J., Report on the Sangla Tibba. [Lahore s. a.] (Vom Government of the Punjab.)
- 10548. Marti, Karl, Kurzgefasste Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache. Litteratur, Paradigmen, kritisch berichtigte Texte und Glossar. Berlin, Verlag von Reuther & Reichard 1896. [= Porta linguarum orientalium Pars XVIII.] (Von den Verlegern.)
- 10549. Möllendorf, P. G. von, On the Foreign Languages spoken in China and the Classification of the Chinese Dialects. Reprinted from the 'China Mission Handbook.' Shanghai 1896. (Vom Verf.)
- 10550. Revue d'Égypte. Recueil mensuel de documents historiques et géographiques relatifs à l'Égypte et aux pays voisins: Soudan, Arabie, Palestine, Syrie etc. etc. Publié sous la direction de Ch. Gaillardot Bey. Tome I. II. Le Caire 1894-1896. (Von Herrn Prof. Dr. Vollers.)
- 10551. Hartmann, Martin, Metrum und Rhythmus. Die Entstehung der arabischen Versmaasse. Giessen 1896.
- 10552 Q. Gurupūjākaumudī. Festgabe zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum Albrecht Weber dargebracht von seinen Freunden und Schülern. Leipzig, Otto Harrassowitz. Leipzig 1896. (Vom Verleger.)
- 10553 Q. Muhammad ad-Damanhuri al-Misri, Al-muhtasar aš-šāfī 'alā matn al-Kāfī fī 'ilmai al-'arūd wa 'l-qawāfī. Kasan 1895.
- 10554 Q. Textes et Monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra. Publiés avec une introduction critique par Franz Cumont. Fascicule I-III. Bruxelles, H. Lamertin, Libraire-éditeur 1894. 1895. (Vom Verleger.)
- 10555. Hultzsch, E., Report on Sanskrit Manuscripts in Southern India. No. I. Madras 1895.
- 10556. [Ibn Hišām] Die Commentatoren des Ibn-Ishâk und ihre Scholien nebst dem Commentar des Abû Darr und des Suheilî zu den Gedichten über die Schlacht bei Bedr (Ibn Hisam ed. Wüstenfeld I, 516-539) . . . herausgegeben und textkritisch bearbeitet [von] Paul Brönnle, [Diss.] Halle a. S. 1895.
- 10557. [Muhammad Ga'far Qaraga-dagī], Monsieur Jourdan, der Pariser Botaniker, im Qarabag. Neupersisches Lustspiel von Muhæmmæd Gæ'fær Qaragadagî . . . . Herausgegeben von Adolf Wahrmund. [= Neupersische Schauspiele von Muhæmmæd Gæ'fær Qaragadagi. Heft I.] Wien 1889. (Von Herrn Josef Prasch in Graz.)
- 10558. [Cheikho, Louis], Spécimens d'écritures arabes pour la lecture des manuscrits anciens et modernes. Par un Père de la Cie. de Jésus. Deuxième édition corrigée et augmentée. Beyrouth 1888. (Dgl.)

#### XVI Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 10559. Orta-Ojunu. Török népszinjáték. Följegyezte, fordítással és jegyzetekkel ellátta Kúnos Ignácz. Különnyomat a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő "Nyelvtudományi Közlemények" XXI. kötetéből. Budapest 1888.
- 10560. Бартольдъ, В., [Anzeige von] Léon Cahun, Introduction à l'histoire de l'Asie. Turcs et Mongols des origines à 1405. Paris 1896. [Журналь Министерства Народнаго Просвъщенія. Часть СССV (1896, No. 6), Отл. 2 р. 366—384.] . (Vom Verf.)
- 10561 F. List of Ancient Monuments in Bengal. Revised and corrected up to 31st August 1895. Published by Authority. [Government of Bengal. Public Works Department.] Calcutta 1896. (Vom Government of Bengal.)
- 10562 Q. Jigs-med nam-mk'a, Geschichte des Buddhismus in der Mongolei. Aus dem Tibetischen des — herausgegeben, übersetzt und erläntert von Georg Huth, Theil 1. 2. Strassburg, Karl J. Trübner. 1893, 1896. (Vom Verleger.)
- 10563. Abel, Carl, Offener Brief. Professor Dr. Gustav Meyer in Sachen der ägyptisch-indogermanischen Sprachverwandtschaft. Leipzig 1891.
- 10564. Worte der Wahrheit Dhammapadam eine zum buddhistischen Canon gehörige Spruchsammlung in deutscher Uebersetzung berausgegeben von Leopold von Schroeder. Leipzig 1892. (Vom Uebersetzer.)
- 10565. Yahyā ibn Ādam, Le Livre de l'impôt foncier, publié . . . . par Th. W. Juynboll. Leide 1896. (Vom Herausgeber.)

#### Zu B.

- B. 616. Balūčī-Glossar, zusammengestellt von H. Wenzel. (S. W. Geiger, Sitzungsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. Jahrgang 1889. I. Band, p. 71 Anm. 1). (Geschenkt von Herrn Prof. Dr. Ernst Kuhn in München.)
- B. 617. Eine magribinische Silbermünze. (Geschenkt von Herrn Oberbibliothekar Dr. Perlbach in Halle.)
- B. 618. Sumario de los principales mandamientos y de vedamientos de nueva nostra santa ley as-sunna. [Spanisch-arabische Handschrift vom Jahre 1611 n. Chr., geschenkt von Herrn Prof. Dr. Vollers in Cairo.]

#### Personalnachrichten.

Zum Ehrenmitgliede wurde ernannt:

66 Herr Prof. Dr. S. L. Reinisch in Wien,

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1896:

- 1247 Herr Joh. Hertel, Hilfslehrer a. Real-Gymnasium zu Zwickau, Leipzigerstrasse 11.
- 1248 " Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium zu Zürich, V, Gloriastrasse 76.
- 1249 ,, Dr. Jyun Takakusu, 207 Motomatchi, Kobe, Japan.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetreten:

42 Die Grossherz. Badische Universitäts-Bibliothek in Freiburg i./Br.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Die ordentl. Mitglieder: Herrn Prof. W. Gerber in Prag, † 11. Sept. 1896. "Prof. Dr. Ludwig Mendelssohn in Dorpat, † Ende Sept. 1896,

und das correspondirende Mitglied:

Herrn Isvara Candra Vidyāsāgara in Calcutta.

Ausgetreten ist:

Herr Prof. Dr. J. König an der Universität in Freiburg i./Br.

# Internationaler Orientalistencongrèss.

Der XI. Internationale Orientalistencongress wird in Paris vom 5. bis 12. September 1897 stattfinden. Mitgliedskarten (cartes de membre) zum Preise von 20 Francs = 16 Mark können schon jetzt bei der Firma F. A. Brockhaus (Leipzig, Querstr. 16) gelöst werden, der von dem Trésorier et Éditeur du Congrès M. Ernest Leroux in Paris der Verkauf der Karten für Deutschland und die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft übertragen worden ist

Ueber die Organisation des Congresses enthält No. I der

officiellen Mittheilungen Folgendes:

Protecteur du Congrès

M. le Président de la République.

# Commission permanente.

Président: M. Charles Schefer, Membre de l'Institut, Administrateur de l'École des Langues Orientales vivantes, rue de Lille, 2.

Vice-Président: M. Barbier de Meynard, Membre de l'Institut, Président de la Société Asiatique. Professeur au Collège de France, boulevard de Magenta, 18.

Secrétaires: MM. Maspero, Membre de l'Institut, Professeur au Collège de France, avenue de l'Observatoire, 24.

Henri Cordier, Vice-Président de la Commission Centrale de la Société de Géographie, Professeur à l'École des Langues Orientales vivantes, place Vintimille, 3.

Membres: MM. E. Aymonier, Directeur de l'École Coloniale, rue du Général Foy, 46.

Em. Guimet, Directeur du Musée Guimet, place d'Iéna. Jules Oppert, de l'Institut, Professeur au Collège de France, rue de Sfax, 2.

G. Schlumberger, de l'Institut, avenue d'Antin, 27. Em. Senart, de l'Institut, rue François Ier, 18. Marquis de Vogüé, de l'Institut, rue Fabert, 2.

Trésorier et Éditeur du Congrès: M. Ernest Leroux, rue Bonaparte, 28.

# Commission générale d'organisation.

Première Section.

Langues et Archéologie des Pays Aryens,

a) Langues et Archéologie de l'Inde:

MM. Barth, Bréal, Senart, Vinson.

Secrétaire: M. Sylvain Lévy.

b) Iran:

MM. Carrière,
Dieulafoy,
Drouin,
Blochet.

Secrétaire: M. Meillet.

c) Linguistique:

MM. Bréal, V. Henry, Ed. Specht. Secrétaire: M. Louis Duvau.

Deuxième Section.

Langues et Archéologie de l'Extrême-Orient.

a) Chine et Japon:

MM. Cordier, Devéria, Guimet, de Rosny, Ed. Specht.

Secrétaire: M. Ed. Chavannes.

b) Indo-Chine, Malaisie et Polynésie:

MM. Aymonier, Bonet, Cordier, Marre.

Secrétaire: M. P. Lefèvre-Pontalis.

Troisième Section.

Langues et Archéologie Musulmanes:

MM. Barbier de Meynard, Derenbourg, Houdas, Schefer.

Secrétaire: M. Casanova,

Quatrième Section.

Langues et Archéologie Sémitiques.

 a) Araméen, Hébreu, Phénicien, Ethiopien:

> MM. Ph. Berger, Rubens Duval, Marquis de Vogüé.

Secrétaire: M. L'Abbé Chabot.

b) Assyrie:

MM. Heuzey,
J. Oppert,
L'Abbé Quentin,
Thureau Dangin.

Secrétaire: R. P. Scheil.

Cinquième Section.

Égypte et Langues Africaines.

MM. Guieysse, Le Général Hanoteau, Lefébure, Masperc Pierret.

Secrétaires: MM. René Basset et Moret.

Sixième Section.

Orient, Grèce. — Relations de l'Hellénisme avec l'Orient.

Byzance:

MM. D. Bikélas, E. Legrand, G. Schlumberger.

secrétaires: MM. Jean Psichari et Théodore Reinach.

Septième Section.

Ethnographie, Folk-lore de l'Orient:

MM. Le Prince Roland
Bonaparte,
Le Docteur E.-T. Hamy.
Girard de Rialle.

Secrétaire: M. F. Grenard.

Der Geschäftsführende Vorstand der D. M. G.

# Verzeichniss der vom 18. Juli bis 18. November 1896 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 29a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. July, 1896. London.
- Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
   Band. II. Heft. Leipzig 189b.
- Zu Nr. 202. Journal Asiatique... publié par la Société Asiatique. Neuvième série. Tome VIII. No. 1, — Juillet—août 1896. Paris.
- Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 1. Geschäftliche Mittheilungen. 1896. Heft 2. Göttingen 1896.
- Zu Nr. 294a. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. CXXXII. CXXXIII. Band. Jahrgang 1895. Wien 1895. 1896.
- Zu Nr. 295a. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 82, 1. 2. 83, 1. Wien 1895. 1896.
- Zu Nr. 295 f. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. XLVIII. Band. 1. Hälfte. Wien 1896.
- Zu Nr. 594 a (40). Á pastamba, The Śrauta Sútra of, belonging to the Black Yajur Veda, edited by Richard Garbe. Vol. III. Fasc. XIII. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 873.
- 9. Zu Nr. 594a (45). Tattva-Cintámani. Edited by Kámákhyá-Náth Tarka-Vágísa. Vol. V. Fasc. III. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 875.
- Zu Nr. 594 a (67). Markandeya Purana, The. Translated by F. E. Pargiter. Fasc. IV. Calcutta 1896. B. I., N. S., No. 872.
- Zu Nr. 594a (72). Aitareya Bráhmana, The, of the Rig-Voda, with the Commentary of Sáyana Áchárya. Edited by Pandit Satyavrata Sámaśrami. Vol. III. Fasc. I—III. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 874. 878. 879.
- 12. Zu Nr. 594b [20]. 'Abdu-l-Qádir ibn i Muluk Sháh known as al-Badáóní, Muntakhabu-t-tawáríkh. Translated from the original Persian by G. Ranking. Vol. I. Fasc. II. Calcutta 1896. B. I., N. S., No. 876.
- Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings of the Royal Geographical Society. August—November 1896. Vol. VIII No. 2-5. London.
- Zu Nr. 1044a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXV Part I, No. 1. 2. — 1896. Calcutta 1896.

- Zu Nr. 1044b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. II
   -V. 1896. Calcutta 1896.
- 16. Zu Nr. 1422 b. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. — Deel XXXIII. — 1895. Afleveringen 3 en 4. Batavia 1896.
- Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XXXIX. Aflevering 2. Batavia | 's Hage 1896.
- Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie . . . . Septième série. — Tome XVII. 1 er. 2 e trimestre 1896. Paris 1896.
- Zu Nr. 1521 a. Comptes rendus des séances [de la] Société de Géographie.
   No. 13 et 14. Paris.
- 20. Zu Nr. 1674 a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Zesde Volgreeks-Tweede Deel. (Deel XLVI der geheele Reeks). Aflevering III. IV. 's-Gravenhage 1896.
- Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1896. Heft II. München 1896.
- Zu Nr. 2452. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisième série. Tome XXIX. Juillet—août 1896. Paris 1896.
- Zu Nr. 2727. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgegeben vom historischen Vereine für Steiermark.
   Jahrgang. Graz 1896.
- Zu Nr. 2852 а. Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества . . . Томъ XXXII. 1896. Выпускъ І. ІІ. С.-Петербургъ 1896.
- 25. Zu Nr. 2938. Közlemények, Nyelvtudományi. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti Simonyi Zsigmond (von 1896 an Szinnyei József). XXV. kötet 3, 4, füzete 1895, XXVI, kötet 1, 2, füzete 1896, Budapest 1895, 1896.
- Zu Nr. 2940. Almanach, Magyar Tud. Akadémiai, polgári és csillagászati naptárral MDCCCXCVI-re. [Budapest] 1896.
- 27. Zu Nr. 3100. Értekezések a nyelv-és széptudományok köréből. Kiadja a Magyar Tud. Akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti Gyulai Pál. XVI. kötet. VI. VII. szám. Budapest 1895. 1896.
- Zu Nr. 3209 Q. Chijs, J. A. van der, Catalogus der Numismatische Verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Vierde Druk. Batavia | 's Hage 1896.
- Zu Nr. 3641F. Catalogue, Bengal Library, of Books. Appendix to the Calcutta Gazette. 1896. Quarter 1. 2. [Calcutta.]
- 30. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab . . . . during the quarter ending 30th June 1896.
- Zu Nr. 3648 F. [2384]. Assam Library. Catalogue of Books registered for the quarter ending 30 th June 1896. Shillong 1896.
- Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. V. Fasc. 4<sup>0</sup> —9<sup>0</sup>. Roma 1896.
- Zu Nr. 3877 b. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben... von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 4.

#### XXII Verz, der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s.w.

- Zu Nr. 3880. Tára, Régi Magyar költök. VI. kötet. 1545—1559.
   Budapest 1896.
- 35. Zu Nr. 3937. [at-Ţabarī] Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabarī cum aliis edidit M. J. de Goeje. Prima Series X. Recensuit E. Prym. Lugd. Bat. 1896.
- 36. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXXI. 1896. No. 3. 4. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1896.
- Zu Nr. 4081. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.
   Band XXIII. 1896 No. 7. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1896.
- 38. Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musée Guimet, Tome 27. Paris 1895.
- 39. Zu Nr. 4204. Revue de l'histoire des religions publiée sous la direction de Jean Réville. 16. année. Tome XXXII. No. 2. 3. Paris 1895.
- Zu Nr. 4343. Muséon, Le. Revue internationale. Études de linguistique, d'histoire et de philosophie publiées par des professeurs de différentes universités. Tome XV. — No. 4—5. Août—novembre 1896. Louvain.
- Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. XXIV—XXXIX. Berlin 1896.
- Zu Nr. 4626 Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 156-159. Juli-October 1896.
- Zu Nr. 4821 Q. Powell, J. W., Thirteenth Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1891—92. Washington 1896.
- 44. Zu Nr. 5192. Mitteilungen, Ethnologische, aus Ungarn. . . . Redigirt und herausgegeben von Anton Herrmann. Band 3. 4. Budapest 1894.
- 45. Zu Nr. 5193 Q. Записки Восточнаго Отделенія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Издаваемыя подъ редакцією управляющаго отделеніемъ [Барона В. Р. Розена. Томъ VIII. Выпуски III—IV. С.-Петербургъ 1894.
- Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische, (begründet von August Müller). . . . . Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman.
   IX. Jahrgang. Zweites Halbjahrsheft. Berlin 1896.
- Zu Nr. 5231Q. Записки Императорского Русского Археологического Общества. Томъ VII. Выпускъ I и II. Новая серія. С.-Петербургъ 1894.
- Zu Nr. 5310 F. Hultzsch, E., [Report on epigraphical work accomplished from July 1895 to June 1896]. Government of Madras. Public Department. Nos. 814, 815, Public, 6th August 1896. (Von Dr. E. Hultzsch).
- 49. Zu Nr. 5346. Усларъ, Баронъ П. К., Этнографія Кавказа. Языкознаніе. VI. Кюринскій языкъ. Тифлись 1896. (Von Herrn Janoffsky, Curateur de l'arrondissement scolaire du Caucase.)
- Zu Nr. 5396 Q. Radloff, W., Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. 7. Lieferung. 1. Lieferung des 2. Bandes. St.-Pétersbourg 1895.
- Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Vol. IV. Part IV. June, 1896. Calcutta.
- 52. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 8. 9. 10. 11. Wienna 1896.
- Zu Nr. 5555 a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
   Vol. XVIII. Part 6. [London] 1896.

- Zu Nr. 5570 Q. South-Indian Inscriptions . . . . Edited and translated by
   E. Hultzsch. Volume II. Part III. Supplement to the first and second volumes. Madras 1895. [Archaeological Survey of India.]
- Zu Nr. 5849. Munkácsi, Bernát, Lexicon linguae Votiacorum. A Votják nyelv szótára. Negyedik füzet. Budapest 1896.
- 56. Zu Nr. 5879 Q. Wiener, Samuel, Bibliotheca Friedlandiana. Catalogus librorum impressorum Hebraeorum in Museo Asiatico Imperialis Academiae Scientiarum Petropolitanae asservatorum. Fasc. II. Petropoli 1895.
- Zu Nr. 5907. Szily, C. Rapport sur les travaux de l'Académie hongroise des Sciences en 1895. Budapest 1896.
- 58. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes. Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabacek, D. H. Müller, F. Müller, L. Reinisch. X. Band. — 2. 3. Heft. — Wien 1896.
- Zu Nr. 10203. Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen Stämme gesammelt und übersetzt von W. Radloff. VII. Theil. Die Mundarten der Krym. St. Petersburg 1896.
- Zu Nr. 10262 Q. Brandstetter, Renward, Malaio-Polynesische Forschungen.
   V. Die Gründung von Wadjo (Paupau Rikadong). Eine historische Sage aus Südwest-Selebes ins Deutsche übertragen. Luzern 1896. (Vom Uebersetzer.)
- 61. Zu Nr. 10314. Sîbawaihi's Buch über die Grammatik nach der Ausgabe von H. Derenbourg und dem Commentar des Sîrâfî übersetzt und erklärt und mit Auszügen aus Sîrâfî und anderen Commentaren versehen von G. Jahn. 14. Lieferung. Berlin 1896.
- o2. Zu Nr. 10342 Q. Inschriften, Die alttürkischen, der Mongolei. Von W. Radloff. 3. Lieferung. St.-Petersburg 1895.
- 63. Zu Nr. 10390 Q. Хоонка Видантина. Тонов бытвоов тендов а'—б'. Тонов тонов тендов а'. Византійскій Временникъ издаваемый при Императорской Академіи Наукъ подъ редакцією В. Г. Васильевскаго и В. Э. Регеля. Томъ II. Вып. І—IV. Томъ III. Вып. І. Санктпетербургъ 1895. 1896.
- 64. Zu Nr. 10396. Vidyodayah masika-samskrta-patram | The Sanskrit Critical Journal of the Oriental Nobility Institute-Woking, England. Edited by Hrisikesa Sastri. Vol. XXVI. March, June, July, 1896. No. 5, 6, 7, 8, 9.
- 65. Zu Nr. 10404Q. Grundriss der iranischen Philologie . . . . herausgegeben von Wilh. Geiger und Ernst Kuhn. Awestasprache und Altpersisch von Chr. Bartholomae. Separat-Abdruck aus Band I, Lieferung 2. Strassburg 1896. (Von Herrn Prof. Dr. Bartholomae.)
- 66. Zu Nr. 10413 Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben . . . von A. Seidel. H. Jahrgang, 3. Heft. Berlin 1896.
- 67. Zu Nr. 10424 Q. S. Gregorii Theologi liber carminum iambicorum. Versio syriaca antiquissima e Codicibus londinensibus Musaei Britannici. Pars altera. Edidit Henricus *Gismondi*. Beryti 1896. (Von der Imprimerie Catholique in Beirut.)
- 68. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale . . . Rédigées par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 4. Octobre 1896. Leide 1896.
- 69. Zu Nr. 10496 Q. Ibn as-Sikkīt, Kanzu 'l-huffāz fī kitāb tahdībi 'lalfāz . . . haddabahu . . . . at-Tibrīzī . . . waqafa 'alā tab'ihi . . . Louis Cheikho. Beirūt 1896. (Von der Imprimerie Catholique in Beirūt.)

70. Zu Nr. 10505 Q. [Majjhimanikāya.] Die Reden Gotamo Buddho's, aus der mittleren Sammlung Majjhimanikāyo des Pāli-Kanons, zum ersten Mal übersetzt von Karl Eugen Neumann. Lieferung 2-5. Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich. 1896. (Vom Verleger.)

#### II. Andere Werke.

- 10566 Q. Zand î Javît Shêda Dâd, The, or the Pahlavi Version of the Avesta Vendidâd, . . . edited . . . by Darab Dastur Peshotan Sanjana. Bombay 1895. (Vom Herausgeber.)
- 10567. Горяевъ, Н. В., Сравнительный этимологическій словарь Русскаго языка. Тифлисъ 1896. (Von Herrn Geheimrath Janoffsky in Tiffis.)
- 10568. Бартольдъ, В., Нѣсколько словъ объ арійской культурѣ въ Средней Азіи. Отдѣльные оттиски изъ журнала "Средне-Азіатскій Вѣстникъ". Іюнь, 1896 года. Ташкентъ 1896. (Vom Verf.)
- 10569. [Vaikhānasa.] Bloch, Theodor, Über das Grhya- und Dharmasūtra der Vaikhānasa. Leipzig 1896. (Vom Verf.)
- 10570 Q. Kuhn, Ernst, Die Sprache der Singpho oder Ka-khyen. [S.-A. aus der Bastian-Festschrift.] Berlin 1896. (Vom Verf.)
- 10571 Q. [Dinkart.] A Fragment of the Dinkart (III, fol. 2, q. 2). By L. C. Casartelli. [Extrait des Mélanges Charles de Harlez.] [Leide 1896.] (Vom Verf.)
- 10572. Casartelli, L. C., The Oriental Schools of Louvain. I. Two English Scholars and the Beginnings of Oriental Studies at Louvain. Reprinted from the Dublin Review, July 1896. (Vom Verf.)
- 10573. Meyer, Eduard, Die Entstehung des Judenthums. Eine historische Untersuchung. Halle a. S. 1896. (Vom Verf.)
- 10574. Çukasaptati, Der textus ornatior der. Ein Beitrag zur Märchenkunde von Richard Schmidt. Stuttgart 1896. (Vom Verf.)
- 10575Q. Schrift, Die Heilige, des Alten Testaments... übersetzt und herausgegeben von E. Kautzsch. Zweite, mehrfach berichtigte Ausgabe. 2 voll. Freiburg i. B. und Leipzig 1896. (Vom Herausgeber.)
- 10576. Peterson, P., A Fifth Report of Operations in Search of Sanscrit MSS. in the Bombay Circle. April 1892—March 1895. Bombay 1896.
- 10577. Czímjegyzéke, A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkák és folyóiratok. 1831—töl—1895 végeig. Budapest 1896.
- 10578. Kont, J., La Hongrie littéraire et scientifique. Paris 1896.
- 10579. Heller, August, Katalog der Elischer'schen Goethe-Sammlung. [Goethe-Zimmer der Ungar. Akademie der Wissenschaften.] Budapest 1896.
- 10580. Loebel, D. Théophile, La femme turque et la vie de famille chez les Turcs. [Bibliothèque de la "Société Osmanie". Paris [1896]. (Vom Verf.)
- 10581Q. Daniel, The Book of. Critical edition of the Hebrew and Aramaic Text... with Notes by A. Kamphausen. English translation of the Notes by B. W. Bacon and D. B. Macdonald. Leipzig 1896. [= The Sacred Books of the Old Testament. Part 18.] (Vom Herausgeber.)
- 10582. Kamphausen, Adolf, Das Verhältnis des Menschenopfers zur israelitischen Religion. Sonder-Abdruck des Programms zur Geburtstagsseier des hohen seligen Stifters der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität. Bonn 1896. (Vom Verf.)

- 10583Q. [Qazwīnī.] Das Steinbuch aus der Kosmographie des Zakarijā ibn Muhammad ibn Mahmūd al-Kazwīnī übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Julius Ruska. Beilage zum Jahresbericht 1895/96 der prov. Oberrealschule Heidelberg. Kirchhain N.-L. [1896]. (Vom Uebersetzer.)
- 10584. Hommel, Fritz, Geschichte des alten Morgenlandes. Stuttgart 1895 [Sammlung Göschen]. (Von Herrn Prof. Dr. E. Kuhn, München.)
- 10585Q. Kobert, Rudolf, Zur Geschichte des Bieres. SA. aus Band V (1896) der Historischen Studien aus dem pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität Dorpat. Halle a. S. 1896. (Dgl.)
- 10586. Baumstark, A., Babylon. Babylonia. [A. aus Pauly-Wissowa, Real-encyklopädie der klassischen Alterthumswissenschaft. Band II.] (Vom Verf.)
- 10587Q. çrî-Râmacandra-kṛtam Rasikarañjanam (Râmacandra's Ergötzen der Kenner). Sanskrit und Deutsch zur Vertheilung an Fachgenossen und Freunde herausgegeben von Richard Schmidt. Stuttgart 1896. (Vom Herausgeber.)
- 10588. [Qazwînî.] Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere Städte des Abendlandes. Artikel aus Qazwînîs Athâr al-bilâd aus dem Arabischen übertragen, mit Commentar und einer Einleitung versehen von Georg Jacob.
  3. vermehrte und verbesserte Auflage, Berlin 1896. (Vom Uebersetzer.)
- 10589. Hahn, Ed., Demeter und Baubo. Versuch einer Theorie der Entstehung unsres Ackerbaus. Lübeck [1896]. (Vom Verf.)
- 10590 Q. Serrurier, L., Bibliothèque japonaise. Catalogue raisonné des livres et des manuscrits japonais enrégistrés à la Bibliothèque de l'Université de Leyde. Leyde 1896. (Von den Kuratoren der Universität Leiden.)
- 10591 Q. Grimme, Hubert, Grundzüge der hebräischen Accent- und Vocallehre. Mit einem Anhange: Ueber die Form des Namens Jahwae [= Collectanea Friburgensia. Fasciculus V] Friburgi Helvetiorum 1896.
- 10592 Q. Winkler, Heinrich. Die sprache der zweiten columne der dreisprachigen inschriften und das altaische. Breslau s. a. (Vom Verf.)
- 10593. Sudhákara Dvivedí, Calarāsikalana. A Treatise on the Integral Calculus. Ilāhābād 1895. (Von der Government Press, N.-W. Provinces & Oudh.)
- 10594. Kârnâmê î Artakhshîr î Pâpakân . . . . The Original Pahlavi Text edited for the first time . . . by Darab Dastur Peshotan Sanjana. New edition, revised and enlarged. Bombay 1896. (Vom Herausgeber.)
- 10595. Durand, A., et Cheikho, L., Elementa grammaticae Arabicae cum chrestomathia, lexico variisque notis. Pars prior. Beryti 1896. (Von der Imprimerie Catholique.)
- 10596 F. Schrenck, Leopold v., Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854—1856. Band III. 3. Lieferung. St. Petersburg 1895.
- 10597 Q. Сборникъ Трудовъ Орхонской Экспедицій. II. Санктпетербургъ 1895.
- 10598. al-Rāzī, Abū Bekr Muḥammed ibn Zakarīyā, Traité sur le calcul dans les reins et dans la vessie. Traduction accompagnée du texte par P. de Koning. Leyde 1896. (Vom Herausgeber.)
- 10599 Q. 3Abdul qâdiri Bagdâdensis Lexicon Šahnâmianum cui accedunt eiusdem auctoris in Lexicon Šahidianum commentariorum Turcici particula prima, Arabici excerpta. Ad fidem codicum manuscriptorum recensuit annotationibus indicibus instruxit edidit Carolus Salemann. Tomi I. Pars 1. Lexicon Šahnâmianum continens. Petropoli 1895.

#### XXVI Vers. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- 10600. Jacob, Georg, Studien in arabischen Geographen. Heft I—IV. Berlin. Mayer & Müller 1891—1892. (Von den Verlegern.)
- 10601. Jacob, Georg, Studien in arabischen Dichtern. Heft II. Berlin. Mayer & Müller 1894. (Von den Verlegern.)
- 10602. Jacob, Georg, Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Ländern? 2. gänzlich umgearbeitete und vielfach vermehrte Auflage. Berlin. Mayer & Müller 1891. (Von den Verlegern.)
- 10603. Jacob, Georg, Die Waaren beim arabisch-nordischen Verkehr im Mittelalter. Supplementheft zur zweiten Auflage von "Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Ländern?" Berlin. Mayer & Müller 1891. (Von den Verlegern.)
- 10604. Serrurier, L., Museum of Mesthoop? Leiden s. a. (Von Herrn Dr. Jacob.)
- 10605. Миньчжуль Хутукть, Географія Тибета. Переводь изъ тибетскаго сочиненія Миньчжуль Хутукты. В. Васильева. Санктпетербургъ 1895.
- 10606 Q. Sureçamatibhadra, Die Berechnung der Lehre. Eine Streitschrift zur Berichtigung der buddhistischen Chronologie verfasst im Jahre 1591. Aus dem Tibetischen übersetzt von Emil Schlagintweit. Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wissensch. I. Cl. XX. Bd. III. Abth. München 1896. (Vom Uebersetzer.)

## Protokollarischer Bericht über die am 3. October 1896 zu Halle a./S. abgehaltene Allgemeine Versammlung der D. M. G.

#### Erste Sitzung.

Die Versammlung wurde von dem z. Secretär der Gesellschaft, Prof. Praetorius früh 9<sup>8</sup>/<sub>4</sub> Uhr eröffnet. Anwesend waren 18 Herren, darunter 3 Gäste (s. Präsenzliste in Beilage A). Auf Vorschlag von Prof. Windisch wurde Prof. Praetorius durch Acclamation zum Vorsitzenden, Prof. Pischel zum stellvertretenden Vorsitzenden der Versammlung gewählt. Zu Schriftführern wurden Prof. Zachariae und Dr. Fischer ernannt.

Der Vorsitzende begründete zunächst die Verlegung der Generalversammlung von Jena nach Halle mit den zur Zeit in Jena obwaltenden persönlichen Verhältnissen.

Darauf kamen zum Vortrag:

- 1) Der Secretariatsbericht (s. Beilage B). Im Anschluss an denselben ehrt die Versammlung in gewohnter Weise das Andenken der im letzten Geschäftsjahre verstorbenen Mitglieder durch Erheben von den Sitzen.
  - 2) Der Bibliotheksbericht (s. Beilage C).
- 3) Der Redactionsbericht (s. Beilage D). Der in dem Redactionsbericht ausgesprochene Wunsch, in den für die ZDMG. bestimmten Aufsätzen alle persönliche Polemik zu unterlassen, wird von der Versammlung mit besonderer Freude begrüsst. Der auf eine Differenz mit der Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlands bezügliche Passus des Berichts findet die Zustimmung der Versammlung. Prof. Strack spricht den Wunsch aus, bei der Wahl der Aufsätze für die ZDMG. möglichst auch die Ergebnisse der Assyriologie und Aegyptologie zu berücksichtigen. Prof. Kuhn befürwortet den von Dr.R. Schmidt beabsichtigten Druck der marathischen Uebersetzung der Śukasaptati.

Auf Anregung von Professor Windisch erklärt sich die Versammlung dafür, dass in der ZDMG. von Bd. 51 an thunlichst die officielle preussischbaierisch-sächsische Orthographie durchgeführt wird.

 Der Kassenbericht (s. Beilage E). Zu Revisoren der Rechnungsführung werden die Proff. Kautzsch und Zimmern ernannt.

Die Versammlung beschliesst den Neudruck der Wüstenfeld-Mahler'schen chronologischen Vergleichungstabellen.

#### XXVIII Protokollar. Bericht über die Allgem, Versammlung zu Halle,

Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Hofrath Bühler-Wien, Proff. Nöldeke-Strassburg, Weber-Berlin und Erman-Berlin werden durch Acclamation wiedergewählt<sup>1</sup>).

Die nächste Generalversammlung der D. M. G. wird in Verbindung mit der Allgemeinen Philologen-Versammlung am 29. September 1897 in Dresden stattfinden.

Für den Internationalen Orientalisten-Congress in Paris 5.—12. September 1897 verpflichtet sich der geschäftsführende Vorstand der Gesellschaft in hergebrachter Weise nach bestem Ermessen zu wirken. (Mitgliedskarten zu diesem Congresse sind bei der Firma F. A. Brockhaus-Leipzig erhältlich.)<sup>2</sup>)

Einer vom Vorsitzenden gegebenen Anregung entsprechend, erklärt sich die Versammlung mit der bisher geübten Praxis einverstanden, aus der Kasse der D. M. G. Reiseunterstützungen nur in ganz exceptionellen Fällen zu gewähren.

### Zweite Sitzung,

#### 12 Uhr.

Auf Antrag der Revisoren wird dem Kassenführer Decharge ertheilt.

Eine längere Discussion knüpfte sich an das auf der Tagesordnung stehende von Prof. Socin in der ZDMG, 49, 180 fg. veröffentlichte Referat über die internationale Transcriptionsfrage.

Die Punkte 2. und 5. bei Socin, denen besonderer Werth beigemessen wurde, fanden ziemlich allgemeine Beistimmung. Lebhaften Widerspruch erfahren dagegen vom linguistischen und typographischen Standpunkte aus Punkt 8. und die fürs Hebräische vorgeschlagene Transcriptionsweise.

Prof. Socin wies darauf hin, dass er selbst die vorgeschlagene Transcription in ihrem ganzen Umfange nicht billige; es sei aber ungemein schwierig gewesen, sich zu einigen, und eine internationale Einigung wäre doch wünschenswerth.

Die Proff. Kuhn und Zimmern treten für eine Einigung auch mit den Indogermanisten ein.

Schliesslich wurde der folgende Antrag von Prof. Soein gestellt und mit allen gegen 3 Stimmen genehmigt:

"Es solle, nachdem sich die Generalversammlung über die vorgeschlagene Transcription geäussert hat, dem weiteren Vorstande der Gesellschaft überlassen werden, ob auf einmal oder allmählich vom 51. Bande ab eine veränderte Transcription auf der Basis der internationalen Vorschläge für die Zeitschrift durchgeführt werden solle".3)

<sup>1)</sup> Der Vorstand besteht demgemäss gegenwärtig aus den Herren Kautzsch, Windisch (1894), Socin, Pischel, Praetorius, Zimmern, Kuhn (1895, letzterer an Stelle des 1894 gewählten † Prof. Roth gewählt), Bühler, Nöldeke, Weber, Erman (1896).

<sup>2)</sup> Siehe das Nähere im III. Heft S. XVIII.

<sup>3)</sup> S. Beilage F.

## Beilage A.

Liste der Theilnehmer an der Allgemeinen Versammlung der D. M. G. am 3. October 1896 in Halle<sup>1</sup>).

- 1. E. Kuhn, München.
- 2. E. Kautzsch, Halle.
- 3. Praetorius, Halle.
- 4. Windisch, Leipzig.
- 5. Pischel, Halle.
- 6. Zachariae, Halle.
- 7. Fischer, Halle a/S.
- 8. H. L. Strack, Gross-Lichterfelde (Berlin).
- 9. J. W. Rothstein, Halle a/S.

- \*10. G. Beer, Halle a/S.
- \*11. R. Stübe, Halle a/S.
- \*12. C. Steuernagel, Halle a/S.
  - 13. Eduard Meyer, Halle a/S.
  - 14. A. Socin, Leipzig.
  - 15. Zimmern, Leipzig.
  - 16. Steindorff, Leipzig.
  - 17. H. Winckler, Berlin.
  - 18. Peiser, Königsberg.

## Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1895/6.

Der Gesellschaft sind seit der vorjährigen Versammlung 16 ordentliche Mitglieder neu beigetreten, davon 6 noch für 1895. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der D. M. G. neun hervorragende ausländische Gelehrte (Bd. 49, S. XVII); weiter die Herren Nöldeke und Krehl.

Die Gesellschaft beklagt den Tod ihres Ehrenmitgliedes Geh. Rath Prof. Dr. Stickel, der correspondirenden Mitglieder Dr. R. Rost und Îçvara Candra Vidyâsâgara, sowie der ordentlichen Mitglieder Antonin, Bollensen, Gerber, Reinke, Spitzer. Ihren Austritt erklärten die Herren Birrell, Hauck, Land, Preux, Strachan, Weiss; einige Mitglieder wurden aus den Listen gestrichen.

Die Gesellschaft beglückwünschte ihre Ehrenmitglieder, die Herren Krehl und Weber zu ihrem fünfzigjährigen Doctorjubiläum.

In Schriftenaustausch getreten ist die Gesellschaft mit der Redaction der Zeitschrift Toung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie orientale zu Leiden.

Anlässlich des bevorstehenden Druckes des 18. Bandes von Webers Indischen Studien fragte der Herausgeber an, ob der bereits im Jahre 1880 gefasste Vorstandsbeschluss, Bd. 16—18 der Indischen Studien mit je 270 M. zu unterstützen, jetzt noch Geltung habe? Der geschäftsführende Vorstand glaubte diese Frage aus eigener Machtvollkommenheit bejahen zu können.

Die Namen werden in der Weise angeführt, wie sie von den Anwesenden selbst aufgezeichnet worden sind. \* bezeichnet die, welche nicht Mitglieder der D. M. G. sind.

Ein katholischer Pfarrer, Herr Dr. Seb. Euringer, hat durch Vermittelung des Herrn W. Fell an den geschäftsführenden Vorstand die Mittheilung gelangen lassen, er sei bereit, der D. M. G. eine bestimmte, sehr nahmhafte Summe einzuhändigen, zur Deckung der Druckkosten für die noch ausstehenden Bände des äthiopischen Alten Testaments Dillmanns. Das hochherzige Anerbieten musste leider abgelehnt werden, da die hinterbliebenen Söhne Dillmanns im Hinblick auf den wenig druckfertigen Zustand des hinterlassenen Manuscripts und unter Hinweis auf die Thatsache, dass zu einer den berechtigten Ansprüchen genügenden Ausgabe jetzt zuvörderst noch weitere Handschriften zu vergleichen seien, durch Eingehen auf diesen Vorschlag nicht im Sinne ihres verstorbenen Vaters zu handeln glaubten. Gleichwohl schuldet unsere Gesellschaft der bereitwilligen Opferfreudigkeit jenes Herrn wärmsten Dank.

Von dem 49. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben: 485 Exemplare an Mitglieder der Gesellschaft, 47 an gelehrte Gesellschaften und Institute: durch den Buchhandel vertrieben wurden 136; zusammen also 668 (9 Exemplare mehr als im Vorjahr).

Das Fleischer-Stipendium wurde am 4. März 1896 Herrn Friedr. Giese in Greifswald verliehen. F. Praetorius.

## Beilage C.

## Bibliotheksbericht für 1895-1896.

Die Vermehrung des Bestandes der Bibliothek ist im verflossenen Verwaltungsjahre wieder sehr stark gewesen. Anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Gesellschaft hat die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg der Bibliothek 92 Werke in 384 Bänden, Herr Verlagsbuchhändler Albert Brockhaus 154 Werke in 197 Bänden zum Geschenk gemacht. Herr Prof. Dr. Lucien Gautier in Lausanne hat ihr 8 werthvolle Bücher und ein MS., die Herren Geheimrath Prof. Dr. Wüstenfeld in Göttingen. Prof. Dr. Kuhn in München, und Prof. Dr. Vollers in Kairo je ein MS. geschenkt, Ausser den üblichen Fortsetzungen sind ausserdem neu eingegangen 120 Nummern (10464-10583) mit zusammen 143 Bänden. Die Gesammtzahl der neuen Werke beträgt demnach 732 Bände und 4 MSS. Auch die Benutzung der Bibliothek war stärker als früher. Es wurden ausgeliehen 777 Bände und 73 MSS, an 59 Entleiher. Trotz der grossen Arbeitslast ist es doch möglich gewesen, die Neuordnung der Bibliothek fast zu Ende zu bringen. Wenn nicht ganz besondere Hindernisse eintreten, wird sie noch in diesem Jahre beendet sein, so dass dann der Neudruck des Cataloges beginnen kann. Eine wissenschaftliche Ordnung des Münzcabinets ist von fachmännischer Seite in Aussicht gestellt worden. Von den in der letzten Generalversammlung bewilligten 400 Mark sind laut Quittung ausgegeben worden 275 Mark. Gewährung weiterer Mittel ist nicht mehr nöthig. R. Pischel.

## Beilage D.

Aus dem Redactionsbericht.

Erschienen sind, gedruckt auf Kosten der D. M. G.:

- Catalogus Catalogorum. An alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors by Theodor Aufrecht. Part II. Leipzig 1896. In Commission bei F. A. Brockhaus. Preis 10 Mark (für Mitglieder der D. M. G. 6 Mark).
- Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. X. Band. Nr. 3.1) The Pitrmedhasūtras of Baudhāyana, Hiranyakesin, Gautama, edited with critical notes and index of words by Dr. W. Caland. Leipzig 1896. In Commission bei F. A. Brockhaus. Preis 6 Mark (für Mitglieder der D. M. G. 4 Mark).

Für die 1895 zum 50 jährigen Jubiläum der D. M. G. erschienene Festschrift "Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1845—1895" sind nur die vier Geschäftsführer, und zwar jeder einzelne derselben nur für den von ihm verfassten Abschnitt verantwortlich. Für Abschnitt I Dr. Praetorius, für II Dr. Pischel, für III und IV Dr. Windisch. — In dem von mir verfassten Abschnitt IÍI befindet sich S. 32 ein auf die Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes bezüglicher Passus, der in Wien Anstoss erregt hat, und den ich sicherlich nicht veröffentlicht hätte, wenn mir die Möglichkeit, dass er verletzend wirken könnte, sogleich klar gewesen wäre. Die durch meine Aeusserung veranlasste Erklärung der Herausgeber der Wiener Zeitschrift befindet sich im X. Band derselben, ebenda auch mein Versuch diese Sache beizulegen, sowie die darauf erfolgte Schlusserklärung der Wiener Herren.

E. Windisch.

<sup>1)</sup> Nr. 2 des X. Bandes ist noch nicht erschienen

| Ausgabe bei d. Kasse d. D. M. G. auf d. Jahr 1895.                                          | Ausgaben.  | 5047 c.M. 58 3) für Druck, Lithographie etc. der "Zeitschrift, Band 49", 449 " 75 " für Druck uz Papier z. d. Jubiläums-Festschrift: Die Deutsche morgen-länd Gesellschaft 1845—1895.     | 5                                                        | 1300 " 75 " Honorare für "Zeitschrift, Band 49" und für frühere Bände, incl. Correctur derselben, sowie für Zusammenstellung des "historischen Mitglieder-Verzeichnisses" in "Die D. M. G. 1845—1895". | 45 ,, — " Reisedikten an zwei Vorstands-Mitglieder der Gesellschaft nach Berlin und Leipzig. | 302 ,, 10 ,, Gratificationen, Bewirthung von Ehrengästen und sonst, kleine Ausgaben bei Gelegenheit der Feier d. 50 jähr. Stiftungsfestes der Gesellschaft i. d. J. | 1745 — Honorare für Redaction der "Zeitschrift, Band 49", sowie für sonstige Geschäftsführung an die Beamten der Gesellschaft und den Rechnungsmonenten. | 498 ,, 73 ,, für Porti, Frachten etc., incl. der für solche in Halle gezahlten u. der durch die F. A. Brockhaus'sche Buchbandlung verlegten, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extract aus d. Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei d. Kasse d. D. M. G. auf d. Jahr 1895. | Einnahmen. | 27929 M. 62 A Kassenbestand vom Jahre 1894. 277 M. 52 A auf rückständige Jahresbeiträge d. Mitglieder für d. Jahre 1881/1894. 6017 "83 "Jahresbeiträge von Mitgliedern für das Jahr 1895. | 6565 ,, 35 , und  Lebenszeit v. J. 1895 an, incl. Porto. | 29 M. — 3 auf rückständ. Porti für directe Zusendung d. "Zeitschrift" p. Post von Mitgliedern auf d. Jahre 1891/1894. 234 16 Porti für directe Zusendung der                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                     | sondern Kassa-Buch und geprüftem Abschluss: 10866 M. 09 & Bostand nach der Rechnung pro 1895.                                                            | eischer -                                                                                                                                    |

| 464 " 67 "                                                                                                                                                                                                                                                                               | Insgemein: (für Anzeigen, Wechselstempel u. Kursdifferenzen, f. Schreib- und Bibliotheks- Materialien, für Verpackunge- und Transport-Kosten von Büchern, Geräthschaften und Beischlüssen, für Vorhaltung und Wäsche von Handtüchern in der Bibliothek u. den Sitzungs-Localen, für Reinigung, Heizung und Aufwartung in den sehhen sowie für soneties bleite. | schaffungen im Laufe d. J.  1378 2. 34 Augaben d. Buchh. F. A. Brockhaus, lt. deren Rechnung v. 12. Juni 1896.  (ab: für Posten, welche in vorstehender Specification vertheilt schon mit enthalten und in der Rech- | 963 ,, 39 ,, demnach verbleibende Ausgaben der Buchh. F. A. Brockhaus, incl. Provision derselben auf den von Publicationen der Gesellschaft im Laufe des Jahres erzielten Absatz etc., It. Rechnung vom 12. Juni 1896. | 12820 c.M. 94 & Summa.                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>490 ,, 10 ,, Zinsen von hypothekarisch und zeitweise auf Rechnungsbuch bei der Allgem. Deutschen Credit-Anstalt zu Leipzig angelegten Göldern.</li> <li>114 ,, 80 ,, zurückerstattete Auslagen.</li> <li>4 ,, 94 ,, Lucrum durch Kursdifferenzen und auf einzegenne.</li> </ul> | Wechsel und Checks.  2745 "— " Unterstützungen, als: 1500 M. — 3 von der Königl. Preuss. Regierung, 345 "— " (200 fl. rh.) von der Königl.  Württembergischen Regierung, u. 2745 M. — 3 w. o.                                                                                                                                                                  | 1378 M. 94 & durch die von der F. A. Brockhaus's schen Buchh, It. Rechnung v. 12. Juni 1896, gedeckten Ausgaben.  2280 "Bakrzahlung derselben, It. Rechnung vom 12. Juni 1896.                                       | Summa der Ausgaber<br>Bestand (Davon:<br>angelegten Geldern,                                                                                                                                                           | mögen des Fleischer-Stipendii und 5313 ", 87 ", baar)  28979 M. 96 3 w. o. |

F. A. Brockhaus in Leipzig, d. Z. Kassirer. Königl. Universitäts-Kassen-Bendant, Rechnungs-Rath Boltze in Halle a. S., als Monent.

## Beilage F.

Beschluss des weiteren Vorstandes der D. M. G. betreffend die Umschrift des semitischen Alphabets.

Gemäss dem Beschlusse der diesjährigen Allgem. Versammlung (s. Bd. 50, S. XXVIII) ist der weitere Vorstand zur Meinungsäusserung betreffs der Frage der Umschrift des semitischen Alphabets veranlasst worden (vgl. Bd. 47, S. XXIII f.; Bd. 48, S. XXII f.; Bd. 49, S. XXVII). Die Abstimmung ergab, dass nur die Herren Socin und Bühler Annahme der Commissionsvorschläge (Bd. 49, S. 180 ff.) empfahlen. Herr Kuhn verwies auf seine demnächst erscheinende Druckschrift über die Transcriptionsfrage. Alle übrigen acht Mitglieder sprachen sich gegen Annahme der Commissionsvorschläge aus, und für Beibehaltung der bisher in unserer Zeitschrift üblichen Weise der Umschrift. Gleichwohl erklärten einige dieser Herren eine noch strengere Regelung der Umschrift auf Grund des bisher Ueblichen für erstrebenswerth.

Der geschäftsführende Vorstand der D. M. G.

## Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1897:

- 1249 Herr Dr. Jyun Takakusu, 207 Motomatchi, Kobe, Japan. (S. XVII irrthümlich bereits für 1896 aufgeführt).
- 1250 , Dr. Paul Schwarz, Privatdocent an der Universität in Leipzig,
  Waldstr. 29, III.
- 1251 , stud. phil. R. Hassenstein in Tübingen, Gartenstr. 18 a.
- 1252 , Dr. Friedr. Hirth, in München, Herzog Heinrichstr. 4.
- 1253 " Ernest Walter Brooks, in London WC., 28 Great Ormond Str.
- 1254 ,, Dr. Theod. Stockmayer, Pfarrvicar, in Degerloch b. Stuttgart.
- 1255 , Cand. theol. J. P. P. Geisler, Convent de St. Etienne in Jerusalem.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetreten:

43 Die Universitäts-Bibliothek in Christiania.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Die ordentl. Mitglieder: Herrn Dr. H. G. Kleyn in Utrecht.

" Dr. G. Wilhelm Deecke in Mülhausen, † 2. Jan. 1897.

lbren Austritt erklärten die Herren: Raoul de la Grasserie in Rennes, Klein in Cannstadt, Löhr in Breslau, Reusch in Bonn, Schmid in Frohnstetten, Prinz von Windisch-Grätz in Wien.

# Verzeichniss der vom 19. Nov. 1896 bis 28. Januar 1897 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

#### I. Fortsetzungen.

- Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 50. Band. III. Heft. Leipzig 1896.
- Zu Nr. 202. Journal Asiatique... publié par la Société Asiatique. Neuvième série. Tome VIII. No. 2. — Septembre—octobre 1896. Paris.
- Zu Nr. 239 b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 3. Geschäftliche Mittheilungen. 1896. Heft 2. Göttingen 1896.
- Zu Nr. 593a (22). Sañhitá, The, of the Black Yajur Veda, with the Commentary of Mádhava Áchárya. Edited by Satyavrata Çámaśramí (sic). Fasc. XL. Calcutta 1896. — B. I.. N. S., No. 885.
- Zu Nr. 594 a (45). Tattva-Cintámani. Edited by Pandit Kámákhyá-Náth Tarka-Vágísa. Vol. V. Fasc. IV. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 883.
- Zu Nr. 594a (60). Anu Bháshyam, The. By Pandit Hemchandra Vidyáratna. Fasc. III. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 884.
- Zu Nr. 594 a [71]. Vrihat Svayambhú Puránam, The . . . Edited by Haraprasád Šástrí. Fasc. V. Calcutta 1896. B. I., N. S., No. 880.
- Zu Nr. 594a (72). Aitareya Bráhmana, The, of the Rig-Veda, with the Commentary of Sáyana Áchárya. Edited by Pandit Satyavrata Sámaśrami. Vol. III. Fasc, IV-V. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 881. 882.
- Zu Nr. 594b (22). Index, The, of the Maásir-ul-Umara, Vol. II, by Nawáb Samsámud-Daula Sháh Nawáz Khán. Edited by Maulavi Mirza Ashraf Ali. Vol. II. Fasc. X. XI. Calcutta 1896. — B. I., N. S. Nos. 665, 669, 673, 679, 684, 704, 708, 713, 740.
- Zu Nr. 594 d. Malik Muḥammad Jaisī, The Padumawāti (sic).
   Edited, with a Commentary, Translation and Critical Notes by G. A. Grierson and Sudhākara Dvivedi. Calcutta 1896. B. I., N. S., No. 877. (594d (7)).
- Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings of the Royal Geographical Society. December 1896. Vol. VIII. No. 6. January 1897. Vol. IX. No. 1. London.
- Zu Nr. 1422aQ. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XLIX. 1e. 2e. Stuk. Deel L. 2e Stuk. Batavia | 'sHage 1896.
- Zu Nr. 1422b. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. — Deel XXXIV. — 1896. Aflevering 1 en 2. Batavia 1896.
- 14. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XXXIX. Aflevering 3. Batavia | 's Hage 1896.

- Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie . . . . Septième série. — Tome XVII. 3 e trimestre 1896. Paris 1896.
- Zu Nr. 1521 a. Comptes rendus des séances [de la] Société de Géographie.
   No. 15—19. Paris.
- 17. Zu Nr. 1674 a. Bij dragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde Volgreeks-Derde Deel. (Deel XLVII der geheele Reeks). Eerste Aflevering. 's-Gravenhage 1897.
- Zu Nr. 2452. Revue Archéologique publiée sous la direction de MM. Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisième série. Tome XXIX. Septembreoctobre 1896. Novembre-décembre 1896. Paris 1896.
- Zu Nr. 2771a Q. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde . . . . herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band XXXIV. 1. Heft, Leipzig 1896.
- Zu Nr. 2852а. Изв'єстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества... Томъ XXXII. 1896. Выпускъ III. С.-Петербургъ 1896.
- Zu Nr. 3644 F. Statement of Particulars regarding Books and Periodicals, published in the North-Western Provinces and Oudh . . . . during the second [and] third quarter of 1896.
- 22. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab . . . . during the quarter ending 30th September 1896.
- Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. V. Fasc. 10<sup>0</sup>. Roma 1896.
- Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben . . . . von Hermann Guthe. Band XIX, Heft 2. Leipzig 1896.
- Zu Nr. 3877 b. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausgegeben... von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 5, 6.
- Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.
   Band XXXI. 1896. No. 5. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1896.
- Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XXIII. — 1896 — No. 8—10. Herausgegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1896.
- 28 Zu Nr. 4626 Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. Nr. 160. 161. 162. November, December 1896. Januar 1897.
- Zu Nr. 5231Q. Записки Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Томъ VII. Выпускъ III и IV. Новая серія. С.-Петербургъ 1895.
- Zu Nr. 5396 Q. Radloff, W., Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. 8. Lieferung. 2. Lieferung des 2. Bandes. St.-Pétersbourg 1896.
- Zu Nr. 5522. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа. Выпускъ XXI. Тифлисъ 1896.
- Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 12. Wienna 1896.
   Vol. XI. Nr. 1. Wienna 1897.
- Zu Nr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
   Vol. XVIII. Part 7. 8. [London] 1896.
- 34. Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus XV. Fasciculus IV. Ediderunt Carolus de Smedt, Iosephus de Backer, Franciscus van Ortroy, Iosephus van den Gheyn, Hippolytus Delehaye & Albertus Poncelet. Bruxelles 1896.

## XXXVIII Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

- Zu Nr. 5657 Q. Aufrecht, Theodor, Catalogus catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors. Part II. Leipzig 1896.
- 36. Zu Nr. 5908 F. Atlas der Alterthümer der Mongolei . . . . Herausgegeben von W. Radloff. Dritte Lieferung. Taf. LXXXIII—CIV. Санктиетер-бургъ 1896.
- Zu Nr. 10218F. Report, Annual Progress, of the Archaeological Survey Circle, North-Western Provinces and Oudh, for the year ending 30th June, 1896 [Lucknow 1896].
- 38. Zu Nr. 10314. Sîbawaihi's Buch über die Grammatik nach der Ausgabe von H. *Derenbourg* und dem Commentar des Sîrâfî übersetzt und erklärt und mit Auszügen aus Sîrâfî und anderen Commentaren versehen von G. *Jahn.* 15. Lieferung. Berlin 1896.
- 39. Zu Nr., 10390 Q. Хоорика Вубартира. Тороз тогоз тегдов β'. Византійскій Временникъ издаваемый при Императорской Академіи Наукъ подъ редакцією В. Г. Васильевскаго и В. Э. Регеля. Томъ III. Вып. II. Санктпетербургъ 1896.
- Zu Nr. 10404Q. Grundriss der iranischen Philologie . . . . herausgegeben von Wilh. Geiger und Ernst Kuhn. Band II, Lieferung 1. 2. Strassburg 1896.
- 41. Zu Nr. 10413 Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben . . . von A. Seidel. II. Jahrgang, 4. Heft. Berlin 1896.
- 42. Zu Nr. 10463 F. Smith, Edmund W., The Moghul Architecture of Fathpur-Sikri, Part II. Allahabad 1896. [Archaeological Survey of India. New Imperial Series. Volume XVIII, Part II. N.-W. Provinces and Oudh: Volume III.]
- 43. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire, des langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale... Rédigées par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 5. Décembre 1896. Leide 1896.
- 44. Zu Nr. 10554Q. Textes et Monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra publiés avec une introduction critique par Franz Cumont. Fascicule IV. Bruxelles 1896.

#### II. Andere Werke.

- 10607. Bibliothek, Armenische. Herausgegeben von Abgar Joannissiany. I—IX. Leipzig s. a. (Von Herrn Josef Prasch in Graz).
- 10608. Müller, Friedrich, Bemerkungen über den Ursprung des Praeteritums im Neupersischen. [Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Classe. Band CXXXII.] Wien 1895. (Dgl.)
- 10609 Frankfurter, Oscar, Die rechtlichen und wirthschaftlichen Verhältnisse in Siam. Berlin 1896. (Vom Verf.)
- 10610 Q. Bihari, The Satsaiya of, with a Commentary entitled the Lala-Candrika, by Cri Lallu Lal Kavi. Edited with an Introduction and Notes by G. A. Grierson. Calcutta 1896. (Vom Herausgeber).
- 10611. Stein, M. A., Notes on Ou-K'ong's Account of Kaçmīr. [Sitzungs-berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Classe. Band CXXXV.] Wien 1896. (Vom Verf.).

- 10612 Q. Sarre, Friedrich, Reise in Kleinasien Sommer 1895 Forschungen zur Seldjukischen Kunst und Geographie des Landes. Berlin 1896. Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). (Vom Verleger.)
- 10613. Bacher, Wilhelm, Die Bibelexegese Moses Maimûnî's. Strassburg i. E. Karl J. Trübner. 1897. (Vom Verleger.)
- 10614. Baudhāyana, Hiranyakeśin, Gautama, The Pitrmedhasūtras of. Edited with Critical Notes and Index of Words by W. Caland. [Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. X. Band. Nr. 3.] Leipzig 1896.
- 10615. Perles, Felix, Zur althebräischen Strophik. Wien 1896. [SA. ausder "Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes". X. Band.l (Vom Verf.)
- 10616. Επετηφις. Ετος α΄. [Φιλολογικος Συλλογος Παρνασσος.] Εν Αθηναις 1897.
- 10617. Apte, Raghunath Narayan, The Doctrine of Máyá; its existence in the Vedánta Sútras and development in the later Vedánta. [The Sujna Gokulji Zala Vedant Prize Essay 1889.] Bombay 1896. (Von der Bombay University.)
- 10618 F. Fontes, Rerum Normannicarum Arabici, . . . . edidit Alexander Seippel. Fasciculus I. Christianiae 1896. (Von der Universitätsbibliothek in Christiania.)
- 10619. Prenger, J., The Dusuns of Borneo and their Riddles. Extrait des Actes du Xº Congrès international des Orientalistes. Session de Genève. 1894. Section V. (Extrême Orient.) Leide 1896. (Vom Verf.)
- 10620 Q. Lith, P. A. van der, Spaan, A. J., en Fokkens, F., Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Deel 1. 's Gravenhage-Leiden s. a.
- 10621 Q. I-tsing, Mémoire composé à l'époque de la grande Dynastie T'ang sur les religieux éminents qui allèrent chercher la loi dans les pays d'occident. Traduit en français par Édouard Chavannes. Paris 1894.
- 10622. Stern, Bolko, Ägyptische Kulturgeschichte. Band I. Altertum. Magdeburg 1896.
- 10623Q. [Se-ma Ts'ien] Les mémoires historiques de Se-ma Ts'ien traduits et annotés par Édouard *Chavannes*. Tome I. Paris 1895.

#### Zu B.

Kupfermünze aus Tunis. Av. 'Alī Bei Tūnis 5 Ṣantīm sene 1309 Rev. Tunisie 5 Centimes 1892. (Von Herrn Dr. Jacob.) . . . B. 619.

## Verzeichniss der Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft im Jahr 1896.

#### T.

## Ehrenmitglieder<sup>1</sup>).

Herr Dr. R. G. Bhandarkar, Prof. am Deccan College, in Puna in Indien (63).
 Dr. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Geheimer Rath, der kaiserl.
 Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit Sitz und Stimme, in Leipzig-R., Hospitalstr. 25, II (35).

Dr. Edw. Byles Cowell, Prof. des Sanskrit an der Universität zu Cam-

bridge, Engl., 10 Scrope Terrace (60).

Dr. V. Fausböll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (61).

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität in Leiden, Vliet 15 (43).

Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58).

Dr. H. Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).

 Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof. an der Univ. in Leipzig, An der I. Bürgerschule 4 (65).

Sir Alfred C. Lyall, K.C.B. etc. Member of Council, India Office, London SW (53). Herr Dr. F. Max Müller, Prof. an der Univ. in Oxford, Norham Gardens 7 (27).

 Dr. Theod. Nöldeke, Prof. an der Univers. in Strassburg i/Els., Kalbsgasse 16 (64).

Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am Collège de France, à Paris, rue de Sfax 2 (55).

 Dr. Wilhelm Radloff Excellenz, Wirkl. Staatsrath, Mitglied der k. Akad. der Wissenschaften in St. Petersburg (59).

- Dr. S L. Reinisch, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Feldgasse 3 (66).

Dr. Em. Senart, membre de l'Institut, à Paris, rue François Ier 18 (56).
 Dr. F. von Spiegel, Geheimer Rath u. Prof. in München, Haydnstr. 11 (51).

- Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor General of India, jetzt in London SW, Grenville Place 15 (24).

Dr. Wilh. Thomsen, Prof. an der Universität zu Kopenhagen, V, Gamle Kongevei 150 (62).

Graf Melchior de Vogüé, Membre de l'Institut in Paris, 2 rue Fabert (28).
 Dr. Albrecht Weber, Prof. an der Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (54).

Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d. Universität in Göttingen, Weender Chaussee 48 (49).

## II.

# Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq., in London (26).

 Dr. G. Bühler, k. k. Hofrath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Prof. an d. Univ. in Wien IX, Alserstr. 8 (46).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-, resp. correspondirenden Mitgliedern proclamirt worden sind.

Herr Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exc., kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar an d. Univ. in Kasan (5).

· Îcvara Candra Vidyâsâgara in Calcutta (43) (†).

- Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Playfair, K. C. M. G., Her Majesty's Consul-General for Algeria and Tunis in Alger (41).
- Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London NW,
   Primrose Hill, 1, Elsworthy Terrace (51) (†).
- Dr. Edward E. Salisbury, Prof. in New Haven, Conn., U. S. A. (32).

Dr. W. G. Schauffler, Missionar in New York (16).

- Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Bei at (39).

### III.

## Ordentliche Mitglieder 1).

- Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Regierungsrath, Prof. d. morgenl. Spr. in Greifswald, Brüggstr. 28 (578).
  - Dr. Herman Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der Universität in Upsala (1034).
  - Dr. C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligendammstrasse 7 (1124).
  - Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53 (1078).
  - Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 4 (990).
  - Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).
  - Dr. Th. Aufrecht, Professor in Bonn, Colmantstr. 37 (522).
  - Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapest, Lindengasse 25 (804).
  - Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).
  - Dr. Friedrich Baethgen, Consistorialrath, Professor an der Universität in Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 19 (961).
  - Rev. Prof. Dr. Ralph H. Baldwin, in New York, 29 Lafayette Place (1168).
  - Willy Bang, Professor an der Univ. in Löwen (1145).
  - Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München, Sigmundstr. 1 (809).
  - Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. 6 (835).
  - Wilh. Barthold, Magistrant an der Univers. in St. Petersburg, Wassili Ostrow, Grosser Prosp. Haus 4, Quart. 11 (1232).
  - Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Akad. in Münster i/W., Erphostr. 16 (955).
  - René Basset, Directeur de l'École supérieure des Lettres d'Alger in L'Agha (Alger-Mustapha), Rue Michelet 77 (997).
  - Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrath, Director des Museums für Völkerkunde und Prof. an der Univ. in Berlin SW, Königgrätzerstr. 120 (560).
  - Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. an d. Univ. in Marburg i/H., Universitätsstr. 13 (704).
  - Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers. in Basel, am Schänzlein bei St. Jakob (1063).
  - Dr. Ant. J. Baumgartner, Prof. à l'École de Théologie in Genf, 10 Avenue de la Servette, Villa Fantaisie (1096).
  - Dr. Anton Baumstark in Waldshut i. Baden, am Landgericht (1171).
  - G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11 (793).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete Liste Bd. II, S. 505 ff., welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mitglieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

Herr Dr. Waldemar Belck, Fabrikdirector in Weilburg a. d. Lahn (1242).

 Lic. Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Stadtpfarrer in Neuenstadt am Kocher (1117).

 Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität in Genf, auf Château de Crans, près Celigny, Canton Vaud, Schweiz (1055).

Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785).

- A. A. Bevan, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).

- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg (940).

- Dr. A. Bezzenberger, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Besselstr. 2 (801).
- Dr. Gust. Bickell, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege,
   I. Stock (573).

- Dr. Th. Bloch, Archaeological Museum, in Calcutta (1194).

- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University, in Baltimore, Md., U. S. A. (999).
- Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Danzig, Heil. Geistgasse 94 I (1142).
- Dr. J. T. de Boer, Conservator des Museums der friesischen Gesellschaft in Leeuwarden (1210).

Dr. Alfr. Boissier, in Genf, 4 Cours des Bastions (1222).

- stud. jur. et phil. Max Bollacher, in Berlin SW, Lindenstr. 85 (1231).
- Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Wiesbaden, Wolramstr. 19 (133) (†).
  A. Bourguin, Pastor in Lausanne (1008).
- Dr. Peter von Bradke, Prof. an d. Univ. in Giessen, Bleichstr. 14 (906).

- Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Kongensgade 92 (764).

- Dr. Oscar Braun, Professor, in Würzburg, Sanderring 6, III (1176).
- James Henry Breasted, Prof. in Chicago, 515-62nd Street, Englewood (1198).
- Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).
- Dr. Karl Brockelmann, Privatdoc. a. d. Universität in Breslau, Rosenthalerstr. 2 (1195).
- Dr. Rud. E. Brünnow, Prof. in Vevey, Canton de Vaud, Villa Beauval (Schweiz) (1009).
- Dr. th. Karl Budde, Professor an der Universität in Strassburg i/Els., Spachallée 4 (917).
- E. A. Wallis Budge, Litt. D. F.S.A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1033).
- Dr. Frants Buhl, Prof. der Theologie a. d. Univ. in Leipzig, Rosenthalgasse 13 (920).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Caland in Breda i/Holland, Seeligsingel 486 (1239).

- Freiherr Guido von Call, k. u. k. österreich-ungar. Gesandter in Sofia (Bulgarien) (822).

- Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena, Forstweg 1 (1075).

- Rev. L. A. Casartelli, M. A., St. Bede's College, in Manchester, Alexandra Park (910).
- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor a. D. in München, Rottmannstrasse 10 (979).
- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Exc., Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur an der Univ. in St. Petersburg (292).

- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).

- Hyde Clarke, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst. in London SW, St. George Square 32 (601).
- Dr. Ph. Colinet, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an der Universität in Löwen (1169).
- Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, in Bryn Mawr Pa. bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).
- Dr. August Conrady, Privatdocent an der Univ. in Leipzig, Grassistrasse 27, II (1141).

- Herr Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Nachtigallensteig 6 a (885).
  - Professor Dr. Mich. John Cramer in New York, East Orange, Prospect Str. 40 (695).
  - Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A.,
     Warren Avenue 45 (923).
  - P. Jos. Dahlmann S. I., Exacten bei Roermond, in Limburg, Holland (1203).
  - Rev. Prof. T. Witton Davies, B. A., Principal, Midland Baptist College, 'in Nottingham, England (1138).
  - Dr. Alexander Dedekind, in Wien XVIII, Standgasse 41 (1188).
  - Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Mülhausen (Elsass) (742) (†).
  - Dr. Berthold Delbrück, Prof. and Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).
  - Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Kaiser Wilhelmstrasse 105 (948).
  - Dr. Hartwig Derenbourg, Prof. an der École spéciale des Langues orientales vivantes u. am Collège de France in Paris, Rue de la Victoire 56 (666).
  - Dr. Paul Deussen, Professor a. d. Univers. in Kiel, Beseler Allée 39 (1132).
  - Dr. F. H. Dieterici, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Universität in Berlin, Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).
  - Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d. Univ. in Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).
  - Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).
  - R. C. Dutt, C. I. E., J. C. S., in Cuttack, Lower Bengal (India) (1213).
  - Dr. Rudolf Dvořák, Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44
     Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).
  - Dr. Karl Dyroff, K. Gymnasiallehrer in München, Türkenstr. 49 II (1130).
  - Dr. Georg Moritz Ebers, Professor and Univ. Leipzig, in Tutzing (Bayern), Villa Ebers, im Winter in München, Triftstr. 6 (562).
  - Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton Place (763).
  - Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7 bis (947).
  - Dr. Karl Ehrenburg in Würzburg, Friedenstr. 15 (1016).
  - Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Südende, Bahnstrasse 21 (902).
  - Dr. Carl Hermann Ethé, Prof. am University College in Aberystwith, Wales, Marine Terrace 575 (641).
  - Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1015).
  - Dr. Julius Euting, Prof. an der Univ. und Bibliothekar d. Universitätsu. Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els., Schloss (614).
  - Edmond Fagnan, Professeur à l'École supérieure des Lettres d'Alger, à Alger (963).
  - Dr. Winand Fell, Professor an der Akademie in Münster i. W., Sternstrasse 2 a (703).
  - Dr. A. Fischer, Lehrer am orient, Seminar in Berlin N., Ziegelstr. 13, II, (1094).
  - Dr. Johannes Flemming, Custos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn, Arndtstr. 35 (1192).
  - Dr. Karl Florenz, Prof. an der Univ. in Tökyö, Japan, Koishikawa-Ku, Kobina Suido Mach 87 (1183).
  - Dr. Willy Foy, Assistent am Königl. ethnogr. Museum in Dresden, Fürstenstr. 89 part. (1228).
  - Dr. R. Otto Franke, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Schönstrasse 2 III (1080).
  - Dr. Siegmund Fränkel, Professor an der Univ. in Breslau, Freiburgerstrasse 25 I (1144).

Herr Jacob Frey, Apotheker, z. Z. Correspondent bei der Kankasischen Pharmaceutischen Handelsgesellschaft in Tiffis (1095).

Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei

Berlin (1041).

Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit u. Curator des Provincial Museum in Lucknow (973).

Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

Dr. Charles Gainer (Adr. unbekanut) (631).

- Dr. Richard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen, Neckarhalde 37 (904).
- Dr. Lucien Gautier, Professor der alttestamentl. Theologie in Lausanne, Grotte 1 (872).
  - Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Kasernstr. 11 (930).

Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Bandelstrasse 45 (1090).
- Dr. H. Gelzer, Hofrath, Professor an der Universität in Jena, Kahlaische Strasse 4 (958).
- Dr. W. Gerber, Prof. an der deutschen Univ. in Prag, III Badgasse 284 (1147) (†).

C. E. Gernandt, Director in Stockholm (1054).

Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien VI. Blümelgasse 1 (1035).

N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

- Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Constantinopel, Pera (760).
- Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Greifswald, Nicolaistr. 3 (877).
- Rev. Dr. D. C. Ginsburg in Holmba, Virginia Water, Surrey, England (718). Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Schwabinger Landstr. 50
- (1162).Dr. Ignaz Goldziher, Professor an d. Univ. und Secretär der israelit. Gemeinde in Budapest VII, Holló-utcza 4 (758).

Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Columbia College in New York, Nr. 57 East, 76th Street (1050).

- Dr. Raoul de la Grasserie, Richter in Rennes, Rue Bourbon 4 (1139).
- Dr. George A. Grierson, B. C. S., Asiatic Society, in Calcutta (Bengal), Parkstreet (1068).
- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Grabenstr. 5 (780).
- Dr. H. Grimme, Prof. an der Universität in Freiburg i. d. Schweiz (1184). Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d. Univ. und Directorialassistent am Kgl. Museum
- für Völkerkunde in Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 149 (991). Frhr. Werner von Grünau, stud. jur. in Heidelberg, Anlage 39 (1244).
- Dr. Max Grünbaum in München, Schleissheimer Str. 40 (459).
- Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II. Krakauergasse 5 (873)
- Dr. Albert Grünwedel, Prof., Directorialassistent am Kgl. Museum für Völkerkunde in Berlin, Friedenau b. Berlin, Handjerystr. 17 I (1059).
- Lic. Dr. Herm. Guthe, Professor a. d. Univ. in Leipzig, Kramerstr. 7 (919).

Johannes Haardt, Pastor in Wesel (1071).

- Dr. med. et philos. Julius Caesar Haentzsche in Dresden, Amalienstr. 9 (595).
- P. Anton Haitzmann S.J., Prof. am kathol. Seminar in Sarajewo, Bosnien (1236).
- Etienne Halász in Galgócz (Ungarn) Com. Nyitra, Varaljagasse 19 (1165).
- Dr. J. Halévy, Maître de Conférences à l'Ecole pratique des Hautes Études, à Paris, Rue Aumaire 26 (845). Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Altweiler bei Harskirchen, Unter-Elsass (1093).
- Dr. F. J. van den Ham, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).

Herr Dr. Edmund Hardy, Prof. in Freiburg i/Schw., Beauregard (1240).

Dr. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrath and Prof. der Geschichte des Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).

- Dr. C. de Harlez, Prof. d. orient. Spr. an der Univ. in Löwen, Rue des Récollets 25 (881).

 Dr. Martin Hartmann, Professor am kais, orientalischen Seminar in Berlin, Charlottenburg, Schifferstr. 7 (802).

Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich V, Seefeld, 192 (1125).

Justus Heer, stud. orient. in Basel, Austr. 79 (1218).

- Rev. Dr. M. Heidenheim in Zürich, Wollishofen (570).

- P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).
- Johs. Hertel, Hilfslehrer am Real-Gymnasium in Zwickau, Leipziger Str. 11 I (1247).
- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. and Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).

- A. Heusler, V.D.M. in Berlin SW, Johanniterstr. 3 H (1156).

- Dr. A. Hillebrandt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950).
- Dr. H. V. Hilprecht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania, in Philadelphia (1199).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (567).
- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirschfeld, Professor am Montefiore College in Ramsgate, England (995).
- cand, theol, Arthur Hirscht, in Zehlendorf bei Berlin, Machnowerstr. 18 a (1223).
- Dr. G. Hoberg, Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Schillerstrasse 4 (1113).
- Dr. A. F. Endolf Hoernle, Principal, Madrasah College, und Sekretär der Asiatic Society in Calcutta, Wellesley Square (818).
- Dr. Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn, u. an d. Univ. in Freiburg i. B., Moltkestr. 42 (934).
- Dr. Fritz Hommel, Professor and d. Univers. in München, Schwabinger Landstr. 50 (841).
- Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Yale College, in New Haven, Conn.,
- U. S. A. (992).

   Dr. Paul Horn, Privatdocent a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Neudorf bei Strassburg, bei St. Urban 22 a (1066).
- Cand. phil. Josef Horovitz, in Berlin N., Artilleriestr. 27, Hof III (1230).
- Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgenländ. Spr. an der Univ. in Utrecht (1902).
- Clément Huart, Dragoman der französischen Botschaft in Constantinopel (1036).
- Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprechtsauer Allée 31 (779).
- Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, in Bangalore (946).
- Dr. Georg Huth, Privatdocent a. d. Universität in Berlin, Charlottenburg, Kaiser-Friedrichstr. 57 (1202).
- Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland Avenue, Yonkers, in New York, U. S. A. (1092).
- Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent a. d. Universität in Halle a/S., Sophienstrasse 39 (1127).
- Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univ. in Bonn, Niebuhrstrasse 29 a (791).
- Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Altstädt. Langgasse 38 (820).
- Dr. P. Jensen, Prof. an der Univ. in Marburg i/H., Frankfurterstr. 21 (1118).
- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).
- Dr. Ferd. Justi, Gebeimrath und Prof. a. d. Univ. in Marburg i/H., Barfüsserthor 32 (561).

Herr Dr. Th. W. Juynboll, in Leiden (1106).

- Dr. Adolf Kaegi, Professor an der Univ. in Zürich, Hottingen, Kasinostr. 4 (1027).
  - Dr. Adolf Kamphausen, Prof. ander Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462).
  - Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Budapest, Andrassystrasse 20 (892).
- Dr. Emil Kautzsch, Prof. an der Univ. in Halle a/S., Wettiner Str. 31 (621).
- Dr. Alexander von Kégl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Király, Post Laczháza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104).
- Dr. S. Kekule v. Stradonitz, Referendar u. Lieutenant a. D. in Gross-Lichterfelde b/Berlin, Marienstr. 16 (1174).
- Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).
- Dr. Charles F. Kent, Professor of Biblical Literature and History at Brown University, in Providence R.J. (1178).
- Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in Greifswald, Steinstr. 25 (875).
- Dr. Franz Kielhorn, Prof. an der Universität in Göttingen, Hainholzweg 21 (1022).
- Dr. H. Kiepert, Professor an der Universität in Berlin SW, Lindenstrasse 11 (218).
- Leonard W. King, of British Museum, Department of Egyptian and Assyrian Antiquities, in London WC (1191).
- Dr. Johannes Klatt, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin a. D., Westend, Charlottenburg, Linden Allée 8/10 (878).
- Rev. F. A. Klein in Cannstadt i/Württemb., 41, Olgastrasse (912).
- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).
- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495).
- Dr. K. Klemm in Berlin NW, Perlebergerstr. 31 (1208).
- Dr. H G. Kleyn, Professor in Utrecht (1061) (†).
- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof. d. Theologie in Kiel, Jägersberg 7 (741).
- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).
- Dr. A. Köhler, Geheimer Rath u. Prof. d. Theol. in Erlangen, Spitalstr. 30 (619).
- Dr. Kaufmann Kohler, Rabbiner in New York (723).
- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde in Budapest VII, Holló-uteza 4 (656).
  - Dr. George Alex. Kohut, in Berlin NW., Louisenstr. 43 II (1219).
- Dr. Paul v. Kokowzow, Privatdocent a. d. Universität zu St. Petersburg, 3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11 Log. 10 (1216).
- Dr. Eduard König, Professor an d. Univ. in Rostock, Paulstr. 29 (891).
- Dr. phil. Leberecht Kootz, Predigtamts-Candidat in Nieder-Lössnitz b/Dresden (1204).
- Alexander Kováts, Professor der Theologie am röm.-kathol. Seminar in Temesvár, Ungarn (1131).
- Dr. J. Kresmárik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Békéser Comitat, Ungarn (1159).
- Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden, Bergstr. 42 (1073).
- Theod. Kreussler, Pastor in Ursprung b. Stollberg i. Erzgebirge i/Sachsen (1126).
- Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).
- Dr. Franz Kühnert, Privatdocent an der Univ. in Wien IV, Phorusgasse 7 (1109).
- Dr. Joseph Kuhnert, cand. theol. cath. in Breslau, Domplatz 4 (1238).
- Dr. E. Kurz, a. o. Professor der semit. Philologie an der Universität in Bern (761).
- Graf Géza Kuun von Osdola, Ehrendoctor d. Philosophie u. d. semit.
   Sprachen, auf Schloss Maros-Nemethi, Post Déva (Ungarn) (696).

- Herr Dr. S. Landauer, Prof. u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els., Ehrmanns tr. 1 (882).
  - Dr. Carlo Graf von Landberg-Hallberger, k. schwed. Kammerherr u. diplomatischer Agent z. D., auf Schloss Tutzing, Oberbayern (1043).
    - Dr. Carl Lang, Oberlehrer am Kgl. Seminar in Droyssig b. Zeitz (1000).
  - Dr. Charles R. Lanman, Corresponding Secretary of the American Oriental Society, Prof. of Sanskrit in Harvard University, 9 Farrar Street, in Cambridge, Massachusetts, U.S.A. (897).
  - Dr. M. Lauer, Geh. Regierungsrath u. Schulrath in Stade (1013).
  - Dr. S. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg, Plöckstr. 46 (868).
  - Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Privatdocent an der Universität in Berlin NW, Louisenstr. 51 (1076).
  - Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Petersburg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).
  - Paul Lergetporer, Gymnasiallehrer am Staats-Obergymnasium in Laibach (1100).
  - L. Leriche, Chancelier du consulat de France à Mogador, Maroc (1182).
  - Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3 (1021).
  - Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Waisenhofstr. 26 I (1243).
  - Dr. Bruno Liebich, Privatdocent an der Universität in Breslau, Moltkestrasse 10 part. (1110).
  - Dr. Arthur Lincke in Dresden, Bergstr. 5 (942).
  - Dr. Ernest Lindl, Presbyter in München, Theresienstr. 39 I (1245).
  - Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952).
  - Dr. J. Löbe, Geheimer Kirchenrath in Rasephas bei Altenburg (32).
  - D. Theophil Löbel, Censur-Inspektor im k. ottomanischen Unterrichtsministerium in Constantinopel (1114).
  - Lic. Dr. Max Löhr, Prof. an der Universität in Breslau, Klosterstr. 10, Gartenhaus II (1164).
  - Dr. Wilhelm Lotz, Prof. an der evang.-theol. Fakultät in Wien IX, Lazarethgasse 29 (1007).
  - Dr. Immanuel Löw, Oberrabbiner in Szegedin (978).
  - Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag, Königl. Weinberge, Čelakowský-Str. 15 (1006).
  - Jacob Lütschg, Secretair d. kais. russ. Consulats in Bochara (865).
  - C. J. Lyall, B. S. C., in London W, Sussex Garden 55 (922).
  - Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College, in Toronto, Canada (1020).
  - Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in Oxford, 7 Fyfield Road (1051).
    - Norman McLean, Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge (England) (1237).
  - Dr. Eduard Mahler, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien IX, Berggasse 17 (1082).
  - Dr. Oskar Mann, Assistent b. d. Kgl. Bibliothek in Berlin N, 58, Wörtherstrasse 37 II (1197).
  - David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Professor of Arabic in the University of Oxford (1024).
  - Dr. Karl Marti, Prof. der Theol. an der Univ. in Bern, Marienstr. 25 (943).
  - Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
  - Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag, Bilderdijkstr. 102 (270).
  - Dr. A. F. von Mehren, Professor der semit. Sprachen in Kopenhagen, Kannikestraede 11 (240).
  - Dr. Bruno Meissner, Privatdoc. a. d. Univ. in Halle a/S., Sternstr. 3 (1215).
  - Dr. Ludw. Mendelssohn, Staatsrath u. Prof. a. d. Univ. in Dorpat (895) (†).
  - Dr. A. Merx, Geh. Hofrath, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsenstrasse 1 (537).

Herr Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universität in Halle a/S., Giebichenstein b. Halle, Reilstr. 88 (808).

Dr. Leo Meyer, k. russ. wirklicher Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).

stud. phil. Curt Michaelis, in München, Hohenzollernstr. 73 (1181).
 Dr. Ch. Michel, Professor an der Universität in Lüttich, 110 Avenue d'Avroy (951).

Cand. theol. S. Michelet aus Christiania, c. Z. in Leipzig (1136).

Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Norham Road 19 (1059).

 Dr. O. F. von Möllendorff, kaiserlich deutscher Consul in Manila, Philippinea (986).
 J. P. von Moellendorff, Vice-Director des statist. Amtes in Shanghai

J. P. von Moellendorff, Vice-Director des statist. Amtes in Shanghai (China), c/o custom house (690).

Dr. George F. Moore, Professor of Theology, in Andover, Mass., U. S. A.

- (1072).
   Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel, Pers, Rue Kartal 8 (981).
- Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).
   Mubarek Ghalib Bey, Exc., in Constantinopel, Cantardillar (1170).
- Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsrath u. Professor d. Theol. an der Universität in Kiel, Jaegersberg 5 (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh (473).

- Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien VIII, Wickenburggasse 24 (824).
  - Dr. Friedrich W. K. Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum für Völkerkunde in Berlin, Tempelhof b/Berlin, Dorfstr. 6 (1101).
  - Dr. Ed. Müller-Hess, Professor in Bern, Zieglerstrasse 30 (834).

Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201).

- Dr. Eberh. Nestle, Professor in Ulm a/D. (805).

- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 4 (518, 1084).

Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).

- Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an der Universität in Bonn (1079).
- Dr. W. Nowack, Professor an der Univers. in Strassburg i/Els., Ruprechtsau, Hauptstr. 58 (853).
- Dr. Heinrich Nützel, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Münzeabinet der Kgl. Museen, in Berlin N, Elsasserstr. 32 (1166).
- Dr. J. Oestrup, Privatdocent in Kopenhagen, N. Norrebrogade 42 (1241).
- Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Reventlow Allée 20 (993).

stud. phil. J. van Oordt, in Leiden, Oude Ryn (1224).

- Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Regierungsassessor, in Cöln a/Rh., Glockengasse 3 (1229).
- Dr. Conrad von Orelli, Professor an der Universität in Basel, Bernoullistrasse 6 (707).
- Dr. C. Pauli, Professor am Kantonslyceum zu Lugano (Cant. Tessin),
   Casa Monti, Viale Carlo Cattaneo 94 (987).
- Dr. Felix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Königsberg i/Pr., Dohnastr. 10 (1064).

Dr. Felix Perles, in München, Landwehrstr. 43 (1214).

- Dr. E. D. Perry, Columbia College, in New York, 133 East, 55th Street (1042).
- Prof. Dr. W. Pertsch, Geb. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha, Dammweg 25 (328).
- Dr. Eduard Peter, k. k. Regierungsrath und Honorar-Professor der alttestamentl, Exegese und der semit. Philologie an der deutschen Universität in Prag I. Kreuzherrenstift 3 (388).

Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. (996).

Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentlichen Exegese an der B,

theolog. Facultät in Paderborn (1189).

Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M., Gärtnerweg 2 (1209).

- Herr Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor and d. Univ. in Rostock, Georgstr. 74 (699).
  - Dr. Bernhard Pick, in Albany, New-York, 393 Washington Str. (913).
  - Dr. Richard Pietschmann, Prof. an der Universität und Ober-Bibliothekar an der Univ.-Bibliothek in Göttingen, Gronerthor 1 (901).
  - Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrian Antiquities, British Museum; 36, Heath Str., Hampstead, London NW (1017).
  - Dr. Richard Pischel, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Schillerstr. 8 (796).
  - Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S, Franckestr. 2 (685).
  - Josef Prasch, Sparkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II, Leonhardstrasse 59 (1160).
  - Dr. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. (644).
  - Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Professor a. d. Univers, in Göttingen, St. Annengang 2 (1200).
  - Dr. H. Reckendorf, Professor a. d. Univ. in Freiburg i. B., Maximilianstrasse 34 (1077).
  - Dr. theol. und phil. C. Reinicke, Professor in Wittenberg (871).
  - Dr. Lorenz Reinke, Hofbesitzer in Langförden bei Stadt Vechta, Oldenburg (510) (†).
  - Dr. F. H. Reusch, Professor der katholischen Theologie in Bonn, Lennéstrasse 20 (529).
  - Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft an der Universität zu Helsingfors, Fredsgaten 11 (1111).
  - Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue Hospital, in New York (887).
  - P. Dr. Joseph Rieber, Prof. der Theologie an der deutschen Univ. in Prag III, Carmelitergasse 16 (1154).
  - Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim, Post Ingenheim, bei Landau, Rheinpfalz (1005).
  - Dr. James Robertson, Prof. of Orient. Languages, in Glasgow 7 the University (953).
  - Dr. Joh. Roediger, Director der Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H., Schwanallée 7 (743).
  - Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary, in Madison, New Jersey, U. S. A. (1133).
  - Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).
  - Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).
  - Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7te Linie, 2 (757).
  - Arthur von Rosthorn, z. Z. in Shanghai (China), Custom office (1225).
  - Lic, Dr. J. W. Rothstein, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Sophienstr. 30 (915).
  - Dr. Max Rottenburg in Vizsoly, Ungarn (1212).
  - W. H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ's College, in Cambridge, England (1175).
  - Gustav Rudloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).
  - Dr. Franz Rühl, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Sackheimer Kirchenstr. 5 (880).
  - Dr. Julius Ruska, Prof. an der Oberrealschule in Heidelberg, Kettengasse 25 (1163).
  - Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an der Univers. in Zürich. Fluntern, Plattenstr. 45 (869).
  - Dr. med. Lamec Saad, Sanitätsarzt, in Jaffa (Syrien) (1046).
  - Dr. Ed. Sachau, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin W, Wormser Str. 12 (660).
  - Carl Salemann, Exc., Wirkl. Staatsrath, Mitglied der kais. Akad. d. W.
     Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,
     Haus der Akademie (773).

Herr Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl. Lycealprofessor in Regensburg (1018).

 Dr. Lucian Scherman, Privatdocent an der Universität in München, Giselastr. 8 (1122).

- Celestino Schia parelli, Prof. des Arab. an der Univ. in Rom, Lungara 10 (777).
- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cécile), Belgien (1056).
- A. Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspector der Telegraphen, in Teheran (1010).
- Dr. Emil Schlagintweit, k. bayr. Regierungsrath in Zweibrücken (626).
- Joh. Michael Schmid, Canonicus hon, an der griech,-melchitisch-kathol, Kathedralkirche St. Peter zu Dschedaïdat Mardschäjûn der Diözese Bâniâs (Caesarea Philippi in Palaestina), Pfarrer und Localschulinspector in Frohnstetten, Post Deggendorf, Niederbayern (1047).

Dr. Erich Schmidt in Bromberg, Töpferstr. 20 (1070).

 Dr. Johannes Schmidt, Geh. Rath u. Prof. an der Univ. in Berlin W, Lützower Ufer 24 (994).

- Dr. Richard Schmidt in Eisleben, Freistr. 29 (1157).

Dr. Leo Schneedorfer, Prof. der Theologie and deutschen Universität in Prag I, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862).

Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Oberbibliothekar der kgl. Univers.-Bibliothek in München, Leopoldstr. 33, I (1128).

 Dr. George H. Schodde, Prof. a. d. Capital University, in Columbus, Ohio, 452 Keniball Place, U. S. A. (900).

 Dr. Eberhard Schrader, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

- Dr. Fritz Schrader, Lehrer an der deutschen höheren Bürgerschule, in Constantinopel, Pera, Radolph Sokak (1152).

Dr. W. Schrameier, kaiserl. deutscher Vice-Consul a. i. am kaiserl. deutschen Consulat in Shanghai, China (976).

 Dr. Martin Schreiner, Docent an der Lehranstalt für Wissenschaft des Judenthums zu Berlin N, Krausnickstr. 11 II (1105).

 Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien in Beirut (700).

 Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Innsbruck, Museumsstrasse 10 III (905).

- Dr. Friedrich Schulthess, Privatdocent an der Universität in Göttingen (1233).

- Dr. Martin Schultze, Rector a. D. in Ellrich a. Harz (790).

 Lic, Dr. Fr. Schwally, Privatdocent a. d. Univers. in Strassburg i/Elsass, Lessingstr. 3 (1140).

- Dr. J. Schwarzstein, Rabbiner in Karlsruhe, Herrenstrasse 14 (1097).

 Dr. Jaroslav Sedláček, Professor an der k. böhmischen Universität und Kaplan zu St. Heinrich in Smichow bei Prag, Hussgasse 304 (1161).

 Dr. Ernst Seidel, prakticirender Arzt in Leipzig-Reudnitz, Grenzstrasse 9 II (1187).

 P. Dr. Cyrill Seifert, Augustinerstiftspriester im Königskloster zu Brünn (1205).

 Dr. Chr. F. Seybold, Professor der semit, Sprachen an der Univers, in Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012).

- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez. Bromberg) (1246).

Dr. K. Siegfried, Geh. Kirchenrath, Prof. der Theologie in Jena W.-G.. Bahnhofstr. 12 (692).

 Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Fendstrasse 1 (1193). Herr David Simonsen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Raadhussträde 4 (1074).

Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Göttingen, Bühl 21 (843).

- Dr. theol. Henry Preserved Smith in Chautangua, N. Y., U. S. A. (918). Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).
- Dr. Alb. Socin, Professor an der Universität in Leipzig, Schreberstrasse 5 (661).
- Dr. Rudolf von Sowa, k. k. Gymnasialprof. in Brünn, Carlsglacis 1 (1039).
- Dr. J. S. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227). Dr. W. Spiegelberg, Privatdocent an der Universität in Strassburg i/E., Schiffmattweg 32 bis (1220).
- Jean H. Spiro, Prof. à l'Université de Lausanne à Vufflens-la-Ville, Cant. Vaud (Suisse) (1065).
- Dr. Reinhold Baron von Stackelberg, Docent am Lazarew'schen Institut in Moskau (1120).
- R. Steck, Prof. d. Theol. an der Universität in Bern (689).
- Dr. Aurel Stein, M. A., Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab University, in Lahore (1116).
- Dr. Georg Steindorff, Professor a. d. Univers. in Leipzig, Haydnstr. 8 III (1060).
- P. Placidus Steininger, Prof. des Bibelstudiums in der Benediktiner-Abtei Admont (861).
- Dr. J. H. W. Steinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).
- Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin O, Wallner-Theaterstr. 34 (175).
- Dr. H. Steinthal, Prof. an der Universität in Berlin W. Schöneberger Ufer 42 (424).
- Rev. Dr. T. Stenhouse, in Stocksfield on Tyne, Northumberland (1062).
- Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität zu Helsingfors (1167).
- Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin, Oranienburgerstr. 39 (1134).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. der Theol. in Berlin, Gross-Lichterfelde, Boothstr. 24 (977).
- D. Victor von Strauss und Torney, Exc., Wirkl. Geh. Rath, in Dresden, Lüttichaustr. 34 (719).
- Arthur Strong, M. A., Lecturer in the University of Cambridge, in London, SW Putney Hill, 7 St. John's Road (1196).
- Dr. phil. Hans Stumme, Privatdocent an der Universität in Leipzig, Robert-Schumannstr. 1 (1103).
- Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).
- Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium zu Zürich, V, Gloriastr. 76 (1248).
- Aron von Szilády, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).
- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).
- Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an der Universität in Padova (444).
- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
- Dr. G. Thibaut, Principal Muir Central College in Alláhabád, Indien (781).
- Dr. C. P. Tiele, Professor an der Universität in Leiden (847).
- W. von Tiesenhausen, Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Petersburg, Kaiserl. Eremitage (262).
- stud, phil, Tsuru-Matsu Tokiwai, in Strassburg i/E., Züricherstr. 9 A II (1217).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).
- Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl., Kammerherr Sr. Maj. des Kaisers v. Russland, in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235).
- Herr Rud. Ullmann, Pfarrer, Inspector des prot. Alumneums in Regensburg (1150).
  - Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

Herr Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande) (130).

Dr. Herm. Vámbéry, Prof. an der Univ. in Budapest (672).

Dr. B. Vandenhoff, Privatdocent zu Münster i/W., Bergstr. 8 (1207). Cand. phil. Friedrich Veit, in Ostdorf i/Württemberg (Schwarzwaldkreis) (1185).

Arthur Venis, Principal Sanskrit College, in Benares (1143).

Dr. G. van Vloten, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leiden, Gangetje 1 (1119).

Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin (1146).

Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Oppeln (1234).

- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig, Hauptmannstr. 4 (1057).
- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsrath und Prof. der Theol. an der Universität in Dorpat (536).
- Lic. Dr. K. Vollers, Prof. an der Universität in Jena, W. G., Weimarer Bahnhofstr. 5 (1037).
- Dr. Jakob Wackernagel, Professor an der Universität in Basel, Gartenstrasse 93 (921).
- The Venerable Archdeacon A. William Watkins, The College, in Durham (827).
- Dr. J. B. von Weiss, k. k. Hofrath und Professor der Geschichte an der Universität in Graz, in Ruhestand, Bürgergasse 13 (613).
- Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Königl. Universitätsbibliothek in Leipzig, Leipzig-Schleussig, Könneritzstr, 62 (1173).
- Dr. J. Wellhausen, Professor an der Universität in Göttingen, Weberstrasse 18a (832).
- Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Consul a. D. in Berlin N. Auguststrasse 69 (47).
- Dr. Alfred Wiedemann, Professor an der Universität in Bonn, Königstrasse 2 (898).
- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).
- Dr. Ulrich Wilcken, Professor an der Universität in Breslau, Augustastrasse 56 (1206).
- Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).
- Dr. Hugo Winckler, Privatdocent der semit. Philologie an der Universität in Berlin, Wilmersdorf, Bingerstr. 80 (1177).
  - Dr. Ernst Windisch, Geh.-Hofrath, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).
- Ernst, Prinz von Windisch-Grätz, k. k. Kammerherr u. Oberst a. D. in Wien, III Strohgasse 21 (879).
  - Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford, Norham Road 1 (1121).
- W. Witschel, Oberlehrer am Louisenstädt. Realgymnas. in Berlin S, Planufer 39 (1226).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).
- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D. in Birkenhead, Chester, 44 Rock Park, Rockferry (553).
  - W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity College (556).
- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule in Dresden, Albrechtstr. 28 (639). Dr. Th. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Jägerplatz 2 (1149).
- Dr. Joseph Zaus, Docent der Philosophie an der k. k. deutschen Universität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).
- Dr. Heinr. Zimmer, Professor an der Universität in Greifswald, Karlsplatz 13 (971).
- Dr. Heinr. Zimmern, Professor an der Universität in Leipzig, Ferdinand Rhodestr. 24 (1151).
- Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität, in Smichov b/Prag, Hussstrasse 539 (1129).



 Obrech Left Aming fractor heavy super sources Helin Rulan



In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten 1):

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin (3).

Die Königl. Bibliothek in Berlin W. Opernplatz (12),

"Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

"Königl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg i/Pr. (13). "Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in München (18).

La Bibliothèque Khédiviale à Caire (Egypte) (32).

Die Bodleiana in Oxford (5),

" Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt (33).

, K. K. Hofbibliothek in Wien (39).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hohenzollern'sche Museum in Sigmaringen (1).

The Owens College in Manchester, England (30).

Das Rabbiner-Seminar in Berlin. (Dr. A. Berliner, Berlin C, Gipsstrasse 12a) (8).

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9).

" Union Theological Seminary in New York (25).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

"Königl, Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

, Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

"Königl. Universitäts-Bibliothek iu Berlin NW, Dorotheenstr. 9 (17).

,, Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41). ,, Königl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

- "Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).
- " Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

"Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21). "Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

- "Königl. Universitäts-Bibliothek "Albertina" in Leipzig, Beethovenstr. 4 (6).
- "Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29). "Königl. Universitäts-Bibliothek in München (40).

"Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

" K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

"Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

"Kaiserl. Universitäts- und Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els. (7).

"Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

## Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alphabet der Städtenamen.)

Das Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Batavia.

2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

- Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW 12, Zimmerstr. 90.
   Die Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen, in Berlin, NW, Pritzwalkerstr. 17.
- 5. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.

Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute beigetreten sind.

6. La Société des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, à Bruxelles.

7. Die Magyar Tudományos Akadémia in Budapest.

8. Die Redaction der Ethnologischen Mittheilungen aus Ungarn, in Budapest.

9. Le Ministère de l'Instruction publique, à Caire (Egypte).

- 10. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- 11. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
- 12. Das Real Instituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.
- 13. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
- 14. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
- Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië im Haag.
- 16. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
- 17. Das Curatorium der Universität in Leiden.
- 18. Die Redaction des Toung-pao in Leiden.
- 19. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
- The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37, Great Russell Street.
- The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W 22, Albemarle Str.
- 22. The Royal Geographical Society in London W, 1, Savile Row.
- 23. Das Athénée oriental in Löwen.
- 24. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
- 25. The American Oriental Society in New Haven.
- 26. Die École spéciale des Langues orientales vivantes in Paris, Rue de Lille 2
- 27. Das Musée Guimet in Paris.
- 28. Die Revue Archéologique in Paris, Rue de Lille 2.
- 29. Die Société Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut.
- 30. Die Société de Géographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.
- 31. Die Société Académique Indo-chinoise in Paris.
- 32. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 33. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
- 34. Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg.
- 35. The American Journal of Archaeology, in Princeton, New Jersey U.S.A.
- 36. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
- Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur) in Saigon.
- 38. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
- 39. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan, in Tokyo (Japan).
- 40. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
- 41. The Smithsonian Institution in Washington.
- 42. The Bureau of Ethnology in Washington.
- 43. Die Kaiserl, Königl, Akademie der Wissenschaften in Wien,
- 44. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2.
- 45. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4

## Ex officio erhalten noch je 1 Expl. der Zeitschrift:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Altenburg.

Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.

Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.

Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.

Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Office Library in London SW, Whitehall, Downing Str.

Die Königl, öffentliche Bibliothek in Stuttgart.

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.

## Verzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von den Geschäftsführern. I—L. Band. 1847—96. 683 M. (I. 8 M. II—XXI. à 12 M. XXII—L. à 15 M.) (Für Mitglieder der D. M. G. 468 M.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr 1845 und 1846 (1ster und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845. 2 M. — 1846. 3 M.) Die Fortsetzung von 1847—1858 findet sich in den Heften der "Zeitschrift" Bd. IV—XIV vertheilt enthalten.

-- Register zum I.-X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 M.)

Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

——— Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI.-XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

Da von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 25—27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist, können diese nur noch zu dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8—10, 26, 27, 29, 31 und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25—27, 29—32 welche nur noch zum vollen Ladenpreise (à 15 M.) abgegeben werden können.

- Supplement zum 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859—1861, von Dr. Rich. Gosche. 8. 1868. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

- Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867, von Dr. Rich. Gosche. Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.) Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October 1876 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publicirt worden.

Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. I. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & II. Hälfte complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

- Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857—1859. 8. 19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 80 Pf.) Vergriffen bis auf 2 Exemplare.

Nr. 2. Al Kindi, genannt "der Philosoph der Araber". Ein Vorbild seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthås oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen Zarathmstra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von M. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthå ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) Vergriffen bis auf 2 Exemplare.

Nr. 4. Ueber das Çatrunjaya Mâhâtmyam. Ein Beitrag zur Geschichte der Jaina. Von Albr. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.)

- Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischen Litteratur. Von Rich. Adlb. Lipeius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der B. M. G. 8 M. 40 Pf.)
- II. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 M. 40 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 20 M. 30 Pf.)
  - Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopics latine vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 2. Die fünf Gåthås des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von M. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der Hanefiten von Zein-ad-dîn Kâsim Ibn Kutlübuga. Zum ersten Mal herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von G. Flügel. 1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen bearbeitet von G.  $Fl\"{u}gel$ . 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 4 M, 80 Pf.)

Nr. 5. Kathâ Sarit Sâgara. Die Märchensammlung des Somadeva, Buch VI. VII. VIII. Herausgegeben von H. Brockhaus. 1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 3 M., für Mitglieder 2 M.

— HI. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzung mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von *H. Conon von der Gabelentz.* 1. Heft. Text. 1864. 9 *M.* (Für Mitglieder der D. M. G. 6 *M.* 75 *Pf.*)

Nr. 2. — 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 M.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach einheimisehen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. Açvalayana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. I. Âçvalâyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. Çântanava's Phitsûtra. Mit verschiedenen indischen Commentaren, Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Abhängigkeit vom Parsismus. Von A. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ézer übersetzt und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

- Nr. 5. Kathâ Sarit Sâgara. Die Märchensammlung des Somadeva. Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von H. Brockhaus. 1866. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
- V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 M. 10 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 22 M. 85 Pf.)
  - Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Transscription der Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 M.

60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

- Nr. 3. Ueber das Saptaçatakam des Hala von Albr. Weber. 1870. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 2 M., für Mitglieder 1 M.
- Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Abhandlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von Sam. Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)
- VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)
  - Nr. 1. Chronique de Josué le Stylite, écrite vers l'an 515, texte et traduction par *P. Martin*. 8. 1876. 9 *M*. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 *M*. 75 *Pf*.)
  - Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Påraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr. Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 M. 40 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.)

— VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Pf.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.

Nr. 1. The Kalpasûtra of Bhadrabâhu, edited with an Introduction Notes, and a Prâkrit-Samskrit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.

Nr. 2. De la Métrique chez les Syriens par M. l'abbé Martin. 1879.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)

No. 4. Das Saptaçatakam des Hâla, herausg. von Albr. Weber. 1881. 8: 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.) Herabgesetzt auf

18 M., für Mitglieder 12 M.

VIII. Band (in 4 Nummern) 1881—1884. 8. 27 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetâlapañcavinçatikâ in den Recensionen des Çivadâsa und eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich Uhle. 1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.

No. 2. Das Aupapâtika Sûtra, erstes Upânga der Jaina. I. Theil. Einleitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M.)

No. 4. The Baudhâyanadharmaśâstra, ed. E. Hultzsch.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

- IX. Band (in 4 Nummern) 1886-1893. 8. 33 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 23 M. 50 Pf.)

No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von Açvalâyana, Pâraskara, Çânkhâyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit Adalbertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)

No. 3. Sâmkhya-pravacana-bhâshya, Vijnânabhikshu's Commentar zu den Sâmkhyasûtras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889. 8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)

No. 4. Index zu Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August Blau. 1893. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

- X. Band. No. 1. Die Çukasaptati. Von Richard Schmidt. 1893. 8. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

No. 3. The Pitrmedhasūtras, ed. by W. Caland. 1896. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

No. 2 ist noch nicht erschienen!

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg. von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.) Vergriffen bis auf 23 Exemplare.

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Herausgegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia, la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 9 M.)

Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove annotazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari, 1887. 8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.).

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. herausgegeben, arabisch und deutsch, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857-61. 4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II, sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscriptorum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fasc. I. 

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G. von Ottokar von Schlechta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu d'une découverte importante en fait de numismatique musulmane publié en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de Schlechta-Wesehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

The Kâmil of el-Mubarrad. Edited for the German Oriental Society from the Manuscripts of Leyden, St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W. Wright. XII Parts. 1864—1892. 4. 96 M. (Für Mitgl. der D. M. G. 72 M.) Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.) IId—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. à 4 M. 50 Pf.) XIth Part (Indexes). 1882. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) XIIth Part (Critical notes) besorgt von Dr. M. J. de Goeje. 1892. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.)

Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg. von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866-73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M.)

I .- IV. Band in je 2 Halbbänden. 1866-1869. 8, Jeder Halbband 16 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 M.)

V. Band. 1873. 8, 24 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M.) VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8, 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M. 30 Pf.)

- VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 8. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 10 M. 70 Pf.)

Ibn Ja'îś Commentar zu Zamachśari's Mufassal. Nach den Handschriften zu Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 2 Bände.

1876—1886. 4, 117 *M*. (Für Mitglieder der D. M. G. 78 *M*.)

I. Band. 1 Heft. 1876. 2 und 3. Heft. 1877. 4 Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 *M*. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.)

II. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 1885. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) 4. Heft. 1886. 4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Chronologie orientalischer Völker von Alberûnî. Herausg. von C. Ed. Sachau. 2 Hefte. 1876-78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.) Heft 1. 1876. 4. 13 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M. 50 Pf.)

Heft 2, 1878. 4, 16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.).

Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Bollensen. 1879. 8.

12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.) Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.

- Mâitrâyanî Samhitâ, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 1881-1886. 8. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
- Erstes Buch. 1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D.M.G. 6 M.) Zweites Buch. 1883. 8, 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Drittes Buch. 1885. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D.M.G. 6 M.) Viertes Buch. 1886. 8. 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 9 M.)
- Die Mufaddalîjât. Nach den Handschriften zu Berlin, London und Wien auf Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. Leipzig, 1885. 8. Text 56 S., Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M.)
- Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgenländ. Gesellschaft. L. Druckschriften und Aehnliches. 1880. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) In Neu-Bearbeitung begriffen.
- II. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.) Ebenfalls in Neu-Bearbeitung begriffen.
- Nöldeke, Th. Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm. Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 15 Pf.) Vergriffen bis auf 9 Exemplare.
- Teuffel, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chânate. Separatabdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
- Catalogus Catalogorum. An alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors by Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.)
- Part II. 1896. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)
- Goldziher, Ign., Der Diwân des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (Separatabdruck aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
- Huth, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baisin. Tibetisch-mongolischer Text mit einer Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen. 1894. 8. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)
- Die Deutsche morgenländische Gesellschaft 1845-1895. Ein Rückblick gegeben von den Geschäftsführern in Halle und Leipzig. 1895. 8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. gratis.)
- Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) Leipzig 1895. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) (Ein Separat-Abdruck aus der "Zeitschrift, Bd. 49" in 60 Exemplaren.)
- Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können die Bücher nur von der Commissionsbuchhandlung, F. A. Brockhaus in Leipzig, unter Francoeinsendung des Betrags bezogen werden; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht gewährt.

# On the Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernaculars.

### George A. Grierson.

(Conclusion.)

#### SINGLE CONSONANTS.

- 38. As a rule these have come down from the Prs. unchanged.
- 39. Anusvāra, at the end of a word hardly occurs in Apabhramśa. When it does so occur, it is dropped in the IAV. As regards anusvāra followed by a consonant see under the head of conjunct consonants §§ 71 ff.
- 40. Anunāsika which is very common in Ap.Pr. is usually retained in the IAVs.

As a termination of neuter nouns in a(k)a, it is only retained in M. and G. Thus Skr. pákvakam 'ripe', Ap. píkka(y)u', or pákkau', M. pìka', G. páku', but H.P. &c. pákka. As a portion of the terminations hi, hu', &c., it is usually retained; thus, Ap. dharahi 'they bear', Old.H. dharahi. Anunāsika in the middle of a word is also retained, e. g. Skr. bhrámarakah 'a bee', Ap. bhávarau, H. bháu'ra.

Note. In the printed edition of H.C. anusvāra is often incorrectly written for anunāsika. That it is anunāsika and not anusvāra in the above words, is evident from the metre of the examples given in H.C. IV, 354 and 382. Anusvāra always makes a preceding short vowel long by position but not so anunāsika, which in no way affects prosodical quantity.

In the IAVs. anunāsika is (especially in the speech of the vulgar) frequently inserted pleonastically over a long vowel. Thus—

 $k\vec{u}'p \lambda k a h$  'a well'  $k\vec{u}'v \lambda \ddot{u}$  H.  $k\vec{u}'\bar{a}'$ ,  $k\bar{u}'\bar{a}'$ ,  $k\bar{u}'\bar{a}'$ , or  $k\bar{u}'\bar{a}'$ . B.H.  $h\bar{a}si'$ , or  $h\bar{a}'\bar{s}i'$ .

So also in the other languages.

Regarding the mutual relations of the anusvāra and the anunāsika, in Skr. Pr. and the IAVs., see Hoernle, Gd.Gr.  $\S$  23. Before a class consonant m becomes optionally the class nasal in Pr., and has been treated as such in

Bd. L.

this work, for the sake of convenience. In the IAVs. a class nasal is commonly written as anusvāra, when occurring before a consonant of its own class. This is only a stenographic mode of writing, and this anusvāra has no connexion with the anusvāra properly so called. This is almost the only case in which the anusvāra appears in the IAVs.; when it is written under any other circumstances, it is an incorrect method of writing anunāsika. Thus is an incorrect method of writing anunāsika. Thus is incorrect for and and nothing else. So also and is incorrect for and is incorrect for artistic. In the EIAVs., in Tss., anusvāra before asibilant or h is pronounced as n, under the influence of pandits. Thus hans (hans), sinh (sinh). Benares pandits say the same of Hindī, but no one else does.

The forms like **Eq** and **\( \)** teing Tss., though not phonographic, may be allowed to stand, it being understood that the anusvāra is in these cases merely a stenographic representation of **\( \)** or **\( \)** respectively; but **\( \)** and and **\( \)** though commonly written are both wrong and misleading, and are avoided by all careful writers. In the written character anunāsika is commonly written as two dots, thus **\( \)** in which the lower dot is merely a contraction of the half circle of **\( \)**.

## 41. Visarga.

As this has already disappeared in Prakrit, it also no longer exists in Tbhs. In Tss. it is still sometimes written by purists, but it is never pronounced.

In Old H. we find now and then Tbh. forms like dukkh 'misery', showing that the perception of the visarga has not alltogether died away, and from it we also find in Old H., by false analogy, a counterpart in sukkh 'happiness', although there was no visarga in the Skr. sukham.

42. k. Medial Skr. k is usually elided in Pr. but in Ap., it is generally softened to g (H.C. IV, 396). The IAVs. do the same. Thus—

sákalah 'entire' ságalu(àü) G. ság'lō, M. sag'lā, P.H. ság'rā, B. ságar.
śákunah 'an omen' ságunu S. ságunu, H. ságun, Bg. ságun, G.P. ságan, also A. ságun 'a vulture'.

And so many others, including the very common H.  $l\bar{o}g$  (S.  $l\bar{o}gu$ ) 'people', Skr.  $l\bar{o}kah$ .

k is sometimes aspirated, especially under the influence of a neighbouring sibilant, or h. Thus—  $k_i'syat\bar{e}$  'he is drawn' kasai' G.H.  $\sqrt{khas}$  'be pulled off'.

kử pàkah 'a well' kữ và $\ddot{u}$  S. khúhu, P. kh $\ddot{u}$ 'h $\ddot{a}$ , Kś. khuh, but H. k $\ddot{u}$ ' $\ddot{a}$ .

krố dàkah 'a lap' kố dàu G. khố lõ, but H. kõr.

In Kś., k or kh (see § 43) as a termination becomes c or ch respectively in the feminine; e. g. bātuk, 'a drake', fem. bātüc.

43. kh, prefers the Pr. to the Ap. form. Thus sakhi 'a friend', becomes sahī and not saghī (H.C. IV, 396). This resultant h is further liable to elision, see h.

kh, is sometimes disaspirated, esp. in G.M. and Bg., but also

in others. Thus-

síksatē 'he learns' bhíksuh 'a beggar' bhikkhu

sikkhaiM. Vsik, but others Vsikh. M. Vbhīk, cf. S. bikha, H. bhikh 'alms'.

bubhúkṣā 'hunger' púskarah 'a pond' pókkharu śúskakah 'dry'

buhúkkhasúkkhàii

M. bhuk, cf. S. búkha, H. bhūkh. Bg. púkur, but others po khar.  $P.súkkh\bar{a}', G.s\bar{u}'kh\bar{o}', H.s\bar{u}'kh\bar{a}';$ but M. sùká, A. sukána (pron. hukánā), Kś. hok, huk.

It is softened to gh (following Ap.), in  $r\bar{e}'kh\bar{a}$  'a line' Ap. rē'qha

M. regh, G. reg. Others have the Ts.  $r\bar{e}'kh\bar{a}$ .

The Skr. kh remains unchanged in the IAV Vlikh, G. lakh 'write' (to prevent confusion with V lih 'take'), and in the word sukh 'happiness' (owing to the analogy of dukh 'misery').

44. q is sometimes aspirated, esp. in WIAV., as in

gỗ dhữ mah 'wheat' gỗ hữ vũ G. gháữ, H.P. ghéữ, others góhữ &c.

Here it is an instance of transfer of aspiration, but not in the following:

aúcchah 'a bunch' qárqarìkā 'a goglet' prákatah 'manifest'

gúcchu gággarlā prágatu (H.C. IV, 398)

M. qhos. M. ghágar, but P.H. gágar. IAV. prágat or párgat, but M.H.B. also prághat, or pár'ghat, S. pár'ghatu.

N. ághi.

ágrē 'before'

ággahi

In Kś., g is sometimes hardened to k. E. g.  $l\bar{a}kam$  'a bridle' for Prs.  $lag\bar{a}m$ . As a termination, it is changed to d or j in the feminine of nouns, e. g. long 'lame', fem. lünd or lünj.

For examples of the change of k to q, see k.

45. qh is disaspirated sometimes. E. g.

vìghátatē 'to be spoiled' vigádhai (H.C. H.S. V bígad, G.S. V bágad, but M. V bighad. Here II, 112) the change really took place in Pr.

This is the regular rule in Kś., e. g. quru 'a horse', other IAV.s ghōd, ghōdā, &c. In other languages, the disaspiration only occurs when the qh is resultant, see ggh.

46. c is always pronounced as s in A, and also in W. Hindī. Thus4

mátsyah 'a fish' Ap. mácchu A. mác, pr. mās.  $c\bar{a}n\dot{q}ala\dot{h}$  'an out-cast' Ap.  $can\dot{q}alu$  A.  $c\tilde{a}r\ddot{a}l$ , pr.  $s\tilde{a}r\dot{a}l$ .

So H. cákkī 'a wheel', pr. sákkī in W. H. Cf. ch.

In M. and Kś. it frequently becomes ts. Thus,  $c\bar{a}kar$  'a servant', is pronounced  $ts\bar{a}kar$ , and  $c\bar{c}r$  'a thief', is, in Kś., pronounced tsur. In M. this is not the case in Tss., but it runs through both Tss. and Tbhs. in Kś. Thus  $\bar{a}c\bar{a}rah$  'conduct', is pronounced  $\bar{a}c\bar{a}r$  in M., but  $\bar{a}ts\bar{a}r$  in Kś.

47. Uncompounded ch in M. regularly becomes s, or before a palatal vowel s. In Bg. and W. Hindi it always becomes s, but is written ch. In A. it is written c and is pronounced, like c, as s. Examples—

ikṣuḥ 'sugar cane' mátsyah 'a fish'

úcchu (\*ūchu) mácchu (\*māchu) M. *ūs*. M. *mās*, Bg. *māchh* (pr.

mās), A. māc (pr. mās).

kṣứrìkā 'a knife' chứrìā M. sứrĩ, Bg. chứrĩ (sứrĩ). H. chāch 'buttermilk', pr. sās in Mēwārī.

and so many others. For further examples of M. see Bs. I, 218; Bh. 158. As every uncompounded ch in Bg. & A. is pronounced s, one further example will suffice. The Bg. spelling of the author's name is  $Gr\bar{v}r$ chan.

ch is disaspirated in O.  $k\acute{a}c\acute{i}m$  'a tortoise' (Skr.  $k\acute{a}cchapa\dot{h}$ ; \* $k\ddot{a}chavu$ ).

In a few cases ch becomes jh, as occurs also in Pr. (E. g. Skr.  $\sqrt{ksar}$ , Pr. jhar (for char) (H.C, IV, 173), cf. IAV  $\sqrt{jhar}$ .)

So also we have from

kṣiyatē 'he wastes away' jhijjai (H.C. II, 3) M. V jhij. kṣinaḥ 'wasted' chinu or jhinu H. chhīn or jhin, S. jhinō, cf. A. jin, decomposition.

In all cases noted, however, the change has already occurred in Ap.

48. j is sometimes aspirated in S.

Thus other IAV. jangalī 'wild', but S. jhángilī.

j in A. is pronounced like z, thus jal 'water' is pronounced  $z\ddot{o}l$ . So also in vulgar Bg. and B.. So also in Kś. it sometimes becomes z. E. g. Skr. adya, Ap. ajju, Kś. az, or aji, H. aj; Kś.  $z\bar{e}\bar{o}$  'tongue', H. jibh. In M.Tbhs. it is usually pronounced dz.

Regarding the connexion of j and y, see y.

49. jh in A. always becomes j (which is pronounced like z). Thus Bg.  $jh\bar{\imath}$ , A. ji (zi) 'a daughter'; H.  $jh\bar{\imath}d$  'pungency', A.  $j\bar{\imath}d$  ( $z\bar{\imath}d$ ). It is also liable to be disaspirated in M.G. and Bg.; cf. H.  $\sqrt{bujh}$  'to be extinguished', but G.M.Bg.  $\sqrt{buj}$ . So M.G.Bg.  $s\tilde{\imath}jh$  or  $s\tilde{\imath}j$  evening', other IAV.s  $s\tilde{\imath}jh$  (Skr.  $s\acute{\imath}ndhy\bar{\imath}a$ , Ap.  $s\acute{\imath}njh\bar{\imath}a$ ).

It is rarely weakened to h. E. g.

mádhyē májjhahi (májhahi) H.B. mājh or māh, but A. māj (pr.  $m\bar{a}z$ ), Kś. manz.

In Ks. jh is not only pronounced, but is written z (j) in the Persian character. Thus manz 'in', bō'zî 'he will hear', for bū'jhi, Pr. bújjhai, Skr. búdhyatē. In M.Tbhs, jh is usually pronounced dzh; i. e. the aspirate of dz.

- 50. t, resultant from tt, is rarely weakened to d, for an example, see tt.
  - 51. th is sometimes disaspirated in Bg.

kuthārī OsTs. kutārī

see also tth.

52. d whether original or resultant usually remains unchanged in the West; but sometimes becomes dentalized to l (as also frequently occurs in Pr.) or becomes a cerebral l. Cf. Skr. tadagam Ap. talāyu. Examples of the IAV. change to dental l are not necessary, as they are all explained by Pr. An example of the change to cerebral ! is

> krő dàkah 'a lap' kō' làii G.  $k\bar{o}'l\bar{o}'$ .

In the EIAVs. (including EH.) d in the middle of a word is pronounced as an extreme cerebral r, and is then written and transliterated  $\mathbf{\vec{c}}$  r (so also the aspirate  $\mathbf{\vec{c}}$  rh), with a subscribed dot. This r (rh) sound also occurs in S. and P. but to a much less extent, and is represented by a special character. In WH. the d sound is more often preserved. In the EIAVs. and S. r is frequently dentalized to the EIAV. dental r (see § 65). Examples are

H. V par 'fall' H. V tor 'break' H. lár'kā 'a boy' WIAV. paro's 'neighbourhood' B. paro's or paro's. WIAV. barī 'a garden' WIAV. tho'rā 'few' H. *bárā* 'great' WIAV V parh 'read'

B.  $\sqrt{par}$  or par. B.  $\sqrt{t\tilde{o}r}$  or  $t\tilde{o}r$ . B. lárikā or lárikā. EIAV. bári or bári. EIAV.  $th\tilde{o}'r\bar{a}$  or  $th\tilde{o}'r\bar{a}$ .

A. bar, but other IAV.s bar or bara. A. V parh.

Cf. also causal roots such as H. diláv, G. devád, S. diár, 'cause to give'.

Stray examples occur of the change of d to the WIAV. semicerebral r, such as-

níkatě 'near'

níadahi

WH. nērē (WIAV. r), so also B. níar

(EIAV. r).

H. márā'. mr'tàkah 'dead' mádàü (H.C. I, 206) H. pàr'chái. pràticcháyā 'a reflection' pàdiccháyā

In G., the r sound occasionally appears instead of d, but the change is very uncertain, and depends so much upon individual pronunciation, that I shall not attempt to represent it, but shall always write d in words belonging to that language and to M.

d is rarely aspirated to dh (rh, rh). An example is

dksapátah 'an arena' dkkhavádu B. àkhārh or àkhārh, but H. àkhárā, M. àkhádā.

53. dh in Pr. often arises from Skr. th. It is usually retained unchanged in the IAVs. Sometimes, however, it is disaspirated. Thus-

V pathati 'he reads' V padh Bg. V, par, Kś. V par, A. V parh, others V parh. V vēḍh (H.C. IV, G. Vvit, Bg. bēr, A. bēr, S. V vēst 'surround' 221). vērh, others bērh, Kś. vād. V kaddh 'drag' Bg. Vkär, others karh or kr'sta 'dragged' kārh, A. kārh, Kś. kad. M.G. kor, others korh.  $k\acute{u}tth\bar{a}, (k\bar{u}'dh\bar{a})$ kústā 'leprosy' vr'ddhàkah1) 'large' váddhàü G. vado, S. váddo, P. báda,

H. bárā, B. bárā, bárā, báddā, Bg.O. bára (bórō), A. bár (bór), so also Bg.  $V b\bar{a}r$ , others bark or  $b\bar{a}rh$ , &c. Kś. bod. dādhìkā 'a beard'

 $d\dot{a}dh \lambda \bar{a}$ O. dādi, Kś. dör, others

 $d\bar{a}dh\bar{i}$  or  $d\bar{a}dh\bar{i}$ .

In Kś. dh regularly becomes d, e. g. būd 'old', but other IAV.s  $b\bar{u}dh$ ,  $b\bar{u}'dh\bar{a}$ , &c. For other examples of disaspiration, see ddh. dh rarely becomes lh, rh and h. Examples—

kuthárikā 'an axe' kudhārìā

H.B. kulhárí, P. (masc.) kulhādā, M. kurhār, Bg.O. kurhādī, S. kuhárō, G. kuhádō, O. also sTs. kutārī.

práthamah 'first'

padhavī llàü

M.P.Bg.O. pahilā, N. páhilō, H. páh'lā, G. péhelō, &c. A.  $p\bar{o}'na$  (with elision of h and vocalization of v) in põ'ne 'at once', põ'nar 'the first', S. páh'riyő.

práthitàkah²) 'spread out' \*pádhiaadu

G.M.P.H. pahad, B.O. pāhār.

dh is sometimes pronounced rh, or rh, following, in this, the rules for d. Thus-

<sup>1)</sup> This is the usually accepted derivation. The original may, however, be the Skr. word vádrah 'large', if that is a genuine word. <sup>2</sup>) So Hoernle, Gd. Gr. § 118.

páthatí 'he reads' pádhaï IAV. V padh or V parh, EIAV. also V parh, A. always V parh, Bg. par as above.

54. n in Pr. represents both Skr. n and n. The latter remained unchanged amongst some writers when initial. The WIAVs. follow this as a rule. Medial n (= Skr. n or n) remains unchanged, but initial n reappears as n. There are a few exceptions, as for instance G. ben, not ben 'a sister', M.G.P. man, S. manu 'mind'. The rule is, however, almost universal. In the EIAVs. and Kś., on the other hand, n always becomes n, even in Tss., though purists in the latter case write n. Thus—

Initial n or n

nāma 'a name' nāvũ or nāvũ IAV. não, &c.

Medial n

kathánìkā 'a story' kahāniā WIAV. kahānī or kihānī, EIAV. kahānī.

kāranam 'a cause' kāranu WIAV. kāran, EIAV. kāran (sometimes written kāran).

n (n) sometimes becomes l (as in Skr. nímbah; Ap. nímbu or límbu; M. limb, S. limu, H. nīm and līm). Thus-

nimbúkah nimbūu Bg.  $l\bar{e}'b\bar{u}$ , S. limmu; others në bū or nimbū.

 $\sqrt{nam}$  'bow' Vnav M. Vlav, but old H. nav. navanitam 'butter' navaniu M. lo'nī, but H. no'nī, Bg. nánī (nổ ni).

lilatam 'forehead' H. lilar, so others. niládu nivr'ttah 'returned' \*nivúttu (H.C. H. V laut 'return'. I, 132; II, 29

G.  $v\bar{e}'l\bar{u}'$ . *vē'nùkah* 'a reed' vế nùu

nilah 'blue' nīlu G. lil, also optionally Bg.B. nāriē lu P. laler. nārīkē lah 'a cocoanut'

làksmanapúram 'N. of làkkhanaúru B. nàkh'láur. a town'

55. t only survived in Pr. as an initial. It usually remains unchanged as such in the IAVs. Exceptions are words such astundam 'a paunch' tundu G. dund, M. dod, but H.P. tod.

Medial t in Pr. was elided. In Ap. (H.C. IV, 396), it usually became d, which appears in a few instances in the WIAVs. corresponding to Saurasenī Pr. E. g.

khāditàkam 'eaten' kháidàũ G.  $kh\dot{a}d\tilde{u}^{1}$ ) or  $kh\bar{a}dh\tilde{u}$  (for  $kh\bar{a}hid\tilde{u}$  with euph. h).

G.  $pid\tilde{u}^{1}$  or  $pidh\tilde{u}$  (for pitakam 'drunk' pidaũ  $p\bar{\imath}hid\tilde{u}$  with euph. h).

<sup>4)</sup> Quoted on the authority of Bhandarkar.

t in Pr. sometimes became cerebralized to d, as in Skr. bibhitah. Ap. bahe du, or to t, as in my ttika, Ap. máttia. The IAVs. carry on the same process, and we find several instances of initial t becoming t (medial t had disappeared). This is specially the case in S. Examples are

tānayati 'he stretches' tānēi (act.)

M.S.  $\sqrt{tan}$ , H.B.Bg.O.A.  $\sqrt{ta}n$ . In most of these there is also a  $\sqrt{t\bar{a}n}$ ; N. only V tān.

tíryak 'crooked'

tāmram 'copper'

tirícchi or tíriā (H.C. I, 143)

P.  $t\bar{e}'dh\bar{a}$ , H.  $t\bar{e}'rh\bar{a}$ , S.  $t\bar{u}'r\bar{o}$ , tế ddo or tế dho, M. tế da or (dial.) tìdō, G. tē'du, tế ru, B. tế rh, Bg. tế rã, tera, O.A. terā; but N. tér'chō.

tälü tāluh 'the palate' tústakah 'satisfied' tráyah 'three' tr'sā 'thirst'

G. tālu, M. tālā. tútthau S. túthō or túthō. táō S. trē. tí hā S. tíhā, P. tíhā. S. tamo, H. taba. tammu In Kś. tt (or ? tt) becomes sometimes tz. E. g. mrttikā (see

above) becomes mit or mits.

A masculine noun (monosyllabic) ending in t, regularly forms its feminine in tz (i. e. c) in the same language, under the influence of an original i; thus sot 'slow', fem. süts (for soti); mot 'silly', fem. müts (for moti).

Note. The Skr. word átasikā, has become álasiā in Pr., whence we get the H. ál'sī, Kś. áliś. But there are also forms like H. tīsī.

56. th, arising from a Pr. tth, is sometimes disaspirated, esp. in M.Bg.A. and O. Thus-

Ap. hástah 'the fore-arm' hátthu hástikah 'an elephant' hatthiu pústikā 'a book' pótthìā prástarah 'stone' páttharu

A.O. M.Bg.A.O.  $h\bar{a}t$ , others  $h\bar{a}th$ . M. hattī, Bg.O. hāti, A. hāti. Bg. pútī, H.O.M. and others pothī. Bg. páttar, but others pátthar or pāthar.

See also tth, for the change of th to th.

57. d is sometimes cerebralized into d (r), especially in S., and as occurred in Pr. (cf. Skr. V dams, Pr. V das, bite). The IAVs. have carried this further, and have cerebralized Pr. d. In many cases, this is due to the proximity of a cerebral letter. Examples—

dáksinah 'south'

dákkhinu

S. ddákhinu, Ml. dákh'nā, but H. dákhin.

dáksinah 'right hand'

dákkhinu

Bg.A.  $d\hat{a}in$ , O.  $d\bar{a}h\hat{a}n$ , H. dáhinā.

dántah 'a tooth' dántu S. ddándu, Ml. dand, but H. dåt. S. ddē'thi, H. dith. dr stih 'sight' dítthī dáyā 'pity'  $d\acute{a}\bar{a}$ S. ddáyā, H. dáyā. G.H. dábh, S. dábhu. dárbhah 'a kind of grass' dábbhu dársayati 'he shows' dámsai (H.C. S. Vddas, H. Vdas or IV, 32) V dis. nídrā 'sleep' S. níndā or nindrā, H. nīd. níddā

And many other S. words. It will be remembered that (with few exceptions), the only Pr. instances of uncompounded d which have come down to the IAVs. are initial. An instance of a medial uncompounded d.

pravádakah a narrative pavádaü G. pavádo, S. paváro ('noise'), M. pawādā, H. pawārā.

In Pr. there are a few instances of Skr. t, and Pr. d becoming r, and these forms have survived in IAVs. Examples—

sáptatih 'seventy' sáttari N. sáttari, G. siter, M.P.H.B.Bg. sáttar, S. sátari, O. sátturi; but Kś. sátat. H.B. barah, P. bara, M. bara, S. bbar. dvádaša 'twelve' báraha

hã, Bg. báro, O.A. bára (bāro), N. oārha: but Kś. bah.

In the M. word nij 'sleep' (Skr. nidrā, Ap. niddā) d has become j under the influence of a palatal vowel. This is a very common change in Ks., in which nouns in d form their feminines in z (i. e. j). E. g. thod 'high', fem. thüz (for thodi).

58. dh (ddh) is sometimes disaspirated, e. g.

sādhya 'a thing to be accomplished' sTs.Bg. sād 'a wish'.

In Kś. this is the regular rule, e. g. dáram (Skr. dhármah) 'virtue', dáttur (Skr. dhattū'rah) 'thorn-apple', ōd (Ap. ádhu) 'half'.

It is sometimes cerebralized to dh, under the influence of a neighbouring cerebral vowel. E. g.

dhr'stah 'bold' dhitthu or dhátthu (H.C. I, 130) H.P. dhith, S. dithu, N.  $dh\tilde{\imath}'t\bar{o}$ .

In the N. dut (H.  $d\bar{u}dh$ ) 'milk', a final dh has become t.

dh, followed or preceded by a palatal vowel, sometimes becomes jh. Thus—

Bg. jhī, O. jhía (jhíō), A. ji dhidā (dùhitā) 'a  $dh\bar{\imath}\bar{a}$ (see jh), but others dhiā &c. daughter' qíddhu qrdhrah 'a vulture' S. qqijhu.

59. n see n.

60. p, which has only survived from Pr. as an initial, is sometimes aspirated under the influence of a following sibilant. (Cf. Skr. pánasah 'the jack-tree', Pr. phánasō).

 $p\dot{a}\dot{s}a\dot{h}^{1}$ ) 'a noose'  $p\dot{a}su$ 

párasuh 'an axe' parasu

M.G.H.B.Bg. phas, P. phaha, S. phasi, pháhí, O. phās, N. phã sō or pásō. G. phár'sī, M. phár'sī, H.B. phár'sā,

B. also pháľsā. H.B. phun, phin or pun. púnah 'again' púnu

On the other hand ph is disaspirated in the many derivations of the Skr. spársah, Pr. phárisu (H.C. IV, 182), H.P.M. páras, G. páras, A. V pás, Bg. spárša (pronounced po ršo). Cf. Bg.sTs. spasta (pr. pŏstŏ) 'clear'.

61. ph, see pph.

62. b, see v.

63. bh (bbh), sometimes becomes disaspirated, the examples known to me are initials and come from S. and Kś. viz.

bhíkkha S. bikha. bhíksā 'alms' bubhúksā 'hunger' buhúkkha (\*bhúkkha) S. búkha.

This is the regular rule in Kś. E. g.  $\sqrt{b\bar{a}v}$  (Pr.  $\sqrt{bh\bar{a}v}$ ) 'to tell',  $b\bar{o}'\bar{\imath}$  (but other IAVs.  $bh\bar{a}\bar{\imath}$ ) 'a brother',  $\gamma sub$  (Skr.  $\gamma subh$ ) 'be beautiful', bánga (H. bhāq) 'Indian hemp'.

bh becomes mh in the M. V mhan 'speak'.

Initial bh becomes h (cf. Skr.  $\sqrt{bh\bar{u}}$ , Pr.  $\sqrt{h\bar{o}}$ ). Another example is

bhandìka or handika 'a pot' bhandìa G.M.P. hadī, H. and EIAV. hārī, S. handī.

húndī, quoted by Beames, Cp. Gr. I, 268, is not from Skr. bhund, but from Skr. húndikā, which Monier Williams' Skr. Dccy. connects with the Prs. húndi.

Medial bh, is liable to be weakened to h, or to be elided. Thus śápharī 'a kind of fish' sábhari or sáharī H. sáh'rī, P. sáüļ.

64. y. It will be convenient to consider this letter and v at the same time. The latter letter will, however, again be con-

sidered in its alphabetical place.

In Mh.-Sr.Pr. y has only survived as an euphonic letter inserted between two a, and very lightly (laghu-prayatnatara-yakāra-śrutih) pronounced (H.C. I, 180). E. g. náaram or náyaram 'a city'. It was sometimes inserted between other vowels. E. g. plai or píyai 'he drinks'. This euphonic y has survived in all the IAVs. and occurs between all vowels. E. g. H.  $r\bar{a}\ddot{y}$   $(r\dot{a}\ddot{y}a)$  for  $r\dot{a}a$  'a king', B. jiyai, for jiai 'he lives', H. dhō'yā, for dhō'ā 'washed'. So also Pr. had an euphonic v, as in súhao or súhavo 'fortunate' (Kramadīśvara I, 1, 46). This was rare in Pr., but is common in the IAV.s. Especially between two a, as in rámavā, for rámaā,

<sup>1)</sup> Bs. C. G. I, 356, uses the word sparsah as the Skr. original of this group, but I am unable to agree with him on this point.

N.P., or after u, e or o in the EIAV., as in B.  $c\bar{u}'ai$  or  $c\bar{u}'\bar{v}ai$ 'he drips', le ai or le vai 'he takes', dho ai or dho vai 'he washes'.

So also M.  $r\bar{a}\breve{v}$  ( $r\bar{a}\breve{v}a$ ), for  $r\ddot{a}a$  'a king'.

In Mh.-Sr. Pr. every other y became j (or occasionally a palatalized h, as in  $ch\bar{a}h\bar{i} = Skr. ch\bar{a}y\bar{a}$ ). In Mg.Pr. on the other hand every j became y, and every y remained unchanged. This y was fully pronounced, and, as Hoernle points out, was a semiconsonant, not a semi-vowel. That is to say, it was 'an obscure sound, intermediate between y and j, and doing duty for both these two'. This obscure sound has only survived in a few isolated instances, as in the Western Panjabi pronunciation of jh. E. g. majh 'a buffalo-cow', pronounced something like meyh (Bs., Cp. Gr. I, 71). Hoernle compares the sound to the sound given to the g in the word lebendig in the Rhenish Provinces. In other instances it has become in the Eastern vernaculars, which are discended from Mg.Pr., a full i.

As regards non-euphonic v in Pr., it may be concluded from analogy that it was more firmly pronounced than the euphonic v, and that it also possessed an obscure sound, fluctuating between b and a true v. This is evident from the confusion found in Pr. grammar in regard to these two sounds, and from the fact that at the present day, v actually has this obscure sound in B. In Pr. a medial uncompounded p or b becomes v (H.C. I, 231, 237), but an initial b remains unchanged (ib. 237). In Ap., however, this p usually becomes b, nothing being said about a medial b(H.C. IV. 396). In all Prakrits an initial v remains unchanged.

In Thhs., all IAVs., as a rule, retain this medial v unchanged, not adopting the Ap. change to b1), but they often subject it to a weakening process by which it is either reduced to a vowel or elided altogether. Thus, the Skr. V\*karāpi 'to cause to do', becomes V karāv, and karāv becomes karav or karā &c. in the IAVs. So the Pr. ávarō, Ap. ávaru or ábaru, is weakened in the IAVs. to aur &c. 'other'. On the other hand, a Pr. vv, always becomes b in the IAVs. E. g. Ap. sávvu 'all', H. sab; Ap. úvvālēi (or ubbo) 'he boils', the origin of the IAV. Vubāl, &c.

In the case of Tbh. initial b and v there is not the same uniformity. The WIAVs. as a rule follow the Pr. custom, while the EIAVs. and H. almost invariably change Pr. initial v to b. P., however, frequently has both forms, and S. not uncommonly follows the EIAVs., as it does in other cases. Thus—

Ap. vádu 'a banyan tree' M.G. vad, P. var or bar, H. and EIAV. &c. bar, S. bádu.

M. vē'dhā, S. vē'rhā, P.H. and IAV Ap. vétthàü 'a yard' bē'rhā &c.

all IAV. bārā, bārah &c. Ap. baraha 'twelve'

<sup>1)</sup> Note however, that in B. it is very difficult to distinguish between the two sounds.

But the WIAVs. do not always retain the initial v. Thus Ap. váttā 'news', M. bāt; Ap. uváïsaï 'he sits', M. V bas or vas. In P. a glance at the dictionary shows that initial b and v are almost interchangeable at option. Ks. retains the v (w) sound, as in wat 'a road', H. bat, Ap. \*váttu or \*váttu, Skr. vartma. It has the v even in initials, as in wathar (Skr. pattram) 'a leaf'.

In compound consonants, y and v have ceased to exist in Pr., except in the compound yy (Mg.Pr.), and vv (already dealt with). These have only survived as jj,  $\tilde{n}j$ , bb, and mb, and these have all been carried into the IAVs. and subjected to the ordinary vicissi-

tudes of conjunct consonants, q. v.

As regards Tss., I shall only deal here with single uncompounded j, y, b and v. As forming parts of compounds, I shall deal with them under the general head of Tss. In M.G. and Ks. initial y and v remain unchanged, but in other IAVs. they always become j and b respectively.

Skr. yúgam 'an age', M.G. yug, S. júgu, other IAVs. jug

(often, however, incorrectly written yug by purists). Skr. vánam 'a forest', M.G. van, Kś. wan, S. bbánu, others ban (often incorrectly written van).

Skr. yáksah 'a demon', Kś. sTs. yac 'wicked'.

Skr. vŕsabhah 'a bull', Kś. sTs. wréśib, M. vŕsabh.

Medial Ts. y is never changed to j, but is liable to be vocalized in sTss., except in M.Bg.O.A. E. g. Skr. nayanam 'an eye', S.

nēņu, G. nēn, P. nain, H. nain; also, all IAV.s navan.

Medial Ts. v has the same fate in all except Bg. and O. in which it becomes b. Note that in A. the letter retains the sound of v, or rather of w. In B., as usual, the letter, when unvocalized has an obscure sound fluctuating between b and v. E. g. Skr. pávanam 'wind', Kś. páwan, G. pōn, S. pávanu or páunu, P. paun, H. paun, all IAVs. pávan, exc. Bg.O. pában

[For a much more exhaustive examination of the mutual relationship of j-y, and b-v, in the various languages, from which much of the above has been drawn, see Hoernle, Gd. Gr. §§ 17, 18.]

65. Skr. and Śr.Pr. ₹ in Mg.Pr. becomes ₹. In the Eastern languages, however, derived from that Pr., a Skr.-Sr.Pr. T. Mg.Pr. ♥, is usually represented by ▼. The ▼ of the E- and NIAVs. and also S. is, however, a dental letter like , while the Skr.-Pr. T was a semi-cerebral letter. In the WIAVs., on the contrary, T has retained its cerebral sound. Hoernle (Gd. Gr., pp. 12 ff.) points out that the EIAV. dental T is a direct derivative of the Mg.Pr. dental . It was the Skr. and Sr.Pr. cerebral T, which in Mg. Pr. became a dental , which in its turn has become the modern dental T. This dentalizing process is still at work in the EIAVs.

in which there is at present an existing tendency to represent a medial WIAV. Tor T, i. e. cerebral d or cerebral r, by a dental I or a dental Tr.

On the other hand, the W and SIAVs., excepting S., retain the pure Skr.-Pr. semi-cerebral T which is rarely interchanged with the dental . They have also the cerebral which they usually pronounce d, and rarely use the extreme cerebral  $\mathbf{z}$ . In the EIAVs. the cerebral ? r exhibits a tendency to become dentalized into the EIAV. dental \(\mathbb{\cappa}\), and never vice versa; while, on the other hand, in the WIAVs., it is the WIAV. semi-cerebral r which shows a tendency to be further cerebralized into the extreme cerebral r, and never vice versa. Thus--

V pat V pad EIAV. par or par; WIAV. pad or par, never par. mārjárakah 'a cat' majjáraü WIAV. majára or majára; EIAV. mājārā, never mājārā.

G.M. and P. have also a cerebral 55 1, with its aspirate Ih. This is wanting in the EIAVs. except O. We thus get the following set of dental and cerebral liquid semivowels.

|            | r sounds          |                        | l sounds |           |
|------------|-------------------|------------------------|----------|-----------|
|            | simple            | aspirated              | simple   | aspirated |
| Dental     | EIAV. ₹ r         | EIAV. § rh             | च र      | लह lh     |
| Cerebral { | ₹ r and WIAV. ₹ r | ₹ rh and<br>WIAV. ₹ rh | ) æ i    | æ ļh      |

It should be remembered that S. follows EIAVs.

As it is now plain that the pronunciation of the EIAV, and S. ₹ r is dental, and of the WIAV. ₹ cerebral, no confusion will ensue in future by transliterating both, as has hitherto been usual, by r, reserving r for 3, and rh for 3

Skr.-Pr. r is sometimes changed to l or l. This is principally in the WIAVs. (excluding S.), e. g.

V vāraya 'resist' G.  $v\bar{a}l$ . V vihar 'amuse one self' vihar WH. bahal, but EH. and B. bihar.

In the EIAVs., the Śr.Pr. r (semi-cerebral), became first the Mg.Pr. l (dental), and then the EIAV. r (dental). Sometimes, however, the Mg.Pr. l remains unchanged, e. g.

B. léjuri, A. léju. rájjuh 'a string' Ap.Mg. \*lájjudla Ap.Sr. tho ru (H.C. I, 124), M. thor 'great', sthū'lah 'great' Ap.Mg. thổ li S. tho lhi 'fatness'.

This dental r is again sometimes optionally elided; e. g.  $kr'tv\bar{a}$ Mg.Pr. kália H. kári or kar, B. kári or kai.

66. (dental) when medial frequently becomes cerebralized to 55 in G.M.P., and sometimes in O., principally in Tss., but also sometimes in Tbhs. Thus-

Ap. sō'laha G.  $s\bar{o}'l$ , M.  $s\bar{o}'l\bar{a}$ , P.  $s\bar{o}l\tilde{a}$ . sō daśa 'sixteen' But others so lah &c. M. dālimb, G. dālam, but

dādiman a pomegranate' dālimu

others dārim, dālim, &c.  $haladd\bar{a}$ M.G. halad, O. hal'dī, P. hal'haridrā 'turmeric'  $dh\bar{\imath}$ , but others  $hal'd\bar{\imath}$ .

l (dental) rarely becomes cerebralized to d. Example-IAV. tád or tár, except O. tālah 'the palmyra-palm' tālu  $t\ddot{a}l$ , Bg. also  $t\bar{a}l$ .

l (dental), when medial is rarely cerebralized to the WIAV. r (see § 65) in WIAVs. It is very frequently dentalized to EIAV. r, in EIAVs. and S. Thus—

WIAV.

śyāmalàkah 'darksávãlaü W.H. sa v'rau, but standard H. sã'v'lā. complexioned' attāliā G.P. atári, but M. atáli or attālīkā 'an upper terrace'

śālmalī 'the silksämalī M. śe vri, WH. se mar, EH. së mal. cotton tree'

EIAV. and S.

 $\sqrt{jval}$  'light' (act.)  $Vv\bar{a}l$ EH. and EIAV.  $\sqrt{b\bar{a}r}$ , WIAV.

 $V b\bar{a}l$ . śyāmalàh 'darksāvālu B. sã var, S. sã virō, but H.  $s\tilde{a}'v'l\bar{a}'$ , see above. complexioned'

attālīkā as above B. atárī, see above. dādimah as above  $d\dot{a}li\tilde{u}$ B. dārīu or dālīu.

pippalah 'a pipal tree' pippaluS. pípiru, EH. and B. pipar, but WH. pipal.

EH. and B. siyār, but W.H. śrgālah 'a jackal' siālu siāl.

In Bihar, the rustics seem to be unable to distinguish between l and r, and constantly pronounce r for l. Compare the following pairs of B. words, káriā and kálā 'black'; thárī and thálī 'dish';  $k\tilde{e}'r\bar{a}$  and  $k\tilde{e}'l\bar{a}$  'a plantain';  $kap\dot{a}r$  and  $kap\dot{a}l$  'head'; phar and phal 'fruit'; the English names Kelly and Currie, both pronounced kári (Bs. I, 236); bār or bāl 'hair'. This change is not so common in Bg. and its sister languages. Cf. B. dular, but Bg. dulāl 'a darling'.

l sometimes becomes n, when initial

lớngalam 'a plough' lấngalu or nángalu  $(H.C.\ I,\ 256)$   $gal,\ B.\ l\~a gal.$  lingapáṭṭaḥ 'waisteloth' lingaváṭṭu  $B.\ n\~ago\'t,\ Bg.\ (dial.)$   $n\'eng\'t,\ Bg.\ nãn n\'eng\'t,\ Bg.\ nãn n\'eng\'t,\ Bg.\ nãn náh'l\'eng.$   $B.\ nakh'l\'eng.$   $B.\ nakh'l\'eng.$ 

In Bg. and O. initial l is almost universally pronounced n by the vulgar. In Bg. writing, n is usually written for l. Thus— $laiy\bar{a}$   $\bar{a}sa$ , imperat. 'bring', is written (not printed) **TRUE**, and is pronounced  $niy\bar{e}s\bar{o}$ .

In Kś. final l is changed to j or z in the feminine under the influence of an original final vowel i. Thus  $w\bar{o}zul$  'red', fem.  $w\bar{o}zuj$  (for  $w\bar{o}zuli$ ),  $w\bar{a}tul$  'a man of low caste', fem.  $w\bar{a}tuj$ ,  $m\bar{o}l$  'a father',  $m\ddot{o}j$  (for  $m\bar{o}li$ ) 'mother',  $v\bar{o}l$  'a ring', fem.  $v\ddot{o}z$  'a small ring'.

67. v (b): Pr. medial v is often vocalised, especially when preceded by a. Thus—

IAV. khō'e 'he loses'. \*ksápati (for ksápayati) khávāï 'he loses' IAV. bhádō. bhā drapádah 'name of bhàddaváii a month' \**prativāsikah* 'a neighbour' padivāsiü M.H.P. parō'sī, B. parō'sī. àngāvácchadah 'a bodyangavácchaü M.P.H,B.  $\tilde{a}g\tilde{o}'ch\bar{a}$ , S. ãgō chō, Kś. ãgō cā, cover' B. also ãg'váchā 'a bathing cloth'. kácchapákah 'a tortoise' kácchavàü H. káchuā, S. káchau or káchū, but M. kásav or kã sav. H. sáut or sáutin, M. sapátnī 'a co-wife' savátti

It is generally elided in S.H.B. and Bg. when preceded by any other vowel, and sometimes, even when preceded by a, in Bg. y is substituted for it. Examples—

nápitah 'a barber' náviü dipàkah 'a light' divàü

jivah 'life' jivu or jiu.  $k\bar{u}'pakah$  'a well'  $k\bar{u}'va\bar{u}$ 

H.S. nái, B. náū, Bg. náyi. EIAV. and H. díyā', S. ddio.

H. ji, S. jiu.
 S. khū'hu (with euph. h),
 P. khūh or khū'hā, Kś. khuh, H. kū'ā, Bg. kúyā (pr. kuā).

náva 'nine' náva Bg. nay. kumáraḥ 'a prince' kúvãru (H.C. H. kú ar. I, 62)

This elision is specially common in the causal forms of verbs. The v of the causal termination  $\bar{a}v$  is derived from the Skr.  $-\bar{a}pa$ , and is elided in Bg., O., A., Modern H. and S., and weakened to u in P. Thus—

B. and O.H.  $kar\acute{a}v'n\ddot{a}$  'to cause to do', M.  $kar\acute{a}v'n\ddot{e}$ , P.  $kar\acute{a}un\ddot{a}$ , S.  $kar\acute{a}inu$  (with euphonic i for y), H.  $kar\acute{a}n\ddot{a}$ , Bg.  $kar\acute{a}it\ddot{e}$ .

A common word of exemplifying the elision of v is Skr. áparam 'other' Ap. ávaru H. aur, B. ăur, H. áru (with metathesis), A. áru, Bg. ār, all meaning, 'other, and'.

[This elision of v also occurs in Jain Prakrit. See Jacobi, Ausgewählte Erzählungen, p. XXVIII.]

The Ap. rule (H.C. IV, 397), under which a medial m is optionally changed to a nasalized v, holds strongly in all the IAVs., but the v is usually pronounced as a vowel and the vowel preceding, not the v itself is nasalized. Thus—

nāma 'a name'

nāma or nāvā

IAV.  $n\bar{a}m$  or  $n\tilde{a}v$ , pr.  $n\tilde{a}'u$ .

smarāmi 'I remember' súmarau or suvārau O.H. sú arau.

It is useless to multiply examples of this. There are hundreds in every IAV. Very often the v is written u or o, to agree with the pronunciation.  $n\tilde{a}v$  is as often as not written  $n\tilde{a}'u$ ,  $n\tilde{a}'u'$ ,  $n\tilde{a}'v'$ ,  $n\tilde{a}'o'$ , with long or short u or o. The word  $g\tilde{a}v$  ( $gr\tilde{a}mah$ ) occurring at the end of compounds is frequently rendered 'gong' by Anglo-Indians. Thus  $b\tilde{a}n-g\tilde{a}'v$ , the name of a well known town in Lower Bengal, is usually spelt in Anglo-Indian newspapers, Bongong.

The  $anun\bar{a}sika$  is sometimes omitted and the vocalized v is, when possible, combined with a preceding vowel, or elided. Thus—

cámaraḥ 'a fly-flap' cávãru

vimánam 'a chariot' vivã nu gámanakam 'a procession' gávanau nē'mih 'a foundation' nē'vī

dhū'màkah 'smoke' dhūvà u

IAV. (fem.) cã urī, but also S. cã uru, G.H.B.
Bg. cáurī.
O.H. biánu, B. be ván.
H.B. gáunā.
G.H.B. nēv or ne u, Bg. ne o, O. nía (níō).
P.H.B. dhữ ã, N. dhúã, Bg. dhúyã (pr. dhúā), O. dhữ ā, S. dữhã, A.

 $dh\delta\bar{a}$  (pr.  $dh\tilde{u}'\bar{a}$ ), Kś.

duh.

So close is the commexion between v and m, that v often becomes m when it was not so originally. Thus—

vijnáptikā 'a request' vinnáttiā H. bíntī, &c., but also S. míntī, H.P. mínnat, B. míntī, Bg. mínati.
kácchapah 'a tortoise' kácchavu O.Bg. kāchim (pr. kāsim).
dhívarah 'a fisherman dhívaru värttā 'news' váttā OM. māt.

kapāṭaḥ 'a door-leaf' kavāḍu G. kamāḍ, others kavāṛ, &c. siṃsapā 'n. of a tree' siṃsavā G. sisam, H. sisam.
V prāp 'obtain' pāv G. V pām, other IAV. V pāv, &c.

So also N. Vumāl, but H. Vubāl 'boil'. See vv.

v (b) is sometimes aspirated to bh under the influence of a neighbouring sibilant or h. Thus—

nirváhayati 'he nivváhēi G.M. V nibháv, P. V nibháu, accomplishes' H. V nibhá, S. nibhái, H.

bāṣpah 'steam' bápphu (\*bhapphu) S.P. also have √ nibāh.
P. bhāph, H.B. bhāph, Bg.
O. bhāp.

sárvah 'all' savu P.H.B. sabh (H.B. also sab), S. sábhu, sábhi (this may,

however be a contraction of sab and emphatic hi or hu).

vē'sah 'dress' vē'su M.P.H. bhēs.

búsàkam 'chaff' búsàũ M. bhùsắ, G. bhusō', H.P. bhússì, H.B. bhū'sā, Bg.

6. bhúsi, N. bhus. M. bhìsē', H. bhīs.

In G.  $\sqrt{ubh\bar{a}r}$  'boil', the b has become aspirated through false analogy, with the Skr. ud- $bh\bar{a}ra$ . See vv.

Medial b in Kś. sometimes becomes p. E. g. Ar. babat, 'for the sake of', Kś. bapat.

Regarding the mutual interchange of y and j, and v and o

in the Prakrits and the IAVs. see y.

68. s often becomes h, especially when medial in S.P.Kś. and in vulgar G., thus carrying out further the few Pr. instances (daśa = daha, &c.; cf. also Pr. divahō 'a day', G. dih, P. dih, Kś. dōh, S. ddihu).

búsam 'chaff' búsu S. búhu. bísam 'lotus-root' bísu S. bíhu. ùpavíśati 'he sits' ùvaísai S. bíhē, Kś. behi.

viśvāsah 'trust' visāsu S. vēsāhu.

vímšatih 'twenty' vísu S. víha, P. bih, Kś. wuh.

Bd. L. 2

| vişam 'poison'<br>trşā 'thirst'     | vísu<br>tísā       | S. víhu, P. bih or bis, Kś. vih. S. tihá, P. tíh.                |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| krőśah 'a kos'                      | $k\overline{o}'su$ | S. $k\bar{o}hu$ , P. $k\bar{o}h$ , and even sTs. $kar\bar{o}h$ . |
| páśuḥ 'cattle'                      | plpha sar u        | B. $p\bar{o}'h\bar{e}$ (?), cf. Kś. $pohul$ 'a shepherd'.        |
| gōśálā 'a cowhouse'<br>súṣkaḥ 'dry' | gösälā<br>súkkhu   | B. gohál.<br>Kś. hokh.                                           |
|                                     |                    |                                                                  |

So, vulgar G., hamáj'vű for samáj'vű 'to understand', bárah for báras 'a year', hácũ for sắcu 'true'. In OH, the s termination of the future becomes h. Thus—

> karisyati 'he will do' karíssai OH. kárihai.

For other examples, see Bs. I, 259, and ff.

In A. all single sibilants are generally written as \( \mathbb{3} \). This, when uncompounded, or when in the compound rs, is pronounced as a rough h. Thus-

šástra 'a holy book', is written sãstra, and pron. hástra. śisya 'a disciple' sisya hísya. dársana 'sight' darsana dárhan. · sámgrāma 'a fight' samgrām , hángrām. sásti 'the sixth day of a fortnight' sasti hásti. sa 'a hundred' ha, cf. Kś. hat.

As a rule the other IAVs. follow Pr. in the use of the sibilants. This holds even in the pronunciation of s and s. Tss., though the original spelling is preserved by purists. Thus S.P. and H. follow the Sr.Pr. and have only s, though purists sometimes write s and s. Thus-

sa

śr ngam 'a horn' singu H. stq, P. sing, S. sinu. mirusah 'a man' purisu H. púris, sTs. púrukh. nåśah 'destruction' sTs.H.P. nās, often written nāś, S. nāsu.

In P.H.N. and B. s in Tss. becomes kh. So also sometimes in S. Thus-

bhāsā 'vernacular' sTs.P.H.N.B. bhákhā, but S.sTs. bháśā, N.Tbh. bhās. mānuşah 'a man' P.H.N.B.sTs. mānukh, S. mānukhu, but Tbh.P.H.B. mānus, N. mānis.

In Bg. and O. the Mg.Pr. custom is followed, and s, s and s are pronounced as s, whether in Tbhs. or Tss., though, in the latter, the original Skr. letters are usually written: thus nāśa 'destruction', purușa 'a man', śingā 'a horn', V sut 'sleep', are all pronounced nāśa, púruś, ślingā, śut, respectively. Some purists pretend that s is pronounced as a dental, but this is not the fact.

In the compounds st, sr, sr, however, s or s is often pronounced as a dental. Thus strī 'a woman', śrī 'fortune', are pronounced

stri and sri respectively.

In B. the treatment of s and s is peculiar. Being derived from Mg.Pr., s should become s. It does so change in the writing of the Kaithi character used in Bihar. The influence of the neighbouring WIAVs. has, however, induced a dentalization in pronunciation, and s and s are alike pronounced s. Thus sámayah 'time', and sitaiah 'cold', vásanam 'a garment', vásah 'subject to', are written (in Kaithi) श्रमय, श्रीतल, वश्रन, and वश्र, but are pronounced sámay, sítal, básan and bas respectively. When writing or printing in Devanagari either the etymological form is used by purists, thus समय, श्रीतल, वसन, and वश्र, or more usually a dental \ is used throughout, following the custom of the WIAVs., thus समय, सीतल, बसन, बस.

In M. both s and s are used. There is considerable confusion. but the rule appears to be to first adopt universally the Sr.Pr. dental s, and then to change it to s when followed by a palatal letter (i, ë or y). Thus-

śala 'a house' śr ngam 'a horn' Ap.Śr. sālā

According to Bs. (Cp.Gr. I, 77), the dental s is preferred in Dakhanī Marāthī, and the palatal & in Konkanī Marāthī, but I have not found this to be borne out by Maffei in his Konkani Gr.

G. follows M. in its use of the sibilants, but capriciously. Thus it has sing 'a horn', so or so 'a hundred', but there are also words like sídī 'a ladder', and V sīc 'sprinkle'.

Bg. and O. when they wish to reproduce the sound of a dental s, represent it by ch. A. does so by c. This even occurs in one or two words with original s; thus-

sū'tradhāraḥ 'a carpenter' sùttahāru Bg.O. chùtār, pr. sùtār.

So also A.sTs. curti (pr. sū'rti) for śruti 'the Vēdas'.

This change of sibilants to ch occurs so far back as Pali, cf. Skr. śakrt, Pali chakam. Also in Pr., cf. sat, Pr.H.G. cha, &c. 'six': śāvakah 'a child', Pr. chāvaü, G. chāvō, M. chāv'dā, H. chōk'rā, B. chāurā, and many others from the same base (cf. Bs. I. 261). So also Bhandarkar (169) quotes

Skr. śē'sah 'end', G. chē'vat, chē'do and chéllo.

Skr. \*śállikā 'rind', H. chálli' or chāl. Skr. śánam 'hemp', Bg. chan, O. chan.

Bengāli children pronounce s as ch. Thus a baby learning to speak says 'chāb' for sāhib 'a European'. This indicates the

difficulty which an untaught Bengāli throat experiences in pronouncing a dental s.

In the following example, P.G. and S. have represented s by

j or jh:

aśrukam 'a tear' amsuu P. anjhu, G. aja, S. hanja, but H.M.N. asu.

69. h is frequently elided, e. g. Skr. sakhī 'a female friend', Pr.G. sahī, but M.Bg.O. saī. This is very common in Ap. terminations in hi, hu, &c. E. g. Skr. ghō tasya, Ap. ghō dahi, OH. ghō dahi, H. &c. ghōdai or ghōdē. So also Skr. patánti, Ap. padahī, OH. padahī, IAV. padaī or padē. So also B. jeh ke, or jē ke 'of whom', &c. So also Kś., ăth 'a hand' for hāthu.

In the process of Elision, it frequently aspirates a neighbouring consonant, as for example—

gödhű mah góhűvű

góhūvũ

G. ghaũ', H.P. ghéũ, others góhũ.

prábhrtikam 'thence forward'

pahuḍiu I

M. pudhē', or dialectic phudē'.

mé sàkah 'ram'.

mế sadàu (mế hadàu) M. medhā, G. medhō', P. me'dhā', H.N. bhē'rā (for mhē'dā'), G. also bhē'da, B. and O. me'dā' me'dhā'

B. and O.  $m\vec{e}'d\vec{a}'$ ,  $m\vec{e}'dh\vec{a}'$  or  $bh\vec{e}'d\vec{a}'$ , A.  $m\vec{e}r$  or sTs.

\*gárham (for grham) gháru 'a house' mēs (pr. mēh). IAV. ghar, exc. Kś. gárah, ef. A. ghaini for

mahisī 'a she buffalo' mahisī

gr'hinī 'a house wife'. M. mhais, H.P.B.Bg. bhāis, G. bhēs, N. bhāisi (both

masc. and fem.).

70. Consonants are sometimes interchanged in a word as for example—

pratyabhijānāti¹) 'he re- paccahiānai cognizes'

H. pahicánai, but P. pacháni, with transferred aspirate.

pináhayati 'he causes to pināhāvei tie on'

H. pihanāvai or pahināvai 'to clothe', A. pindhā. 'clothes'.

paridhiyatē 'he is clothed' párihaï 2)

2) See Hoernle (Hindī Roots, 73).

H.B.Bg. V pahir 'to dress one self', G. pēr, O. pahr, cf. M. pēraņ or pēhraņ 'a shirt', Kś. V prāw 'to

clothe'.

<sup>1)</sup> This is Bhandarkar's (p. 171) derivation. Hoernle (Hindī Roots, 73) derives it from Skr. paricáyana.

vállabhàkam 'beloved' vállahàu or G. bahálu. válahau

vidalah 'a cat' vidálu H.B. bilar, G. (fem.), biladī, but N. biralu.

So the V dub or bud 'to sink', which runs through all IAVs. (Skr. vrúdati, Pr. buddai (H.C., IV, 101)).

### CONJUNCT CONSONANTS.

71. The following are the principal conjuncts found in Ap.

a) Double letters, kk, kkh, &c., including yy (Mg.Pr.), ll, vv, śś (Mg.Pr.), and ss.

b 1) Compounds in which the first element is a class-nasal,

nk, nkh, ng, &c., including nh, and mh.

b 2) In which it is anusvara, i. e. ms (Mg. Pr.), ms, mh.

c) Mg.Pr. compounds commencing with s, viz. sk, skh, st (= Skr. tt, st, sth), sn, st (= Skr. st, sth), sp, sph, sm.

d) rh, lh, and Ap. compounds with a final r (H.C. IV, 398).

For these last see also tt, dd, nt, nd.

I shall treat of them in the above order.

72. a) Double letters. In Pr. there was a tendency to elide the first element, and lengthen the preceding short vowel. In most of the IAVs., in the literary language at least, this has become the rule. The lengthened vowel is frequently nasalized. Thus Skr. madhyē, becomes Pr. majjhi, and IAV. mājh or mājh. Sometimes, however (especially in verbal roots), the vowel is not lengthened, as in Skr. śaknōti, Pr. sakkai, IAV. sakē or śakē 'he is able'. The resultant single consonant is liable to be treated as if it were an original single one. Thus jh, in  $m\bar{a}jh$  or  $m\tilde{a}jh$ , becomes optionally in H.B. h, and in A. it becomes j or z (§ 49).

So Ap. kánnu 'an ear', becomes IAV. kann and kān.

So far as the writer's experience goes, this simplification of double consonants is really only optional. The literary style uses, as a rule, only the simple form of single consonant plus long preceding vowel, but he believes that it will be found that in every language, in the speech of the vulgar, which is not represented in any dictionary or in any literary work, there exist parallel forms, in which the Prakrit double consonant with the short preceding vowel is retained. In the EIAVs., with which the writer is best acquainted, this is certainly the case. Hundreds of examples will be found in Bihar Peasant Life. And so far as his inquiries go, pairs like M. bhitti, and bhit, 'a wall', are of far more common occurrence than a perusal of the dictionaries would suggest.

73. There are exceptions to this general rule of simplification, which will now be dealt with. S. does not generally lengthen the

preceding short vowel, when it elides one of the members of a double letter. This is, however, sometimes due to the fact that the elision is only apparent, as the system of writing Sindhi in the Persian. character only admits of the doubling of certain letters, viz. g, j, d and b. In other cases the consonant must be pronounced double though written single, when it stands for an original double consonant. See Trumpp, S.Gr., p. XXXIII, note. It will also be observed that of the literary languages, S., P., and to a less degree, H., prefer as a rule to preserve the double consonant with a preceding short vowel, - the other languages preferring the single consonant preceded by a long vowel. O. exhibits a tendency to elide one of the consonants but to preserve the short vowel. When this occurs in M., it is due to the accent falling on the last syllable, vide § 13.

74. The long vowel resultant from the simplification of a following consonant is often nasalized. In the vulgar speech, not found in dictionaries, this is very common, but the nasalization also finds its way into literary words. E. g.

áksíkam 'an eve' ákkhíu H.G. ãkh, Bg.O. ã'khi, but A ákhi, P. akkh, S. ákhi, &c.

In this particular instance the nasal was introduced to distinguish the word from the common IAV. ākh or ikh 'sugar-cane'. It will subsequently be seen that, when a consonantal group consists of a class-nasal followed by a letter of its own class, the class-nasal may be reduced to anunasika, the preceding vowel being at the same time lengthened. Thus candrah 'the moon', becomes Ap. cándu, and IAV. cand or cãd.

In the nasalized vowel resulting from the simplification of a double consonant, like the  $\tilde{a}$  in  $\tilde{a}kh$ , a reverse process, based on false analogy sometimes takes place. The vowel is shortened, and the nasalization is converted into the class-nasal of the consonant following, as if, in fact, cad were converted into cand, and not vice versa. This is specially common in the speech of the yulgar. For instance, I have heard a Bihār villager call his eye ankh not ãkh. There are, however, isolated instances in literature also. For instance,—

mārgati 'he asks' mággaï G.M.O.A.  $\sqrt{m\bar{a}q}$ , H.B.Bg.N.  $\sqrt{m\bar{a}q}$ but H. also V mang, P.Ks. V mang. S. V mań.

úccakah 'high' úccàii P.  $\acute{u}cc\bar{a}$ , H.  $\tilde{u}'c\bar{a}$ , G.S.  $\tilde{u}'c\bar{o}$ , B. ũc, M. unc, Bg.O. únca.

So bhittih 'a well' bhitti H. bhit or bhit, M. bhint or bhit. Cf. H. sanc 'true' under cc.

Again Skr. nídrā, Pr. níddā, becomes nīd in H., and thence nind or nin (cf. § 103) in the speech of the vulgar. nin with a diminutive  $\bar{i}$ , becomes  $n\bar{i}n\bar{i}$ , and this is liable to a further change into ninni. Anglo-Indian mothers soothe their children to sleep with a crooning song beginning 'ninny babba ninny', which is only their mispronunciation of the avah's hallaby 'ninni, baba, ninni', 'sleep, grandad, sleep'; Bābā (cf. Ap. bappu 'father'), being an affectionate term meaning literally grandfather, hence a respected darling, hence the baby of a European.

75. It must be remembered, in dealing with the vowels lengthened by simplification of a consonant, that they are again liable to be shortened under the Euphonic Rules given in § 34 (2). Thus from Pr. cákku 'a wheel', we get cāk, of which the long form is  $cak'v\bar{a}$ , with a short a in the first syllable because it is in the antepenultimate of a word ending in a long vowel.

So also, even when a compound is not simplified, the vowel preceding it is long by position; and, if according to the same Euphonic Rule, it is required to be short, it is made short by position, by the simplification of a double consonant. Thus-

ápsarā 'a fairy ácchara OH, ácchar.

But the pl. of acchar in OH, is formed by adding &, and the addition of this makes the word end in a long vowel, and the first a (which is long by position), being in the antepenul-timate must be shortened. This is done by simplifying the double consonant, and the plural of ácchar, is áchare, not ácchare. So also in other cases.

The simplification of a double consonant, and the lengthening of the preceding vowel finds parallels in Pr. The Skr. īśvarah 'a lord', becomes in Pr. issaro, and thence īsaro. Skr. śīrsam 'a head', Pr. sīsam, for \*sissam.

So also there are many instances of the insertion of anusvara in Pr. when a compound consonant is simplified. Anusvära (or, H.C. I, 30, the classnasal) here represents the IAV. anunasika. Thus, Skr. vakrah, is in Pr. vanko, in which the intermediate stages were probably as in lAVs.: vakrah, \*vakko, \* $v\bar{a}k\bar{o}$ , \* $v\bar{a}^{\dagger}k\bar{o}$ ,  $vamk\bar{o}$ . The form  $v\bar{a}^{\dagger}k\bar{o}$ , could not, of course, occur in a literary Pr., and hence was not recognized by the Grammarians. For other examples, see H.C. I, 26. For further remarks on this part of the subject, see Hoernle, Gd.Gr. p. 27 ff., and §§ 147, 149.

There are, moreover, traces of this going back to the earliest times, even to Vedic Sanskrit, which will be found dealt with in the Indroduction to Dr. Bühler's 2nd Edition of the Apastamba Dharma-Sūtra, Bombay, 1892, page VI, n.]

76. kk.

tárkayati 'he ascertains' takkē'i

H.G.Bg. V tāk ('to gaze'), P. V takk, S. V tak, M. V tak,

 $0. \sqrt{t\bar{a}k}$ .

cákram 'a wheel' cákku G.M.H.B.A. cāk, Bg. cākā, P. cakk, S. cáku, O. cak. Most of these in specialized

meanings.

Note the curious instance of a change of kk to tt or tr

| 2,19.                      | ,,                      |                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>kúkkuràka</i> ḥ 'a dog' | kúkkuràü                | H. kúttā or kúkkā', M. kútrā',<br>G. kūtrō, S. kútō'. The<br>EIAVs. prefer the Ts. form,<br>but Bg. has also kúttā'. |
| kk becomes $kkh$ in        |                         | 4                                                                                                                    |
| śárkarā 'sugar'            | sákkarā                 | M. såkhar, but others sákkar.<br>The form sakkharā, however, occurs in Pali.                                         |
| For an instance of n       | asalization, c          | f.                                                                                                                   |
| kárkaram 'gravel'          |                         | Nearly all IAVs. kánkar,<br>N.Bg.A. kã kar, Bg. also<br>kánkar, A. also kánkan.<br>But S. kárkirō (? a sTs.).        |
| $77. \ kkh.$               |                         |                                                                                                                      |
| *víşkirati 'he scatters    | víkkhiraï               | M.G.H. V bikhar, P. bikkhar, S. vikhër. (The short i is due to the position in the word in conjugation.)             |
| śúskàkaḥ 'dry'             | súkkhàü                 | H. sū'khā', G. sūkhō, P. súkkhā', M. suká, S. súkō, Bg.O. śúkā, A. sukána (pr. hu <sup>0</sup> ), Kś. hokh or hok.   |
| mákṣìkā 'a fly'            | mákkhìā                 | G.H. mákhī, H. also mã khī,<br>H.P. mákkhī, S. mákhi,<br>see cch.                                                    |
| vyākhyấnaṃ 'a narration'   | vakkhāṇu                | Hence IAV. verbal V M. vākhán, G.P S. vakhán, H. bakhán.                                                             |
| mrákṣaṇaṃ 'an unguent'     | mákkhaņu                | P. mákkhan 'butter', So H.B.<br>mákkhan or mákhan, Bg.O.<br>A. mákhan, G. mákhan, S.<br>mákhanu.                     |
| tikṣṇàkaḥ 'sharp'          | tíkkhàü<br>(Н.С. П, 82) | IAV. tikhā, exc. P. tíkhā,<br>G. tikhū, S. tíkhō, A. tíkhā,<br>Kś. deest.                                            |
| And so many others         |                         |                                                                                                                      |
| An example of nasa         |                         |                                                                                                                      |
| pákṣaṃ 'a wing'            | pákkh $u$               | IAV. pánkhā 'a fan', cf. also<br>H. pākh 'a side', H.Bg.                                                             |

78. gg. (Including examples of nasalization.) bhágnakah 'taken to flight' bhággaü

G.H.B.A. V bhāg 'flee', S. bhággō 'absconding', M. ('yield'), O. ('flee') V bhåg, P. bhã gã 'defeat'.

pákhī 'a bird' &c., S. has pángu 'a wing', Kś. has pakh

and pákha.

| 33                            | ,                | 3                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lágyatē 'he is applied'       | lággaï           | Most IAVs. $\sqrt{lag}$ , S.P. $\sqrt{lagg}$ ,                                                                                                                              |
| 2.2' and 164'                 | ååaa.            | Kś. $\sqrt{lag}$ (act.) $\sqrt{lag}$ (neut.).                                                                                                                               |
| yō'gyaḥ 'fit'                 | jóggu<br>ágagh:  | S. jóggu, P.H.G. jōg, M. jö gā.                                                                                                                                             |
| ägre 'in front'               | ággahi           | H.B.Bg.A. ägē, G. ägō, O. ägu, S. ággō ('the front'), P. ä ggū 'a leader', N. has ághi.                                                                                     |
| khádgah 'sword'               | khággu           | O.H. khagg, H. khāg 'a rhino-<br>ceros horn', (IAV. khand,<br>khād, khād all meaning<br>'sword', are derived from<br>the Skr. V khand and not<br>from khadgah).             |
| múdgaḥ 'kidney-bean'          | múgg <b>u</b>    | P. mugg, M. mūg, O. mū'ga,<br>H.B. mūg, S. múnu, P. (also)                                                                                                                  |
| nágnàkah 'naked'              | nággaii          | and Ml. <i>muṅg</i> , Bg. <i>múga</i> .<br>G. <i>nắgu</i> , M. <i>nággā</i> , H.P.M.                                                                                        |
| mynanai nakeu                 | naggaa           | nángā (for nāgā, thence                                                                                                                                                     |
|                               |                  | with pleonastic $\tilde{n}\tilde{a}g\bar{a}$ , S.                                                                                                                           |
|                               |                  | nángu, nángō.                                                                                                                                                               |
| 79 agh The result             | tant ah is       | sometimes disaspirated.                                                                                                                                                     |
| vyághrah 'a tiger' vág        | ighu             | M.G. $v\bar{a}gh$ , P.H.B.Bg.O.A. $b\bar{a}gh$ , S. $v\dot{a}ghu$ or $b\dot{a}gu$ .                                                                                         |
| mahärghàkaḥ 'dear' ma         | hágghàü          | H.B.A. máhãgā, N. máhãgō, S. máhãgō, P. máhãgā, M. mahāg. But G. mố ghữ. A. has also                                                                                        |
|                               |                  | mágar, apparently a much corrupted sTs. with the g thrown back.                                                                                                             |
| The latter is also at 80. cc. | n instance       |                                                                                                                                                                             |
| sátyah 'true' sáccu           | $s\bar{a}cc$     | $ar{a}c$ , H.B. $sar{a}c$ , H. also $saar{n}c$ , G. $ar{a}$ , Bg. $sar{a}'car{a}$ , P. $sacc$ , S. $sacar{a}$ , $sar{a}'car{a}$ (pr. $har{o}'sar{a}$ ), Ks. (sTs.) $sath$ . |
| nr'tyam 'a dance' nácci       |                  | IAVs. nāc, S. nácu (not nácu,                                                                                                                                               |
| ni igum a dance mucci         |                  | word being already used as an                                                                                                                                               |
|                               | whe              | erb in a different sense), Kś.                                                                                                                                              |
|                               | 1/ m             | ats 'dance'.                                                                                                                                                                |
| death thrillianar dass        |                  | IAVs. ãc.                                                                                                                                                                   |
| árcih 'brilliancy' áccī       |                  |                                                                                                                                                                             |
|                               |                  | sometimes disaspirated.                                                                                                                                                     |
| páścāt 'behind' pácchah       | e G. pu          | chu , H. páchē , páchū , píchē ,                                                                                                                                            |
| pácchah                       | $p\dot{a}car{e}$ | i, Bg. pắchā (pắsā), A. pícē (písē),<br>(pắsē), P. pícchē, O. páchē, Kś.                                                                                                    |
|                               | pat,             | WIAVa mážahā ava S málala                                                                                                                                                   |
| pákṣikaḥ 'a bird' pácchì      | В. р             | I WIAVs. $p\acute{a}n\acute{c}h\bar{i}$ , exc. S. $p\acute{a}kh\bar{i}$ , $\acute{a}n\acute{c}h\bar{i}$ or $p\acute{a}kh\bar{i}$ , other EIAVs.                             |

pákhī. Cf. kkh.

Bg. míchā, O. mich, A. mícā, S. micha míthyā 'false' mícchā (distortion).

H.B.Bg.O. māchī or māchī, M. māśī, máksíkā 'a fly' mácchlā

Kś. mach. See kkh. H.G. rich, M. ris, P. ricch, S. richu. tksah 'a bear' rícchu vácchu(-dü) Most IAVs. bácchā, báchā, &c. M. has vátsah 'a calf' vás- in vás'rū, &c., S. váchi (fem.), G. vach, A. bac'ru (pr. bas'ru), K. vū'ts. An unaspirated form also runs through most IAVs., in the sense of the young of any animal, e. g. P.H.B. báccā, Bg. báccā, S. bbácō, M. bác'rē.

P.H. macch, H.B.Bg.O. māch, A. māc mátsyah 'a fish' mácchu  $(m\bar{a}s)$ , M.  $m\bar{a}s\bar{a}$ , S.  $m\dot{a}chi$  (fem.), or máchu (m.).

See also  $\tilde{n}c$ .

Sometimes the compound is simplified, without the vowel being lengthened, e. g.

páścimah 'west' pácchima H. páchim, G. pácham, others pácchim, páccham, &c., exc. of course

A. pácim (pasim).

82. *jj*. utpádyatē 'he is uppájjaï produced' víjju. vidyut 'lightning'

ádya 'to day' ájju (H.C. IV, 343)

svídyati 'he is sijjaï fomented'

kúbjah 'hunchkújju (in special backed'. meaning of a flower H.C. I, 181)

Most IAVs. √ úpaj (a shortened, owing to change of accent). M.G. vij, P. bijj, S. viju, OH. bijj (in bijāg 'a thunderbolt'). OH. *āju*, M.G.H.Bg. *āj*, Bg. O.A. *āji*, P. *ajj*, S. *ájju*, Ks. az, áji.

H.  $\sqrt{sij}$  'be stewed', P.  $\sqrt{sijj}$ , S. V sijh, M. V śij or V śijh, G.Bg.O.A. V sij, Kś. V sī ('to

O.  $k\bar{u}j\bar{a}$ , Bg.  $k\dot{u}ja$  and  $k\dot{u}nja$ , H.  $k\bar{u}j\bar{a}$  'a kind of flower'. The usually Pr. form of this word was khújju (H.C. I, 181). There must also have been a form khúbbu or kúbbu, as is shown by M.G. khúb'dā 'a snail', M. khuba, S. kúbbu, H.B.P. kubb 'a bump'.

An example of nasalization is ujjvālàkah ujjālaü

H.B.  $\tilde{a}j\bar{o}'r\bar{a}$  'brilliancy'. In the S. míñā, the jj in the Skr. Ap. word májjā 'marrow', has become n. Cf. S.sTs. kánā 'a girl', for Ts. kanyā, and S.sTs. dhānu 'grain', for Skr. dhānyam.

83. jjh. búdhyati 'he under- bújjhaï Most IAVs. V bujh, P. V bujjh, Kś. V bōz, A.G. V buj. stands' H.B. mājh, mājh or māh, P. mádhyē 'in' májjhahi mājh, mājjh, manjh, Bg. mājh, O. májhi, M. māj, mājī, A. māj, Kś. manz, S. mánjhu ('the

interior'). yúdhyati 'he fights, jújjhaï P. V jujjh, H. jūjh ('to be killed in battle'), M.G. V jhunj, M. also he conquers' V jhujh, V jhuj.

Under this head falls the common Brahmanical title, o'jhā.

upādhyāyaḥ 'teacher' uajjhāü H. ō jhā. 84. tt.

kártayati 'he cuts' kattë i IAV. Vkāt, P. Vkatt, S. Kś. V kat.

S. úbbatanu, H. úb'tan, B. áb'udvártanam 'a cos- ubbáttanu tan &c. (see Bihār Peasant metic' Life, 1342), M. úť ně, G. úť nď.

paryástakah 'reversed' palláttaü P.H. pál'tā, P. also pál'tā, M.G. pálat, Bg.O.A. V pálat reverse'.

When # is resultant from rt (cf. H.C. II, 30), it is rarely further reduced to d, r or r. An example is nirvártate 'he is accomplished' nivváttai P. Vníbbar, H.B.Bg.O. V nibar, B. also nibar, S. Vníbir.

85. tth.

(páṭṭhu píṭṭhu M.  $p\bar{a}th$ . (G.H. pith, P. pitth, Bg.O. pith, pr'stam 'the back' A. pithi, Bg. also pit. G. pūth, S. púthi.

prasthápayati he des- patthavé i IAV. V patháv, V pathá, &c., M. V páthav, Bg. V pathá (the patches' short a in the first syllable is due to the accent in the. following syllable).

Most IAVs. ãgū'thā', &c., but angústhàkah 'a thumb' angútthàü M. ã'g'thā' (with change of

accent). mústìkā 'a fist' mútthìā Most IAVs. mū'thī' or mútthī', &c., but A.S. muthi, Ks. moth 'a fist', moth 'a handful'.

The resultant th is sometimes disaspirated, as in the Bg. pit (cf. § 51). It is sometimes weakened to dh, and esp. in Bg.O. and A. even to d (see § 53).

vế stàkam 'an enclosure' vệ thàu M. vẽ dhà. S. vế rha, Ml. vẽ rhā, H.P. bế rhà, O. bẽ rhà and bhế rà, Bg. O. bế rà, A. bế r, N. bār, Ks. vār, wād.

astacatvārimsat 'forty eight' atthattālīsu B. ar 'tālīs', Ks. ár ütöji, but others atho or arho.

86. dd.

chárdati 'he releases' cháddaï (H.C. II, 36; IV, 91)

36; IV, 91)

(pr. săr), À.  $\sqrt{c}$ ār, (pr. săr), M.  $\sqrt{s}$ ăr, OH.  $\sqrt{c}$ hand, S.P.  $\sqrt{c}$ hadd (cf. P. chād 'forsaken', chād 'vomit'), Kś.  $\sqrt{c}$ har 'to go to stool',

kapárdíkā 'a shell' kaváddía H. kaurī, and so in other IAVs.

So also the very common IAV. V gad 'dig' &c., derived from Skr. gártam, through Ap. gáddu.

87. ddh. The resultant dh is sometimes disaspirated, esp. in the EIAVs.

 $v\'{a}rdhat\bar{e}$  'he increases'  $v\'{a}ddha\ddot{e}$  (H.C. EH.M.B. $\sqrt{b\bar{a}}dh$ ,B.A. $\sqrt{b\bar{a}}rh$ , IV, 220) Bg.  $\sqrt{b\bar{a}}d$ , WH.O.  $\sqrt{barh}$ ,

várdhayati 'he cuts' vaddhé i

Ks. V bad. ButG. P.S. V vadh.
P. V badh or V vadh, S. V vadh; H.B. V badh 'kill' is from Skr. V vadh,

 $V ts\bar{a}r$  'to select'.

várdhakíkah 'a carpenter' váddhaiu sárdhasya 'of plus one sáddhàhē half' A. bārhai, S.G. vāḍhō, Bg. bāraï, O.baḍhāi, H.B.báṛhaī. IAV. (always oblique) P. sā-ḍhē, H.B.O. sāṛhē, S. sāḍhā (sāḍhu, dir.), G. sāḍā, M. sāḍē, Bg. sāṛē, Kś., sādū.

See also § 92 and § 58.

88. nn.

kárnah 'an ear' kánnu IAV. kān, but P. kann, Kś. kan, S. kanu. párnam 'a leaf' pánnu IAV. pān, H.P. also pánnā, S. pánu, Kś. pan.

sáṃmā 'a signal' sáṇṇā G.H.B. sān, H.B. also sain. śū nyah 'void' súṇnu P. sunn, súnnā, S. súna, H

P. sunn, súnnā, S. súna, H.B. sū'n, sū'nā, M. súnā, A. súnā 'a hole', Kś. (?) chonōī.

mányatē 'he regards' máṇṇaï All IAVs. V mān 'honour', exc. P. V mann, S. V man.

So the common IAV.  $r\bar{a}n\bar{\imath}$  or  $r\dot{a}n\bar{\imath}$  'a queen' (Ap.  $r\acute{a}nn\bar{\imath}$ , Skr.  $r\acute{a}j\bar{n}\bar{\imath}$ ).

Regarding the Pr. pannāsā 'fifty', see nc.

In B. and OH. nn may become nh, which is considered as a single letter and does not shorten a preceding long vowel. Thus Pr. dínnu, OH. and B. dinh or din.

89. tt.

bháktam 'boiled rice' bháttu IAV. bhāt, exc. P. bhatt, S. bhátu, Kś. báta.

P. ráttā, IAV. rátā, &c., S. rátō; ráktàkah 'red' ráttàü cf. Kś. rat or rath 'blood'.

súptàkah 'asleep' súttàii P. súttā, H. sū'tā, B. sū'tal, G.S. sutō'. páttram 'a leaf' P. patt, M.H.Bg.A. pat (H. also páttu pātā, páttā), S. pátō 'a playing card'.

Very rarely tt (or the resultant t) becomes d, r or r. E. g. sàptasástih 'sixty seven' sàttasátthi G. sádseth, H.N. sár sath or sát sath, B. sár sath. The other languages use t and not r.

In S. tt, resulting from tr, usually becomes tt or tr (Trumpp, S.Gr. XXXVIII, cf. H.C. IV, 398). Examples—

pútrah 'a son' pútru (H.C. IV, 398) S. pútru or púttu. mitrah 'a friend' mítru S. mítru or míttu. tráyah 'three' (t)táü S. tre 'three'. ksē tram 'a field' khētru S. khē'tru.

sū'tram 'a thread' súttu S. sútru or sútu, others sūt, sutt, &c.

There are traces of the same changes in other languages, in which we even find the t aspirated, which Trumpp says, also occurs in S. without giving an example.

E. g. pràthamapútràkah 'a padhavillaúttaii H.B. pahiláutā or pahiláuthā, P. pahilō' first born son' thā, S. pah'rō thō or

pah'ratu (dental t). Cf. páttrákam or páttákah páttaű IAV. páṭṭā' 'a lease', cf. § 121. 'a document'

Again medial tt, arising from rt is sometimes cerebralized in S. E. g.

várttìkā 'a wick' váttiā S. váti, but others batti, bati, &c.

In other cases, however, S. retains the dental t, as in  $bar{a}ti$ (Skr. vārttā) 'speech', kátī 'the month Kārttika', and so on.

[Note. In the numerals of the decade commencing with forty, tt has been elided already in Pr. Thus-

dvàcatvāriṃśat or dvàcatvāriṃśat } 'Forty two' { bàatyālisu bàayālisu biayālisu biayālisu } H. beálīs &c., M. becálīs,

In the H. te talis (Ap. tettalisu or teyalisu), the tt is retained. tt is also elided in Pr. in the word dháttī (Skr. dhátrī), \*dhátī or dháī 'a nurse'. So IAV. dhāī.

So dātrikā 'a giver' dáttiā \*dātiā IAV. dáī, &c. 'a wetnurse'.]

| 90. tth.                                          |                  |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hástah 'a hand'                                   | hátthu           | H.A.O. hāth, M.Bg.A.O. (as in § 56) hāt, P. hatth, S. háthu, Ks. ătha.                                                                      |
| <i>prástaraḥ</i> 'a stone'                        | páttharu         | P.H.G. pátthar, M.Bg.A. and also H.G. páthar, O. páthar, Bg. also pátār, S. pátharu.                                                        |
| mústàkaḥ 'Cyperus rotundus'                       | mótthàü          | M.P.H. $m\bar{o}'th\bar{a},~\mathrm{G.}~m\bar{o}th,~\mathrm{S.}$<br>$m\bar{o}'tha,\mathrm{butBg.O.A.}$                                      |
| mástakam 'a head'                                 | mátthàü          | M.H.Bg.A. māthā, G. mā-<br>thu, O. máthā.                                                                                                   |
| <i>pústàkam, pústìkā</i> 'a book'                 | pótthàü, p       |                                                                                                                                             |
| sikthah 'boiled rice', 'indigo' (? indigo refuse) | sítthu (H.C      |                                                                                                                                             |
| catúrthàkaḥ 'fourth'  91. dd.                     | caútthàü         | P.H.N. cáuthā, G.S. cố thổ<br>M. cã uthā (with pleo-<br>nastic"), B. cáuth, Bg.cau-<br>thā, O. cauth, A. uses the Ts.                       |
|                                                   | . 7 7            | 77.70 -7.70 -7.70                                                                                                                           |
| śábdaḥ 'voice'                                    | slpha ddu        | H.M.G. sād, P. sadd, S. sáḍḍu,<br>Kś. sada.                                                                                                 |
| dárduraḥ 'a trog'<br>nídrā 'sleep'                | dádduru<br>ņíddā | P.H.G. dádur, S. dáéddaru.<br>G.P.H.B. níd, M. níd, níj, S. nínda.<br>Kś. (sTs.) níndar (see § 75). The<br>V is not used in Bg.O.A., V ghum |
| árdràkah 'wet'                                    | áddàii           | being used instead.<br>H. $ad\bar{a}$ 'wet', G. $ad\bar{u}$ , H.P.Bg                                                                        |

In S. dd, when resultant from dr, is liable to become dhr or dh (see Trumpp, S.Gr. XXXVIII, and cf. H.C. II, 80, IV, 398). Example—

A.  $d\bar{d}\bar{a}$  'green ginger', so also A.  $dd\bar{a}$ , O.  $dd\bar{a}$ , B.  $\bar{a}d$  and

 $d\tilde{a}$ , see also § 97.

dádruh 'ringworm' dádru S. ddádhru or ddádhu.

For examples of the change of d (dd) into  $\dot{q}$ , in the other IAVs. see § 57, and compare also

ārdràkam 'green ginger' áddàu

bhádràkaḥ 'good' bháddàü Bg.A. bhála (pr. bhálā), O. bhála (pr. bhólō), M.P.H. bhálā, G.S. bhálō, S. bhálu 'kindness'.

So also Skr. rd sometimes becomes dd in Pr. (H.C. II, 36, 37), and this is further extended in S. E. g.

kū'rdati 'he leaps' kúddai S. V kuḍḍ, others V kūd or kud. càturdáśah 'fourteenth' cáuddahu S. cō ḍḍahā, others caudah &c.

Cf. also  $dd\acute{e}ddaru$  above. Also S.  $g\acute{a}ddahu$  and M. gadav below. Cf. also Skr.  $ks\acute{u}dr\grave{a}kah$  'young', Bg.  $kh\acute{u}_r\ddot{a}$ , O.  $kh\acute{u}_r't\ddot{a}$  'a younger brother'.

dd followed by ah becomes, together with the ah, (d)dh in gárdabhah 'an ass' gáddahu or gáddahu or gáddahu H.P.O. gádhā, P. also gáddō, G. gádhā (in gadhē'rō), N. gadhā, M. gádhav, S. gáddahu. Cf. Kś. khad, by false analogy with Prs. har. Also OB. agádhā 'blameless', lit. 'not an ass'.

92. ddh.

dúgdhaṃ 'milk' dúddhu B.P. duddh, H.B.M.G. dūdh, S. ḍḍō'dhi, Bg.O. dudh, Bg. dud, dúddu, Kś. dod, N. dut.

gṛ'dhraḥ 'a vulture' giddhu P. giddh, N. giddhā, H.B.M. gīdh, M. also gīd, G. gid, S. ggýhu, the dh being palatalized under the influence of the i, Ks. (?) ghāt, gāt or gred.

ddh, resultant from rdh, sometimes becomes dh (cf. H.C.

II, 40). E. g.

várdhakikah a carpenter Pr. ? váddhaiu H.B.Bg.O. bárhai, N. bar-? váddhaiu hái, G.S. vádhō, M. vádhai, A. bárhai, P. băddhī (bǎo or vǎo).

93. pp. sárpah 'a snake' sáppu IAV. sãp or sāp, but P. sapp, Ml. sap, S. sápu.

átmā 'self' áppā (acc. Most IAVs. āp, S. pána, N. áphu, appánam) Bg. ápani, O. ápe, A. ápu, Ks. pána. sátpaðikā 'name cháppaiā IAV. cháppaī or cháppai.

sátpadíkā 'name cháppaiā IAV. cháppaī or cháppai of a metre'

This is very common in the termination  $p\bar{a}$  or pan, e. g.  $vrddh\acute{a}tvam$  'old'  $vuddh\acute{a}ppa\ddot{u}$  &c. H.  $burh\acute{a}pan$ , P.  $budh\acute{a}p\bar{a}$ , and so on.

94. pph.  $b\ddot{a}spa\dot{h}$  'vapour'  $b\acute{a}pphu$  M.  $v\ddot{a}ph$ , G.H.B.  $b\ddot{a}ph$ , S.  $bb\ddot{a}pha$ , P.  $bh\ddot{a}ph$ , Bg.O.A.  $bh\ddot{a}p$ , Kś.  $b\ddot{a}ha$ ; see below.

púspam 'a flower' púppham OH. puhup, with retroversion of the aspirate, hence, contracted, H. phup.

Note, this transfer of the aspirate appears to be an attempt to reproduce the upadhmāniya, for we find in B. an intermediate stage in a word which may be recorded in English letters as puhfp, but which cannot be written in Dēvanāgarī. So also in B. we hear  $b\tilde{a}ph$  pronounced  $b\tilde{a}hfp$ , which accounts for the Bg.O. and A. forms  $bh\bar{a}p$ . So also we have in OH. the word púhukar, for Skr. púskaram, Ap. \*púkkharu; where I believe the hu is an attempt to reproduce the jihvāmūlīya. If so, púhup and púhu-

kar are old sTss. not Tbhs. 95. bbh.

jíhvā 'tongue'

dárbhah 'the sacred grass' dábbhu or P. dabbh, H.G. dābh, H. also dāb, S. dábhu, Kś. dab. \*dábbhu Most IAVs. jibh, but B.O. jíbbhā jibh, S. jjíbha, A. jíbā, Kś. ze ō.

96. mm. E. g. kárma 'business' kámmu IAV.  $k\bar{a}m$ , but P. kamm, Kś.  $k\tilde{o}'m$ , S. kámu.

cárma 'skin' cámmu IAV. cām, but P. camm, Kś. cam, S. cámu. 97. ll.

paryástákah 'reversed' palláttáü vide § 84. paryánam 'pack saddle' pallánu

S. palánu, M.Bg. pālán, M. G.P.O. palán, H.B. pālán and palán, G. paláno.

palläu H. pala, A. pal, M.G.O. pali. paryayah 'rotation' pallánku paryánkah 'a bed' H. pálang and so on, vide § 104. M. álē or álē 'green ginger', årdràkah 'wet' állaü, óllaü (H.C. I, 82) M.  $\partial l\vec{a}$  'wet', H.  $\vec{a}l\bar{a}$ , S.  $\vec{a}l\bar{o}$ ,

árdrákam 'green ginger' állau, óllau Kś.sTs. ódur, ádur, all meaning 'wet', see § 91.

ll often becomes lh, and as such is considered as a single letter, and does not shorten a preceding long vowel. Thuskalyam 'to-morrow' kallu H.B. kal, kāl or kālh, P. kall, kallh, S. kálha, kálha, G.M. kāl, Bg.O.A. káli,

So also B. cīl or cīlh (Ap. cíllu) 'a falcon' and others. Cf. Pr. palláttai or palhátthai, H.C. IV, 200.

98. vv (bb). sárvah 'all' sávvu H.B.Bg.A. sáb, O. sábu, P.H.B. sabh, S. sábhu, sábhi, see § 67.

ujjválayati 'he causes uvválēi S. V ubbár 'to boil' (tr.), H.P. V ubál, to be hot' M. V ubál 'boil', also V ubár 'hatch, ripen', N. V umál, G. V ubhár (through false analogy with Skr. ud-bhára).

99. 88.

ráśmikah 'a string' rássiu M.P.H.B. rássi, S.G.Bg.O. rási,
A. ráci (pr. rási), Kś. raz,
H.B.G. rās 'reins'.

hastásya 'of a hand' hàtthássa M. (dat.) hặtắs (§ 19). śváśrūḥ 'a mother-in-law' sássū G.M.B. sắsū, H. sās, P. sass, S. sásu, Kś. haś, O. sáśu.

100. b 1) Compounds in which the first element is a class-nasal nk, nkh, &c., including nh, and mh.

b 2) In which it is anusvara, e. g. ms, mh. It will be convenient to deal with nh and mh first.

In these the h is sometimes elided and sometimes retained. The n of nh becomes n.

It must be remembered that both in Pr. and in the IAVs. nh (nh) and mh are, for purposes of prosody, only considered as single consonants, and do not make preceding vowels long by position.

101. nh (nh).

 $\it usnah$  'hot'  $\it unhu$  M.  $\it unh$ , G.  $\it unhu$ , S. (and also M.)  $\it unh$ .  $\it snati$  'he bathes'  $\it nhai$  Most IAVs.  $\it Vnha$  or  $\it nhav$ , but P.H. also  $\it Vnaha_r$  M.  $\it Vnah$ .

kr'snah, N. P. kánhu IAV. kānh. snúsā 'a daughter-in-law' sónhā M. sūn, B. sū'nū.

Cf. also § 116. There are several instances of ndh being

changed to nh.

It will be observed that, as in  $\sqrt{nh\bar{a}}$ , the n and the h are sometimes separated for easier pronunciation. In M. not only has separation taken place, but the vowels have been transposed.

102. mh. Instances are rare of a Pr. mh surviving in the IAVs. grismah 'the hot season' gimhu M. dial. gim.

The Pr. pronoun of the first person, ámhē, is represented by O. ámhē or ámbhē, M. ámhī, G. ámē, N. hã mi, H. ham, Bg. ámī, and so on through other corruptions.

Cf. also mbh (§ 119), which is often further reduced to mh.

By a reverse process umh becomes  $\bar{u}bh$  and then  $\bar{u}bh$  in

úșman 'excessive heat' úmhu OH. ūbh.

# 103. Class-nasal compounds proper.

These may be divided into three classes, viz.

Hard compounds. Soft compounds.

nk, nkh, nc, nch, nt, nth, a) unaspirated, ng, nj, nd, nd, mb.
nt, nth, mp, mph.
b) aspirated, ngh, njh, ndh, ndh, mbh.
The following rules apply:

Bd. L.

A) For both hard and soft compounds.

a) They may remain unchanged. Thus-

Ap. ánku, IAV. ank 'a mark'. Ap. cándu IAV. cand 'the moon'.

Ap. sambharēi, IAV. V sambhal 'support'.

b) The class-nasal may be weakened to anunāsika, the preceding vowel being then lengthened, if its position in the word permits it. Thus—

Ap. ánku, IAV. ãk 'a mark'. Ap. cándu, IAV. cãd 'the moon'.

Ap. sambhárei, IAV. V sãbhár 'support', in which the first vowel cannot be long on account of the accent on the syllable following.

B) For soft compounds only.

When the nasal has been so weakened to anunāsika, it, with the following consonant can again be optionally changed to the nasal of the class alone, or, if the following consonant is aspirated, to the nasal of the class, compounded with h, the vowel, if lengthened, remaining unchanged. Examples are

First stage (Aa). Second stage (Ab). Third stage (B).

Ap. cándu cánd cãd cān. Ap. sambhārei V sambhār V sãbhār V samhār.

The literary language usually has only one of these forms, some languages preferring one, and others another. But all three are more or less common in rustic speech. In B. especially, even in the literary language, all three forms are often met with for the same word.

[There are traces of all these changes in Pr. An anunāsika in the IAVs. generally corresponds to an anusvāra in Pr., and in the latter a nasal before any class-consonant may be either anusvāra or the class-nasal (H.C. I, 30). In the former case a vowel being long by position, can not be lengthened, while in the IAVs., as anunāsika does not affect positional length, it has to be lengthened in compensation for the weakening of the nasal. Further, in Ap. mbh may optionally become mh (H.C. IV, 412), and m is weakened to v (IAV. v, or b) (H.C. IV, 397). For further remarks on this subject see Hoernle, Gd. Gr. pp. 27 ff Sometimes even in Skr. and Pr., the vowel is lengthened before a class-nasal, showing that there was once an intermediate form with anunāsika. For examples, see Introduction to Bühler's 2nd Edition of the  $\bar{A}pastamba-Dharma-S\bar{u}tra$ , Bombay, 1892, p. VI, n.]

104. nk. This also has a tendency to pass into ng.

pùryánkaḥ 'a bed' pùllánku Bg. pā lánka or pā lánga, O. pùlánk, A. páleng, H.N.M.G. pálang

(often pr. pálan), P. pálangh,
S. pàlángu.

kánkanam 'a bracelet' kánkanu H.B.A. kánkan, B.Bg.O. kã kan,

H.B.A. kánkan, B.Bg.O. kấ'kan, S. kánganu, G.M.P. kángan, H. B. kángan (or vulgar kã'gan), Ks. känkain, kángun.

In the IAV. word palki 'a palankeen', (Ap. pallánkia), the nasal has disappeared, owing to the reversion of the accent to the first syllable. The syllable following the accented syllable is then shortened as much as possible.

105. nkh. So also this has a tendency to soften the kh into ah, in the only example I have met. In most IAVs. also. the kh is disaspirated

śrnkhalah 'a chain' sinkhalu M. sā'khal or sākhal, also sik'rī. P. sánghar, G. sã ghal, S. sánghara, B. sikar, sikkar or sikar also sik'har, H. sikar, sikal or sikhar, N. sík'rī, Bg. síkal or síkal, O. síkuli, A. síkali.

106. ng.

jángalah 'a forest' jángalu IAV. jángal, exc. A. jánghal, S. jhángu (jhangili, wild), OH. has also jángar.

107. ngh.

jánghā 'a leg' jángha P. jangh, S. jjángha, H.B. jāgh, Bg. jãgh or  $j\bar{a}'g\bar{\imath}$  (written  $j\bar{a}ng\bar{\imath}$ ), N.  $j\bar{\imath}n$ , G.M. and O. use the Ts. form.

108.  $\tilde{n}c$ .

cáncuh 'a beak' cáñcu

G. cac, M.H. coc (with transfer of final u), cf. A.  $c\tilde{a}c$  'an adze', Bg. V cãc 'to scrape'.

výscikah 'a scorpion' víňcůu (for vuňciu), M. víňcu, B. bíccū, G. Hence \*vinchuu, and \*vicchuu

víñchlu (H.C.II, 16). víchu, S. víchů, P. vícchū, N. bícchu, H. bíchuā, Bg.O. bíchā, Kś. bic, bic, bûch.

The Pr. word for 'fifty' was pannasa (H.C. II, 43). There must, however, also have been a by-form pañcasa, as is shown by the following

pañcásat 'fifty' pannásā or \*pañcásā

Bg.A. pañcás, G.H.N. pacás, O. pàcas, P. panjah, S. panjaha, Kś. pantsa; but M. pannás. In G.H. N. and O. the nasal has been lost owing to the accent falling on the following vowel.

 $\tilde{n}c$ , sometimes becomes  $\tilde{n}j$ , as above, and in kứncikā 'a key' kứnciā O.G. kứnci, M.P.S.H.B.N. kūji, Bg. kứ ji, O. (also) kúnjhī, Kś. kū'nz.

109. nj.

qánjikā 'hemp' IAV.  $g\tilde{a}j\tilde{a}$  (with change of gender) gánjiā 'Indian hemp'.

110. ñjh.

vánjhu H.B.O. bājh, S. vã jha, G.M. vājh, vándhyah 'barren'

A. bāji (fem.), B. bājhā, P. banjh. H.B. sājh, S. sánjhā, also sánjhō, sándhyā 'evening twilight' sáñjhā sā'jhī, P. sanjh (but sājh'rā 'the morning twilight') M.G.Bg. A. sāj, O. sanj.

111. nt.

Most IAVs. kā tā, but P. kándā, S. kántákah 'a thorn' kántáü kándi, A.kã'ti, N.kã'rā, Kś.kond, kūnd.

112. nth.

G. súnth, M. (Ts.) śúnthi, Bg.O. śunth, śúnthih 'ginger' súnthī, sónthī H. soth, Ks. sont, P. sundh, S. súndhi.

113. nd.

ránda rándā 'a widow'

P. rand, M.G. rad, H.B.Bg.O. rār, N. rā ri, A. rā ri, S. rána. (for \*rāna, \*ranna). P. sandhā, Ml. sāh or sándhā

sándah 'a bull, a eunuch' sándu sándhah 'a eunuch'

'a bull buffalo', P. sãdh, M.G. sãd, H.B. sãr, Bg. sãr, A. sãr, S.  $s\bar{a}nu$  'a bull', Ml.  $s\bar{a}'h\bar{i}$  'a stallion'.

khándam 'a piece' khándu

M. khād 'a part', and so others, but O.P. khand, S. khánu (for khānu, \*khánnu), OH. khánā, Bg. khāni, A. khāni (in khānik). Cf. this, with the ff.

khándakah 'a divider' or khandakku

khándàü Hence the following words, all meaning 'sword'. M. khándā, khā dā, G. khā du, P. khā ndā, H.B. khã'r, or khã'rā, O. khándā, S. khánō, Kś. khádak.

114. nt.

kāntah 'a beloved' kántu oantao, termination antu (Śr. andō) O. ant, OH. (and poetry) ant, of Pres. part.

IAV. kant or kat, S. and Ks. deest. A. Ötē, M.H. atā, G. atō, B. at, Bg. it, S. andō, Ml. andā or ēndā, P. andā or adā, N. adā, Kś.  $\bar{a}n$ .

dántah 'a tooth' dántu IAV. dat or dant, Ks. dat, for S. see below.

P., S., Ml., N. and Ks. follow the S.Pr. in changing nt to nd. E. g. in Present participles. E. g. P. jiundā 'living', khāndā 'eating', Ml. mārendā 'beating', S. mārindō 'beating', halandō 'moving', karindo 'doing' and so on. In all of which Pr. has ántào, and Sr. and Ap. have ándào (-dii). So also P.sTs. sangrād

(Skr. sankrantih), 'the entering of the sun into a new sign of the Zodiac', and S. khādi (Skr. kṣāntih) 'endurance', ddandu (Skr. dantah) 'a tooth'. In other IAVs., the n is elided. E. g. H. khātā (for khāantaii) 'eating'. When nt arises from a Skr. ntr. it becomes nt or ndr in S. (Trumpp, Gr. XXXVIII.) E. g.

mántrah 'a charm' Ap. mántru (H.C. IV, 398, 399) S. mántru or mándru.

115. nd.

cándrah 'the moon' cándu or cándru (H.C. IV, 398)

Most IAVs. cand, P. cand (H. also), S. cándu or cándru, Kś. tsándar, B. also cān.

spándatē 'he throbs' phándaï IAV. V phand or phad.

nd, when resultant from ndr, becomes in S. nd or ndr, vide Trumpp, S.Gr. p. XXXVIII. For an example see cándrah above. Cf. Skr. nídrā 'sleep', Pr. níddā, S. níndā or níndrā.

116. ndh.

skándhàkah

\*kándhàü (cf. H.C. II, 5)

H. kã dhā, P. kándhā, Bg. O. kādh, M. khā'dā, G. khā dō, B. kānh or kādh, A. kānd or kādh, S. kándhu ('nape of the neck').

cihnam 'a mark'

cinhu or cindhu (H.C. II, 50)

(From cíndhu) H.B. V cinh or cin, N. V cin'to recognize', N. cinu 'a mark'. From cinhu, or asTss.fromcihnam, there are many derivatives in all IAVs.

sándhih 'friendship', sándhi 'a mine'

S. se dhi 'friendship', S. sandhi, Ml. sandh, H. sedh, Bg.O. sindh, A. síndhi, P. sannh (nn doubled instead of lengthening the vowel). B. se nhi 'a mine', Ks. san 'burglary'. Cf. § 18.

In the following, ndh is first weakened to "dh, and then to "h or h. This is owing to its falling in the first member of a com-

pound, and losing the accent,-

skàndhadhárah 'a shoulder-porter', hence 'a palankeen-bearer'

\*khàndhaháru (cf.)

H.C. II, 5), or

\*khàndhaáru

Bg. kāhár.

117. mp. Here the compound is sometimes softened to mb. kámpati 'he trembles' kámpai M.G.H.B.Bg.O. V kãp, A. V kãp, P.S. V kamb, Ks. V kamp, V kam.

118. mb.

jámbukam 'rose apple' jámbùu or G. jā'bu, M. jāb, A. jámu, Bg. jambúllu jām, P.H.B. jāmun, S. jjamū'n.

ámbu āmram 'a mango' támbàu tamrakam 'copper'

kámbalah 'a blanket' kámbalu

H.  $\bar{a}m$  or amb, and so on in others. P.H.B. tā'bā or tāmā, G. tā'bu. M. tā'bē, Bg.O. tāmā, A. tām, S. has tāmō (pr. trāmō, with retroversion of r). Kś. trām.

H. kámbal or kámmal, P. kámmal or kámbal, M. kā'b'lā, G. kāmal, kám'lō or kāb'lō, B. kámmar, A.Bg. kámbal, O. kámal.

In forms like kámmal, the course of development has been (1) kámbal, (2) kã'bal, (3) kámal, (4) kámmal.

119. mbh, can also in Ap. be mh (H.C. IV, 412). Cf. O. ambhē (amhē) 'we'.

sambhárayati 'he supports'

kùmbhakārah 'a potter'

samhálaï kùmháru

sambhalai H.B. V sambhal or V sabhar, V samhál (also spelt - $\bar{a}r$ ). kùmbháru M.G. kù bhár, S. kù bháru or kúmbharu, H.B.P.O. kùmhár, Bg.A. kumár, N. kumā'lyē. Here in the ku bh dr forms, the m is weakened to owing to the accent on the succeeding syllable.

120. b 2) Conjuncts in which the first member is always anusyāra, i. e. ms (mś) and mh.

Ms:—In Tbhs., the preceding vowel is lengthened (if possible) and the anusvāra weakened to anunāsika. Sometimes the anunāsika is then dropped.

[There are traces of this in Pr. Before s anusvara usually remains unchanged, but it is elided, with lengthening of the preceding vowel in Skr. vímšatih, Pr. vísam, &c.]

In Tss., the anusvāra becomes n, though usually written anusvāra. In M. this n is pronounced nv, and in Bg.O. and A. as  $\dot{n}$ . It is difficult in all such cases to decide whether these forms are really Tss. (including sTss.) or Tbhs., for the Prakrit retained the pure Sanskrit pronunciation in every case, and it is possible that both the s, and the ms spelling may have come through Pr.; but, on the whole, it is better to treat all words spelt with ms as Tss. or sTss. Thus Skr. hámsah 'a swan', will explain the existence of the Ap. hámsu, and of the IAV. has, as well as of the IAV. hams (pr. hans); but it is simpler to consider only has as Tbh., and to consider hams (hans) as sTs. from hamsah, as it well might be, and probably is. Examples are:-

vámsah 'a bamboo', vámsu IAV.Tbh., bas or bas 'a bamboo', S. 'lineage' bā su (but Kś. vös 'age'). IAV.sTs., vans, vans or bans (written vaṃs), S. vansu 'lineage' (pronounced M. vanvs, Bg.O.A. bŏnsŏ).

háṃsa 'a swan' háṃsu H.B.N.Tbh. hās, A. hāh. All IAV. exc. Kś. sTs. hans (as above).

māmsam 'flesh' māmsu IAV.Tbh. mās or mās, S. mā'su or māsu, Kś. māz.

Note the following curious instance

áśrukam 'a tear' ámsuu M.H.N. ãsū, but P. ánjhu, G. ã'ju, S. or acchu hánja. See also § 68.

mh, follows the example of ms. In Tbh. words it becomes anunāsika and the preceding vowel is lengthened (if possible). As in the case of ms, the anunāsika may be elided. In Tss. and sTss. the mh is pronounced ngh ( $\mathfrak{T}$ ), but is usually still written mh. In Bg.O. and A. mh is pronounced nh. As mh may become ngh in Pr., it is, as in the case of ms, doubtful whether these are sTss. or Tbhs. Tbhs. in ngh certainly do occur.

símhah 'a lion' símhu Tbh.S. síhu', WH. síh or síh, B. síh.
Also B. sígh (from Tbh. singh), Kś. suh.
IAV.sTs. símh (pron. and often written
singh), S. sínghu.

## 121 c). Mg.Pr. compounds commencing with s.

Only sporadic instances of these have survived, viz,-

In Mg.Pr., a Skr. or Sr.Pr. tt, is represented by st. This is not the case in the Eastern literary languages, but I have now and then heard an ignorant villager in the more inaccessible portion of Magadha, pronounce the word páttā 'a lease', pástā. This is an interesting survival. It is difficult to get other examples, for it is considered so extremely vulgar, that the speaker always corrects himself and says páttā, or else is corrected by the bystanders, and then becomes so ashamed of himself that no further philological information can be obtained from him.

The Skr. word gràsthan, and its derivatives, is pronounced girhást, and written grhast in B.

I know of no other examples, unless we may cite the tendency exhibited by Bg.O. and M. (which often shows Mg.Pr. forms) to represent a Skr. st, by t and not by th (Skr. st =Sr.Pr. tth =Mg.Pr. st), as in Bg.A.O.M.  $h\bar{a}t$  'a hand' (instead of  $h\bar{a}th$ ), M.  $h\acute{a}tt$ ; Bg.O.  $h\acute{a}t\bar{t}$ , A.  $h\~a$  th 'an elephant' (instead of  $h\~ath\bar{t}$ ), and so on. See § 56 for other examples.

122. d) Other compounds.

rh, lh. Cases of this Pr. conjunct appearing in the IAVs. are rare. The only examples I know are;—The compound is treated as if it were rr or ll.

paryástah 'reversed' palóttu, palláttu, páltū, pálat, &c. see §84. This palhátthu (H.C. IV, 200) example, as both ll and lh occur in Pr. Possibly S.

pálhō 'empty' is connected with this root.

 $g\acute{a}rhl\acute{a}$  'abuse'  $g\acute{a}rhl\~{a}$  or  $g\acute{a}lhl\~{a}$  IAV.  $g\acute{a}l\~{i}$ , B.S.  $g\acute{a}ri$ , Kś. deest.

In Ap., r at the end of a compound consonant may optionally be retained (H.C. IV, 398). Instances of this survival will be found under the heads of §§ 89, 91, 114 and 115. It has also survived in other isolated examples, such as

pràkátah pràgátu IAV. pràgat or pár'gat, &c. see § 44.

#### 123. PHONOLOGY OF TATSAMAS.

Tatsamas, as Tatsamas, are necessarily in their Skr. form, and require no remarks. They are, however, few in number. Almost invariably a Ts. in the process of adoption into an IAV. undergoes certain changes, in order to adapt it to the local pronunciation. Several of these have been incidentally referred to in dealing with Tbhs.; see, more especially, the visarga  $\S$  41, the account of the dissolution of compound consonants, and the insertion of vowels, in  $\S$  36, the pronunciation of non-compounded y or v, in  $\S$  64, the pronunciation of the sibilants in  $\S$  68, and ms and mh, in  $\S$  120. The following additional remarks will be useful.

124. When y or v form the second member of a compound, they are usually vocalized in S.H.P.N. and B. Thus P.H.B.N. kániā or káneā, S. kániyā (with euph. y inserted) or káñā, for kanyā 'a girl'; S.P.H.B.N. niāi or niāu, Skr. nyāyah 'justice'; OH. áni, cf. M.Tbh. áni 'other, and', for Skr. ányah; H. par'tích, for pratyáksah 'visible'; S.H.P.N.B. subháu, for svabháva 'nature'; H.P.N.B. (also M.) sur, S. súru, for svárah 'a musical note'; H.P. N.B. par'mē'sur, for paramē'svarah 'God'; S. súrgu, for svargah 'heaven'. In Bg. and A., these compounds have a peculiar sound. We see them in the first stage of Prakritic development. In Prakrit, compounds ending in y or v double the first consonant and elide the semi-vowel. Thus Skr. śálcyah, becomes Pr. sákkō. In Bg. and A. pronunciation (these pandit-ridden languages always spell sTss. as pure Tss.) the first consonant is doubled, if possible, and the semi-vowel (which is then named ja-phala, i. e. ya-phala, or ba-phala, i. e. va-phala, as the case may be) is uttered very lightly indeed, so as to be hardly audible. Examples: jóggyatā for yōgyatā 'fitness', băkkya for vākyam 'a word', ddvārā for dvārā 'doorway', issvar for isvarah 'Lord'. In all these the semi-vowel is hardly audible, and the preceding consonant is very emphatically doubled. Even in  $dd\tilde{v}ara$ , though the  $dd\tilde{v}$  is initial, the d is pronounced with emphasis, much more strongly than an ordinary

d. In these two languages, moreover, the compound by altogether loses its y sound, and a following a is pronounced as a short e, like the e in 'peck'. Thus vyakti 'a person' is pronounced bêkti, vyavahār 'business' is pronounced beb'hār, and vyatīt 'expired' is pronounced betīt. Moreover, when a long ā is preceded by japhala, it takes the palatal sound of the short ă in the Italian ballo, or more nearly of the ă in the English word 'rat', which a Bengali would spell ryāt. This is especially common in the transliteration of English words. For instance, Ranken, the well-known tailor in Calcutta, has his name spelt Ryānkēn ( ) in Bengali characters, and the sign board of the Hongkong Bank is written ham kam vyānk ( )

125. In connexion with this, it may be mentioned here that a compound ending in m shares in Bg. and A. the same fate as the two mentioned above. The preceding consonant is doubled if possible, and the m is hardly audible. Thus smaran 'memory', is pronounced ssmoron, and padma, the name of a river, póddmo, the o in these words sounding like the o in 'cob'.

126. In connexion with the Bg.A. pronunciation  $v\check{y}akti$ , and  $b\check{y}\check{a}nk$ , it should be noted that there are traces of the same process in S.Kś.B. and H., and even in the more carefully pronounced M.O. and G. Thus ny is in S. written and pronounced  $\tilde{n}$ : cf.  $k\check{a}n\bar{a}$  § 124, and also  $dh\check{a}nu$  for  $dh\bar{a}nyam$  'grain'. So also  $vy\check{a}ngak$  'a frog', is represented in H.B.Bg.O.A. by beng or  $b\check{e}g$ , which is probably a sTs. Again Skr.  $vy\bar{a}p\bar{a}r\bar{\imath}$  'a merchant', is in all IAVs. exc. Kś. and S. represented optionally by the sTs.  $baip\acute{a}r\bar{\imath}$  or  $b\bar{e}p\acute{a}r\bar{\imath}$ .

127. There are a few compounds of y and v, which do not come under the foregoing rules. Yy is pronounced as written by most IAVs. except O., in which it is pronounced jy, and in Bg. and A., in which, as might be expected, it is pronounced  $j\bar{y}$ . In H. and B. it is pronounced jy by some. Thus  $\dot{s}ayy\bar{a}$  is pronounced  $\dot{s}ayy\bar{a}$  or  $\dot{s}ajy\bar{a}$  in H. and B.,  $\dot{s}ajy\bar{a}$  in O., and  $\dot{s}ajy\bar{a}$  in Bg. and A.

128. In S.P.H.B. and N. ry becomes rj, and the conjunct is dissolved. Thus dhīrya 'firmness', is pronounced dhīraj in all the above exc. S., in which it is dhīraju. The G.P.H.B.N. ác'raj, S. acúrju 'wonderful', is not a sTs., as has been maintained by some. It is derived from the Ap. acchariju (H. I, 58). In O. ry becomes rj, and in Bg. and A. rjij. E. g. āścárya, pron. O. āścárja, and in Bg. and A. āścárjija 'wonderful'. In the last the jj is so emphatic that it almost swallows up the r as well as the y, and the word might almost, but not quite, be represented by āścá jja.

129. rv is dissolved like ry in S.P.H.B. and N. E. g.  $p\bar{u}rva$  'east', becomes in S.  $p\bar{u}'rabu$ , P.H.N.  $p\bar{u}'rab$ , B.  $p\bar{u}rub$ . In O. it becomes rb, as in  $p\bar{u}'rba$ , and in Bg. and A. rbb as in purbba,

the u being pronounced short on account of the following double consonant. The vulgar Bg. and A., however, pronounce it, tout simple, pubba. pū'rab &c., may be Tbh. (Cf. H.C. IV, 270). Another example is P.H.B.N. párab 'a festival', for parv, but O. párba, Bg.A. párbba (pabba). In H. &c. párbat for párvat 'a mountain', the neutral vowel has been inserted after dissolution, owing to its falling in the penult., and the accent falling on the antipenult.

130. In Bg. and A. hy is pronounced jihy, as in vahya, pronounced bă ijhya. The same compound in B. is sometimes pronounced zhjy; thus, ba zhjya, in which the zh represents the Prs. 3.

Except in Bg. and A., the terminations tya and tva are fully pronounced. Thus, āditya, kṛṣṇátva. In Bg. and A. these would be ādíttya, and kṛṣṭáttva. So also words like tapásyā, tárkya, māhātmya, but these are all pandit's words and do not form any living portion of the language. For the first, H. has also adit, and for the last māhātam, and there are probably similar corruptions in the vulgar forms of all the languages.

G. follows the Bg. custom of pronouncing dv, tv and other compounds ending in v. The first member of the compound is doubled and the v is very slightly pronounced. Thus ddv, ttv.

131. &c. This usually remains unchanged, but we have the & changed to h in sTs.H. níh'cai, P. níhicā, S. níhicē, for the Ts. niścay 'certainty'. So P.H.B.sTs níh'cal 'motionless' (niścal). Cf. púhup and púhukar discussed § 94.

132. sk and sp. See § 94.

133. In Bg. and A. sn is pronounced st. Thus krena is

pronounced krísto and vísnu, bístu

134. ks. This compound is pronounced as written in M. and In P.H.N.B. it is pronounced (and often written) cch (ch), kkh (kh) only appearing in Tbh. words. In S. it is pronounced kkh (kh), Bhandarkar, p. 180. In Kś.O.Bg.A. it is pronounced as kkhy (khy). In Bg. and A., as usual the  $\tilde{y}$  is hardly heard, and with a following a is pronounced e. Thus kṣati, pronounced kkhéti. In Kś. also kṣa is pronounced khye (see Bühler's Kś. Report. p. 26). The word Laksmi, is pronounced Lachimi in S. and in Bg. and A. Lákkhyi. The others present no difficulty.

135. jñ. I have not met any instance of this compound in Kś. In M. it is pronounced dñy, in G. gñy, in S. gg, and in the others qy. In Bg. and A. the pronunciation is rather qq\vec{y}, and the preceding vowel given a nasal twang. The latter peculiarity is also observable in O. In P.H.B. and N. it is often written qu,

and in S. it is always written gq.

136. Finally, we meet occasional instances of the interchange of consonants, as in Skr. mudgarah 'an athletic club', sTs.M. múg'dal, G. mág'dal, P.H.Bg.O. múgdar or múg'dar, but A. múd'gal, M. also múdgal, Bg. also múdgar.

# Varuna und die Ādityas.

Von

#### Hermann Oldenberg.

Der Widerspruch, welchen, wie ich nicht anders erwartete. viele Aufstellungen in meiner "Religion des Veda" gefunden, hat sich mit besonderer Lebhaftigkeit gegen die dort vorgetragenen Ansichten über Varuna und die Adit vas gerichtet. Die Forscher. von welchen er ausgeht, differiren übrigens unter einander in ihrer Auffassung dieser Gottheiten kaum minder stark als mir gegenüber. Bald soll wenigstens die nach Roth und Darmesteter auch von mir behauptete Gleichung Varuna - Ādityas = Ahuramazda-Amesaspentas zu Recht bestehen: bald soll diese Gleichung hinfällig, sollen Varuna und Ahura von einander unabhängig, die Amesaspentas reine Neuschöpfungen der zarathustrischen Speculation Bald soll Varuna — mit Oὐρανός möglicherweise identisch —, der Herleitung von var entsprechend ein allumfassender Himmelsgott sein; bald führt die Tendenz, die vedischen Vorstellungen im Lichte derjenigen des späteren Indien zu betrachten. dahin, einen Meergott in ihm zu erkennen. Ich setze die Aufzählung derartiger Differenzen nicht weiter fort; schon das Angeführte wird eine Vorstellung, ich möchte sagen, von der Anarchie geben, welche unter den Ansichten hervorragender mythologischer Forscher obwaltet. Dass dieser Zustand ein unvermeidliches Uebel sei, möchte ich schlechterdings nicht zugeben. Ich verkenne nicht, dass die Mythologie Probleme genug bietet, die nur errathen werden können und welche dann eben Jeder das unantastbare Recht hat, auf seine eigene Weise, unter lebhaftester Abweisung aller fremden Lösungen, zu errathen. Aber ich glaube auf der andern Seite doch auch, dass bei vielen Fragen - und zu ihnen möchte ich die hier in Rede stehenden zählen - die Data, von welchen auszugehen ist, so liegen, dass methodische Untersuchung ein gewisses Resultat, unter Ausschluss jedes andern, als das Wahrscheinliche ergeben muss: wobei inbegriffen ist, dass auch darüber, welche Betrachtungsweise denn nun als die methodische anerkannt werden soll, schliesslich Aussicht ist, zu etwas Besserem als einer bloss subjectiven Entscheidung zu kommen. Ich möchte versuchen, in dem Sinn, welcher durch diese Bemerkungen bezeichnet ist, die

Varunafrage mit besonderer Rücksicht auf die gegen mich gerichteten Kritiken Pischels1) und v. Schröders2) einer erneuten Betrachtung zu unterwerfen. Mir scheint, dass das Terrain, welches ich für diese Auseinandersetzung wähle, materiell wie methodologisch in der That besondere Anziehungskraft besitzt: materiell wegen der centralen Stellung, welche die betreffenden Vorstellungskreise einnehmen; methodologisch, weil hier fortwährend die wichtigsten Aufgaben der mythologischen Technik - wie die Vergleichung entsprechender Vorstellungsreihen in verwandten Mythologien, die Zurückführung verblasster sowie durch neue Elemente modificirter Vorstellungsgruppen auf ihre ursprüngliche Gestalt - in Frage kommen, und zwar, wie bereits angedeutet, wenigstens meiner Ueberzeugung nach, einem Material gegenüber, welches für ein wirkliches Aufgehen der Rechnung günstige Chancen bietet. Bei den beiden von mir hochgeschätzten Forschern, gegen die ich mich wende, bin ich dessen gewiss, dass sie meinen Wunsch, das Gebiet möglicher Lösungen des Problems verengert zu sehen, theilen und meinen Bemühungen, hier ein Einverständniss herbeizuführen, auch ihrerseits ohne Voreingenommenheit entgegenkommen werden.

Der Frage nach dem Ursprung der Conception Varunas und der Adityas muss natürlich die nach ihrer Verwandtschaft mit Ahuramazda und den Ameşaspentas vorausgehen. Hier habe ich mich mit Pischel allein aus einander zu setzen, denn v. Schroeder ist ganz wie ich der Meinung, dass jene Verwandtschaft in der That besteht.

Ueberblicken wir zunächst die Momente, welche für diese An-

sicht sprechen 3).

Die beiden mythologischen Gebiete, welchen Varuna resp. Ahuramazda angehören, sind voll von verwandten Vorstellungen und Gestalten wie Soma — Haoma, Yama — Yima, Vṛtrahan — Verethraghna etc. etc.; das läugnet auch Pischel nicht, dem es, wie er selbst sagt (S. 447), nicht einfallen kann "die Augen zu schliessen gegen die indoeranischen Gottheiten, die ja z. Th. unmöglich zu verkennen sind". Der Boden also, auf welchem die Verwandtschaft

Gött. Gel. Anzeigen 1895, Nr. 6, S. 446 fgg.
 Wiener Ztschr. f. K. d. Morgenl. IX, 109 f.

<sup>3)</sup> Für den Kundigen wird es der Bemerkung nicht bedürfen, dass ich im Folgenden grösstentheils Dinge, die längst von Anderen — insonderheit von Darmesteter — ausgesprochen worden sind, dem vorliegenden Zweck entsprechend wiederhole oder sie auf meine Weise neu ausdrücke. Ich würde dies vielleicht als selbstverständlich unerwähnt lassen, wenn nicht Pischel (S. 452) fände, dass ich "nicht allen meinen Vorgängern immer gerecht geworden" bin, dass ich z. B. Hardy zu wenig citire, "obwohl dieser genau dasselbe Gebiet behandelt hat". Dass sachliche Aufgaben für mich grösseres Interesse haben als das Bemühen den Ausdruck der Dankesschuld in Gestalt von Citatenspenden auf die Schaar der Mitforscher zu vertheilen "wägend mit gerechten Händen", will ich allerdings nicht bestreiten.

des Varuna und Ahura glaublich erscheinen könnte, ist vorhanden. Zu jenen mit Sicherheit zu statuirenden indoeranischen Gottheiten wird gewiss auch Pischel den Mitra-Mithra rechnen. Nicht als ob das Wesen dieses Gottes in allen Zügen und Nüancen auf indischem und auf iranischem Boden übereinstimmte. Der indische Mitra, dies Lichtwesen von wenig ausgeprägter Individualität, ist viel verblasster als sein iranisches Gegenbild; einzelne Züge — wie die Schutzherrschaft über Verträge — stimmen; andere wieder sind nur auf einer Seite vorhanden: im Ganzen kann doch an der durch den Namen angezeigten Verwandtschaft kein ernster Zweifel sein.

Der Mitra des Veda nun bildet stehend ein Paar mit Varuna. Die festgeschlossene Verbindung dieser beiden Wesen macht durchaus den Eindruck, viel tiefer gewurzelt zu sein als etwa diejenige von Indragni oder Agnisomau. In den letztgenannten Fällen sehen wir zwei ihrer Natur nach von einander unabhängige und so denn auch ganz überwiegend unabhängig auftretende göttliche Individuen für bestimmte rituelle oder liturgische Anlässe einen Bund schliessen, wie dieselben Götter bei anderen Gelegenheiten ihn auch mit anderen Göttern eingehen: doch wohl weil es sich eben zu schicken schien, dass zwei so hervorragende Wohlthäter der Menschen und nah benachbarte Empfänger von Preis und Spenden wie Indra und Agni auch unter einander gute Freunde sind; weil Agni und Soma als die beiden vornehmsten in die Verrichtungen des Opfers verwobenen Götter in der Sphäre ihrer Wirksamkeit sich eng berühren: wobei wir, wie es scheint, im letzteren Fall noch das später so häufig verbundene Paar an einer bestimmten Stelle des Rgveda seinen Bund gleichsam vor unseren Augen eingehen sehen 1). Dagegen das Verbundensein von Mitra und Varuna überdeckt im Veda das ganze Bild wenigstens des Mitra so gut wie vollständig; Mitra hat überhaupt kaum etwas von eigener Individualität, sondern sein Wesen besteht für die Dichter des Rgveda eben darin, der Doppelgänger und stete Gefährte des Varuna zu sein. Eine solche Verbindung - so zu sagen eine Münze von unverwüstlicher Geltung aber von gänzlich abgegriffenem Gepräge -- hat alle Chancen uralt zu sein: besitzt ihr eines - und zwar ihr minder mächtiges -Glied sein Gegenbild im Avesta, so drängt sich hier besonders energisch die Frage auf, ob nicht das zweite Glied - das bedeutendere - gleichfalls aus indoiranischer Zeit stammt und im Avesta vertreten ist.

Nun finden wir im Avesta ganz wie im Veda — wenn auch viel weniger häufig — Mithra als Glied eines Paares, bei welchem — genau wie bei Mitrā-Varuṇā — die grammatische Form des dualischen Dvandvacompositums die Verbindung als eine wesentliche und dauernde markirt. Es ist das Paar Mithra-Ahura oder

<sup>1) &</sup>quot;Religion des Veda" S. 94, A. 1.

Ahura-Mithra¹); wir lesen von Ahura-Mithra den beiden grossen, unvergänglichen, den Freunden des Aṣa, von Mithra-Ahura den beiden grossen Göttern. Ich möchte den Vedaleser sehen, der diese avestischen Stellen und nur den einen Dual Ahuraeibya Mithraeibya (Yasna I, 11)²) betrachten könnte, ohne dass ihm der Gedanke an Mitra-Varuna geradezu aufgezwungen würde. Um so mehr, als die Sonderstellung, welche die zarathustrische Theologie dem Ahura als allüberragendem Wesen anweist, eine solche Verbindung desselben mit einem einzelnen gleichberechtigten, vollends in dem Ausdruck Mithra-Ahura gar an die Spitze gestellten Genossen im Grunde ausschliesst: so dass von dieser Seite her die Annahme, dass jenes Paar ein uraltes, vom Zarathustrismus aus fernster Vergangenheit übernommenes Erbstück ist, besondere Unterstützung empfängt.

Ich meine, dass diese Betrachtungen hinreichen, von vornherein eine sehr starke Vermuthung für die Gleichung Varuna — Ahura zu begründen. Aber natürlich müssen wir fragen, ob die Betrachtung der eigenen Natur der beiden Götter, die wir bisher nur als Genossen des Mitra-Mithra kennen gelernt haben, jene Vermuthung bestätigt. Mir scheint, dass diese Frage nur nachdrücklich bejaht

werden kann.

Was zunächst die Namen Varuna und Ahuramazda anlangt, so sprechen dieselben, obwohl nicht wie im Fall des Mitra-Mithra übereinstimmend, doch eher für als gegen die Identität der beiden Wesen. Das vedische asura (= zd. ahura), als Benennung zahlreicher Götter erscheinend, wird doch nicht von allen mit gleicher Vorliebe gebraucht, sondern die specielle Bedeutung des Wortes (etwa "der Wundermächtige") macht es zu einem vorzugsweisen Epitheton gewisser Götter³); unter diesen aber ist Varuna der

S. die Citate bei Darmesteter, Ormazd et Ahriman, 65; vgl. auch
 Yasna 57, 2 und dazu Darmesteters Note (in der französischen Uebersetzung).
 Irre ich nicht, ist dies das einzige derartige Götter-dvandva im Avesta.

<sup>3)</sup> S. meine Religion des Veda 163, und vgl. das Stellenverzeichniss bei v. Bradke, Dyaus Asura 119 ff. - Ich kann, beiläufig bemerkt, nicht finden, dass die Asuras eine bestimmte, abgeschlossene Göttergruppe im Veda bilden; ebenso wenig dass diejenigen Götter, die das Beiwort asura erhalten, daran als besonders alt zu erkennen wären (vgl. Pischel, GGA, 1894, 421, 430; 1895, 450). Das liesse sich, da die Rsis doch dies Prädicat nicht nach unsern historischen Gesichtspunkten zuerkannten oder aberkannten, nur so denken, dass die Götter eines gewissen früheren Zeitalters Asuras hiessen, dieser Ausdruck aber als so fest an diese und gerade nur diese Götter gebunden empfunden wurde, dass später hinzukommende ihn nicht mehr erhielten - rein desshalb nicht erhielten, weil sie ihn eben nicht von altersher besassen. Es liegt auf der Hand, dass bei dem fliessenden Charakter der theologischen Denk- und Ausdrucksweise des Veda, bei der ganzen hier herrschenden Unbestimmtheit. dem Schwanken aller Umrisse, dem fortwährenden Sichübertragen der Vorstellungen von ihrer Ursprungsstelle auf alle möglichen andern Stellen jene Supposition, welche eine grosse Starrheit der religiösen Vorstellungswelt voraussetzen würde, unzulässig ist. Von positiven Gründen, welche für die he-

weitaus Grösste; er ist — ganz wie wenn von Ahuramazda die Rede wäre — "der Asura, der über die Götter herrscht, denn wirksam ist König Varunas Wille" (Atharvav. I, 10, 1). Nichts kann glaubhafter sein, als dass bei den Zarathustriern, ganz wie Indra nicht mit seinem Namen sondern seinem Beinamen als Verethraghna, so auch Varuna, der grösste aller Asuras, als Ahura erscheint.

Doch vom Namen zur Sache.

Ahura, in der Lehre Zarathustras zu unvergleichlicher Höhe als Schöpfer und Herr alles Guten emporgehoben, ist darum doch nicht eine farblos durchsichtige, der Verknüpfungen mit dem Vorangegangenen ledige Abstraction, die in einem Neuanfang des Denkens aus dem Nichts geschaffen wäre. Der Versuch, der hier gemacht worden ist, einen Gott vorzustellen, dessen Wesen eben darin liegt, der Allerhöchste zu sein, hat diese Gestalt doch nicht jener festen Umrisse und lebendigen Farben entkleiden können, welche die Möglichkeit bieten, die Frage nach dem Zusammenhang mit andern geschichtlichen Bildungen aufzuwerfen. Prüfen wir aber die concreten Züge, die ganze Ausdrucksweise, welche den avestischen Theologen hier geläufig ist, so treffen wir auf eine Reihe der bemerkenswerthesten Uebereinstimmungen Ahuras mit dem vedischen Varuna.

An die Spitze müssen wir das Verhältniss der beiden Götter zur Idee der allumfassenden, die physische und sittliche Welt beherrschenden Ordnung stellen. Es ist bekannt, dass Veda und Avesta diese Weltordnung mit demselben Wort benennen, als Rta = Asa, und dass sie das Wesen und Wirken dieses Rta-Asa in Ausdrücken beschreiben, welche bis in zahlreiche Einzelheiten übereinstimmen 1). Nun ist es, man kann geradezu sagen, der hervortretendste Charakterzug des Ahura, Schöpfer des Asa und selbst im höchsten Sinne asavan zu sein; durch das ganze Avesta halten sich die beiden Vorstellungen von Ahura und vom Asa im stehendsten, engsten Zusammenhang. Ganz ähnlich aber verhält sich das Rta zu Varuna. Wenn jenes auch, entsprechend der weniger festen Organisation der vedischen Götterwelt, gelegentlich einmal zu ungefähr jeder Gottheit in Beziehung tritt, steht es doch in einem Zusammenhang von ganz besonderer Breite und Tiefe eben mit Varuna 2); das Rta ist Rta des Varuna; es ist eine Schöpfung des Varuna, ganz wie das Asa eine Schöpfung des Ahura ist; die Hymnen, die sich an Varuna und die ihn umgebende Götterschaar richten, kehren

mit ganz anderem Nachdruck, in ganz anderer Häufigkeit der

hauptete Verknüpfung des asuryam mit besonderer Alterthümlichkeit sprächen, kann ich denn auch schlechterdings nichts entdecken.

<sup>1)</sup> Siehe Darmesteter, Ormazd et Ahriman 15.

Resp. Mitra-Varuna oder dem Kreise der Adityas. — Vgl. meine Rel. des Veda 199 ff. (s. auch Bergaigne III, 256 ff.).

Wiederholungen zu dem Vorstellungskreis des Rta zurück, als dies von irgend welchen sonstigen Partien des Rgveda behauptet werden könnte.

Wie wir vorher von Mitra-Mithra ausgehend in der gleichen Richtung hier Varuna, dort Ahura antrafen, treffen wir also jetzt genau ebenso, ausgehend von dem Rta-Asa, in der gleichen Richtung wiederum hier auf Varuna, dort auf Ahura. Gewinnt so der Beweis nicht eine Festigkeit, die zu erschüttern immer schwerer wird?

Wir berühren nur kurz, dass als Hüter der Weltordnung Ahura untrüglich und schlaflos ist, Alles sieht, alle menschlichen Thaten, die offenen wie die verborgenen durchschaut 1): lauter Züge, die auch am Bilde des Varuna und der ihm verbundenen Gottheiten hervortreten — des untrüglichen Varuna, der alles Vergangene und alles Künftige sieht, der als der Dritte weiss, was zwei Menschen im Geheimen berathen, dessen Späher 2) nicht die Augen schliessen.

Dieselbe Uebereinstimmung aber wie im Wirken der beiden Götter über der moralischen Welt zeigt sich auch in ihrem Walten über der Natur. Beide sind die grossen Weltordner, welche allen Wesen - oder, was Ahura betrifft, allen guten Wesen - ihre Stelle angewiesen und ihre Bewegungen vorgezeichnet haben. Ahura , hat das Rind 3) und das Asa geschaffen, die guten Wasser und Pflanzen geschaffen, das Licht, die Erde und alles Gute geschaffen" (Yasna 37, 1). Auf ihn geht es, wenn gefragt wird: "Wer war der Erzeuger, der erste Vater des Asa? Wer hat der Sonne und den Sternen den Weg geschaffen? Wer ist es durch den der Mond wächst und abnimmt?" (Yasna 44, 3) "Wer ist der Halter der Erde? " (das. 4). Durch ihn, heisst es im Bundehesh 4), steht ohne Säulen das Firmament fest, wandeln Sonne, Mond und Sterne mit ihrem leuchtenden Körper einher; er hat in die Pflanzen und in die andern Wesen ein Feuer gesetzt das sie nicht verzehrt; er hat den Wassern Füsse gegeben um zu laufen; er ist es, der alle diese Dinge gemacht hat. Ganz ebenso pflegt der Veda von Varuna, dem "Halter der Wesen" (Rv. VIII, 41, 5), zu sprechen. "In den Wäldern hat Varuna die Luft ausgebreitet, in den Rossen die Raschheit, in den Kühen die Milch. In die Herzen hat er den Willen, in die Wasser das Feuer gesetzt, an den Himmel die Sonne, auf den Berg den Soma" (Rv. V, 85, 2). "Der Sonne hat Varuna die Pfade eröffnet. Vorwärts eilten die Meeresfluthen der Ströme: wie entfesseltes Rennen strebten die Stuten dem Rta nach 5). Er

<sup>1)</sup> Yasna 31, 13; 43, 6; 45, 4; Vend. 19, 20 etc.

<sup>2)</sup> Den Spähern des Varuna oder des Mitra-Varuna entsprechen im Avesta die Späher des Mithra. Vgl. W. Foy, die königl. Gewalt nach den altindischen Rechtsbüchern (1895), 85.

<sup>3)</sup> Man denke an die so zu sagen kosmische Bedeutung, welche Avesta wie Veda mit diesem Begriff verbinden.

<sup>4) 71, 9; 72, 3,</sup> bei Darmesteter, Orm. et Ahr. 19 f. (SBE. V, 121 f.).
5) rtāyan ohne Accent (vgl. Ludwig)? Die Stuten sind natürlich die Flüsse.

hat die grossen Bahnen den Tagen geschaffen "(VII, 87, 1). "Der Sonne hat König Varuna den breiten Pfad geschaffen, dass sie ihn wandle; dem Fusslosen hat er Füsse gegeben zum Schreiten "(I, 24, 8). "Jene Bären 1), die dort oben hingesetzt sind, die bei Nacht gesehen werden, bei Tage sind sie gegangen wohin auch immer. Untrüglich sind Varunas Gebote. Der Mond geht einher durch die Nacht blickend "(das. 10). Im Avesta wird die Sonne das Auge des Ahuramazda, im Veda das Auge des Varuna oder des Mitra und Varuna genannt (Yasna 1, 11; Kv. I, 50, 6; VI, 51, 1; VII, 61, 1; 63, 1 etc.). Eine einzelne Uebereinstimmung solcher Art mag irre führen: in ihrer Gesammtheit aber kann, meine ich, die Reihe dieser Parallelen, hinzutretend zu jenen Beweismomenten, die sich aus dem Verhältniss des Varuna-Ahura zum Mitra-Mithra und zum Rta-Asa ergeben haben, kaum irgend welchem Zweifel Raum lassen.

Wir haben bei unseren Vergleichungen absichtlich den Kreis kleinerer Götter oder Genien einstweilen nicht berücksichtigt, die im Veda wie im Avesta eine Art Gefolge des grossen Hauptgottes bilden, die Adityas resp. Amesaspentas. Denn selbst wenn die Gleichsetzung dieser Wesenheiten geläugnet werden sollte, was ich allerdings - wir gehen weiter unten auf diesen Punkt näher ein - nur für eine Bravourleistung der Skepsis halten könnte, so würde doch die Zusammengehörigkeit Varunas mit Ahura dadurch schlechterdings nicht berührt werden. Man würde in der, wie ich meine, recht schwierigen Lage sein, anzunehmen, dass Inder und Iranier unabhängig von einander jenem grossen Gott ein Gefolge gegeben haben, das durch einen merkwürdigen Zufall hier und dort so auffallend ähnlich aussieht, aber das würde gegen die obigen Ausführungen über die indisch-iranische Uebereinstimmung jenes Gottes selbst auch nicht den leisesten Schatten eines Bedenkens erregen können.

Wir wenden uns nun zu den Bemerkungen Pischel's (S. 447 ft.) über die in Rede stehende Gleichung und fragen uns, worin eigentlich — wenn man also zunächst die Ädityas-Amesaspentas bei Seite lässt — seine Bedenken gegen dieselbe bestehen. "Wenn man von einigen Aeusserlichkeiten absieht", sagt er (S. 448), "so bleibt in der That zwischen Ahurō und Varuna gar nichts Gemeinsames übrig". Der ausgezeichnete Forscher wolle mir nicht verargen, wenn ich diesen Satz nur auf eine entweder recht flüchtige oder recht voreingenommene Betrachtung des Sachverhalts zurückführen kann. Haben wir hier wirklich nur "einige Aeusserlichkeiten" vor uns? Reichen die Uebereinstimmungen im Vorstellungsinhalt und in der Ausdrucksweise nicht über das ganze Gebiet der physischen und ethischen Attribute der beiden Götter? (Immer mit dem Unterschied, dass Varuna ein grösster Gott geblieben, Ahura dagegen

<sup>1)</sup> Das Gestirn.

von jenem Ausgangspunkt aus der grösste geworden ist.) Und wenn die innere Verwandtschaft sich auch in Aeusserlichkeiten ausprägt, ist es nicht oft eben das Aeusserlichste, was der Untersuchung den Schlüssel zu dunkeln Hergängen in die Hand liefert? Die Tendenz, welche jetzt das fin de siècle unserer Wissenschaft zu charakterisiren scheint, erlaubt ja in jedem Zuge der indischen Vorstellungswelt nur den Stempel des indischen, schlechterdings allein indischen, um keinen Preis von einem ausserindischen Anflug berührten Volksgeistes zu sehen 1): ich glaube zu bemerken, dass dieser Tendenz eine bedenkliche Kraft beiwohnt, für Alles, was nicht in ihrer Richtung liegt, den Blick zu tödten.

Ich weiss nicht, ob ich Pischel richtig verstehe, wenn ich als ein einziges positives Argument in seinem Sinne gegen die Identification von Varuna und Ahura die Ausführung auffasse, dass Varuna seinem ursprünglichen Wesen nach Meergott ist (S. 448 ff.). Wir werden uns mit der Frage nach dem Ursprung des V. später beschäftigen und zu zeigen suchen, wie mangelhaft begründet diese

Hypothese Pischel's ist.

Jetzt haben wir von der Gleichung Varuna-Ahura zu der eben schon berührten weiteren Gleichung der Adityas und Amesaspentas fortzuschreiten. Varuna und ganz ebenso Ahura ist, wie bekannt, der Erste unter einer Schaar von sieben Göttern, in denen jener Typus der lichten Hoheit, welcher ihrem Anführer zukommt, sich vervielfältigt. In Indien ist Mitra der Zweite; die Namen der Uebrigen sind vollständig nicht mit Sicherheit festzustellen und standen möglicherweise in vedischer Zeit nicht vollständig fest; mehrere der betreffenden Namen (so Daksa, Amsa) machen durchaus den Eindruck junger Abstractionen 2). In Iran gehört Mithra der Reihe nicht an; die einzelnen Namen, von den indischen ver-

2) v. Schroeder a. a. O. 127 macht darauf aufmerksam, dass der eine der kleinen Adityas Bhaga avestisch als Bagha, kslav. bogii, phryg. Zevs Bayalos wiederkehrt. Dass der Gott indogermanisch ist, wird sich nicht ohne Weiteres behaupten lassen (vgl. Baynes, Actes du huitième Congrès intern. des Orientalistes, II, 1, 83 ff.); an sich hätte es übrigens nichts Verwunderliches. wenn sich unter den Genien, die an diese Stelle gesetzt wurden, auch ein dem

idg. Alterthum entstammendes Wesen fände.

<sup>1)</sup> Oder wo Zugeständnisse gemacht werden, welche diese Schranken überschreiten, bleiben dieselben doch mehr oder minder platonisch und an positiven Consequenzen unfruchtbar. Immerhin wollen wir solche Zugeständnisse mit allem Dank annehmen. In den Vedischen Studien I, 81 sagte Pischel: "Indogermanische Mythen sind uns im Veda überhaupt nicht erhalten; alle Mythen, welche der Veda uns bietet, sind rein indische und nur aus indischen Anschauungen und Verhältnissen heraus zu begreifen und zu erklären". Jetzt sagt derselbe (S. 447): "Dass es im Rgveda indogermanische Gottheiten giebt, läugne ich selbstverständlich nicht. Ebensowenig kann es mir einfallen, die Augen zu schliessen gegen die indoeranischen Gottheiten, die ja z. Th. unmöglich zu verkennen sind". Ich nehme hier einen Fortschritt wahr, welchen mit Beifall zu begrüssen ich mich dadurch nicht hindern lasse, dass P. mir gerade in unserm Fall thatsächlich gegen indoiranische Gottheiten mit grosser Energie die Augen zu schliessen scheint,

schieden, haben abstracten Character wie Vohumano, Aşavahişta etc. Wie bei den an der Spitze der beiden Reihen stehenden grossen Göttern halte ich auch bei den ganzen Reihen die geschichtliche Identität der Grundlage nach - in einem Sinne, der sogleich präcisirt werden wird - für kaum zweifelhaft. Man bedenke: Gleichheit des leitenden Gottes auf beiden Seiten und damit von vornherein nahe gelegte Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Uebereinstimmung noch weiter geht; sodann: auf beiden Seiten Anschluss eines Gefolges an jenen Gott, ein bemerkenswerther, durch die Natur des betreffenden Gottes, so weit sie im Veda resp. Avesta sichtbar ist, keineswegs geforderter Zug 1); auf beiden Seiten dieselbe Zahl göttlicher Gefolgsmänner<sup>2</sup>); auf beiden Seiten derselbe Grundcharacter derselben als rtāvan = asavan, als suksatra = hukhṣathra, als asura = āhuirya, als einträchtig unter einander. Dann freilich auf der andern Seite die Differenzen, die nicht geläugnet werden sollen. Vohumano etc. sind zarathustrische Abstractionen: daran ist nicht zu rütteln. Aber widerspricht das der Identification mit den Adityas, wenn man dieselbe nur recht versteht? Das Fachwerk ist eben alt; es wird durch Uebereinstimmungen, die für zufällig zu erklären gegen alle Wahrscheinlichkeit angehen würde, als indoiranisch erwiesen. Dagegen der Inhalt der einzelnen Fächer hat nur zum einen Theil den alten Grundcharacter bewahrt; zum andern Theil hat der Zarathustrismus wie der Veda den Platz, welcher sich hier bot, benutzt, um die ihm eigene Welt von Abstractionen darin unterzubringen. Ist in all dem eine Spur innerer Unwahrscheinlichkeit? Und lehnt sich diese Construction nicht in ihrer ganzen Ausdehnung fest an die Materialien an, deren Aussehen sie erklären soll?

Was noch speciell die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit des Mitra-Mithra betrifft, so kann wohl kein Zweifel sein, dass das Zeugniss des Veda, welches ihn diesem Götterkreis zurechnet, vor demjenigen des Avesta, das ihn davon ausschliesst, den Vorrang verdient. Ein so eng, so untrennbar mit Varuna verbundener

<sup>1)</sup> Man wird, meine ich, dem Verhältniss von Ahura zu den Amesaspentas nicht gerecht, wenn man mit Pischel (S. 447) sagt: "Ahurō tritt später (?) an ihre Spitze, weil er eben an der Spitze von Allem stehn muss". Wer die Gäthäs liest, wird einen Eindruck davon bekommen, dass die Am. in ihrer besonders engen Verbindung mit dem höchsten Gott auf einer ganz andern Stufe stehen als die übrigen Wesen: wie dies ja eben auch darin zum Ausdruck kommt, dass Ahura jener Schaar der Sieben direct als Mitglied zugehört (s. weiter unten).

<sup>2)</sup> Dass die Siebenzahl der Ädityas (Rel. des Veda 186, A. 2) nicht vollkommen feststehe (v. Schroeder 122), scheint mir für die alte Zeit nicht zuzutreffen. Die astau vasava ekādasa rudrā dvādasādityāh tragen ihren Ursprung aus den in der jüngeren vedischen Periode so geläufigen Speculationen über die Sylbenzahl der Gāyatrī, Tristubh, Jagatī an der Stirn geschrieben; die Authenticität der von diesen Speculationen unabhängigen alten Zahl tritt daneben nur um so deutlicher hervor.

Doppelgänger desselben - er sollte in jener Götterfamilie, welche sich um V. schaart, überhaupt keine Stelle gefunden haben? Jene seine enge Verbindung aber mit dem höchsten Gott dieses Kreises ist ia avestisch so gut wie sie vedisch ist. Pischel (S. 448) sagt freilich: Bestände irgend ein Zusammenhang zwischen den Adityas und Amesā Spentā, so würde der Āditya Mitra zweifellos als Ameşa Spenta Mithra erscheinen. Aber die lebensvolle Gestalt des Mithra wird nie zu den abstracten Conceptionen der Amesa Spenta gerechnet". Sieht P. nicht, dass sein eigner zweiter Satz dem ersten alles Gewicht nimmt? Gewiss war Mithra eine höchst lebensvolle Gestalt; darum hat er inmitten einer von ganz andern Strömungen durchzogenen Weltanschauung doch seine Existenz behauptet. Aber eben weil er eine göttliche Persönlichkeit von so lebendigem Fleisch und Blut war, konnte er nicht in jene Reihe gehören, welche die zarathustrische Speculation aus Abstractionen wie dem guten Denken" und der "besten Ordnung" aufbaute: hier musste er weichen, aber von dem Platz, den er hier einst eingenommen, zeugen als deutliche Spuren jene Stellen, die ganz im Ton des Veda von seiner alten, dem neuen System so wenig entsprechenden Paarverbindung mit Ahura reden.

Wir müssen, ehe wir diesen Gegenstand verlassen, noch Pischel's Polemik gegen die Gleichsetzung¹) der Ādityas und Ameşaspentas, soweit seine Einwände im Vorangehenden nicht bereits erledigt sind, betrachten. Auch ihn hatten früher Darmesteter's Auseinandersetzungen überzeugt, aber seitdem, sagt er jetzt (S. 447), ist die Grundlage des Beweises ganz schwankend geworden. Die Grundlage des D.'schen Beweises bildete die Ueberlieferung, Veda und Avesta: was ist passirt, das an diesem Fundament hätte rütteln können? Ich meine, was in der That geschwankt hat, sind nur die Denkgewohnheiten mancher Forscher: während man früher solchen Argumentationen wie denen Darmesteters unbefangene Empfänglichkeit entgegenbrachte, verbauen jetzt den Blick jene himmelhohen Mauern, welche um die nationalen Besonderheiten herum zu er-

richten man neuerdings so fleissig angefangen hat.

"Die Ameşā Spentā", sagt Pischel weiter, "sind gewiss gar nichts Altes, sondern Schöpfungen des Zarathuştra. In den Gāthās stehen sie neben Ahurō Mazdā, und erst die späteren Texte nennen Ahurō als siebenten der Ameṣā Spentā". Zum ersten dieser Sätze h...en wir schon oben (S. 50 f.) Stellung genommen. Den zweiten etwas näher zu prüfen ist nicht ohne Interesse. Die Gāthās sollen zeigen, dass in der ältesten Zeit Ahura dem Kreise der Ameṣaspentas nicht zugehörte, so dass der Vergleichung mit den Ādityas, denen Varuṇa als Grösster zugehört hat, der Boden entzogen würde? Aber die Gāthās enthalten oder impliciren etwas derartiges ja

Gleichsetzung natürlich immer mit den Einschränkungen, die sich aus dem vorher Gesagten ergeben.

absolut nicht. Der Name der Amesaspentas oder irgend eine directe Belehrung darüber, welche Wesenheiten ihnen zugehören und welche nicht, findet sich in den Gathas 1) überhaupt nicht. Die einzelnen Genien, von denen wir aus den übrigen Texten wissen, dass sie als Amesaspentas betrachtet wurden, werden fortwährend in den mannichfaltigsten Zusammenstellungen genannt, bald diese bald jene von ihnen, der grosse Ahura, um den sich Alles bewegt, in der Regel in den verschiedensten Formen mit ihnen zusammen. Beispielsweise: "Die gute Wohnung des Vohumano, des Mazda und des Aşa" (Y. 30, 10). "O Mazda, Aşa mit Vohumano" (Y. 34, 6). "Sie kommen zu Haurvatāt und Ameretāt; durch des Vohumanō Thaten (kommt zu ihnen) Ahuramazda" (Y. 45, 5). "Mazda, Aşa, euren Willen . . . " (Y. 46, 18). "Wer anders als Asa und als du, Ahuramazda, in Wahrheit Angerufener, und als Vohumano" (Y. 50, 1). "Ich will euch preisend verehren, Ahuramazda mit Asa und Vohumano und Khṣathra" (Y. 50, 4). Enthalten Stellen dieser Art, wie sie zahllos in den Gäthäs begegnen - und ihnen Entgegenstehendes kann ich wenigstens dort nicht entdecken - den mindesten Hinweis darauf, dass Ahura neben den Amesaspentas stand ohne dass er zu ihrer Zahl gerechnet worden wäre 2)? Spricht nicht die Weise, wie er oft mitten unter den Uebrigen erscheint, viel eher für das Gegentheil? Man betrachte noch folgende Gathastelle, die in der That einem ausdrücklichen Beweise für Ahuras Zugehörigkeit zu den Amesaspentas sehr ähnlich sieht, wenigstens wenn wir Darmesteter (Ann. du Musée Guimet XXI, 312) in der Auffassung der Worte spentā mainyū als Instrumentale 3) folgen: "Mit dem heiligen Geiste und dem Vohumano, mit That und Wort aus dem Aşa mögen sie uns Haurvatāt und Ameretāt geben, Ahuramazda mit Khşathra und Armaiti" (Y. 47, 1). Hier erscheint die Richtigkeit der bezeichneten Auffassung vorausgesetzt - Ahuramazda zweimal: einmal unter diesem Namen im Mittelpunkt aller übrigen Wesen stehend, dann aber, unter seiner häufigen Benennung als "heiliger Geist" (spenta mainyu) coordinirt mit den andern sechs Amesaspenta als siebenter oder vielmehr erster der Reihe. Wie aber auch über diese Stelle zu urtheilen sein mag, so viel steht fest, dass, wenn klare Zeugnisse der nach-gathischen Texte 4), die hier, wie so oft, verglichen mit den Gathas eine aus-

Wenigstens nicht in den G\(\tilde{a}\)this im engeren Sinn. Aus dem Yasna Hapta\(\tilde{n}\)h\(\tilde{a}\)til f\(\tilde{u}\)hre ich der Vollst\(\tilde{a}\)ndigkeit wegen die ganz insignificante Stelle Y. 39, 3 an.

<sup>2)</sup> Eher würde man aus Rv. VII, 35, 6 sam Ādityebhir Varunah susamsah folgern können, dass Varuna neben den Ādityas stand: welcher Schluss doch handgreiflich falsch wäre.

<sup>3)</sup> Es kann auch an den Vocativ gedacht werden.

<sup>4)</sup> Siehe Darmesteter, Ormazd et Ahriman S. 38 f. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Vorstellung von Ahura als einem der Amesasp. mit der Vorstellung kreuzt, dass Ahura, der Schöpfer alles Guten, auch die Amesasp. erschaffen hat: so Yt. 13, 83 (vgl. Darmest. a. a. O. 42). Ich meine,

drücklichere Sprache führen 1), Ahura zu einem der Ameşaspenta machen, resp. die Zahl der Letzteren auf sieben fixiren, die Gāthās Nichts enthalten, was dem zuwiderliefe, Nichts was als Spur einer andern, älteren Auffassung über diesen Punkt angesehen werden könnte 2).

So haben wir das Für und Wider unseres Problems im Einzelnen betrachtet. Die Erfahrungen, die wir dabei gemacht zu haben glauben, sind die folgenden: Die den indisch-iranischen Vergleichungen abholde Betrachtungsweise wird der Pflicht, die Uebereinstimmungen beider Vorstellungsmassen in ihrer Weite und Tiefe gebührend zu würdigen, nicht von fern gerecht. Sie behandelt Discrepanzen — wie sollten solche nicht vorhanden sein? — welche sich aus den Eigenthümlichkeiten der grossen zarathustrischen Neubildung auf das Leichteste erklären, als wären es Hindernisse für die Annahme eines Zusammenhangs, bei dem es sich doch nur um das Verhältniss des Veda zu den hinter jener Neubildung zurückliegenden Vorstadien handelt. Sie hält sich von dem Vorwurf nicht frei, mit Formulirungen des Thatbestandes zu operiren, bei denen wesentliche Elemente auf eigene Verantwortung hineingelegt sind. So können wir uns durch den von dieser Seite her erhobenen Widerspruch nicht in der Meinung erschüttern lassen, dass die Indoiranier einen Kreis von sieben eng unter einander verbundenen Göttern kannten, von denen der Grösste vielleicht schon in jener Zeit Varuna hiess, ein anderer grosser Gott, Mitra, mit Jenem ein dualisch benanntes Paar bildete, die übrigen fünf von geringerer Dignität waren.

Wir wenden uns nun dazu die Bedeutung dieser Gottheiten zu untersuchen.

Offenbar wird diese Frage am schlagendsten dann beantwortet sein, wenn es gelingt, sie auf einen Wurf für alle sieben Götter zu beantworten, eine Deutung aufzuweisen, in welcher hier die zwei grossen, dort die fünf kleinen mit innerlicher Nothwendigkeit sich auf einander beziehen. In diesem Sinn habe ich das Problem in meiner "Religion des Veda" zu lösen versucht. Pischel und

dass gerade ein solcher Widerspruch besonders entschieden für das Alter der Auffassung Ahuras als eines Ames, eintritt: die spätere Zeit hätte diese Doctrin, die zu ihren eigenen beherrschenden Ideen so schlecht passt, gewiss nicht ersonnen.

Darüber, was die Nichterwähnung einer Sache in den Gäthäs zu bedeuten hat, hat Pischel selbst (GGA. 1894, 417) sehr Zutreffendes gesagt.

<sup>2)</sup> Beiläufig berühre ich hier noch einen andern Punkt, an dem Pischel (S. 447) eine Wandlung in der Auffassung der Ames, behauptet. Er nimmt Anstoss daran, dass ich von ihnen (mit Ausnahme des Ahura) als "kleinen Göttern" spreche; ihre Erhebung zu Göttern falle nachweislich erst in späte Zeit. Was P. mit diesem späteren Vorgang meint, weiss ich ebenso wenig; wie ich im Stande bin, zwischen "kleinen Göttern" und etwa Genien oder dgl. eine Grenze zu entdecken.

v. Schroeder dagegen bemühen sich, Varuna für sich allein zu

deuten 1). Prüfen wir ihre Hypothesen.

"Die Entscheidung hängt allein von der Methode ab", sagt Pischel (S. 448). Die seinige wird von dem Princip beherrscht, dass der beste Exeget des Veda das spätere Indien ist. "Ich schliesse von der Thatsache, dass Varuna in der klassischen Zeit Gott des Meeres ist, rückwärts und frage mich, ob der Regveda dieser Thatsache widerspricht. Das ist nicht der Fall. Ich nehme sie daher auch für den Regveda an".

Ich meinerseits leugne keineswegs, dass es nützlich und nöthig ist, sich auch mit dem klassischen Varuna zu beschäftigen und ihn mit dem vedischen zu vergleichen. Aber ich kann den Anspruch, dass eben dies die durch die Sache geforderte vornehmste Hauptrichtung der Untersuchung ist, schlechterdings nicht gelten lassen. Wir haben es mit einem Vorstellungskreis zu thun, der im Veda in grosser Breite vorliegt, wenn vielleicht nicht mehr mit seinem vollen ursprünglichen Leben so doch immerhin an Leben reich, ausgestattet mit einer Fülle von Details, welche der Forschung Anhalt bieten. Im Epos, dessen mythologische und religiöse Strömungen sich grossentheils in ganz anderen Bahnen bewegen, ist der alte Glaube an Varuna und die Adityas doch im besten Fall nur als Antiquität vorhanden; neues, dichtes Gestrüpp von folklore und Poetenerfindungen ist aufgewachsen und hat wie andere der uralten mythologischen Namen so auch den des Varuna umwuchert: und diesen epischen Varuna sollen wir zur Basis für die Untersuchung des vedischen machen? Als wenn man wissen wollte, wer Sanct Peter gewesen ist, und dafür nichts Wichtigeres zu thun hätte als vor Allem die mittelalterlichen Legendenbücher zu durchsuchen. Ich übersehe durchaus nicht, dass es Fälle genug giebt, in welchen die Bewegung vom Späteren zum Früheren in der That die geforderte ist. Wenn es sich etwa um eine Untersuchung des vedischen Rituals handelt, werden wir unzweifelhaft von dem detaillirten, zusammenhängenden Bild, welches die jüngeren Texte bieten, auszugehen und dann zu prüfen haben, ob und wie sich in dies Bild die fragmentarischen, für sich allein meist unverständlichen Anhaltspunkte der alten Hymnen einfügen. Aber die Bedingungen unseres Falles sind doch offenbar ganz andere. Hier haben wir uns vor Allem mit den Daten des Veda in ihrer ganzen Fülle auseinander zu setzen; wir haben uns, wenn wir die Ursprünge derselben erkennen wollen, vor allem der Hilfsmittel zu bedienen, die eben in der Richtung auf die Ursprünge hin ihr Licht werfen, d. h. der Hilfsmittel der indoiranischen Vergleichung; hinterher mag die Frage aufgeworfen werden, welche Stellung der alten Zeit gegenüber der Glaube der classischen Epoche einnimmt.

Erst hinterher wird dann auf das gefundene Resultat hin die Verbindung Varuna-Mitra geprüft; die übrigen Adityas kommen nicht zu ihrem Recht.

Doch auch auf einem Wege, welcher nicht der zunächst durch die Sache geforderte ist, können natürlich richtige Resultate erreicht werden; prüfen wir, ob das hier gelungen ist.

Dass Varuna in der vedischen Zeit gewesen ist, was er in der classischen war, Gott des Meeres und der Gewässer, soll durch zahlreiche Stellen des Veda bewiesen werden; Momente, die dem widersprechen, sollen nicht vorhanden sein.

Ist das wirklich der Fall?

So viel ist allerdings gewiss, dass Aeusserungen, welche Varuna in den Wassern sein Wesen treiben lassen, schon im Rgveda und dann in steigender Zahl in den jüngeren Veden erscheinen 1). Es ist übrigens offenbar genauer, hier von den Wassern als vom Meere zu sprechen; das Meer scheint eben nur als eine Form des Wasserdaseins neben den übrigen und vor diesen in keiner Weise bevorzugt in Betracht zu kommen. So sind es Rv. VII, 49, 3. 4 die göttlichen Wasser, in denen Varuna weilt; sie werden in v. 2 als die himmlischen und die fliessenden, als die ergrabenen und die von selbst entstandenen auseinandergelegt, die hellen reinigenden, die dem Meere zustreben 2). Rv. IX, 90, 2 sind es die Ströme (sindhūn), in welche Varuna sich kleidet. Av. VII, 83, 1 sind es die Wasser, in denen das goldene Haus des Varuna erbaut ist, Rv. I, 161, 14 "die Wasser, die Meere", welche V. durchschreitet 3).

<sup>1)</sup> Ich verweise auf Hillebrandt, Varuna und Mitra. 83 ff.; Darmesteter, Ormasd et Ahriman, 56; Bergaigne III, 122 ff.; Bohnenberger, Der altindische Gott Varua, 42 ff., etc.

<sup>2)</sup> Wenn es übrigens v. 3 heisst, dass König Varuna inmitten der Wasser einhergeht, auf Recht und Unrecht der Menschen her ab blickend, so scheint doch speciell an die Wasser der himmlischen Höhe als an den Sitz des V. gedacht zu werden.

<sup>3)</sup> Ich kann keinen Grund und kein Recht finden, P. (S. 448) in seiner Uebersetzung von adbhih samudraih (nach ihm = samudrādbhih) "die Wasser des Meeres" zu folgen, wodurch das Meer viel stärker in den Vordergrund geschoben wird als dem Texte entspricht. Der ganze Vers lautet: "Am Himmel gehn die Maruts, auf der Erde Agni, der Wind hier geht durch den Luftraum. Durch die Wasser, die Meere geht Varuna: sie suchen euch, ihr Kinder der Kraft (d. h. die Rbhus)". "Ebenso gut wie den andern Göttern ihr Gebiet richtig angewiesen ist, wird dies bei Varuna der Fall sein", bemerkt Pischel. Ich glaube, genau genommen, eigentlich nicht, dass hier Göttern Gebiete angewiesen werden, sondern eher den verschiedenen Naturgebieten ihre Götter. Im Himmel und Luftraum, auf der Erde und in den Wassern: in jedem Bereich suchen euch Rbhus die Götter, die dort weilen. Für die Wasser war (da Agni anderweitig vergeben war) kaum ein anderer Gott denkbar als Varuna: worin nicht liegt, dass es für Varuna keinen andern Wohnbezirk gegeben hätte als die Wasser. - Solche Stellen übrigens wie Rv. II, 28, 4, welche bei Hillebrandt (Varuna und Mitra 85) unter der Rubrik "Varuna und die Wasser" mit figuriren, scheinen mir nicht oder wenigstens nicht ohne Vorbehalt dorthin zu gehören: es wird dort gesagt, dass Varuna die Flüsse hat strömen lassen und dass sie nach seinem rta ihren Weg gehen. Das scheint mir nur dem geläufigen Thema von V. als dem Schöpfer aller grossen Ordnungen zuzugehören; er hat den Flüssen ihre Bahn angewiesen, wie er es der Sonne und den Tagen

Wir müssen uns nun zu zwei Thatsachen wenden, welche, so hervortretend sie sind, in Pischel's Erörterungen vollkommen unberücksichtigt bleiben 1). Erstens: unter den Zeugnissen, welche Varuna mit den Wassern in Verbindung bringen, sind besonders zahlreich und nachdrücklich solche, bei denen er - in der Regel zusammen mit Mitra - als Spender der Regenströme erscheint. Zweitens: vor Varunas Eigenschaft als Beherrscher der Wasser weit voran steht im Rv. sein Character als ein in der Sphäre des Himmels waltendes Wesen. Der erste Punkt verlangt nach Allem. was über denselben von Andern gesagt ist 2), keine weitere Ausführung. Wir werden auf die Bedeutung, welche der betreffende Zug für unsere Untersuchung hat, zurückkommen. Und auch über den zweiten Punkt darf ich kurz sein. Die Stellen sind zahlreich und allbekannt, an denen Varunas Walten zusammen mit dem des Mitra, mit dem der andern Adityas in die lichte Himmelshöhe verlegt wird. Mitra und Varuna stehen auf ihrem Wagen paramé vyomani; in ihr dhama kleidet sich die Sonne, sie die das Auge des Varuna oder des Mitra-Varuna ist. Beschreibungen des Aufgangs der Sonne, die ja schon im Rgveda selbst oft genug als Āditya benannt wird, verschlingen sich häufig mit Anrufungen an Varuna, an Mitra und Aryaman. Die Morgenröthen folgen der Satzung des Varuna: Usas ist Schwester Varunas: in der Luft stehend misst Varuna die Erde mit der Sonne aus 3). Dürfen wir diese Materialien ignoriren und die Frage so behandeln, als ob es allein jene Erwähnungen Varunas als eines Wasserbeherrschers gäbe - Stellen, welche, abgesehen von den auf die Regenströme bezüglichen, einem vorurtheilslosen Leser des Rgveda, meine ich, nur als eine Art verhältnissmässig nebensächlicher Anhang an andere, centrale Vorstellungskreise werden erscheinen können?

Es kommt hinzu, dass doch schon allein der so tiefgewurzelte Zusammenhang Varunas mit dem Sonnengott Mitra<sup>4</sup>) und dem

hat (VII, 87, 1): wobei er offenbar als Weltordner, nicht eigentlich als Wassergott erscheint,

<sup>1)</sup> Ich glaube, dass sich hier von Neuem Bemerkungen rechtfertigen, die ich bei einer früheren Gelegenheit (GGA. 1890, 410) über die Methode der Pischel-Geldner'schen Untersuchungen gemacht habe. Damals sprach ich von der Neigung dieser Forscher "einen beliebig sich darbietenden Ausgangspunkt der Untersuchung zu ergreifen und wie von ihm aus die Sache erscheint, so sie zu betrachten . . Die bekannten Punkte, von welchen aus den unbekannten ihre Lage zugewiesen werden müsste, in einiger Vollständigkeit zu ermitteln, lässt sich die vorwärts stürmende Untersuchung keine Zeit".

<sup>2)</sup> Ich verweise vor Allem auf Bergaigne II, 185, III, 122 ff., 127; Bohnenberger 42 f.; Hillebrandt, Mitra und Varuna, 85 f., 144 f.

<sup>3)</sup> Hillebrandt 14ff.; 31ff.; Bergaigne III, 99; 107, A. 1; 109; 117f. etc.

<sup>4)</sup> Pischel (S. 449) sucht den Zusammenhang von Mitra und Varuna, Sonnengott und Meergott, daraus zu erklären, dass nach der Maitr. Samh. die Nacht sich bei Tage, und ebenso der Tag sich des Nachts in die Wasser zurückzieht, und dass nach dem Mahābhārata (III, 11851 ed. Calc.) die Sonne Abends

ganzen Kreise der Adityas, für welche die enge Beziehung zu dem himmlischen, solarischen Vorstellungskreise feststeht 1), darauf hinweist, dass denjenigen Seiten von Varunas Wesen, welche in dieser Richtung liegen, ihn in die Nachbarschaft Mitras rücken, grösseres Gewicht zukommt, als jener Beziehung zu den Wassern. Und ganz nach derselben Richtung zeigt ferner die oben erörterte Verwandtschaft Varunas mit Ahuramazda. Welche Spuren einer Meergottheit sind in Ahura zu entdecken? Wie genau aber vergleichen sich andererseits bei beiden Göttern die Züge, welche nach Himmel, Licht, Sonne deuten! Seltsamer Zufall, wenn nicht hier, sondern in jener vedischen Nebengruppe von Vorstellungen das Ursprüngliche erhalten wäre. Gewiss können Verdunklungen und Neuentwicklungen, von Zufällen geleitet, unberechenbare Wege einschlagen. Aber dies darf doch als Resultat unserer Erwägungen hingestellt werden, dass das ganze Aussehen der Materialien der Annahme der Wassernatur als des Ausgangspunkts für die Entwicklung Varunas die stärkste Unwahrscheinlichkeit aufprägt?). Dagegen ist Alles leicht verständlich, wenn wir die Entwicklung sich in der umgekehrten Richtung, vom Himmelsgott<sup>3</sup>) zum Wassergott, vollziehen lassen 4). Der vornehmste Ursprung, die vornehmste Heimath alles Wassers ist, wenigstens für ein Volk, das vom Meere entfernt lebt, die Himmelshöhe. Am Himmel müssen die Machthaber sitzen, welche bewirken, dass jene bald sichtbaren, bald verborgenen Wasserreservoirs sich öffnen oder verschliessen. Und lebhafter als wir uns dies immer zu vergegenwärtigen geneigt sind,

zum Astaberg und dem Meer geht, wo Varuna wohnt. "Mitra, die Sonne, geht täglich von Varuna, dem Meere, aus und kehrt täglich zu ihm zurück". Dieser Satz würde für die Deutung Varunas doch nur dann Werth haben, wenn eine Vorstellung, dass Mitra täglich von Varuna ausgeht und zu ihm zurückkehrt, irgendwo in den Quellen nachweisbar wäre; das MBh. lässt die Sonne nur in Varunas Reich untergehen - natürlicherweise, denn V. ist ja der Patron des Westens. Und ein Einfall, wie wir ihn in der Maitr. Samh. lesen - einer jener tausend und abertausend Einfälle der Brahmanatheologen -, der noch dazu den Wassern ganz in gleicher Weise Anspruch darauf giebt, als Sitz des Tages wie der Nacht angesehen zu werden: reicht er wirklich hin um es wahrscheinlich zu machen, dass in uralter Zeit, allem Anschein nach tief im Binnenlande, zu einem allerengst verbundenen Bruder des Sonnengottes eben der Meergott ausersehen worden ist? Wir halten uns nicht weniger als P. in dem Kreise "indischen Denkens", wenn wir uns bei der Verbrüderung eines wasserbeherrschenden Gottes mit dem Sonnengott an Rv. I, 105, 1 candramā apsv antar ā, Ait. Br. VIII, 28, 15 candramaso vai vrstir jāyate erinnern.

<sup>1)</sup> Bergaigne III, 109. Siehe auch Rv. I, 105, 5. 6.

<sup>2)</sup> Ich füge hinzu, dass auch der unten darzulegenden Naturbedeutung Varunas eine solche Evidenz zukommen dürfte, dass wir berechtigt sind, ihr nach rückwärts hin eine Bestätigung für das hier Gesagte zu entnehmen.

Ich brauche diesen Ausdruck hier kurzweg unter Vorbehalt der n\u00e4heren Bestimmung des betreffenden Himmelswesens.

<sup>4)</sup> Man gestatte mir hier nochmals daran zu erinnern, dass ich hier Vieles zu sagen für nicht überflüssig halte, wofür es mir nicht in den Sinn kommt, den Anspruch der Neuheit zu erheben.

herrscht in der alten Zeit das Bewusstsein von der Identität einer und derselben in verschiedene Erscheinungsformen eingegangenen Substanz. Wie man das Feuer durch alle seine sichtbaren Erscheinungen und verborgenen Wohnsitze verfolgt und überall dieselbe Feuerwesenheit wiedererkennt, wie man die Wesenheit des Waldes, der Kuh in dem Stück Holz, in der Milch wiederfindet, so müssen sich auch die Regenströme mit den irdischen Strömen und allen irdischen Wassern zu derselben Wesenheit zusammenfassen; der Gott, der über den Regen gebietet 1), wird sich leicht zu einem Gott alles Wassers und so denn auch des Meeres entwickeln. Wir haben daher, meine ich, alle Ursache, die von jeher Seitens der weit überwiegenden Mehrzahl der Forscher angenommene himmlische Wesenheit Varunas als die ursprüngliche gegenüber der so mangelhaft gestützten Theorie vom Meergott V. unbedenklich festzuhalten 2).

Es handelt sich jetzt darum, jene himmlische Wesenheit näher zu bestimmen: worüber ich mich vornehmlich mit v. Schroeder auseinanderzusetzen habe.

<sup>1)</sup> Und zwar Varuna eher als Mitra, wohl einerseits als die überhaupt kräftigere Gestalt, andererseits vielleicht weil Mitra durch die doch nicht völlig erloschene Beziehung auf die Sonne in Beschlag genommen war. — Wie Varuna so wohnt auch Agni in den Wassern: dass er es nicht sein konnte, der zum Wassergott wurde, bedarf nicht der Bemerkung.

<sup>2)</sup> P. (S. 449) versucht übrigens auch die ethische Seite des V. aus seinem Wesen als Meergott abzuleiten: das Meer ist den Indern das Sinnbild der Unergründlichkeit, welche Auffassung "noch spät im Dalai-bLama, 'dem Meerpriester', religionsgeschichtlich ihren Ausdruck gefunden hat". Ich muss bekennen, dass ich es vorziehe, bei der Erklärung des Veda aus dem Avesta zu lernen, als entsprechend der Erklärungsmethode "aus rein indischen Anschauungen heraus" in der dem 17. Jahrhundert entstammenden mongolischen Titulatur des "vast (literally "ocean") Lāma" (Waddell. Buddhism of Tibet, 227) ein Argument für die befremdliche Behauptung zu sehen, dass die in den Gegenden des Penjab lebenden vedischen Stämme den höchsten Wächter von Recht und Sitte in einem Meergott gefunden haben sollen. - Ich möchte übrigens bei dieser Gelegenheit der Bemerkung eine Stelle gewähren, dass ich Pischel's Empfehlung (S. 446), statt der allgemein ethnologischen Parallelen die Literatur über die heutige indische Volksreligion heranzuziehen, statt Frazer und Lang vielmehr Cunningham und Ibbetson anzuführen, mir nicht ganz aneignen kann. Ich bin bereit, meinen Standpunkt zu medifieiren, sobald man mir rechte Früchte der von P. empfohlenen Arbeitsweise aufzeigt. handlung aber z. B. eben des Varunaproblems vom späteren indischen Standpunkt aus ist nicht geeignet, mir besonderes Vertrauen einzuflössen. Und was P. vielleicht als Muster seiner Methode hinstellen würde, der Ueberblick, welchen er selbst GGA. 1894, 423 ff. im Anschluss an Lyall's Darstellung der Volksreligion von Berar über die entsprechenden Kategorien der vedischen Religion gegeben hat, kann mich in dieser Hinsicht auch nicht bekehren. Um auf Dinge wie Baumcultus, Schlangencultus, Verehrung von Pflug, Waffen u. dgl., Verehrung Verstorbener aufmerksam zu werden, hat der Vediker die heutige indische Volksreligion nicht nöthig; das Alles sind Cultformen, die mehr oder minder über die ganze Erde hin reichen und die der mit den ethnologischen Materialien Vertraute deshalb, nicht aber weil sie im heutigen Berar vorliegen, auch im Veda suchen und finden wird.

v. Schroeder sieht, einer verbreiteten Auffassung entsprechend, in Varuna direct den Himmel selbst. Er vermisst an mir, der ich mich aus den ruhigen Bahnen einer so altbewährten Deutung entferne, die nöthige Vorsicht: eine Tugend, welche für den Erfolg mancher Untersuchungen doch nicht allein hinreicht, und die vielleicht auch nicht unter allen Umständen nur der bethätigt, welcher bei einer alten, vielleicht recht mangelhaft gestützten Hypothese verharrt.

Ich möchte übrigens bezweifeln, dass jene Ansicht jemals so viel Beifall gefunden hätte, wenn ihr nicht die sprachliche Gleichung Varuna =  $\mathcal{O}\dot{v}\rho\alpha\nu\dot{o}\varsigma$  zu Gute gekommen wäre. Nun, da die Fortschritte der lautgeschichtlichen Forschung diese Gleichung hinfällig gemacht haben, wird der an sie sich heftenden mythologischen Theorie, wie recht und billig, ein gewisses Prestige immer noch eine Zeit lang verbleiben, dann aber doch vielleicht verschwinden.

Oder hat jene Theorie sonst sehr feste Fundamente?

v. Schroeder (S. 118, A. 1) sucht sie auf etymologischem Wege zu stützen. Er ist der Meinung, dass der Name Varuna höchst wahrscheinlich von der Wurzel var "umfassen", "umhüllen", einschliessen" kommt. Ich kann nicht anders als principiell Geldner (Ved. Stud. I, 115) beistimmen, wenn er der Etymologie nachsagt, dass sie nur allzu oft, statt ein Wegweiser zu sein, den freien Ausblick versperrt: was haben in der That Etymologien in der Mythenforschung schon angerichtet, sofern sie darin selbständiges Gewicht beanspruchten! Nun sei zugegeben - was doch in der That ganz ungewiss ist — dass Varuna von var kommt. Haben wir damit irgend welche Wahrscheinlichkeit erreicht, dass es sich um das allumfassende Himmelsgewölbe handelt? Die indischen Etymologen dachten anders. Sie hielten sich an die feindliche Bedeutung "umschliessen, hemmen, gefangen halten", die das unzusammengesetzte var in der rgvedischen Sprache fast durchweg hat 1); sie sahen in Varuna den nächtlichen Gott, "der die Uebelthäter mit seinen Fesseln gefangen hält" 2): in der That scheint es mir, sobald die Wurzel var auf den Herrn der pāśa angewandt wird, das einzig Natürliche, das Verbum eben in diesem Sinne zu verstehen 3): womit wir uns natürlich von der Vorstellung des Himmelsgewölbes weit genug entfernen.

Sucht man nun weiter nach rgvedischen Zeugnissen, welche die Bedeutung des V. als Himmelsgott zu erweisen scheinen könnten, so ist das Ergebniss in der That überaus spärlich. Bohnenberger, selbst ein Anhänger der Hypothese vom Himmelsgott, sagt sehr

<sup>1)</sup> Daneben andere Deutungen, die von der Bedeutung "abwehren" ausgehen. Auch an var "wählen" hat man gedacht. Siehe die Zusammenstellungen bei Hillebrandt 9 ff.

<sup>2)</sup> Sāyaņa zu Rv. I, 89, 3; s. Bergaigne III, 114.

<sup>3)</sup> Aehnlich scheint auch der Rsi von VII, 82, 6 gedacht zu haben; vgl. Bergaigne III, 113.

richtig (S. 26), dass, was der Rgveda von derartigem enthält, nicht bestimmt genug ist, um ohne die Grundlage der Uvçavóg-Etymologie entscheiden zu können. Es handelt sich um wenige Stellen, von welchen die folgenden wohl immer noch die significantesten sein dürften. "Um das All herum reicht er, der Ansehnliche" (VIII. 41, 3). Der auf diesen (Weltgegenden?) liegt, ein Gewand, alle Geschlechter dieser (Wesen), ihre Ordnungen rings umfassend" (das. 7). Drei Himmel sind in ihm niedergelegt, drei Erden darunter, die sechsfach geordneten" (VII, 87, 5). Gewiss passen solche Aeusserungen sehr gut zu einem Himmelsgott, aber ebenso gewiss sind sie völlig unzureichend, einen Gott, dessen Wesen nicht anderweitig bekannt ist, als einen Himmelsgott zu erweisen. Eine das Universum umfassende Grösse und Macht konnte, wie die vedischen Dichter nun einmal mit solchen Prädicaten der Unermesslichkeit freigebig zu sein pflegen, den allerverschiedensten Göttern nachgerühmt werden. Agni "ist als ein Umfasser geboren, wie der Radkranz die Speichen umfasst" (I, 141, 9). In denselben Gott haben beide Welten sich als in einen Mantel gekleidet\* (X, 5, 4). Soma "kleidet sich in ein Gewand, das den Himmel berührt; er erfüllt das Luftreich; er ist den Wesen eingefügt (IX, 86, 14); "in seiner Ausdehnung weilen diese fünf Weltgegenden" (das. 29). Savitar "umfasst drei Mal das Luftreich mit seiner Grösse, die drei Dunstkreise, die drei Lichtwelten" (IV, 53, 5). In Parjanya "weilen alle Wesen, die drei Himmel, fliessen dreifach die Wasser" (VII, 101, 4). Ich brauche wohl nicht, was leicht wäre, diese Sammlung weiter auszudehnen; man sieht zur Genüge, dass derartige Wendungen eben der priesterlichen Lobrednerei mit ihrer handwerksmässig stereotypen Phraseologie angehören, in welcher fassbare Spuren deutlicher Naturanschauungen zu erwarten mehr als kühn wäre. So viel zunächst ist in jedem Fall gewiss, dass, wenn Varuna ein Himmelsgott gewesen ist, diese seine Natur für das Bewusstsein der vedischen Zeit schon ganz verblasst gewesen sein muss 1); der lebendige Himmelsgott des Rgveda war allein Dyaus. Wenn aber ein verblasster Gott, warum dann eben ein Himmelsgott?

Bei diesem durchaus-unbestimmten Ergebniss angelangt halten wir einen Moment inne und überblicken die Lage des Problems.

Wir haben es offenbar mit einem mythologischen Gebilde zu thun, welches durch das Unbestimmtwerden oder Schwinden eines Theils der ursprünglichen Vorstellungselemente verblasst, durch darüber gelagerte jüngere Elemente in neuen Richtungen entwickelt ist. Die Unterscheidung der Reste des Alten vom Neuen wird in einem solchen Fall, soweit sie überhaupt möglich ist, bald durch die Hilfsmittel der vergleichenden Mythologie erreicht werden; bald wird sie darauf beruhen, dass das Neue aus den Tendenzen einer Umgebung hervorgegangen und mit deren Stempel bezeichnet ist,

<sup>1)</sup> Ganz in diesem Sinne spricht sich auch Bohnenberger S. 29 aus.

welche wir anderweitig kennen; bald wird — eine besonders günstige Lage des Falles — von dem alten Grundbestand eine Reihe von Fragmenten sich erhalten haben, die auf einander hinweisen, in einander hineinpassen, die Ergänzung zu einem Ganzen indiciren, dessen Sinn, aus der Richtung der jüngeren Bildungstendenzen nicht erklärbar, vermöge seiner inneren Evidenz die eigene Bestätigung in sich trägt. Ob solche Evidenz im einzelnen Fall als vorhanden anerkannt werden soll und wie von dem in dieser Weise erfassten Ausgangspunkt aus die weitere Entwickelung vorzustellen ist: hierüber zu urtheilen ist natürlich oft eine unendlich delicate Aufgabe, doppelt schwer, wo die Gewöhnung an altüberkommene Meinungen das Urtheil beeinflusst.

Ich wende die hier angedeutete Betrachtungsweise auf unseren

Fall an.

Festgewurzelt, vor allem Andern in die Augen fallend, steht Varunas Verbindung mit Mitra da. Wir haben schon oben (S. 45) darauf hingewiesen, dass der Sinn, den sie gehabt haben wird, für den Rgveda längst verblasst ist, aber auch als ein unverständlich gewordenes Factum ist sie ein bestimmter und vornehmster Zug am Bilde des vedischen Varuna geblieben. Die Wiederkehr eben dieser Verbindung im Avesta bestätigt ihr Alter: aber auch wer die betreffende Vergteichung abwiese, würde allein um des vedischen Thatbestandes willen Grund genug haben, auf diesen Zug das grösste Gewicht zu legen.

Mitra also hat einen von altersher auf das Engste mit ihm verbundenen göttlichen Gefährten. Die Sonne, welche Mitra repräsentirt, hat einen auf das Engste mit ihr verbundenen himmlischen Gefährten, den Mond. Muss dann Varuna nicht der Mond sein? v. Schroeder (S. 121) freilich findet, dass Sonne und Himmel am Ende doch noch enger zusammengehören als Sonne und Mond, die nie zusammen erscheinen." Das Zusammenerscheinen entscheidet nicht; sonst könnten z. B. Morgenstern und Abendstern oder Tag und Nacht keine mythologischen Paare bilden. Auch getrennt auftretende Wesen können vermöge ihrer gleichartigen Erscheinung. vermöge ihrer Gegensätzlichkeit u. dgl. mehr in einer Correlativität stehen, die ein mythologisches Paar aus ihnen macht. Ein solches Paar sind für das unbefangene Empfinden nicht Sonne und Himmel<sup>1</sup>) und ebensowenig, muss man im Hinblick auf Pischel hinzufügen. Sonne und Meer. Der leuchtend über den Himmel ziehende Kreis der Sonne ist eben eine total anders geformte Erscheinung als das allumfassende blaue oder dunkle Himmelsgewölbe, als das unermesslich weite Meer; ähnlich und verwandt - und zwar auf das Engste verwandt -- ist er nur jenem zweiten leuchtend über den Himmel ziehenden Kreise, dem Mond. Man befrage doch nur - von zahl-

<sup>1)</sup> Das mit dem Himmel zusammengehörende Wesen ist allein die Erde, welcher Thatsache durch die Einführung des Begriffs "Nachthimmel" nicht zu entgehen ist: ja wenn ein Paar Taghimmel—Nachthimmel in Frage kommen könnte,

losen Zeugen, die sich hier befragen liessen — den rgvedischen Sprachgebrauch, welcher von sūrya nicht mehr und nicht weniger als zwei Dvandvacomposita an zusammen acht Stellen kennt, sūryā-māsā und sūryācandramasā (das zweite auch später häufig). So können wir gar nicht anders als mit der Deutung Varuna — Mond zum Mindesten den Versuch machen.¹) Es mögen Einwände entgegenstehen: die werden zu prüfen sein. Für jetzt fragen wir erst, ob zu diesem Fragment des alten Vorstellungskreises, dem wir so seine Gestalt wiederzugeben versucht haben, andere Fragmente passen und sich mit ihm zu einem Ganzen zusammenfügen.

Wer sind die nächsten Naturwesen neben Sonne und Mond? Die Planeten, kleiner als Jene und doch ihnen gleichartig. Und wer sind die nächsten Götter neben Mitra und Varuna? Die andern Adityas, kleiner als Jene und doch ihnen gleichartig. Diese Adityas sind fünf an der Zahl. Die Zahl der Planeten ist fünf. Auch hier sprechen wir von Einwänden später; zunächst gehen wir vorwärts. Wir glauben bestimmt, wie oben (S. 50 fg.) ausgeführt wurde, in der Vergleichung des Avesta die Gewähr für das Alter dieses Gefolges der beiden grossen Götter zu haben. Aber auch hier würde für den, der dieser Vergleichung mit übertriebener Skepsis begegnete, der Veda allein immer noch deutlich genug sprechen. Denn aus den späteren, zu Tage liegenden Gedankenkreisen ist es unmöglich zu erklären, dass die beiden grossen Götter nicht wie Indra oder Agni oder die Asvin oder Dyaus als nur sich selbst gleiche Individuen allein feststehen, sondern dass sie Aditvas sind, Glieder einer Schaar, und dass fünf identische, nur kleinere Exemplare desselben Typus sich an sie anschliessen. Der Hinweis auf die Heiligkeit der Siebenzahl reicht hier offenbar zur Erklärung nicht aus. Wenn man von sieben Flüssen, sieben Rsis, sieben Harits etc. sprach, so gab die Wirklichkeit oder die sie ausschmückende Phantasie eine Zahl gleichartiger, gleichberechtigter Wesenheiten her, die sich sei es auf sieben belief, sei es auf sieben normiren liess. Aber einen Sonnengott und Meergott oder einen Sonnengott und Himmelsgott als die Ersten einer solchen Siebenzahl, man sieht nicht von was für Wesen, aufzufassen: wie sollte man darauf verfallen? Hier liegt offenbar ein Zug vor, der aus der ursprünglichen Naturbedeutung des ganzen Vorstellungskreises zu erklären sein wird: diese Bedeutung ist nicht gefunden, so lange jener Zug sich nicht erklärt: ich meine, er erklärt sich evident mit Hilfe der Planeten.2)

<sup>1)</sup> Wie diese Deutung, beiläufig bemerkt, die sonst r\u00e4thselhafte traditionelle Voranstellung des Mitra vor Varuna und die noch auffallendere des Mithra vor Ahuramazda erkl\u00e4rlich macht, habe ich schon Rel. des Veda, 193, A. 1, hervorgehoben.

<sup>2)</sup> Ist etwa eine letzte Erinnerung an diesen Sachverhalt darin zu sehen, wenn Rv. IX, 114, 3 die sapta diso  $n\bar{a}n\bar{a}s\bar{u}ry\bar{a}h$  (sieben  $s\bar{u}ry\bar{a}h$  = Sonne, Mond und Planeten?) zusammen mit den  $dev\bar{a}$   $\bar{a}dity\bar{a}$  ye sapta genannt werden?

Nun weiter zu einer neuen Gleichung, so zu sagen, in der unsere unbekannten Grössen vorkommen. Mitra repräsentirt nach zahlreichen Zeugnissen den Tag, Varuna die Nacht. Vorher haben wir aus Daten, die von diesen gänzlich unabhängig sind, abgeleitet, dass Varuna eben das grosse, nachterleuchtende Gestirn ist. Wohin wir sehen, häufen sich die Bestätigungen unserer Hypothese. Man überblicke nur noch einmal. Sieben himmlische Lichter und sieben lichte, in den himmlischen Regionen heimische Götter. Von den Lichtern zwei gross und fünf klein; von den Göttern zwei gross und fünf klein. Von den zwei grossen Lichtern das eine die Sonne; von den zwei grossen Göttern der eine Mitra, der Sonnengott. Das zweite grosse Gestirn die Nacht beherrschend; der zweite grosse Gott die Nacht beherrschend. Kann das Alles Zufall sein?

v. Schroeder (S. 119 fg.) erhebt freilich gegen die Argumentation aus dieser Beziehung der beiden Götter auf Tag' und Nacht Einwände, deren Würdigung mir nicht ohne principielle Bedeutung zu sein scheint. Varunas Herrschaft über die Nacht sei im Røveda so gut wie gar nicht vorhanden. Die Verwendung von Daten der jüngeren Texte für die Reconstruction des ältesten Vorstellungsbildes sei zwar nicht principiell abzulehnen, aber die Berechtigung dieses Verfahrens bedürfe doch erst der kritischen Prüfung für den einzelnen Fall. Da Mitra mit Sonne und Tag zu thun hatte, sei dies Grund genug für die Brähmanaverfasser gewesen, Varuna die Nacht zuzutheilen, zumal (S. 116) der sternengeschmückte Nachthimmel — V. ist ja für Schroeder ein Himmelsgott — eindrucksvoller ist, das Gemüth in höherem Grade zur Andacht stimmt, als der Himmel

Wie es für die alten Varunaverehrer mit der andachterweckenden Majestät des Sternenhimmels bestellt war, lasse ich hier auf sich beruhen; ich habe darüber meine Bedenken. Was ich aber betonen möchte, ist dies, dass es mir ein Fehler in der Würdigung der Beweismaterialien zu sein scheint, mit einer Vermuthung, die der positiven Unterlage doch entbehrt, einen Zug als secundäre Erfindung abzuthun, welcher sich in den Zusammenhang von Vorstellungen. auf die wir schon ohnedies als auf die ursprünglichen geführt waren, mit schlagender Evidenz einfügt. Oder will man darin einen circulus vitiosus finden, wenn dieselbe Vorstellung, welche wir heranziehen, um die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese zu erhöhen, ihrerseits wiederum dadurch als alt und echt erwiesen werden soll, dass sie zu jener Hypothese passt? Es wäre eine kurzsichtige Beweiskunst, die nicht sähe, wie ein Datum, welches einer Reihe anderer Daten mit überzeugender Kraft Sinn und Zusammenhang mittheilt, seinerseits rückwärts eben dadurch, dass es jene Wirkung auszuüben vermag, als richtig aufgefasst bestätigt wird. Der von v. Schroeder vermisste Beweis dafür, dass hier die jüngeren Texte - wie dies doch keine irgendwie gewagte Annahme ist; Fälle derart sind ja überhäufig — eine im Røveda rein zufällig unerwähnt gebliebene alte Vorstellung bewahrt haben, liegt also eben in dem frappanten Hineinpassen dieser Vorstellung in den ohnedies uns immer wahrscheinlicher sich enthüllenden alten, der Brähmanazeit längst völlig entschwundenen Vorstellungskreis. Hier gilt es, nicht in falsch verstandener Vorsicht durch geringfügige Bedenken, die zu beseitigen kaum schwerer ist als sie zu erheben, sich das Licht verdunkeln zu lassen, welches die einander bestätigenden Beweismomente in Fülle ergiessen.

Ich lasse es dahingestellt, ob weitere Ausführungen unserer Erklärung der Ädityas, zu denen die Versuchung nahe läge, das Richtige treffen würden: so die Deutung des Grössten der kleinen Ädityas, des die Hochzeiten patronisirenden Aryaman, der zuweilen neben Varuna und Mitra wie ein ihnen Gleichgeordneter genannt wird, auf den leuchtendsten der Planeten; die Deutung der weltüberschauenden Späher des Sonnen- und Mondgottes auf die Fixsterne.¹) Dies sind unsichere Anhängsel, die sich an den, wie ich meine, gesicherten Kern unserer Vermuthungen anschliessen.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die bisher nicht berührten Einwände Pischel's und v. Schroeder's gegen unsere

Theorie.

Dieselben richten sich zunächst natürlich gegen die Herleitung Varunas (resp. Ahuramazdas) aus einem Mondgott. Ich muss hier selbstverständlich einen starken Grad von Abgeblasstheit des ursprünglichen Typus annehmen. Pischel hält es für unmöglich, dass dieselbe eingetreten sein könne: "Wäre Varuna jemals Gott des Mondes gewesen, wie O. zu beweisen sucht, so wäre er dies zweifellos geblieben. Man bedenke doch nur die Rolle, die der Mond in der classischen Literatur spielt!" Beneidenswerther Forscher, der darüber, welche Vorstellungen in fernster vorgeschichtlicher Zeit verblassen konnten und welche nicht, mit einem "zweifellos" zu entscheiden weiss - der sich so tief "in indisches Denken versetzt hat", um in der Liebhaberei der klassisch-indischen Poesie für die Verwendung des Mondes bei Gedanken- und Wortspielen aller Art den Massstab für die Schätzung des Gewichts zu besitzen, mit dem einst - wer will sagen in welchem Lande und Jahrtausend - ein Mondgott, der nicht "Mond" hiess, der aber zum Träger sehr intensiver anderweitiger Ideenkreise wurde, das lunare Wesen gegenüber allen darauf drückenden übrigen Vorstellungsmassen behauptet haben muss.

Von anderer Seite greift v. Schroeder (S. 116—118) die Deutung Varunas auf den Mond an. Die Sonne heisst das Auge des Varuna. Wäre dies denkbar, wenn Varuna Mondgott wäre? Varuna überwacht in der Himmelshöhe alles menschlische Thun,

<sup>1)</sup> Siehe meine Rel. des Veda 286, A. 2. Sollte auch der M\u00e4rtanda, das achte, von der Mutter verworfene und dem Tode \u00fcbergebene Kind der Aditi, etwas mit den Fixsternen zu thun haben?

während der Mond oft genug verschwindet. Wie soll er zu dieser Rolle eines himmlischen Sittenrichters gelangt sein, welche Varuna bekleidet? Mag der ursprüngliche Typus noch so sehr verblasst sein - auch die verblassteste Gottheit kann nicht mit stark ausgeprägten Zügen ihres Wesens geradezu in Widerspruch zu ihrem ursprünglichen Charakter treten: so wie Mitra, wohl ein alter Sonnengott, nichts an sich hat, was zu diesem Wesen in directem Widerspruch stände.

Das letzterwähnte Princip ist mir ohne die Zuhilfenahme mystischer oder magischer Wirkungen in der That schlechthin unverständlich. Bei einem Gott seien die Vorstellungen, die früher die centralen waren, aus dem Bewusstsein geschwunden - dass das geschehen konnte, räumt doch auch v. Schroeder ein -: dann sollen diese Vorstellungen nicht einfach wirkungslos geworden sein, sondern die Kraft übrig behalten haben, aus dem Nichts heraus, in welches sie gesunken sind, entgegengesetzten Vorstellungen, welche der Strom der Ereignisse irgendwoher heranführen mag, den Weg zu ver-

sperren?

Ist es also wirklich undenkbar, dass ein einstiger Mondgott die Sonne zum Auge haben soll? Man bedenke, dass der Mondgott eben nicht mehr Mondgott war, sondern einfach ein lichter, himmlischer König, bei dem einerseits die enge Verbindung und nahezu Wesensgleichheit mit Mitra, dem Sonnengott, besonders hervortrat, andererseits - im Zusammenhang ethischer Gedankenkreise - auf die Function des alldurchdringenden Sehens starkes Gewicht fiel. Und da soll es unmöglich gewesen sein, dass die Sonne, für welche die Metapher des Auges so nahe lag, und die einen ganz besonderen Anspruch darauf hatte, als Auge des Mitra zu gelten, auch zum Auge der Varuna wurde? Ich möchte mich wirklich nicht dem Vorwurf aussetzen, darüber, was in solchen Dingen möglich und was unmöglich ist, allzu genau Bescheid wissen zu wollen: dies aber glaube ich doch, dass es hier, wo eine für meine Hypothese verhängnissvolle Unmöglichkeit vorliegen soll, in der That mit der inneren Begreiflichkeit der Sache geradezu ausnahmsweise gut bestellt ist.1)

<sup>1)</sup> Hat der Gegensatz, in welchem ich mich zu v. Schroeder und ähnlich zu Anderen (z. B. zu Hillebrandt, s. ZDMG. 49, 173, A. 4; 174fg. und vgl. auch Rel. des Veda, 57, A. 1) befinde, nicht eine gewisse Verwandtschaft mit dem Unterschied, der auf grammatischem Gebiet die ältere und die neuere Richtung der Morphologie trennt? Einst liess man in der Grammatik die jüngeren Formen im Grossen und Ganzen auf directem Wege aus den älteren hervorgegangen sein; jetzt hat man die zahllosen Ablenkungen, welche die Analogie hervorbringt, mehr als früher beachten gelernt. So verlangen jene Mythologen, dass ein (ursprünglicher) Mondgott nichts an sich haben soll. was dem Wesen eines Mondgottes widerspricht; von einem Gott, der es nicht regnen lässt, schliessen sie, dass er kein (ursprünglicher) Gewittergott gewesen sein könne; andererseits von Göttern, bei denen Lichtattribute begegnen, schliessen sie ohne Weiteres, dass sie Lichtgötter sind. Ich wünsche dem gegenüber die

Und die Verwandlung des Mondgottes in einen himmlischen Bestrafer der menschlichen Sünden — ist sie schwerer zu verstehen? Natürlich sind wir hier auf ziemlich freie Phantasien angewiesen: aus den unserer Vermuthung erreichbaren Momenten bauen wir ein hypothetisches Bild des Hergangs auf, neben dem ganz andere, uns unauffindbare Möglichkeiten übrig bleiben. Wie zunächst ein Mondgott zu der Geltung eines höchsten Weltherrschers hinaufrückt, mag ein von Sayce<sup>1</sup>) mitgetheilter sumerischer Hymnus veranschaulichen. "In heaven who is supreme? Thou alone, thou art supreme. On earth who is supreme? Thou alone, thou art supreme"; so spricht man zu Nannar, dem Mondgott von Ur, dem "lord and prince of the gods", "first-born, omnipotent", "whose hand upholds the life of all mankind", zu dessen Wesen, beiläufig bemerkt, auch jener Zug des Erbarmens zu gehören scheint, der Varuna eigen ist: er ist der "merciful one", "long-suffering and full of forgiveness". In dem Bilde eines solchen Gottes stelle man sich nun — ein Widerspruch, wie er derartigen Vorstellungen so oft eigen ist — jene Züge der Unheimlichkeit, der Düsterkeit, ja im Grunde - obwohl dies für den Veda nicht eigentlich mehr gilt der Bosheit als erhalten vor, welche die mythologische Phantasie dem fortwährend seine Gestalt wandelnden, bald spärliches Licht ergiessenden, bald sich in der Verborgenheit versteckenden himmlischen Nachtwandler so leicht beilegt.2) Daneben bedenke man weiter, dass der nachterleuchtende Gott der Erblicker eben jener Sünden ist, welche die Dunkelheit dem menschlichen Auge verbirgt und bei denen darum besonders viel auf die Wachsamkeit eines übermenschlichen Hüters des Rechts ankommt.3) So liegt es nahe, dass das Wirken dieses Gottes die Richtung auf das Sittliche annimmt: wobei es dann nicht verwunderlich ist, wenn der ganze, aus anderweitigen Wurzeln erwachsene Gedankenkreis, welcher um den centralen Begriff des Rta herumliegt, mit dieser Conception eines höchsten, sündenstrafenden Weltherrn in Verbindung tritt.

3) Es klingt fast als wenn die Naturbedeutung des Varuna dem Dichter noch vorgeschwebt hätte, wenn es heisst, dass der Gott "die bösen Künste mit glänzendem Fuss niedergetreten hat, zur Himmelshöhe emporgestiegen ist" (Rv.

VIII. 41. 8; man beachte auch den Rest des Verses).

Aufmerksamkeit der Forschung auf die Ablenkungen und Entgleisungen, auf das Verschwinden alter und das Hinzutreten neuer Züge zu richten, welche Vorgänge das directe Entsprechen der Naturbedeutung eines Gottes und seiner historischen Gestalt in irgend einem gegebenen Zeitalter stören, ja aufheben können.

<sup>1)</sup> Hibbert Lectures, 1887, S. 160 fg., vgl. Rel. des Veda, 195, A. 1.

<sup>2)</sup> Der Mond, heisst es bei den Finnen (Castrén, Finn. Mythol. 54), "hat ein sonderbares, mannigfaltiges Aussehen. Bald ist er schmal, bald wiederum allzubreit in seinem Gesicht. Nachts ist der Grause in Bewegung, Tags ruht er." In den amerikanischen Religionen herrscht die Verehrung des Mondes vielfach vor derjenigen der Sonne vor, sehr häufig mit bösem, unheimlichem Anflug. Vgl. J. G. Müller, Gesch. der amerikan. Urreligionen, Register unter "Mond". Weiter diese Vorstellungen zu verfolgen ist hier natürlich nicht der Ort.

Die durch die Verhältnisse des socialen Lebens sich steigernde Macht dieser Vorstellungen und das Verblassen der lunaren Naturbedeutung mögen unter einander - vermuthlich der erstere Vorgang als Ursache, der zweite als Folge - im Zusammenhang stehen; Varuna-Ahura mag eben deshalb (oder mit deshalb) aufhören, Mondgott zu sein und sich in einen himmlischen König von unbestimmter Natur verwandeln, weil sich auf die Dauer nicht ein Mondgott, sondern nur ein göttlicher König jener Art als höchster Strafer und Vergeber der Sünden vorstellen lässt. Ich wiederhole: dies Alles beansprucht nicht mehr zu sein, als was hier allein möglich ist, eine subjective Construction. Aber sie wird hinreichen zu zeigen, wie aus einem Mondgott nicht nur ein höchster Wächter des Rechts im Allgemeinen hervorgehen kann, sondern wie das characteristische Wesen eben dieses Rechtsgottes, die ihm eigenthümliche Mischung hell erhabener und düster unheimlicher Züge. ganz besonders mit der Annahme einer derartigen Entwickelung im Einklang steht.

Nach Betrachtung der Einwände, die man gegen den lunaren Varuna erhoben hat, muss ich zum Schluss noch in aller Kürze meine Identification der kleinen Adityas mit den fünf Planeten gegen eine Bemerkung Pischel's (S. 449) vertheidigen. "Wenn sich Inder und Eranier um die fünf Planeten nicht kümmerten, so schliesse ich daraus, dass die Erklärung von fünf der Adityas als Götter der Planeten falsch ist, 'nicht aber, dass es entlehnte und missverstandene Götter sind." Ein Machtspruch, keine Widerlegung. Die Möglichkeit, dass ein Volk, welches die Planeten nicht kannte oder nicht beachtete, von einem anderen Volk Planetengötter entlehnen konnte, wird dadurch nicht beseitigt, dass P. sie ignorirt: und wenn nun schwerwiegende Gründe eben für diese Möglichkeit sprächen? Und noch schwerer wiegende dafür, dass - auf welchem Wege auch immer dies mit dem uns sonst bekannten Zustand der astronomischen Vorstellungen der Indoiranier zu vereinen sein mag - in jedem Fall die Adityas die Planeten bedeutet haben?

Doch auf meine Vermuthung über den ausserindogermanischen Ursprung des Ädityakreises — ich halte sie nach wie vor für durchaus wahrscheinlich<sup>1</sup>) — will ich hier nicht zurückkommen und mich allein auf die Vertheidigung meiner Deutung dieser Gottheiten als Sonne, Mond und Planeten beschränken.

<sup>1)</sup> Vgl. auch diese Zeitschrift Bd. 49, S. 177fg.

### Nochmals über das Alter des Veda.

Von

#### Hermann Jacobi.

Herr Prof. Thibaut hat im Indian Antiquary 1895, S. 85 ff. einige meiner Gründe für das höhere Alter des Veda einer Kritik unterzogen und ebenso hat neuerdings Prof. Oldenberg in dieser Zeitschrift Bd. XLIX, S. 470 ff. auf meine Entgegnung (ib. S. 218 ff.) geantwortet. Dass in beiden Artikeln manches Beherzigenswerthe enthalten ist, will ich nicht bestreiten. Jedoch treffen ihre Auseinandersetzungen nicht die Hauptstützen meines Beweises, bez. halte ich ihren Angriff gegen eine derselben für verfehlt. Es sei mir daher gestattet, den jetzigen Stand der Frage darzulegen, so dass auch derjenige, welcher in das verwickelte Detail nicht einzugehen geneigt ist, dennoch eine Einsicht in die Controverse erhält.

Die aus dem Kalender entnommenen Gründe, bei denen es sich um die verschiedenen Jahresanfänge handelt, sind deshalb weniger überzeugend, weil es immer zweifelhaft bleiben kann, weshalb die Inder gerade diesen oder jenen Zeitpunkt zum Jahresanfang erhoben haben. Ich werde daher die hierauf bezüglichen Fragen erst in zweiter Linie behandeln, und ziehe es vor, diejenigen beiden Argumente, welche von dieser Fehlerquelle frei sind, zwei rein astronomische, in das Vordertreffen zu stellen. Es handelt sich um die Angaben über den Polarstern und das Frühlingsäquinox in den Plejaden (Kṛttikās). Da im dritten Jahrtausend v. Chr. die Himmelslage derart war, dass die genannten Erscheinungen eintreten konnten, so muss die indische Cultur, welche die Erinnerung an diese Zustände bewahrt hat, in so frühe Zeit zurückgehen. Untersuchen wir nun, wie es sich mit jenen zwei Erscheinungen verhält.

Die Inder kannten einen Stern, den sie als den Unbeweglichen, dhruva, bezeichneten. Auf diese seine Unbeweglichkeit gründet sich seine Verwendung im Hochzeits-Ceremoniell der Grhyasūtra. 1) Die Inder haben also den dhruva offenbar so benannt, weil sie ihn für unbeweglich hielten, bez. seine Bewegung nicht erkannten. Diese

<sup>1)</sup> Cf. Haas im 5. Bande der Ind. Stud. und Winternitz, in den Denkschriften der K. Ak. der Wiss. in Wien XL, S. 77f.

Bezeichnung stammt also aus einer Zeit, in der ein hellerer Stern dem Himmelspol so nahe stand, dass er für die damaligen Beobachter stille zu stehen schien. Unser Polarstern kann es nicht gewesen sein, weil derselbe vor zweitausend Jahren noch so weit vom Pole entfernt war, dass er diese Bezeichnung noch nicht verdiente und bei den Alten auch noch nicht führte. Einem anderen Polarstern begegnen wir vor unserer Zeit erst, wenn wir in das Jahr 2800 v. Chr. hinaufgehen. Damals stand α Draconis dicht bei dem Pole und seine Entfernung von ihm innerhalb eines halben Jahrtausends um jenen Zeitpunkt war geringer, als sie unser Polarstern jetzt aufweist. Gegen 1300 v. Chr. stand ein anderer Stern, Z Draconis, dem Pol am nächsten; aber er kam ihm nie näher als 4º 44". Dieser Stern kann nicht der dhruva des Hochzeitsrituells gewesen sein, weil auch der oberflächlichste Beobachter in Indien nicht darauf verfallen konnte, ihn als unbeweglich zu bezeichnen. Jemand, der niemals Entfernungen am Himmel geschätzt hat, möchte wohl diese Behauptung für willkürlich und unbeweisbar halten. Es lässt sich aber leicht zeigen, dass sie es nicht ist. Der genannte Stern, z Draconis, beschrieb zu jener Zeit, als er dem Pol am nächsten stand, einen Kreis um ihn von  $9\frac{1}{2}$ —10 Graden Durchmesser; mit anderen Worten, der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Stand jenes Sternes über dem Horizonte betrug 91/2 Grad und mehr. Wenn nun ein aufmerksamer Betrachter des Himmels aus seiner deutschen Heimat, sagen wir Köln oder Leipzig, nach Rom reist, so bemerkt er, dass der Polarstern in Rom niedriger steht, als er ihn zu Hause zu sehen gewohnt war. Die Differenz der Polhöhe in Leipzig und Rom beträgt etwa 91/2 Grad, mithin ebensoviel als die Differenz der Höhe von z Draconis innerhalb 12 Stunden zur Zeit seines kleinsten Polabstandes. Nun ist es aber in unseren Breiten schwierig, die Entfernung des Poles, oder sagen wir concret: des Polarsternes, vom Horizont mit einiger Sicherheit abzuschätzen. Denn der Polarstern steht bei uns so hoch, dass man nicht zugleich ihn und den Horizont überblicken kann; um das zu thun, muss man den Kopf bewegen, wodurch die Schätzung sehr an Sicherheit verliert. Anders ist es in Indien. Dort, beispielsweise in Delhi, steht der Polarstern so niedrig, dass man mit einem Blick ihn und den Horizont ins Auge fassen und somit deren Abstand von einander abschätzen kann. Dabei kann es keinem Betrachter des Himmels1) entgehen, dass derselbe Stern bald höher bald niedriger steht, wenn er einmal 321/20, das andere Mal 231/20 über dem Horizonte steht.2) Also kann z Draconis die alten Inder

<sup>1)</sup> Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Unbekanntschaft mit dem Sternhimmel, deren sich die meisten Gebildeten unserer Städte schuldig machen, nicht für Menschen einer niedrigeren Culturstufe zutrifft, für welche die Bekanntschaft mit den Himmelserscheinungen noch nicht ihre praktische Bedeutung verloren hatte.

<sup>2)</sup> Auch kommt noch hinzu, dass dann die Abweichung des Sternes von

aicht auf den Einfall gebracht haben, ihn als unbeweglich, dhruva, zu bezeichnen, weil er es für sie nicht war.1) Noch weniger kann es & Ursae minoris gethan haben, der 1060 v. Chr. dem Pol am nächsten stand, aber immerhin noch 61/2 Grad davon entfernt, mithin beinahe 2 Grad weiter als z Draconis zur Zeit seiner kleinsten Poldistanz. Es bleibt somit nur α Draconis übrig, der, wie wir sahen, über ein halbes Jahrtausend dem Pole so nahe stand, dass er der Beobachtung mit blossem Auge als unbeweglich erscheinen musste. Wir müssen also die Entstehung seines Namens dhruva sowie jenes Gebrauches, ihn der Braut als Sinnbild der Festigkeit am Hochzeitsabend zu zeigen, in eine Zeit setzen, in der a Draconis Polarstern war, also in die erste Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. Nun wird aber jener Gebrauch noch nicht im Rigveda erwähnt, obschon darin gerade recht reichliche Angaben über das Hochzeitsceremoniell sich finden. Es ist also wahrscheinlich, dass die Verwendung des dhruva im Hochzeitsceremoniell nicht der Zeit des Rigveda, sondern der folgenden Periode angehört, und dass also die rigvedische Culturperiode vor dem dritten vorchristlichen Jahrtausend liegt.

Gegen meine auf den dhruva gestützte Beweisführung ist nichts Ernstliches vorgebracht worden. In seinem letzten Artikel (S. 476, Note 2) sagt Prof. Oldenberg: "Nur über den dhruva (Polarstern) habe ich nicht gesprochen. Ich habe über denselben in der That Nichts zu sagen, als dass mir Jacobi nach wie vor den astronomischen folk-lore der vedischen Zeit weit zu überschätzen scheint, wenn er demselben eine Genauigkeit zutraut, welche von Aratus und Eratosthenes verzeichnete antike Vorstellungen nicht besassen." Wenn ich Oldenberg's Worte richtig verstehe, so sollen sie besagen, dass die alten Inder viel genauer beobachtet haben müssten, als die alten Griechen, weil Aratos von keinem Polarstern weiss. Die alten Griechen konnten eben von einem Polarstern nichts wissen, weil ca. 1000 Jahre vor und nach dem Beginn unserer Zeitrechnung kein hellerer Stern dem Pole so nahe rückte, dass er als unbeweglich angesehen werden konnte. Also die antiken Vorstellungen sind ebenso genau wie die indischen: in den ersteren begegnet uns kein Polarstern, weil die griechische Cultur nicht in die Zeit zurückreicht, in der es einen solchen gab, oder weil, wenn

der Nordlinie nach Westen und Osten in die Augen fallen musste. Oldenberg betont ja selbst bei anderer Gelegenheit, dass die Inder immer sehr aufmerksam auf die Himmelsgegenden gewesen seien.

<sup>1)</sup> Denn die Inder hatten ja keine Veranlassung, einen Stern als unbeweglich zu bezeichnen. Hätten sie theoretische astronomische Kenntnisse gehabt, so würden sie vielleicht zur Erkenntniss des ruhenden Poles gelangt sein. Aber Oldenberg selbst warnt davor, den astronomischen folk-lore der vedischen Zeit nicht zu überschätzen. Wir dürfen also für jene Zeit weder die Absicht voraussetzen, einen dhruva aufzufinden, noch den guten Willen, selbst einen beweglichen Stern als unbeweglich zu bezeichnen.

sie soweit zurückgehen sollte, sich aus dieser Zeit keine Vorstellungen in eine spätere Zeit hinüber retteten; dagegen findet sich in den indischen Vorstellungen der Polarstern, weil die indische Cultur ohne beträchtliche Veränderung oder gewaltsame Unterbrechung in so frühe Zeit zurückreicht. Die Berufung auf Eratosthenes kann ich aber nicht recht verstehen. Denn Eratosthenes hat genaue astronomische Kenntnisse; so weiss er genau, wo der Pol liegt, nämlich bei einem kleinen Stern 5. oder 6. Grösse, unterhalb  $\beta$  Ursae minoris. Doch dieser Stern, obgleich ein wirklicher Polarstern, war so klein, dass er nur für die astronomische, nicht

für die volksthümliche Vorstellung in Betracht kam. Nachdem die Untersuchung über den Polarstern die Ueberzeugung befestigt hat, dass Verhältnisse des dritten vorchristlichen Jahrtausends ihren Reflex in dem alten Hochzeitsrituell finden, wird man auch nicht leichten Herzens darüber hinweggehen dürfen, dass die Krttikas als erstes Gestirn der Naksatra-Reihe auf eine ähnlich frühe Zeit hinweisen. Denn da die Krttikas die Scheide zwischen den nördlichen und südlichen Naksatra, den deva- und yama-naksatrāni, bilden und da sie nach dem Satapatha Brāhmaņa II, 1, 2, 3 (worauf gleichzeitig Tilak und Oldenberg hingewiesen haben) "nicht aus der östlichen Gegend weichen", d. h. genau im Osten aufgehen, so steht damit fest, dass sie das Frühlingsäquinox bildeten. Die Angabe des Satapatha Brāhmana beweist, dass die mit Krttikās beginnende Naksatra-Reihe in Indien eingeführt sein muss, als die Plejaden thatsächlich dem damaligen Frühlingsäquinox nahe standen. Denn sonst wäre es nicht möglich, dass sich die Angabe erhalten hätte, nach der die Krttikas im Ostpunkte aufgingen. Somit haben wir einen zweiten directen Beweis dafür, dass die vedische Cultur in das dritte Jahrtausend v. Chr. zurückgeht.

Wir wenden uns jetzt, wo wir auf sicherer Grundlage stehen, zu den kalendarischen Fragen. Das Jahr der Brähmana beginnt mit dem Phälguna-Vollmond. Diese Angabe findet sich so oft, dass ihr allgemeine Gültigkeit in der Brähmanazeit zuerkannt werden muss. Voraussichtlich geht sie eben in die älteste Zeit zurück, sonst würde sie in dieser weitverbreiteten Literatur nicht so einstimmige Anerkennung gefunden haben. Die Frage erhebt sich nun, warum der Phälguna-Vollmond, d. h. der Vollmond bei β Leonis, den Anfang des Jahres gebildet habe. Oldenberg und Thibaut sind der Ansicht, dass der Phälguna-Vollmond mit dem indischen Frühling, dem vasanta, zusammengefallen sei. Denn der vasanta heisst in den Brähmanas der Kopf oder die Thür des Jahres, der Mund der Jahreszeiten, ebenso wie der Phälguna-Vollmond auch ausdrücklich als der Mund der Jahreszeiten, der Mund des Jahres bezeichnet

<sup>1)</sup>  $^\circ$   $^\circ$   $^\circ$   $^\circ$  τον ετερον τῶν ἡγουμένων κατώτερός έστιν ἄλλος ἀστήρ,  $^\circ$ ς καλεῖται Πόλος, περὶ  $^\circ$ ν δοκεῖ πόλος στρέφεσ $^\circ$ αι. Eratosthones, Catasterismi 2.

wird. Löst man die beiden Gleichungen: Phalguna-Vollmond = Mund der Jahreszeiten, und Vasanta = Mund der Jahreszeiten auf, so ergiebt sich: Phālguna-Vollmond = (Anfang des) vasanta. plausibel dieses Resultat scheint, müssen wir doch bei genauerer Betrachtung der Consequenzen an seiner Richtigkeit zweifeln und annehmen, dass ein Fehler in obiger Rechnung steckt. Wir wollen also jetzt untersuchen, b der Phalguna-Vollmond mit dem Anfang des vasanta in der Brahmanazeit zusammen fallen konnte und zwai legen wir dabei Prof. Oldenberg's Annahme zu Grunde, dass es sich um die Zeit gegen 800 v. Chr. handele. Damals trat der Vollmond, wenn er genau bei Uttara Phalguni stattfand, gegen den 1. oder 2. Februar ein. Nach Prof. Oldenberg tritt im nördlichen Indien der Frühling um diese Zeit ein. Prof. Thibaut nimmt für denselben Termin den 7. Februar an, wobei jedoch darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass sein Ansatz für den Phalguna-Vollmond nicht um 800 v. Chr. sondern gegen 350 v. Chr. strenge Gültigkeit hatte. Man kann zur Abschwächung dieses Einwandes sagen: der Phalguna-Vollmond und der Anfang des vasanta sind beide bewegliche Termine; der eine kann sich zwei Wochen voroder rückwärts verschieben, der andere ist auch nicht gerade an das Datum gebunden. Ganz richtig. Aber wir müssen das Mitteldatum bei solchen schwankenden Terminen zu Grunde legen. Wenn die Mitteldaten so liegen, wie sie Prof. Thibaut gelegt wissen will, wird durchschnittlich der Phalguna-Vollmond nur im vierten Theil aller Fälle auf den Zeitpunkt fallen, der nach Prof. Thibaut den Anfang des vasanta markiren soll; dagegen tritt er in drei Viertel derselben vorher ein.1) Wenn man nun die ältere Brahmanazeit noch früher als 800 v. Chr. ansetzt, wie Prof. Thibaut zu thun geneigt ist,2) so macht sich die Unrichtigkeit der betreffenden Termine immer mehr geltend, in dem Maasse, dass bei Zugrundelegung der Zeit um 1200-1300 v. Chr. der Phalguna-Vollmond gar nicht mehr auf den von ihm gewählten Anfang des vasanta fallen würde. In diesem Falle hätte nicht der Phalguna-Vollmond, sondern der Caitra-Neumond als Jahresanfang gewählt werden müssen. Dieser Termin hätte den grossen Vorzug gehabt; dass dann Jahresanfang und Monatsanfang zusammengefallen wären, da ja nach Prof. Oldenberg die Monate von Neumond zu Neumond liefen, worüber unten mehr.

-Diese Bedenken ergeben sich, wenn wir nur den von Prof. Thibaut gewählten Vollmondstermin des Phälguna ins Auge fassen; auf noch schlimmere Schwierigkeiten stossen wir, wenn wir untersuchen, ob der von ihm angesetzte Termin für den Anfang des

<sup>1)</sup> Noch ungünstiger gestaltet sich das Verhältniss, wenn man annimmtdass die Inder schon damals nach der Schaltregel des Jyotisa ihr Moudjahr mit dem Sonnenjahr in Einklang gebracht hätten. Denn dann fiel nur im ersten Jahr des fünfjährigen Yuga der Phälguna-Vollmond auf den richtigen Termin, in den vier übrigen Jahren aber stets vor denselben.
2) Siehe das Postscript zu seinem Artikel.

vasanta im nördlichen Indien sich rechtfertigen lässt. Den Eintritt des vasanta kann man direct bestimmen, wenn man den Mitteltermin kennt, an dem die von den Indern für den vasanta charakteristischen Erscheinungen eintreten. Man kann ihn auch indirect finden, indem man von dem Eintritt der Regenzeit, die jedenfalls einen schärfer markirten Anfang hat, vier Monate zurückrechnet; denn nach feststehender uralter Rechnung kommen auf jede der drei Hauptjahreszeiten oder Tertiale je vier Monate. Da die Regenzeit im nördlichen Indien gegen das Sommersolstiz und später beginnt, so wird man den vasanta gegen den 19. oder 20. Februar anzusetzen haben. Prof. Thibaut verwirft diese Rechnung und setzt aus Gründen, die gleich geprüft werden sollen, als den Anfang der Regenzeit die Regenschauer an, die zuweilen in der ersten Hälfte des Juni fallen. Wenn ich ihm, der so lange in Indien geweilt hat, zu widersprechen mir herausnehme, so geschieht es auf Grund der Aussagen Blanford's, der in diesen Dingen ja von Allen als erste Autorität anerkannt werden muss. Es sei mir daher gestattet. die massgebende Stelle aus Blanford's, Climates and Weather of India, S. 210 hier abzudrucken: "The transition from the hot season to the rains is gradual only in Assam, and to a less extent in Bengal and Arakan. In Western, North-western, and Central India, where land-winds prevail, more or less, all through the hot season, the change is rapid; a few days only of light damp winds and calms being the forerunner of the monsoon. In some seasons, a day or two of rainy weather occurs in these provinces about a fortnight before the monsoon sets in permanently, and is called the "choti barsat" or "little rains". It is however by no means a regular phenomenon. When it occurs, it is generally the result of an early cyclonic storm, similar to those which are frequent during the monsoon, and is due to an early and short-lived invasion of the monsoon. It is followed by a re-establishment of the landwinds, a sequence that sometimes happens also in the middle of the rainy season, but this latter is then called "a break in the rains".1)

"In Bengal the average date for the setting in of the rains is the second week in June. The barometer falls steadily for three or four days beforehand, till it approaches its annual minimum; and the rainfall often sets in with a small cyclonic storm, giving squally weather at the head of the bay. This sometimes carries the rain at once up to Behar, and even farther to the north-west, but as a rule it takes from a week to a fortnight to extend to the North-west Provinces and the Eastern Punjab."

Nach dieser Darlegung kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die unregelmässige ein- bis zweitägige Unterbrechung der heissen Zeit nicht als Anfang der Regenzeit betrachtet werden kann,

<sup>1)</sup> avagraha im Sanskrit.

weil nach jenen Regenschauern die heisse Zeit wieder einsetzt und noch zwei Wochen lang dauert. Damit stimmen auch die indischen Beschreibungen der Regenzeit überein, z. B. Mahābhārata III, 182, 1:

nidāghāntakaraḥ kālaḥ sarvabhūtasukhāvahaḥ | tatraiva vasatām teṣāṃ prāvṛṭ samabhipadyata || .

Die Gründe, die Prof. Thibaut veranlasst haben, dennoch den Anfang der Regenzeit so früh anzusetzen, legt er selbst S. 90 f. dar: "A division which, on the basis of three different seasons, distinguishes three four-monthly periods can never be quite accurate. because the rainy season occupies less than four months, strictly speaking not more than three months. If, therefore, the principle of four-monthly divisions is to be adhered to—as it actually was—a compromise has to be arrived at, in so far as either some weeks previous to the beginning of the rains, or some weeks after the cessation of the rains, have to be comprised within the rainy seasons." Er entscheidet sich gegen letzteres, weil früh im October die Regenzeit vollständig vorüber sei. Ueber letzteren Punkt erlaube ich mir statt seiner Worte die ausführlichere Angabe Blanford's bezüglich der North-west Provinces and Oudh hier wiederzugeben. "The rains cease, as a rule, in September, earlier or later in different years. Generally they last a week or more longer in the eastern than in the western districts. A few weeks of close and warmer weather follow, but under the clear skies of the lengthening nights the temperature gradually falls; and if, as sometimes happens, a late and final fall of rain comes at the end of the month or in October, its cooling effect is rapid and permanent. Light airs begin to move from the west and gradually strengthen till they become the steady cool wind of the winter months." Die von Prof. Thibaut angeführten Thatsachen sind also vollständig richtig; aber in seine Beweisführung hat sich dennoch ein verhängnissvoller Fehler eingeschlichen. Er nimmt nämlich an, dass das Tertial Varsā vier Regenmonate enthalten müsse. Der Gedanke lag aber den Indern fern, da ja der Regen je nach der mehr westlichen oder östlichen Lage des Ortes nur 21/2 bis etwas über 3 Monate dauerte.1) Auch in der vedischen Zeit zerfällt das zweite Tertial in zwei rtus: varsā oder prāvrs und sarad. In die letztere Jahreszeit fällt das Ende der eigentlichen Regenzeit und das Aufklären des Himmels; die Luft wird klar, herrlich scheint der Mond, das Hochwasser der Flüsse schwindet. Besonders aber

<sup>1)</sup> Die stehende indische Angabe ist 3 Monate; cf. Rāmāyaṇa 1V, 98, 3: navamāsadhṛtaṃ garbham bhāskarasya gabhastibhih | pītvā rasam samudrāṇām dyauh prasūte rasūyanam. ||

Trotzdem giebt es auch nach dem Rāmāy. vier vārṣika māsa; ibid. IV, 26, 14:

pūrvo 'yam vārsiko mūsah śrāvanah salilāgamah | pravṛttāh saumya cat vār o mūsā vārsikasamjñitāh. ||

ist charakteristisch für den Herbst, dass der Peis auf den Feldern reif ist. Man sieht, dass diese Jahreszeit keinen einheitlich meteorologischen Charakter hat. Darauf kommt es aber auch nicht in erster Linie an, sondern darauf, oh auf die Auffassung und das Gemüth der Inder jene verschiedenen Erscheinungen einen einheitlichen Eindruck machten. Wer die indischen Dichter liest<sup>1</sup>), wird zugeben müssen, dass der Herbst für den Inder eine richtige, individuelle Jahreszeit war.2) nicht ein Produkt theoretisirender Schablone. Wenn der in Indien lebende Europäer nicht dieselben Empfindungen hat, so ist das leicht begreiflich; denn dieser sehnt sich nach der Kühle, und ihn, der nicht sät und erntet, bewegt es gemüthlich nicht, dass die Ernte vor der Thür steht; dass aber letzteres bei der vorwiegend ackerbauenden Bevölkerung Indiens ein sehr wichtiges Moment war, versteht sich von selbst, daher denn auch für die Inder der ältesten Zeit Herbst und Jahr (sarad) synonym waren. Für sie gehören die beiden Jahreszeiten, in denen die wichtigsten Saaten des Jahres wachsen (varsā) und reif auf den Feldern stehen (sarad) eng zusammen.3) So gehört für sie nothwendiger Weise ein Stück der kühlen Jahreszeit zum zweiten Tertial. varsā, und zwar bis zum ersten Vollmond nach Eintritt der regenlosen Zeit. Es ist das die śāradi rātrī. MBh. III, 182, 16:

teṣāṃ puṇyatamā rātrih parvasandhau sma śāradī | tatraiva vasatām āsīt Kārttikī Janamejaya ||

dann tritt erst der hemanta ein, cf. Rāmāy. III, 16, 1

śaradvyapāye hemanta rtur istah pravartata.

Der hemanta beginnt also nicht mit dem Anfang, sondern innerhalb derjenigen Jahreszeit, welche der Europäer als die kühle bezeichnet. Meteorologisch<sup>4</sup>) ist für den hemanta der kalte Wind charakteristisch (vāyuś cātro 'dīcyah pāścātyo vā varnanīyah. Vāgbhaṭa l. c. p. 66), während die śarad umlaufende Winde hat (vāyuś cātrā 'niyatadikkah, ib. p. 65); ferner natürlich die grössere Kälte. Aber bei welcher Temperatur tritt für den Inder die specifische Empfindung der Kälte ein? Ich bemerke, dass im nörd-

Eine sehr nützliche Zusammenstellung der charakteristischen Eigenschaften und Erscheinungen der 6 Jahreszeiten findet sich in Vägbhața's Kāvyānuśāsana, ed. Kāvyamālā No. 43, S. 65 f.

<sup>2)</sup> Man denke auch an den alten Namen des Jahres sarad.

<sup>3)</sup> Das Charakteristische des zweiten Tertials ist natürlich die Regenzeit, unter deren directem oder indirectem Einfluss es steht; daher erhielt es von ihr den Namen  $vars\bar{a}$ . In ähnlicher Weise war für das erste Tertial die Sommerhitze  $gr\bar{i}sma$  charakteristisch und es wurde nach ihr benannt. Wenn man nun, wie Prof. Thibaut thut, annimmt, dass es im ganzen Tertial  $vars\bar{a}$  geregnet haben müsste, so muss man auch annehmen, dass im ganzen Tertial  $gr\bar{i}sma$  grosse Glut herrschen müsse. Aber das Eine ist ebenso unrichtig wie das Andere.

<sup>4)</sup> In landwirthschaftlicher Beziehung wird die Fülle der Gemüse und das Aufgehen des in den Schlick der zurückgetretenen Gewässer gesäten Reis von Vägbhata hervorgehoben.

lichen Indien die Durchschnittstemperatur des November noch um  $10^{0}$  Fahrenheit unter der des Octobers liegt. Es ist daher wohl begreiflich, dass die Inder ihren hemanta gegen Ende des Octobers angesetzt haben, so dass also doch vier Monate zwischen seinem

Anfange und dem Ausbruche des Monsoons lagen.

Das dritte Tertial, hemanta, enthält die beiden weniger von einander geschiedenen Jahreszeiten: hemanta und śiśira. Von dem letzteren sagt auch Vägbhata: atra sarvam hemantavad varnanīyam.1) Aehnlich äussert sich Prof. Thibaut: "The insertion of 'a cool season' (sisira) between winter and spring is not based on conspicuous natural relations", p. 90, note 5. Darum ist er auch der Ansicht, dass "the five-season system is next to the three-season system, the only natural one." Wie dem auch sei, jedenfalls gehen vier Monate auf das Tertial hemanta; Vagbhata, der zwischen dem 12. und 15. Jahrh. n. Chr. lebte, theilt, wie die meisten classischen Schriftsteller, dem sisira die beiden Monate Magha und Phalguna zu. Da er den Monat von Vollmond zu Vollmond rechnet (l. c. S. 65), so beginnt er also die folgende Jahreszeit, vasanta, mit dem Phalguna-Vollmond. Man wird nun die Angaben der Inder selbst über den Anfang des vasanta nicht ohne Weiteres bei Seite setzen dürfen; denn sie haben die Jahreszeiten als solche erkannt und benannt, und werden daher wohl am besten wissen, wann dieselben beginnen. Wenn nun Vagbhata den Anfang des vasanta auf den Phālguna-Vollmond verlegt, so muss zweitausend Jahre vor seiner Zeit, nach Prof. Oldenberg also in der älteren Brahmanazeit, der Phālguna-Vollmond einen ganzen Monat vor den Anfang des vasanta, also mitten in den śiśira gefallen sein. Die Annahme Oldenberg's und Thibaut's, dass in der ältesten Zeit der Phälguna-Vollmond mit dem Anfang des vasanta zusammengefallen sei, ist also nicht zulässig.

Zu demselben Resultat gelangen wir, wenn wir die älteste Angabe über die Vertheilung der Jahreszeiten auf das Jahr zu Grunde legen. Im Jyotişa Vedānga v. 6 beginnt das Jahr mit dem Wintersolstiz und sein erster Monat ist Māgha oder tapas; der erste Frühlingsmonat ist madhu, der dritte des Jahres. Dessen Anfang fällt also, wenn man genau rechnet, auf den 19. oder 20. Februar. Nebenbei sei bemerkt, dass der vasanta nach dem

Jyotisa mit Caitra Neumond begann (vergl. oben S. 73).

<sup>1)</sup> Immerhin weiss er eine Reihe von Erscheinungen anzugeben, die nicht beiden rtus gemeinschaftlich sind. Davon hebe ich mit Bezug auf die Bemerkungen in meinem Aufsatz: Beiträge zur Kenntniss der vedischen Chronologie (Nachr. der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1894, S. 115) über das Avabhrtha Bad hervor, dass nach Vägbhata für sisira, i. e. Mägha und Phälguna, payasām attsāyi saityam charakteristisch ist, während im hemanta das Wasser in Teichen und Brunnen noch angenehm warm ist (sarahküpapayasām kavosnatā). — Es scheint, dass bei der Schilderung des hemanta im Rāmāy, III, 16 unter diesem Namen auch der sisira mit einbegriffen ist.

Prof. Oldenberg und Prof. Thibaut haben nun einen anderen Weg eingeschlagen, um ihre Behauptung zu stützen. Da man vasanta mit Frühling, spring, zu übersetzen pflegt, so fragen sie, wann der Frühling, spring, im nördlichen Indien eintrete. Prof. Thibaut, der ja den Frühlingsanfang auf den 7. Februar legen will, sagt (S. 91): "In the earlier part of February the increase of warmth is already very perceptible: the true cold season is over." Diesem Urtheil muss ich nun dasjenige Blanford's entgegenstellen, der von den North-west Provinces sagt: "The cool season is less cold, less rainy and cloudy (als im Punjab), and comes to an end in March, when strong hot winds set in from the west with great persistency, lasting well into May." Man sieht wie die Urtheile auseinandergehen: Prof. Thibaut setzt den Anfang des Frühlings ebensoviel vor den traditionellen Anfang des vasanta als die grösste meteorologische Autorität nach demselben. Prof. Thibaut's Irrthum hierbei ist derselbe wie bei seiner Ansetzung der kalten Jahreszeit in den Anfang des October. Was vasanta ist, können uns nur die Inder sagen. Die von ihnen angeführten Merkmale sind sehr charakteristisch, aber leider fehlt uns über sie eine Statistik aus den einzelnen Landestheilen: es beginnt der malayānila oder daksinātua vāyu zu wehen, der Mango hat üppige Triebe gemacht und steht in Blüthe, der Kokila lässt seinen Ruf erschallen, die Bienen schwärmen, die Liebe regt sich in aller Herzen, etc. etc. Jedenfalls sieht man, dass es auf eine Zunahme der Wärme allein nicht ankommt;1) um die genannten Erscheinungen ins Leben zu rufen, muss dieselbe schon länger angehalten haben und bedeutender geworden sein. Das stimmt aber eher mit einem späten Datum' im Februar als mit dem frühen von Prof. Thibaut gewählten.

Prof. Thibaut geht nun weiter und zeigt, dass wenigstens im Kauṣītaki Brāhmaṇa der Phālguna-Vollmond auf den von ihm ge-

<sup>1)</sup> Wenn es nur auf die Sonnenwärme ankommt, so lässt sich darüber folgende Betrachtung anstellen. Theoretisch müsste es an zwei Tagen, die gleichweit vor und nach dem Wintersolstiz liegen, gleich warm sein, also am 20. Nov. wie am 20. Jan., und am 21. Oct. wie am 19. Febr. Wenn nun keine anderen störenden Einflüsse hinzukommen, wird aber thatsächlich der vor dem Wintersolstiz liegende Termin wärmer sein als der entsprechende nach demselben, weil an dem ersteren die Erde noch von dem eben verflossenen Sommer bedeutend erwärmt ist, während an dem letzteren Termin die Erde schon die im Sommer empfangene Wärme ausgestrahlt hat. Dies Gesetz trifft für das nördliche Indien zu, wovon man sich aus Blanford's Climatic Tables leicht überzeugen kann. Die Durchschnittstemperaturen der vor dem Jahresschluss liegenden Monate sind höher als die entsprechenden, nach demselben z. B. in Delhi December 600. Januar 590; November 680, Februar 620; October 790, März 740. Wäre statt des Jahresschlusses das Wintersolstiz gewählt, so würden die Unterschiede noch mehr in die Augen fallen. Denn die Durchschnittstemperatur von 30 Tagen vor dem Solstiz ist natürlich höher als die des December und die von 30 dem Solstiz folgenden geringer als im Januar. Setzt man also das Ende der kühlen Jahreszeit auf den 7. Februar, so muss man deren Anfang gegen den 2. November oder eher noch später legen.

wählten Termin, den 7. Februar, falle. Dort wird nämlich das Wintersolstiz auf den Neumond vor dem Māgha-Vollmond gelegt. Der Phālguna-Vollmond fällt also 1½ Mondmonate oder 44 bis 45 Tage nach dem 21. bez. 22. December, also zwischen den 3. bis 5. Februar, nicht wie Prof. Thibaut will, auf den 7., sondern noch drei Tage früher. Selbst wenn wir von dieser Differenz absehen wollten, würden wir Prof. Thibaut's Schluss nicht beistimmen können, weil wir nach Obigem seinen Anfangstermin des vasanta zurückweisen müssen. Dagegen würde ich einen anderen Schluss für berechtigt halten: wenn nämlich sich im Kauṣītaki Brāhmaṇa dasselbe Datum für das Wintersolstiz findet wie im Jyotiṣa, so dürfte doch auch wohl der Frühlingsanfang jenes auch für dieses gelten; mit andern Worten, ohne zwingenden Grund dürfen wir nicht für das Kauṣītaki Brāhmaṇa einen andern Frühlingstermin annehmen als im Jyotiṣa, nämlich zwei Monate nach dem Wintersolstiz.

Wenn Prof. Thibaut sich nun weiter auf den römischen Kalender beruft, nach welchem veris initium auf den 7. Februar fällt, so ist diese Analogie von geringem Werth. Denn im römischen Kalender wurden die Anfänge der vier Jahreszeiten genau in die Mitte zwischen ein Solstiz und Aequinox gelegt. Es ist also eine kalendarische Fiktion. Wie sich die Wirklichkeit dazu verhielt, lernen wir aus Ovid, Fasti II, 150 f.:

Ne fallare tamen, restant tibi frigora, restant! magnaque discedens signa reliquit hiems.

Der wirkliche Frühling kommt erst später. Zum 24. Februar heisst es ib. 853 f.:

Fallimur, an veris praenuntia venit hirundo nec metuit, ne qua versa recurrat hiems?

Man beachte auch, dass das Jahr ursprünglich in Rom mit dem März begann. — Ueber den Frühlingsanfang bei den Chinesen muss ich mich einer Aeusserung enthalten, da ich zu wenig von deren Chronologie verstehe.

Wir haben nunmehr Prof. Thibaut's Hypothese nach allen Richtungen einer gründlichen Prüfung unterzogen; wir sahen, dass derselbe von der irrigen Ansicht ausging, das Tertial varṣā enthalte vier wirkliche Regenmonate. Deshalb setzte er das Aufhören des Regens, ca. den 7. October, als Anfang des hemanta an. So ergab sich für ihn die Nöthigung, den Anfang des Tertials varṣā zwei Wochen vorzudatiren, und die Möglichkeit den Anfang des vasanta auf den 7. Februar zu setzen. Einerseits lässt dieser Ansatz des Frühlingsanfangs die sich schon im Jyotiṣa findende und in der Folgezeit allgemein anerkannte Bestimmung ausser Acht, dass zwei Monate zwischen ihm und dem Wintersolstiz liegen. Andererseits wird er dem indischen Begriffe des vasanta und den

thatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht. Vor dem letzten Drittel des Februar kann der Anfang des vasanta nicht angesetzt werden. Was gegen Prof. Thibaut's Ansatz des Frühlingsanfanges am 7. Februar gesagt ist, gilt a fortiori gegen Prof. Oldenberg's Ansatz des 1. oder 2. Februar¹). Da nun nach dem Kausstaki Brahmana der Phälguna-Vollmond um den 4. Februar fiel, so ist es unmöglich, dass er zur Bestimmung des Frühlingsanfanges gedient habe. Es dürfen also jene vedischen Aussprüche, durch deren Combination die Gleichung Phälguna-Vollmond = Vasanta-Anfang hergeleitet wurde, nicht in dieser Weise mit einander verbunden werden, wie Prof. Oldenberg und Thibaut wollen. Wie ich über letzteren Punkt denke, habe ich in meinem früheren Aufsatz dargelegt (XLIX, S. 226) und kann daher hier darauf verweisen.

Wenn also der Phälguna-Vollmond nicht darum das Neujahr bezeichnete, weil er mit dem Anfang des vasanta zusammenfiel, so müssen wir uns nach einem anderen natürlichen Jahresabschnitt umsehen. Die Tradition führt uns hier auf den richtigen Weg. Denn nach der ältesten Darlegung des indischen Kalenders, dem Jyotisa Vedānga, fängt das Jahr mit dem Wintersolstiz an. Da nun das Vedānga als solches jedenfalls auf vedischen Anschauungen basirt, so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in viel früherer Zeit derselbe Jahresanfang galt. Somit wird man versuchen müssen, ob sich der Phalguna-Vollmond als Wintersolstiz der ältesten Zeit deuten lässt. Das setzt voraus, dass die Zeit, in der dieser Ansatz gemacht wurde, von dem Jyotisa Vedanga, welches das Wintersolstiz auf den Magha-Neumond verlegt, durch einen sehr langen Zwischenraum getrennt ist. Da nun aber die Untersuchungen über den Polarstern und den Anfang der Naksatra-Reihe mit Krttikas gezeigt haben, ass die Culturperiode der sog. Brähmanazeit in das dritte Jahrtausend v. Chr. zurückgeht, so schwindet die Schwierigkeit, für die frühesten Kalendereinrichtungen ein noch höheres Alter anzusetzen. Und da wir nun einen, wenn auch in den Veden nicht nachweisbaren, aber mit Sicherheit aus dem Namen Agrahavana zu erschliessenden, jedenfalls sehr alten Jahresanfang mit Margasira kennen, der um drei Monate von dem eben behandelten Neuiahr entfernt liegt, so können wir ihn mit dem Herbstäquinox identificiren.2) Das dritte mit dem Sommersolstiz im Prausthapada be-

<sup>1)</sup> Oldenberg beruft sich S. 476 auf das Zeugniss des Missionars J. M. Merk über das Klima des Punjab, nach dem im Februar ein kurzes Frühjahr eintritt, während im März es schon warm in der Ebene werde. Dies widerspricht weder dem Anfang des vasanta im letzten Drittel des Februar, noch spricht es für den Eintritt desselben am 1. Februar, wie Oldenberg will. Uebrigens hat das Punjab etwas andere klimatische Verhältnisse, als die Northwest Provinces, auf die es für die Zeit der Brähmanas in erster Linie ankommt.

<sup>2)</sup> Man beachte, dass gegen Ende September der Regen in den mehr westlich gelegenen Theilen Indiens zu Ende ist. Es war also das Aequinox auch dadurch äusserlich markirt.

ginnende Jahr erschliesse ich aus dem Anfang des vedischen Schuljahres und ähnlichem. Ich gebe zu, dass sich ein strenger Beweis für diesen Jahresanfang nicht geben lässt. Es wäre aussichtslos, über diesen und einige andere Punkte, wie z. B. die Auslegung des Süryāsūkta, streiten zu wollen, da es sich um verschiedene Möglichkeiten handelt. Lassen wir das Zweifelhafte bei Seite, damit nicht der Streit um Nebenpunkte die Hauptsache verdunkle, so erkläre ich, dass die Hauptstützen meiner Ansicht über das Alter der indischen Cultur durch die Angriffe der Gegner nicht erschüttert,

ihre eigenen Construktionen aber unhaltbar sind.

Zum Schluss noch ein paar Bemerkungen, zu denen mir Prof. Oldenberg's letzter Artikel Veranlassung giebt. Den von ihm angeführten Belegen dafür, dass in der vedischen Literatur die Monate von Neumond zu Neumond liefen, kann ich mich nicht verschliessen. Allerdings wäre erst aus einer Sammlung aller kalendarischen Angaben in der vedischen Literatur, wie sie Hofrath Bühler vorgeschlagen hat. zu ersehen, ob sich nicht auch Spuren der anderen Rechnungsweise, nämlich von Vollmond zu Vollmond finden. Aber wenn ich auch zugebe, dass das Amanta-System im Veda das üblichere gewesen ist, so bleiben die in meinem letzten Aufsatze hervorgehobenen Bedenken dennoch in Kraft. Wie kommt es, dass das Jahr mit dem Vollmond anfing und nicht mit dem Anfange eines Monates, dass also der Jahresanfang mitten in einen Monat fiel? Ich sollte doch meinen, dass ein solcher Jahresanfang nur dort entstehen konnte, wo das Pūrņimānta-System galt, d. h. der Monat von Vollmond zu Vollmond gerechnet wurde. Und thatsächlich ist das Pūrnimānta-System im nördlichen Indien im volksthümlichen Gebrauch nachweisbar seit dem 4. Jahrh. v. Chr. bis auf den heutigen Tag;1) nur die vedischen Inder stehen abseits. Dafür dass dies volksthümliche Pūrņimānta-System in Folge einer Kalenderreform an die Stelle eines vorher geltenden Amanta-Systems getreten sei, liegen keinerlei Anzeichen vor.

Das Einzige, was man als eine Kalenderreform deuten könnte, ist das die astronomisch-kalendarischen Kenntnisse der Sütra- und späteren Brähmanaperiode verzeichnende Jyotişa Vedänga. Doch das Jyotişa legt eben die Amānta-Rechnung zu Grunde. Es lässt sich nun schwer annehmen, dass diese von Oldenberg "natürlicher" genannte Rechnungsweise des Monats als der Lebensdauer eines Mondes<sup>2</sup>) gewissermassen geräuschlos in dem grossen Bereiche des nördlichen Indiens durch das Pürnimānta-System verdrängt sein sollte, ohne dass dieses letztere durch eine Autorität nach Art des Jyotisa

2) Oldenberg weisst darauf hin, dass auch Juden, Griechen und Römer

den Monat ebenfalls von einem Neumond zum folgenden rechneten.

<sup>1)</sup> So unter Aśoka und bei den Buddhisten, siehe Bühler in dieser Zeitschrift Bd. 46, S. 73. Auch die Jaina haben das Pūrnimānta-System, wie man aus jeder Datumsangabe ersieht, z. B. Ācārānga II, 15, 22: je se hemantānam padhame māse, padhame pakkhe, Maggasirabahule.

gestützt worden wäre. Nach meiner Ansicht löst sich diese Schwierigkeit am einfachsten durch die Annahme, dass die kalendarischen und astronomischen Kenntnisse nicht in brahmanischen Kreisen gewonnen wurden, sondern in denjenigen Klassen der Bevölkerung, welche ein praktisches Interesse daran hatten, eine geregelte Zeitrechnung zu besitzen. Dieselbe Ansicht habe ich schon in meinem ersten Artikel in dieser Zeitschrift, Bd. XLIX, S. 221 f., vertreten, dass nämlich . Ursprung und Weiterbildung des indischen Kalenders anderswo als in den Kreisen vedischer Theologen zu suchen ist." Indem ich mich zur Begründung meiner Ansicht auf das früher Gesagte berufe, möchte ich nochmals daran erinnern, dass wahrscheinlich von den Brahmanen oder, genauer, den vedischen Theologen die Bezeichnung der Monate als Madhu, Madhava etc. statt der gemeinindischen und wohl uralten Benennung nach Naksatras herrührte, und dass der vedische Kalender auf Cyklen basirt, während der gemeinindische auf stete Beobachtung der Himmelserscheinungen gegründet ist. Die Opferkünstler nahmen wohl nur so viel von dem volksthümlichen Kalender auf, als sie gebrauchen konnten, und begnügten sich im Uebrigen mit solchen allgemeinen, von der directen Beobachtung unabhängigen Vorstellungen, wie sie zur Regelung des Opfers ausreichten. Dass sie dabei von der Pürnimanta-Rechnung abwichen und den Monat als eine lunatio, die Lebensdauer eines und desselben Mondes, auffassten, fügt sich recht wohl in die Gesammtheit ihrer kalendarischen Begriffe. Ihre Anschauung ist ja, wie Prof. Oldenberg hervorhebt, in gewisser Beziehung die natürlichere, aber nicht für diejenigen, welchen der Vollmond der wichtigste Moment des Monates war, wie es in Indien der Fall ist, wo die Monate ihre Benennung von dem Vollmonde, bez. von dem Naksatra, bei dem der Vollmond steht, erhalten.

Prof. Oldenberg sagt S. 471 seines letzten Artikels, dass ich die Darlegung seiner Hypothese, wie die Inder zur Kenntniss der Solstitial- und Aequinoctial-Punkte ohne Kenntniss der Bahn der Sonne unter den Gestirnen kommen konnten, gänzlich missverstanden habe. Halten wir uns also an seine neuerdings gegebene Erklärung. Die Inder wussten, so nimmt er S. 471 an, "dass während des Halbjahres der zunehmenden Tage die Sonne von Tag zu Tag nördlicher, während des Halbjahres der abnehmenden von Tag zu Tag südlicher auf- und untergeht", und dass sie die Zeitpunkte und gewiss auch die Punkte des Horizontes beachteten, an welchen die Wenden stattfinden". Wie gestaltet sich dies nun in der Praxis? Für einen Beobachter, z. B. auf dem 28. Grad n. Br., etwa in Delhi, verschiebt sich zur Zeit der Sonnenwende der Aufgangspunkt der Sonne innerhalb dreier Wochen um weniger als der scheinbare Durchmesser der Sonne; mit anderen Worten, der Beobachter war wenigstens drei Wochen lang im Zweifel, ob die Sonne noch in ihrem nördlichem Laufe sei, oder den südlichen schon angetreten habe, und für eben diesen Zeitraum musste der wahre Zeitpunkt der Sonnenwende

ungewiss sein. Dagegen verändert sich der Aufgangspunkt der Sonne zur Zeit des Aequinox um ebensoviel und mehr in einem Tage, wie zur Zeit des Solstiz in drei Wochen. Die von Oldenberg vorgeschlagene Methode eignet sich also zur Feststellung des Aequinox, nicht zu der des Solstiz. Da nun die Inder den Aufgang der Plejaden im Ostpunkte bemerkt hatten, so ist nicht wahrscheinlich, dass sie den Aufgang der Sonne in eben diesem Punkte unbeachtet gelassen hätten. Aber gerade das Aequinox sollen die alten Inder nach Oldenberg nicht beachtet haben.

Diesen künstlichen Construktionen lege ich wenig Werth bei; ich glaube nach wie vor, dass die Inder in der ältesten Zeit auf dieselben Methoden der Beobachtung verfallen sind, wie alle Völker in der Kindheit ihrer Cultur, auf die Beobachtung des Frühaufganges der Gestirne, und dass sie so zur Kenntniss der Sonnenbahn gelangt sind, mag auch erst in späteren vedischen Schriften Bezug auf diese Dinge genommen werden.

### Arabische Felseninschriften bei Tôr.

Von

### Dr. Stickel und Dr. Verworn.

Die kleine Hafenstadt Tor am gleichnamigen Busen des Rothen Meeres wurde seit langen Jahren von vielen europäischen Reisenden besucht, und ihre Umgebung, mehr oder minder lückenhaft, beschrieben. Jüngst haben zwei meiner jüngeren Collegen, die Herren Professoren Dr. Walther und Dr. Verworn sich dort naturwissenschaftlicher Forschungen halber aufgehalten, von denen der letztere in einem Briefe an mich eine genaue detaillirte Schilderung der betreffenden Landschaft giebt, die, auch nur schon als topographische Vervollständigung, verdient, bekannt zu werden. Noch aber hat für mich ein ganz besonderes Interesse, was über Felseninschriften unweit Tôr's vermeldet wird. Abgesehen von einer kurzen Notiz darüber in Dr. Walthers "Denudation in der Wüste" bietet nur Wellsted (Reisen in Arabien, deutsch von Rödiger II, S. 19) eine Bemerkung, dass am Dschebel Mokatteb in der Nähe Tôr's ein Theil des Berges mit Inschriften bedeckt ist, "die sich von denen, welche man in anderen Theilen der Halbinsel gefunden hat, in mancher Hinsicht unterscheiden". Ganz richtig hat Wellsted schon auf den Unterschied dieser für uns in Betracht kommenden Inschriften am. Dschebel Mokatteb von den bekannten nabatäischen, in Wadi Mokatteb am Sinai befindlichen und von Euting (1882) mustergiltig erklärten Inschriften aufmerksam gemacht; mit Unrecht wird diese Unterscheidung in der Anmerkung zu Wellsted S. 20 in Zweifel gezogen.

Die Tôr-Inschriften, wie ich sie kurz nennen will, sind von den nabatäischen durch Schrift und Sprache durchaus verschieden. Sie haben, soviel ich weiss, keine weitere Beachtung, geschweige Erklärung gefunden, und können durch die Nachricht und Proben davon, die Herr Verworn giebt, fast wie neu entdeckt gelten.

Der Brief des Herrn Verworn, auch als topographische Vervollständigung beachtenswerth, ist folgender:

"P. P. Jena, d. 19. Sept. 95. Ich beeile mich, Ihren Wunsch zu erfüllen und Ihnen einige nähere Angaben über den Fundort der alt-arabischen Inschriften zu machen, deren photographische Aufnahmen ich Ihnen vor Kurzem übergeben habe. Der Fundort ist der *Djebel Nakûs* am südlichen Theil der westlichen Sinaiküste. Indessen wird es wohl nöthig sein, dass ich Ihnen die Um-

gebung ebenfalls kurz schildere.

Im Winter 1894/95 hielt ich mich zum Zwecke physiologischer Studien an Seethieren etwa 4 Monate lang in Tôr an der Sinaiküste auf. Tôr ist jetzt der einzige feste Platz an der einst vielfach besiedelten Sinaiküste und seine 150—200 Einwohner sind fast sämmtlich griechisch-katholische Christen, während die mohammedanische Bevölkerung in mehreren kleinen Hüttencomplexen ausserhalb des eigentlichen "Tôr el beled" wohnt. Den Mittelpunkt des Dorfes bildet ein Kloster, das ein moderner Zweigconvent des Katharinenklosters auf dem Sinai ist. Von Tôr aus pflegen denn auch die griechisch-katholischen Pilger, die sich fast ausschliesslich aus armen russischen Bauern rekrutiren, in grösseren Karawanen das Katharinenkloster und die heiligen Stätten des Sinai zu besuchen. Dabei unterlassen die Leute von Tôr es gewöhnlich nicht, die Pilger auch nach Abû Suêrah und dem Djebel Nalcûs zu führen, um ihnen hier den bekannten klingenden Berg zu zeigen.

Da das Glockentönen des *Djebel Nakûs* bereits mehrfach die Aufmerksamkeit der Reisenden auf sich gelenkt hat und da ich ferner erfuhr, dass sich in *Abû Suêrah* alte christliche Einsiedlerklausen finden, die mein Interesse in Anspruch nahmen, so stattete ich diesen Localitäten zu wiederholten Malen einen mehrtägigen

Besuch ab.

Abû Suêrah liegt am Strande in einer lieblichen kleinen Bucht etwa zwei bis drei Stunden nördlich von Tôr. Man geht am besten am Fusse des Djebel Hammâm, der Tôr im Norden überragt, entlang, indem man sich immer hart am wildzerklüfteten Felsenstrande hält. So gelangt man schliesslich zu den Palmen von Abû Suêrah. Schon bevor man die Palmen selbst mit ihrem Brunnen erreicht, senken sich die Abhänge des Djebel Hammâm und geben einem schmalen Wâdi den Austritt, dem Wâdi Abû Suêrah. Dieses Wâdi ist die Scheide zwischen dem Diebel Hammâm und dem Diebel Nakûs, der das andere Gehänge des Thales bildet und sich als mächtiger Sandsteinklotz längs der Küste hinzieht, im Norden begrenzt vom breiten Wâdi Araba, das ihn von der majestätischen Kette der braunen Arababerge scheidet. So liegt der Djebel Nakûs eingekeilt zwischen dem Diebel Hammâm und dem Arabagebirge, begrenzt im Süden vom Wâdi Abû Suêrah, im Norden vom Wâdi Araba und im Osten abfallend in die weiten Sandflächen der Wüste El Kâa.

Kurz vor dem Eingang in das Wâdi Abû Suêrah trifft man in der ca. 4-6 Meter hohen aus subfossilem Korallenkalk bestehenden Strandterrasse des Djebel Hammûm unter mehreren zerstörten Felsenzellen auch eine sehr gut erhaltene alte christliche Einsiedlerklause, die in das Gestein hineingelassen und innen mit



Kreuzen und Inschriften in griechischen, römischen und arabischen Lettern beschrieben ist. Solche Klausen finden sich ferner zum Theil noch vorzüglich erhalten in einem kleinen Seitenthal des Wâdi Abû Suêrah, wo sie versteckt in halber Höhe eines Sandsteinabhanges des Djebel Nakûs eingehauen sind. Auch hier sind die Wände vorwiegend mit griechischen und arabischen Inschriften sowie mit Kreuzen und primitiven Abbildungen von Segelschiffen bedeckt. Unten am Strande von Abû Suêrah liegen zwischen den Palmen und halb vom Wüstensande verweht etwas ausgedehntere Mauerreste, die einem oder mehreren grösseren Gebäuden angehört haben und ihrer Bauart nach aus derselben Zeit stammen müssen wie die Klausen. Nicht weit oberhalb der Palmen im Abfall des Djebel Nakûs haben die Christen von Tôr neben einer Felsenhöhle vielleicht mit Benutzung einer alten Klause eine kleine Felsencapelle gebaut, zu der sie alljährlich einmal zu wallfahrten pflegen.

Geht man von Abû Suêrah über die mächtigen Sandhalden, die den Fuss des Djebel Nakûs bedecken, immer zwischen seinem Abhange und dem Meere etwa ein bis anderthalb Stunden weiter bis man zum Wâdi Araba gelangt, so kommt man hier, grade an der Ecke, an welcher der Abhang des Djebel Nakûs sich nach Nord-Nord-Ost umzuwenden beginnt, an die Stelle wo das Glockentönen zu hören und wo nach der Sage der Leute von Tôr ein

altes christliches Kloster verschüttet sein soll.

Hier ist auch der Fundort der alten arabischen Inschriften. An einer mächtigen aus dem Sande steil aufragenden Sandsteinwand, neben der sich auf der südlichen Seite der Abhang des Berges terrassenförmig mit natürlichen Stufen von durchschnittlich 2-5 Meter Höhe aufbaut, während auf der nördlichen Seite eine enge Felsenschlucht oder besser Felsenspalte sich in den Berg hineinzieht, um in einiger Entfernung blind zu endigen, finden sich die ersten in die Augen fallenden Inschriften. Aber nicht bloss die grosse Sandsteinwand, sondern auch die Wände der Schlucht und dann vor Allem die sämmtlichen Wände des terrassenförmig aufsteigenden Hanges sind bedeckt mit unzähligen Inschriften. Die Hauptmasse der Inschriften steht grade weniger auffällig an den Wänden der Felsenterrasse, die man erklettern muss, um die Inschriften zu bemerken. Hier finden sich in ausserordentlich grosser Zahl alt-arabische Inschriften und kaum einige andere. Dagegen sieht man an der grossen Felsenwand und in der Schlucht neben den arabischen auch Inschriften in griechischen und römischen Lettern, sowie griechische Kreuze und Namen aus allen möglichen Zeiten, darunter einige von europäischen Reisenden mit Jahreszahl und besonders von griechischen Christen und Mönchen aus Tôr. Die Inschriften sind sämmtlich in den verhältnissmässig weichen, rothbraunen Sandstein eingekratzt, was, wie ich mich selbst überzeugte, ohne Schwierigkeit möglich war, und erscheinen, da das Gestein mit einer dunkleren Rinde überzogen ist, noch jetzt immer etwas heller als die Oberfläche des Felsens. Fast alles ist sehr gut erhalten, da das Gestein kaum bemerkenswerth verwittert ist. Die Lettern sind durchschnittlich 5—10 Cm. gross. Daneben sind auch einzelne primitive Figuren von Kameelen in den Stein eingekratzt. Das Ganze erinnert in seinem Charakter, abgesehen von den Schriftzeichen selbst, sehr lebhaft an die bekannten nabatäischen Felseninschriften des Wâdi Mokatteb am Sinai.

Obwohl die Schlucht, wie ich aus den Fusspuren im Sande und den modernen griechischen Verewigungen an den Felsenwänden sah, und wie mir die Leute von Tôr selbst angaben, der Ort ist, wo den russischen Pilgern immer der Glockenton demonstrirt wird, so gelang es mir doch trotz mehrtägigen Aufenthalts dort nicht, einen ähnlichen Ton zu vernehmen. Auch ist grade unmittelbar in der Schlucht oder an der Terrasse kein grösserer Sandabhang. Der nächste grosse Sandrutsch befindet sich erst etwa 5-8 Minuten weiter nach Norden. Allein es wäre möglich, dass man gerade hier durch die localen akustischen Verhältnisse den Ton deutlich zu hören im Stande ist. Ich habe darüber keine Erfahrung, da es mir nicht einmal glückte, den Ton an den grossen Sandabfällen des Diebel Nakûs experimentell zu erzeugen, wie es Rüppel, Palmer und Andere vermocht haben. Dagegen bietet die Schlucht einen ausgezeichnet geschützten Lagerplatz, während die Sandhalden und ihre nächste Umgebung sich zu diesem Zwecke wenig eignen. Es ist daher sehr leicht verständlich, dass die Besucher der klingenden Sandhalden lieber die nur wenige Minuten entfernte Schlucht als Lagerplatz benutzen.

Was ich schliesslich noch hervorheben möchte, ist, dass hier unmittelbar an der Stelle der Felseninschriften nicht wohl jemals eine Ansiedelung gewesen sein kann. Erstens nämlich lassen sich keinerlei Spuren früherer Besiedelung auffinden und ferner ist der nächste Brunnen, derjenige von Abû Sucrah, mehr als eine Stunde beschwerlichen Weges von hier entfernt. Wegen des Mangels an frischem Wasser finden sich auch keine Palmen hier und die ganze Gegend liegt da in vollkommener Oede und Einsamkeit. Lautlos, von heisser Sonnenglut beschienen, ragen die rothbraunen Felsenwände in den fleckenlos blauen Himmel empor, an ihrem Fusse vom weissen Wüstensande verweht und eingehüllt wie in ein grosses Leichentuch. Das ist die Stimmung der Gegend.

In der Hoffnung, dass diese kurzen Angaben Ihnen einige Anhaltspunkte für das Verständniss der Inschriften liefern möchten, bleibe ich n. s. w."

Mir liegen vier photographische Bilder vor, zwei kleinere und zwei grössere; einige erwünschter Weise in mehreren Exemplaren, die sich einander ergänzen. Sie geben einige Stellen der Originale in beträchtlich verkleinertem Maasstabe wieder, und sind wohl nur danach gewählt, wie sie der Apparat unter günstiger Beleuchtung aufnehmen konnte. — Die Schrift ist kufisch, ohne Vocale und diakritische Punkte. Die Buchstaben sind durchweg gleichmässig fadendünn, zeugen aber in ihren zumeist scharfen, steifen, schlank aufragenden, gegliederten Zügen, wenn sie, wie Hr. Verworn meint, nur mit den dort herumliegenden spitzen Steinen auf die Sandsteinwände eingekratzt wurden, von einer ausserordentlichen Geschicklichkeit und Geduld des oder der Schreibkundigen, welche sie einritzten.

Ein Blick auf die Photographien wird dem Beschauenden zeigen, wie schwierig es ist, den ganzen zusammenhängenden Text herzustellen. Zwar sprechen sogleich einige Wörter und fromme Formeln den Kundigen wie gute Bekannte an, aber dann stösst er auf Buchstaben, Wörter, Gruppen, die, überschattet oder halb verwischt, sich sehr schwer erkennen lassen. Dazu kommen mancherlei Absonderlichkeiten in den Buchstabenformen, die erst ermittelt sein müssen, ehe eine Lesung gelingen kann, und nicht selten machen Wortausscheidungen oder Trennung ungehörig an einander gereihter Textstellen erhebliche Schwierigkeiten. An Verlockungen zu Irrungen fehlt es nicht; sie machen sich manchmal recht aufdringlich. Beispielsweise kommt ein Zug vor, den man sicherlich glaubt für halten zu müssen, dann aber, nach Einsicht in den Textzusammenhang, ديف in ديف, zu lesen hat. Oder man glaubt in der zweiten Tafel vor sich zu haben, worin تالله enthalten ist.

Wenigstens für zwei der dargebotenen Photographien habe ich die Schwierigkeiten überwunden; die beiden andern lassen kaum einige Wörter, wie الله etwa auch لاسمعيل und eine kurze Glaubensformel erkennen und blieben in ihren stark verwischten Legenden unlesbar.

I.

Ich beschäftige mich zunächst mit dem nebenstehenden kleineren Bilde.

Man hat fünf geradelinirende Zeilen Schrift vor sich, denen unten noch zwei verwischte angeschlossen waren.

Die erste Zeile, zwar stark im Dunkel, liest sich sicher عمل بن ايوب بن محمد, nur gingen zu Anfang noch einige Buchstaben voran.

Ebenso sind in der zweiten die Anfangsbuchstaben bis auf werwischt; ich ergänze es zu غارس Reiter. Es folgt das weit auseinander gezogene ربيف eigentlich hinten aufsitzender

Reiter, eine militärische, noch heute bei den Osmanen gebräuchliche Benennung, wie soeben jüngst die Pforte zwölf gegen Macedonien organisirte "Redifregimenter" aufgelöst hat. — Das folgende Wort mit seinem gespreitzten, kantigen  $\triangle$  ist, vermöge der vor " noch aufragenden Zacke " zu lesen. — Bemerkenswerth ist hier auch das ",  $D\hat{a}l$ , in der Form eines langschenkeligen, spitzen Winkels. — Die weiteren zwei Elemente würde man für



ار nehmen, wenn nicht Parallelstellen الله nehmen, wenn nicht Parallelstellen الله nehmen, wenn nicht Parallelstellen الله على كل

Ebenso nicht zu Anfang der dritten Zeile .— Für das Weitere bis عُلَّتُ kommt sehr förderlich zu statten, dass die eigensten Worte des Koran, Sür. 65, 12 gegeben sind. Die letzten neun Worte sind sicher. In hat das Nûn die Gestalt eines langen schief heruntergezogenen Rê.

Sonach ergiebt sich folgender Text:

1. . . . حصل بن ايوب بن محمد
2. [فار]س رديف تشهد ان الله على كل
3. شيء قديم وان الله قد احاط
4. بكل شيء علما ما شاء الله كان
5. وما لا يشاء لا يكون

- Anwesend war der Sohn Ajjûb's, des Sohnes Muhammed's,
- 2. ein Reitersmann, bekennt, dass Allah über alle
- 3. Dinge mächtig ist und dass Gottes Wissen umfasset
- 4. alle Dinge. Was Gott gewollt hat, ist geworden,
- 5. und was Gott nicht will, wird nicht.

### II.

Das zweite, nebenstehende grössere Bild hat keinen in ganzer Linie zusammenhängend fortlaufenden Text wie das vorige; sondern nur stellenweise solche Textgruppen. Auch unterscheidet sich die Schrift merklich von der vorigen, als ein etwas verziertes Kufisch, mit mancherlei absonderlichen Buchstabenformen, auf die nachmals im einzelnen einzugehen sein wird.

Der Eigenname, mit welchem die oberste Zeile begann, ist in allen drei vorliegenden Exemplaren nicht lesbar, die Kunja dagegen ganz deutlich, auch das folgende مومن دالله sicher. Der Sohn des Rauch oder Ruch bekennt sich als einen an Allah Gläubigen.

Die folgende Zeile ist von vornherein ein langes Stück verwischt, bis zu dem deutlichen ابو سهل, von welchem etwas oberhalb, links, wie eine besondere Zeile على بن احمد بن يوسف folgt, und dann das schwierigste Wort der ganzen Inschrift. Deutlich sind dessen Elemente العراب ; der Stein des Anstosses aber der zwischen ihnen befindliche, nach links verbundene Zug: العراب Kein eigentlicher arabischer Buchstabe, ist seine Geltung hier erst zu ermitteln. Zieht man das Verbum Quadriliterum worin die constitutiven Radicale in derselben Folge wie im frag-

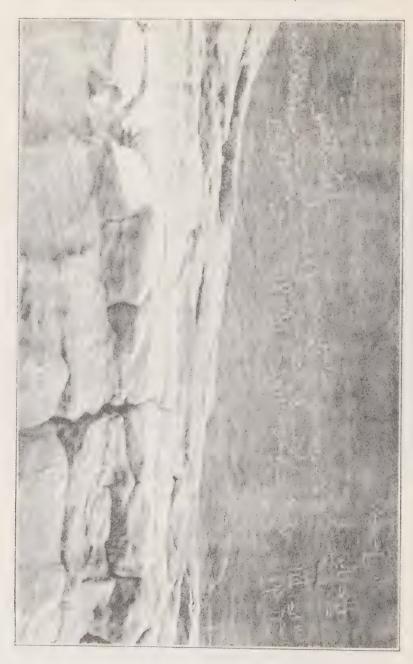

lichen Worte erscheinen, an der Stelle des befremdenden Zuges aber ein Mim steht, so würde dieses als dessen Aequivalent zu gelten haben, und sich ein العرامية ingeniosus in catholicis (?) oder dergleichen ergeben, dessen Bedeutung und Sinn aber ganz ungewiss wäre. Zutreffender erweisst sich عرفشي surveillant dans un hospice pour les alienes (Dozy), also Hospizaufseher bei den Katholiken. Für Annahme eines spricht auch die Aehnlichkeit des Zuges mit dem im nächstvorhergehenden en eines.

In den Buchstabenformen macht sich hier die Verzierung des I, J, A, 5 recht wahrnehmbar; bei Elif und Lâm durch das Dreieck oben an der Spitze, bei Mîm durch den bogigen Schwung nach oben, beim kaf durch die schlanke, hochgezogene Linie mit dem Köpfchen.

## ١ الد الا و. (1

dem sich, mehr Currentschrift ähnlich, الرحين الرحيم anschliesst,

dem بارب ارمحى عسكم vorangeht und بارب ارمحى بارب folgt, ان بالمله لا اله الا هو (3

dem گئیم هرون بن علی تشهد vorangeht. Weiter nach vorn ist zwar der Text verwischt, enthielt aber die Koranstelle 3, 16, die mit گئیم schliesst.

In der Ecke links folgt, wie an مصر sich anschliessend, مصر sich anschliessend, هرون بن على .— . ومركس و بطرس folgend, الرحبيم An der rechten Seite zieht sich unterhalb بو سهل vor اله سهل

wiederum مركس وبطوس, aber mit dem احبى ثوكس, herein; der letzte Name lang auseinander gedehnt.

Hiermit ist alles auf der Tafel Lesbare erschöpft. Ueber die Anfertigung der Inschrift möchte ich vermuthen, es sei von dem Schreiber oder Graveur eine freie Wandfläche gewählt worden, an der er zuerst in der grösseren, etwas eckigen Schrift die frommen muhammedanischen Glaubenssymbole, recht in die Augen springend, mit den verzierten Elifs, Läms, gespreitzten in die Augen springend, mit den verzierten Elifs, Läms, gespreitzten in der Raum gestattete, beigefügt. Das alleinstehende peigeben, wie und wo es der Raum gestattete, beigefügt. Das alleinstehende peigeben seines Beisatzes; ich möchte es mit dem Anfange und Ende der vorletzten Zeile verbinden. — Auch die compresseren Stellen mögen, weil sie die gleichen Buchstabenverzierungen haben, von derselben Hand, einer in der That recht geschickten, eingegraben sein.

Ueber Einiges könnte man zweifelhaft sein; z. B. ob بارب als in religione oder بَأْرُب in peritis, was ich vorziehen möchte, zu lesen sei. — Ebenso über مدى vor الله Der erste Buchstabe hat seine Querlinie, ist also sicher; der letzte, einem Elif ähnlich, aber unter die Linie mit einer Biegung nach links reichend, ist Finaljod; der mittlere hat die Gestalt des langschenkeligen Spitzwinkels für J, wie sie auf der ersten Tafel vorkam. Kraft des rolgenden فَدَى ist شهد بالملة zu lesen: ich bekenne als richtige Religionsleitung, dass u. s. w. — Für رمحي (mit verziertem A), stat. constr. plur., habe ich, nachdem an noch ein , gefunden war, die in den Lexicc. unter مرفق nicht angegebene Bedeutung lanceam gerens ( ) angenommen, in Anschluss an confodit hasta oder galopper, courir ventre à terre (Dozy). Auch an jos obsequens factus (dressirt, exereirt) lässt sich denken. Also Lancier. Eine gute Bestätigung dafür giebt das بيف, auf der vorigen Inschrift. — Somit ge-اب سهل بارب ارمحی عسمکم بن مولی hört zusammen العيني.

Meinen Text zeigt umstehende Tafel:

The state of the med of the state of the sta

.... der Sohn des Rauch (Rûch), Gläubiger an Allah.

.... Ali, Sohn Ahmed's, des Sohnes Jüsuf's, der Hospizaufseher bei Z.

den Katholischen.

Z. 3. Abu Sahl. — — Harûn, Sohn Ali's.

Markus und Petrus, Brüder des Lukas. — Es ist kein Gott ausser Ihm, dem Erbarmenden, dem Barmherzigen, - und Marcus und Petrus. 4 Z

Religionsleitung, dass mein Herr Muhammed ist. - Sohn des Clienten unter den Geübten der Lanzenführer des Heeres, ich bekenne Maula) al-Ainf. 3 Z.

... der Weise. Harûn, Sohn Ali's bezeugt, dass in der Millah Religionsgesetz gilt): Kein Gott ist ausser Ihm. 6. Z.

Was ist das Ergebniss? — Hauptsächlich eine nicht unbeträchtliche Zahl von Eigennamen: ein Sohn Ajjüb's, des Sohnes Muhammed's, ein Sohn Rauch's (Rüch's), ein Ali, Sohn Achmed's, des Sohnes Jüsuf's, ein Hârûn, Sohn Ali's, Marcus und Petrus, Brüder des Lukas, Abu Sahl, Sohn des Maula al-Ainî; also muhammedanische und christliche Namen.

Die Träger dieser Namen kennen wir nicht. Ein Sultan- oder Gouverneurname kommt auf unseren Abschnitten nicht vor, auch keine Jahreszahl. Zwei der Genannten bezeichnen sich als Militärpersonen. Redif und Lanzenführer, ein Dritter als Hospizaufseher bei den Katholischen, und Einer, der Sohn des Rauch, bekennt sich ausdrücklich als Gläubiger an Allah; die übrigen mit arabischen Namen geben Zeugniss ab für das moslemische Glaubenssymbol: nicht so die mit christlichen Namen, mit denen die Symbole nicht zu verbinden sind. Aber auch diese Christen haben sich an den Felsen anschreiben lassen, einige sogar mehrmals. Der Ort muss demnach für beiderlei Bekenntnisse eine gewisse Wichtigkeit oder Heiligkeit gehabt haben. Man denkt zunächst an einen Wallfahrtsort mit einem Hospiz. — Doch es sind vorerst alle Vermuthungen und Fragen, die sich aufdrängen, zurückzuhalten, bis die Hunderte der übrigen Inschriften bekannt werden. - Die Legenden sollen, wenn sie auch nicht zum Abklatschen wohl geeignet erscheinen, doch gut erhalten sein, weil die Felswände der Sonne zugekehrt sind, wo sie sich besser als an feuchten Schattenstellen um den Sinai herum conserviren.

Auch schon das Ergebniss unserer kurzen Proben hat für die arabische Paläographie einen Werth. Als die Schreiber lassen sich nicht die herzugekommenen Kriegsleute denken, dafür ist der Ductus zu wohlgebildet und stylvoll. Geschickte Graveure müssen an Ort und Stelle anwesend gewesen sein, welche die schwierige Arbeit an den Felswänden ausführten.

Spuren der hier vorliegenden Buchstaben-Ornamentirung, hier noch in ihren Anfängen, wie auf den Fatimidenmünzen, in dem Monument bei Lanci in äusserster Fülle, weisen nach Aegypten.

Wenn nicht wohl zweifelhaft sein kann, dass in jenen Hunderten von Felseninschriften noch vielerlei Wissenswerthes, auch über die arabische Graphik hinaus, enthalten sein wird, so bewegt uns natürlich der lebhafte Wunsch, dass die stumme Rede jener Steine möglichst bald uns bekannt und verständlich werde, und ein zweiter deutscher Euting auch hier eine lohnende Ernte einheimse.

# Ueber die Eulogien der Muhammedaner.

Von

### Ignaz Goldziher.

I.

Die Aufgabe, für die muhammedanische Eulogie Salla Allahu 'alejhi wasallama eine wirklich entsprechende Uebersetzung zu finden, ist eine bleibende Verlegenheit für jeden, der vor dieselbe

gestellt ist.

In früheren Zeiten ist auch manche wunderliche Verdolmetschung jener Worte hervorgebracht worden; unübertroffen ist Fürst Pückler-Muskau's (1836)): "Angebetet sei unser Herr Muhammed und allen seinen Freunden?) unsern Gruss". Aber auch die wörtliche Verdeutschung: "Gott bete über ihn und begrüsse ihn (Precetur deus pro eo et benedicat ei — hatte es Ewald in der Grammatica critica I, 79 übersetzt)", welche E. Rödiger 1842 zurückzuweisen veranlasst war³) und der auch heute noch hin und wieder der Vorzug gegeben wird4), kann trotz der talmudischen Analogie (b. Berakh. 7ª), die man für den "betenden Gott" beizubringen versucht hat5), durchaus nicht befriedigen. Man hat sich jetzt zumeist bei der Uebersetzung "Gott segne ihn und gebe ihm Heil (oder Frieden)" beruhigt.6)

Ebensolche Schwierigkeit wie uns, hat aber auch den Muhammedanern selbst, vom Anbeginn ihrer exegetischen Bestrebungen bis in spätere Zeiten hinein die Erklärung der Formel Şalla Allahu

7

<sup>1)</sup> Semilasso in Afrika III, 203.

<sup>2)</sup> Dies scheint dem كات des Originals entsprechen zu wollen.

<sup>3)</sup> Zu Wellsted's Reisen in Arabien, I, 235-6, Anm. 189.

<sup>4)</sup> Z. B. Derenbourg-Spiro, Chrestomathie élémentaire 139b "que Allâh prie pour lui et lui donne le salut".

<sup>5)</sup> A. Jellinek, im Litteraturblatt von Jul. Fürst's Orient 1843, c. 360.

<sup>6)</sup> Caspari-Müller<sup>5</sup>, § 23, A. c., Dieterici, Handwörterb. zum Koran s. v., Socin, Arab. Gramm.<sup>3</sup> § 11 (früher — 1. Aufl. § 10 — noch: G. neige sich über ihn").

'alejhi bereitet. Was habe man darunter zu verstehen, dass Gott über den Propheten "betet"; was hat zunächst Muhammed selbst darunter verstanden (Koran 33, v. 56) und was verlangt der Rechtgläubige von Gott, wenn er ihn bittet, dass er über den Propheten "bete"? Die Erklärungsversuche der muhammedanischen Gelehrten sind an vielen Stellen ihrer theologischen und philologischen Litteratur (auch LA. s. v. XIX, 198 ff., vgl. Lane IV, 1720b) zusammengestellt; nirgends vollständiger als bei dem alle Versuche der Vorgänger reproducirenden Al-Kastallant in seinen Mawâhib ladunijja (Bûlâk in 8 Bden. 1292) VI, 379—81. Nur einige dieser Versuche wollen wir anführen: Gott rühme ihn; vergebe ihm die Sünden; sei ihm barmherzig; segne ihn; erhöhe ihn (durch den Ruhm seiner Religion) u. s. w.

Unter allen diesen Erklärungen, von denen einige auf die Zeit der Tâbi'în zurückgeführt werden, ist unter den Muhammedanern die verbreiteteste'): الصلاة من الله تعارف ; für dieselbe entscheidet sich auch Kâdî 'Ijâd al-Jaḥṣabî (st. 544), für jeden Muhammedaner die grösste Autorität in allen Fragen, welche mit der Stellung des Propheten zusammenhängen, (Sifâ', Commentarausgabe, Stambul 1299, I, 116), ohne dass jedoch dadurch eine oder die andere der übrigen Erklärungen vollständig verdrängt worden wäre. Al-Bejdâwî zu Sure 2, v. 152 (I, 93, 12) zollt der Erklärung: Reinigung und Sündenvergebung seinen Beifall: الصلاة المختفة والمغنفة

Nicht nebensächlich ist es dabei, zu erfahren, wie gebildete Muhammedaner, wenn sie sich einer europäischen Sprache bedienen,²) die fragliche Formel verdolmetschen. Der nachmalige Gesandte des Schah von Persien am Stambuler Hofe, Muḥsin Chân, hat im Jahre 1841, noch als Gesandtschaftssecretär die Pilgerfahrt nach Mekka vollzogen und diese Reise zweiundzwanzig Jahre später für das occidentalische Publikum im Geiste des pietätsvollen Muhammedaners beschrieben.³) Da wendet er nach Erwähnung des Propheten stets die Formel an: "que la louange de

<sup>1)</sup> Demgemäss hat auch De Sacy die Uebersetzung gegeben: "Que Dieu lui soit propice et lui accorde le salut". Gr. ar. I, 73 (§ 148). In der Anthologie gramm. 282, 5 v. u. "Que les faveurs de Dieu se repandent sur etc."

<sup>2)</sup> Im Persischen wird das arab. Salât in der in Rede stehenden Formel gewöhnlich mit نورود übersetzt (z. B. Abû Manşûr Muwaffak b. 'Alî ed. R. Seligmann, Codex Vindobonensis 2, 5; Pertsch, Katalog der arab. Hschriften., Gotha, no. 491; Browne, Catal. Pers. Man. Cambridge — 1896 — 203, 12), welches auch die Türken beizubehalten pflegen (z. B. Kudatku bilik ed. Vámbéry 47, v. 7).

<sup>3)</sup> Un pélérinage à la Mecque, Souvenirs d'un croyant. Par le Colonel Mohsein-Khan, premier secrétaire de l'Ambassade de la Perse (Paris 1863). Extrait de la Revue orientale et américaine.

Dieu soit sur Lui et sur Sa famille";1) also im Sinne der erstern der obenerwähnten Erklärungen.2)

Der fromme Brauch der Muhammedaner, die Erwähnung des Propheten mit der Taslija-Formel zu begleiten, ja sogar die Gelegenheit, welche sich zum fleissigen Hersagen derselben darbietet, hervorzurufen, gründet sich auf Koran Sure 33, v. 56. Freilich konnte es nicht unbemerkt bleiben, dass durch die Hersagung der Formel dem koranischen Gebote im Grunde nicht entsprochen wird. Der Koran wünscht, "die Rechtgläubigen mögen über den Propheten beten und ihn begrüssen", während in der Formel Gott aufgefordert wird, dies zu thun. Man nahm zu den verschiedensten Deutungen Zuflucht, um den Widerspruch auszugleichen. Am geläufigsten ist die (bei LA XIX, 199 penult. erwähnte) Auffassung, dass der Mensch im Bewusstsein seiner Unzulänglichkeit, ein so schweres Werk zu thun, bei der Ausführung der Aufgabe "über den Propheten zu beten" seine Zuflucht zu Gott

nimmt, das Werk gleichsam auf Gott überwälzt: أُحلنهُ على الله ما اللهم صلّ انت على محمّد لأنّك اعلم بما يليف به

Diese Frage hat die religiösen Kreise stets sehr ernst beschäftigt. Im IX. Jahrhundert d. H. finden wir dieselbe im Buche "Fragen und Antworten" Al-as'ila wal-agʻwiba, des ägyptischen Gelehrten Ahmed b. Muhammed al-'Abbâsî behandelt; einer Sammlung von 291 Fragen über verschiedene, zumeist recht kleinliche, zum Theil spitzfindige Einzelheiten der muhammedanischen Theologie (Rituallehre, Dogmatik und Legende), welche der Verfasser auf Veranlassung seines Lehrers Abū 'Abdallâh Muhammed al-Neśili erörtert. Das seinem Inhalte nach nur einen beschränkten Kreis interessirende Büchlein³) erscheint uns für die Culturgeschichte dadurch bemerkenswerth, dass ein Theil der darin behandelten Fragen bei Gelegenheit eines vom Sultân Al-malik al-aśraf Kaitbay zur Feier der Beendigung der Lektüre des Şaḥīh al-Buchārī veranstalteten religiösen Festes⁴) aufgeworfen

<sup>1)</sup> Nach dem Namen des 'Alî sagt er — Muhsin Chân ist Śi'ite — in der Regel: "que son nom soit béni"; nach dem der Fâțima: "que le salut soit sur Elle et sur notre Prophète"; dieselbe Formel (selbstverständlich mit: lui) auch nach der Erwähnung des Abraham.

قال ابو العالية (رفيع بن مهران التابعي الكبير) Mawâhib 1. c. (عبر التابعي التابع عبر الملائكة معنى صلاة الله على نبيّه ثناءه عليه عند الملائكة

<sup>3)</sup> Handschr. des Grafen Landberg.

<sup>4)</sup> Vgl. Muhammed. Stud. II, 255, Anm. 1.

wurde;¹) ein Beweis mehr dafür, wie lebhaft sich diese Mamelukensultane für das religiöse Leben und die Pflege der religiösen Kenntnisse interessirten²) und in welchem Grade sie an solchen Dingen persönlichen Antheil nahmen. Konnte ja auch Chalîl ibn Śâhîn al-Zâhirî den Sultan Al-malik al-Zâhir Gaķmaķ damit rühmen, dass er "mit dem grössten Fleisse den Koran lese und sich bestrebe, aus dem Buchārî Nutzen zu ziehen und demselben zu folgen".

(8.وعلى القراءة لا يزال مواطبًا ١٥ ومن البخاري يستفيد ويقتفي

In der kleinen Responsensammlung des Ahmed al-'Abbâsî bezieht sich auf unseren Gegenstand die XLII<sup>e</sup> Frage (fol. 19<sup>a</sup>):

ما الحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي على النبي صلعم بقوله تبارك وتعالى يا ايبها المذين النخ ثمّ نحن نقول صلّ على محمّد وعلى أل محمّد فنسأل الله تعا أن يصلي ولا نصلي عليه نحن بأنفسنا للواب لان نبينا محمّدًا صلّعم طاهر لا عيب فيه ونحن فينا المعايب والنقائص فكيف يثنى من فيه المعايب والنقائص على النبي صلعم الطاهر فنسأل الله تعا أن يصلي عليه لتكون الصلوة من ربّ طاهر على نبي طاهر كذا في الظهيرية (4 وجواب شمس الاثمة (5 وهو منقول وهو أنّه صلّعم سُئل عليها كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلّ على صلّ على محمّد وعلى آل محمّد وسلّم فقد أنى بما أُمرَ به عليه مدّ وعلى آل محمّد وسلّم فقد أننى بما أُمرَ به عليه اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد وسلّم فقد أننى بما أُمرَ به منا اللهم مدّ على محمّد وعلى آل محمّد وسلّم فقد أننى بما أُمرَ به أُمرَ به أُمرَ به أَمرَ به أُمرَ به أَمرَ به أَمرَ به أَمرَ به أَمرَ به أَمرَ به أَمرَ به أَمر به أُمر به أُمر به أَمر به أَم به أَمر ب

قد تفصّل مولانا السلطان نصره الله :Buches المعضل مولانا السلطان نصره الله المعضل في ختم البخاري

<sup>2)</sup> Für den Sultân Kaitbay soll nach dem Kairoer Handschriftenkatalog VII, 174, no. 5 عنص الفصلاء ein religiös-ethisches Werk التبر السبوك è verfasst haben. Genau unter demselben Titel verfasste Al-Gazâlî einen "Fürstenspiegel" in persischer Sprache für den Seldschukensultân Muhammed b. Meliksâh; das Buch wurde dann von 'Alî b. Mubārak ibn Mauhûb im Auftrage des Atabek Alp Kutluk Kajmaz al-Zejni in Mosul (st. 595) ins Arabische übersetzt. Diese Uebersetzung ist 1277 in Kairo (Castelli) (dann auch am Rande einer Ausg. von Ṭarṭûśi's سراج العالم للمنافعة للمنافعة للمنافعة والمنافعة والمنافعة

<sup>3)</sup> Zubdat kaśf al-mamâlik ed. P. Ravaisse 68, 21.

<sup>4)</sup> Damit ist wohl gemeint ein Werk von Zahîr al-dîn al-Margînânî (st. 593), der in diesem Buche öfters erwähnt wird.

<sup>5)</sup> Es ist mir nicht bekannt, welche Person hier unter dem im Buche mehreremal citirten شهيس الاقتية verstanden sei.

In den traditionellen Berichten, welche die Documente der im Laufe der Entwickelung des Islam aufgekommenen Bräuche gerne auf die ältesten Zeiten zurückführen, bekundet sich das Bestreben, auch in Bezug auf die Taşlija die Richtschnur in der frühesten Zeit des Islam hervortreten zu lassen. Schon bei Lebzeiten Muhammeds (man sagt, vom 5. Jahre der Higra angefangen) habe man jene Eulogie bei Ansprachen an ihn oder bei der Erwähnung seiner Person angewendet. Nach einem von Al-Buchäri (Tafsir nr. 344 zu Sure 87 vgl. Kast. VII, 465) benützten Bericht sagten die Kinder in Medina, wenn der Prophet in ihrer Nähe erschien: عنا الله عليه وسلم (Tab. I, 1385, 4, vgl. ibid. I, 1725, 2).¹)

Viele Hadite beschäftigen sich mit der Anpreisung der Verdienst-

lichkeit des "Betens über den Propheten" 2), so wie auch die Unterlassung desselben in einer Anzahl von einschüchternden Sentenzen gebrandmarkt wird. 3) من صلّى على صلّى على على الله عليه عشر سيات (Abû Jûsuf, Kitâb al-charâg 4, 24); diesem am Anfang des zweiten Jahrhundertes allgemein verbreiteten Spruch könnte noch eine grosse Auswahl verwandter Sprüche an die Seite gestellt werden, von denen wir hier nur noch einen er-

wähnen wollen; "Wer mir diese Eulogie dreimal während des Tages und dreimal während der Nacht widmet, aus Liebe zu mir oder aus Sehnsucht nach mir, kann Anspruch darauf machen, dass ihm Allâh die Sünden an diesem Tage und in dieser Nacht vergebe" (Ibn Ḥagar, Iṣâba IV, 307).

Man kann sich nun leicht vorstellen, wie eifrig die Muhammedaner aller Zeiten danach strebten, die in solchen Sprüchen in Aussicht gestellten Verheissungen für sich zu erlangen. Bald gestaltet sich die im Anschluss an die gelegentliche Erwähnung des

<sup>1)</sup> So wird auch in Erzählungen, in welchen Muhammed noch als lebend vorausgesetzt wird, die Erwähnung seines Namens mit derselben Formel begleitet, z. B. B. Dijät nr. 32 (gegen Ende) nach dem textus receptus; in der Version des Abû Darr fehlt die Formel an dieser Stelle.

<sup>2)</sup> Eine ganze Menge ist zusammengestellt bei Al-Bagawî, Maşâbîh alsunna I, 47, Al-Gazâlî, Ihjâ' (Kairo 1303) I, 274, Al-Sa'rânî, Kasf al-gumma² I, 389—94, vgl. Tab. III, 2402, 1, Usd al-gâba IV, 108. Die Litteratur über die Vorzüge der Taşlija: s. bei Ahlwardt, Berliner Katalog III, 432.

<sup>3)</sup> رغم انف رجل ذُكِرِتُ عنده فلم يصلَّ علَى (Kâḍî 'Ijâḍ, Śifâ' II, 139, Capitel: في ذمر من لم يصلَّ على النبيّ; vgl. auch volksthümliche Formeln wie ZDPV, XII, 214, 19 ff.

Propheten ausgesprochene kurze Eulogie zu einer liturgischen Formel¹), welche auch im Systeme des kanonischen Gebetes ihre feste Stelle erhält, und zwar am Schlusse jedes Pflichtgebetes in Verbindung mit dem sogenannten Tasahhud, dem nach Beendigung des Gebetritus gesprochenen stillen Glaubensbekenntniss²), dessen Entstehungszeit wir ziemlich genau bestimmen können. Dieselbe wurde nämlich zu allererst in Ḥadīt-Form durch einen gewissen Ajman b. Nabīl, einem Mekkaner von abessinischer Abstammung

zu Anfang der 'Abbasidenzeit's) in Umlauf gebracht.

Aber damit begnügten sich die frommen Muhammedaner nicht. Der für jede Taslija in Aussicht gestellte Lohn ist zu gross, die Mittel, denselben zu erlangen, sind zu einfach und zugänglich, als dass man nicht über jene obligaten Pietätskundgebungen hinaus noch freiwillige Salawat-Uebungen hätte einrichten sollen. Es entwickeln sich mit der Zeit für die private Andacht bestimmte Litaneien, in welchen das Thema der Taşlija in mehr oder minder eintöniger Häufung variirt wird. Diese Salawât haben eine sehr grosse Litteratur hervorgebracht. Unter den zu dieser Gattung gehörigen Werken ist das bekannteste und am meisten verbreitete, das auch in europäischen Bibliotheken in zahlreichen Handschriften vorhandene und im Orient vielfach commentirte Buch: Dala'il alchejrât wa śawôrik al-anwâr fî dikr al-salât 'alâ al-nabî almuchtar von dem berberischen Muhammedaner Abû 'Abdallah Muḥammed al-Gazûlî (st. 870).4) In diesem Werke, welches im Orient zu den volksthümlichsten Büchern gehört, und seiner weiten Verbreitung entsprechend, auch in vielen gedruckten und lithographirten Ausgaben vorhanden ist,5) sind die auf die Vorzüge und Regeln der Taşlija-Eulogie bezüglichen Sprüche gesammelt und für den praktischen Gebrauch bei werkthätiger Andacht eine Reihe von Gebeten und Litaneien, deren Grundmotiv die Tașlija ist, vorgelegt. Sehr hoch geachtet ist das الصلاة الكبرى genannte Gebet. Es be-

<sup>1)</sup> Die vollständigen Texte derselben bei Al-Tirmidî I, 97, II, 212, Al-Nasâ'î I, 113 كيف الصلاة على النبي

التحيّات لله والصلوات والطيّبات الم : Anfang

<sup>3)</sup> Dieser Ajman tradirt von Sa'îd b. Gubejr (st. 95) und Mugahid (st. ca. 100-4); von ihm tradirt Bahlûl (st. 183). Er lebte demnach an der Wende des ersten und zweiten Jahrhunderts. Al-Darakuţnî urtheilt von ihm:

اليس بالقوى خالف النّاس ولو لم يكن الّا حديثه التشهّد.... Mizân al-itidâl I, 113.

<sup>4)</sup> Der Verfasser steht im Ansehen der Heiligkeit, sein Grab ist in Marokko.

<sup>5)</sup> Pertsch, Katalog arab. Handschriften, Gotha, nr. 807. Vicekönigl. Bibliothek II, 194—98 sind eine Menge Ausgaben angeführt.

steht aus einer grossen Reihe von Sätzen, von denen jeder einzelne mit der Formel beginnt: الف الف صلاة والف الف سلام عليك

die in Parenthese gesetzte Anrufung ist dann in jedem Satze verschieden. Man bedient sich mit Vorliebe Litanei-Formeln, welche von berühmten Heiligen verfasst sind und hegt den Glauben, dass der innere Erfolg des Hersagens solcher Formeln durch das mitwirkende Verdienst der heiligen Verfasser erhöht wird. Zu diesem Zwecke hat der im Jahre 1886 verstorbene Sejch al-'Ulema' von Mekka, Sejjid Ahmed b. Zênî Dahlân, mit dessen Thätigkeit und Bedeutung für die muhammedanischen Bestrebungen seiner Zeit uns C. Snouck Hurgronje in einer eigenen Abhandlung

bekannt gemacht hat,1) eine Reihe von Şalawat-Formeln (صيغ صلوات),

verfasst von Ahmed al-Badawî, 'Abdalkadir al-Gîlânî und anderen berühmten Heiligen in einem eigenen Buche gesammelt, welches zwölf Jahre vor des Herausgebers Tode in Bûlâk (1292) gedruckt erschienen ist. Sehr berühmt sind die Salawat des 'Abd-al-salam ibn Mesîs (7. Jahrh.)2); aus neuerer Zeit die des 1069 gestorbenen Sejch Ahmed al-Kaljûbî, welche in Bûlâk 1300 gedruckt worden sind. Grosser Beliebtheit erfreuen sich, zumeist in Aegypten, die Şalawât des im grossen Ansehen stehenden Sejch al-Bekrî von Aegypten, Mustafâ b. Kamâl al-Siddîkî (1137), eines direkten Abkömmlings des Chalifen Abû Bekr. Dieselben füllen ungefähr die Hälfte seines in Kairo öfters gedruckten (ich habe eine Ausgabe vom Jahre 1288 zur Hand): Kitâb şalawât wa-aurâd. Die Şalawât-Litaneien sind darin alphabetisch geordnet, und zwar in der Weise, dass die Sätze jeder einzelnen, auf mehrere Seiten sich erstreckenden Litanei durchgehends denselben Endbuchstaben haben. Diese Gebete finden zumeist bei den Dikr-Uebungen Verwendung. Die Derwische gebrauchen bei ihren Dikr-Andachten gewöhnlich die Compositionen der Stifter oder berühmter Sejche und Heiliger ihrer Orden. Aber auch Einzelne murmeln gern die Salawât-Litaneien und nicht selten kann man beobachten, wie der Krämer in seinem Dukkân eine müssige Viertelstunde dazu benutzt, seinen Propheten durch eine wohlbewährte Salawat-Litanei zu verherrlichen.

Auch von den Minarets erklingt eine solche Şalawât-Litanei alle Freitage, ungefähr eine halbe Stunde vor Beginn des feierlichen Mittagsgottesdienstes vor dem kanonischen Adân, das die Gläubigen zu diesem Gottesdienste auffordert. Dieser Theil der Liturgie wird im Innern der Moschee vor Beginn der eigentlichen obligaten

Een Rector der Mekkaansche Universiteit. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl. Ind. 1887.

<sup>2)</sup> Ahlwardt, Berliner Katalog III, 421 ff. Sein Name ist ursprünglich: Ibn Beŝiś ('Alî Mubârak, Chitat XIV, 58), er war der Meister des Abû-l-Ḥasan al-Sādelî.

Ceremonien von einigen auf einer Dikka stehenden stimmbegabten Leuten wiederholt. Man nennt dies gewöhnlich Salam.) Die Sunna fordert nämlich, dass der Rechtgläubige dem Propheten besonders am Freitag viel Şalawât spende. In einigen Ḥadīten wird diese Forderung in bestimmter Anzahl festgesetzt (100, 200—1000).²) Demgemäss wird die Hersagung der Şalawât-Litaneien mit Vorliebe während der Freitag-Nächte geübt.

Aus dem grossen Ansehen und der Beliebtheit, deren die Taslija im muhammedanischen Leben geniesst, erklärt es sich, dass der Muhammedaner gerne jede Gelegenheit des Alltags ergreift, die fromme Formel auszusprechen oder zu veranlassen. Wenn dem Mekkaner im Laufe des Gesprächs der Name einer Person entfällt, über die er etwas zu berichten hätte, so hilft er dem Mangel seines Erinnerungsvermögens mit den Worten nach: Allähumma salli 'alä sejjidana Mehammed.3) In Aegypten,4) aber auch in anderen Gebieten des Islam fordert man einen Gegenredner mit den Worten salli 'alä-n-nebî zum Schweigen auf.

Für ebenso verdienstlich, ja unerlässlich, wie die mündliche Eulogie, gilt es auch, die Taṣlija-Formel schriftlich auszudrücken, so oft der Name des Propheten über die Feder kommt. من صنى في فلك على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى في ذلك (Śifâ' II, 118). Die Verkürzung der Formel zum Siegel<sup>6</sup>) الكتاب kommt erst ziemlich spät auf — erst eigens hierauf gerichtete Handschriftenforschung könnte den Zeitpunkt sicher erschliessen — und wird in älterer Zeit, ja auch in späteren sorgfältigen Handschriften nicht angewendet. Sie wird von frommen Leuten auch heute noch ungern gesehen; man gehe durch solche Verkürzung des Lohnes verlustig, der für die schriftliche Taṣlija verheissen ist; ja es habe den Anschein, als ob man diese Verheissung gleichgiltig auf-

Lane, Manners and Customs<sup>5</sup> (1871) I, 104, Arabian Society in the Middle Ages (London 1883) 12.

<sup>2)</sup> Kadî 'Ijâd, Śifâ' II, 116, Al-mawâhib al-ladunijja VI, 414, Nawâdir al-Kaljûbî 69 فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.

<sup>3)</sup> Snouck Hurgronje, Mekkanische Sprichwörter und Redensarten (Haag 1886), Nr. 3, S. 12.

<sup>4)</sup> Burton, Thousand nights and a night, V, 65, Anmerk.

<sup>5)</sup> Vgl. die Legende bei Ibn Baskuwâl ed. Codera I, 315.

<sup>6)</sup> In der unten, Abschnitt V, zu erwähnenden zejditischen Handschrift wird ständig folgendes Siegel angewendet: ملية السلام (sowie علياء für علياء); es wäre zu untersuchen, ob diese Abkürzungsart bei zejditischen Schreibern in weiterem Kreise üblich ist.

nähme und dieselbe gar nicht anstrebte.  $^1$ ) Nichtsdestoweniger kommt aber bereits in verhältnissmässig alter Zeit (2.-3. Jahrh.) eine (anders gestaltete) Abbreviatur der Formel vor; jedoch es ist be-

zeichnend, dass sie das Element صلّى الله unberührt lässt und sich

bloss auf die Worte عليه وسلّم erstreckt. Professor Karabacek war so freundlich, mir darüber (unter dem 16. Sept. 1895) die

folgende Mittheilung zugehen zu lassen:

"Der im Führer durch die Ausstellung "Papyrus Erzherzog Rainer" S. 211, Nr. 789 beschriebene Papyrus [derselbe ist aus dem Jahre 253] hat auf der Rückseite den Rest eines Protokolles; dieser Rest enthält u. a. die Formel حمد النبي صلى..... Der Papyrus, Führer S. 174, No. 665 [Ende des zweiten, Anfang des dritten Jahrhunderts], verso Zeile 15...... kann auf Grund der Buchstabenmessung und des überlieferten Textes die betreffende Formel, obwohl sie theilweise zerstört ist, nicht

anders gehabt haben."

In das Gebiet der schriftlichen Taşlija gehört auch der zuerst durch den Chalifen Hârûn al-rasîd angeordnete Kanzleibrauch, in der Einleitung aller officiellen Schriftstücke der auch bis dahin üblichen Anrufung Gottes (Basmala) die Taslija für den Propheten folgen zu lassen (Abû-l-Mahâsin I, 503); der Barmekide Jahja b. Châlid soll der erste gewesen sein, der diese Verordnung des Chalifen in einem amtlichen Acte ausgeführt hat (Muhådaråt al-udabă' I, 57). Dem Kanzleigebrauch scheinen die Autoren die Anwendung der Taslija an der Spitze ihrer Bücher nachgeahmt zu haben. Im zweiten Jahrhundert finden wir sie noch nicht an dieser Stelle der Litteraturproducte; man begnügte sich mit dem blossen Bismillah. Erst im dritten Jahrhundert erscheint dieselbe im Anschluss an die Anrufung Gottes (z. B. in den ersten Zeilen des Sahîh-Werkes des Muslim und der Sunan des Ibn Mâga), aber ohne sich in diesem Zusammenhange als unerlässliche litterarische Formel fest behaupten zu können. Erst vom fünften Jahrhundert an scheint sie als obligater Bestandtheil der Büchereinleitungen allgemein durchgedrungen zu sein.

#### ПІ.

Bei dem in der muhammedanischen Gesetzlichkeit vorherrschenden Bestreben, jede gottesdienstliche Uebung, ob Wort oder Hand-

<sup>1)</sup> Naṣr al-Hūrinī, Al-maṭāli al-naṣrijja (Kairo 1275) 201: ونكن نهى العلماء عن تقليدهم في ترك كتابة التصلية لأن فيه إعراضا عن الخالماء عن اكتساب التواب العظيم الوارد في حديث الخ

lung, bis in die kleinsten Einzelheiten ihrer Formen zu discipliniren und mit einem breiten Wall von gesetzlichen Regeln zu umgeben, kann man füglich erwarten, dass dies Verfahren auch an der Taşlija-Formel zur Geltung komme. Es hätte jedoch wenig Interesse, wenn wir hier eine grössere Auswahl solcher Regeln folgen liessen, um so weniger als solche Ausgeburten der Studierstuben muhammedanischer Theologen in der Praxis nur geringe Geltung haben und auch unter den Muhammedanern nur gelehrtes, weniger praktisches Interesse finden. Dies kann auch das eine Beispiel zeigen, das wir zur Charakteristik dieser Bestrebungen erwähnen möchten. Es wird, freilich — wie es scheint — erst um das sechste bis siebente Jahrhundert, die Forderung gestellt, dem Wortlaute des Korangebotes (مالوا عليه وسالوا المالوا عليه وسالوا المالوا المال

gebotes (صلوا عليه وسلموا تسليم) entsprechend der Taslija immer das Taslîm folgen zu lassen. Man beruft sich gewöhnlich auf Al-Nawawî für die Regel عن السلام Der gelehrte

Mollah 'Alî al-Ķârî verfasste eine eigene Abhandlung über diese Frage.²) Aus der Litteratur könnte die Kenntniss oder gar die Anerkennung und praktische Berücksichtigung dieser Schulregel keineswegs gefolgert werden. Der soeben erwähnte Al-Nawawî hat in seinem Commentare zu den ersten Zeilen des Ṣaḥīḥ-Werkes des Muslim seinen Autor wegen der Ausserachtlassung jener Regel, von der man im dritten Jahrhundert wohl noch keine Ahnung hatte,

zu rechtfertigen (I, 27: على مسلم كونه اقتصر على und Al-Chafâgî kann den الصلاة على رسول الله صلعم دون التسليم und Al-Chafâgî kann den Harîrî, der die geforderte Combinirung auch in der Eulogie zu seinen Makamen (ed. de Sacy² 5, 6) unterlässt, darüber tadeln, dass er die Regel an der betreffenden Stelle der Durra nicht eingehalten hat.³) Dasselbe hätten gestrenge Commentatoren auch dem Al-Zamachśarî (s. die Einleitungen in seine Werke) und noch einer grossen Anzahl von musterhaften arabischen Autoren, selbst aus der Zeit nach Al-Nawawî, vorwerfen können; ein Beweis dafür, wie wenig sich die Litteraten an die Vorschriften der Gesetzerläuterer kehren.

Viel einschneidender als die soeben erwähnte kleinliche und nebensächliche Modalität ist aber die von den muhammedanischen Religionsparteien in Lehre und Leben viel umstrittene grundsätzliche Frage, die den Anwendungskreis der Taṣlija-Eulogie zum Gegenstande hat.

<sup>1)</sup> Al-Zurkânî, Commentar zu den Mawâhib ladunijja VI, 418.

<sup>2)</sup> Ablwardt, Berliner Katalog III, 428.

<sup>3)</sup> Al-Chafàgî, Śarḥ al-durra (ed. Stambul 1299) 6, Thorbecke's Ausgabe der Durra, 2, Anm. d.

Wir werden bald sehen, dass dieser Kreis in alten Zeiten durch eine beschränkende Disciplin nicht eingeengt war, dass vielmehr jene Eulogie ohne Einschränkung auf jede Person, die in kleinerem oder grösserem Kreise Gegenstand der Verehrung war, angewandt wurde.

Mit dem Ueberhandnehmen der st'itischen Sectirerei, welche die 'Aliden im Unterschiede von den thatsächlichen Herrschern (im st'itischen Sinne: Usurpatoren) immer mehr und mehr in die Würdigkeitssphäre des Propheten, als dessen geistliche Erben sie in jenen Kreisen galten, hinaufzurücken bestrebt war, wurde es ein hervorragendes Interesse der herrschenden Orthodoxie, in der Dogmatik sowie in der alltäglichen Bethätigung ihrer Lehren die Scheidewand recht sichtbar zu machen, durch welche die in Muhammed abgeschlossene und durch blosse Blutsverwandtschaft nicht weiter vererbbare Würde des Propheten Gottes von der seiner Nachkommenschaft getrennt wird.

Diese Sonderwürde Muhammeds (die er höchstens mit den ihm vorangegangenen Propheten theilen kann) sollte besonders auch in der Eulogie zum Ausdruck kommen. Die Taşlija dürfe nur den auf dieser höchsten Stufe menschlicher Vollkommenheit stehenden Per-

sonen gewidmet werden.

Eine nicht gut verbürgte Nachricht lässt 'Omar II. diese Beschränkung in einem Erlass anordnen.') Dieser Bericht kann aber kaum ernst genommen werden. Denn die Meinungsverschiedenheit und das Schwanken der ältesten theologischen Schulen des zweiten und dritten Jahrhunderts in der präcisen Abgrenzung des Anwendungskreises der Taslija-Eulogie ist ein Beweis dafür, dass dieselbe auch noch geraume Zeit nach jenem frommen Chalifen, auf dessen Initiative man in späteren Zeiten religiöse Massregeln gern zurückgeführt hat, lange nicht als endgiltig entschieden betrachtet werden kann. Die bezüglichen Fragen werden vielmehr erst mit der Ausbildung der theologischen Schulparteien unter den 'Abbasiden aufgetaucht sein und begonnen haben Gegenstand der Discussion zu bilden. Es ist bemerkenswerth, dass - wie aus der auf diese Frage bezüglichen religionsgesetzlichen Litteratur ersichtlich ist - neben der, zumeist in der målikitischen Schule hervorgetretenen,2) aber auch in dieser nicht allgemein durchgedrungenen Bestrebung

1. den Gebrauch der Eulogie — mit Ausschluss auch aller anderen Propheten — auf Muhammed zu beschränken;

neben dem Brauch

<sup>1)</sup> Aus dem كتاب الاحكام des Ismâ'îl b. Isḥâk angeführt bei Al-Zurkânî, Commentar zu den Mawâhib ladunijja VI, 421.

<sup>2)</sup> Mawahib l. c. 419. Diese Ansicht acceptirt auch der Versuser des LA s. v. لا الدعاء قد اختلف فيه هل يجوز XIX, 199 unten: الدعاء قد اختلف فيه هل يجوز الدعاء قد النبيّ صلعم أم لا والصحيح أنّه خاص له ولا يقال نغيه

2. die Grenzen der Anwendung der in Rede stehenden Eulogie über Muhammed hinaus auf alle Propheten 1) auzudehnen,

3. auch die Meinung zu Worte gekommen ist, dass die Taşlija-

Eulogie solchen Beschränkungen überhaupt nicht unterliege.

Am bündigsten sind die verschiedenen Meinungen in dem Buche Al-śifâ' bi-ta'rîf hukûk al-Muştafâ vom Kadı 'Ijad (s. oben 98) zusammengestellt:

Textausgabe (lith.) Stambul 1295, II, 7; Ausgabe mit dem Commentar des Mollâh 'Alî al-Ķārī (Stambul 1299) II, 147 ff.:

عامّة اهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبيّ صلعم ( و و و عن ابن عبّاس انّه لا يجوز الصلاة على غير النبيّ صلعم و و و عنه لا تنبغى الصلاة على احد الاّ النبيّين وقال سفيان يكره أن يصلى الاّ على نبيّ ووجدتُ بخطّ بعض شيوخي مذهب مالك انّه لا يجوز ان يصلى على احد من الانبياء سوى محمّد صلعم ( وهذا غير معروف من من مذهبه وقد قال مالك في المبسوط ليحيى بن اسحاف أكرة الصلاة على غير الانبياء ولا ينبغي لنا أن نتعدى ما أُمرُنا به والله على يحيى بن يحيى بن اسحاف أكرة الصلاة على عير بن يحيى الانبياء ولا ينبغي لنا أن نتعدى ما أُمرُنا به والله على عيرهم .

<sup>2)</sup> Selbstverständlich nur Propheten ausser Muḥammed ('Alī al-Ķārī). Auch die Engel hat man in diese Kategorie stets mit einbegriffen; die Gleichstellung Muhammeds mit ihnen hinsichtlich der Eulogie ist aus folgendem Spruch ersichtlich: وأمّا كبأر الملائكة فاربع جبرائيل وميكائيل واسرافيل وحمد وامّا كبير الملائكة فاربع جبرائيل وميكائيل واسرافيل عليهم اجمعين Chams rasâ'il (ed. Stambul 1801) 127.

<sup>3)</sup> Vgl. oben S. 107, Anm. 2

<sup>4)</sup> Unmittelbarer Schüler des Mâlik, der das Madhab M. in Andalusien einbürgerte und auf dessen Ueberlieferung der gangbare Text des Muwaţţa' zurückgeht. Muh. Stud. II, 221.

Unter diesen verschiedenen Meinungen ist in der muhammedanischen Gesetzlichkeit die Ansicht zum Siege gelangt, nach welcher die Taşlija das ausschliessliche Privileg der Propheten ist,1) worin Muḥammed den übrigen Propheten gegenüber keinen Vorzug hat; z. B. ابراهيم صلعم (B. Anbija' nr. 9)2). Auch in der Liturgie hat sich ja die Formel festgesetzt, in welcher gerade Ibrahim als Prototyp der dem Muhammed gewidmeten Taşlija erscheint; wir meinen die Worte der Tasahhudformel: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (Al-Muwatta' I, 300). Darüber hinaus könne aber das als nicht gehen; nicht als ob es - so sagen die Theologen - ausser den Propheten keine Menschen gäbe, welche eines solchen Wunsches würdig wären, sondern weil die Altvorderen diesen religiösen Sprachgebrauch festgestellt haben und der Sunna-Getreue in allen Dingen in ihren Spuren wandeln müsse. Auch die Worte عز وجل, so argumentiren sie, könnte man ja mit vollem Recht auch auf Muhammed anwenden; auch er ist mächtig und erhaben. Nichtsdestoweniger würde jeder einer Blasphemie schuldig werden, der diese durch den religiösen Sprachgebrauch der Alten auf Gott beschränkten Epitheta auf Sterbliche ausdehnen wollte.3)

Wir können aus folgendem Beispiele ersehen, wie peinlich die sunnitische Theologie bestrebt war, jede Spur der Ausdehnung der Taşlija auf Personen, welche nach ihrer Anschauung dazu unbefugt sind, auszumerzen. Bei Mâlik (Al-Muwaṭṭa' I, 90) erzählt 'Abdallâh

رأيت عبد الله بين عمر يقف على قبر النبي صلعم: b. Dînâr:

<sup>1)</sup> Unrichtig ist die Angabe De Sacy's (Gr. arabe<sup>1</sup> I, 73), wonach bei Muhammed, bei den anderen Propheten (wie Abraham etc.) angewandt werde.

<sup>2)</sup> Wenn man jedoch bei anderen Propheten diese Eulogie anwendet, verbindet man sie gern mit einer Miterwähnung Muhammed's, z. B. موسى صلوات V, 332, 7, desgleichen bei عيسى ibid. غيسي ibid. XV, 314, 6) u. a. m.

قال المحابنا لا يصلى على غير :11 Muslim III, 72 على على على السلف مخصوصة بالانبياء صلاة الانبياء الآ تبعًا لان الصّلاة في لسان السلف مخصوص بالله سبحانه الله وسلامه عليهم كما ان قولنا عزّ وجلّ مخصوص بالله سبحانه وتعا فكما لا يقال محمّد عزّ وجلّ وان كان عزيزا جليلا لا يقال ابو بكر صلعم وان صتى المعنى

orthodoxen Tradenten anstössig, dass in dem angeführten Wortlaute das "Beten über" implicite auch auf die ersten Chalifen bezogen wird. Da musste eine Textcorrectur abhelfen, indem man (s. die Varianten bei Zurk.) den Wortlaut in folgender Weise veränderte: يصلّى على النبي صلّعة ويدعو لابى بكر وعمر. An diesem

änderte: يصلى على النبى صلعم ويدعو لابى بكر وعمر. An diesem Beispiel können wir wieder sehen, wie es zuweilen grundsätzliche Rücksichten sind, welche die äusserlich als ganz gleichgültig erscheinenden Varianten in der Ueberlieferung der Ḥadit-Texte hervorgerufen haben.')

#### IV.

Keine Spur solcher Beschränkungen des Gebrauches der Taslija-Formel ist im ersten muhammedanischen Jahrhundert zu bemerken.

Wenn wir uns in den Ueberlieferungen aus jener ersten Epoche des Islam umsehen, werden wir leicht zur Ueberzeugung gelangen, dass die freie Anwendung der Taṣlija²) durch theologische Massregeln noch nicht gehemmt war, dass man jene Formel vielmehr, wie dies noch Jaḥjâ b. Jaḥjâ (st. 226) auch fortan beizubehalten wünschte (s. oben S. 95), unbedenklich auf verstorbene Leute der verschiedensten Kategorien angewendet hat. Der Dichter Ḥassân sagt in seinem Trauergedicht auf Ḥamza b. 'Abd al-Muṭṭalib'

ي جنة النخ (Dîwân ed. Tunis 78, 14), Ka'b b. Mâlik von den bei Mu'ţa gefallenen Kriegern des Islam:

صلّى الإله عليهم من فِتْية الله وسقى عظامَهم العُمام المُسْبِل (IHiśâm 700, 5, vgl. 629, 12), Gerîr von dem im Kriege gefallenen Baḥr b. Mubaśśir (Ansâb al-aśrâf 14)³):

ملّى الأله عليك يا ابنَ مبشّر الله الله عليك يا ابنَ مبشّر الله الله الله عليك يا ابنَ مبشّر الله الله الله الله und eine Martija auf den gefallenen Chârigiten Muslim b. 'Ubejs (ibid. 89 ult.), beginnt mit den Worten:

ثَوَى ابن عبيس الماضى حميدًا ١٠ إِلهُ الناسِ صلَّى على الشهيد

2) Ebenso frei wird auch die -Formel angewandt, z. B. Opusc. arab.

ed. Wright 122, 7, 'Ikd II, 30, u. a. m.

<sup>1)</sup> Vgl. Muhammed. Stud. II, 240.

<sup>3)</sup> Diesem Kriegshelden widmet auch Abû-l-Saffâh al-Jarbû'î dieselbe Formel, Opusc. arab. 116, 8 — Ansâb 23, 9, übrigens auch dadurch beachtenswerth, dass neben Gott auch der Prophet (der Fürsprecher, dem gehorcht wird) Subject von sallâ ist.

Noch der Chalif Al-Manşûr wendet die Taşlija-Eulogie in einem Trauergedicht auf den gelehrten Theologen 'Amr b. 'Ubejd an (Jâkût IV, 479, 20).

Dies sind Glaubenskämpfer, Märtyrer, fromme Leute und man könnte leicht glauben, dass sie diese ihre Würde für die in späteren Zeiten so ausnahmsweise hoch geschätzten Eulogie fähig machte. Dem ist aber nicht so. Hårita b. Badr wendet dieselbe Eulogie auf Zijâd b. abîhi an (Jâķūt I, 940, 13); der vor dem Grabe des Chalifen Al-Walîd vorüberziehende Al-Faḍl b. 'Abbâs begrüsst damit das Grab des fürstlichen Wohlthäters (Aġ. XV, 4, 2: مال عليك من قبر الالتعاليف من قبر Engel für Gott) seiner verstorbenen Gattin nach (Kâmil 723, 7):

und der ungestüme Al-Ķattāl den mit der Karawane fortziehenden Frauen (Ag. XX, 164, 15; Jâķ. IV, 351 ult. wird der Vers von Al-Râ'ı citirt):

صلَّى على عمرة الرحمنُ وابنتها ١ ليلي وصلَّى على جاراتها الأُخَم

Insbesondere den Mitgliedern der Familie des Propheten, den Abkömmlingen des 'Alî und der Fâtima wird das fromme Volk jene Eulogie gewidmet haben. Tief wurzelte immerfort, und noch bis zum heutigen Tage, die religiöse Pietät für die 'Aliden, namentlich aber für die durch den Hass der dynastischen Feinde vernichteten Märtyrer aus dieser Familie im Herzen aller Muhammedaner. Nur sehr wenig Erfolg hatten im Gesammtgefühle der muhammedanischen Welt die Anstrengungen der Umejjaden, die Neigung für die 'Alîden aus den Herzen der Gläubigen zu reissen und die Lehren doctrinärer Fanatiker, welche mit theoretischen Waffen gegen das Gemeingefühl ankämpften. Wenn man von der dynastischen Frage absieht, kann man füglich behaupten, dass das Bewusstsein von den Vorzügen und der Heiligkeit der 'Alîden niemals aufgehört hat, in der ganzen Ausdehnung des Islam, auch des sunnitischen, tief eingewurzelt zu sein. Was man taśajju' hasan nennt,1) ist wohl allgemein muhammedanische Sinnesrichtung. Von einer so massgebenden Autorität des sunnitischen Islam, wie es der Imam Al-Safi'i war, konnte man ja behaupten, er sei شديد في التشيع gewesen (Fihrist 209, 18).2) Zumal die populäre Religion und Pietät hat auch in diesen Dingen ganz andere Wege eingeschlagen als jene, welche die starre Schuldogmatik vorzeichnete.3) Und diese Thatsache machte es auch

<sup>1)</sup> Vgl. Muhammed. Studien II, 110.

Vgl. de Goeje, diese Zschr. XLVII, 112.
 In einem von Stumme, Dichtkunst und Gedichte der Schlüh (Leipzig 1895) bearbeiteten berberischen Gedichte über die Einnahme der Stadt Algier

der theologischen Schule unmöglich, sich vom Cultus der 'Aliden völlig loszusagen. Das Hadit ist auch in diesen Verhältnissen ein treues Spiegelbild der herrschenden Strömungen des religiösen Lebens und nur schwer könnten die in orthodox sunnitischen Kreisen gangbaren Haditsprüche gezählt werden, welche die Verherrlichung der 'alidischen Familie zum Gegenstande haben und auch von den strengsten sunnitischen Kritikern nicht beseitigt werden konnten. Einer der Verfasser der sechs kanonischen Traditionssammlungen, Al-Nasa'î (st. 303) fühlte sich, als er bei einem Besuche in Damaskus die Erfahrung machte, 1) dass sich viele Bewohner dieser Stadt von der Verehrung 'Alis abwendeten, sogar veranlasst, unter dem Titel Kitâb Chasá'is Emîr al-mu'minîn 'Alî b. Abî Tâlib, die auf die Vorzüge des 'Alf und seiner Kinder bezüglichen Hadîte zu sammeln; in dieser, unlängst (Kairo, Chejrijja-Druckerei 1308) auch im Druck erschienenen Sammlung wird man viele jener Aussprüche finden, welche der Stitensecte als dogmatische Argumente dienen. Syrien, das schon seit der Auflehnung seines Statthalters gegen den vierten Chalifen und später als Sitz der umejjadischen Gewalt von anti-'alidischem Geiste durchtränkt war, wird wohl eine Ausnahme vom Gesammtgeiste der muhammedanischen Welt gebildet haben, deren breite Volksschichten von 'alidischen Sympathien tief erfüllt blieben.

In sehr lebhafter Weise wird dies Gefühl durch eine Erzählung gekennzeichnet, welche man zuweilen²) als Veranlassung eines dem Al-Farazdak zugeschriebenen³) Gedichtes anführt, in welchem die volksthümliche Verehrung für die 'alidische Familie zu klangvollem Ausdruck gebracht ist (Ag. XIX, 40 ult. ff.)⁴). Der Prinz Hisâm, Sohn des Chalifen 'Abd-al-malik befindet sich zur Erfüllung der Wallfahrt in der heiligen Stadt. Leute aus Syrien tragen ihn, auf einem Tragsessel thronend, auf ihren Schultern um das Heiligthum herum; in so stolzer Weise betheiligte sich der umejjadische Fürstensohn an dem rituellen Umzug der Menge um das alte Heilig-

geht S. 68 die Anrufung Fätima's Muhammed's und 'Alî's der Anrufung Gottes voraus. Man könnte nicht sagen, dass den Verfasser si'itische Neigungen leiten oder dass solche bei seinem Publicum vorauszusetzen waren. An solchen Dichtungen kann man die volksthümlichen Erscheinungs- und Aeusserungsformen des Islam am besten beobachten.

وضعة لما دخل دمشق ووجد كثيرا :Einleitung zu den Chaṣâ'iṣ: ممتى به منحم فين عبد كرّم الله وجهد

<sup>2)</sup> Bei Al-Balawî (andalusischer Gelehrter 6. Jahrh.) Kitâti Alif-bâ (Kairo 1287) II, 299 f. Bereits Al-Namarî (st. 463) weist auf Interpolationen in diesem Gedichte hin, Bahgat al-magâlis (Kairoer Hschr. Adab, nr. 434) I, fol. 117a:

<sup>.</sup> وفيها ابيات لم اذكرها لأتنى اظنها مصافة مفتعله

<sup>3)</sup> VV. 1, 5, 8, 10, 7, 6, dieses im Ag. aus 20 Versen bestehenden Gedichtes (bei Al-Balawî hat es 29 Verse) werden Ḥam. 710 dem Ḥazîn al-Lejtî zugeschrieben.

<sup>4)</sup> Vgl. die Beyruter Maganî al-adab VI. 254f.

thum. Da bemerkt man plötzlich, wie das ungestüm sich drängende Volk vor einem in bescheidener Kleidung auftretenden Jüngling mit majestätischer Stirn "als ob die Sonne zwischen seinen Augenwimpern aufginge", ehrfurchtsvoll Platz macht, um ihm den Zutritt zu dem dicht umlagerten "schwarzen Stein" zu erleichtern. Der Prinz fragt bestürzt seine Umgebung, wer denn der Jüngling sei, dem man hier Zeichen von Ehrfurcht bietet, die man selbst dem stolzen Fürstensohn versagt? Es war ein Enkel des 'Alt.

- "Er ist es so rief ein Dichter dem Prinzen zu dessen Schritt die Wüste kennt, das heilige Haus kennt ihn, und es kennt ihn das profane und das geheiligte Gebiet;
- "Es ist der Sohn der Fâțima, wenn du's noch nicht wissen solltest, mit dessen Ahn die Reihe der Propheten Gottes schliesst;
- "Deine Frage: "wer ist dies?" kann ihm nicht schaden; es kennen die Araber und auch die Perser, den du nicht kennen willst;"
- "Sehen ihn die Kurejsiten, so sagt ihr Sprecher: "Die Vorzüge dieses Menschen sind das Ziel alles Adels"

und so fort bis zu den Worten V. 17:

"Thre Erwähnung folgt in allen guten Dingen der Erwähnung Gottes und alle Rede wird damit geschlossen."

Die in diesem Gedicht ausgedrückten Gedanken sind der Inbegriff des Verhältnisses, in dem das von theologischen Unterscheidungslehren wenig beeinflusste Volksgefühl zu der von den orthodoxen Theoretikern ganz anders beurtheilten Frage stand: welche Stellung die 'Aliden im Gefühle der Muhammedaner einzunehmen haben. Man hat es sich nicht nehmen lassen, die Familie des Propheten theilhaftig zu machen an der Auszeichnung, die man dem Andenken des Propheten selbst gewährt, so oft man seinen geheiligten Namen erwähnt.

#### V.

Es konnte nicht gut angehen, im Gegensatz zum Gesammtgefühl der muhammedanischen Gemeinde dauernd ein starres Gesetz zu decretiren, dessen Geltung im Leben durch die thatsächlichen Neigungen der Gläubigen illusorisch ward.

Die orthodoxe Lehre musste dem Iģmâ', wie so oft, auch in diesem Falle durch Zugeständnisse huldigen; darauf hat sie sich

<sup>1)</sup> Bei Balawî l. c. 300 penult. -ol.

immer verstanden. Das orthodoxe Zugeständniss ist in unserem

S. 109, 4 v. u. wohl nicht übersehen hat. Der Sinn derselben ist folgender. Die Ausdehnung der Taslija auf Personen, die ausserhalb der durch den gesetzlichen Brauch gezogenen Grenzen stehen, ist nur in dem Falle verpönt (مكروه)), wenn eine solche Person, oder solche Personen selbstständig genannt werden; wenn aber die Erwähnung derselben junctim erfolgt, d. h. der Erwähnung des Propheten unmittelbar angeknüpft ist, so dürfe die Taslija-Eulogie auch auf

Leben häufig angewendete Formel: 3)صلى الله عليه وعلى اله Für das Âl, die Familie des Propheten war dadurch eine Formel gefunden, eine Bedingung, unter welcher dieselbe in die Tașlija mit

sie bezogen werden. 2) Diese gesetzlich zugelassene Ausnahme sanctionirt nur die in der Liturgie und auch sonst im muhammedanischen

einbegriffen werden konnte.

Die Schicksale der Wörtchen "wa'alâ âlihi" werfen lehrreiche Streiflichter auf die Art, wie innerhalb der Parteikämpfe des Islam die grossen Thesen in kleinlichen Aeusserungen sich zur Geltung emporringen. Denn auch innerhalb des Zugeständnisses, das die orthodoxe Theologie durch die Zulassung der Anknüpfung des Âl nicht so sehr den stitischen Gegnern als den allgemeinen Sympathien der von dogmatischer Exclusivität nicht beeinflussten muhammedanischen Welt machte, ist man bestrebt gewesen, die Folgerungen, die aus der nothgedrungen zugelassenen Formel gezogen werden könnten, möglichst abzuschwächen. Man wehrte sich, so weit es nur anging, gegen die Möglichkeit einer Ausbeutung der abgerungenen Worte. Auf beiden Seiten klügelte man eine Menge Spitzfindigkeiten aus, um die Worte "und auf seine Familie" als Document für und wider den religiösen Parteistandpunkt zu gestalten. Es ist leicht begreiflich, dass sich für die in Frage stehende Formel innerhalb des sunnitischen Islams besonders die 'alidische Liebhaberei interessirt hat; das Ḥadīt, welches die Verpflichtung lehrt, in der Liturgie das Şalât 'alâ ahl al-bejt mit dem Şalât 'alâ al-nebî zu combiniren,

<sup>1)</sup> Die Ausdehnung der Taslija auf unbefugte Personen wurde — wohl angesichts der den Schuldoctrinen zuwiderlaufenden Praxis — bloss in die Kategorie des (vgl. Zâhiriten 67, nr. 4) eingeordnet, aber nicht als streng genommen erklärt.

<sup>2)</sup> Al-Bejdâwî II, 134, 21: وتجموز الصلاة على غيره تبعًا وتكره . افرادًا Für letzteres Wort finden wir häufig auch المتقلالا

<sup>3)</sup> Auch andere Nomina werden je nach dem Parteistandpunkte angeschlossen: a each dem varieistandpunkte angeschlossen: u. s. w.

wird vom berüchtigten śi'itischen Ḥadit-Erfinder, Ġâbir al-Ġu'fî verbreitet (Sifa II, 111).

Die allgemeine Annahme der Ål-Formel ist eigentlich ein Sieg der im Volke festwurzelnden Liebe zur Familie des 'Alî über den Doctrinarismus der orthodoxen Theologen. Diese mäkeln nun nach Möglichkeit an ihrem Zugeständniss. Zunächst dringen sie darauf,

eine formelle Scheidewand zwischen dem Propheten und seinem Äl gezogen, und durch diese Einschiebung gleichsam bekundet werde, dass beide wohl in einem Athemzuge erwähnten Gegenstände der Lobpreisung nicht auf den gleichen Grad der Hochstellung Anspruch haben, zu welchem sie die unvermittelte Aneinander-

knüpfung durch ein unmittelbar verbindendes Wâw (هَا وَالَّهُ) erheben würde. أَنَّ stitisch beeinflusste Schriftsteller hingegen werden immer lieber الله schreiben als هَا وَعَلَى , oder, wenn sie dagegen gram-

matische Bedenken haben, diesen directen Anschluss mindestens bei Wendungen wie على المحتد وال المحتد والمحتدد المحتدد المحتد

machen sogar den Versuch, das Waw in diesen Formeln als zu fassen, und in folgerichtiger Weise, für das ohne Präposition darauffolgende Nomen den Accusativ zu fordern; alles dies, um die Ebenbürtigkeit des  $\hat{Al}$  mit dem Propheten durch solche syntaktische

Ebenbürtigkeit des  $\hat{Al}$  mit dem Propheten durch solche syntaktische Rührigkeit um so deutlicher zu Tage treten zu lassen. Der śtitische Notizenkrämer  $Bah\hat{a}$  al- $d\hat{n}$  al- $d\hat{n}$  hat uns darüber folgende Auseinandersetzung überliefert:

Keśkûl (ed. Bûlâk 1288) 277:

قال القطب الراوندى في شرح الشهاب الأَولى أن يقال صلّى الله عليه وعلى آلِهِ لأَن العطف على الصميم المجرور بدون إعادة الجار ضعيف واذا قيل صلّى الله على محمّد فلأُولى ان يقال وآل محمد ولا يُعاد الجارّ ليكون الكلام جملة واحدة واقول اذا اردنا أن يكون الكلام في الصورة الأُولى ايضا جملة واحدة فانا نقول وآلهُ بالنصب

<sup>1)</sup> Ḥāśija zu Ibn Hiśām's Śudūr al-dahab von Śejch 'Ubāda al 'Adawî (Kairo 1303) I, 11: وعلى آله: أتى بعَلَى ردَّا على الشيعة الذين الخصل بينه وبين آله بعَلَى مستدلّين جديث لا أصل له يمنعون الفصل بينه وبين آلى بعلَى .

<sup>2)</sup> Z. B. Ag. XIX, 45, 23; Elfachrî ed. Ahlwardt 142, 3; 157, 4 v. u.

على أن تكون الواو بمعنى مع كما قالوا فى نحو مالك وزيداً وقد ذكره الكفعميّ فى حواشى مصباحة (1°

Aber auch intransigente Sunniten waren um eine syntaktische Finte nicht verlegen, durch welche sie an der fraglichen Formel ihren strengen Standpunkt hervortreten lassen. Die Formel lautet: "Segne den Muhammed und seine Familie so wie du gesegnet hast den Abraham" (s. oben S. 109, 8). Nun ordnen diese Ultra-Sunniten die Formel in folgender Weise an. "Segne den Muhammed; und seine Familie wie du gesegnet hast den Abraham." <sup>2</sup>) Durch diese Trennung wird die Familie des Muhammed nicht ihm selbst, sondern dem Abraham beigeordnet und das Zugeständniss an den śi'itischen Standpunkt scheinbar aufgehoben oder mindestens abgeschwächt. <sup>3</sup>)

Daneben hat die Interpretation des Ausdruckes âl selbst der sunnitischen Bedächtigkeit genug Spielraum gelassen, um die zu Gunsten der Familie des 'Alî in der Eulogie gemachte Concession einzuschränken, ihren Werth herabzudrücken. Sehr angesehene Theologen lehrten in diesem Sinne, dass unter dem fraglichen Worte gar nicht Mitglieder der engern Familie des Propheten, sondern alle Banû Hâsim im weitesten Sinne, oder gar ohne Ausnahme alle Muhammed aner, oder die Frommen ohne Unterschied der genealogischen Zugehörigkeit zu verstehen seien. Andere lehren, dass die Bedeutung von "wa-'alâ âlihi" je nach Zusammenhang und Anlass verschieden aufzufassen, demnach in der Eulogie, in der es sich um Gebete handelt, auf alle jene zu beziehen sei, deren Gebet auf

<sup>1)</sup> In den Glossen zu مصباح المتهجم von Abû Ġa'far al-Ṭûsî (st. 460).

<sup>2)</sup> فعلى آل محمد كما صلبت bei Al-Zurkânî's Commentar zu den Mawâhib ladunijja VI, 396.

<sup>3)</sup> Zu beachten ist hierbei, dass z. B. Ibn al-Anbâri in seiner Einleitung zum Kitâb al-addâd sowie auch Al-Zamachśari am Anfang des Mufassal das Salât für Muhammed von dem Salâm resp. Ridwân für sein Âl scheidet. Aber darin wird kaum Absichtlichkeit zu suchen sein. Denn einerseits finden wir die Zusammenfassung in anderen Werken des letztern Verfassers (Kaśśâf, Asâs al-balâga); andererseits ist die Trennung auch in einem so rein śi'itischen Document wie dem bei de Sacy, Chrestom. ar. I, 264, 5 ff., 280, 7 ff., mitgetheilten fâțimidischen Aufruf zu finden.

<sup>4)</sup> Commentar zur Gazarijja (über Koranlesekunst) vom Sohne des Verfassers (Handschr. in der Bibliothek des Grafen Landberg): والمراد بآل النبق عند الشافعي صلعم قرابته وهم بنو هاشمر وبنو المطّلب على الاصتح عند الشافعي وقيل كل مسلم واختاره النووى في شرح مسلم وقيل الاتقياء من المند وقيل اهل بينه اذ آل الرجل اهل بينه الذين يؤول امرهم اليه

Erhörung Anspruch hat, also so ziemlich wieder auf alle Rechtgläubigen.¹) Es ist möglich, dass der Gebrauch einer Variante der umstrittenen Formel:²) ملّى الله على محمد ihren Ursprung dem Bestreben verdankt, solche Vieldeutigkeit hervorzurufen. Da die Commentatoren und Glossatoren arabischer Werke bis in die neuesten Zeiten ihre Arbeit regelmässig auch auf die Einleitungsformeln ihrer Grundschrift ausdehnen, so wird wohl selten ein erklärendes Werk zu finden sein, in welchem nicht der Standpunkt des Verfassers zu allem Anfang an der Glosse zu dem untrüglich wiederkehrenden wa 'alâ âlihi zu Tage träte.

Um nun jeder Zweideutigkeit hinsichtlich der Beziehung des Al zuvorzukommen, haben es auch innerhalb des sunnitischen Islam Schriftsteller, die sich 'alidischen Neigungen nicht verschlossen, vorgezogen, die Lobpreisung der engern Prophetenfamilie in den Einleitungseulogien ihrer Schriften in deutlicher Weise zu kennzeichnen. Bei äusserst-sunnitischen Autoren werden dem Al häufig die Vertreter von Ordnungen angereiht, die in der si'itischen Partei nichts weniger als Gegenstand der Ehrung sind, wie z. B. ausser den "Genossen" im allgemeinen, auch besonders noch die ersten drei Chalifen. 3) Selten fehlt die Beziehung auf die Gattinnen (-1:14) des Propheten im Anschluss an das Âl. Die ausdrückliche Bekundung der Einbeziehung dieses Theiles der "Familie" wird in dem Masse gleichgiltiger, als ein muhammedanischer Schriftsteller dem speciellen Cultus der Ahl al-bejt hinneigt. Hingegen zieht man es vor, auch den allgemeinen und, wie wir sahen, mehrdeutigen Ausdruck  $\hat{A}l$  in der Eulogie durch Worte zu ersetzen, welche mehr Sicherheit vor dogmatischen Interpretationskünsten gewähren, und verstärkt je nach dem Maasse der 'alidischen Sympathien das hierfür angewandte Wort mit rühmenden Epithetis. Selbstverständlich ist dies in Schriftstücken von unverhüllt sî'itischer Herkunft. Als Beispiel diene die Einleitung des 'Alî b. Ḥamza (st. 375) zu seinem

<sup>1)</sup> Hâśija des Hasan al-'Aṭṭâr zum علم النحو (Kairo, شرح الازهريّة في علم النحو (Kairo, قوله وعلى آلم المراد بهم أمّة الاجابة لأنّ المقام :5 (Chejrijja 1303) 5. مقام دعاء وقد يفسّر الآل بغير نلك جسب ما يليف كلّ مقام

<sup>2)</sup> Sie wird bei Al-Balawî II, 14, 11 erwähnt, aber aus grammatischen Gründen bemängelt.

<sup>3)</sup> Z. B. bei Al-Zamachśarî, de Sacy, Anthologie grammaticale 120, 13: وعلى آله الاطهار وخلفائه من الاختان والاصهار. (Einleit. zum Kaśśâf).

<sup>4)</sup> Demgemäss ist auch im Kolophon von Al-Dabbi ed. Codera-Ribera (Bibliotheca arab. hispana III, Madrid 1885) 532 das .. .. أو (sic) der Ausgabe als: مازواجه herzustellen.

Buche Al-tanbîhât 'alâ agâlît al-ruwât¹); da heisst es: وصلّى على المنتخبين المنتخبين بشير ثوابه ونذير عقابه وعلى البرار عترته الأطهار المنتخبين . Noch deutlicher tritt die śi'itische Sektenstellung hervor, wenn in der Eulogie im Anschluss an den Propheten die Imâme aus dem Âl desselben (oder des 'Alî) als der positive Inhalt des Begriffes "Familie" bezeichnet werden,²) oder wo man in der Explicirung des Âl bis zur ausdrücklichen Nennung jener Personen fortschreitet, deren Ausnahmestellung im religiösen Cultus das Dogma der Śi'iten ist, indem man im Anschluss an die Taṣlija für den Propheten für das summarische Âl, die Nennung des 'Alî, der Fâţima, sowie Ḥasan und Ḥusejn einsetzt. Als Specimen einer solchen Eulogie lassen wir das betreffende Stück aus dem dogmatischen Werke³) des zejditischen Imam, Al-Ķâsim b. Muḥammed b. 'Alî (1036 d. H.) folgen:

والصلوة والسلام على محدمً النبق الماختار لتبليغ الرسالة الى الثقلين لاستيداء شكر نعمته وعلى اخيه ووصيه وباب مدينة علمه المنزّل منزلة هرون الآ النبوة. . وعلى سيدة اننساء وخامسة امحاب الكساء وعلى ولدَيْهما السيدين الامامين الشهيدين وعلى سائر الطيبين من عترته وعلى اتباعهم الرّاشدين النز.

Zur Erklärung einiger in dieser śi'itischen Eulogie<sup>4</sup>) vorkommenden Epitheta mögen folgende Bemerkungen erlaubt sein. 'Ali wird als derjenige bezeichnet, der neben Muhammed die Stelle des Aron (neben Mose) einnimmt, bis auf das Propheten-

Vgl. Kremer, Sammlung orientalischer Handschriften 42; ich benütze das aus derselben Vorlage geflossene Exemplar der Bibliothek des Grafen Landberg.

<sup>2)</sup> Z. B. in einer fâtimitischen Inschrift: ولى ولى الله على ولى M. van Berchem, الله صلى الله عليهما وعلى الأثمة من نريّته اجمعين M. van Berchem, Notes d'archéologie arabe No. 1 (Journal asiatique 1891, I), 53 des Separatabdrucks; vgl. desselben Corpus inscriptionum arabicarum I, 25, Anm. 1.

<sup>3)</sup> عداب الأساس لعقائد الاكياس في معرفة ربّ العالمين وعداله الاكيان للعالمين وما يتّصل بذلك من اصول الدين . Handschr. in der Bibliothek des Grafen Landberg.

<sup>4)</sup> Vgl. die Taslija-Eulogien für die namentlich aufgezählten zwölf Imame der Sititen bei Reinaud, Monumens etc. du Cabinet de M. le Duc de Blacas II, 306.

thum " (mit Rücksicht auf Sure 19, 52, vgl. 7, 138). Dies bezieht sich auf eine, auch in kanonische Sammlungen der Sunniten (B. Faḍâ'il alaṣḥâb no. 10) aufgenommene Tradition, deren verschiedene Versionen bei Al-Nasâ'i (Chaṣâ'iṣ Emîr al-mu'minîn 10 f.) ausführlich zu finden sind.

die arabischen Uebersetzungen der letzteren Namen; ohne Zweifel denkt man dabei an בֿישׁיָּי = יֵשׁפִּיר.

Auch in der Namengebung für seine Söhne sollte sich 'Alî als der Bruder — Aron neben Mose — Muhammeds erweisen. Und in der That erscheinen die beiden Wörter als einander entsprechende Namenäquivalente. Dies sehen wir bei den Samaritanern, die ihren aus ihrer alten Sprache entnommenen Personennamen gern der arabischen Landessprache angehörige Namen mit verwandter Appellativbedeutung entsprechen lassen.<sup>3</sup>) Innerhalb dieses Bestrebens entspricht auch wirklich (Chronique samaritanischen (Chronique samaritanie éd. Neubauer, 75, Anm. 8). Dem Namen (ibid. letzte Zeile) steht (wie ich aus einer Handschrift der samaritanischen Chronik ersehe) als arabisches Aequivalent (Laze Leize) zur Seite.

Fâțima wird in der obigen śi itischen Eulogie als "die fünfte der Genossen des Mantels" bezeichnet. Dies bezieht sich

<sup>1)</sup> Die in Klammern gesetzten Worte fehlen bei B.

Beispielsweise Musnad Alimed b. Hanbal (Kairo 1313) I, 98, 118;
 Usd al-gaba IV, 308.

auf die religiöse Legende, dass eines Morgens der Prophet den 'Alî, die Fâţima und deren beide Söhne Ḥasan und Ḥusejn in seinem schwarzen Wollmantel umschlossen und dabei die Worte Sure 33, v. 33 gesprochen haben soll, hinzufügend: "O Gott! diese hier sind die Mitglieder meiner Familie." Die Śi'iten nennen daher die soeben

genannten Personen mit Vorliebe عماء, oder, wie wir hier gesehen haben: الكساء Der Prophet wird in dieser heiligen Pentas mitgezählt, als deren fünfte Person Fâțima gilt. In dieser Eigenschaft wird sie auch an ihrem Grabe in Medina von den Pilgern begrüsst.2) Die Zusammenfassung dieser fünf Personen in eine heilige — bei den Uebertreibern (قلة) auch göttliche³) — Einheit ist dann bei einigen si'itischen Secten in mehr oder minder phantastischer Weise dogmatisch formulirt worden. Eine dieser Secten heisst al-muchammisa; ihre Bekenner lehren, dass jene fünf Personen eine innerlich ungetrennte Einheit mit einer einzigen Seele seien.4) Die Secte der 'Ilbâ'ijja betrachtet sie sogar als einen fünfeinigen Gott. Dieselben nennen, um auch eine geschlechtliche Einheit jener Fünf herzustellen, die Mutter der Hasanejn niemals Fâțima sondern Fâțim; sie sei nur äusserlich ein Weib gewesen. 5) Als Grunddogma solcher Secten gilt die Lehre, dass jene "fünf Personen" an Würdigkeit einander völlig gleich sind.

### VI.

Das hauptsächlichste Schriftargument, das die Si'iten zum Erweise der Berechtigung ihrer Lehre über den Gebrauch der Eulogie-Formeln anführen, ist die Koranstelle Sure 9, v. 104, ein wahrer Zankapfel zwischen sunnitischen und si'itischen Muhammedanern:

Hier ist zwar von nichts anderem die Rede, als von einer Fürsprache bei Gott für diejenigen, welche die Steuerpflicht der gläubigen Gemeinde willig vollziehen und die orthodoxen Traditionarier haben es nicht unterlassen, eine Geschichte zu erdichten, in welcher erzählt wird, wie der Prophet dem in dieser Koranstelle ertheilten Befehl selbst nachkömmt (B. Zakåt, no. 64). Aber die Štiten berufen sich auf dies göttliche Wort, zur Rechtfertigung ihres Usus, die für den

Vgl. Ch. Schefer, Relation de l'ambassade au Kharezm par Riza Qouly Khan, 101.

Burton, Personal narrative etc. II. Chapt., 2 (Leipzig 1874) 39: "O fifth of the Ahl el-Kisa".

<sup>3)</sup> Vgl. Reinaud, Monumens etc. II, 184.

<sup>4)</sup> Al-Balawî, Alif-bâ II, 60.

<sup>5)</sup> Al-Sabrastânî 134.

oder die Propheten bestimmte Eulogie auch auf 'Alt und die Mitglieder seiner Familie auszudehnen.') Selbst bei ihren Lebzeiten lassen sie ihnen gegenüber diese Formeln in Anwendung bringen,?) und vergeblich ist die harte Mühe der sunnitischen Theologen, die Thatsache nachzuweisen, dass die Ausdehnung eines nur dem Muhammed zuerkannten Vorzuges auf andere Genossen zu den Sonderprivilegien (خصتص) des Propheten gehöre, von welchen gewöhnliche Menschen keinen Gebrauch machen dürfen. (Kast. III, 90.)

Die Si'iten anerkennen also nicht die Distinction, welche die sunnitische Theologie in Bezug auf die Taslija für 'Alî und seine Familie festgesetzt hat, die nämlich, dass eine solche Eulogie nur im festen Anschluss an die vorhergehende Taslija für den Propheten

رتبغن) zulässig ist. Sie haben vielmehr selbstständige Ṣalawât für 'Alî.<sup>8</sup>) Es lässt sich nun leicht denken, wie liberal sie mit dem Gebrauch der blossen Formel معلق nach den Namen des 'Alī und der Seinen vorgehen, auch dort, wo dieselben sich nicht (wie in den im vorigen Abschnitt angeführten Beispielen) an die des

Propheten anschliessen.

Was von der Tașlija gilt, gilt auch vom Taslîm, der Formel: 'alejhi al-salâm, welche nach der strengen orthodoxen Lehre gleichfalls nur von Propheten gebraucht werden sollte (Al-Guwejni bei Naw. Musl. III, 72), aber von den Si'iten auch dem 'Alî und den Ahl al-bejt im weitesten Sinne gewidmet wird:4) "Wenn es erlaubt ist - so argumentiren sie - im gewöhnlichen alltäglichen Gruss jedermann die Formeln السلام عليك وعليك السلام zuzurufen, wie könnte man es unzulässig finden, dieselben auf die Angehörigen der Familie des Propheten anzuwenden? "5) Die śfitischen Vertheidiger dieses religiösen Sprachgebrauchs hätten sich mit noch mehr Gewicht auf orthodoxe Traditionsgelehrte berufen können, welche allerdings zur grossen Verzweiflung der Commentatoren (vgl. Ķast VII, 397) die Worte überliefern: قال على عليه السلام (B. Tafsîr no. 265, zu Sure 51). In der That wird auch innerhalb der orthodoxen Literatur die Formel pe freier angewendet und es werden dabei nicht selten die Schranken überschritten, mit denen heilige Scheu das ملعه umgeben hat. Rigorose Schriftsteller

S. darüber weitläufig Fachr al-dîn al-Râzî, Mafâtih IV, 730.

<sup>2)</sup> Kâmil 709, 6. — Țab. II, 353, 3 wird der lebende Ḥusejn angeredet:

السّلام عليك ابا عبد ألله صلّى الله عليك وعلى اهل بيتك

<sup>3)</sup> Vgl. Loth, Catalogue Ind. Office, no. 371, XIII.

<sup>4)</sup> Z. B. Ibn Haukal ed. de Goeje 163, 8; 166, 15; vgl. 48, 9. 16.

<sup>5)</sup> Vgl. meine Beiträge zur Litteraturgesch. der Śî'a 28.

und Abschreiber werden aber auch bei jener Formel dieselben Grenzen einhalten; sie gebrauchen bei der Erwähnung des 'Alt, sowie anderer "Genossen" und, in weiterem Sinne, auch bei der Erwähnung von frommen, heiligen Leuten, die in Sure 9, v. 101 begründete Tardija-Formel¹) (منى الله عنه). Für den orthodoxen

Sunniten ist demnach 'Ali الرجل المرضي d. h. der Mann, für den

die Tardija angewandt wird.<sup>2</sup>) Dieselbe wird ohne Unterschied auch auf die ersten Chalifen angewandt, neben deren Namen jedoch die Śi'iten, wenn sie anders keine geringschätzende Formel sprechen,<sup>3</sup>) im Allgemeinen gar keine Eulogie benützen.<sup>4</sup>) Die Hinzufügung oder Weglassung der Tardija neben den Namen der ersten Chalifen, namentlich aber der "beiden Sejche", Abû Bekr und 'Omar,<sup>5</sup>) ist eben eine der merklichsten Bekundungen des Parteistandpunktes des Muhammedaners.<sup>6</sup>)

Andererseits bezeigt auch der gemässigte Sunnite dem 'Alî in der Wahl der eulogischen Formel um einen Grad mehr Ehrerbietung als den anderen Chalifen und Genossen. Man spendet seinem Namen ausnahmsweise die Formel عرب الله وجهد Die Begründung dieses Vorzugs damit, dass der vierte Chalife, trotzdem seine Jugend ins Heidenthum hineinreicht, dennoch niemals

<sup>1)</sup> Auch diese schon bei Lebzeiten: Ag. VII, 36, 8 v. u. عنك عنك. Auch عند. Auch رضى الله عليك wird als besondere Spracheigenthümlichkeit der Banû Ka'b b. Rabi'a erwähnt, Kâmil 342, 12. Vgl. رضى الله عليهما, Idrîsi ed. Gildemeister 25, 9.

<sup>2)</sup> Loth, Ibn al-Mu'tazz 20, Anm. 59.

<sup>3)</sup> Wie bei Jezîd I, wo gewöhnlich all aiel folgt.

<sup>4)</sup> Wenn bei Ibn al-Ṭiktakâ (El-Fachrî 25, 12; 104, 9) die Tardija-Formel bei den Namen des Abû Bekr, 'Omar und 'Otmân steht, so ist dies vielleicht einem orthodoxen Abschreiber oder etwa auch der gemässigten Richtung des Verfassers (zumal "Genossen" gegenüber) anzurechnen; jedenfalls merkt man die

ابو بكر الصدّيق höhere Werthung des 'Ali an Formeln, wie 33, 5 v. u. ابو بكر التخطاب وعثمان بن عفّان رضى الله عنهم وعلى بن وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفّان رضى الله عنهم وعلى عمر .

فَأَبِي ZDMG. XXXVI, 180, A. 2. Tab. III, 213, 8 الشَّيخان 5) Ueber الشَّيخان ZDMG. XXXVI, 180, A. 2. الله يقع في الشّيخين ابي بكر وعمر 11 , ibid. 537, 11 الشّيخين

<sup>6)</sup> Von jemand, der sich vom Śiʿitismus, dem er ursprünglich angehörte, abwendet, pflegt man den Ausdruck zu gebrauchen: رَضّى عن النَّشيخيين B. Ibn Chaldûn, Hist. des Berbères I, 222, 5.

Götzen angebetet habe, verursacht den orthodoxen Theologen mit Rücksicht auf Abû Bekr nicht wenig Noth und Schweiss.<sup>1</sup>)

An der Wahl der eulogischen Formeln bei den Namen des 'Alî, seiner Kinder und Nachkommen, mit einem Wort der Ahl albejt, kann man auf den ersten Blick die Stellung des betreffenden Schriftstellers innerhalb der Sektenschattirungen des Islam erkennen. Anhänger von Systemen, in welchen 'Ali dem Propheten völlig gleichgestellt wird, werden ihm und seiner Familie dieselben Eulogien widmen, welche der auf dem Standpunkte der sunnitischen Orthodoxie stehende Muhammedaner nur von Propheten gebrauchen mag. Aber die Grenzen zwischen diesen muhammedanischen Sekten lassen sich im religiösen Leben des Islam nicht scharf ausstecken; die Uebergänge und Vermittelungsstufen sind es, die in der Litteratur bemerkbar werden. Jedenfalls zeugt es von einer, das gewöhnliche sunnitische Maass übersteigenden Sympathie für die 'alidische Familie, wenn auch nicht geradezu von sektirerischem Si'itismus, wenn irgend ein Schriftsteller auf die Namen von 'Alî, Fâțima, Ḥasan, Ḥusejn u. a. m. die Formel 🚅 folgen lässt.2) Die Anwendung der Taşlija in diesen Fällen lässt uns auf schärfer ausgeprägtes śi itisches Bekenntniss des Verfassers (oder auch nur - wie wir gleich sehen werden - des Abschreibers) folgern. Als Beispiele erwähnen wir den Sammler des Diwân des Abû-l-Aswad al-Du'alî3) (dieser selbst hatte śi itische Gesinnung) und Abû-l-fara al-Isfahânî, b) in dessen Agânî, wenigstens so weit der Bûlâker Druck darüber urtheilen ässt (z. B. V, 181, 12 von Ḥusejn صلَّى, eine ganze Menge lvon Beispielen XVIII, 203-7; XVI, 81, 9. 13; XIX, 54, 21 vgl. ibid. 59, 20 in einem Citat aus Al-Mada'ini: die śitische Art der Eulogien (وصلوات الله على امير المومنيين vorwiegt.6) In dem Geschichtswerke Al-Fachrî, dessen Verfasser

<sup>1)</sup> Ibn Ḥagar al-Hejtamî, Al-fatawî al-ḥadîtijja (Kairo 1307) 42.

فطمة وولدها عم : 556, 4 على عم : 13; 558, 13 على عم : 578, 13; 580, 10 على عليهما سلام : 551, 8 sogar على صلوات : 558, 13; 551, 8 sogar . الله ورضوانه عليه ورحمته

<sup>3)</sup> Nöldeke, ZDMG. XVIII, 236, 21.

<sup>4)</sup> ZDMG. XXIX, 320.

<sup>5)</sup> Sein Śi'itismus (vgl. Beitr, zur Litterat. der Śi'a 5, Anm. 2) bekundet sich unzweifelhaft Ag. XIX, 54, 20—25.

<sup>6)</sup> Interessant ist der Wechsel der Eulogie-Formeln XVIII, 205, 13: من اجتمعت له ولادة للسبن عم ولاسبن صلوات الله عليهما عبد الله من اجتمعت له ولادة للسبن عم الله Auch Tardija und Taṣlija combinirt: Ṭab. II, 288, 7: للسبن عمد وصلّى على روحة

fasser entschiedene śi'itische Neigung zur Schau trägt, werden dem 'Alî und seinen Nachkommen in der Regel die stärksten Eulogien beigegeben; auch von alidischen Prätendenten: ماوات الله عليه عليه والله (ed. Ahlwardt 234, 8). Ganz selbstverständlich ist diese Steigerung in fâţimidischen Schriftstücken. Hat man ja die Formeln und ') im fâţimidischen Reiche selbst von lebenden Herrschern dieser Dynastie angewendet (Ibn Haukal ed. de Goeje 48, 9; 54, 5; 60, 2 u. a. m.) und nicht nur auf ihre lebenden Kinder ausgedehnt, sondern in dieselbe auch die noch ungeboren e Nachkommenschaft eingeschlossen.²) Aus dem Verbot des Chalifen Al-Hakim (v. J. 408), in der Chutba bei Erwähnung seines Namens die Şalat-Formel zu sprechen (Ibn Challikân s. v.), ist ersichtlich, dass dieselbe früher ein Erforderniss der fâţimidischen Chutba war.

Einige Varietäten begegnen uns bei den extremen Abzweigungen des Sî'itismus. Die Ismâ'iliten gebrauchen von den 'Aliden und von ihren Imamen die Formel علينا سلام oder مند السلام, 3) wie wir dies im Tractat Lafz al-śarîf (Journ. asiat. 1877, I, 452 und passim) und in den von Guyard herausgegebenen ismâ'ilitischen Schriften (Fragments relatifs à la doctrine des Ismaélîs, Not. et Extr. XXII,

I, 229, 13) häufig finden.

#### VII.

Wir haben bereits angedeutet, dass die Wahl der Eulogie nicht immer dem Standpunkte des Verfassers eines Werkes entspricht, sondern zuweilen die Neigung des Abschreibers 4) wiederspiegelt. Diese Thatsache kann man am besten aus dem Umstande ersehen, dass in verschiedenen Handschriften desselben Werkes die Eulogien überaus häufig von einander abweichen. Die Anwendung der einen oder andern eulogischen Formel wird in diesen Fällen vom Parteistandpunkt der Copisten bestimmt, die an der in sunnitischem oder si'itischem Sinne beigefügten Formel grundsätzlichen Antheil

<sup>1)</sup> Auch: سلام الله عليه. De Sacy, Chrestom. arabe 1, 265, penult. 266, 3; 268, 4 v. u.; 274 u. öfters.

<sup>2)</sup> وابنائه المنتظيين bei M. van Berchem, Notes d'archéologie arabe (Journ. asiat. 1891) I, 81.

<sup>3)</sup> Vgl. das von den arabisch schreibenden Christen in Bezug auf Heilige und Kirchenväter gebräuchliche: ملاتهم معنا. Rosen, Notices sommaires I, 7, I.

<sup>4)</sup> Abschreiber scheinen auch die Formel All control auch des neben den Namen frommer muhammedanischer Theologen in einen Text des christlichen Arztes Ibn Baţlân eingesetzt zu haben, während die Namen von Philosophen und Dichtern in den folgenden Zeilen ohne jede Eulogie aufgezählt werden (Ibn Abi Usejbi'a I, 242 penult.). Es ist jedoch möglich, dass in diesem Falle schon der Verfasser den ursprünglichen Text im Sinne muhammedanischer Pietät ergänzt hat.

nehmen.1) In solchen Formeln kann man zuweilen den Kampf der Abschreiber gegen ihre Vorlage oder auch gegen einander beobachten, wie er sich in der Weglassung oder Abänderung einer vorgefundenen oder anderntheils in der Einfügung einer im Sinne der Neigung des Abschreibers wünschenswerthen Eulogie kundgiebt.2) In Mas'ûdi's Tanbîh (232, 3) ist ein Abschreiber mit dem ضوار، الله عليه hinter einer 'alfdischen Genealogie nicht zufriedengestellt und setzt dafür ein; ein Codex setzt wieder nach dem Namen des 'Ali statt عم statt كرم الله وجهم (296, 11) oder tilgt mindestens die in orthodoxem Sinne unzulässige Formel, ohne eine andere an ihre Stelle zu setzen (269, 12). In Al-Mubarrad's Kâmil (716, 9) kämpfen 5 Codices gegen das auch in Wright's Text aufgenommene nach einer alidischen Genealogie und lassen diese auf śfitischer Neigung beruhende Formel wohl in Folge orthodoxer Velleitäten weg (vgl. 544, 6; 548, 14) und demselben Umstand ist auch der Wechsel von صوان الله عليه und منوان nach dem Namen des 'Alf zuzuschreiben (550, 4-6; 638, 7; 716, 10).

Denselben Kampf führen auch orthodoxe Abschreiber der Agani (XXI, 262) gegen śiʻitisch gesinnte Vorgänger, wenn sie die Tardija-Formeln einsetzen, wo den Anderen in 'alidischer Weise die Taşlija angezeigt erschien³) oder der Cod. O. des Tabari, wenn der Schreiber desselben bei den Namen der Chalifen Amın, Ma'mun und Mu'taşim statt des ultradynastischen صوات الله عليه das correctere ما الله عنه einsetzt (Tab. III, 1454, 4; vgl. 539, 3; 540, 10; 543, 7. 13; 544, 11; 553, 5). Vgl. auch Mafatın al-'ulum ed. Van Vloten 33, 4 und Anmerkung e).

Während Abschreiber ihre Polemik in der eben gekennzeichneten stillen Weise führen, pflegen in schreiendem Tone die Leser ihr Parteibekenntniss gegenüber dem der Verfasser durch Glossen und sonstige Zeichen pro und contra zu bekunden.<sup>4</sup>) Ein sehr interessantes Beispiel für den Protest orthodoxer Leser gegen unliebsame Eulogien habe ich in der Handschrift eines Werkes

Vgl. Boucher's Einleitung zum Diwân Al-Ferazdaq III. Barb. de Meynard, J. as. 1895, II, 399.

<sup>2)</sup> Man sehe z. B. Tab. II, 189 c). — Nicht in diese Reihe gehören jedoch eulogische Formeln, denen man ihre Unabsichtlichkeit und ihren Charakter als Lapsus calami leicht anmerkt, wie wenn z. B. ein Copist dem Namen Abû Bekr's ein عليه (Al-Mas'ûdî, Tanbîh 232, 14) folgen lässt; dahinter ist natürlich keine Demonstration in sunnitischem Sinne zu suchen.

<sup>3)</sup> Vgl. Ibn Fakih al-Hamadani 271, 7 على على Variante ماعم

<sup>4)</sup> Vgl. Wüstenfeld, Einleitung zum Jâkût, V, 5 Bacher, Sa'dî's Aphorismen und Sinngedichte, LV, Anm.

تناب بحر الانساب von Muḥammed b. Aḥmed b. 'Amīd al-din al-Ḥusejnī al-Neģefī gefunden.') Hier heisst es fol. 126° ملنت امامة امير المؤمنين. .... بعد النبي صلعم An Stelle der Punkte bemerkt man in der Handschrift eine Rasur; es hat dort عليد السلام gestanden; ein orthodoxer Leser kratzte die ihm als makrûh erscheinende Eulogie einfach aus. Auf der folgenden Seite finden wir: المرافية المير المؤمنين عليد السلام Von der ihm anstössigen Phrase hat der orthodoxe Leser nur das Wort الله المعالفة الم

Es begegnet auf diesem Gebiete auch mancher Beweis der Gedankenlosigkeit muhammedanischer Abschreiberpietät. Die Copisten setzen zuweilen in ihrem Texte fehlende Eulogien auch an Stellen ein, bei denen dieselben durch den Inhalt des Textes als geradezu unmöglich erscheinen. Ein Beispiel hierfür bietet Fragmenta hist. arab. ed. de Goeje 89, 1. Ein Urenkel des 'Otmân sagt zu dem

ولِمَ يزالون يلعنون ابا تراب (رضه) في هذه المواطن Chalifen Hiśâm

Der Sprecher fordert also die Verfluchung des 'Alî. Die bereits durch de Goeje getilgte eulogische Formel kann im Zusammenhang des Textes weder der Verfasser noch auch ein vernünftiger Abschreiber angewendet haben.

Die muhammedanische Feder ist eben gewöhnt, nach der Erwähnung der فلفاء الشعرون die Tardija-Formel folgen zu lassen, und schreibt dieselbe unbewusst, auch in Fällen, wo der Sinn eines bestimmten Textes die Anwendung dieser Formel ausschliesst. Dies kann auch durch Ag. XI, 46, 9 veranschaulicht werden. Chandak al-Asadî, ein Freund des Kuţajjir, welcher die Rechte der 'alidischen Familie bekannte, sagt dort zu letzterem: Fände ich jemanden, der sich meiner hinterbleibenden Familie annähme, so würde ich mich auf offenem Markte hinstellen, die Vorzüge der Familie Muhammeds aufzählen und verkünden, wie ungerecht man an ihnen handelt, wie man ihnen ihr Anrecht vorenthält; ich würde Propaganda für sie machen und mich offen lossagen von Abû Bekr und 'Omar عنها.

Diese Eulogie kann nun Chandak nicht gebraucht haben; aber ein orthodoxer Abschreiber konnte sie hinter dem Namen der Chalifen nicht missen.

<sup>1)</sup> Bibliothek des Grafen Landberg.

#### VIII.

Die scharfen Distinctionen der Theologen boten aber keine sichere Gewähr dafür, dass auch der Sprachgebrauch des alltäglichen Lebens sich streng an die ausgesteckten Grenzen halte und die Schranken nicht überschreite, welche die Schultheorie für den Gebrauch der Taşlija zog.

Freilich, auf die strenge Litteratur haben jene theoretischen Lehren gehörigen Einfluss geübt, obwohl auch hier wohl manche Ausschreitung wird beobachtet werden können. Und noch viel unabhängiger von jenen Doctrinen ist der Gebrauch der Eulogie-Formeln in Sphären, welche von aller theologischen Beeinflussung frei geblieben sind. Doughty berichtet, dass er nordarabische Beduinen bei Erwähnung des Namens des Emirs Ibn Råśid die Lobpreisungsformel Şallâ Allâh 'alejhi sprechen hörte (Travels in Arabia deserta II, 241). Und der ist ja wirklich "weder Prophet noch eines Propheten Sohn".

Auch Dichter setzen sich ohne Bedenken über die theologischen Schranken hinweg; selbst nachdem die strenge Scheidung der Eulogien in die Litteratur eingedrungen war, lassen sie sich in der freien Anwendung des anicht hindern. Der profane Gebrauch desselben dauert in diesem Kreise fort, wie in der besten omajjadischen Zeit. Man begrüsst damit freundliche Wohnplätze, 1) man drückt damit seine Dankbarkeit freigebigen Gönnern gegenüber aus. Besonders bei Al-Mutanabbi finden wir es überaus häufig in solcher Anwendung. So z. B. ruft er einem seiner Mäcene zu (Diwân ed. Kairo 1308, II, 330, 3, ed. Dieterici I, 166):

und desgleichen noch an mehreren anderen Stellen seines Diwans.2)

Auch in Trauergedichten behält man die Taslija bei, wo sie der orthodoxen Regel keinesfalls entsprach. Es scheint, dass die religiöse Kritik sich auch in diesen Anwendungskreis der einer Disciplin bereits unterworfenen Formel einschmuggelte. Solcher Rücksicht wird wohl eine sinnlose Variante zu einem Verse des Muslim b. al-Walid (ed. de Goeje, 33,18) ihren Ursprung verdanken. Der Dichter sagt in einem Klagelied auf Hammåd b. Sajjär:

<sup>1)</sup> Ibn Karbûja al-Râzî (Mitte des dritten Jahrh.) in einem Lobgedicht auf seine Vaterstadt Rejj: ينا رتى صلّى عليك الله من بلك. Ibn al-Fakîh 273, 6.

<sup>2)</sup> Dîwân ed. Kairo I, 66, v. 5 an Sejf al-daula:

## صلّى عليك الأله لخالف الباري

Da kommt nun ein Abschreiber und ersetzt das an dieser Stelle kanonisch anfechtbare منا mit dem unbrauchbaren دعا ohne zu bedenken, dass dadurch (mit Präposition على) ein Fluch gegen den

Verstorbenen ausgesprochen würde.

Dazu kommt schliesslich noch ein anderer Gebrauch der frommen Formel in der poetischen Litteratur. Dieselbe wird in der Satire mit ironischer Absicht als beissende Verspottung missliebiger Personen angewendet. So sagt der weinselige Abû Dulâma von Mûsâb. Dâwûd, der den Dichter zur Erfüllung der unbequemen Wallfahrtspflicht anhalten will:

يا ايّها الناس قولوا اجمعون معًا الله صلّى الإله على موسى بن داود

(Ag. IX, 126, 18, Ibn Challikân nr. 741, VIII, 125 ed. Wüstenf.).

Um den vielbefeindeten Philologen Abû 'Ubejda zu verspotten
und ihn in den Augen der Zeitgenossen eines schmutzigen Lasters
zu verdächtigen, schreibt ein böser Gegner folgende Verszeile an
die Stelle, die jener in der Moschee einzunehmen pflegte:

صَلَّى الالله على لوط وشيعته الله الله الله آمينا (Ag. XVIII, 80, 3; vgl. ibid. 74, 15).

فأنت عندى بلا شكّ بقيّتهم ١ منذ احتلمت وقد جاوزت تسعينا

<sup>1)</sup> Nach Dîwân Abî Nuwâs, Redaction des Ḥamza al-Iṣfahânî (Handschrift in der Bibliothek des Grafen Landberg, fol. 123b) ist Abû Nuwâs der Verfasser dieses Spottverses gegen Abû 'Ubejda; der obigen Zeile folgt noch eine:

Nachtrag: Zu S. 99 ult. vgl. Ibn Ijâs, Ta'rîch Mişr (Kairo 1894) II, 197 ult. 245, 4 v. u. (Buchârî-Chatma's am Hofe des Sultan). S. 116, 2: Ķuṭb al-dîn al-Râwendî geb. 697 st. 763; Ibrâhîm b. 'Alî al-Kaf'amî geb. 613 st. 692.

## Iranica.1)

Von

#### W. Foy.

#### 1. Zu NRd.

In dieser Inschrift stehen nur das dritte und vierte Wort in Lesung und Bedeutung sicher: dārayavahauš khšāyathiyahyā; wahrscheinlich auch das erste: aspacanā N. Pr., an Pferden Gefallen findend" (vgl. ai. canas "Gefallen"). Ueber Deutungen der übrigen Wörter vgl. Spiegel, Altpers. Keilinschriften<sup>2</sup>, S. 122. Das zweite Wort, von dem Entdecker und bisher einzigen Berichterstatter, Tasker, vatřabara gelesen, hat bisher keine befriedigende Erklärung gefunden und wohl auch nicht finden können. Sicher falsch ist Oppert's Verbesserung (Le peuple u. s. w., S. 213) hya manthrabara, da sich die Figur, zu der die Inschrift gehört, deutlich als Bogen- und Pfeilträger legitimiert. Ihrem Charakter entspricht es aber, wenn wir statt vatřabara ein vadatřabara lesen, das zu ai. vadhatra gehört und "Waffenträger" bedeutet. An der Richtigkeit dieser Conjectur ist kaum zu zweifeln; II wurde vom Abschreiber wegen des folgenden und nahezu ganz gleichen Zeichens 📊 übersehen. Oder sollte schon der Steinmetz dieses Versehen begangen haben? Das ist bei der im übrigen gewiss verwahrlosten Abschrift nicht nöthig anzunehmen.

Mit den beiden letzten Worten der Inschrift weiss ich nichts anzufangen. Ausser den bei Spiegel, a. a. O. verzeichneten Erklärungen beachte man noch, dass Weissbach-Bang in ihrer Neuausgabe der ap. Keilinschriften išunām dārayātā, allerdings mit einem Fragezeichen, lesen.<sup>2</sup>) Alle bisher vorgebrachten Conjecturen sind nicht evident. Sollten sich nicht ähnliche wie oben für va(da)tra ergeben, so kann eine Lösung der beiden Worte nur durch eine erneute genaue Vergleichung der Inschrift an Ort und Stelle herbeigeführt werden.

Das Ap. citiere ich auch in diesem Aufsatze nach der Neuausgabe von Weissbach und Bang (1. Lieferung: Leipzig 1893).

<sup>[2)</sup> Ich würde lieber išuvām dārayitā lesen und glaube jetzt, dass dies auch wirklich auf dem Stein gestanden hat. dārayātā ist nicht zu erklären.]

## 2. ap. duvitātarnam.

In Bh. I, Z. 10 = Bh. a, Z. 14—18, wo es heisst: VIII manā taumāyā tyaiy paruvam khšāyathiyā āha adam navama IX duvitātarnam vayam khšāyathiyā amahy scheint mir duvitātarnam noch nicht befriedigend erklärt zu sein. Uebersetzt man es, wie jetzt gewöhnlich (s. zuletzt Bartholomae, Iran. Grundr. I, S. 151), mit "in doppelter Reihe", so muss schon die ganz aussergewöhnliche Compositionsbildung auffallen.

Ich verbinde es mit lat. diuturnus, über das letzthin Solmsen, Studien zur lat. Lautgeschichte, S. 197 und Osthoff, IF. V, S. 285 ff. gehandelt haben. Ersterer geht von einem Stamm \*duvěto- aus (der im Lat. \*duvito-, \*duito- ergeben musste, vgl. zum Schwund des v nach u Solmsen, a. a. O., S. 158 ff.), ohne die Endung -rnus zu erklären, und nimmt an, dass \*dŭito- nach diū "lange" zu \*diūtogeworden sei. Dagegen wendet sich Osthoff, der seinerseits diutius (später diutius) und diuturnus aus \*dutius und \*duturnus nach din lange" entstanden sein lässt, aber auch wieder, ohne die Endung des letzteren zu erklären, die sich auch als Endung, wie mir scheint, auf keine Weise erklären liesse. Das Richtige liegt, wie so oft, in der Mitte. diŭtius ist aus \*dŭtius nach diū "lange" entstanden und hat seinerseits wiederum das bisher als \*duiturnus bestehende Wort in diuturnus umgewandelt. \*duiturnus aber geht auf ein \*duvito-turnus zurück und ist aus diesem durch Silbendissimilation entstanden; zum Schwunde des v s. oben. Die Grundform des ap. duvitātarnam und lat. diuturnus ist \*duuitō-tṛno-.

In \*duuitō sehe ich einen Instr. eines Part. Pf. Pass. zū einem causativen Verbum \* $d(u)u\acute{e}i\~{o}$  "verzögern" (mit tiefstufiger Wurzelsilbe, vgl. Brugmann, Grundr. II, S. 1146 f.), dessen Verwandte in anderen Sprachen Osthoff, a. a. O., S. 279 ff. nachgewiesen hat. Hierzu gehört auch das ap. duvaištam Dar. Pers. e, Z. 23 (vgl. Bartholomae, Ar. Forsch. II, S. 101). Doch scheint es mir nicht nöthig zu sein, es in duvištam zu verbessern, vielmehr ist es ein Superlativ zu einer Wurzelform \* $d(u)u\bar{a}$ , vgl. griech.  $\partial\eta\varrho\acute{o}\nu$  "lange",  $\partial\eta\vartheta\acute{v}\nu\omega$  "verweile, zaudere". Die Bildung des Superlativs erklärt sich nach Brugmann, Grundr. II, S. 230 wie ai. jyestha. Da wir so zwei kaum trügliche Belege einer Wurzel du "dauern" auch in den arischen Sprachen nachgewiesen haben, so wäre es möglich, auch die von Osthoff abgetrennte Sippe ai.  $d\bar{u}r\acute{a}$ ,  $d\bar{u}t\acute{a}$  u. s. w. wiederum hiermit zu vereinigen und als Grundbedeutung der Wurzel "in die Ferne gehen") anzusetzen, wenn nicht das armen. tevem

<sup>1)</sup> Vgl. namentlich ai. duvasaná RV. IV, 6, 10, duvás RV. I, 168, 3: yé... duváso násate "(die Maruts), welche fern hinziehend nie ruhig sitzen bleiben" und den dativischen Infinitiv duváse RV. I, 165, 14 zu einer vorauszusetzenden Wurzel du "in die Ferne ziehen". RV. I, 165, 14 ist zu übersetzen: "Weil uns aus der Ferne gleichsam in die Ferne zu ziehen der Sänger veranlasst hat, die Weisheit des Mänya, so wendet euch herbei, o Maruts, zum weisen..."

mit seinen Bedeutungen "halte aus, halte Stand, bleibe" dagegen spräche. Doch sind diese vermuthlich secundär aus "dauern" entwickelt. - Das Neutr. Part. Pf. \*duuitom heisst "Verzögerung,

Verzug, lange Dauer".

Der zweite Bestandtheil unseres Compositums, idg. \*trno-, ist ein no-Particip zu der Wurzel ter, als deren Grundbedeutungen "durch etwas hindurchdringen: bis ans Ende einer Sache kommen. sie beenden; durchbohren" anzusetzen sind. Zu der Bedeutung "beenden" vgl. gr. τέφμα, τέφμων, lat. terminus u. s. w. \*trnokann also beendet heissen.

Das Compositum \*duuitō-trno- besagt danach: .etwas, das mit (nach) langer Zeit beendet ist", "etwas lange dauerndes". Im Ap. steht der Acc. Neutr. in adverbieller Verwendung in der Bedeutung "für eine lange Dauer, lange Zeit, seit langem". Der Instr. des ersten Gliedes ist also ein Instr. der Zeiterstreckung. Die feste Composition beider Glieder ist wohl erst in einzelsprachlicher Zeit erfolgt.

Die Richtigkeit unserer Deutung des ap. Wortes gegenüber der sonst üblichen "in doppelter Reihe" wird durch die sus. Ueber-

setzung desselben, \*\*samak-mar (mar "von"), erhärtet.

Bh. I, Z. 10 besteht noch eine zweite Schwierigkeit in der Ziffer IX. Wenn sie nicht als blosse Addierungszahl der vorher genannten acht Könige und des Darius als neunten seitens des Steinmetzen aufzufassen ist, so gehört sie in den folgenden Satz, in dem dann die zwei Sätze: "neun Könige sind wir" und "eine lange Zeit sind wir Könige" zusammengezogen sind. Im Deutschen müssen wir umständlicher und freier übersetzen: "Neun Könige sind wir (und) seit langer Zeit (regierend)".1) Wer die acht Könige sind, die vor Darius regiert haben, ist noch unklar und wird vielleicht immer unklar bleiben; vgl. Cauer in Pauly's Realencyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft, unter "Achaimenidai", 2. Aufl., S. 203. Jedenfalls zwingt uns das ap. duvitātarnam nicht mehr, jene acht in den Königen Teispes, Kyrus I, Kambyses I, Kyrus II, Kambyses II, Ariaramnes, Arsames, Hystaspes zu suchen.

In duvasyát sehe ich einen Abl. zu einem duvasyá, das etwa "die Ferne" bedeutet. "Aus der Ferne gleichsam in die Ferne zu ziehen" meint wohl, dass die Opferer begeistert durch das Lied des Sängers ihre Gedanken von der Erde weg auf das Himmlische, speciell die Maruts richten und dadurch sich gewissermassen in ferne, höhere Regionen versetzen. Bollensen's Ansicht über duvasyadduváse (ZDMG. 47, S. 594) bedarf keiner Widerlegung. Der fragliche Vers ist jedenfalls nicht dem Sänger in den Mund zu legen (vgl. M. Müller, Vedic hymns I, S. 203), doch wem?

<sup>1)</sup> Beiläufig sei bemerkt, dass ich Bartholomae's Ansicht über den Worttheiler bei Zahlzeichen (Ar. Forsch. II, S. 103 Anm.) nicht billigen kann. Meine abweichende Ansicht über 1 | rauca | thakatā | u. s. w. habe ich schon KZ. XXXIII, S. 427 f. ausgesprochen. In Fallen wie Bh. I, Z. 36. 74. 77 und Bh. IV, Z. 7—28 I martiya handelt es sich immer um den unbestimmten Artikel, der gewissermaassen als proklitisches Wort behandelt wird.

## 3. Zu Bh. I, Z. 64-66.

In KZ. XXXIII, S. 419 ff. habe ich den ganzen 14. Paragraphen der 1. Columne der Behistaninschrift behandelt. Bei meinen weiteren iranischen Studien bin ich zu einigen Verbesserungen und neuen Deutungen gelangt. Es handelt sich mir hier um Z. 64—66: adam niyati ārayam kārahyā ābācariš(!) gaithāmcā māniyamcā vithbaišacā(!) tyādiš gaumāta hya maguš adinā.¹)

Das erste schwierige Wort ist ābācariš, das zuletzt als "Wasserleitung" erklärt worden ist und von Bartholomae, Grundriss der iran. Philologie I, S. 149 und sonst abahācaris gelesen wird. Dagegen habe ich a. a. O. sachliche Einwendungen vorgebracht<sup>2</sup>), ohne eine neue befriedigende Erklärung geben zu können.3) Bei der Lesung ābācariš, die Rawlinson's Verbesserung seiner früheren Lesung abicaris in JRAS. XII, S. II entspricht, hoffe ich jetzt das Versäumte nachholen zu können.  $\bar{a}b\bar{a}$ - gehört zur arischen Wurzel bhā "scheinen, leuchten, strahlen", die im Ai. auch in der s-Erweiterung bhas auftritt. An Ableitungen sind aus den arischen Sprachen etwa folgende zu vergleichen: ai. ābhā, ābhāsa, bhāti "Glanz, Licht", bhānu, bhāma, bhās, bhāsa, bhāsas "Schein, Licht, Strahl", bhā-rjīka "Licht strahlend", bhāskara "scheinend, leuchtend, glänzend", \*bhākośa, \*bhātu, \*bhānukeśara", bhānutā, \*bhāma, \*bhāsu4) "Sonne"; av. bānu "Licht, Strahl": oss. bon "Tag", bāmya "strahlend, glänzend", vīspō.bāma "allbeleuchtend"; np.  $\bar{a}b$  "Glanz",  $b\bar{a}m$  "Morgen": afg.  $b\bar{a}m$  u. a. m. Man sieht aus dieser knappen Zusammenstellung, dass die arische Wurzel  $bh\bar{a}$  in den einzelnen arischen Sprachen reichliche Verwendung gefunden hat. — ābā- heisst somit "Glanz, Licht", speciell "Sonnenlicht". Das Compositum besagt demnach entweder "das Wandeln im Sonnenlicht", wenn man es in ābā-caris, oder "der Zufluss von Sonnenlicht", wenn man es in ābā-ācaris zerlegt. Beides würde in gleicher Weise die Freiheit gegenüber der Einkerkerung bedeuten.<sup>5</sup>)

in gaithām finde ich die Bedeutung "Leben". Gehört es doch zu der Wurzel zi "leben", und besagt doch auch das av. Wort

<sup>1)</sup> Nebenbei sei bemerkt, dass im Susischen Bh. I, Z. 48 vor  $m\acute{u}$  nicht hutta, wie Weissbach in seinen Achämenideninschriften zweiter Art thut, sondern aiak zu lesen ist. Erst dadurch gewinnen wir eine völlige Uebereinstimmung des susischen Textes mit dem altpersischen im Aufbau der einzelnen Sätze.

Aehnliche, scheinbar unabhängige s. jetzt in Hübschmann's Kritik, IF.
 VI. Anz. S. 89.

<sup>3)</sup> Gegen Johansson's Erklärung des Wortes als \*\*sabhācariš (IF. II, S. 5) spricht der Umstand, dass ap. h aus s nur intervocalisch schwindet.

<sup>4)</sup> Das \* vor diesen Worten ist in dem Sinne der Petersburger Wörterbücher zu verstehen und nach ihren Angaben gesetzt.

<sup>5)</sup> Sollte die erste Lesung Rawlinson's, abicariš, richtig sein, so könnte man in dem ersten Bestandtheil des Compositums ein ai. abhī-"Furchtlosigkeit, furchtlos" sehen, so dass das ganze "furchtloses Leben, Dasein in Furchtlosigkeit" bedeuten würde. — Wackernagel's Notiz Altind. Gramm., S. 327 unten ist jedenfalls hinfällig.

gaēthā nichts anderes als "Leben", concret "das Lebendige, die lebenden Wesen", letzteres namentlich im Plural. Mit diesen Bedeutungen kommen wir an allen Stellen aus, auch an denen, wo gaēthā bisher vielfach als "Hürde, Gehöft" oder (im Pl.) "Heerde, Güter" gedeutet worden ist: ys. 31, 11; 34, 3; 48, 8; 58, 2. 3; vd. 13, 10, 39; 18, 65. Die einzelnen Stellen zu übersetzen kann ich mir wohl in diesem Zusammenhang ersparen, zumal es schon meist von anderer Seite geschehen ist. Zu av. gaetha in den angegebenen Bedeutungen stimmen auch die mit demselben gebildeten Composita und das Adj. gaēthya. hadhō-qaētha yt. 10, 116 (acc. du. m.) heissen "zwei Leute, die zusammenleben": frādat-gaētha. varedat-qaētha u. a. m. besagen "das Leben fördernd" oder "die Menschen fördernd"; u. s. w. gaēthya hat die Grundbedeutung "mit dem Leben in Beziehung stehend", die sich dann in die beiden Bedeutungen "lebendig, sterblich" (vgl. z. B. yt. 10, 106) und irdisch" (vgl. z. B. vt. 5, 73) gespalten hat. Diese Andeutungen mögen genügen, um für das ap. gaitham die Bedeutung "Leben" als die einzig wahrscheinliche zu erweisen.

Das folgende ap. Wort,  $m\bar{a}niyam$ , heisst nicht "Wohnung", wie ich KZ. a. a. O. übersetzt habe, sondern "das Wohnen" (d. h. der Aufenthalt in den Wohnungen), da vor dem susischen kurtaš  $(=^m)$ , nicht —, wie sonst vor "Clan", "Haus" u. s. w., steht (vgl. Bang, ZDMG. 43, S. 526, dessen eigene Erklärung in Weissbach-Bang's Neuausgabe der ap. Keilinschriften mit Recht fallen gelassen worden ist).

Nach dem bisher Erörterten rühmt sich also Darius in seiner Inschrift, seine Unterthanen vor drei der grössten Uebel bewahrt zu haben, die den einzelnen Menschen treffen können und unter des Magers Gaumata Tyrannis die Anhänger des alten Königshauses vielfach getroffen zu haben scheinen: es sind Kerker, Tod und Vertreibung (bzw. Flucht) aus der Heimat. Ein viertes Uebel, das sich auf das Gemeindewesen und Volk als ganzes erstreckt, findet ebenfalls durch Darius Beseitigung: die Zwietracht.

Ich glaube KZ. XXXIII, S. 424 ff. nachgewiesen zu haben, dass die bisher vorgebrachten Erklärungen des als vithibis oder vithabis gelesenen Wortes nicht stichhaltig sind. Mit meiner eigenen ebenda gegebenen Erklärung steht es nicht anders. Sie wird durch den susischen Text widerlegt. In der Lücke vor appa "Gaumatta ak[ka] "makus emaptusta = ap. tyādis gaumāta hya magus adinā muss nicht nur die Uebersetzung unseres fraglichen Wortes sondern auch die des ap. niyatřārayam, und zwar hinter jener' gestanden haben; das im sus. Texte mit Sicherheit lesbare . . . ya' vor appa muss also der Ausgang des Verbums sein; mein gegen Bartholomae's Erklärung vorgebrachter vierter Einwand a. a. O. S. 426 f. ist also falsch. Durch die Stellung der Worte im Sus. wird es aber unmöglich, vithibis (wie ich früher gelesen) in den

folgenden Relativsatz zu ziehen. Eine nach allen Seiten hin befriedigende Deutung hoffe ich nun gefunden zu haben.

Ich lese vithbaiša, indem ich dieser Lesung die zweite Rawlinson's (JRAS. X, 205), vithabiš, zu Grunde lege, und setze es einem av. \*vitbaēšas- gleich (urar. \*vidvaišas-). Es gehört demnach zur ar. Wurzel dviš "anfeinden" und ist mit "Anfeindungslosigkeit, Eintracht, Frieden" zu übersetzen.

Wie erklärt sich nun ap. thb = ar. dv? Es entspricht dem jungav. tb (gav. db) und hat sich unter bestimmten satzphonetischen Bedingungen aus \*du- entwickelt (vgl. Bartholomae, Grundriss der iran. Philologie I, S. 36 f.). Uriran. entstand zunächst db, wovon entweder schon in derselben Periode oder erst in vorhistorischer Zeit des Av. 1) durch satzphonetische Wirkungen z. Th. das d schwand. Später ging in den einzelnen Dialecten auch das noch erhalten gebliebene d vor b unter, und zwar scheint die Zwischenstufe eine spirantische Aussprache des d gewesen zu sein. Denn das ap. th wie das av. t sind Bezeichnungen einer Spirans. In unserem Falle haben wir es natürlich mit einer tönenden zu thun, die graphische Bezeichnung ist also nicht correct. Die Vermeidung eines neuen Zeichens erklärt sich aber aus der geringen Zahl von Fällen, in denen db auftrat, so dass man zu dem Zeichen des nächstverwandten Lautes seine Zuflucht nahm. Das war im Ap. der mit th transscribierte Laut, woraus folgt, dass d (und daher auch q, b) wenigstens zu der Zeit in keiner Stellung spirantisch war, als sich jene Schreibung thb festsetzte, d. h. zur Zeit der Bildung der ap. Keilschrift unter der Regierung des Königs Darius I. (vgl. Weissbach, ZDMG. 48, S. 664), da sonst gewiss d in der Verbindung db zu erwarten wäre. Das av. t, dessen Lautwerth kaum näher zu bestimmen ist, erscheint regelmässig in folgenden Fällen:

1. für auslautendes t nach Vocalen (oder Diphthongen) und r, auch in der Compositionsfuge und einigen ähnlichen Fällen wie brvatby $\tilde{a}m$ .

2. in dem Worte tkaēša "Bekenntniss, Gelöbniss", adj. "bekennend", das zur av. Wurzel ciš "ankündigen, verkünden" gehört. Dem t dieses Wortes wird von Horn in seinem "Grundriss der neupersischen Etymologie", no. 880 Anm. (S. 196) jeder etymologische Werth abgesprochen. Wie erklärt sich dann aber die Regelmässigkeit der Schreibung? Sollte nicht tkaēša auf ein \*tikaēša = \*cikaēša (vgl. pāli tikicchā = ai. cikitsā, pāli tikicchati neben cikicchati) zurückgehen mit Synkopierung des i, wie z. B. ursprachliches e in \*dæmtó- "hundert" zu \*deæm "zehn" synkopiert worden ist? tkaēša wäre danach ein altes Dialectwort der zarathustrischen

<sup>1)</sup> Dagegen spräche nicht afg. var "Thür", da es nicht nöthig ist, es mit Bartholomae im Grundr., S. 37, § 88 (mit Anm.) auf uriran. \*bara- zurückzuführen. Es kann zur Wurzel ver "öffnen" gehören. Vgl. umbrisch-oskisch vero- "Thor".

Mundart. — Pehl. np. ist t geschwunden: das Wort lautet  $k\bar{e}s$ . So vollzieht sich hier derselbe Process vor unsern Augen, wie ur-

sprachlich z. B. in \*xmtó- = \*dxmtó-.

3. jav. in der Verbindung tb = dv anlautend und in der Compositionsfuge. Ob gav. d in der Verbindung db schon einen andern Lautwerth hatte als in den übrigen Stellungen, lässt sich nicht entscheiden. Die graphische Darstellung spricht nicht dagegen, da der Laut sehr wohl erst jav. so spirantisch geworden sein kann, dass er eines besonderen Zeichens bedurfte.

Eine kurze Notiz erfordert noch die Bildung des ap. Wortes. Bekanntlich giebt es in den arischen Sprachen eine grosse Anzahl von possessiven Adiectivcomposita, die aus der Partikel vi und einem Substantivum bestehen und einen bezeichnen, von dem die durch das Subst. bezeichnete Person oder Sache fern ist oder der die durch das Subst. bezeichnete Person oder Sache nicht besitzt, vgl. z. B. ai. víjani "ohne Weib", vyànga "gliederlos", víjana "menschenleer", vyadhvan "vom Wege abschweifend"; av. vī.āpa wasserlos", vi.urvara pflanzenlos" (vd. 3, 15), vidhavi nicht zu betrügen", vidvaēštva "einer, der ohne Anfeindung ist" u. a. m. Das Neutrum dieser Adiectiva wurde substantivisch verwendet; vgl. z. B. ai. vihrdayam "Herzlosigkeit" (neben sahrdayam "Herzlichkeit"), vijanam "Einöde", av. vīmaidhya n. (!) "das, was von der Mitte entfernt ist: der Umkreis, die Enden 1), vimanöhim (= 0huem) "Unverstand" oder "schlechte Gesinnung" (?) u. a. Jüngere secundäre Bildungen sind ai. vismrti f. Vergessen, Vergesslichkeit", virakti f. "Leidenschaftslosigkeit", virāga m. "Entfärbung" visamvāda m. "Widerspruch" u. a. m. Das ap. vithbaiša ist substantivisches Neutrum zu dem ai. Adjectivum vidvešās (RV. VIII. 22, 2), av. vītbaēša "einer, der ohne Anfeindung ist, den keine Anfeindung trifft". - Eine Erklärung der possessiven Adjectivcomposita mit vi in dem oben angegebenen Sinne giebt Delbrück, Vergleichende Syntax der indogerm. Sprachen I, S. 663. Aehnlich sind gleiche Bildungen mit sam zu beurtheilen. Sie sind arisches Erbgut.

Bh. I, Z. 64-66 ist nach den vorangehenden Erörterungen

folgendermaassen zu übersetzen:

"Ich bewahrte dem Volke die Freiheit, das Leben, das Wohnenbleiben (d. h. den Aufenthalt in seinen heimathlichen Wohnsitzen) und die Eintracht, worum es der Mager Gaumata gebracht hatte."

tyā bezieht sich auf alle vier voranstehenden Accusative.

## 4. Av. frāšmi und Verwandtes.

Av. frāšmi gehört zu ai. pṛkṣa, da sie beide (und zwar das av. Wort ausschliesslich) als Beiworte Soma's bezw. Haoma's ver-

<sup>1)</sup> Andere Bedeutung hat das vi in ai. vimadhya "die Mitte", vgl. Delbrück, Vergleich. Syntax I, S. 663. — av. maidhya "die Mitte" ist Neutrum, wie im Ai., abgesehen von ys. 65, 4.

wendet werden. So wurden sie z. B. von Bartholomae in dem Wörterbuche zu seinem Handbuche der altiranischen Dialecte zusammengestellt. Wenn er sie aber mit "lebend" übersetzt, wie vor Pischel, Ved. Studien I, S. 96, das ved. prksa übersetzt worden ist, so muss er sie mindestens von der ai. Wurzel prc trennen, da man sonst im Av. ein \*frākhšmi erwarten sollte. Ñun hat Pischel a. a. O. (vgl. Vf., KZ. 34, S. 250 Anm. 2) für das ved. prksa die Bedeutung "(dahineilend,) schnell" erschlossen; auch dies zwingt uns zu einer Trennung von der eben angeführten Wurzel. Es ist also eine neue aufzustellen, die in der Tiefstufe prx lautet und "dahineilen" bedeutet. Ich glaube in der Lage zu sein sie aus dem Av. und Griech, weiter zu belegen. Aus dem Av. ist zu vergleichen: afrašīmant "nicht dahineilend, unbeweglich" (yt. 13, 57 von den Sternen gebraucht); fraša- in frašaoštra NPr., eigentlich "schnelle Kameele habend "1), frašavakhšya "schnelles Wachsthum" ys. 60, 4. Ob hierher auch einige Fälle des adverbial gebrauchten fraša (Instr.) gehören, ist nicht sicher zu entscheiden. vd. 18, 29 und 8, 100 würde es in dem Sinne "schnell" besser passen, als wenn man es von fra "vor, vorwärts" ableiten wollte (vgl. über das adj. fraša "vorwärts gewandt" zuletzt Bartholomae, IF. II, S. 266 f., cf. Grundriss der iran. Philol., S. 96 f., § 178). vd. 7, 52 ist aber das letztere wahrscheinlicher, und sicher liegt der Instr. des Adj. fraša "vorwärts gewandt" vd. 5, 11 vor (vgl. Geldner, KZ. 25, S. 202). Unentschieden lassen die Frage ys. 10, 14; yt. 5, 78; 19, 47; vd. 6, 27. Aus dem Griech, scheint mir hierher das ion. Adv. πρόκα "sofort, sogleich" zu gehören, dessen -α wohl Instrumentalsuffix ist (wie in πηνίκα, αὐτίκα). Weniger sicher sind πρόξ und προχάς, -άδος ein hirschartiges Thier Ableitungen unserer Wurzel.

Aus den hier angeführten Vergleichen ergiebt sich vorläufig, dass die Wurzel zur o-Reihe<sup>2</sup>) (Ablaut: prx, prox, prōx) gehört.

## 5. Av. frāšmō.dāiti.

Dem av.  $fr\bar{a}sm\bar{o}.d\bar{a}^it^i$  geht immer  $h\bar{u}$ , d. i.  $h\bar{u}r\bar{o}$  gen. sg. "der Sonne", voraus; es bezeichnet den "Sonnenuntergang" (vgl. Wilhelm, ZDMG. XLIV, S. 148, Anm. 1); zu der einzigen Stelle, die Schwierigkeiten macht (yt. 10, 95), vgl. Geldner, KZ. 25, S. 525 (Anm. 135). Die übliche Erklärung dieses Wortes als "Vorwärtsmachung" unter Vergleich des adj. frasa "vorwärtsgewandt" und der Wzl.  $d\bar{a}$  "setzen, machen" ist von vornherein

Vgl. av. Aravaoštra NPr. (y. 13, 124) "einer der nicht flüchtige,
 d. i. schwerfällige, träge Kameele hat": Bartholomae IF. V 358.

<sup>2)</sup> Nach der Terminologie Hübschmann-Brugmann's, von Bartholomae als  $\stackrel{\circ}{a}$ -Reihe bezeichnet.

wenig glaublich; sie wird unmöglich durch Bartholomae's gewiss richtige Etymologisierung des adj. fraša (s. o.). Die Annahme eines Zusammenhanges des ersten Bestandtheiles unseres Compositums mit dem in der vorhergehenden Nummer behandelten  $fr\bar{a}\bar{s}mi$  (Wzl. prx "dahineilen") ist wegen der Bedeutung kaum zu empfehlen. Ich zerlege  $fr\bar{a}\bar{s}m\bar{o}.d\bar{a}^iti$  in  $fr\bar{a}$ ,  $\bar{s}m\bar{o}$  und  $d\bar{a}^iti$ , stelle  $d\bar{a}^iti$  zur ar: Wurzel dhan "laufen" und sehe in  $\bar{s}m\bar{o}$  einen Abl. Sg. entsprechend dem ai.  $k\bar{s}mas$  "von der Erde". Diese Ansicht ist im folgenden

näher zu begründen.

dāiti geht auf \*dhīti- zurück. Die ar. Wzl. dhan ist noch im Ap. und im Ai. erhalten, vgl. RV. X, 73, 1: mātā yād vīrām dadhānad dhānisthā "als die Mutter zu dem Helden lief, eiligst".¹) Auch dhānisthā gehört zur selben Wurzel, ferner die Denominativwurzel dhanv (die zu Bartholomae's 20. Präsensclasse in seiner Vorgeschichte der iran. Sprachen im iran. Grundriss zu stellen sein würde), dhana "Wettlauf", dhanutr "schnell laufend" u. a. Aus dem Av. sind wohl noch zwei Worte hierher zu stellen: daidhika "wildes Thier" und azrō.daidhi "in den Fluren streifend", vgl. Geldner, Av. Stud., S. 52. Als Grundformen sind \*dhīta(h)iqo- und \*dhīta(h)i- anzusetzen; wir haben es mit Ableitungen von einer Weiterbildung der Wzl. dhan mittels eines dh- oder d-Suffixes zu thun. Aus den europäischen Sprachen weiss ich keinen sicheren Beleg anzuführen;

höchstens käme lat. fons "Quelle" in Betracht.

Wir gehen zur Besprechung von šmō über. Es gehört meiner Ansicht nach zu einer Sippe von Worten, die "Erde" bedeuten und ziemlich in allen idg. Sprachen vertreten sind. Durch mehrere derselben werden folgende beiden Stämme als uridg. erwiesen: γðhem²) und yhem. Wenn auch Bartholomae, BB. 15, S. 25 die Entwickelung des Stammes \*yhem- aus \*yôhem- nach den obliquen Casus mit anl.  $\gamma hm$ - aus \* $\gamma \delta hm$ - leugnet, so scheint mir dies doch das Wahrscheinlichste zu sein. Neben den Vertretern dieser beiden Grundformen weist nur das Indische Wortformen auf, die sich damit nicht ohne weiteres vereinigen lassen und daher der Wirkung neuerer Gesetze verdächtig sind: ai. gmás und jmás, jmá. Die beiden letzteren können sich entweder in gewissen Verbindungen nach dem Hauchdissimilationsgesetz (vgl. Bartholomae, BB. XVII, S. 344) oder lautgesetzlich aus Formen mit anl. ar. \*zhm- = idg. \*yhm- (vgl. Bartholomae, Ar. Forsch. II, S. 55) entwickelt haben. Für wahrscheinlicher aber halte ich es, dass sich vorind. oder auch arisch, dann aber nach der arischen Entwickelung der x-Laute zu Spiranten, aus \*yz(h)m- durch gewisse satzphonetische Verhältnisse ein ym- und ein zm- entwickelten, von denen dieses in jmás, jmá, jenes in qmás bewahrt wäre.

Av. šmō ist keine lautgesetzliche Bildung des Abl. Gen. Sg.

<sup>1)</sup> Dem Sinne nach, wie der ganze Hymnus, mir noch dunkel.

<sup>2)</sup> Ueber den Werth von d(h) vgl. Brugmann, Grundr. I, S. 409 f.

Man sollte \*smō aus idg. \*yhmes erwarten (vgl. -sma- in Compositis), mit tonlosem Zischlaut, da im Jav. vor den Nasalen jeder tönende Zischlaut lautgesetzlich tonlos wird. Doch wurde schon im Urar. zu den Formen mit \*yž(h)am- ein Abl. Gen. \*yż(h)mas gebildet, der im Iran. zunächst zu \*žmas werden musste. So blieb es von dem Lautgesetze verschont: einem anl. iran.  $\ddot{s}$  + Cons. wird ein kh vorgeschlagen. Später gingen die Formen mit \*žam- im Iran. unter. Dadurch wurde av. \*žmō, das sich etwa in einer Redensart wie  $hvar^e$   $fr\bar{a}$  \*žmō danaiti erhalten hatte, isoliert, ging jav. in  $\ddot{s}m\bar{o}$  über¹), wurde bald nicht mehr verstanden und verschmolz mit dem vorausgehenden  $fr\bar{a}$ . Nach der Redensart  $fr\bar{a}\ddot{s}m\bar{o}$   $dana^iti$  bildete man ein Verbalsubstantivum  $fr\bar{a}\ddot{s}m\bar{o}.d\bar{a}^iti$ .

 $h\bar{u}(r\bar{o})$  frāšm $\bar{o}.d\bar{a}^it^i$  besagt also wörtlich: "das Fortlaufen der

Sonne von der Erde".

## Die Hauptstadt der "Franken" in arabischen Berichten

Von

## Siegmund Fraenkel.

Das mir soeben zugegangene jüngste Heft des Journal Asiatique (Janv. Févr. 1896) enthält einen interessanten Aufsatz des Baron Carra de Vaux betitelt: "Note sur un ouvrage attribué à Maçoudi." Da heisst es auf S. 144 nach dem arabischen Berichterstatter: "Il est dit, que la capitale actuelle des Francs est " und dazu bemerkt der Verfasser: "probablement Trêves". Die Transcription wäre erklärlich, sehr merkwürdig aber, dass als Hauptstadt des Frankenreiches grade Trier genannt würde. Aber jenes angebliche lässt sich mit äusserst geringer graphischer Aenderung auch gewiss بين d. i. بين lesen und das ist natürlich nichts Anderes als der Name, den man hier erwartet, nämlich Paris. Zum Ueberflusse hat noch Kazwînî II 388, 6 in Mas'ûdî's Namen s. v. افرنجن die richtige Lesung aufbewahrt (قاعدتها بييزة). In der Pariser Ausgabe des Mas'ûdî selbst III 67, 3 ist allerdings wieder eine andere Verschreibung, بوية, gedruckt und der Name ebenfalls nicht erkannt. An dieser Stelle aber hat Prof. Nöldeke schon vor Jahren die richtige Lesart بينة eingesetzt. Hoffentlich kommt sie von nun an stets zu ihrem Rechte.

Breslau, den 20. April 1896.

<sup>1)</sup> Vgl. dagegen Gen.  $z \ni m\bar{o}$  statt \* $sm\bar{o}$  aus \*yhmas zum St. zam- aus idg. \*yhem: Systemzwang! Falsch Bartholomae, Grundr. der iran. Philol., S. 120, § 216, 3\* und Anm. 1.

## Erklärung einiger altindischer Opferrufe.

Von

#### W. Foy.

Es handelt sich uns um die folgenden bekannten Opferrufe der vedischen Priester: śrausat, vasat, vausat; vat, vāt, vet, deren begriffliche, formelle und lautliche Erklärung bisher nicht be-

friedigend geglückt ist.

śrausat hat man, wie auch Savana in seinem Commentar zu RV. I. 139, 1, zur Wurzel śru gestellt, gewiss mit Recht. Es findet sich in der Verbindung astu śrausat (= śravanam bhavatu Say.); śrausat halte ich für den Nom. Sg. Masc. eines Part. zum s-Aorist der Wurzel śru "hören"1), so dass die ganze Redensart heissen würde: er (der Gott) soll hörend sein, soll dem Opferer geneigtes Ohr schenken". Da es nun oft an die Spitze des Gesanges, des Gebetes u. s. w. gestellt wurde, wo der Gott noch nicht genannt war, so bekam es die Bedeutung: "es soll Gehör geschenkt werden." Die Cerebralisierung des auslautenden t ist einem dialectischen Einflusse zuzuschreiben (vgl. Bartholomae, IF. III. S. 166 f. v. Bradke, ZDMG, XL, S. 681); wenigstens muss ich eine Angleichung an die Opferufe vat, vat (Wackernagel, Altind, Gramm, I. S. 172) solange in Abrede stellen, wie diese selbst nicht sicher gedeutet sind. Sie als 3. Sg. Aor. von vah zu erklären verbietet die Bedeutung dieser Wurzel. Das in VS. an Stelle von vat auftretende vet scheint mir einen guten Fingerzeig zur Lösung der Frage zu geben. Es geht auf \*vrt aus vrdh- zurück (vgl. geha: grhá . Haus"), desgleichen vat (vgl. Wackernagel, S. 168); die Grundform mit der Bedeutung "Gedeihen, Heil" hat sich dialectisch verschieden entwickelt. vāt setzt ein \*vart aus \*vardh- voraus (vgl. Wackernagel a. a. O.) und hat dieselbe Bedeutung (vāt: vat = ai. śrád aus \*xred-: lat. cor aus \*xrd-, vgl. Brugmann, Grundriss II. S. 450). Da bei der Richtigkeit unserer Erklärung der letzten Worte und des folgenden vasat die vedischen Opferrufe meistentheils Dialectformen zu sein scheinen, so sehe ich keinen Grund, warum nicht auch śrausat sein t einem dialectischen Ursprunge verdanken sollte.

vaşat erklärt sich entweder wie bhaşás aus \*bhlsós und bháşati

<sup>1)</sup> Für \*&roṣaṭ 3. Sg. Conj. Aor. (Wackernagel, Altind. Gramm. I, S. 172 vgl. auch S. 300 über Plutierung) kann es schon deshalb nicht stehen, weil man dann nicht die Verbindung astu &rauṣaṭ begriffe, noch dazu am Anfang eines Opferliedes.

aus \*bhlséti, vgl. Bartholomae, IF. III, S. 194 f. Es ist dann \*vṛṣát als Vorstufe anzusetzen und dies als 3. Sg. Injunctivi Praes. einer Wurzel  $u_i$ s aufzufassen, die aus  $Vu_i$ l = ai.  $v_i$ , wählen, wollen, gern haben" erweitert worden wäre. Oder es ist die 3. Sg. Conj. s-Aor. der eben angeführten ai. Wurzel und steht für varsat. s ist für ss eingetreten und dies durch Assimilation entstanden, wie in der Sāhbāzgarhiredaction der vierzehn Edicte des Königs Aśoka (vgl. Johansson, der Dialect der Sähbäzgarhiredaction u. s. w. I, S. 75 f. des Separatabdruckes = Actes du huitième congrès des orient. III, S. 189 f.),1) während in den übrigen Prakritsprachen und im Pāli rs oft zu ss bez. s geworden ist, wenngleich auch hier als Vorstufen rss, rss, ss (bez. s) anzunehmen sind (vgl. Bartholomae, IF. III, S. 192 f. und beachte noch ai. pāṣanda, pāṣandya, die dem Dialecte von Sahbazgarhi nicht entlehnt sein können, s. die Anm. 1).2) vasat ist also ein Prākritwort, wie sich auch aus dem cerebralen t ergiebt (vgl. das zu śrausat bemerkte). Die Beispiele für solche alte Entlehnungen aus dem Präkrit werden sich immer noch vermehren. Bei beiden von mir für vasat beigebrachten Erklärungen würde der Sinn des Wortes sein: "er (der Gott) soll (es, d. h. das Opfer) gern haben, (es) gnädig annehmen, gnädig sein"; doch hat die erste Erklärung wenig für sich, da eine s-Erweiterung der Wurzel uel sonst nicht belegt ist.

vausat kann keine lautgesetztliche Form sein, da eine Wurzel vu unmöglich ist und eine andere Erklärung als bei vasat ebenso unmöglich zu sein scheint. Es erklärt sich auch ganz einfach als Compromissbildung von śrausat und vasat. So jetzt auch Wacker-

nagel, Altind. Gramm. I, S. 41.

2) Die von v. Bradke, ZDMG. XL, S. 696 ausgesprochene Ansicht, dass s schon in ältester Zeit vor der Redaction der vedischen Gesänge, ja schon vor der endgültigen Fixierung derselben, dialectisch zu s geworden sei, ist durch kein rgvedisches Beispiel bestätigt und das von uus angeführte spricht dagegen; s. auch v. Bradke, a. O. Anm. s ist weit in die historische Periode hinein erhalten geblieben, nur gewisse Dialecte haben es dann erst in s verwandelt.

<sup>1)</sup> Die Fälle der Sāhbāzgarhi-Version, die Johansson für Erhaltung des r + s anführt, nämlich verschiedene Casus und Zusammensetzungen von prasada und prasamda = skt. parsada und parsanda, beruhen auf einer Metathesis des r, die dem Assimilationsprocess vorausging, und sprechen also nicht gegen die oben gegebene Regel. pa[rapa]samdagarana Sāhb. XII, 3 mit zu p assimiliertem pr beruht auf dialectischem Einflusse des Schreibers; dies Beispiel ist also ähnlichen bei Johansson, Der Dialect u. s. w. II, S. 15 verzeichneten hinzuzufügen; es als einen Beleg für s aus rs aufzufassen, wie es Johansson, a. a. O. I, S. 189 und IF. III, S. 200, Anm. 3 thut, scheint mir seine Isoliertheit zu verbieten. - Warum auf die Schreibung der Sahbäzgarhi-Beispiele für die Vertretung von rs durch s, nämlich kasati "er wird thun" V, 11, kasamti "sie werden thun" V, 11; VII, 4, vas[e]su III, 6 (vgl. ai. vársa) und eine Reihe von Zusammensetzungen mit vasa, nicht zu bauen sei, wie Bartholomae, IF. III, S. 192 meint, sehe ich nicht ein. Denn wenn bei diesen, wie bei prasamda, Metathesis des r eingetreten wäre, so hätte sich r (hinter k und v) erhalten müssen, vgl. Johansson, Der Dialect u. s. w. II, S. 2 und S. 13.

## Zur persischen Chronologie.

Von

#### Theodor Nöldeke.

Mehrere meiner Ansätze für die Regierungszeit der einzelnen Sāsāniden (im ersten Excurs zu meiner Tabarī-Uebersetzung) sind inzwischen durch neu an's Licht gekommene Daten bestätigt worden. während einige Synchronismen, die nicht stimmen, auf nachträgliche falsche Berechnung zurückgehen, ein bei Synchronismen ja leider nicht seltener Fall! Dagegen ist auch jetzt noch fast gar kein Material vorhanden, um zu prüfen, ob die von mir für die Anfänge der persischen Jahre aufgestellte Tabelle (zu S. 434 Anhang B) richtig ist. Erfreulicherweise enthält aber die neueste Publication Bedjan's "Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autres Patriarches etc." (Paris 1895) eine dazu geeignete Angabe. Die Biographie des Giwargīs von seinem Schüler und feurigem Verehrer Bābhai setzt den Todestag des Märtyrers auf den 14. Kanon II 926 Graec. dem Zāmjādh(rōz) des Mihrmāh 25. Chosrois (S. 563 f.). erstere Datum entspricht dem 14. Januar 615. Dazu stimmt das 25. Jahr des Chosrau II, das nach meinem Ansatz vom 21. Juni 614 bis 19. Juni 615 zählt. Aber auch der persische Monatstag trifft genau mit dem oben genannten julianischen zusammen. Um den Lesern, von denen vielleicht der eine oder der andere im Rechnen nicht viel geschickter ist als ich, die Controle zu erleichtern, gebe ich die einzelnen Monatsanfänge. Zuvor, dass bekanntlich der Mihrmah der 7. Monat, der Zamjadh-Tag der 28. Monatstag ist und dass jeder persische Monat 30 Tage hat.

Ist, nach meiner Tabelle, der 1. Tag des I. Monats 25. Chosrois II

der 21. Juni 614, so ist

 der 1. des II.
 der 21. Juli.

 der 1. des III.
 der 20. August.

 der 1. des IV.
 der 19. September.

 der 1. des V.
 der 19. October.

 der 1. des VI.
 der 18. November.

 der 1. des VII. (Mihrmāh) der 18. December.

Mithin ist der 28. des VII. (Zāmjādh-Tag des Mihrmāh) der 14. Januar 615. Wenigstens für die letzte Periode des Reiches ist also meine Tabelle gesichert. Hoffentlich finden sich bald auch noch brauchbare Daten dieser Art für frühere Zeiten des Reiches. Das bei Bedjan, Martyres 2, 603 ist leider unklar und zeigt einen innern Widerspruch.

Indirect sichert übrigens die a. a. O. 407 besprochene Stelle

Malala's meinen Ansatz schon für das Jahr 531.

# Weitere Bemerkungen zu der sabäischen Vertragsinschrift.

Von

#### Franz Praetorius.

Nach den im 48. Bande dieser Zeitschrift, S. 649 ff. dargelegten Bemerkungen haben sich (zum Theil noch ohne dieselben zu kennen) über die Inschrift geäussert: Winckler, Altoriental. Forschungen III, S. 285 ff., Hartmann in ZA. X,131 ff.,') Mordtmann ibid. 166 ff., und namentlich Glaser, welcher S. 38 ff. seines Buches "Die Abessinier in Arabien und Afrika" auf Grund der verschiedenen Exemplare dieser Inschrift, deren Kenntniss wir ihm danken, den vollständigen Text der längeren wie der kürzeren Recension hergestellt, übersetzt und erläutert hat. Ich gebe hier noch einige weiteren Bemerkungen zu der Inschrift. Die Zeilen der längeren Recension sind jetzt natürlich nicht mehr nach Mordtmann, sondern nach Glaser zu zählen.

Da ביב Hal. 188, 1 (mittelbar) zusammen mit ביה vorkommt (vgl. Sab. Denkm. S. 78), wie in der Vertragsinschrift Z. 4 zusammen mit אבר, so wird בהה dort sicher Gold²) bedeuten und hier sicher Silber. Was שלה hier heisst, muss dahin gestellt bleiben; aber Räucherwerk oder ähnliches wird das Wort hier schwerlich bedeuten (ebensowenig wie Hal. 188, 1). Eher würde man den Namen irgend eines Metalles oder harten Materiales

<sup>1)</sup> Die Fortsetzung S. 299 ff. wird mir erst nachträglich bekannt.

<sup>2)</sup> Ob בְּהְקְ überhaupt auch Name einer Specerei sein kann (Sab. Denkm. S. 85) ist doch wohl zweifelhaft.

erwarten. Wie מאה שרורם צרפם מרוב מאה Z. 5 hindeutet, so steht טיב vermuthlich irgendwie in Beziehung zu ibid.: Man vergleiche Fr. XI 2. 5, wo die Beziehung beider Worte zu einander unverkennbar scheint (vgl. diese Zeitschrift Bd. 37, S. 8).

Die beiden Verba תנטער והקשבן sind aller Wahrscheinlichkeit nach relativisch an כל טיב וצרף anzuschliessen. Und wenn ein Exemplar der Inschrift מנטער hat für הנטער, so liegt es nahe, in dem z einen Irrthum des Steinmetzen zu sehen, hervorgerufen durch den Schlussbuchstaben des vorhergehenden Wortes. Durch scheint auf die Bedeutung auch von תנשער wenigstens einiges Licht geworfen zu werden: "Der Gott hat ihnen geholfen durch Vollendung alles zu und Silbers, welches sie . . . ." Ich glaube, dem Vollenden wird ein Anfangen, Planen, Unternehmen oder ein ähnlicher Begriff gegenüberstehen. Ich verweise zunächst auf (das von mir a. a. O. S. 651 a. E. noch zu gezogene) נחטען Z. 19, das durch die Variante eines Exemplars ירחטען ebenfalls bestimmt zur W. 222 gezogen wird. Auch an dieser Stelle würde eine Bedeutung wie Anfangen, Planen, Unternehmen gut passen: "In dem Kriege, den sie erregten und unternahmen gegen ihre Herren, die Könige von Saba." Ferner kommen die beiden bereits von Mordtmann und Glaser herbeigezogenen Stellen Glaser 875, 10 und 880, 3 in Betracht (= Mordtmann, Himjar, Inchr. u. Alterthümer S. 33 u. 36), in denen die Rede ist von der Errettung vom נמע שנאם d. i. dem Anschlag oder Plane des Feindes. Ich setze also, lediglich auf den Zusammenhang gestützt, für die Wurzel vermutungsweise eine Bedeutung wie planen, anfangen, unternehmen an, wohl wissend, dass dieser Wurzel an anderen Stellen andere Bedeutungen zukommen. — Die Bedeutung von הקשבן ist seit Sab. Denkmäler S. 62 wohl sicher.

Das ath. ተንባለ, plur. ተንባላተ, jetzt bei Glaser, Die Abessinier u. s. w. S. 117, 14 המכלתם.

Ob die räthselhaften Worte שלחן וזררן Z. 13 f. nicht einfach als Zustandsausdrücke zum Vorhergehenden zu fassen sein sollten "gewaffnet und gerüstet"?? Etwa ביליש פוניים על בער משלים? Zum letzteren Worte sei noch an das nahverwandte הליש, , , jüd. - aram. דָרִיז als ein Nominalsatz anschliessen, über dessen Sinn ich weitere Hypothesen unterdrücke.

Auf בבחרך Z. 17 deutet bereits Mordtmann auf S. 16 der Himjar. Inschr. und Alterthümer hin, zum Erweise, dass in der Inschrift vom afrikanischen Abessinien die Rede ist. Ich möchte dazu jetzt noch auf Gl. 424, 14. 17. 19 החשב הושלא hinweisen (Glaser, Die Abessinier S. 117 ff.), das fast nach äthiopischer Färbung aussieht. — השעה var. השעה Z. 17 möchte ich vermutungsweise mit שוער , targ. שוער zusammenstellen, d. h. es wird von den brieflichen Unterredungen der sich verbündenden Könige die Rede

sein. Ich wage diese Zusammenstellung, weil sie auch durch den Zusammenhang empfohlen wird; denn es ist selbstverständlich, dass die wechselseitigen Gesandten ausser Geschenken auch Briefe überbracht haben. — זבר ibid. "Geschenke". Hier wo es sich um gegenseitige Geschenke handelt, scheint ein anderer Ausdruck als בלח Z. 10 und 20 deshalb gewählt, weil letzterer (= \(\overline{12}\) doch einen Beigeschmack nach Tribut gehabt haben mag.

לרידן Z. 20. Auch Halévy's Bemerkungen in der Revue sémit. III, 396 erledigen sich durch Mordtmanns Annahme, dass die volle Form des Ortsnamens הרידן lautete. Das neue Buch Glasers bringt

weitere entscheidende Stellen: Gl. 1359/1360 Z. 6. 9.

Da die kürzere Recension für הכן 'תקלן Z. 23 eigenthümlicherweise מקלן aufweist, wird die Auffassung von als Appellativum in Frage gestellt. Andererseits scheint aber beachtet werden zu müssen, dass nicht הגרן dasteht. Ist הגרן hier etwa — gleich dem äth. II? — Gegend, Bezirk oder ähnlich?

Die gegen Ende der kürzeren Recension stehende Stelle רשימען קהחם

""" übersetze ich: "und sie machten Frieden und proklamierten Unterwerfung". Denn שמען ist mir Infinitiv Piel. Sie riefen öffentlich die Unterwerfung aus. Und wenn אין wirklich an allen Stellen gebieten, befehlen bedeuten sollte, wie Mordtmann ZA. X, 173 annimmt, so würde dementsprechend zu übersetzen sein "und sie proklamierten den Oberbefehl, die Oberherrschaft (des Königs von Saba)". Vorläufig möchte ich indess glauben, dass Mordtmann seine, wie es scheint, höchst glückliche Beobachtung etwas zu verallgemeinert vorgetragen hat.

# Ergänzung einer Lücke im Kitab al-Aghani.

Von

#### J. Wellhausen.

In der Bulaqer Ausgabe des Kitab al-Aghani 14, 139 findet sich eine grosse und unangenehme Lücke. Sie wird ausgefüllt durch den Cod. ar. Monac. 470 fol. 211 sqq., dessen Text ich hier mittheile, so weit er nicht schon in Thorbecke's Antarah (Leipzig 1867) steht.

وفى بعض هذه الاراجيز التى جرت بين عمرو بن معديكرب وربيعة بن مكدَّم غناء وقد جُمع شِعْراهما معًا فى لحني واحد وهو.

# صوت

انا ابنُ ذي التقليد في الشَهْرِ الأَصَمْ انا ابنُ عبدِ الله قتالِ البهم الحَرَمُ مَن يَلْقَنى يُودِ كما أَودَت إرَمْ أَتُرُكِهُ مَن يَلْقَنى يُودِ كما أَودَت إرَمْ أَتَرُكِهُ لحمًا على ظَهْر وَضَمْ كالليثِ إِن قَمَّ بِتَقْصامٍ قَصَمْ مُوتَمَن الغَيْبِ وَفِيًّ بالذِمَمْ

ذكر احمدُ بن يحيى ان الغناء في هذا الشعر لِحُنيْن خفيف ثقيل باطلاق الوَترِ في مجرى البنصر وذكر الهشاميُّ انّه لابن سَرْجيس الملقّب قُرابط ه حسدتننى قُمرِيّةُ العَمْرِيّةُ جساريةُ عمرو بن بانة انّها اخذتْ عن احمد بن العلاء هذا اللحن فقال انظرى الى صوت Bd. L.

اخدت فوالله لقد اخدته عن مُخارِق فلمّا استوى لى قال لى مخارِق انظُرْ اتَّى صوتِ اخذت فوالله لقد اخذته عن يحيى المكّي فلمّا غنيتُه الرشيد أطربه فوهب ليحيى عشرة الف درهم هاخبرنى على بن سُليْمَن الاخفش قال حدثنى محمد بن للسن الاحول عن الطَرْسُوسيّ عن ابن الاعرابيّ قال آجْوُد بيتٍ وُصِفتْ به الطَّعْنةُ قولُ أَقْبانَ بن عاديّاً قاتل ربيعة بن مكدّم حيث يقول

ولقد طَعَنتُ ربيعةَ بن مكتَّمٍ يومَ الكَدِيدِ فَخَرَّ غَيرَ مُوَسَّدِ

Es folgt das von Thorbecke gedruckte Stück über Antara; vgl. Agh. 7,  $148\,\mathrm{sqq.}$ ; 8,  $134\,\mathrm{sq.}$  Weiter heisst es dann im Cod. Mon.  $470\,$  fol.  $215^{\mathrm{b}}$ :

هذه اخبار عنترة قد ذكرتُ منها ما حَصَرَ وامّا عبدُ قيس بن خُفافٍ البُرجُمِيُّ فاتي لم أجد له خبرًا آذكُوهُ إلا ما اخبرني به جعفوُ بن قُدامة قال قراتُ في كتاب لابي عُثمان المازنيّ كان عبدُ قيس بن خُفاف البُرجميّ الله حاتم طيّي في دماء حملها عن قومه فاسْلَموه فيها وعَجز عنها فقال والله لأتين مَن يَحملُها عني وكان شاعرًا شيفًا شجاعا فلمّا قدم على حاتم قال الله وقعَتْ بيني وبين قومي دماكِ فتواكلُوها واتي حَملتُها في مالي واملي فقدمتُ مالي وأخّرتُ املي وكنتَ اوتف الناسِ له في نفسي فان تَحملُها فكمْ مِن حَقّ قصَيتَه وهم كفيتُه وان حالً دون فلك حائلً لم أنّمُمْ يومك ولم انس امسك

حملتُ دماة للبراجم جَهَة فجئتُك لمّا أسلَمْتى البَراجِمُ وقالوا سفاهًا لِمْ حَملت دماء نا فقلت لهم يَكْفِي للمالة حاتِمُ متى آتِهِ فيها يَقُلْ لِيَ مرحبا واهلًا وسهلًا أخطأتُك الآشائمُ فيَحمِلُها عنى وإن شئت زادنى زيادة من حيزت اليه المكارم يَعيش النَدى ما عاش حاتِمُ طيّي وإن مات قامت بالسخآء المَآتِمُ يُعيشُ النَدى ما عاش حاتِمُ طيّي وإن مات قامت بالسخآء المَآتِمُ يُعلدينَ مات للود معكى فلا ترى مُجِيبًا له ما دام في اللَحد حاتِمُ وقال رجالً انهب العامم مالَتُ فقلت لهم إنّى بذلك عالمُ ولكنّه يُعطى مِن اموالِ طيّى إذا خلّف المالَ للْقوقُ اللوازِمُ فيعطى التي فيها الغنى وكانه لتصغيرة تلك العطيّة حارمُ فيعطى التي فيها الغنى وكانه لتصغيرة تلك العطيّة حارمُ بذلك اوصاهُ عَدِينَ وحَشْرِجُ وسعنْ وعبد الله تلك القماقِمُ

فقال حاتم ان كنتُ لأحِب ان ياتينى مثلك مِن قومك وهذا مرباعى مِن الغارة على بنى تميم فخُده وافرًا فان وَفَى بالحمالة والآ اكمَلْتُها لك وهى مائتا بعيم سوى بنيها وفصالها مع انّى لا أحِب ان توئس قومك باموالهم فصحك (أأبو جُبيل وقال لكم ما اخذتُم منّا ولنا ما اخَدْنا منكم واتى بعيم نفعتَه التى وليس ذنبُه في يد صاحبه فانت منه بَرى وَ فاخذها وزادَه مائة بعيمٍ وانصَرف راجعا الى قال الحاتم قومه فقال الحاتم

اتنانى البُرجُمتُى ابو جُبيلٍ لهَمٍّ في حوالته طويلِ فقلتُ له خُذِ المِرباع لَهْوًا فِاتِّي لسْتُ أَرضَى بالقليلِ

<sup>1)</sup> Vgl. unten l. 18.

على عِلَاتِها عِلَلِ البَخِيلِ سِوَى النابِ الرَنيةِ والفصيل رايت المَنّ يُنزرى بالجَمِيلِ من اعباء الحمالة من قتيل خفيفَ الظَّهْرِ مِن حمْل ثقيل

على حالِ ولا عوَّدتُ نفسى فَخُلُها أنها مائتا بعير ولا مَنْ عليك بها فيانيّ وآب البرجمتى وما عليه يَجُرُّ الذَيل يَنْفُضُ مِذرَوَيْه

لله تَرُّكِ يا ابنةَ النُعْمان والصلب أصدق حلفة الزقبان انّ المُلوكَ بَطِيئُةُ الإنَّعان

أدركْتِ ما منيتَ نَفْسى خالِيًا إنّى لحَلْفِكِ بالصليبِ مصدّق ولقد رَدتِ على المغيرة نقنَه يا هندُ حَسْبُك قد صَدَقتِ فانسكى والصِدقُ خَيْرُ مقالةِ الإنسان

الشعرُ للمُغيرة بن شُعبة التَقفيّ يقوله في هند بنت النعمان بن المنذر لمَّا خَطَبَها فرَدَّتْه وخَبَرُه في نلك وغيرِه يُذكُّرُ هاهُنا إن شاء الله والغناء لحُنَيْن ثاني ثقيل بالبنصر عن الهشامي

# اخبار المغيرة ونَسَبُه

و المغيرة بن شُعبة بن ابي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عمرو بن عوف بن قَسِي وهو ثقيف ويُكْنَى ابا عبد الله وكان يُكْنَى ابا عيسى فغيرها عُمَرُ بن الخطّاب رصّه وكناه ابا . عبد الله وامَّه اسمالا بنت الافلم بن ابي عمرو بن طُويلم بن جُعيل بن عمرو بن دُهمان بن نَصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ١٥ وكان

المغيرة من دُهاة العرب وحَازَمتها وذوى الراي منها والحيل التاقبة وكان يقال له في الجاهليّة والاسلام مغيرةُ الراي وكان يقال ما اعتلَّجَ في صدر المغيرة امران الآ اختار احزمهما وصحبَ النبيُّ صلعم وشَهِ ب معه الحُديبية وما بعدها وبعثه ابو بكر رضّه الى اهل البُحير وشهد فتتَ اليمامة وفتوح الشام وكان اعْور اصيبتْ عينهُ في يوم اليرموك وشهد القادسيّة مع سعد بن ابي وقّاص فلمّا اراد مُراسلَة رُسْتَم لم يجدُ في العرب الهي منه ولا اعْقَلَ فبعن به اليه وكان السفيرَ بيَّنَهما حتَّى وَقَعَت للحرِبُ ووَّلاه عمْر رضَه عدَّة ولايات احـدُها البصرةُ فَقَتْمَ وهو واليها ميسان وسست ميسان وابرقباد وقاتَلَ الفُرْسَ بالمَرَعات فهَزَمَهم ونَهَضَ الى من كان بسُوق الاهواز فقاتلَهم وهزمهم وفتتحها وانحازوا الى نَهْر تيرى ومناذر الكُبْرَى فزَحَفَ اليهم فقاتلهم وخبرح الى المشرق مع النعمان بن المُقرِّن وكان المغيرةُ على ميسرته وكان عُمَرُ قد عَهِدَ إِن قَلِكَ النعمانُ فالاميرُ حُذيفة فان على الخذيفة فالاميرةُ المغيرة بن شعبة الله ولمّا فُتحَتَّ نهاونكُ سارَ المغيرةُ في جيش الى همدان ففتحها وولاه عُمَرُ بعك نلك الكوفة فقتل عمر وهو واليها وولاه ايَّاها معاويةُ بنُ ابي سفيان فكان عليها الى ان مات بها وهو اوَّلُ مَن وضَعَ ديوانَ الاعطاء بالبصرة ورتب الناس فيه فاعطاهم على الديوان ثم صار رسمًا لهم بعد ذلك بَجْتَدُونه ١٥ قال محمّد بن سعد كاتب الواقدي اخبرنا محمد بن عُمر قال حدثني محمد بن سعيد الثقفيّ وعبد الرحمي بن عبد العزيز وعبد الملك بن عيسى الثقفي وعبد

الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب ومحمد بن يعقوب بن عُتبة عن ابيد وغيرهم قالوا قال المغيرة بن شعبة كنّا قومٌ من العرب متمسكيين بديننا وتحن سَدَنَهُ اللات فأراني لورايْتُ قومًا قد أَسْلَمُوا ما تَبعُّتُهم فاجمَعَ نَقُو مِن بنى مالك الوُفُودَ على المُقوقِس وأهدَوا له هدَاييا فاجمَعتُ الخروج معهم فاستشرتُ عمّى عُروةَ بنَ مسعود فنهاني وقال لي ليس معك من بني ابيك احث فابيْتُ الآلاهيوج وخرجتُ معهم وليس معهم احثٌ من الاحلاف غيري حتّى دخلنا الاسكندريَّة فاذا المقوقسُ في مجلس مُطلَّ على البَحْرِ فَرَكَبْتُ قاربًا حتنى حاذيتُ مَجلسَه فنظر التي فانكرني وأمَرَ مَن يُسائلني ما انا وما أريدُ فسألنى المامورُ فاخبَرْتُه بآمْونا وقُدُومِنا عليه فامَر بنا ان نُنزَل في الكنيسة وأجرى علينا صيافة ثمّ دعا بنا فنَظَر الى راس بني مالك فأدَّناه وأجلسَه معه ثمَّ سأله اكلُّ القوم من بني مالك فقال نعم الآ ,جلًا واحدًا من الاحلاف فعرَّفَه ايَّايَ فكنتُ اهْوَنَ القوم عليه ووَضَعُوا قداياهُم بَينَ يَدَيْه فُسَّر بها وأمر بقبَّصها وامر لهم بجوائز وفَصَّل بعصَهم على بعض وقصّر بسي فاعطاني شيئًا قليلا لا نكّر له وخَرَجْنا فاقبلت بنو مالك يَشترُونَ هدايا لأَقْلهم وهم مَسْرُورون ولم يعرض احث منهم على مُواساةً وخَرجوا وحملوا معهم خَمْرًا فكانوا يَشْرَبُون منها وَأَشْرَبُ معهم ونَفْسى تَأْبَى أن تَكَعَنى مَعَهم وقُلتُ ينصرفون الى الطائف بما اصابوا وما حباهم بد الملكُ ويُخبرون قومى بتَقصيره بسي وازدرائه ايّايَ فاجمَعتُ على قَتْلهم فقُلتُ انا أجدُ صُداءًا فَوَصَعُوا شرابَهم وَنَعَوْني فقُلتُ راسي يُصَدّع ولكتي أجلسُ وأسْقيكم فلم يُنكرُوا شيئًا وجَلستُ اَسقيهم واَشرَبُ القدر بعد القدر فلمّا دَبَّت الكاسُ فيهم اشتهوا الشرابَ فجَعلتُ اصرَّفُ لهم وأترعُ الكاسَ فأَقْمَدَتْهُم الكاسُ حتَّى ناموا ما يَعقلون فوَثبتُ اليهم فقتلتُهم جميعا واخذتُ جميعَ ما كان معام فقدمتُ على النبيّ صلعم فوجدتُه جالسًا في المسجد مع اصحابه وعلى ثيابُ السَفَر فسَلَّمتُ بسَلام الاسلام فنظر التي ابو بكر بن ابي قحافة وكان بي عارفًا فقال ابني اخي عُرِوَة قُلْتُ نعم جثَّتُ أَشْهَدُ أَنْ لا الله الا الله وأنَّ محمدا رسول الله فقال رسول الله صلعم للحمدُ لله الذي هداك الي الاسلام فقال ابو بكر امن مصرر أقبَلْتُم قُلتُ نعم قال فما فعل المالكيون الذين كانوا معك قلتُ كان بيني وبينهم بعض ما يكونُ بين العرب وتحنُ على دين الشرك فقتلتُهم واخَـنْتُ أسلابَهم وجئتُ بها الى رسول الله صلعم ليَخمُسَها ويَرى فيها رايَه فإنّما هي غنيمةٌ من مُشْركين وانا مُسلمُّ مصدَّق بمحمد صلعم فقال رسول الله صلعم امّا اسلامُك فنقبلُه ولا ناخُدُ مِن اموالهم شيئًا ولا نَخْمُسها لأَنْ هذا غَدْرٌ والغدُّر لا خَيرَ فيه فَاخَذَنَى مَا قُرُبَ ومَا بَعُدَ فَقُلْتُ يَا رسول الله انَّمَا قَتَلْتُهُ وانا على دين قومى ثم اسلمتُ حين دخلتُ عليك الساعة فقال انّ (الاسلام عَجُتُ ما كان قبله قال وكان

<sup>1)</sup> Hier setzt die Bulaqer Ausgabe 14, 140 wieder ein.

Eine angeblich neuentdeckte Recension v. 1001 Nacht.

#### Mark Lidzbarskı.

ım Journal asiatique, Serie IX, Bd. VI p. 407 f. übersetzt M. René Basset aus den Zapiski der orientalischen Abtheilung der kais. russ. archäologischen Gesellschaft, Bd. VIII, Heft I-II, p. 148 eine Mittheilung des M. de Gintsburg über eine von ihm in einem Codex der Bibliothek zu Barcelona gefundene, bisher unbekannte Recension von 1001 Nacht. Die Handschrift enthält die Geschichte von Salomo und 'Âd ibn Šeddâd, Sindbad dem Seefahrer, Chikâr und von el-Asma'î, dem Schneider, dem Mädchen und dem Chalifen; dieselben werden aber nicht von Schehrzad erzählt, sondern einfach durch die Worte با oder قال الراوى eingeleitet. — Es wundert mich, dass ein so ausgezeichneter Kenner der orientalischen Erzählungslitteratur, wie M. René Basset, nicht sogleich gemerkt hat, wie es sich eigentlich mit dem merkwürdigen 1001Nacht-Codex Er ist nämlich gar kein solcher, sondern einer jener Ergänzungsbände zu 1001 Nacht, die in derselben Zusammensetzung, besonders unter den christlichen Syrern, verbreitet zu sein scheinen. Aus einer solchen Handschrift hat Salhani seine Contes arabes veröffentlicht (vgl. p. 1ff.), ein solcher befindet sich in Karschûni in der Bibliothek zu Gotha (vgl. Pertsch, Die arabischen Handschriften etc. IV, p. 404ff.) und einen solchen scheint auch Jesaias, der Schreiber der jetzt in der kgl. Bibliothek zu Berlin befindlichen Toranimanuskripte, vor sich gehabt zu haben (vgl. Lidzbarski, Die neu-aramäischen Handschriften etc. I, p. VIII sub a, b, i). Ob nun die Handschrift in Einzelheiten Interessantes bietet. lässt sich natürlich aus den mitgetheilten Ueberschriften oder Anfangsworten allein nicht ersehen. Nur der Anfang der Chikargeschichte fiel mir auf, weil er, im Gegensatz zu denen der anderen bisher bekannten orientalischen Versionen, mit dem der altslavischen Akirgeschichte übereinstimmt, vgl. Buslajew, Iistoritscheskaja chrestomatija, Col. 644 und die Bemerkung, Col. 675 zu 644. Freilich darf man daraus allein nicht schliessen, dass der Barcelonaer Codex diejenige Recension enthält, aus der die byzantinische Version und dann die slavischen geflossen sind.

# Jona c. 1 u. Jät. 439.

Von

#### E. Hardy.

Dass wir es bei dem Berichte Jona c. 1 mit einem weitverbreiteten Seemannsbrauch zu thun haben, lehrt Jat. 439 (Ed. Fausböll, vol. IV, p. 2) durch die Geschichte vom Kaufmannssohne Mittavindaka aus Benares, die zur Jona-Geschichte eine sich auf alle Einzelheiten erstreckende Parallele liefert. Jener Brauch forderte, dass man bei Stürmen und anderen Widerwärtigkeiten zur See den "Schuldigen" durch Looswerfen ermittelte. Der durch das Loos Bezeichnete wurde ausgesetzt, und die Nothlage hörte auf. Die Schiffer, die Jona nach Tarsis bringen sollen, wissen dies so gut wie er selbst; daher sein Begehren in's Meer geworfen zu werden, weil er, vom Loos getroffen, weiss, dass sich alsdann der Sturm legen werde, während das Gebet der Schiffer: "Ach Jahwe! lass uns doch nicht umkommen um des Lebens dieses Mannes willen" u. s. w. zeigt, dass sie denselben Glauben theilten. In der buddhistischen Geschichte war es kein Sturm, sondern eine andere unbekannte Gewalt, die das Schiff, welches Mittavindaka trug, mitten auf hoher See am Weiterfahren hinderte. Die Schuld lag an Mittavindaka, der dem Verbote seiner Mutter zum Trotz sich auf das gefahrvolle Meer begeben hatte. Nun werden Loose in der Gestalt von Brettchen oder Blättchen geworfen, die den Seeleuten den Urheber des Unglückes verraten sollen. Dreimal kommt das Unglücksloos in die Hand des Mittavindaka. Darauf setzen die Schiffer ungefähr mit denselben Worten, wie jene, die um Jona waren (imam ekam nissāva bahū mā vinassantū 'ti) ihn aus, aber auf einem Flosse, indess das Schiff unbehindert seine Fahrt fortsetzt.

# Anzeigen.

Les écrivains juifs français du XIV e siècle par Ernest Renan, de l'Institut. Extrait de l'Histoire littéraire de la France, tome XXX [p. 352—789], XVIII u. 469 Ss. Paris, Imprimeire nationale 1893, 40.

Das Jahr 1893 hat zwei Bücher gebracht, deren Benutzung für jeden, der sich mit den das Mittelalter beherrschenden Ideen beschäftigt, unerlässlich sein dürfte. Das eine ist Steinschneider's riesiges Werk: Die hebrr. Uebersetzungen des Mittelalters etc.", das andere ist das oben genannte, dem die folgenden Zeilen gewidmet sind. Das Werk bildet den Abschluss der i. J. 1877 im 27. Bande der Hist. litt. veröffentlichten Abhandlung: "Les Rabbins français du commencement du quatorzième siècle par E. Renan etc. "1) Hier wie dort ist das Material von Dr. A. Neubauer in Oxford der zu diesem Behufe in den Jahren 1868-73 im Auftrage der französischen Regierung umfassende Reisen gemacht hatte — gesammelt und bearbeitet, und von Renan in der vorliegenden ·Form veröffentlicht worden. Renan hat zwar noch ganz kurz vor seinem (am 2. Oct. 1892 erfolgten) Tode die letzten Correcturbogen gesehen, das Erscheinen des Bandes jedoch nicht mehr erlebt. Wenn nun auch der Natur des Werkes gemäss der wissenschaftliche Antheil Renan's an demselben verhältnissmässig gering ist, kann man doch nicht umhin die Gewandtheit zu bewundern, mit welcher er sich in einen für ihn immerhin fremdartigen Gegenstand hineingearbeitet und sein gut Theil dazu beigetragen hat, ein Werk ins Dasein zu bringen, das sich nicht nur durch imponirende Grossartigkeit, sondern auch durch übersichtliche Anordnung und geschmackvolle Darstellung auszeichnet.

Die verschiedenen Gesichtspunkte, unter denen beide Bearbeiter an ihr Werk gegangen sind, haben, weit gefehlt dessen innere Einheit zu beeinträchtigen, den unleugbaren Vortheil gehabt, dasselbe vor Einseitigkeit zu bewahren. Während es Neubauers Aufgabe war, jüdische Literaturgeschichte zu schreiben, hatte Renan mit demselben Material einen Beitrag zur französischen zu liefern. Dem Umstande,

<sup>1)</sup> In Folgenden mit I, der hier zunächst in Betracht kommende Band ist mit II bezeichnet.

dass jeder von beiden Bearbeitern ein feines Verständniss für seinen Theil der Aufgabe entgegenbrachte, hat das Werk es zu danken, dass sowohl der jüdische, als der französische Literarhistoriker, sowie endlich der romanische Philologe es mit Nutzen studiren wird. Es war, "schreibt Renan in seinen Schlussbemerkungen (S. 389), "keine einfache Laune der Herausgeber, die rabbinische Literatur in die Hist. litt. aufzunehmen," vielmehr galt es einen von vorn herein aufgestellten Grundsatz zu befolgen, da die Berührungen zwischen einem grossem Theile der jüdischen und zeitgenössischen französischen Schriftsteller sehr enge sind. Abgesehen davon, dass manche (besonders Uebersetzungs-) Arbeiten den Anregungen christlicher Fürsten ihre Entstehung verdanken, ist zur Beleuchtung jener Thatsache darauf hinzuweisen, dass in Raschi's († 1105) Commentaren allein über 2000 französische Wörter sich finden und dass die Schriften der sog. Tossafisten von ebensolchen und provençalischen Ausdrücken voll sind. Ein historisch und sprachlich sehr wichtiges Dokument ist die auf das Autodafé in Troyes 1288 gedichtete franz. Elegie, die Neubauer 1872 in hebr. Schrift in einer Hs. des Vatican entdeckte. Dieselbe ist mit der Bearbeitung des verstorbenen Arsène Darmsteter in I, 480-2 abgedruckt. Leider sind die wichtigsten Arbeiten D.s über das in jüdischen Schriften überlieferte französiche Sprachmaterial noch unveröffentlicht; grössere Beiträge sind indessen bereits sowohl von ihm selber als auch von Neubauer in der "Romania" und Boehmers "Roman. Studien" erschienen. Verschiedene Listen franz. und provencal. Glossen sind in I 540-1, 554-5 erläutert.

Der Stoff im Ganzen und Grossen ist in unserem Werke allerdings nicht zum ersten Male behandelt, sondern für einzelne Theile bereits in den Arbeiten von Zunz, Steinschneider, Munk, Graetz, Gross und anderen berücksichtigt. Einerseits aber ist eine zusammenhängende Darstellung bis jetzt noch nicht versucht worden, andererseits bringt die hier vorliegende sowohl manches ganz neue Material, als auch zahlreiche Berichtigungen und Ergänzungen zu älteren Untersuchungen. Insbesondere gilt dies von den für ihre Zeit gewiss anerkennenswerthen, aber für den heutigen Stand der Wissenschaft doch unzulänglichen Forschungen von Wolf, Bartolocci, Assemani und De Rossi. Allerdings kreuzt unser Werk, zumal im Kapitel der Uebersetzungen, sich häufig mit Steinschneider's oben erwähntem Buche, ist aber dennoch bequemer zu benutzen, weil es die Arbeiten eines jeden Uebersetzers gesammelt aufführt,

während jenes nach Autoren geordnet ist.

Wie bereits aus einigen oben gemachten Bemerkungen ersichtlich, ist das Werk keineswegs auf jüdische Leser ausschliesslich berechnet. Eine Anzahl von Artikeln bildet ein wichtiges Glied in der Geschichte der Bibelexegese. Es ist beachtenswerth, dass nicht die strenger wissenschaftliche spanische, sondern die leichter fassliche Methode Raschi's und der ihm folgenden Schule der Tossafisten die volksthümlichere geworden ist. Die Ursache

davon ist unschwer in dem Umstande zu erkennen, dass die französische Erklärungsweise auch haggadische Deutung zuliess und sowohl dadurch als durch häufige Heranziehung der Landessprache auch dem Ungebildeteren zugänglich wurde. Bekanntlich wurde dieselbe Methode durch Nicolaus von Lyra auf Luther vererbt, so dass die erste deutsche Uebertragung des ATs. mittelbar unter dem Einflusse Raschi's steht. — Ebensowenig geht die Grammatik ganz leer aus. Die Arbeiten der älteren span. Grammatiker wie Menahem und Dūnāš sind allerdings bereits Raschi und den Toss. bekannt, aber die Schriften von J. Hajjūg und Ibn Ganah blieben ihnen aus Unkenntniss der arabischen Sprache unzugänglich. Nördlich von den Pyrenäen wurden grammatische Studien zunächst hauptsächlich in der Provence von den Qamhiden (12. und 13. Jhrdt.) gepflegt und dann auch allmählich ins nördliche Frankreich verpflanzt. Die Leistungen der nordfranz. Grammatiker die sich hauptsächlich mit der Punktation der Pentateuch-Hss. beschäftigten, und deswegen Nagdanim genannt wurden, waren indessen mehr mechanisch und für die Wissenschaft von geringerer Bedeutung. Näher auf diese Schule einzugehen liegt hier keine Veranlassung vor, da eine Aufzählung ihrer Namen nicht nur bereits von Zunz (Zur Literatur u. Gesch. S. 110 ff.) gegeben. sondern in unserm Werke (I, 485—8) nicht ohne mannigfache Berichtigungen und Ergänzungen wiederholt ist.

Ungleich wichtiger sind die Dienste, welche die Juden Frankreichs, und zwar wiederum zunächst diejenigen der Provence, in der Philosophie und den im Mittelalter mit derselben verwandten Wissenschaften geleistet haben, allerdings nicht so sehr durch selbstständige Schriften als durch Uebersetzungen aus dem Arabischen. Denn diesem Umstande ist es zu danken, dass viele Werke, deren arabische Originale gegenwärtig als verloren gelten, vollinhaltlich erhalten geblieben sind. Das gilt keineswegs von jüdischen Autoren allein, sondern auch von griechischen und muslimischen. Ein Beispiel dafür bieten I. Rošd's arabische Bearbeitungen aristotelischer Schriften. die vielfach nur noch in hebräischen (und daraus geflossenen lateinischen) Uebersetzungen vorhanden sind. Auf andere Beispiele werden wir noch zurückkommen. Die hebr. Uebersetzungen haben aber ausserdem, wie Steinschneider (Ueberss. p. VIII) ausgeführt hat, die eigenartige Ausbildung des sog. neuhebräischen Idioms veranlasst. Da die überlieferte hebr. Sprache zur Uebertragung philosophischer, medizinischer und mathematischer Ausdrücke nicht ausreichte, musste eine passende Terminologie geschaffen werden. Das geschah aber hauptsächlich auf französischem Boden, zunächst durch Jehūdāh b. Tibbon, der um 1150 aus Granada in die Provence einwanderte und, als Arzt in Lunel thätig, um 1160 Bahja b. Baqudah's "Pflichten der Herzen" (אלהראיה פי פראיץ אלקלוב) übertrug. Diese Uebersetzung gehört zu den ältesten überhaupt vorhandenen. Beachtenswerth ist seine (von Steinschn. ibid. 373 ff. analysirte) Vorrede, in welcher er seinen Standpunkt zu dem

von ihm zur Anwendung gebrachten Idiom auseinandergesetzt. Für diejenigen, welche die philosophische etc. Literatur des Mittelalters studieren, ist, soweit die arabischen Originale nicht vorhanden, nicht zugänglich oder nicht unversehrt sind, die Kenntniss jener Uebersetzungssprache unerlässlich, schon um etwa daneben existierende lateinische Uebersetzungen zu kontrolieren. Während nun Jeh. und sein Sohn Samuel b. T. sich hauptsächlich auf jüdischarabische Schriftsteller beschränkten, dehnte der Enkel, Moses b. T. in Montpellier seine Thätigkeit auch auf muslimische Autoren aus und übertrug fast alle Kommentare I. Rošd's, etliche Schriften Alfarābi's, Themistius, I. Haitham (zu Euclid), Baṭaljūsi') und andere mehr (I, 593—5). Von seinen Uebersetzungen medicinischer Schriften ist der "kleine Kanon" des Ibn Sīnā hervorzuheben. Eine Reihe selbstständiger Schriften ist besprochen I, 596—9.

Ein anderer sehr fruchtbarer Uebersetzer ist der Tibbonide Jakob b. Mächir (Profatius) aus Marseille, der sich später erst in Lunel und dann in Montpellier niederliess. Selbst Astronom, wandte er sich mit Vorliebe mathematischen und astronomischen Schriften zu. Von ihm existiert eine Uebersetzung des Almagest nach alAflah (S. dazu Steinschn. ibid. 544 u. 504), ferner übertrug er Ibn al Haithams

sowie AzZarqāli's (Arzachel) Schrift über den Gebrauch der Ṣafīḥa u. a. m. Von philosophischen Schriften übersezte er I. Rošd's Kompendium zum Organon, sowie ebendesselben Paraphrase von B. 11—19 der aristotel. Histora animalium. Selbständig arbeitete J. b. M. über den von ihm erfundenen Quadranten (quadrans novus od. quadrans judaicus). Neubauer giebt (I, 607—16) eine eingehende Analyse der verschiedenen Redactionen des Werkes sowie der nach demselben gemachten lateinischen Uebersetzungen (wozu auch Steinschn. ibid. 607 zu vergleichen ist). Endlich veröffentlichte J. b. M. astronomische Tabellen, von denen zwei lateinische Uebersetzungen bekannt sind. Die hebr. Vorrede zu diesem Werke ist I, 616 f. abgedruckt.

Erschöpfend ist die Abhandlung (II, 71—114) über den fruchtbarsten aller provençal. Uebersetzer, Qalonymos b. Qalonymos (geb. 1280 zu Arles), aus welchem Wolf zwei, Bartolocci gar drei verschiedene Personen gemacht haben. Eingefügt ist eine bibliographische Uebersicht über die Monographien, die von ihm handeln. Die Zahl der von Q. b. Q. übersetzen Schriften ist dreissig, worunter eine lateinische Uebersetzung von I. Rosd's übersetzen gegen

2) Steinschn, Ueberss, 559 bezeichnet das Original als Ms. 704 India

Office. In Loth's Catalog trägt es indessen die Nummer 734,XV.

<sup>1)</sup> D. Kaufmanns unzuverlässige Angaben über ihn (die Spuren Al B.s in der jüd. Rel.-Phil. Leipzig 1880) sind von H. Derenbourg REJ VII, 294 ff. berichtigt S. auch Steinschn. Ueberss. 287.

alGhazāli, die er 1328 im Auftrage Roberts v. Anjou<sup>1</sup>) anfertigte. Diese Uebersetzung ist nicht mit der von Qal. b. David Todrosi ins Hebräische ausgeführten, die ihrerseits wiederum von einem andern Qal. b. David aus Neapel ins Lateinische übertragen wurde, zu verwechseln. Diese eifrige Uebersetzerthätigkeit zeigt sehr deutlich, wie gewaltig die Geister auch der nicht muslimischen Welt durch jenen von alGhazāli begonnen Streit aufgerüttelt worden sein müssen. Das تهافت الفلاسفة selbst wurde erst sehr spät (Anf. d. 15. Jdts.?) durch Serahjā Hallēvi aus Saragossa ins Hebr. übersetzt (II, 116, vgl. Steinschn. 328). Von anderen wichtigen Uebersetzungen Q. b. Q. gebe ich nur eine kurze Auswahl: zunächst das كتاب des 'Alî b. Ridwan, ferner Schriften Galens العماد في اصول انطب (nach Honein); Euclid; Thabit b. Qorrah's-Abhandlung "Ueber die Sekante" (في شكمل القطَّاء); die meisten Schriften I. Rošd's; Alfarābi's احصاء العلوم في العقل والعقول und Propädeutik²); Καρπός (8,43) oder "Centiloquium" nach der arab. Uebers. des Abū Ga'far Ahmad b. Jūsuf b. Ibr. (Steinschn. 527) und Υποθέσεις των πλανωμένων; drei im Original nicht bekannte Schriften 1) Ueber Nativitäten 2) Einfluss der Himmelskörper auf den Regen 3) Ueber Feuchtigkeit und Regen; die 21. Abhandlung der اخوان الصفاء ענרת בעלי חיים) u. a. m. Von einer Aufzählung Q.s b. Q. selbstständiger Schriften müssen wir hier Abstand nehmen, und aus der Reihe der Uebersetzer sei überhaupt nur noch kurz erwähnt Samuel aus Marseille (geb. 1294) der unter anderem die Quaesita logica des I. R. (Steinschn. 96-8), ferner ebendess. (mittl.) Kommentare zur Nikomachischen Ethik, zu Plato's Republik, Alex. Aphrodisias "Ueber die Seele" (nach Ishaq b. Honein) und anderes mehr übertrug.

Die immer weiter um sich greifende Beschäftigung mit der aristotel. Philosophie, die selbst in der etwas abgeschwächten Maimünischen Form, sich mit dem Bibelglauben nicht vereinigen liess, rief endlich auch eine Art von Reaction hervor. Freilich trug diese denselben rein theoretischen Charakter, welcher die Umstände kennzeichnet, die sie veranlasst hatten, und die deswegen auch zu weiter nichts führten, als zu einem Federkriege, dessen Spuren uns in einem allerdings sehr interessanten Dokumente vorliegen. Wie zu erwarten war, ging der Streit von der Provence, dem damaligen Hauptsitze jener Philosophie, aus. Ein mehr durch Eifer als durch Wissen ausgezeichneter Hitzkopf, Abbā Māri aus Lunel, klagte in einem Schreiben an Sal. b. Adereth in Barcelona, der allgemein als geistiges Ober-

<sup>1)</sup> Renan, Averroes etc. 190 f.

<sup>2)</sup> ومالة في ما ينبغى ان يقدم قبل تعلّم الفلسفة ed. Schmölders, Bonn 1865.

<sup>3)</sup> Deutsch von Jul. Landsberger, Darmstadt 1882.

haupt der Judenschaft angesehen wurde, über das Ueberhandnehmen der speculativen und allegorischen Auffassung des Bibelwortes. Aus Sal.s Antworten entwickelte sich ein Streit, der immer grössere Ausdehnung annahm und in welchen neben vielen anderen auch der bereits bejahrte Jakob b. Māchir verwickelt wurde. Welches Ende der Kampf noch genommen haben würde, liess sich nicht absehen, aber die Gefahr eines Schismas wurde durch die grössere, nämlich 1306 verhängte Austreibung der Juden aus Südfrankreich, beseitigt. A. M. selbst hat den gesammten Briefwechsel in seinem Minhath Qenāoth betitelten Werke aufbewahrt. Die Bearbeiter haben mit Recht eine Analyse der Briefe, die übrigens die Druckausgabe (Bisliches, Pressburg 1838) an Vollständigkeit übertrifft, in ihr Werk (I. 655-95) aufgenommen. Sie bieten nicht nur ein treffliches Spiegelbild der geistigen Bewegung unter den Juden des süd-westlichen Europa, sondern auch ein Gegenstück zu der Art und Weise, wie die christliche Scholastik etwa des Albertus Magnus und Thomas v. Aquino mit derselben Philosophie sich abgefunden hatte.

Der Aristotelismus in der Provence hatte indessen seinen Weg noch lange nicht durchlaufen. Es sind besonders drei Männer zu nennen, die seinen Höhepunkt bezeichnen. Der erste ist Jedājāh Penīnī aus Béziers (geb. 1275/80), der beste jüdische Dichter der Provence und Verfasser des berühmten Behīnath Ōlam, das selbst eine ganze Literatur hervorgerufen hat. An dem Briefwechsel mit Sal. b. Ad. nahm er mit einem bemerkenswerthen Schreiben, in welchem er das Studium des Aristoteles vertheidigte, teil. Eine seiner Schriften zur Vertheidigung der Frauen hat Neubauer in der Zunzschen Jubelschrift (1884) herausgegeben. Eine ebenso umfassende als abgerundete Darstellung seines Lebens sowie seiner Schriften nebst zahlreichen Literaturnachweisen, geben unsere Herausgeber II 13—56.

Sein Zeitgenosse Josef Kaspi aus Largentière (geb. 1279), Philosoph und Exeget, hat nicht weniger als 29 Schriften hinterlassen, die sich aber weder durch Tiefe noch durch Klarheit besonders auszeichnen. Seine Philosophie ist im Grossen und Ganzen die des Maimūni, den er auch commentierte. Eine 30. Schrift enthält eine Aufzählung seiner Werke. Dieselbe ist nach der Redaction der Hs. in Parma in II, 189—98 im Original mitgetheilt und die

Einleitung dazu übersetzt.

Viel bedeutender, ja der hervorragendste jüd. Philosoph des Mittelalters nach Maimūni ist der bekannte Levi b. Geršōm (Gersonides, Léon de Batignols 1288—1344), zugleich der grösste Peripatetiker des 14. Jahrhunderts. Seine zahlreichen Werke umfassen kritische Noten zu den (mittleren) Commentaren I. Rošds zu Ar., Bibelexegese, mathematische und astronomische Schriften und und endlich sein Hauptwerk "Die Kriege Gottes." Seine Theologie, der Hauptsache nach ebenfalls auf M.s Grundsätzen fussend, geht indessen über dieselben weit hinaus und wird zum reinen Aristotelismus. Er scheute sich selbst nicht das Dogma der Schöpfung

aus dem Nichts anzugreifen. Als Astronom sich der Erfindung eines neuen Instrumentes rühmend, kritisirte er das Ptolemäische System sowie dasienige des Zargāli, ohne indessen etwas besseres an deren Stelle zu setzen. Ueberhaupt hat L. b. G trotz seines Scharfsinnes eine viel weniger tiefe Wirkung erzeugt als M., der besser wusste, wie weit er zu gehen hatte. Ausserdem hatte die ar. Philosophie, die zur Zeit des letzeren im Aufsteigen begriffen war, in der Periode L.s b. G. ihren Höhepunkt überschritten und begann allmählich an Einfluss zu verlieren. Aus demselben Grunde ist seine Bibelexegese nie populär geworden. Er war indessen so sehr der Mann seiner Zeit, dass seine Schrift über das von ihm verfasste Instrument noch bei seinen Lebzeiten auf Veranlassung des Papstes Clemens VI. ins Lateinische übersetzt wurde, und dass kein geringerer als Keppler dieselbe zu lesen wünschte. Der über ihn handelnde Artikel (II, 240-298) ist mit Beilagen im hebr. Original nebst lateinischer Uebersetzung versehen.

Weiter auf den reichen Inhalt des Bandes, der noch die Namen und Schriften vieler anderer Philosophen, Dichter, Talmudisten Aerzte und Astronomen enthält, einzugehen, müssen wir uns hier versagen. Vieles ist herangezogen, was sonst unbeachtet geblieben wäre, aber zur Vollständigkeit des Bildes nicht fehlen darf. Der französischen Regierung aber gebührt aufrichtiger Dank für ihre hochsinnige Förderung des Werkes. Hat ja doch auch Steinschneiders hier öfters genanntes grosses Werk sein Dasein der Initiative der

Académie française zu danken.

M. Hirschfeld.

#### Nachtrag zu der Anzeige Bd. 49, S. 706 ff.

wahrscheinlich العثرى (pl. von العثري wegkundig) zu lesen, die Posttauben bedeutet.

# Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen.

Preisschrift der Academie des Inscriptions.1)

Von

#### Moritz Steinschneider.

# Zweiter Abschnitt: Mathematik.

#### Inhaltsübersicht.

§ 86. Euklid. 1) Elemente. 87-90. Commentare u. dgl. 91. 2) Phaenomena. 92. 3) Optik. 93. 4) Data. 5) Harmonik. 94. 6) Buch der Section. 7) Kanon. 8) Vom Wiegenden. 9) Waage. § 95. Archimedes. 1) Kugel und Cylinder

§ 85. Vorbemerkung.

(Eutocius, Diokles). Ergänzung.

2) Quadratur des Zirkels.

98. 3) Dreiecke.

4) Parallellinien.

99. 5) Lemmata.

> 6) Eigenthümlichkeiten der Dreiecke.

7) Klepsydra. Ergänzung.

§ 100. 8) Schwere u. Leichtig-

keit. 9) Brennspiegel.

10) Spirallinien.

11) Elemente der Mathematik.

12) Collectanea aus dem Buch der Zahl. — Die Araber: Kindi, Battani, Heitham.

§ 96.

§ 97.

<sup>1)</sup> Von dieser deutschen Bearbeitung des unedirten Originals erschien die Einleitung (§ 1-24) im Centralblatt für Bibliothekswesen, Beiheft 5, Jahrg. VI, 1889; I. Abschnitt: Philosophie (§ 25-84) im Beiheft 12, Jahrg. X, 1893; der III. Abschnitt: "Die griech. Aerzte in arabischen Uebersetzungen" (§ 1-34) in Virchow's Archiv, Bd. 124, 1891. Die dort angewendete Methode, insbesondere die Umschreibung des Arabischen, musste wegen des allgemeinen Registers unverändert bleiben.

§ 101. Hypsikles.

1) Buch der Himmelskörper.

2) Buch der Aufgänge.

3) Buch XIV—XV der Elemente des Euklid.

§ 102. Apollonius Perg.

1) Kegelabschnitte (Hilal, Thabit und die Bani Musa).

§ 103. Die mss. u. die Redactionen (ibn abi Schukr, Tusi).

§ 104. Das Compendium des Schirazi u. die Uebersetzung des Ahmed b. Muhammed.

§ 105. Die Paraphrase des abu 'l-Fat'h.

§ 106. Zweifelhafte mss.

§ 107. Andere Schriften.

2) Theilung der Linien.

3) de rationis sectione determinata.

\*§ 108, 109. Hermes, Quellen und Schriften.

§ 110. Eutocius.

1) Commentar zum II. Buch d. Archimedes.

2) Buch d. beid. Linien.

3) Commentar zu Ptolemäus, üb. Astrologie.

§ 111, 112. Menelaos.

1) Sphaerica.

2) Statik.

3) Elemente der Geometrie.

4) Buch der Dreiecke.

§ 113. Ptolemäus.

§ 114. 1) Almagest [die mss. u. die Commentare].

§ 115. 2) Quadripartitum.

§ 116. Die mss. und die lateinischen Uebersetzungen.

§ 117. 3) Die Hypothesen [Geminus].

§ 118. 4) Centiloquium.

§ 119. 5) Geographie.

§ 120, 121. 6) 7) Planisphärium und Astrolab.

§ 122. 8) Optik.

§ 123, 124. 9 ff.) Verschiedenes.

§ 125. Autolykos.

1) Die Sphäre in Bewegung.

2) Auf- und Niedergang der Sterne.

§ 126. Simplicius.

1) Commentar zu Euklid.

2) Commentar zu Kategorien.

§ 127. Dorotheus Sidonius, Astrologie.

§ 128. Theon [aus Smyrna?].

1) Gebrauch der Armillarsphäre.

2) Tabellen.

§ 129. Valens? Astrologisches.

§ 130. Theodosius.

1) Sphaerica.

2) Buch der Wohnorte.

3) Tage und Nächte.

§ 131. Pappos.

1) Commentar zu Ptolemäus üb. Planisphärium.

2) Commentar zu Euklid, Elemente, Tr. X.

§ 132. Heron.

1) Lösung der Zweifel über Euklid.

2) Verfahren mit dem Astrolab.

3) Heben des Gewichtes.

4) Pneumatik.

5) Ueber Dinge, die etc. bewegen.

6) Buch d. Instrumente.

§ 133. Die letzten Art. im Fihrist. § 134. Hipparchos (Aristipp).

§ 135. Diophant.

1) Algebra.

2) Eintheilung d. Zahlen.

\*§ 136. Nikomachos. Arithmetik.

\*§ 137. Teukros.

§ 138. Aristarchos. Körper v. Sonne u. Mond.

§ 139. Ergänzung (Ammonius, \*Philon, \*Timo chares).

§ 140. Anhang, Alchemie.

I. Index der Autoren, der Uebersetzer aus dem Griechischen und Arabischen, Bearbeiter jeder Art. (Näheres in der Vorbemerkung dazu.)

II. Index der angeführten arabischen Manuscripte.

#### Abschnitt II: Mathematik.1)

#### § 85. Vorbemerkung.

Nadim (S. 265, II, 122) beginnt dieses Capitel ohne jede Vorbemerkung; auch wir werden uns auf wenige Bemerkungen beschränken. Nach der Encyklopädie der Araber, welche im europäischen Mittelalter geltend blieb, zerfiel die Mathematik in vier Hauptzweige (Disciplinae): Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik. Die Astronomie bildete nach einer Seite hin die Grundlage für die Metaphysik, andererseits für die damals herrschende Astrologie, welche als die practische Anwendung der Astronomie galt. Die astrologischen Termini, welche noch in unserem Jahrhundert von Pfaff alles Ernstes auseinandergesetzt werden, waren zum Theil complicirt, und die Astrologen von Gewerbe, welche oft eine hohe Stellung einnahmen, mussten tüchtige Mathematiker sein. Man begann das mathematische Studium mit den Elementen des Euklid und betrachtete als Ziel den Almagest und die astrologischen Werke des Ptolemäus. Diejenigen Schriften, welche man zwischen diesen beiden las, wurden die mittleren Bücher (mutawassatât) genannt; sie umfassten ungefähr diejenigen Schriften, welche seit Pappus (lib. VI) "der kleine Astronom" oder "die kleine Syntaxis" genannt wurden (vgl. Cantor, zwei Vorlesungen, I, 380). Ich habe diesen Schriften einen Artikel in der Zeitschrift für Mathematik, herausgegeben von Schlömilch und Cantor (X, 456-98), gewidmet, auf welchen ich in Bezug auf die, hier nicht zu verfolgenden Einzelheiten verweise.2) Meine Untersuchungen sind Leclerc in seinem Verzeichnisse der übersetzten Mathematiker (I, 222-32) unbekannt

<sup>1)</sup> Zu den Quellen über die einzelnen griechischen Autoren habe ich in diesem Abschnitt eine allgemeine neuere hinzugefügt, welche die älteren sorgfältig angiebt, nämlich S. Günther's Abriss im "Handbuch der class. Alterthumswissenschaft", herausg. von Iwan Müller, Bd. V, Nördl. 1888 (hier "Günther, Handbuch"); die 2. Auflage, München 1893, ist mir nicht zugänglich.

<sup>· 2)</sup> Ich citire diese Zeitschrift mit "Zf M."

geblieben, und der Commentar zum Fihrist (II, 122 ff.) hat sie nicht ausgenutzt; auch Wüstenfeld, in seiner Abhandlung über die lateinischen Uebersetzungen, hat sich nicht alle Resultate derselben angeeignet. Auf meine Noten zu "Vite di Matematici" von Baldi, Roma 1874, und Einiges in meinen Lettere a Don B. Boncompagni, 1863 ff., werde ich hier ebenfalls nur kurz hinweisen. In Bezug auf die allgemeine Geschichte des Studiums der Mathematik bei den Arabern verweise ich auf die bekannten Untersuchungen von Hanckel und Cantor. Die Nachrichten, welche Woepcke in seinen verschiedenen, sehr verdienstlichen Schriften gegeben hat, sind natürlich nicht unberücksichtigt geblieben.

Die deutsche Bearbeitung dieses Abschnittes war abgeschlossen, als Prof. H. Suter in Zürich seine deutsche Uebersetzung des betr. Abschnittes im Fihrist im VI. Bd. der Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik (1892) "Das Mathematikerverzeichniss im Fihrist" etc. mit einigen Noten veröffentlichte. Er hat diese Arbeit wohlweislich beschränkt und mir wenig Veranlassung gegeben, der Seitenzahl der einzelnen Artikel andere Bemerkungen hinzuzufügen.

Oseibia's Geschichte der Aerzte war hier nur selten zu benutzen, obwohl unter den von ihm behandelten Aerzten nicht wenige auch mathematische Schriften verfassten, welche bei Oseibia angegeben sind. Es wird nicht unsere Aufgabe sein, jedes arabische Werk anzugeben, welches in irgend einer Weise mit dem Namen eines griechischen Autors in Verbindung steht, wie z. B. sämmtliche Bearbeiter von Theilen nebst der Bibliographie ihrer Schriften.

Schliesslich sei bemerkt, dass die biographischen Nachrichten Nadim's auch über die Mathematiker sehr unbedeutend sind.

# § 86. Euklid.

Dieser § ist durch meine Abhandlung "Euklid bei den Arabern" (Zeitschr. für Mathematik etc., Histor.-liter. Abtheilung, Bd. 31, 1886, S. 81-110) ziemlich erschöpft<sup>1</sup>). Um aber einen so be-

<sup>1)</sup> Ich citire diesen Art. mit der Abkürzung: "EbA." Unbekannt war mir zur Zeit L. Heiberg's Artikel: Die arabische Tradition etc. in der ZfM., Bd. 29. Hinzu kam später Klamroth's Uebersetzung des Art. Euklid aus Ja'akubi (ZDMG., Bd. 42, S. 3. - Aus Klamroth's Artikel: "Ueber den arab. Euklid", daselbst Bd. 35, S. 270 ff., sind wenige Stellen in meinem Art. S. 83, 84, 93, 98 nachträglich hineincorrigirt, daher nur mit dem blossen Namen Klamroth's); Suter, in den Noten (S. 50) weiss die Weglassung der Porismen (unecht, nach Fihrist) in meinem Art. nicht zu erklären, weil ihm nicht bekannt sein konnte, dass ich nur Schriften bespreche, deren Uebersetzung ins Arabische wenigstens wahrscheinlich ist. Ueber Euklid im Hebräischen, s. mein: Die hebr. Uebersetzungen des Mittelalters, Berlin 1893, S. 503, Monatsschr. f. die Gesch. u. Wissensch. d. Judenth., 1893, S. 517. P. Riccardi's Saggio d'una bibliogr. Euclidea, in Memorie dell' Acad. di Bologna, Serie V, I u. II, Bologna 1893/94, p. 693 ff., p. 645: De praecipuis Euclidianis Codicibus brevis recensio etc., giebt von arabischen mss. nur: Algier 176 (cat. p. 296), aus Florenz nur nach den Catalogen von Assemani und Biscioni (p. 645), aus Assemani n. 272-3

deutenden Autor hier nicht zu übergehen, ziehe ich aus jenem Artikel eine dürre Bibliographie mit wenigen Berichtigungen und

Ergänzungen.

1. Die Elemente (Usul al-Hindasa, "griechisch Στοιγεῖα"). wozu Hypsikles als Verfasser der Bücher XIV und XV gehört. Das Buch wurde von 'Hadjdjadj b. Jusuf wiederholt übersetzt (wahrscheinlich das zweite Mal nur revidirt); er substituirte, nach dem Zeugnisse einer hebr. Uebersetzung, in den Beweisen Zahlverhältnisse den Raumverhältnissen. Eine Uebersetzung des Js'hak b. Honein wurde von Thabit b. Korra corrigirt. Auch abu Othman (Sa'îd) Dimischki übersetzte einige Tractate; Nadim sah den X. davon. Nach Klamroth rühren jene beiden vollständigen Uebersetzungen von abweichenden griechischen Texten her. -Nach Heiberg (Philologus, 44, S. 353, angeführt von Günther; Handb. S. 101) bieten die Araber nichts für die Textkritik. Diese Uebersetzungen sind wohl zu unterscheiden von der (gedruckten) Recension (Ta'hrir) des Tusi; s. unter diesem § 90. Die Cataloge sind für diese Unterscheidung nicht immer zuverlässig. Zu den hierher gehörenden mss. in der Bodl., im Escurial und in Paris, welche Wenrich (p. 179) aufzählt, kommen andere im Brit. Mus. (auch im neuen Accessionscatal. n. 759, p. 509), in India Office, Kopenhagen, Upsala, Oxford (St. John's Coll.), in meinem EbA. S. 84 aufgezählt. Ich habe zugleich das ms. bei Nicoll 280 hervorgehoben, geschr. in Meraga 1260/61 (also bei Lebzeiten Tusi's), in dessen Vorrede jüngere Autoren als Thabit citirt werden, den Heiberg für den Inhalt verantwortlich macht. Letzterer corrigirt sich stillschweigend in seiner Ausg. des Euklid (1888, t. v. p. XCVII): "fortasse a Nasir ed-Din scripta praef.").

Ueber die lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen (von Adelard von Bath?, benutzt von Campanus?) trage ich hier nur die Rechtfertigung H. Weissenborn's nach: "An Herrn Moritz Steinschneider, zugleich: Mein letztes Wort Hrn. Maxm. Curtze gegenüber", Eisenach 1886 (Exemplare stehen beim Verfasser zur

Verfügung).

#### § 87. Commentare und Bearbeitungen.

Zunächst kommen die im Fihrist selbst erwähnten Bearbeiter, zuerst Heron, 1) dann al-Neirizi (manchmal fälschlich Tabrizi), aus Neiriz in Persien. Sein Commentar über I-VI, wegen der

1) Nadim kannte Heron's Comm. vielleicht nur durch die Anführungen

Neirizi's, wie ich EbA. S. 86 andeutete.

<sup>(</sup>p. 649), aus Madrid (p. 653) nur Casiri n. 902, aus dem Vatican Assemani n. 290, 338, 400 (p. 666), aus Turin Pasinus VIII, a, 1, 20, 19, 21 und 1178 (arab.?), also fast nur aus italienischen und spanischen Bibliotheken. --Ueber G. Loria, Della varia fortuna di Euclide in relazione con i problemi dell' insegnamento geometrico elementale, Period. di Matematica 1893, s. Cantor in ZfM. 1894, Hist. Abth. S. 185-6. - Günther, Handb. S. 22.

Citate aus griechischen verlorenen Schriften, z. B. Simplicius, dem zweiten Erklärer des VI. Jahrh. (cf. § 82), von historischem Interesse, wird aus ms. Leyden 965 arabisch und latein, von Besthorn und Heiberg edirt (Fasc. I, Havniae 1893, s. die Anzeigen von H. Suter in ZfM., Hist.-lit. Abth. 1893, S. 193 und von Tannery im Bulletin des sciences mathem. XVII, 1893 p. 315-8), aber unter der Namensentstellung: "al- Narizi"; allerdings erscheint auch im Verzeichniss der Uebersetzungen Gerard's von Cremona der Namen "Anaritius", und ein Fragment dieser Uebersetzung vermuthete ich in ms. Digby 168, 28 mit dem Namen "Avarizas" (Bibl. Mathem. 1892, S. 7, vgl. S. 67). Den Comm. Neirizi's zu den Anfängen (Mu'sadirât, d. h. Definitionen etc., s. darüber EbA. 93) in Euklid besitzt die Berliner k. Bibliothek, bei Ahlwardt V, 314 n. 5927. Eine treffende Charakteristik dieses Commentars giebt Maimonides, in der Vorr. zu seinem Comm. über die Aphorismen des Hippokrates (meine Uebersetz. in ZDMG., Bd. 48, S. 272, wo "Besthoven" Druckf.).1)

Al-Karabisi, Ahmed; Djauhari, al Abbas (s. HÜb. S. 533, A. 245); al-Mahani: das von Woepcke beschriebene ms. (vgl. Suter, S. 16, A. \*\*) Paris, Suppl. ar. 952 2 ist in Slane's Catalog n. 2457 — was ich hier ein- für allemal bemerke; — ein anderes Suppl. 955 2 in Paris, bei Slane 2467 16, enthält Mahani's Abhandlungen über Theorie der Proportionen, Buch V; vgl. § 86

unter Hasan.

### § 88. Fortsetzung.

Natsif, ein mit Medicin sich beschäftigender<sup>2</sup>) Presbyter (al-Koss), Zeitgenosse Nadim's, übersetzte 40 Theoreme, welche er in einem griech. ms. im X. Tract. mehr als anderswo fand. Diese enthält wahrscheinlich ms. Paris, Suppl. ar. 952 18 und 34, wo der volle Namen abu Ali Natsif b. Jaman (Jamin = Benjamin?) gegeben ist; in einem Leydener ms. wird er als Natsif ben Amin citirt; s. § 59, S. 68.

Johannes, der Presbyter, wird ebenfalls als Uebersetzer genannt; eine Abhandlung desselben ist nur durch eine Widerlegung des Sidjzi in dem erwähnten Pariser ms., Suppl. ar. 9522 bekannt.

Al-Khazin, abu Dja'afar, aus Khorasan; sein Comm. zum Eingang des X. Tract. findet sich in den mss. Leyden 1468, 1469: Paris 2467 17; Berlin, Ahlwardt 5924, welcher ohne allen

2) Mutatabbib, ein medicinischer Theoretiker, zum Unterschied von Tabib.

Arzt (wie Suter übersetzt).

<sup>1)</sup> EbA., S. 87, Anm., Z. 7 v. u. lies: Ma'hfuf; das Buch ist im grossen Catalog des Khedive V, 341 und 353 unter beiden Titeln nicht zu finden, offenbar ist der Autor als ibn "Ma'hfufa" angeführt in der geomant. Compilation, ms. Marsigli in Bologna n. 426, bei Rosen, Remarques sur les mss. etc., Rome

Grund den bekannten Muhammed b. Musa aus Khowarezm identificiren möchte! In mss. Leyden 992 und 1014 finden sich nur Citate aus zwei anderen Werken.

# § 89. Fortsetzung.

Abu' l-Wafa hat seinen Comm. nicht beendet. (S. über ihn Fihrist bei Suter, S. 39, 73.)

Rahaweih (so ist wohl zu lesen) al-Ardjani commentirte den X. Tract.; abu Ja'akub Js'hak b. Ibrahim (gest. 238 H.), s. Fihrist

II, 101 zu S. 230; Hammer IV, 168.

Al-Antaki (der Antiochier), abu l-Kasim, commentirte das ganze Werk; Tract. V-XV enthält ms. Bodl. bei Nicoll n. 281. Suter (Anm. 45, S. 49; vgl. S. 41) möchte in dem arabischen kad im Fihrist, welches, wie latein. jam, emphatisch gebraucht wird, eine Zeitangabe (so eben, kürzlich) finden. Vielleicht hatte Nadim seine Notiz zuerst indirect und fügte hinzu: "Es ist auch schon veröffentlicht".

Sind b. Ali commentirte X Tractate.

Abu Jusuf (Ja'akub b. Muhammed) al-Razi (X. Jahrh.) commentirte den X. Tract. (vgl. Suter, in Bibl. Mathem. VIII, 84).

#### § 90. Andere Bearbeiter und Erklärer.

In dem folgenden alphabetischen Verzeichnisse aus verschiedenen Quellen ist auch eine Verweisung auf die aus Nadim in § 87-89 erwähnten eingeschaltet, hingegen sind Verweisungen von Vornamen u. dgl. in dieser kurzen Aufzählung als unnöthig erachtet worden. Die hier neu angeführten Autoren sind mit \* bezeichnet. Auf das Zeitalter gehe ich hier nicht ein.

\*Afla'h, Djabir ibn, Erklärungen in hebr. Uebersetzung ms.

Berlin 747 Qu.

Al-Ahwazi, zu Tract. X in Leyden 969 970, Paris 2467 18, Berlin 5923; Ahlwardt entlehnt stillschweigend die unbegründete Identification mit Abd Allah b. Hillal dem Index zu H. Kh.

\*Averroes verfasste eine Abhandlung über das "was vom Buche des Euklid für den Almagest [des Ptolemäus] nöthig ist"; so habe ich den Titel im Verzeichniss seines Enkels (nicht "Sohnes") hergestellt; HÜb. S. 547 (s. die Berichtigung S. XXIX).

Avicenna, Compend., ms. Leyden 1445, ist ein Theil der

Encyklopädie "al-Schafa" (s. auch Hebr. Bibl. XIV, 39).

Costa b. Luca schrieb über schwierige Stellen (cf. Suter S. 43)

und eine Abh. über Auflösung der Zahlfragen in Tract. III.

Djabir b. 'Hajjan, verfasste einen Commentar (nach einem fabelhaften Catalog). — Djauhari s. § 87. — Djardjani, Ali, schrieb Glossen zu Tusi's Redaction.

\*Diajiani. Kadhi abu Abd Allah Muhammed b. Muads, Comm. zu V, ms. Algier (mss. des Departem. T. XVIII, 1893) n. 1446 2.

Farabi (al-)'s Erklärung der Anfänge, wovon I. und V. in hebr. Uebersetzung erhalten ist; Hebr. Uebers. 509.

Farisi, Taki al-din Muh., dessen Einschaltungen aus Tusi's

Comm. in seinem Werke über Mathematik vorkommen.

Hasan ibn Obeid Allah, Verf. eines Comm. über Schwieriges. Ich habe (EbA. S. 92) mich für Hammer's Trennung dieses Titels von dem folgenden: "über Proportionen" [nach Gartz in Tract. V] erklärt, (cf. oben unter Mahani § 87, Ende), schon darum, weil die Araber die Bücher der Elemente nicht mit "Buch" sondern "Tractat" bezeichnen; Suter, S. 24, 60 schlägt vielleicht darum eine Emendation vor, nach welcher das B. der Section (unten n. 8) gemeint wäre. Und daraus sollte Schwieriges erklärt sein? — Ueber die Lebenszeit hat Suter meine Conjectur übersehen, wonach H. ein Zeitgenosse Thabit's war.

Heitham (ibn), vulgo Alhazen, hat ungefähr 10 auf Euklid bezügliche Schriften verfasst. Die Erklärung der Anfänge enthält ms. Bodl. Uri 908; eine hebr. Uebersetzung des Moses Tibbon ist ebenfalls erhalten. — Seine Erklärung zweifelhafter Stellen vielleicht nur eine Auswahl - findet sich in ms. Leyden 966, Berlin Ahlw. 5922. Ueber Nicoll n. 281 s. oben unter Antaki. — Ueber Tract. X prop. 1 (die Erschöpfung) in ms. 192b des

Petersburger Institut des langues orient.

Ishak b. Honein, verfasste ein Compendium.

Kadizadeh Rumi verfasste Glossen zur Red. des Tusi.

Karabisi § 87.

Khajjami (al-), Omar, über Schwierigkeiten in den Anfängen, ms. Leyden 1467.

Khazin s. § 88.

Al-Kindi verbesserte Hypsikles und schrieb über die Tendenzen des Euklid; s. auch Suter in ZfM., L.-h. Abth. 1893, S. 193 über eine Randnote.

Kuhi, oder Kauhi, abu Sahl Widjan (vgl. Suter, 40, 74, 78) verfasste ein Buch der Elemente nach dem Muster Euklid's; Tract. I und IV ms. des Khedive (V, 203, bei Suter S. 22).

Lubudi (ibn al-) Ja'hja verfasste ein Compendium des ganzen

Buches und eins der Anfänge.

**Mahani**, s. § 87.

\*Man'sur b. Ali b. Irak (nicht "Arrak" wie Ahlwardt), vor 427 H., verfasste eine Epistel über eine zweifelhafte Stelle im Tract. XIII an Biruni (st. 1039); woher das Datum "um 1019" bei Ahlwardt zu ms. Berlin 5925? Ueber diesen Autor s. H. Kh. VII, 1085 n. 3244 (ein Homonymus im XVI. Jahrh. daselbst p. 1086 n. 3275, vgl. auch Muh. ibn Irak, Catalog Leyden V, 170, danach zu berichtigen Alfarabi S. 74); Hammer VII, 566; ZfM. X, 483, A. 50 (unten § 111); ZDMG. XXIV, 335, 376, A. 55, vgl. XXVIII. 454; Sachau zu Alberuni, Chronol. p. XXXIII und p. XXXIV über das Todesjahr; die Cataloge von Uri und Nicoll (II, 600, cf. Index

p. 695), Loth, India Off. p. 212, 734 2 und Add., Ahlwardt auch

n. 5797; s. auch § 114.

Muhammed b. Abd al-Baki, bezeichnete in seinem vorzüglichen Comm. zu Tract. X die Figuren durch Ziffern: s. noch die Citate H. Kh. VII, 610; Flügel, Diss. de arab. script. graecor. interpret. p. 33: "nisi forte Abu Bekr Muhammed legendum", mit Berufung auf H. Kh. pluribus locis, also bloss aus Analogie der Namenscombination! Das Citat Casiri I. 382 ist zu streichen, und "Faredhi" heisst nicht "statutorum divinorum peritus" sondern Gelehrter im Erbschafts(theilungs)recht.

Natsif s. § 88. — Neirizi s. § 87.

Otsma, oder O'sma (ibn), abu Da'ud Suleiman, bei Wenrich falsch: Okba, commentirte einen Theil von Tract. X. welchen Khazin deshalb nicht commentirte; ms. Leyden 974. Eine Schrift von abu Da'ud Suleiman ibn O'sma al-Samarkandi citirt al-Biruni in seinem Werke über das Astrolab, ms. Sprenger 1869 f. 142b.

Rahaweih und Razi Ja'akub, s. § 89.

Razi, Fakhr al-Din, commentirte die Anfänge.

Sa'îd b. Mas'ud's Commentar über Trac. I-VI enthält ms.

Leyden 965.

Samarkandi, Schams al-Din, verfasste ein Buch: Schakl-al-Ta'asis zur Erklärung der 35 Grundlagen, das sehr verbreitet und mehrfach commentirt ist; zu den früher (EbA. 95 und 109) angegebenen, zum Theil anonymen mss. kommt auch Cambridge, Kings Coll. bei Palmer p. 23 n. 290. Ueber Samark. s. auch Usener, ad. hist. astron. Symbola (Progr. 1876) p. 15, 19, 21.

Sam'h (ibn), oder Sammâ'h, Asbag, erklärte Euklid in einer

Einleitung" (Mudkhil) in die Geometrie.

Schamsi, Abd Allah, verfasste eine Abhandlung zum Beweise dass d. B. der Elemente auf Logik gegründet sei; ms. Leyden 994.

Schukr (ibn abi' 1-, X. Jahrh.), Jahja, redigirte Euklid (EbA. 109). — Carra de Vaux (Notice sur deux manuscr., im Journal Asiat. VIII, t. 17, p. 285, hält ihn für einen auteur fort peu connu"; nach p. 295 gehört er zu den arab. Gelehrten, welche das wissenschaftliche Erbe der Griechen gesammelt, ohne es sehr zu bereichern, aber sicherlich ohne es zu vermindern oder zu änderen.

Sidjzi, = Sidjistani (al-), Ahmed; seine, Aufstellung (Thabat, hier = Zurechtstellung, Erläuterung) der Beweise" enthält ms. India

Off. 734 14. Vgl. über ihn § 99 zu 5.

Sinan b. Thabit erläuterte Euklid (?) durch Zusätze?

Sind b. Ali, s. § 89.

Thabit b. Korra, der Verbesserer von Is'hak's Uebersetzung, verfasste mehreres darauf Bezügliches, u. A. eine Einleitung (Mudkhil), ms. Levden 1473, vielleicht irgendwie verwandt mit einer Abh. über die Anordnung etc., ms. Leyden 975. Ueber den Beweis der berühmten Mu'sadira (11. Axiom, nach Suter S. 20), ms. des Khedive V. 201.

Tusi (al-), oder Thusi, Na'sir al-Din, redigirte fast alle alten Uebersetzungen der griechischen Mathematiker, und die meisten erhaltenen mss. enthalten seine Redaction (Ta'hrir, an welchem Worte man sie erkennt); über die Elemente verfasste er auch zwei eigentliche Commentare, deren Titel: al-Tadjrid und al-Bilag, bisher in keinem ms. nachgewiesen ist. Dagegen ist die "Redaction" in Rom 1594 und Constant. (1801) gedruckt; nach ersterer giebt H. Suter ("Einiges aus Nassir ed-Din's Euklidausgabe" in der Bibliotheca Mathem. VI, 1892, S. 3 ff.) einige Zusätze oder Glossen (vgl. Suter in ZfM. 1893, Lit. hist. Abth., S. 195); sie dürfte die ungenaue Bezeichnung eines "Commentars" hier und da veranlasst haben; man findet auch die Bezeichnung "Compendium" (EbA. 109) etc.; manches anonyme ms. enthält Tusi's Redaction, z. B. Trinity Coll. in Cambridge R. 13, 39 (Palmer, p. 86 kennt weder Autor noch Druck). Aber auch von dieser Redaction giebt es zwei Recensionen, sogar verschiedene Vorreden; den Inhalt der gedruckten giebt Wenrich, p. 180, auch Ahlwardt zu ms. Berlin 5918 (ohne des Drucks etc. zu erwähnen); der anderen Recension gehört vielleicht ms. Bodl. bei Nicoll n. 280 (EbA. 98), sicher Paris 2465 (Slane) und Khedive V, 195 (bei Suter S. 16, s. 53, A. 33). - 105 Aufgaben (Mas'ala) enthält ms. Khedive V, 200 (Suter S. 19 n. 16).

Eine "Discussion" der Anfänge verzeichnet Slane, ms. Paris 2467  $^5$ , einen Brief darüber vom Zeitgenossen Alâ al-din Keisar ibn Abd al-Kasim al Hanafi, Ingenieur im Dienste der Ajjubiten in Hira, das. 2467  $^6$ .

Wafa (abu 'l-), s. § 88.

Anonyme Erklärungen u. dgl. enthalten die mss. Berlin 5926 (Ahlw.), 5928 (über die Anfänge); Leyden 1473; Paris 952<sup>7,9,34</sup>; ein Compendium in hebr. Lett. Paris 1099 (s. Hebr. Uebers. S. 509).

Ein ms. des Khedive (V, 204) ist betitelt "Buch der Winkel, welche entstehen (al-'haditha) im Kreise", vielleicht an Tract. XII anschliessend? Suter (S. 23 n. 22) emendirt willkürlich: "Buch der spitzen Winkel", obwohl er "nicht recht einsehen kann", was darunter verstanden sei. Das ms. stammt aus der Bibliothek des Bruders, Mustafa Pascha, s. Spitta (ZDMG. Bd. 31, S. 370).

## § 91. Andere Schriften (Phaenomena).

2. Al-Tsahirât (sonst meistens: Tsahirât al-Fuluk, Suter S. 17, 49), eines der sogen. "mittleren Bücher", wahrscheinlich nur in der Redaction des Tusi mit dessen Vorr. erhalten; mss. Berlin, Ahlw. 5645/6; Bodl., Uri 875, 895; India Off. 743°; Khedive V, 105 (Suter, S. 24 n. 31, aus der Bibliothek des Mustafa

Pascha, s. Spitta l. c.); Florenz, Med. 271 und Copie 386; Leyden 1040; Paris 5645 n. 5646 (Anf. def.). — Ein ms. des Suri (s. über ihn "Bibl. Mathem. 1892, S. 53) nennt als Uebersetzer Ali b. Ja'hja; die Notiz ist aber ganz isolirt.

Der im Vorwort des Tusi genannte Commentator "Tabrizi"

(so auch bei Ahlw. ohne Correctur") ist Neirizi (s. § 88).

#### § 92. Optik.

3. Ikhtilaf al-Manatsir, oder al-Manatsir, bei Flügel zu H. Kh., "Elementa optica" mit Umstellung des Textes; vgl. Ja'akubi bei Klamroth, ZDMG. Bd. 48, S. 9; Uebersetzer ist nach einigen mss. Honein; Thabit corrigirte die Uebersetzung; die Bezeichnung Ta'hrir verräth Tusi's Redaction; einige Cataloge erwähnen eine Nachbemerkung von al-Kindi (meine Note zu Baldi, p. 89); Euklid wird in der Ueberschrift "al- 'Suri", der Tyrer, genannt, wie in Tusi's Redaction der Elemente (Suter, Bibl. Math. VI, 6 gegen Heiberg). Mss. finden sich in Berlin, Ahlw. 6017 (3 mss.); India Off. 743; Khedive V, 199 (Suter, S. 19 n. 8); Leyden 977; Paris 2467 2 und 6016, 6017.

In hebraischer Uebersetzung existirt nicht bloss diese Optik, sondern auch ein Auszug aus einem im latein. ms. Paris 9335 dem Euklid beigelegten Buche de Speculis (Katoptrik), worüber Näheres in Hebr. Uebers., S. 512, dazu ein Specimen in Monatsschr. f. d.

Gesch. u. Wiss. d. Judenth., 1893/94, S. 520.

Razi, abu Bekr, der berühmte Arzt, bestritt einige Figuren

der Optik.

Ibn **Heitham** verfasste seine berühmte Optik ("Alhazeni") nach Euklid und Ptolemäus.

#### § 93. Data.

4. Al-Mu'atijjât, später auch al-Mafrudhât genannt. Als Uebersetzer wird (auch in der hebr. Uebersetzung, s. Hebr. Uebers. S. 510) Honein, richtiger wohl Ishak b. Honein, genannt; Thabit verbesserte die Uebersetzung und verfasste wohl eine eigene Schrift unter demselben Titel, so dass eine Verwechselung leicht zu erklären wäre.') - Die bekannten mss. enthalten wohl die Redaction Tusi's, auch Berlin, Ahlwardt 5929 (2 mss.), Flor., Med. 273 etc., India Off. 743; Khedive V, 200, Leyden 1029, wahrscheinlich auch Paris 34674, nach Slane "Revision" (Ta'hrir) v. Thabit, ohne Angabe der "problèmes"; ms. Leyden 978 enthält nur die Propositionen ohne die Beweise. — Gerard von Cremona übersetzte das Buch aus dem Arabischen in Lateinische.

<sup>1)</sup> Im Catalog des Khedive V, 200 und 202 (Suter, S. 19 n. 9, S. 21 n. 4, S. 54 A. 50) wird der Euklid nach Tusi mit 95 Sätzen, Thabit mit 36 (oder 34) Sätzen angegeben.

### § 94. Harmonik etc.

- 5. Harmonik (al-Nigam), vulgo "Musica"; unecht; ibn Heitham schrieb wahrscheinlich Scholien dazu.
- 6. Section der ebenen Figuren, von unbekanntem Uebersetzer, verbessert von Thabit, aus ms. Paris, Suppl. ar. 952 französisch von Woepcke im Journal Asiat. 1851, Bd. 18, p. 233; Aufgaben daraus in ms. Khedive V, 205 (Suter, S. 24 n. 30). Euklid ist benutzt in der homonymen, von Dee (1570, in Gregori's Ed. 1703, p. 665—84; 22 Lehrsätze, s. dazu Praef. fol. c. 1 verso) lateinisch edirten Schrift des "Machomet Bagdadin" (X. Jahrh.); sie erschien auch in Pesaro 1570 italienisch (Argelati, Biblioteca degli Volgarizzatori, Milano 1767, III, 1, auch in der k. Berliner Bibliothek).
- 7. Canon, zu welchem wahrscheinlich ibn Heitham Scholien verfasste.
- 8. Vom Schweren und Leichten (al-Thakl wa'l-'Haffa); die (anonyme?) Uebersetzung corrigirte Thabit; mss. Berlin, bei Ahlwardt 6614 mit (principieller) Ignorirung aller Nachweisung, India Off. 744b; latein. "De levi et ponderoso" seit 1537, auch französisch 1565; vgl. Curtze bei Günther, Monum. paedag. III, 150. Josef Albo (Wurzeln des Glaubens III, 17) citirt B. "der Schwere und Leichtigkeit".
- 9. Ueber die Waage (fi'l 'Mizan), nach dem Pariser ms. Suppl. ar. 952 edirt und französisch übersetzt von Woepcke im Journal asiat. 1851, Bd. 18, p. 252 ff. Der Anfang stimmt mit dem des Stückes: de Ponderibus, welches in einigen mss. dem Euklid beigelegt, unter dem Namen des Jord. Nemorarius gedruckt, in ms. Paris 8680 A "de Canonio" betitelt ist.

Eine Abhandlung über die Handwaage (Karastun) verfassten die drei Söhne des Musa b. Schakir (Bibl. Mathem. 1887, S. 71, vgl. Fihrist, deutsch von Suter, S. 24, 57); Curtze (das angebliche Werk des Euklid etc., ZfM., Bd. 19, S. 262, bei S. Günther, Monum. Paed. III, 150) und Heiberg möchten unsere Schrift jenen Söhnen beilegen; eine Erweiterung derselben sei das Karastun von Thabit, der jedoch älter als die Söhne des Musa ist (s. B. M. 1. c. S. 72, 73).

10. H. Kh. II, 311 nennt Euklid als Verfasser einer Oneirokritik; die Notiz ist werthlos; welche Namen hat man nicht für die Schriften über diese absurde Kunst herbeigeholt! die Quelle ist auch sehr jung.

#### § 95. Archimedes.

[Quellen: Fibrist S. 266, II, 122; Suter S. 17, 50; Kifti bei Casiri I, 383; H. Kh. VII, 1043 n. 1604; Wenrich p. 189. 302; Leclerc I, 223, II 491; J. L. Heiberg, Quaestiones Archim. Kopenhagen 1879: Günther, Handb. S. 20, 34; H. Becker, die geometr. Entwickelung des Infinitesimalbegriffs im Exhaustionsbeweise bei Archimedes, Insterburg 1894. Ja'akubi bei Klamroth ZDMG. 48 S. 2 macht Arch. zum Schüler des Pythagoras; er verfertigt Brennspiegel; Schriften sind nicht erwähnt.]

Der arabische Namen "Arschimidas" ist durch eine leichte Aenderung in lateinischen Schriften aus arabischen Quellen zu

Ersemides, Arthamides und Arsimenides geworden.

Nach dem Fihrist haben die Griechen (Rum) fünfzehn "Lasten" (abu'l-Faradj, bei Heiberg S. 28, hat 14) seiner Werke verbrannt; da "die Erzählung davon zu lang wäre", so beschränkt sich der Fihrist auf die "vorhandenen" Bücher, womit nicht gesagt ist, dass alle in arabischer Debersetzung existiren. Kifti giebt für diese sehr kurze Einleitung Nadim's eine längere: Archimedes war ein Zimmermann in Aegypten (H. Kh. nennt ihn "den Aegypter"), das ihm die Kanäle u. s. w. verdankt. Kifti's Autorität ist ein Zeitund Landesgenosse, ein vorzüglicher Redner (oder Prediger), Amin al- Daula abu'l-Hasan Ali b. A'hmed etc. Kifti beruft sich auch auf die berühmten Lehrer (Maschai'h, nicht "Majorum suorum", wie Cas.) seines Landes. - Was die Werke des Archimedes anbetrifft, so hat Kifti den 3. Titel bei Nadim mit einer leichten, auch bei H. Kh. V, 151 n. 10487 aufgenommenen Modification vorangestellt, und Wenrich p. 193 folgt ihm. Kifti fügt einen zweiten Titel hinzu, wahrscheinlich nur eine Repetition, wie sich weiter aus Nadim ergeben wird, der keinen Uebersetzer nennt, wie Kifti; H. Kh. thut es jedoch manchmal.

1. Ueber Kugel und Cylinder, II Tractate. Uri hat dazu beigetragen, die Gelehrten irre zu führen, und es war auch mir nicht möglich, die Sache zum Abschluss zu bringen (Zf M. X, 474). Uri nennt den Uebersetzer Honein, der auch den Commentar des Eutocius über dieses Buch übertragen habe. Wir wissen durch Pusey (p. 599), dass in beiden mss. nicht Honein, sondern Ishak genannt ist; dieselben enthalten auch höchst wahrscheinlich nicht den ganzen Commentar des Eutocius, worauf wir zurückkommen. Wenn man das, was H. Kh. (V, 140 n. 10419) im Namen des Tusi berichtet, mit den Nachrichten von Woepcke (l'Algèbre d'Omar p. 103) über ms. Paris suppl. arabe 955 (s. auch Slane 24678) und Loth zu India Office 743 vergleicht, womit auch die mss. in Berlin 559 Qu. und Mf. 258 (ausführlich wiederholt bei Ahlwardt 5934) übereinstimmt, so kann man nicht zweifeln, dass Tusi den Text redigirt und commentirt habe, und zwar nach einem Exemplar der gewöhnlichen Redaction, welche nach seiner Aussage schlecht übersetzt (von wem?), von Thabit b. Korra durchgesehen und verbessert worden, so wie nach dem Commentar des Eutocius in der sorgfältigen Uebersetzung des Ishak. Tusi bemerkt, er habe am Ende das Buch über das Maass des Zirkels hinzugefügt, welches durch ein Versehen D'Herbelot's bei Wenrich

ein Buch de Trochlea geworden ist. In der That folgt in allen mir bekannten mss. die folgende n. 2 auf unser Buch.

Es ist auffallend, dass in der hebräischen Uebersetzung unseres Buches durch Kalonymos b. Kalonymos in Arles, wovon sich die 2. Redaction (ohne Zweifel nach 1306) erhalten hat, der arabische Uebersetzer Costa b. Luca heisst.

Vom Commentar des Eutocius kennen schon die ältesten Quellen nur einen Theil, der sich auch erhalten hat, nämlich ausser dem ersten Buche ein Fragment zu II, 3, worüber das Nähere im Anhang zu meiner Abhandlung "Euklid bei den Arabern." S. 104.

#### § 96. Ergänzung.

An das Buch des Archimedes über die Kugel etc. knüpfen sich einige Abhandlungen in ms. Leyden 991 und 1001 (III, 51, 103), welche Woepcke in seinen Zusätzen zur Algebra des Omar (p. 91 ff.) theils übersetzt, theils analysirt hat. Aus der 2. Abhandlung p. 69 erfahren wir, dass al-Mahani das 2. Buch des Archimedes commentirt hat. Nach dem alten Cataloge (n. 1100 bei Wenrich p. 196) enthielte dieses ms. Glossen über Mahani von (abu'l-Djud) Muhammed ibn al-Leith. Allein Woepcke p. 102 weist dieses aus verschiedenen Gründen zurück; ibn al-Leith war Zeitgenosse al-Biruni's (gest. um 1050), der an ihn Fragen richtete (Woepcke p. 114, Catal. Leyd. III, 63; Sachau in der Einleitung zu al-Biruni erwähnt sie nicht).

Aus der 3. Abhandlung bei Woepcke erfahren wir, dass al-Kuhi eine Abhandlung verfasste, um eine Lücke im II. Tractate des Archimedes auszufüllen. Der Inhalt derselben wird mitgetheilt, der Charakter dieses Stückes ist aber zweifelhaft (s. Catal. Lugd. III, 57). Die Zusätze Kuhi's erwähnt schon Nadim p. 283 (Kifti bei Casiri p. 441, Woepcke l. c. p. 55). Borellius (ad lib. Lemmatum ed. 1601 p. 409) citirt eine Stelle "e Codice Magni Ducis", wahrscheinlich aus einem ms. der Medicea, welches den Text enthält, wie auch jenes Stück sich hinter dem Texte in ms. India Office 743 findet. Die Abhandlung ibn Heitham's wird von Kifti (Wenrich p. 302 und Oseibia p. 97; Woepcke l. c. p. 75 n. 43) erwähnt, der auch vorher nach einer Nachricht desselben Verfassers eine Abhandlung über die Trisection des Werkes anführt, was Woepcke p. 74 n. 25 für einen Irrthum hält?

# § 97.

2. Die Quadratur des Zirkels (Leclerc p. 223: "superficie"), arabisch *Tarbi'u 'l-Dâira*, ebenso bei Kifti; Wenrich p. 194 bemerkt, dass es nur ein Buch der Quadratur der Parabel von

<sup>1)</sup> III, 53 fehlt im Index des Catalog VI, 97 (wo lies III, 63, 64), auch bei Wenrich p. XXXIV.

Archimedes gebe, und Heiberg (Quaestiones Archim. p. 14) erledigt die obige Angabe mit den Worten: "errore aperto." Allein im Fihrist ist vielmehr das Buch de mensura circuli gemeint, wofür Kifti Masa hat al-Daira giebt. Casiri fügt hinzu, dass diese Schrift von De la Valle veröffentlicht sei; allein das ist eine Verwechselung mit dem Buche von "Ithem" (Heitham, s. Fabricius, Bibl. graec. IV, 174). Wir haben gesehen, dass Tusi in seiner Redaction des Buches von der Kugel versprochen hatte, ein Buch über das "Maass" (Taksir, computatio, nicht fractio, wie es in Raymond's Catal, bei Wenrich p. 191 heisst) anzuhängen. In der That führt das Buch auch letzteren Titel in den Handschriften, z. B. in ms. India Office 743 6. H. Kh. V, 150 n. 10480 verbindet beide Bezeichnungen zu einem Titel Masa hat al-Daira wa Taksiruha. Die von mir entdeckte hebräische Uebersetzung (Zf M. X, 475) setzt für das arabische Wort משיחה. Die lateinische Uebersetzung Gerard's von Cremona (Verzeichniss von n. 6: lib. Archimedis) existirt höchst wahrscheinlich unter dem Titel de Mensura circuli, oder "in quadratum" (Quadraturam) circuli, in unseren mss. (s. H. B. VII, 92, Pasinus II, 306).

Man findet dieses arabische Schriftchen in den Handschriften hinter n. 1; als Uebersetzer wird Thabit angegeben. Die Redaction rührt aber ohne Zweifel von Tusi her.

[2b — Nachtrag — Siebenteilung des Kreises (Tasbi al-Dâira, unbeachtet von Wenrich p. 193, der al-mussaba'i "de septangulo" giebt, nach Kifti, wie H. Kh. V, 151 n. 10487, aus letzterem verstümmelt: "Ketab almassi" bei d'Herbelot III, 77). Eine Uebersetzung dieses Buches, bisher unbekannt, von Thabit b. Korra, enthält ms. Khedive V, 203 (bei Suter S. 22 n. 15), verbessert und redigirt (Ta'hrir) von Mustafa al-'Sâdiki (?), 1 Tractat mit 18 Lehrsätzen, ms. v. J. 1740 (Suter S. 22 n. 15 ungenau: .commentirt"). Ich schreibe den Namen 'Sadiki, weil ein Mustafa S. b. Husein (1583/4) bei H. Kh. VII, 1180 n. 6718 vorkommt, nachzutragen unter diesem Beinamen VII, 1203 n. 7589 nebst Shams etc. n. 8076.

### § 98.

3. Buch der Dreiecke, al-Muthallathât; Wenrich p. 196 erwähnt einen Commentar von Sinan b. Thabit; aber die Stelle bei Kifti (Casiri I, 438) und Oseibia I, 224 ist etwas dunkel; wenn man sie übersetzt: Verbesserung und Kritik von etwas (einem Stücke) von dem, was er aus dem Buche des Presbyter Josef aus dem Syrischen in's Arabische aus dem Buche des Archimedes über die Dreiecke übersetzt hat (meine Lettere p. 32), dann wäre der Verfasser des syrischen Buches über Archimedes, Josef, wahrscheinlich der Arzt al-Sahir (d. h. der Wachende, gest. um 900, bekannt unter Anderem aus einem Citat des Avicenna am Ende des

Kanon),1) und Simon hätte ein Stück davon übersetzt. Es ist aber auch möglich, dass die obigen Worte zwei verschiedene Titel bedeuten, wenn man nämlich min in fi emendirt, dann wäre der zweite Titel "Ueber das Buch des Archimedes" u. s. w. (Heiberg p. 30). In Lemmata prop. 5 heisst es: Propositiones etc. de proprietatibus triangulorum"; aber wer ist der Urheber dieser Zeilen? s. n. 5.

4. Ueber Parallellinien, al-Khutût al-mutawazijja (Casiri: "De lineis spiralibus"; H. Kh. V, 81 n. 10093 giebt nur den Titel).2) Ich habe zu Baldi p. 89 vermuthet, dass es die Abhandlung sei über die Theilung einer Figur, deren Namen in den Handschriften Bodl. 960 II, p. 603, Berlin 559 Qu. (Ahlwardt 5935!). India Off. 1043 10 (p. 298) verschieden lautet; sicher sind nur die Endbuchstaben; Pusey p. 603 vermuthet ein Wort mit der Endung x10v; man könnte dann auch die Endung μαγιον vermuthen; aber den Anfang zu erraten, bleibt noch übrig. Nach Borellius (praef. ad Lemmata ed. 1661 p. 281 Z. 1) findet sich das Buch "de figuris isoperimetricis" nur bei den Arabern; er giebt aber kein ms. an.

# \$ 99.

5. Lemmata, oder Adsumta (al-Ma'akhudsât) für die Principien der Geometrie, 15 Lehrsätze (H. Kh.). Dieses Buch ist nur aus der arabischen Uebersetzung des Thabit und den daraus geflossenen lateinischen Uebersetzungen bekannt, worüber ich auf die Nachrichten bei Wenrich p. 192, meine Lettere p. 23 ff., 93, Zf M. X, 479 ff. und Heiberg p. 24 verweise. Nach letzterem ist diese Abhandlung in ihrer erhaltenen Form nicht authentisch.

Der Verfasser citirt sein Buch über die Eigenthümlichkeiten der Dreiecke (s. n. 3) und (Lemmata prop. 5) "propositiones quas confecimus in expositione tractatus de Triangulis rectangulis. Heiberg (p. 30) bemerkt mit Recht, dass es sich hier um einen Commentar über dieses Buch zu handeln scheine, dessen Titel, bei Kifti und Nadim, von Wenrich richtig: de Triangulorum rectangulorum proprietatibus wiedergegeben, von Casiri I, 384 .de anguli rectilinei (!) trisection et proprietatibus" übersetzt wird. Das würde beweisen, dass diese Abhandlung auch arabisch übersetzt und commentirt worden, wahrscheinlich von demjenigen, der die Lemmata commentirt hat, s. weiter unten. Heiberg bemerkt bald nach dem obigen Citat: "Verum de his omnibus scriptis, quae ab Arabibus solis commemorantur, est cur dubitemus." Es ist ihm unbekannt, dass die Beilegung dieser Bücher schon von Nadim bezeugt ist.

Was die arabischen Commentare der Lemmata anbetrifft, so

<sup>1)</sup> S. über ihn die Citate in meinem: Hebr. Uebers., S. 681, A. 204. 2) Suter (S. 50, A. 56) ist den Verstössen Casiri's gegenüber viel zu schüchtern. Der von ihm herbeigebrachte "Simmiades" (arab. "Sumidas") ist Nikomedes im Comm. des Eutocius, s. EbA., S. 104 und unten § 100.

wiederholt Wenrich p. 192, 193 die Irrthümer der Herausgeber; er lässt den einen weg, verdoppelt den anderen. Ich habe (Lettere p. 23 ff. u. 93) diese Missgriffe berichtigt und gebe hier nur ein kurzes Resumé der Ergebnisse mit Hinzufügung eines früher unbekannten Datums.

Der Verfasser des Hauptcommentars, im Titel al-Mukhta's's ("der ausgezeichnete", näml. Lehrer) genannt, heisst abu'l-Hasan Ali b. Ahmed al-Nasawi (aus Nasa), ohne Zweifel der im Fihrist (p. 215) genannte Schafeit, der nach Flügel (II, 93) um 920-30 gestorben ist, 1) während man ihn früher um 1000 leben liess. 2) Abu'l-Hasan ist irrthümlich zu abu'l-Honein geworden etc., und Assemani vermengt ihn mit (Muhadsdsib al-Din) abu'l-Hasan b. Ali ibn "Habal" (wofür Hanbali bei Wenrich), vielmehr ibn Hobal,3) einem Arzte, der 1213 gestorben ist. - Eine Stelle der Vorrede, welche in den Ausgaben weggelassen worden, ist in ZfM. X, 480 mitgetheilt.

Nasawi citirt Stellen aus dem Buche al-Tazjin (Anordnung)

von Kuhi.

Die Uebersetzung des Thabit wurde von Tusi redigirt (s. H. Kh. V, 144 n. 10450, p. 351 n. 11208, p. 371 n. 11358, VII, 780), und seine Redaction fände sich in den bekannten Handschriften Florenz 275, 286, Paris (2458 b Slane), nach Catalog Leyden III, 46 unter n. 982 (junge Abschrift). Ms. Berlin 559 Qu. (Ahlwardt 5936) enthält den Commentar des Nasawi, nach dessen Notiz dieses Buch erst von späteren Autoren unter die "mittleren Bücher" gesetzt worden. Diese Bemerkung wiederholt auch H. Kh. ll. cc. ohne Angabe der Quelle.

Sidjzi (um 970-98)4) antwortete auf einige Fragen, die Lemmata betreffend; eine Analyse der Antworten gab E. A. Sédillot

in Notices et Extraits XIII, 126 ss., Matériaux etc. p. 401.

6. Eigenschaften des rechtwinkligen Dreiecks etc. s. oben unter n. 5.

7. Ueber die Wasseruhr (Alat al-Sa'a etc.) in ms. Brit. Mus. 1236 (p. 619) ft 'Aml al-Binkamat; auch in Paris suppl. arabe 955 (Slane n. 24682; "Pneumatica", Leclerc I, 224). Nach Heiberg p. 34, der keines dieser mss. kennt, ist das Werk untergeschoben; s. jedoch Suter, Nachtrag zum Math.-Verz. Zf M. 1893 p. 126, vgl. Carra de Vaux, Journ. As. 1893 T. XVII, 295 ff. über ein anonymes Werk, welches zu Anfang Archimedes citirt.

<sup>1)</sup> Hammer V, 241 n. 3838, nach Fihrist unvollständig.

<sup>2)</sup> Woepcke, Sur la propag. des chiffres p. 159, Catal. Leyd. III, 67 n. 1022. 3) Oseibia I, 304 (Lesarten S. 34), bei Hammer, VII, 528, bei Wüstenfeld, Gesch. arab. Aerzte, S. 117, § 202, bei Leclerc, Hist. méd. arabe II, 141; H. Kh. VII, 1146 n. 5511; Catal. mss. or. Lugd. Bat. III, 252; s. auch meine Lettere a D. B. Boncompagni p. 23.

<sup>4)</sup> Kurz für Sidjistani, falsch ist die Lesart Sindjari (vgl. Suter, S. 23 n. 17 des Khedive, V, 203, über das Siebeneck im Kreise und Dreitheilung des Winkels, u. S. 54 A. 50); s. EbA. S. 96, ms. Brit. Mus. 415, 8-10 (p. 198), H. Kh. II, 46 n. 1790 (VII, 941). Zu ZfM. 481 s. Hebr. Uebers. S. 575.

Ausser den von Nadim erwähnten Schriften legt man dem Archimedes noch folgende bei:

8. Ueber Schwere und Leichtigkeit (fil-Thakl wa'l-Khaffa), enthaltend die Thesen ("énoncés") der Propositionen des I. Buches und der 1. Proposition des II. Buches der Abhandlung De iis quae in humido vehuntur; s. diese Abhandlung "traité des corps flottants" im Journal asiatique 1879, t. XIII, p. 509 ss.; Heiberg p. 23 konnte diese Ausgabe noch nicht benutzen; s. Günther, Geophysik I, 184.

Ist es das Buch de Ponderibus des Archimedes im lateinischen ms. Par. 7215, mit Nemorarius 1565 gedruckt? (Heiberg p. 28.)

9. "De speculo comburente concavitatis parabolae ex Arabico latine vertit (Ant.) Gongava",¹) Louvain 1548, war mir unzugänglich. Heiberg p. 27 bemerkt, dass darin Apollonius citirt werde, der jünger ist als Archimedes. Ein arabisches Buch "Perspectiva" citirt Fabricius, Bibl. gr. IV, 180 nach Labbeus, Nova biblioth. p. 259.

Die nachfolgenden Titel sind Nichts als Missverständnisse.

- 10. Ueber Spirallinien (Khutût laulabijja) von "Sumidas" ms. Esc. 955 nach Casiri I, 382. Wenrich p. 197, Leclerc I, 228 und Suter substituiren Archimedes; wir haben gesehen (§ 99 A. 2), dass Nikomedes zu lesen sei.
- 11. Elemente der Mathematik, hebr. ms. Vat. 384 nach Bartolocci I, 484; Casiri I, 384, nach Libri, Hist. des sc. mathématiques I, 40, bei Heiberg p. 28, angeblich nur 1 Blatt. Wir haben oben (§ 97) gesehen, dass es eine Uébersetzung der Schrift de Mensura circuli sei.
- 12. Einige hebräische mss. sind überschrieben: "Collectanea aus dem Buche der Zahl von Archimedes"; sie enthalten aber ein Fragment eines Buches von Abraham bar Chijja.

Schliesslich giebt es eine Anzahl arabischer Schriften, welche sich auf die Werke des Archimedes im Allgemeinen oder auf ein

besonderes beziehen, das wir nicht angeben können.

Al-Kindi verfasste eine Abhandlung über eine Stelle des Archimedes, den Durchmesser betreffend (etwa die Formel für  $\pi$ ?); in der Liste seiner Schriften n. 90.

In dem Verzeichnisse herauszugebender Bücher des Raimondi (s. unten S. 179 A. 1) heisst es bei Libri, Histoire I, 245: "Archimedis opera geometrica in compendium redacta per Albettani", was man für den berühmten Astronomen, vulgo *Albategnius*, ge-

<sup>1)</sup> Lies Gogava (nach Cat. libr. impr. in Bibl. Bodl. II, 162). Dieser möchte es dem Ptolemäus beilegen. Nach Cat. libr. in Bibl. Bodl. III, 209 ist dieses Stück (höchstens Fragment nach Montucla I, 236) hinter Ptolemäus Quadripart. und dem anonymen "de sectione conica orthogona quae parabola dicitur" gedruckt; vgl. auch Hebr. Bibliogr. VII, 93, A. 20.

nommen hat. Diese Notiz ist wahrscheinlich die Quelle von Casiri I, 384, welche Wenrich zuerst nennt. Sollte das nicht vielmehr ein Missverständnis, oder eine Confusion mit ibn Heitham sein?

#### § 101. Hypsikles.

[Quellen: Fihr. S. 266, II, 122 (Suter S. 18, 51); Kifti bei Casiri I, 346; H. Kh. VII, 1096 n. 3678; cf. II, 213 n. 2496; Colebrooke, Essays II, 502. Wenrich p. 210; Leclerc I, 228; vgl. Hebr. Uebersetzung S. 504; Günther Handb. S. 22, 37.]

Der Name lautet im Arabischen Ibsikalaus, in latein. Uebersetzungen Esculeius, Esculegius, weil im Arabischen wahr-

scheinlich b für j gestanden hat.

1. Buch der [himmlischen] Körper und der Entfernungen, ar. Kitab al-Adjram wa'l-Ab'ad. Wenrich glaubt, dass man dem Hypsikles das Buch des Aristarch (§ 138) beigelegt habe. Nach dem Fihrist (S. 275, II, 130) hat 'Habasch al-'Hasib b. Abdallah zur Zeit des Ma'amun ein Buch desselben Titels, nur mit umgekehrter Wortstellung, verfasst. Ueber 'Habasch s. ZfM. X, 278, ZDMG. XXIV, 334.

2. Buch der Aufgänge (al-Matali), nämlich der Aufgänge und Niedergänge (al-Tulu' wa'l-Gurub) I Tractat. In dem Verzeichnis der zu druckenden Schriften von Raimondi 1) findet man: Liber de ascentione (sic) ex traditione (lies traductione) Costa e fil. Lucae." Das betreffende ms. ist ohne Zweifel n. 271 der Medicea in Florenz (fehlt bei Wenrich), nach Assemanni, p. 383, ein Werk von Aeskulap (Hermes) über das Horoskop (Zf M. X, 479), daher Gartz (p. 3) diesen Titel zu den "mittleren Büchern" rechnet! Die anderen bekannten mss., nämlich Berl. 559 Qu. (Ahlwardt 5652); Bodl. 875, 895; Leyden 1043 (III, 79); Ind. Off. 743 5; Khedive, V, 201 (Suter S. 21), welche ohne Zweifel die Redaction des Tusi enthalten, geben sich als Uebersetzungen des Costa b. Luca, corrigirt von Kindi. Nach Nadim S. 258 (Kifti bei Casiri I, 354<sup>b</sup>, 358, Oseibia I, 211, Flügel, Kindi p. 26 n. 101, Wenr. p. 135, 210) hätte al-Kindi eine Abhandlung über unser Buch verfasst. Der arabische Namen des Hypsikles variirt ein wenig in den Texten; man muss sich aber wundern, Asklaus im Index des Fihrist S. 277 unter den zweifelhaften zu finden. Das einzige ms. Par. Suppl. arab. 952 36 (Woepcke, Essai p. 11, Slane 2457) giebt sich als eine Uebersetzung des Is'hak b. Honein emendirt von Thabit, und dieses ms. vom Jahre 970 ist von einiger Autorität gegenüber der Redaction des Tusi.

Unser Buch ist ohne Zweifel der liber Esculegii im Verzeichniss der Uebersetzungen Gerard's von Cremona n. 27, unter dem Titel: Liber Esculei de ascensionibus in einigen mss., un-

<sup>1)</sup> Libri, Hist. des sciences mathem. I, 239; über das Verz. vgl. IV, 73 (Labbeus).

erkannt in den Wiener Tabulae Codd. IV, 114 n. 35922, V, 251

n. 109032, s. Index p. 364.

3. Hypsikles hätte nach dem Texte des Fihrist den IV. u. V. Tractat der Elemente des Euklid redigirt. Ich habe bereits diese Lesart in XIV u. XV emendirt (s. auch Friedlein im Bulletino Boncompagni's 1873 p. 529), nach Kifti, welcher in Flügel's Anmerkungen citirt, aber nicht verwerthet ist; s. auch § 126.

# § 102. Apollonius ("Pergaeus").

[Quellen: Fihr. 266, 267, II 122 (Suter 9, 18, 49), Kifti bei Casiri I, 385 [Abu'l-Farag p. 63]; H. Kh. VII, 1042 n. 1391; Wenrich p 198 ss., 302; Leclerc I, 224, II, 49; H. Balsam, Kegelschnitte, Berlin 1861, Nix zu n. 1 (1889) und grossentheils nach ihm Heiberg zur Ausgabe T. II Leipz. 1893, in Teubner's Biblioth. scriptor. graecor.; Günther, Handb. S. 25.]

Der Namen wird Abulunius geschrieben (s. Flügel, al-Kindi

S. 53); vgl. auch Apoll. von Thyana (§ 139).

Wenrich beginnt seinen Artikel: "In definienda Apollonii aetate haud parum alucinantur arabes. Docet enim Abulfaradschius Apollonium tempore Achazi Judaeorum regis floruisse etc." <sup>1</sup>) Allein der syrische Christ Abu'l-Faradj repräsentirt hier nicht die Araber; denn seine gewöhnliche Quelle, al-Kifti, lässt Apollonius vor Euklid, aber ohne Zeitangabe, leben (wie Borelli zu den Lemm.), <sup>2</sup>) und Nadim spricht von der Zeit überhaupt nicht. H. Kh. V, 148 sagt, wie es scheint, nach einer Notiz von Taschköprizade (s. VI, 315, cf. V, 36) "lange Zeit vor Euklid." — Cantor (Vorles. I, ·287) versetzt ihn an's Ende des III. Jahrh. vor Chr.

Die Angaben der Araber über Apollonius knüpfen sich an das wichtigste seiner Werke, welches auch im Verzeichniss des

Fihrist die erste Stelle einnimmt, nämlich:

1. Die Kegelschnitte, arab. al-Makhrutât, welchen Titel man auch in hebräischen Quellen findet. Nadim berichtet, was die Banu Musa [b. Schakir] am Anfang (fi-awal, in einem Prolog?) dieses Buches bemerkt haben (s. weiter unten). Die Banu Musa setzen die Umstände auseinander, wodurch das Buch nicht wohl erhalten wurde, bis es dem Eutocius von Askalon gelang, die ersten IV Tractate wieder herzustellen; 2) allein nach derselben Quelle bestünde das Buch aus VIII Tractaten, wovon nur VII und ein Theil des VIII. erhalten sei (Woepcke, Essay de restit. p. 2, Nicoll p. 600). Der Bericht des Kifti über den Inhalt des VIII. Tractats ist aus dem Prolog der Banu Musa geschöpft. Er versichert, dass

<sup>1)</sup> Die Parenthese bei Casiri: "quamvis Pappus etc." steht nicht im arabischen  $T_{\rm ex}(e_*)$ 

<sup>2)</sup> Kifti lässt die Parenthese über Eutocius (Suter, S. 18: "der sehr . . . gekommen sei") weg. — Nach Heiberg l. c. p. LXX stammen die Nachrichten Nadim's über die Textgeschichte aus Eutocius.

die Mathematiker "bis auf unsere Tage" (diese Phrase wiederholt Taschköprizade, oder H. Kh.) vergeblich den VIII. Tractat gesucht haben. Ein Zeitgenosse Kifti's glaubt ihn gefunden zu haben, aber seine Beschreibung bewies nur seine Unwissenheit.

Nach dem Fihrist1) und Kifti übersetzte Hilal b. abi Hilal al-'Himsi (aus Emessa) I—IV "unter den Händen" des Ahmed b. Musa, d. h. unter den Auspicien nach der richtigen Erklärung Leclerc's I, 181, 224, welcher auch die Uebersetzung Casiri's (wiederholt bei Wenrich und Hankel) 2), wonach Ahmed die Uebersetzung revidirt hätte, berichtigt. Dieser Ahmed ist einer der drei Brüder Banu Musa. In dem Artikel H. Kh.'s (auch in Ed. Cairo II, 166) aus Taschköprizade, haben sich mehrere Irrthümer eingeschlichen. welche d'Herbelot wiederholt. Aus den Banu Musa ist ein abu Musa geworden; Flügel hat in Parenthese Schakir hinzugefügt. 3) In dem Bodl. ms. von H. Kh. (bei Nicoll p. 601) steht dafür, abu Musa al-'Hafits! Ferner sind durch Weglassung einiger Worte Uebersetzer und Mäcen eine Person geworden: "Ahmed b. Musa al-'Himsi" (Wenrich, p. 199 nota, citirt nur d'Herbelot).

Nadim berichtet ferner, dass die Tractate V-VII von Thabit b. Korra übersetzt und vom VIII. Tractat nur 4 Figuren vorhanden seien4), er sagt Nichts von einer Revision der Banu Musa, und in seinem Artikel über die letzteren, S. 271 (Suter S. 24, 54). erwähnt er ein Buch al-Makhrutat, ohne zu sagen, ob es ein Originalwerk oder eine Redaction des Buches von Apollonius sei, und ein Buch der III." Auch Kifti weiss nicht mehr darüber: dennoch muss Nadim seine oben erwähnten Citate aus diesem Werke gezogen haben. Ich glaube eine Spur desselben entdeckt zu haben.5) In der Liste der Werke des ibn Heitham findet man folgenden Titel: Abhandlung (Makala) über das Theorem (Schakl, Figur) der Banu Musa. Diese Abhandlung findet sich in ms. 975<sup>2</sup> des Br. Mus. ("al-Kaul") und 743 8 des India Off.; sie betrifft die letzte Proposition von denjenigen, "welche die Banu Musa vor die Beweise des Buches der Kegelschnitte des Apollonius gestellt hatten"; ihr Inhalt ist im Cataloge nicht angegeben.

Mit dieser Abhandlung darf man nicht die "verba trium fratrum" verwechseln, s. unter Menelaus. In der Vorrede des Schirazi, s. § 103, findet sich bei Nicoll p. 600 ein Passus, welchen Ravius p. 3 folgendermaassen übersetzt: Hinc etiam incidit in nostras

<sup>1)</sup> Der Verf. des Fihrist ist "Aben Nedin" (für Nedim) bei Mersennius.

<sup>2)</sup> Storia delle Matematiche presso gli Arabi del Dr. Erm. Hankel, Traduzione del Sig. Fil. Keller. Estr. dal Bulletino.ecc. Roma 1873, p. 12. - Ahmed fehlt in Wenrich's Index der Uebersetzer etc.

<sup>3)</sup> Dieser Autor fehlt im Index. — Ueber die Banu Musa s. meine Notiz in ZfM., X, 486 und den Artikel in der Bibl. Mathem. 1887, S. 44 ff., 71 ff.

<sup>4)</sup> Die Existenz dieses Fragments ist unsicher, s. Heiberg, l. c. p. LXX; vgl. Nix 1 citando, S. 5.

<sup>5)</sup> Bibl. Mathem. 1887, S. 73.

manus exemplare aliquod (versum in Arabicum) Autore filio Mosis illo Astronomo de quo sibi imaginati sunt plerique, quasi Abul-Hasan Thebit (Tobias [!] seu filius Gorrah adjuvasset illum in emendando eum".

Nicoll übersetzt diese Stelle nicht, sondern giebt ihren Inhalt mit den Worten: "Beni Musa jactasse, Thabet se ad eos corrigendos impulisse." Das Wort âdjazahum (ob richtig?), von welchem der Sinn der Stelle abhängt, ist leider unsicher; wir wissen blos, dass die Banu Musa dem Thabit das Talent absprachen, eine Revision des Buches anzufertigen. Schirazi aber entgegnet, dass ein Gelehrter wie Thabit wohl wusste, was mit einem verderbten Texte zu machen sei. H. Kh. sagt ausdrücklich, dass Hasan und Ahmed, Söhne des Musa, das Buch revidirten (a'sla'hu) und corrigirten. Es giebt sogar mss. von V-VII, welche sich für Revisionen der Banu Musa ausgeben; es muss also jedenfalls eine Redaction wenigstens für diese III Bücher zugegeben werden.

## § 103. Fortsetzung.

Von den Büchern der Kegelschnitte besitzen wir im Original nur die ersten IV Bücher; einige Gelehrte des XVII. u. XVIII. Jahrhunderts bemühten sich, die Lücke aus arabischen Werken, deren Wert man erkannte, auszufüllen; dennoch ist die Bibliographie unseres Werkes weder erschöpft, noch mit Genauigkeit gesammelt, Wenrich liess sich durch einige Cataloge irreleiten; es sollen auch seine Fehler hier nicht berichtigt, sondern die mss. möglichst richtig und vollständig aufgezählt werden, und zwar die zweifelhaften an letzter Stelle. Fast alle bekannten mss. rühren von den Uebersetzungen des Hilâl und Thabit her, wahrscheinlich nach der Redaction der Banu Musa.

Ms. 975<sup>3</sup> des Brit. Mus. enthält VII Tract. in der Redaction des Muhji al-Din etc. ibn abi Schukr, eines Mathematikers im

Magreb um 1244—54.1)

Bald darauf (um 1255-65) redigirte der berühmte persische Astronom Na'sir al-Din al-Tusi (oder Thusi)2) zu Meraga die alte Redaction. Das von N. Marsh erworbene ms. Golius, dessen sich Halley zu seiner Ausgabe (Oxon. 1710) bediente, ist jetzt in der Bodl. (Uri 943)3) und eine Abschrift bei Uri 885, eine andere Abschrift vom Tract. V-VII vom Jahre 1626/7 in Leyden n. 979,4) nach dem Epigraph wäre das Prototyp zu Meraga 462 H. geschrieben, was unmöglich ist; soll es etwa 662 = 1264 heissen? Wahrscheinlich findet sich dieselbe Redaction der VII Tractate in ms. India Off. 745, wo der II. Tract. nach der Rec.

<sup>1)</sup> Ueber ihn s. Bibl. Mathem. 1892, S. 39.

<sup>2)</sup> Ueber ihn s. ebd., S. 60.

<sup>3)</sup> Ungenau Wenrich p. 202: Praeter memorata.

<sup>4)</sup> Durch den Derwisch Ahmed ibn al-Hâdjdj, Amanuensis von Golius.

der Banu Musa 63 Figuren zählt, wie das Bodl.'sche ms., wo nach Uri I 60, III 65, IV 54, V 77, VI 33, VII 50 Figuren zählt.

Nachdem diese Abhandlung bereits gekrönt war, erschien das erste Specimen einer arabischen Uebersetzung: "das fünfte Buch der Conica des Apollonius von Perga in der arabischen Uebersetzung des Thabit Ibn Corrah herausg., in's Deutsche übertragen und mit einer Einleitung von L. M. Ludwig Nix." Leipziger Promotionsschrift, Leipz. 1889. Der arab. Text ist aus ms. Uri 913 (also Red. des Tusi); die Einleitung giebt eine kurze Geschichte und Charakteristik der Uebersetzungen und eine Uebersicht der Terminologie (S. 12-15). Abweichungen vom griechischen Texte welche er Heiberg mittheilte, bieten nach Letzterem (p. LXXI-III) nichts Neues, weil die Araber dem Eutocius folgten.

Citate und Fragmente einer lateinischen Uebersetzung aus dem Arabischen, wie einzelne arab. Wörter beweisen, sammelt Heiberg p. LXXIII-V; er vermuthet, der Uebersetzer sei Gerard von Cremona, weil Excerpte sich in demselben Bande mit anderen Uebersetzungen finden; diesem an sich schwachen Grunde steht entgegen, dass die Conica in dem bekannten Verzeichnisse der Uebersetzungen Gerard's nicht vorkommen, daher auch bei Wüsten-

feld (Uebers. S. 79) nicht selbstständig erwähnt sind.

# § 104. Fortsetzung.

Ein Compendium der VII Tractate, bei der 37. Proposition des VII. Tractates abbrechend, von abu'l-Husain abd al-Malik b. Muhammed al-Schirazi1) erwarb Ravius in Constantinopel 1641. übersetzte es in wenigen Tagen (1646) in's Lateinische und veröffentlichte es Kilon. 1669. Dieses Buch, welches Halley als barbarische Uebersetzung bezeichnet,2) ist selten geworden.3) Das ms. ist nach dem Titelblatte vor quadringentos annos geschrieben, In der Widmung an König Karl (S. 10 der ungezählten Seiten) heisst es aber: "ante 500 fere annos", und in der Epistel des Ravius an Reyher: Anno sexentesimo Hegirae descriptum"; hiernach wäre Schirazi in das XII. Jahrh. versetzt ohne Rücksicht auf das genauere Datum des Titelblattes; denn das fragliche ms. ist 675 H. (1276-77) geschrieben, nach Nicoll p. 600; Balsam (S. 5) setzt Schirazi um 1210; Nix (S. 5) findet in der Unterschrift das Datum 600 (1204) und möchte Schirazi um 1150 ansetzen. Uri bezeichnet das Werk irrthümlich als einen Commentar;4) eine Abschrift desselben ist ms. Bodl. (Uri 987 u. 988). - Vergleicht man

<sup>1)</sup> Ob = abu'l-Hasan Schirazi, Verf. einer Abhandlung über das Astrolab, bei H. Kh. III, 366 (VII, 1089 n. 1067)?

<sup>2)</sup> Nix S. 9 nennt sie "eine flüchtige und verständnisslose Arbeit"; es fehlen vor Allem die Figuren.

<sup>3)</sup> Nicoll (p. 601) sah das Buch nicht.

<sup>4)</sup> So auch Wenrich, p. 204, wo p. 205 falsch n. 989.

die Vorrede, woraus oben (§ 102) eine Stelle mitgetheilt ist, mit der Beschreibung des anonymen Auszuges in ms. Leyden 980 (ein Fragment in 981), so erkennt man die Identität des letzteren mit Schirazi.

Das Bodleianische ms. ist von Randnoten begleitet; unter Anderem findet man darin eine Ergänzung zu dem Werke des Apollonius, welche Wenrich als besondere Schrift aufführt, nämlich: "Ueber die Siebentheilung des Kreises" von Kamal al-Din abu Ma'ali Musa b. Junus, wahrscheinlich identisch mit dem Arzte und Mathematiker abu Imran, welcher 1156—1242 in Mosul lebte.¹)

Ms. 788 der Medicea in Florenz enthält eine arabische Uebersetzung von Tractat I—V von Ahmed b. Muhammed vom Jahre 1326; der zu Grunde liegende persische Text ist wahrscheinlich selbst aus dem Arabischen übertragen.

# § 105. Fortsetzung.

Die arabischen mss. 270 und 275 der Medicea in Florenz (woraus Tractat V—VII durch Abraham Ecchellensis zum Zwecke einer arabischen Ausgabe copirt sind)²) enthalten eine Paraphrase der Tractate I—VII. Der Verf. nennt sich im Prooemium, nach der lat. Uebersetzung von Tract. V—VII durch Abraham Ecchellensis (Florenz 1661):³) "Abul-Fat'h b. Mahmud [od. Muhammed?] filius Alcasem filius Alphadal" aus Isphahan, und verfasste diese Arbeit 372 H. = 982/3 "in gratiam regis Abicaligiar Carsciaseph fil. Ali fil. Phrami fil. Hosami principis fidelium." Dieser, den arabischen Bibliographen unbekannte Autor änderte einigermaassen die Anordnung des griechischen Buches, indem er die einander ähnlichen Figuren vereinigte, zugleich einige Definitionen hinzufügte. Seine Beweise im I.—IV. Tractate weichen wenig von denen des Eutocius ab.4)

Unter n. 308 der Medic. in Florenz verzeichnet Assemani einen Commentar von "Abu'l-Fat'h" über Tractat I—V. Ist das in der That ein von der erwähnten Paraphrase verschiedenes Werk? — In dem Procemium liest man: "ut nemo hactenus illum (das Buch der Kegelschnitte) vel Commentariis illustraverit vel congesserit in ordinem." Man findet aber in diesem Procemium eine von Assemani citirte Stelle nicht, worin Abu'l-Fat'h angeblich behauptet, der erste zu sein, welcher Tractat III—V "übersetzte."

2) ZfM. X, 479.

4) Die mss., meistens ohne diakritische Punkte, werden dem Emir Fakhr

al-Din beigelegt. - Vgl. auch Nix, S. 7.

<sup>1)</sup> Oseibia I, 306 ff; Hebr. Bibliogr. XVI, 11; Leclerc, Hist. II, 144.

<sup>3)</sup> Lunadori bei Saltini, Della stamperia orientale Medicea di Giov. Batt. Raimondi (Dal Giorn. Stor. degli Archivi Tosc., IV, 1860) p. 9, schreibt dem Raimondi eine lat. Uebersetzung der acht (!) Bücher der Kegelschnitte aus dem Arabischen zu! S. dagegen die Vorrede Borelli's zur Ausg.

# § 106. Fortsetzung.

Ms. Brit. Mus. 416 16 (Catalog p. 208) enthält ein Fragment, dessen Epigraph das Buch der Brennspiegel und ein Resumé (Djawami) der Kegelschnitte erwähnt. Ms. Esc. 955 enthält nach Casiri Tractat III der Kegelschnitte; da aber diese angebliche Schrift sich zwischen den Fragmenten des Diokles und Nikomedes findet, welche wir als Citate des Eutocius erkannt haben (§ 110), so hat man allen Grund anzunehmen, dass dieser angebliche III. Tractat ebenfalls nur ein solches Citat sei.

Ms. Bodl. 9083 enthält nach Uri auf 20 Blättern ein Buch der Kegelschnitte von Eutocius, der aber hier Utulukius heisst. Da jedoch ein solches Buch des Eutocius unbekannt ist, so fand ich in diesem corrupten Namen eine Entstellung von Apollonius.1)

In Nadim's Artikel über den Sabier Ibrahim b. Sinan (S. 272, II, 128, ungenau bei Wenrich p. 302, unvollständig bei Chwolsohn, die Ssabier I, 577) heisst es: "Buch, was sich von seinem Commentar über Tractat I des Apollonius findet." Haben wir hier einen unvollständigen Satz vor uns? Suter S. 26 paraphrasirt diese Stelle. Ibrahim starb Aug.—Sept. 946 (Oseibia II, 236).

Oseibia II, 94 Zeile 8 erwähnt einen "Talkhis" von ibn Heitham, was nicht ein Commentar ist, wie Wenrich p. 302 und Leclerc I, 225 angeben, sondern ein Abriss, s. Woepcke, l'Algèbre

d'Omar p. 72 n. 12.

Es scheint, dass die Arbeiten der alten arabischen Gelehrten bis Tusi über Apollonius für die Nachfolger ausreichten; denn man findet bei den Bibliographen keine andere Schrift über Apollonius, ausgenommen die von Schirazi und Ahmed.

Ms. Berlin 5922 enthält eine Abhandlung von abu Sahl al-Kuhi, enthaltend einige Zusätze am Ende des III. Tract. des Euklid, welche für Tract. III der "Kegelschnitte" nöthig sind

(Ahlwardt lässt diese Zweckangabe unübersetzt).

# § 107. Andere Schriften.

Es erübrigt noch die anderen, im Fihrist S. 267 erwähnten Werke des Apollonius aufzuzählen, wobei ich die Zählung fortsetze; doch muss die Erörterung über die zwei nächsten Nummern verbunden werden, weil sie mit einander vermengt worden sind.

2. Katal-Khutut ala'l-Nisba, II Tract., "Ueber die Teilung der Linien nach einem Verhältniss", bei Woepcke, Essai p. 2 "Sur la section de raison" (Leclerc: "rationelle"), falsch bei Casiri de sectionibus . . . similibus. H. Kh. V, 157 n. 10400 giebt die Titel dieser und der folgenden n. 4 wahrscheinlich nach

<sup>1)</sup> ZfM, X, 474; in Cat. Codd. or. Lugd. Bat. III, 45 zu n. 983 stillschweigend adoptirt.

Kifti; Leclerc nennt den Uebersetzer Thabit ohne irgend einen Grund. Es findet sich kein Uebersetzernamen¹) in dem einzigen ms. Bodl. Uri 877 (letzterer giebt den Titel uncorrect). Nach diesem ms. hatte Ed. Bernard eine lateinische Uebersetzung begonnen (ms. 372, bei Nicoll p. 364),²) welche sein Nachfolger Gregorius vollendete, und nach dieser Uebersetzung besorgte Ed. Halley, welcher seine Unwissenheit im Arabischen bekennt, seine Ausgabe Apollonii Pergaei de sectione rationis libri duo ex Arabico Ms. Latine versi, Oxon. 1706, welche bei-Wenrich und Leclerc fehlt.

3. Al-Nisba al-ma'hduda (de determinata sectione bei Casiri) in II Tractaten. Thabit revidirte den I., der II. blieb unverständlich. In dem Artikel über Apollonius wiederholt Kifti diese Stelle des Fihrist wörtlich3); Nadim erwähnt in seinem Artikel über Thabit S. 222 (Suter S. 25) dieses Werk nicht. Kifti4) sagt darüber, als ob er es gesehen hätte: Thabit hat den ersten Tractat commentirt und gut erklärt etc., Casiri (I, 389) setzt für zwei Tractate zwei Commentare, wovon der eine unverständlich blieb. Er übersetzt den Titel: "de rationis seu proportionis sectione determinata" und Wenrich (p. 202, 204) bezieht diese Stelle auf das vorangehende Buch n. 2: "unum id docet nos Dschemaluddinus, libri primi de rationis sectione versionem a Thabete et accuratissime castigatum et duplici commentario illustratum fuisse". Die Fortsetzung lässt er weg. Chwolsohn (l. c. I, 56) spricht ebenfalls von einem doppelten Commentar, indem er in dem von Casiri gegebenen Titel das characteristische Wort: "determinata" weglässt, welches ihn von n. 2 unterscheidet.<sup>5</sup>)

Hagi Khalfa (V, 164) hatte bei Kifti den Titel: Nisbat al-Djuzur (oder Djazr) gelesen; Flügel VII, 857 berichtigt das Versehen nicht; Wenrich leitet diese Lesart mit Recht von dem Worte 'Hudud bei Kifti (Artikel Apollonius) ab, was Chwolsohn<sup>6</sup>) nicht beachtet hat. Letzterer erwähnt die Lesart in seinem ms. des Hagi Khalfa, wonach Apollonius Adjalinus al-Kahin genannt ist<sup>7</sup>) und nach dem Taarikh al-Hukama das von Thabit übersetzte Werk in XII Tractate zerfällt, was einfach eine werthlose, corrupte Variante ist. Leclerc macht Thabit zum Uebersetzer beider Schriften (2—3). Aus Obigem ergiebt sich, dass Thabit nur eine anonyme Uebersetzung revidirt hat. Leclerc vermuthet auch, dass Thabit einen

<sup>1)</sup> S. Halley's Vorrede; Nicoll II, 199 giebt keine Nachweisung; s. Chasles, Gesch. der Geometrie, deutsch von Sohncke, S. 152.

<sup>2)</sup> Im Index II, 672 falsch zu Schirazi gestellt.

<sup>3)</sup> Li'l-'Hudud bei Casiri ist wahrscheinlich Lesefehler.

<sup>4)</sup> Bei Chwolsohn, l. c. I, 561; daher Oseibia I, 220.5) Hammer IV, 350 n. 76 übersetzt nur den Titel falsch.

<sup>6)</sup> Ssabier I, 561; er sagt mit Unrecht, dass Wenrich der Angabe H. Kh.'s folge. Suter, S. 51, A. 65 greift zu einer unmotivirten Hypothese.

<sup>7)</sup> Ob etwa für al-Nadjdjar? al-Kahin (der Wahrsager oder dergl.) durch Verwechselung mit Apoll. von Thyana? Djalinus für Menelaus s. § 111.

Tractat darüber, dass zwei Linien etc., übersetzt oder "wenigstens besessen habe". Nadim sagt aber nur: "Thabit erwähnt" etc.

4. In mss. Paris 955 und Brit. Mus. 1336 wird dem Apollonius eine kleine Abhandlung über die Construction der hydraulischen Orgel ('Sana'at al-Zamir) beigelegt, welche einen Anhang zu dem Werke des Archimedes (§ 99) bildet.

# § 108. Hermes.

Wir müssen diesem Artikel einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken.

Wenrich hat diesen fictiven Autor gänzlich übergangen; Leclerc I, 197, hält eine Aufzählung der dem Hermes beigelegten Werke für unnöthig, und anderswo (II, 487) glaubt er auf eine Forschung nach dem doppelten Ursprung der unter diesem Namen aus dem Griechischen oder Arabischen überkommenen Schriften nicht eingehen zu müssen. Man könnte ferner die Werke rein occidentalischen Ursprunges von den arabischen christlicher Herkunft unterscheiden, wie z. B. das paränetische, aus dem Griechischen übersetzte Buch, welches Sprenger in der Bibliothek zu Beirut gefunden hat.1)

Die Araber unterscheiden drei Autoren des Namens Hermes: der erste, identisch mit Henoch, ist, wie bekannt, der Idris der Araber,2) der zweite, der Babylonier Germa und Germoth bei Albertus Magnus, den alten Autoren unbekannt,3) der dritte, der Aegypter; man nennt Letzteren, aber auch Ersteren Hermes Trismegistos (al-muthallath al-'hikma). Diese Unterscheidung interessirt uns hier nicht, ebenso wie Alles, was sich auf die imaginäre Geschichte der mythologischen Persönlichkeiten bezieht, welche Gegenstand gründlicher Forschungen von Chwolsohn (Ssabier I, 787), Gutschmid (l. c.) und R. Pietschmann (Hermes Trismegistos, Leipzig 1875) sind. Man findet ferner den Namen. Otharid, welcher auch den Planeten Merkur (Astaroht bei Albertus Magnus?) bezeichnet; dieser muss von dem arabischen Autor Otharid b. Muhammed unterschieden werden. Man erklärt auch durch Merkur den Namen Mahraris oder Micreris.).

Wir kehren zu den arabischen Quellen zurück. Nadim (S. 267, Suter, S. 19, 51) giebt drei Artikel über Hermes je nach dem Character der ihm beigelegten Werke: 1. die mathematischen Werke sind unter dem einfachen Namen Hermes erwähnt, der (warum? wissen wir nicht) hinter Apollonius gestellt ist. 2. Die

<sup>1)</sup> Hebr. Bibliogr. V, 90.

<sup>2)</sup> Oseibia bei Chwolsohn, Ssabier, II, 787; Moses ibn Esra, al-Mu'hadhira ms. (meine Durchzeichnung ist jetzt ms. Berlin 351, Oct.) f. 10b.

<sup>3)</sup> ZfM. XVI, 396; über den Ursprung s. Gutschmid, ZDMG. XV, 49. 4) S. die Citate in Virchow's Archiv, Bd. 52, S. 470; Hebr. Uebers. S. 353, 750; vgl. Berthelot, La Chimie au moyen-âge I, 247.

alchemistischen Schriften sind unter dem Namen Hermes, des Babyloniers (al-Babili), S. 351, II, 186 aufgezählt. Hermann Kopp, 1) welcher die occidentalischen Quellen über die dem Hermes beigelegten Schriften über Alchemie und über die Alchemie der Araber zu erschöpfen suchte, konnte den Fihrist nicht benutzen<sup>2</sup>). - 3. einige Schriften über Magie und Zauberei sind unter dem Namen des Hermes im Fihrist an einem dritten Orte (S. 312) erwähnt.

Kifti hat dem Hermes ebenfalls drei Artikel gewidmet. Der erste, am Anfange seiner Biographien, ist Idris überschrieben und fast vollständig in dem Verzeichnisse der arabischen Handschriften der Naniana von Assemani mitgetheilt, Assemani wusste jedoch nicht, dass das ms., woraus er Auszüge machte, und in dem der Anfang fehlt, das biographische Werk Kifti's enthält.3) Zwei andere Artikel Kifti's tragen den Namen "Hermes der II." und "Hermes III.". Casiri I, 375 hat daraus eine sehr kurze Stelle mitgetheilt, hinter dem Artikel des Abulfaragius, der aus denen des Kifti gezogen ist. Letzterer berichtet im Namen des ibn al-Matran über einige Titel, auf die wir bald zurückkommen werden. Dasselbe Citat findet sich auch in einem Artikel über die drei Hermes, welchen Oseibia I, 16 in einem Artikel über "Isklibias" (Asklepias) eingeschaltet und Sanguinetti im Journal Asiat. (1854) übersetzt hat. Ich habe diese Stelle, welche auffallender Weise in der Ausgabe des Oseibia (I, 16) fehlt, in ms. München, f. 20, gefunden.

Der Bibliograph Hagi Khalfa (s. Index VII, 1190 n. 3495) giebt ungefähr 15 Titel von Schriften, die dem Hermes beigelegt sind (eine einzige unter dem Namen des Otharid), von denen jedoch wenige identisch sind mit den im Fihrist gegebenen (im Ganzen 21,

aber vielleicht mit Wiederholungen).

Mehrere arabische mss. enthalten dem Hermes beigelegte Abhandlungen oder Auszüge. Wir bemerken, dass alle arabischen Quellen, Bibliographen wie Manuscripte, einige Schriften bald Hermes, bald Aristoteles, bald beiden zugleich in einer nicht klaren Combination, welche willkürlich scheint, beilegen, wovon bereits im Artikel "Aristoteles" (§ 68) einige Beispiele gegeben sind. Wir besitzen auch lateinische Uebersetzungen, wahrscheinlich aus arabischen Texten; es ist aber sehr schwierig ihre Herkunft

1) Beiträge zur Gesch. d. Chemie, I und III (1868, 1875).

3) Chwolsohn, Ssabier I, 787; s. auch Assemani, ib. p. 58, Art. Empedokles aus derselben Quelle.

<sup>2)</sup> Der Artikel über ein alchemist, ms. von Carini in Rivista Sicula VII, 1872 ist mit geringer Kenntniss der oriental. Quellen und ohne genügende historische Kritik abgefasst. - Ueber Hermes bei den Alchemisten findet man jetzt die besten Nachweisungen in M. Berthelot's gründlichen Werken: Collection des anciens Alchymistes (zusammen mit Ruelle), Paris 1888, 2 Bde., 40; Introduction à l'étude de la Chimie 1889, gr. 8; La Chimie au moyen-âge 1893, 3 Bde., 40, enthaltend arabische und syrische Texte; die alphabetischen Register sind erschöpfend.

zu beweisen, z. B. aus den von den Uebersetzern beibehaltenen arabischen Wörtern. Die Forschungen auf diesem Gebiete können nicht nach den ungenügenden Nachrichten der Cataloge erledigt werden, mit Ausnahme der Manuscripte, deren Titel ihren arabischen Ursprung beweist, wie wir bald sehen werden.

Damit unsere Anordnung dem Texte des Fihrist entspreche. folgen die dem Hermes beigelegten Schriften nach den Titeln bei Nadim im Capitel über die Mathematiker, beginnend mit den Worten: walahu . . . fi'l-Nudjum (Werke über Astronomie, oder vielmehr Astrologie). Ich bemerke, dass Nadim einfache Titel giebt, ohne ein Wort hinzuzufügen, woraus wir auf arabische Uebersetzungen schliessen könnten. Es giebt in der That nur zwei Schriften, von denen wir Citate gefunden zu haben glauben, welche einer arabischen Uebersetzung direct entnommen sein könnten.

1. 2. Aradh Mifta'h al-Nudjum al-awal und al-thani. In dem oben erwähnten Citat des ibn al-Matran findet man folgende Titel: Kitab al-Matul [Tul?] und Kitab al 'Aradh; Sanguinetti (p. 188) übersetzt sie: le livre de la longitude et de la latitude. Ich nehme keinen Anstand, das erste mit dem Buche der Länge (ספר האררך) des Henoch zu identificiren, welches in dem 1. Capitel des astrologischen Buches Abraham ibn Esra's, betitelt Liber rationum (1148) citirt ist (s. Hebr. Bibliogr. III, 33).

Der "liber latitudinis" ist drei Mal citirt in Ali ibn Ridhwan's Commentar zum Quadripartitum des Ptolemäus, in lateinischer Uebersetzung gedruckt (Tract. II, Anf., zu II, 10 im längeren Excurse und Ende II); ich glaube eine andere Uebersetzung des Wortes 'Aradh in dem Titel "liber accidentis" (bessere Lesart als die Variante: accidentium) zu erkennen, welcher in demselben Commentar citirt ist.

Es wäre jedoch möglich, dass diese Citate nicht direct aus einer arabischen Uebersetzung dieser Bücher hervorgegangen sind, denn Abraham ibn Esra citirt l. c. eine Stelle aus einem Buche der Geheimnisse (סודוה = arab. Israr) von Henoch nach dem "Könige Doronius" (wahrscheinlich Dorotheus Sidoneus, s. § 127); und in dem von Nicoll, p. 273, beschriebenen Buche Bulhan findet man Electionen nach Hermes und Dorotheus.

3. Kisma Ta'hwil Sina al-Mawalid 'ala Daradja = Daradja, wahrscheinlich identisch mit dem Tractat de Revolutionibus nativitatum, gedruckt Basel 1559 mit dem Quadripart. Ptolemaei. Diese Schrift findet sich vielleicht in ms. Bodl. 946, welches Uri mit wenig Sorgfalt beschrieben hat.

## § 109. Fortsetzung.

Wir fügen hieran die arabischen astrologischen Schriften, welche den Namen des Hermes tragen:

4. "Hermetis de judiciis et significationibus stellarum beibenarium (ohne Zweifel arab. al-beibanijja) de nativitatibus mit dem Quadripartitum Ptolemaei 1493 und 1519 gedruckt, welches in hebräischer Uebersetzung in ms. Paris 1045 existirt (Hebr. Uebers. S. 515). De stellis fixis translatus a Mag. Salione enthält ms. Wien 3124. Diese Uebersetzung ist Wüstenfeld unbekannt. Salio, Canonicus in Padua, übersetzte "Albubather's" astrologisches Werk mit Hilfe eines Juden David in Barcelona 1244 nach einem ms. der St. Marcus Bibliothek in Venedig. Tiraboschi nennt Salio, Canonicus in Pavia, ohne etwas über diese Uebersetzung zu sagen. Wüstenfeld nennt ihn Salomon, nach einer schlechten Lesart, Leclerc erwähnt ihn gar nicht (Hebr. Uebers. S. 546).

Ich vermuthe irgend eine Beziehung zwischen dieser Abhandlung des Hermes und dem *Kitab al-Daradjat* oder *Tabâji al-Daradj*, den Banu Musa fälschlich beigelegt und angeblich aus dem Indischen übersetzt, ms. des Institut des langues orient. in Petersburg (Rosen, Cat. p. 122).

5. Fi Bajan A'hkam 'inda Tulu etc. über die (astrologischen) Urtheile, welche sich an den Aufgang des Syrius knüpfen). Die Bibliographie dieser Schrift ist durch die Beschaffenheit der Quellen sehr erschwert; doch muss ein Versuch gemacht werden. Wie sonst, greift die Pseudepigraphie auch hier, ohne Rücksicht auf Chronologie, Sprache und Nationalität, zu einer Verbindung von allerlei berühmten Namen. Als Hauptautorität erscheint hier Hermes al-Haramisa, identificirt mit Idris (Henoch) — vielleicht auch ausdrücklich mit Merkur und Hermes Trismegistos (Vat. 762, s. weiter unten); — die Eingebung wird auch auf Gabriel zurückgeführt (ms. Ahlwardt 5914), der im Islam gleichbedeutend mit dem heiligen Geist geworden ist.

Unsere astrologische Schrift ist wohl wesentlich dieselbe in mss. Berlin, Ahlw. 5913—16, Bodl. bei Nicoll, p. 278 n. 284, Florenz, Medic. nach dem Catalog des Magliabecchi, herausgegeben von Schelhorn (Amoenit., Lipsiae 1730, III, 180 n. 93; Assemani p. 402 n. 312 erwähnt diese Schrift nicht, welche vielleicht Veranlassung gab, den ganzen Band dem Hermes Trismegistos beizulegen?).

Paris a. f. 117, Suppl. 983, a. f. 1137 (= Slane 2578 bis 2580); Vat. 762 (bei Mai, Scriptores etc., T. IV, p. 617, fehlt im Index p. 703. — Dieser Sammelband ist nach einer Privatmittheilung 1870 verschwunden), Constantinopel (H. Kh. VII, 291 n. 1622: nur Hermes).

Die astrologische Schritt, welche an den Syrius knüpft, scheint combinirt mit einer Art von Bauernkalender, welcher die Erscheinungen des Jahres an die Wochentage knüpft, an welchen die syrischen Monate beginnen, und die offenbar christlichen Ursprunges ist, in jüdischen Quellen ursprünglich in chaldäischer

Sprache dem Esra beigelegt wird.1) Eine Combination beider Themata scheint mir die sog. Mal'hama (Prophezeiung) des Daniel in ms. Paris 1161 (Slane 25933) und Berlin, Sprenger 1936 (Ahlw. 5912, s. ZDMG. XXVIII, 650); metrisch bearbeitet im ms. Bodl. (Nicoll p. 332 n. 332).

Die mss. enthalten theilweise widersprechende Ueberschriften, die sich zu kurzen Vorworten über den Ursprung des Buches ausdehnen, aber keine solide Grundlage für eine geschichtliche Entwickelung liefern, die wichtigsten Momente sind also hier nur

äusserlich aneinander gereiht.

Den syrischen (christlichen) Ursprung verräth vielleicht die Angabe (Ahlw. 5914), dass das Buch nabatäisch verfasst und bei den Harraniern noch im Gebrauch sei, was an die bekannten Betrügereien des ibn Wa'hschijja erinnert. Hermes beruft sich auf Daniel und Ptolemäus, der auch als Verfasser in die Ueberschrift gerathen ist (Ahlw. 5916, vgl. 5914);2) ebenso Aristoteles (Ahlw. 5914), und zwar nicht als eigentlicher Uebersetzer ins Griechische (wie Catal. Paris a. f. 1161 und selbst Nicoll l. c.), sondern als derjenige, der das Buch "ausgezogen aus dem verborgenen Buche" (Ahlw. 5912); die Bezeichnung makhzun ist wohl eine allgemeine Phrase, die auch im pseudaristotelischen Istumatis vorkommt (s. § 68, S. 89). Nach Ahlw. 5912 hätte Aristoteles auch die Uebersetzung des Hippokrates "aus der alten Sprache" berichtigt. Diesen werthlosen Angaben gegenüber führt uns in historische Zeit und bietet vielleicht einen Terminus ad quem das Bodl. ms. (Nicoll), wonach abu Abd Allah Ibrahim b. Muhammed Niftaweih (st. 934/5) der Uebersetzer "aus der alten Sprache" wäre.3)

Aus Hermes, Daniel, Dsu'l-Karnein mit Citaten im Namen von

Bileam und Ptolemäus compilirt ms. Bodl. Uri 1008.

Abu Ma'aschar widmet ein Capitel seines Buches der Conjunctionen (al-Karanat, ms. Bodleiana bei Nicoll p. 277) den Urtheilen, welche den Aufgang des Sirius betreffen. Ob er das dem Hermes beigelegte Buch benutzt hat, weiss ich nicht. Ahmed ibn Junis, berühmter Astronom (gest. 389 H.), verfasste ein Werk (ms. Gotha 1454, Pertsch III, 93) über denselben Gegenstand.

<sup>1)</sup> Ueber weitere Beziehungen verweise ich auf meine Nachweisungen in der ZDMG. XXVIII, 650, XXIX, 165, HB. XIX, 88, Hebr. Uebers. S. 905. Die Identität der Codices und Recensionen ist auf blosse Verzeichnisse hin schwer festzustellen, die nachfolgende Aufstellung geschieht also mit dem nöthigen Vorbehalt. Bodl. Uri 978 (15 Capp.), Gotha 783 (Pertsch I, 141), Constantinopel (H. Kh. VII, 264 n. 520); in syrischer Schrift (karschuni) Paris 276, wohl identisch mit Bodl. Uri 115 und Vat. 2172, obwohl diese beiden nur den Titel "Kitab" (Buch) des Daniel führen, wie die, vorläufig noch zweifelhaften mss. Escur. 8704 und Constantinopel (H. Kh. VII, 349 n. 918).

<sup>2)</sup> Sollte daher der Titel Mal'hama auf die Geographie des Ptolemäus übertragen sein (Nicoll p. 333), oder umgekehrt?

<sup>3)</sup> Ueber Niftaweih s. Fihrist 81, ibn Khallikan n. 11; H. Kh. VII, 1008 n. 252, insbes, S. 837; Hammer IV, 514; Wüstenfeld, Geschichtschr. S. 34 n. 104.

6. al-Fu'sul, die Aphorismen von Otharid, dem Babylonier, al-'Hasib (für al-Katib?)1) finden sich in ms. Escurial 943 8. Eine lateinische Uebersetzung des Stephanus Messanensis, oder Messinensis,2) für König Manfred, seit 1492 oder 1493 mehrmals gedruckt, hat folgenden Titel: Centiloquium, oder Aphorismi Hermetis, oder Liber propositionum sive Florum (Thamara), oder Astrologiae secretorum flores, in der That eine Nachahmung des Centiloquiums von Ptolemäus. Stephan scheint identisch mit dem Uebersetzer Stephanus Taki, der in einem Document vom 28. Febr. 1270 genannt wird; er übersetzte im Jahre 1262 den lib. Revolutionum von abu Ma'aschar, wahrscheinlich aus dem Arabischen, obgleich man in ms. Libri n. 25 "de Graeco" liest. Im Centiloquium des Hermes finden sich arabische Ausdrücke, z. B. hyleg (Hiladj). [Ein Uebersetzer aus dem Griechischen, Stefano pronotaro da Messina, der von Dante genannt wird, blühte, nach Mongitore, um 1262, man kennt jedoch keine seiner Uebersetzungen. Wenn er mit dem Uebersetzer der Aphorismen identisch ist, so müsste man annehmen, dass sie, wie einige andere arabische Schriften, zuerst aus dem Arabischen in's Griechische, dann von Stephan aus dem Griechischen in's Lateinische übersetzt seien. ] Bei Fabricius (Bibl. Lat. med.) ist Steph. zu "Stephanus Messahalae Anglus" geworden.

Die Aphorismen des Hermes werden vielleicht von dem Astrologen Sahl b. Bischr al-Israili (9. Jahrh.) unter dem Titel: "Buch der Geheimnisse" citirt; in der lateinischen Ausgabe der astrologischen Schriften des Avenare (Aben Esra, um 1148) findet man: "Sahal israelita dicit se vidisse in libro Consiliorum Hermetis"; der hebräische Text giebt den Titel מכר הרדים und nennt den Autor Henoch. Der Astrolog abu Ma'aschar scheint einen Ausspruch über die Sonne dem Anfange der Aphorismen entlehnt zu haben.<sup>3</sup>)

7. Masail fi A'hkam Ilm al-Nudjum, Fragen über die astrologischen Urteile in 19 Kapiteln; ms. Leyden 1077 (III, 77), vielleicht identisch mit dem vom H. Kh. Art. A'hkam III, 35 n. 9783 aufgeführten Buch des Hermes al-'Hakim.

8. Das lateinische ms. Corp. Christ 125 in Oxford hat folgenden Titel: 1 liber Ymaginum translatus ab Hermete, i. e. Mercurio, qui latine praestigium Mercurii appellatur, Helyanin in lingua arabica; am Ende heisst es: "Explicit liber Lunae de 28 mansionibus lunae translatus ab Hermete." In ms. Brit. Museum Harl. 80 liest man: Heliemen. Diese lateinischen Titel werden im Speculum

<sup>1)</sup> Zur pseudepigr. Lit. S. 49.

<sup>2)</sup> Serapeum 1870, S. 49, wonach Leclerc II, 463, Wüstenfeld, Uebersetz. S. 96, zu ergänzen sind.

<sup>3)</sup> ZDMG. XXV, 416; vgl. zu Baldi p. 59.

<sup>4)</sup> Ebd. XVIII, 135, XXV, 391.

astron. des Albertus Magnus (§ 57 u. ff.) citirt;1) wie mag aber der, ohne Zweifel corrumpirte arabische Titel lauten? Ich glaube der eigentliche Titel ist lib. Lunae, der (unbekannte) lateinische Uebersetzer hat in dem arabischen, von ihm benutzten ms. al-Yaman (= Heljemen) für al-Kamr gefunden, oder gelesen; die 3 Buchstaben sind im arabischen Cursiv leicht zu verwechseln. In der That kennt Hagi Khalfa V, 587 ein Buch des Hermes, betitelt Ma's'haf al-Kamr über die Talismane in Bezug auf die 28 Mondstationen; in dem, dem Razi beigelegten Buche al-Sirr al-makhtum wird Hermes und der Ma's'haf al-Kamr ohne Namen des Autors citirt; ein Fragment dieser Abhandlung ist vielleicht hinter Ptolemaei ad Heristonem (Ven. 1809) unter dem Namen des Aristoteles gedruckt.

Ein Buch vom Monde "von einem (anonymen), in der Nekromantie bewanderten Autor" wird von Nachmanides (XIII. Jahrh.) citirt.

9. Das lateinische ms. Bodl. Canon misc. 517 f. 38 enthält eine Abhandlung, oder einen Auszug, der im Cataloge p. 829 nur mit folgenden Worten: "Scientia edita ab Edri philosopho astrologo et medico" angegeben ist. Der Index p. 889 giebt einen Autor Edri, das ist aber der Ablativ von Edris = Idris, die 3 Attribute beweisen, dass es sich um Trismegistos handelt.

10. Der Arzt Razi (Aphor. Cap. 2) citirt eine Stelle aus Astaroht "sapiens in libro scientiae suae de Signis et lunae effectibus quem librum alter (sic) non praecessit in expositione libri. "2) Astaroht könnte eine Corruption von Otharid (Mercur) sein. "Aztarot" wird von Ali ibn Ridjal, Astrologia, l. IV, cap. 6 f., 155 und

156 citirt.<sup>3</sup>)

11. Ms. Med. in Florenz 326 enthält nach Assemani "Asklepias sive Hermes, de Horoscopiis".

12. Ueber Schatzgräberei, angeblich von Hermes in der

Bibliothek des Pharao; ms. Paris 23572 Slane.

13. Ueber magische Wirkung der Buchstaben von Hermes Trismegistos, überliefert von Khowarezmi<sup>4</sup>), ms. Paris 2357<sup>15</sup> Slane.

14. Liber Astutas, s. unter Aristoteles § 68.5)

15. Khawwa's al-A'hdjar, specifische Eigenschaften der Steine und deren Skulptur, ms. Berlin (Ahlwardt V, 491 n. 2616 und Paris suppl. ar. 878, Slane 27753, vgl. ZDMG. Bd. 49 S. 249, und ein Specimen in meiner Abhandl. "Lapidarien" in Kohut's Studies (Berlin 1896 S. 249). Die Figuren auf Steinen hängen mit der Astrologie zusammen.

16. Risala von Mahrarîs an seinen Schüler, über Alchemie,

<sup>1)</sup> Zf M. XVI, 371.

<sup>2)</sup> Serapeum 1870, S. 307.

<sup>3)</sup> ZfM. XII, 33 neben Aozafan (Stephan?).

<sup>4)</sup> Soll wohl der berühmte Muhammed b. Musa sein, dessen Namen zu Algoresmi geworden ist? Vgl. § 128.

<sup>5)</sup> ms. Paris ist bei Slane 25774.

in 4 U'sul, woraus 7 Arkan sich ergeben, deren jeder in 12 Bab zerfällt, ms. Khedive V, 360. In der latein. Bearbeitung redet Mihreris oder Merceheris einen Mirnefindes an (Borell, Bibl. Ch. p. 151—154 Micreris, Mierdis und Milvescindus, dann Mirrerius, Mireris, Miretis und Mirifindus, dann Mirneris, p. 150 Mergeris und Mergetis; Meridius, Mierdis; Myreris, Myretis, p. 233 Methuendus, Mîlvescindus, Mireris, Misendis!); Miretis philosophus erscheint in ms. Turin 397 (Pasinus II, 92); vgl. Carini (l. citando § 140) p. 49 n. 5 (wo in n. 4 Marachius) und p. 160. — Auch Idrid Arabs ist ein Alchemist bei Borell p. 220.

Ich füge noch hinzu, dass Abraham ibn Esra in seinen astrologischen Werken לבמאדבי חברך,¹) Statera Hermetis in der lateinischen Uebersetzung, erwähnt, was nicht der Titel eines Buches, sondern eine astrologische Regel ist, wahrscheinlich identisch mit Nimodar, citirt in der Einleitung zu Oloug Beg (französ. Uebersetz. p. 202). Ms. Digby 210 enthält: "aequationes Annimodar Hermetis quas posuit Avenare et magister suus princeps Abraam."²) Der Catal. Mss. Angliae II, 1 n. 820¹⁴, giebt eine Tabula dicta trutina Hermetis.

## § 110. Eutocius

(arab.: Autukius, corrumpirt: Eutrakius).

[Quellen: Fihrist S. 265, II, 123 (Suter S. 19, 52); Kifti bei Casiri I, 383; Hagi Khalfa VII, 1067 n. 2536;³) Wenrich p. 197; Leclerc I, 226.]

Nadim und Kifti erwähnen 3 Schriften, nämlich:

1. Commentar (Schar'h) zum I. Buche des Archimedes, über die Kugel und den Cylinder (§ 95). Weder Nadim noch Kifti sprechen von einer arabischen Uebersetzung. Wenrich (p. 197, daher ohne Zweifel Leclerc I, 226) nennt Honein als Uebersetzer, ich habe das jedoch oben als einen doppelten Irrthum bezeichnet. Es ist kein ms. dieser Uebersetzung bekannt; der Commentar zum I. Tractat ist wahrscheinlich ebenfalls nicht übersetzt. In dem wenig genauen Catalog der mss. der Medicea, welche I. B. Raimondi drucken lassen wollte (Ed. Labbeus und Libri, Hist. des Sciences math. I, 237, cf. IV, 73), heisst es: "Eutocii Comm. in libros Archimedis de sphaera." Der Catalog der Medic. sagt jedoch Nichts darüber. — Es existirt indess ein arab. Fragment des II. Tractats, s. n. 2.4)

2. Nadim und Kifti erwähnen folgenden Titel: Kitab fil-Khattein, "Buch über die beiden Linien", worin das Thema

<sup>1)</sup> Hebr. Bibliogr. XIII, 52; cf. Jeschurun, her. v. J. Kobak, IX, 82.

Abraham bar Chijja ha-Nasi wird f\u00e4lschlich f\u00fcr einen Lehrer des ibn Esra gehalten; s. ZfM. XII, 2.

Ueber Bakratus etc. bei H. Kh. VI, 50, VII, 896, s. unten § 115, vgl. 110.

<sup>4)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 513.

nach den Reden (Akawil) der Geometer-Philosophen erläutert ist. übersetzt von Thabit. Wenrich hat diese Abhandlung nicht in den griechischen Quellen finden können. Es ist in der That nur ein Fragment vom Commentar des Eutocius zum II. Tractate des Buches von Archimedes über die Kugel etc. (l. II, prop. 3). Im ms. Paris Suppl. ar. 95244 findet sich der Titel vollständig, nämlich: "Ueber die beiden Linien zwischen zwei anderen." Woepcke (l'Algèbre d'Omar, p. XIII) hat die Namen der Autoren wieder hergestellt, deren Lösungen des Problems erläutert sind, unter anderen Diokles (Diuklis) und Nikomedes (Smidrs, Sumidas) bei Casiri (s. § 100 n. 10), nach welchem ms. Escur. 955 den Commentar des Eutocius zum ganzen II. Tractat des Buches von Archimedes enthielte.

Ein Stück dieses arabischen Fragments ist in's Lateinische übersetzt, nämlich die Lösung des Diokles, ausgezogen aus seinem Buche περι πυρειων, welcher Titel, arabisch übersetzt, lautet fi'l-Maraja al-mu'hrika. In einigen mss. findet sich eine kleine lateinische Abhandlung, betitelt: Tidei (filii Theodori, oder gar Archimenidis) de Speculis comburentibus, vel de sectione mu'resi. Letzteres Wort muss ohne Zweifel mukefi (mukafi, parabolisch) gelesen werden; denn es handelt sich um einen Parabelschnitt.1)

Der liber Tidei ist in dem Verzeichniss der Uebersetzungen des Gerard von Cremona (n. 17) genannt.

3. Erläuterung (Tafsir) des I. Tractats des Buches fil-Kadha ala'l-Nudjum von Ptolemäus. Casiri, p. 383, übersetzt diese Worte: "de apostelesmatibus et (!) judiciis astrorum"; Wenrich wiederholt diese Uebersetzung, lässt aber den, von Casiri nach den Worten ,librum primum" eingeschobenen Titel Quadripartiti weg, der auch nicht im Texte steht. Casiri führt oft Conjecturen ein, ohne sie als solche zu bezeichnen. Diese ist jedoch, wie wir im Artikel Ptolemäus (§ 116) ersehen werden, richtig, und der Verfasser des Nawadir al-Akhbar (Taschköprizadeh), den Hagi Khalfa (V, 386) citirt, hat den Commentar irrthümlich auf den Almagest bezogen, was Wenrich und Flügel (VII, 872)2) entgangen ist. Ich bemerke noch, dass der Namen des Eutocius in den Artikeln der Araber über Ptolemäus auf verschiedene Weise corrumpirt, und dass dieser Commentar sonst unbekannt ist. Man möchte bei Nadim einen Irrthum annehmen. Jedenfalls ist die Versicherung Leclerc's, dass "man diesen Commentar übersetzt habe", unbegründet.

<sup>1)</sup> Das arabische Wort erscheint auch im latein. Fragment des Apollonius (s. § 103) und in de speculo comburente Ed. Gogava s. A. 14. - Suter, S. 52 führt die Identität dieser Abhandlung mit dem Comm. als Thatsache an, ohne meine Erörterung mit dem Nachweis aus dem arab. Fragment (EbA. S. 104) zu erwähnen. Die Erklärung des Pyreion hat Heiberg schon in Revue Crit. 1880, p. 381 gegeben, wie er mir privatim schrieb.

<sup>2)</sup> Suter, S. 52 stellt nur die Angabe H. Kh.'s ohne Erörterung hin.

# § 111. Menelaus,

in arabischen Quellen corrumpirt in Milaus, in europäischen Ueber-

setzungen zu Mileus und Milius geworden.1)

[Quellen: Fihrist S. 267, II, 123 [fehlt im Index]; Suter S. 19, 52; Kifti bei Casiri p. 345; H. Kh. VII, 1144 n. 4505. Wenrich p. 210; Leclerc I, 229, II, 492, vgl. p. 410, VIII; Zf M. X, 482; Günther, Handb. S. 38.]

Kifti berichtet am Anfange seines Artikels, dass die Schriften des Menelaus zuerst in's Syrische, dann in's Arabische übersetzt wurden. Wenrich (und so Leclerc) beschränkt diese Nachricht fälschlich auf die Sphärica. Nadim's und Kifti's Nachrichten sind übrigens unvollständig, während H. Kh. und die mss. uns mehr

Einzelheiten bieten. Ersterer giebt 4 Titel:

1. al-Schakl al-kurrija (Kitab al-Akurr bei Kifti); diese Schrift ist eines der "mittleren Bücher" und findet sich gewöhnlich in den mss. dieser Sammlung. Der griechische Text ist verloren gegangen, und wir verdanken alles uns davon Erhaltene den Arabern; man hat aber die Quellen noch nicht einer kritischen Prüfung unterzogen, und die Nachrichten über die mss. genügen nicht. Ich beschränke mich auf eine Besprechung der Hauptfragen, ohne überall eine Antwort geben zu können.

- a) Der arabische Uebersetzer Ishak b. Honein wird in der hebräischen Uebersetzung von Jakob b. Machir erwähnt, die wahrscheinlich um 1273 zusammen mit den Sphaerica des Theodosius (s. § 30) angefertigt wurde.²) Uri nennt irrthümlicher Weise Honein; Assemani, Wenrich und Andere nennen denselben Üebersetzer, wohl nach ms. 283 in Florenz? Ich ziehe die Lesart Ishak vor, weil die Variante Honein sich leichter durch Weglassung des Namens Ishak erklärt, der überdies mehr mathematische Werke als sein Vater übersetzt hat.
- b) Die arabische Uebersetzung wurde mehrmals redigirt. Wir verdanken Nasir al-Din Tusi eine Bemerkung über einige Uebersetzungen,<sup>3</sup>) die H. Kh. (I, 390, VII, 612) mittheilte, Wenrich und Leclerc vernachlässigt haben. Diese Notiz findet sich in der, im Scha'aban 663 (19. Mai bis 16. Juni 1265) beendeten Redaction; Tusi hat ohne Zweifel das Vorwort von Harawi benutzt. Al-Mahani (um 854/66) hatte bereits den I. Tractat und einen Theil des II. auf Wunsch einiger Mathematiker, die das Buch nicht verstanden, redigirt. Al-Harawi (oder Herewi) benutzte diese Arbeit

Ueber die Zeit des Men. s. die Einleitung des Abd al-Rahman al-'Sufi, bei Schjellerup S. 42. — Cantor I, 340 giebt arab. Quellen nicht an.

<sup>2)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 516.

<sup>3)</sup> ZfM. 483, auch bei Ahlwardt 5930. Tusi giebt hier auch die Definition der "mittleren Bücher" (ZfM. X, 459), zwischen welchen seine Redaction des Menelaus: ms. Bodl. Uri 875 15, 895 7, Florenz 286 und Copie davon n. 271, Berlin 559 fol. (Ahlwardt 5931 9) Menel. auch Ahlw. 5930 und 5931 1.

und setzte . sie unter den Auspicien des Meisters (Ustad) abu Ali Muhammed ibn Ahmed ibn al-Fadhl fort;1) er theilte das Buch in 2 Makalat (Tractate), deren erste l, I. II. und III. propos. enthielt. Diese Redaction findet sich in ms. Leyden 988 (zusammengebunden mit 965).2) In 2 Berliner mss. (Ahlwardt 5931) findet sich ein Anhang über die Anordnung (Tartib) der Figuren (Theoreme) und ein anderer, beginnend mit einer Stelle aus der Emendation (I'sla'h) der Sphaerica des Harawi am Ende des III. Tractats.

Der Emir abu Nasr Mansur b. Irak (nicht Arraf)3) beendigte i. J. 1007/8 seine Redaction in III Tractaten, welche sich in ms. Leyden 989 (Auszüge in n. 990) und vielleicht in der Bodleiana n. 906 findet. Diese Redaction wählte Tusi als die beste und verbesserte sie noch. Eine Bemerkung Tusi's über die Anzahl der Figuren, scheint unrichtig und confuse wiedergegeben bei H. Kh., und Flügel's lateinische Uebersetzung ist ungenau.4)

Es scheint, dass Tusi einen Unterschied in dem II. Tractat hervorheben wollte, der meistens 24, zuweilen 21 zählt; der I. hat überall 39, der letzte (lies al-akhir für al-mukhtar, auch in der

orientalischen Ausg.) giebt 25.

Eine bis jetzt unbekannte Redaction in ms. India Office 741 wird dem Muhammed ibn abi Schukr beigelegt, nach Loth, Vater des Muhii al-Din Jahja b. Muhammed. Ich vermuthe vielmehr eine Weglassung des Namens Muhji al-Din, oder dass Muhammed fälschlich für Muhji al-Din steht; denn dieser Astronom (um 1265) hat einige Uebersetzungen von Euklid, Apollonius, Theodosius und Ptolemäus redigirt und ist der Verfasser einer Abhandlung über die unter dem Namen "Menelaus" bekannte Figur, arabisch alschakl al-katta (Figura kata oder Figura sector) genannt.5) Diese Figur ist das Thema vieler Monographien vom IX. bis zum XIII. Jahrh., 6) worin bald die 5. Figur des II. Tractats (z. B. Nasawi, Cat. Leyd. III, 93), bald der III. Tractat (z. B. bei Djabir ibn Afla'h, wahrscheinlich nach der Verschiedenheit der Redactionen der Sphaerica) citirt wird. Wir besitzen Abhandlungen darüber von Thabit 1) (auch in hebräischer Uebersetzung, lateinisch von Gerard von Cremona), von Nasawi (um 900-930?), dessen Vorrede, im Levdener Catalog der mss. mitgetheilt, sehr interessant

3) S. oben § 90.

6) Meine Lettere a Don B. Boncompagni, p. 29, 93; Bibl. Mathem. 1887. p. 73/4.

<sup>1)</sup> Catal. mss. or. Lugd. Bat. V, 235 zu III, 50; cf. Baldi l. c. 2) Zu Baldi p. 89. Klamroth (S. 271) vermisst es unter n. 965.

<sup>4)</sup> Auch in ZfM. X, 482 ist die Angabe nicht ganz genau.

<sup>5)</sup> ms. Berlin 559 fol. (Baldi, p. 89, Ahlw. 5957), ms. Landberg (in Leyden) 459.

<sup>7)</sup> ZfM. XVIII, 337, XIX, 96; cf. Leclerc, Hist. II, 410; Wüstenfeld. Uebersetz. 60; Thabit arab., Paris 2467 18; Slane, Khedive V, 201 bei Suter. S. 20 n. 18, S. 58 A. 310; ein Excerpt bei Ahlw.: 5940. Das Wesentliche daraus giebt Tusi, am Ende seiner Abhandl., s. folg. Anm.

ist, von Sidjzi (998), von Djabir ibn Afla'h (Spanier aus dem XI. Jahrhundert (in hebräischer Uebersetzung), endlich von Tusi (um 1265), kürzlich edirt.¹) Man hat diese Abhandlungen den "mittleren Büchern" angefügt und als Anhänge zu den Sphaerica copirt. Das wird durch eine Berichtigung im Text des Fihrist bestätigt. Unter den Titeln der Werke der Banu Schakir, S. 271, findet sich folgender: Kitab al-Schakl al-hindisi alladsi bajjana Djalinus, "Buch der geometrischen Figur", erläutert von Djalinus, von Muhammed (b. Musa); Galienus muss offenbar Menelaus heissen, "die Figur" par excellence ist "der Sector", der also schon damals die Figur des Menelaus genannt, und fast zu gleicher Zeit mit der Uebersetzung der Sphaerica erklärt worden.

Die Medicea zu Florenz besitzt drei mss. der Sphaerica in III Tractaten; Assemani giebt zu n. 271 und 286 die Anzahl der Figuren: 36, 26 und 32; sagt nichts darüber unter n. 326.

c) Ich kann hier weder auf die hebräische Uebersetzung der Sphaerica eingehen, die wahrscheinlich nicht der Redaction des Tusi entsprungen ist,2) noch die drei lateinischen Uebersetzungen vergleichen, nämlich die des Gerard von Cremona (gest. 1187), betitelt: liber Milei de figuris spericis (sic),3) die nach dem Titel; "ex traditione Maurolyci" (1558)4) herausgegebene, welche vielleicht nur eine Umarbeitung der ersteren ist; man liest daselbst (p. 225 der Ed. 1644) hinter "III lemma IV habet 18 modos" (1. si fuerint sex quantitates etc.) "Lemma Tebitii"; diese Stelle ist vielleicht dem Tractat über die Figura sector entnommen? Ed. Halley's Uebersetzung aus den arabischen und hebräischen mss. ist nach seinem Tode von Costard (1758) edirt, und schade, dass

<sup>1)</sup> Seine Abhandlung erschien mit franz. Uebersetzung von Alex. Pasch a Cara theodory unter dem Titel: "Traité de quadrilatère, attribué (!) a Nasiraldin el Toussy", Constantinopel 1891 (s. die Anzeige von Baron Carra de Vaux im Journ. Asiat. 1892, II, 176-81, wo die Methode der Araber hervorgehoben wird, und vgl. Bibl. Math. 1892, S. 94). Ahlwardt n. 5958 hätte den ungenannten Autor aus ZfM XII, 495 erkennen können; ein ms. Scheffer's citirt Woepcke (Hebr. Uebersetz. S. 596); Slane 2267 12 schreibt dem Tusi nicht bloss eine Abhandl. in 5 Cap. zu (soviel hat Ahlw.), sondern auch zwei folgende anonyme zu 11 und 12 Cap. Das gedruckte Buch zerfällt in V Tractate, wovon I, 14 propos. zählt, II hat 11 Cap., III 3 Cap. etc. — Die von Tusi angeführten Autoren sind in den Noten des Uebersetzers p. 211 ff. aufgezählt; zu Abu Na'sr [Man'sur b. Irak wird bemerkt, dass dieser Wenrich veranlasst haben könnte, dem Farabi eine Uebersetzung (!) des Almagest beizulegen! (s. § 114); S. 214 (s. S. 27, im Französ, S. 31 gekürzt) nach meiner Umschreibung: Husam al-Din Ali b. Fadhl Allah al-Salar, ist offenbar χουσαμη σαλαφ bei Usener, Ad hist. astron. Symbolae p. 16; danach ist meine Conjectur (Hebr. Uebersetz. S. 565, A. 194) erledigt. - Eine anonyme Schrift über die Quantitäten in der Bibliothek des Khedive V, 198 (bei Suter in ZfM. 1893, Hist.-Lit. Abth. S. 18, 53, A. 38).

<sup>2)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 516.

<sup>3)</sup> Zu Wüstenfeld, Uebersetz. S. 60 kommt ins. Digby 178, wo Macray irrthümlich: "Impress." angiebt.

<sup>4)</sup> Wüstenfeld 1, c, unterscheidet sie - ohne Vergleichung,

das Vorwort des letzteren, auf dem Titel erwähnt, sich in keinem

Exemplar zu finden scheint.

Ich habe mich hier über die Einzelheiten verbreitet, um die Bedeutung der noch nicht erschöpften Quellen, welche zur Ergänzung der Lücken im Fihrist dienen können, zu zeigen.

In der Einleitung des Buches der Sphaerica wendet sich der

Verfasser an einen Basilides "al-Ladsi."1)

## § 112. Andere Schriften.

- 2. Kitab fi Ma'arifa Kamijja Tamjiz al-Adjram al-mukhtalata, verfasst für den König Tumutajanus? (der Namen fehlt in allen 3 Registern des Fihrist); derselbe Titel findet sich in den mss. Kifti's und ohne Zweifel in ms. (955?) des Escurial bei Casiri (I, 386 Art. 3, anstatt 6?) mit folgenden Worten beschrieben: "Menelai ad Thimotheum(!)2) Regem liber de Statica: ubi de Corporum mistorum quantitate et pondere." Dieses, bereits von Harless citirte ms. fehlt bei Wenrich.
- 3. U'sul al-Hindasa, Elemente der Geometrie, redigirt (? 'amalahu) von Thabit b. Korra in III Tractaten. Dieses sonst unbekannte, verdächtige Buch ist von Kifti weggelassen; Wenrich giebt nur den Titel, und Chwolsohn erwähnt es in seinem Verzeichnisse von Thabit's Schriften gar nicht.

4. Kitab al-Muthallathat, Buch der Dreiecke, wovon nur ein kleiner Theil in's Arabische übersetzt worden. Kifti hat auch diesen Titel weggelassen.

H. Kh. (III, 471 n. 6475, vgl. VII, 747) spricht von den Beobachtungen (Ra'sad), die Menelaus in Rom 854 (seleucid. Aera) oder 515 vor dem Islam, gemacht haben soll.3)

# § 113. Ptolemäus.

[Quellen: Fihrist S. 267, II, 123 (Suter 19, 52); Kifti unvollständig bei Casiri I, 349; Wenrich p. 227, 303; H. Kh.= VII, 1196 n. 7333; Leclerc I, 229, 230, II, 492; Günther,

Handb. S. 40.]

Nadim's Artikel über Ptolemäus zeichnet sich durch Kürze und Genauigkeit aus. Er wird uns dazu dienen, die Irrthümer, die unbemerkten Wiederholungen und die Widersprüche, welche durch den Zusammenfluss der Quellen angewachsen sind, zu beleuchten.

3) Vgl Mileus (Milesius) "der Philosoph", bei Albert M., De causis

propriet. II, 2 (Hebr. Uebersetz. S. 234, A. 904).

<sup>1)</sup> ZfM. X, 482.

<sup>2)</sup> Suter 19 (vgl. S. 52) giebt den Namen im Fihrist ohne Weiteres mit Domitianus wieder; das ms. des Escurial ist auch ihm entgangen, obwohl ich schon in ZfM. X, 482 darauf hingewiesen habe.

Nadim kennt noch nicht den Beinamen al-Kuludsi (ὁ Κλαύδιος),¹) den die Araber in al-Fulusi verwandelt haben, um ihn durch "Phelusia" zu erklären, auch nicht die Vermengung des Astronomen mit einem Könige aus der Dynastie der Ptolemäer, welche den Gegenstand einer längeren Stelle im betr. Artikel in den mss. Kifti's bildet, aber in dem von Casiri herausgegebenen Auszug sich nicht findet. Wie bekannt, wurde diese Confusion von christlichen und jüdischen Autoren des Mittelalters wiederholt.

Das Verzeichniss der Schriften des Ptolemäus beweist mehr als alles andere, wie sehr Wenrich die Hauptquelle über diesen Gegenstand vernachlässigt hat. Die Schriften, die für uns in Betracht kommen, sind:

1. Ålmidjisti. Diese Vocalisation giebt Hagi Khalfa (V, 385), der für die Bedeutung des Wortes das Lexicon des Calepinus citirt (p. 388), vulgo: Almagest, ein Titel, der während des Mittelalters nicht allein für Ptolemäus' Syntaxis megiste beibehalten wurde, sondern für jedes ähnliche Werk, welches das System der Himmelskörper behandelt; denn selbst die Schriftsteller, welche eine Autorität, wie die des Ptolemäus, anzugreifen wagten, nahmen sein Werk als Muster für die Methode und Anordnung.

Ja'akubi giebt eine eingehende Analyse von Tract. I—III und den einzelnen Kapiteln, Bab (p. 150, deutsch von Klamroth S. 17 ff.).

Nadim giebt eine kurze Notiz über die arabischen Uebersetzungen des Almagest; Kifti wiederholt diese (in Casiri's Auszug ist sie verstümmelt mitgetheilt), nachdem er am Anfange seines Artikels über dieses Hauptwerk des Ptolemäus gesprochen hat. H. Kh. V, 385 hat das, was er in den verschiedenen Quellen gefunden hat, ohne System zusammengestellt und citirt so wenig genau, dass man nicht immer weiss, wo die Citate endigen.<sup>2</sup>) Flügel begeht jedoch einen grossen Irrthum, indem er die Schlussformel (p. 389) folgendermassen übersetzt: "haec Mohyieddin." Das Citat des Calepinus, dem er eine Bedeutung beilegt (VII, 872: in Arabum fontibus), ist ein directes und gehört dem H. Kh. Man möchte genau wissen, wo der Auszug aus dem Nawadir al-Akhbar [von Taschköprizadeh] beginne.

Ich werde dem Berichte Nadim's folgen, indem ich daran die aus anderen Quellen geschöpften Nachrichten knüpfe.

Die erste Uebersetzung des Almagest wurde auf Befehl Ja'hja's, des Barmekiden unternommen. Da sie als mangelhaft erkannt wurde, so wurde sie noch einmal von Abu Hassan und Sallam

<sup>1)</sup> S. de Sacy bei Wenrich; Rose im Hermes VIII, 333; ZDMG. XXV, 420; meine Noten zu Baldi p. 42. Schon Gerard von Cremona hat den Beinamen aus dem Art. des Mubaschschir im Vorw. zum Almagest (Cat. Leyd. III, 80); vgl. auch H. Kh. V, 588; ZfM. XVI, 381.

<sup>2)</sup> Z. B. p. 385 aus ibn Khallikan, Art. Honein, s. Pusey p. 536.

versucht und eine befriedigendere¹) Uebersetzung hergestellt. Abu Hassân (nicht Hajjan, wie bei Casiri und Leclerc) ist sonst unbekannt.2)

Sallam, oder Salman, bei Kifti und H. Kh. III, 386, "Salmus" bei Wenrich p. 227 (Salma p. 30), wird 'Sa'hib Beit al-'Hikma, Vorsteher (?) des Institutes der Wissenschaften genannt; Flügel übersetzt falsch: "libri Beit el-Hikmet auctor", und Suter (S. 26) erklärt es als ein "grosses wissenschaftliches Sammelwerk" - das jedoch Niemand kennt! Sallam ist ohne Zweifel der Uebersetzer, genannt al-abrasch (Hebr. Bibliogr. IX, 46).

. Man sagt", 3) dass Hadjdjadj b. Mathar auch dieses Buch

übersetzte, derjenige, der es bearbeitete, war al-Neirizi.4)

Nadim fügt in seiner Aufzählung der Uebersetzer (S. 244) zum Namen Hadjdjadj: "das ist der Uebersetzer des Almagest und des Euklid." Am Anfang des ms. Leyden 944 (III, 80, s. V, 239), nach dem alten Catalog als anonym von Wenrich und Leclerc citirt (geschrieben vor 516 H.), wird behauptet, dass es die, auf Befehl Ma'amuns, angefertigte Uebersetzung Hadjdjadj's und Sardjun's (lies Sardjus) b. Helia (um 212, H. 827/8) enthalte. Dieselben Namen, in verschiedener Weise corumpirt, - wie "Alhazer", oder "Alhaser ben Josef, ben Matre" (oder Maire) und "Serius", oder "Serigus", oder "Jergia", oder "Serius ben Albe" (oder Elbe), Christ, mit demselben Datum 212 in Worten, finden sich am Anfange mehrerer lateinischer mss.,5) wir ziehen daraus den Schluss, dass Gerard von Cremona, welcher den Almagest (1175?) in's Lateinische übersetzte, diese Notiz in dem von ihm benutzten arabischen ms. gefunden. Der Christ Sergius, Sohn des Helias (Elia), auch sonst als Uebersetzer bekannt, ist wahrscheinlich identisch mit Sergius aus Ras 'Ain, (VI. Jahrhundert), dem Uebersetzer in's Syrische. 6) Uebersetzte Hadjdjadj nach einer syrischen I ebersetzung? Wenrich und Leclerc haben diese Nachricht, welche das Erscheinen einer zweiten Uebersetzung besser erklären würde,

2) Index des Fihrist, S. 224; Index zu H. Kh., p. 1089 n. 3389.

<sup>1)</sup> Die Variante (p. 24) scheint besser als der Text.

<sup>3)</sup> Suter l. c.: "Es wurde schon gesagt", nach Anm. S. 244 des Fihrist bei den Uebersetzern (s. weiter unten); allein in kad liegt nicht überall: "schon" und eine eigentliche Angabe über diese Uebersetzung, worauf hier eine Rückbeziehung passte, findet sich nicht.

<sup>4)</sup> Suter: "welche Uebersetzung von N. umgearbeitet (commentirt) wurde". Wenn nicht Hadjdjadj schon unter Harun versetzt würde, Neirizi unter Muatadhid, so würde ich amalahu so verstehen, dass N. den Uebersetzer veranlasste (honorirte). Nadim erwähnt unter N. (Suter, S. 35) nur einen Comm. zum Quadrip. (s. § 115); bei Kifti (u. H. Kh.) ist ein Comm. zum Almagest (Bibl. Mathem. 1892, S. 58 n. 16) aus unserer Stelle geworden (was Suter, S. 67 A. 209 übersieht), s. weiter unten. Den Comm. (Schar'h) zum Alm. citirt Tusi, Tr. de Quadrilat. p. 213.

<sup>5)</sup> ZfM. X, 469, XVI, 381; Valentinelli, Catal. IV, 248, Cod. 62; Rose im Hermes VIII, 333.

<sup>6)</sup> Virchow's Archiv, Bd. 52, S. 493.

gänzlich ausser Acht gelassen. Nach Kadizadeh<sup>1</sup>) gäbe es drei Uebersetzungen, nämlich die des Hadidjadi, die des Ishak, emendirt von Thabit, und eine dritte, dem Thabit allein beigelegte? Hadidiadi bezeichnete die Kapitel mit dem seltsamen Namen Anwa' (Gattungen). Thabit nannte sie Abwab (Pforten); in der That finden wir die erste Bezeichnung bei den Arabern, daher entsprechend in den lateinischen Uebersetzungen aus dem Arabischen (species) und der hebräischen (מרכי). Ist es ursprünglich ein syrischer Ausdruck? Wenrich kennt jedoch keine syrische Uebersetzung des Almagest; es findet sich auch keine Spur derselben in den bisher bekannten Pariser, Londoner und Oxforder syrischen Handschriften. Andererseits hat man von einer alten hebräischen Uebersetzung gesprochen, die der arabischen vorangegangen wäre (s. § 114),2) das ist aber eine Unmöglichkeit. Vielleicht hat man unter dem Namen des Helia einen Juden zu finden geglaubt.8)

Im Betreff der Notiz über Neirizi heisst es in dem gekürzten Text des Kifti (bei Casiri: wama nakalahu) so, dass Neirizi zum Uebersetzer und Thabit's Verbesserung (s. unten) auch auf Neirizi's Uebersetzung bezogen wurde! Wenrich p. 227, 228, ist Casiri gefolgt, ohne die mss. Nadim's und Kifti's nachzusehen. Das Wort 'amalahu bezeichnet schwerlich einen Comm., obwohl Neirizi den Almagest commentirt hat; Nadim (Art. Neirizi S. 279, bei Suter S. 35) sagt zwar nichts davon, Kifti erwähnt ihn jedoch zweimal; am Anfang des Artikels Ptolemäus (bei H. Kh. V. 286 steht Tabrizi wie sonst öfter, z. B. bei Sakhawi; Irschad S. 85) und im Artikel Neirizi (Casiri I, 421; Wenrich p. 234), welchen Suter übersehen hat (s. S. 201, Anm. 4), wo ein Citat bei Tusi.

Nadim fährt fort: Thabit verbesserte (a'sla'ha) das ganze Buch in der alten Uebersetzung (al-kadim) und Ishak [b. Honein] übersetzte es noch einmal; Thabit's Verbesserung dieser Uebersetzung war nicht beliebt (verlangt), da die erstere besser war.4) Diese, von Casiri weggelassenen Einzelheiten existiren für Wenrich nicht.

Der Uebersetzer Ishak findet sich wieder in dieser, von Kifti, H. Kh. p. 368, bei Wenrich p. 228, Z. 1, entlehnten Stelle. Honein wird genannt von ibn Schihna (citirt von Pusey), von Hagi Khalfa am Anfange seines Artikels (p. 385), in ms. Paris 1107, beendet im Dezember 1221,5) (Wenrich nennt Ishak!), von Leclerc und Anderen. Ich lasse die Frage mit Wüstenfeld noch unerledigt.

2) ZfM. X, 469, XII, 10; Hebr. Uebersetz., S. 521.

<sup>1)</sup> Citirt von H. Kh. V, 387; dasselbe in einer Randnote, welche Rehatsek (Catal. p. 39) falsch übersetzt.

<sup>3)</sup> Ueber den Namen Helyas bei Nichtjuden s. Monatsschrift für Gesch u. Wiss. d. Judenth. 1893/94, S. 44.

<sup>4)</sup> Suter, S. 20 übersetzt: "nicht befriedigend (arab. murdha) war. also" (!) ist u. s. w.

<sup>5)</sup> Woepcke, Essai l. c.; ZfM. l. c.

Ueber Thabit finden wir andere Einzelheiten (weggelassen von Wenrich) in einem, demselben von Kifti gewidmeten Artikel, den Casiri (I, 386 u. ff., insbesondere p. 388, wie sonst häufig) schlecht übersetzt hat. Thabit verbesserte zuerst auf den Wunsch einiger Leute1) die Uebersetzung Ishak's b. Honein, verfasste dann eine ausgezeichnete Uebersetzung, die er verbesserte und erläuterte (wadha'haha), Kifti besass davon ein Autograph. Hierauf verfasste Thabit einen nützlichen Auszug, kürzte aber nicht den XIII. Tractat [heisst das: er liess ihn gänzlich weg? oder: er nahm ihn ungekürzt auf?]. Er commentirte endlich den I. und II. Tractat und einige Zeitgenossen Kifti's benützten Thabit's Erläuterungen plagiatorisch.2) Wenrich citirt diese Stelle über den Auszug ganz allgemein.

Wenrich<sup>3</sup>) spricht von einer anderen Uebersetzung nach einem Artikel von Kifti (wiederholt von Oseibia I, 308) über den Rabbiner (Rabban) Sahl (identisch mit dem Astrologen Sahl b. Bischr?), Vater des Ali, Lehrers des Avicenna (Fibrist S. 161). Es heisst darin: wa'halla [lies wanakala?] etc. "er übersetzte wissenschaftliche Bücher aus einer Sprache in die andere." Welche die beiden Sprachen seien, bleibt zu errathen, doch ist es sicher, dass Sahl nicht in's Hebräische übersetzt hat.4) Man erzählt, dass abu Ma-'aschar nach den (astrologischen) Ausdrücken Schiâ'u und Matari'h befragt, geantwortet hat: "Diese Wörter finden sich nicht in den Uebersetzungen des Almagest aus dem griechischen Texte, ebensowenig findet man sie in den alten (kadim) Uebersetzungen, bei Thabit, dem Honein al-Kulusi(?)5) und al-Kindi; man findet sie nur in der Redaction, welche Rabban übersetzte"(?). Die Worte: al-Naskha allati tardjamaha bedeuten vielleicht nicht eine Uebersetzung; Leclerc vermuthet eine solche aus dem Syrischen. Die Wörter, um die es sich hier handelt, gewöhnlich combinirt: Matra'h al-Schi'a'i "Strahlenwurf", nämlich der Sterne, 6) und deren Theorie man in einem dem Hermes beigelegten Buche gefunden haben wollte, sind falsch interpretirt worden, so dass Sahl die Strahlen brechung entdeckt hätte!

Eine Uebersetzung des Ibrahim ibn al-Salt (erwähnt bei H. Kh.) existirt nicht, s. § 115.

<sup>1) &</sup>quot;Amicorum" bei Casiri, und nach ihm Chwolsohn, Ssabier I, 558, ist Missverständniss von 'hakk?

<sup>2)</sup> Hammer IV, 450 übersetzt das Wort: sich beschäftigen; Wenrich, p. 234, 235 giebt bloss den Namen Thabit's.

<sup>3)</sup> Wenrich, p. 228; Leclerc I, 185, 291; s. Archiv, her. v. Rohlfs I, 450 vgl. die Lesarten zu Oseibia, S. 35.

<sup>4)</sup> Auch Wüstenfeld und Leclerc glauben es nicht.

<sup>5)</sup> Wohl von Ptolemäus übertragen? Hebr. Uebersetz. S. 519, A. 142.

<sup>6)</sup> Vgl. dazu Suter (zu Fihrist, Art. al-Kindi) S. 46, A. 14.

# § 114. Die mss. und die Commentare.

Die arabischen mss. unserer Bibliotheken bieten sehr wenige Nachrichten über die in ihnen enthaltenen Uebersetzungen und Redactionen des Almagest. Der Titel Almagest bezeichnete, wie bereits bemerkt, bei den Arabern Werke systematischer Astronomie. die mehr oder weniger den in dem Werke des Ptolemäus enthaltenen Stoff behandelten, daher als Redactionen, Compendien, oder Commentare des Almagest betrachtet werden konnten, so dass die Titel der mss. und die Beschreibungen der Cataloge nicht immer mit den Angaben der Bibliographen übereinstimmen.1) Ich werde mich auf 2 Beispiele beschränken. Ms. Paris 1108 wird von Wenrich (p. 234) citirt als ein in XIII Tractate getheilter Commentar von Muhji al-Din ben [deleatur] Ja'hia b. Muhammed ibn abi Schukr al-Magrebi al-Andalusi, ein Autor, der im Index des H. Kh. in 4 Artikel getheilt ist2); im Leydener Catalog unter n. 1044 wird das Werk als "recognitio" bezeichnet. Das ms. P. 1108 enthält aber die Recension des Tusi (s. unten). H. Kh. berichtet, wie es scheint, in einem späteren Zusatz, dass ein Mulakhkha's ("Epitomen potiora Almagesti continentem" nach Flügel) von Ja'hja, in 10 Kapitel getheilt, für den Katholikos abu 'l-Faradi Gregorius [Bar Hebraeus] verfasst wurde. H. Kh. giebt den Anfang davon, wahrscheinlich nach Autopsie. Er hatte vorher (nach Kadizadeh?) eine Bemerkung Ja'hja's in dem erwähnten Werke über den Stil des Almagest citirt, hinzufügend: dasselbe Thema wurde von Gregorius etc. discutirt; diese Worte scheinen keinen Titel eines Werkes anzugeben; allein Ja'hja citirt sein eigenes Compendium (lakhkha'stu) des Almagest, betitelt al-Khala'sa, in der Vorrede eines Werkes ohne Titel (nach dieser Vorrede über die Bewegung der Planeten), das er für den Wezir abu 'l-Hasan Ali b. Muhammed b. al-Hasan verfasst hat. Er erwähnt darin die Mondbeobachtungen im J. 633 Jezdedjerd's.3) Diese Schrift in X Tractaten findet sich in ms. Leyden 1044 (III, 111), ms. Paris 1138 citirt Wenrich mit dem nöthigen Vorbehalt, p. 228 (sicut ajunt) als eine Uebersetzung aus dem griechischen Text von abu 'l-Wafa al-Buzdiani (gest. 1. Juli 998).4) Der "Almagest" dieses Autors war Nadim, S. 283 (Suter S. 32) noch unbekannt; Kifti erwähnt ihn in dem von Casiri (I, 433) berausgegebenen Text, aber in der lateinischen Uebersetzung ist er übergangen; die Stelle ist daher wohl Wenrich entgangen, und diese angebliche Uebersetzung im Register s. v. Abu'l Wapha vergessen. Die fragliche Schrift ist durch mehrere Schriften E. A. Sédillot's berühmt geworden, der

<sup>1)</sup> S. unten S. 205, A. 2.

<sup>2)</sup> Baldi p. 90.

<sup>3)</sup> Sédillot p. 135; Baldi p. 90.

<sup>4)</sup> Flügel, Fihrist II, 133 zu S. 283 citirt ibn Khallikan mit einem ungenauen Datum, aber nicht Kifti.

die Kenntniss der Mondvariation gefunden zu haben glaubte,1) welche 600 Jahre später Tycho de Brahe bestimmte; das Thema wurde der Gegenstand einer langen, erbitterten, mit Eifer fortgesetzten Controverse. Sédillot schaltet in der Einleitung zu den Prolegomena des Olough-Beg, p. LVIII, das Wort "Almagest" nach dem Titel al-Kâmil ein!

Man wird hier keine in's Einzelne gehende Bibliographie der arabischen Schriften erwarten, welche sich auf den im Almagest behandelten Stoff beziehen - eine Notiz, bei H. Kh.'s V, 386 ff., (s. § 115) wurde von Wenrich in seiner Aufzählung der Commentatoren nicht benutzt. Ich beschränke mich hier auf: a) eine Aufzählung der mss., welche den Text des Almagest zu enthalten scheinen, b) eine kurze alphabetische Liste der Verfasser von Compendien und Commentaren.<sup>2</sup>)

a) Mss. des Textes finden sich in den Bibliotheken: Bodl. (Uri) 888, 913, 920, 940; - Brit. Mus. 389 (ein Specimen im Catalog p. 186), 390 (Fragm.); — Escur. 909 und 910 (defect); — Leyden 1154 (s. § 113)<sup>3</sup>); — Paris, in hebr. Lettern 1100 (1139 s. § 113); — Petersburg, Institut des langues or. n. 188 in hebr. Lettern; — Vatican 392, ohne Anfang und Ende, ist

ein Compendium.

Von der Redaction (Ta'hrir) des Tusi, bald als Compendium, bald als Text mit Commentar bezeichnet, finden sich 2 Recensionen, die noch nicht genau untersucht sind. Brit. Mus. 391, 1338; Florenz (Medic.) 284, 292; Paris 1108 (nach Slane 2485); Petersburg, Musée asiat.; Berlin, Sprenger 1838, nach Ahlwardt 5655 im J. 1247 für 'Husam al-Din al-Hasan b. Muhammed al-Siwasi. Ein Vorwort Tusi's geht voran. Seine Rec. wurde

commentirt von Samarkandi und einem Anonymus.

b) Im folgenden Verzeichniss finden sich nicht die Namen von al-Battani und al-Fergani, weil ich glaube, dass die ihnen beigelegten Compendien des Almagest nur die, unter ihrem Namen bekannten Werke sind. Fihrist, S. 279, bezeichnet al-Fergani's ("Alfraganus") Schrift als Auswahl aus dem Almagest, und Kifti (bei Casiri I, 432) hat sich geirrt, indem er das Wort Kitab einschiebt, als ob es zwei Titel wären. Wenrich p. 235, wiederholt wiederum Kifti's Irrthum und vernachlässigt Nadim. Ein Compendium von al-Battani bei Wenrich p. 234, wird weder von Nadim, S. 279, noch von Kifti, in seinem Artikel über diesen Autor4) ausdrücklich erwähnt. Kifti spricht am An-

2) S. Ausführliches in meinem Artikel: Die arab. Bearbeit, des Almagest,

in Bibl. Mathem. 1892, S. 53-62.

<sup>1)</sup> Auch Woepcke, Recherches etc., aus Journal Asiatique 1860 (XV, 296, Sonderabdruck p. 20) stimmt ihm bei.

<sup>3)</sup> Medicea in Florenz 315, angeführt im Leyd. Catal. III, 80, ist das persische Werk des Schirazi, bei Wenrich p. 135.

<sup>4)</sup> Der Auszug daraus bei Casiri I, 343, ist Wenrich (z. B. p. 195) entgangen; vgl. Chwolsohn, Ssabier I, 613; Baldi p. 23.

fange seines Artikels Ptolemäus (Casiri I, 348, daher H. Kh. V, 386) im Allgemeinen von denjenigen, die den Almagest benutzt haben, sei es zur Erklärung, sei es zur Auswahl und Erläuterung (des Stoffes), wie al-Battani, al-Biruni, Verfasser des "Kanon al-Mas'udi", welcher Ptolemäus nachahmte ('hadsa fihi 'hadsu, diese in den mss. corrumpirten Worte fehlen bei Casiri) und Kuschjar b. Labban in seinen (astronomischen) Tabellen, bei Casiri ungenau übersetzt: "Tabularum Astronomicorum auctor", während Kifti von diesen Tabellen selbst spricht). 1) Man muss also dies Compendium (Ikhtiyar) Biruni's (citirt bei Sachau zur Chronologie p. XLVIII, nach H. Kh. V, 386, aber schon bei Oseibia II, 21 zu finden) und das des Kuschjar bei Wenrich streichen. Die Schrift Battani's, welche Kifti meint, ist höchstwahrscheinlich sein Werk: Astronomische Tabellen, dessen Einleitung durch eine lateinische Uebersetzung (de motu stellarum, oder Scientia astrorum Albategni) bekannt ist.2) Das lateinische ms. Wien 5258 mit dem Titel: "Albategnii Tract. de instrumentis observatoriis quae in Almagesto ponuntur",3) beginnend: "Almagesti abbreviatio libro primo", ist noch zu untersuchen.

Das astronomische Werk des ibn Afla'h (Anf. XII. Jahrh.) wird in ms. Berlin überschrieben: "Correction (Redaction) des Almagest"; Ahlwardt n. 5653 emendirt aufs Geratewohl falsch "al-Bittani"! (Bibl. Mathem. 1894 S. 43.)

Namen der Autoren von Commentaren, Compendien oder auslegenden und einleitenden Schriften zum Almagest:

Abu Na'sr, s. Man'sur.

Ahmed b. Muhammed, "der Astronom" (IX. Jahrh.).

Ahmed b. Muhammed al-Sauri (Surri) Nadjma'l-Din abu 'l-Futuh, genannt abu 'Sala'h (starb kurz nach 1145), schrieb über die Irrthümer in den Tabellen des VII. u. VIII. Tract.; ms. Bodl. Uri 940.

Averroes, sein nur hebräisch erhaltenes Compendium ist Wenrich unbekannt; Hebr. Uebersetz. S. 546 u. XXIX.

Avicenna.

Biruni (st. um 1050), Auszug (Kanon Mas'udi?) s. oben.

al-Farabi, s. Anm. 76 (Wenrich p. 234 spricht nur von einem Commentar).

al-**Hazimi**, abu Abd Allah Muhammed b. Ahmed al-Sa'idi (unbest. Zeit): Compend., ms. Bodl. Uri 910.

ibn al-Heitham (st. 1038), mehrere Schriften.

1) Hierauf fehlt eine allgemeine Bemerkung im Texte Kifti's.

3) Vgl. die Vorr. des Uebersetzers des Planisphär., ZfM. XVI, 382, zu

Baldi p. 27.

<sup>2)</sup> Ueber das Verhältniss des Battani zum Almagest und die Abweichungen von demselben, s. 'Sufi's Vorr. bei Schjellerup S. 30, 37; vgl. Sédillot, Proleg. d'Olough Beg, französ., p. 153: Sans doute un grand nombre de traités arabes ne sont que des paraphrases de Ptolémée.

**Ibrahim** b. Sinan b. Thabit b. Korra (st. 946) schrieb über die Grundideen des Almagest.

Kadizadeh Rumi (1412), 2 Schriften; die Glossen zu Nitsam

al-Din ms. Berlin bei Ahlwardt 5654.

al-Kindi (geb. 873), 2 Schriften, eine Schrift in Paris 2544. **Man'sur**, abu Na'sr, b. Irak (s. § 90), al-Madjisti *al-schahi* (königlich) citirt Tusi p. 113 s. A. 78.

al-Masi'hi, abu Sahl Isa b. Ja'hja al-Djordjani (st. 1000);

ob etwa ibn 5"5 (so) in ms. Paris hebr. 1018?

al-Neirizi (falsch Tabrizi), Fadhl b. Hatim, s. S. 201 A. 4. Nitsam al-Din, Hasan b. Muhammed al-Kummi al-Nischaburi (1305), Commentar zu Tusi, ms. Brit. Mus. 392, — dazu Glossen von Kadizadeh.

Ibn **Ridhwan**, Ali (st. 1068), verspricht einen Comm. und citirt seinen Auszug (Comm. zu Quadrip. I, 8, s. zu Baldi p. 92).

Samarkandi commentirt die Recension des Tusi (der 1273 starb), ms. Berlin, Ahlw. 5656, kann also nicht der im J. 600 H. (1203) gestorbene Schams-al-Din sein; dass im Index zu H. Kh. zwei synonyme Autoren zusammengefasst seien, vermutete ich schon zu Baldi p. 89; in Bibl. Math. l. c. habe ich das chronologische Moment ausser Acht gelassen.

Schirazi (um 1200), nach einer Notiz in ms. Bodl. (Uri 913)

bei Nix zu Apollonius S. 5.

Schukr (ibn abi, um 1265) verf. "al-Khala'sa", einen Auszug,

ms. Leyden 901.

**Thabit** b. Korra (s. § 113) verfasste verschiedene Schriften, zum Theil in latein. Uebersetzung erhalten. Ein Citat seines *Tashil* (Erleichterung) findet sich in einer arabischen Schrift in hebr. Characteren geschrieben, im Brit. Museum; s. ZDMG. Bd. 47 S. 367.

Tusi, s. oben S. 205.

Wafa (abu 'l) s. oben S. 204.

Anonyme Schriften: ein Commentar in ms. Fort William (Catal. p. 37). — Ein Compendium in der Bibliothek Mulla Firuz I, 24 (Catal. p. 21).

# § 115. Das Quadripartitum.

2. Kitab al-arba'a, τετράβιβλος, Quadripartitum, bei Kifti al-arba'a Makalât. Der Artikel im Fihrist lautet: "Ptol. verfasste [dieses Buch] für seinen Schüler Syrus (Suri). Ibrahim b. al-'Salt übersetzte es in's Arabische, Honein corrigirte es. Eutocius (s. unten) commentirte den I. Tractat, Thabit kürzte den I. Tractat (djama'a waakhradja Ma'aniha);¹) Omar b. al-Farrukhan, Ibrahim b. al-'Salt, Neirizi und al-Battani commentirten

<sup>1)</sup> Suter S. 20 übersetzt unrichtig: "ebenso [commentirte] und erklärte seinen Sinn."

das ganze Buch. Kifti hat diese Stelle wahrscheinlich nach einem ms. des Fihrist copirt, worin das Wort arba'a nach Kitab fehlte.

In Nadim's Artikel über Neirizi, S. 279, hat man aus Versehen die Worte "Buch des Commentars [des] Buches der vier" so gedruckt, als wenn es zwei Schriften Neirizi's wären, wie auch Suter S. 67 A. 209 bemerkt. Nadim erwähnt nicht den Commentar des al-Battani in seinem Artikel über diesen Gelehrten S. 279 (Suter S. 35), aber al-Kifti hat ihn in seinem Art. (Casiri, I. 344) hinzugefügt. Dieser Commentar findet sich im ms. Escurial 966,1) wir erfahren aber aus Casiri nicht, ob er den ganzen Text enthalte; in ms. Berlin Sprenger 1840 (Ahlw. 5857) fehlt 1 Blatt. Casiri (I, 349) schiebt zwischen den Namen der Commentatoren und den Titeln anderer Schriften des Ptolemäus die Worte ein: "qui etiam exornarunt", als ob die erwähnten Gelehrten auch die folgenden Schriften erklärt hätten! s. § 124.

Hagi Khalfa (V, 386, oder vielmehr Taschköprizadeh) hat Kifti's Artikel nicht mit Aufmerksamkeit gelesen, er macht daraus eine Fortsetzung des Artikels Almagest, indem er Einiges weglässt. In Folge dessen erwähnt er in seinem Artikel (VI, 49) über das Quadripart. (s. § 116) nur ibn Ridhwan's Commentar, hinzufügend, dass "dieses Buch" (der Commentar?) ein ebenso nützliches Buch sei, als das Originalwerk (al a'sal) und die Astrologie des Alexandriners Bukratis, welcher Namen (s. die Varianten t. VII, S. 896) wahrscheinlich Eutocius (Autukius) zu lesen ist, der, nach Nadim, den I. Tractat des Quadripartitum commentirt hätte. Es liegt hier irgend ein Irrthum vor. Ibn Ridhwan sagt ausdrücklich, dass er keinen Commentar zum Quadripartitum kennt. Wenrich

hat Nadim und H. Kh. gänzlich vernachlässigt.

Eine Nachricht über eine andere Uebersetzung findet sich bei Nadim bei Gelegenheit des Commentars von Omar b. Farrukhan (S. 273, Suter, S. 27), welcher unter den Uebersetzern aus dem "Persischen" (S. 244), nicht aus dem Griechischen (Casiri p. 362), erwähnt ist.2) Casiri (l. c.) teilt nur die zweite Hälfte von Kifti's Artikel über Omar mit,3) die erste Hälfte ergänzte ich in der ZDMG. Bd. XXV, S. 415, und Flügel im Commentar zum Fihrist, II, 110. Nach Nadim wurde der Text für (lahu) den Commentator von al-Bitrik abu Ja'hja ben al-Bitrik übersetzt;4) nach Kifti arbeitete der Commentator nach der Uebersetzung (min Nakli) des abi Ja'hja al-Bitrik. Omar wird in dem Commentar des ibn Ridhwan (s. § 116) unter verschiedenen corrumpirten Namen

1) Chwolsohn, Ssabier I, 611 citirt Fihrist, aber nicht ein ms.

<sup>2)</sup> Ueber den Namen s. Archiv f. Gesch. d. Medicin, her. v. Rohlfs I. 446; Leclerc I, 137 hält es für wahrscheinlich, dass Omar aus dem Syrischen übersetzte; s. jedoch die Einleit. zu unserer Abhandl. § 2 und die Bericht. zu Abschn. I, S. 111.

<sup>3)</sup> Am Ende fehlt das Wort al-Kawakib; Casiri übersetzt falsch. 4) Ueber Bitrik s. Virchow's Archiv, Bd. 52, S. 364.

citirt - wie auch Ibrahim ibn al-'Salt (identisch mit abu Ruh? Fihrist S. 244, Z. 8), dort unter dem Namen "aben agald",1) obgleich Omar auch andere Schriften verfasst hat, wie das Buch al-Usul (ms. Escurial 917), vielleicht das Original des lateinisch gedruckten "liber nativitatum" (s. § 127), vielleicht ein Commentar zu Dorotheus.

# \$ 116. Die Manuscripte und die lateinischen Uebersetzungen des Quadripartitum.

Nur wenige mss. des Quadripartitum sind bekannt. Ms. Flor. Medic. 314 enthält, nach Assemani Honein's Uebersetzung, corrigirt von Thabit. Ms. Escurial 1824 hat folgenden Titel: . . . . fi'l-Kadhâ bi'l-Nudjum ala'l-'Hawadith, den Casiri II, 346 folgendermaassen wiedergiebt: "Assertiones (sic) quatuor de astrorum judiciis circa rerum eventum"; aber am Anfange des Artikels giebt er folgenden Titel: "Liber quadrip. . . . sive libri quatuor de Apotelesmatibus et judiciis astrorum". Derselbe arabische Titel findet sich bei H. Kh. VI, 49, ms. Bodl. (bei Nicoll p. 537) fügt an das Ende noch: al-durijja, und Wenrich, p. 230, substituirt dem einfachen, von Nadim und Kifti gegebenen Titel folgenden confusen lateinischen Titel: "Ptol. quadr. sive de apotelesmat. et judiciis astrorum", der weder dem griechischen, noch dem arabischen entspricht; Flügel wiederholt ihn jedoch in seiner Uebersetzung des Hagi Khalfa (l. c.) und in seinem Commentar zum Fihrist, II, 123. Die Bedeutung dieses Titels wird sich sogleich herausstellen. Colville hatte das arabische ms. mit dem griechischen Text verglichen und gefunden, dass die Uebersetzung sehr viele Varianten und Weglassungen bietet; daher vermuthet Casiri (und Wenrich nimmt diese Conjectur ohne Vorbehalt an), dass das ms. Thabit's Compendium enthalte ,ut patet p. 387 T. I nostrae biblioth.", wobei. er vergisst, dass das Compendium sich nur auf den I. Tractat erstreckt.

Nach Colville diente das arabische Compendium zum Text der lateinischen Uebersetzung, als "translatio antiqua" gedruckt, "quae non solum multis modis barbara est sed ubique fere ab ipso Arabico autographo mirum in modum dissentit. Nec ullam excusationem admittere possumus pro translatione hac Latina, nisi meram inscitiam translatoris." Die latein. Uebersetzung, nach einigen mss. von Plato aus Tivoli im October 1138 beendigt, giebt am Ende den arabischen Titel "Alarba" und am Anfange des IV. Tractats den Namen "Bartholomäus" für Ptolemäus, eine in neuester Zeit von A. Geiger und Anderen conjicirte Identification, die 700 Jahre früher gewissermaassen instinctiv gemacht worden ist.2) Da die

<sup>1)</sup> Zu Baldi p. 42, 43, im Index S. 160 ist p. 49 abu 'l 'Salt Omaijja.

<sup>2)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 526 und Zus. S. XXIX.

von Colville gefundene Verschiedenheit in den lateinischen und arabischen Texten Zweifel über ihre Affiliation erwecken können, so heben wir den Titel am Anfang von ms. Arras 844 hervor¹): "in judicandi discretione(?) per stellas de futuris in hoc mundo", der dem arabischen Titel bis auf die letzten Worte entspricht, wo das arabische ms. vielleicht al-Dunja oder al-dunjawijja für al-durijja las (s. weiter unten). Diese latein. alte Uebersetzung beginnt: "Rerum jesure" (ja suri)²) "in quibus est" etc. Albert Magnus citirt den folgenden Anfang des Buches "artabi" (al-arba): "Juxta providentiam philosophorum assertione." Ist das der Anfang eines Prologs des Uebersetzers?

Neben der "translatio antiqua" giebt es noch eine andere lateinische, mit folgenden Worten beginnende: "Res quibus perficiunt prognosticationes missore" (lies mi Syre?),3) in der lateinischen Uebersetzung (Ed. 1493 u. 1519) des Commentars des "Haly aben Rodoan" von Aegidius de Thebaldis4) aus einer spanischen (verlorenen?) Uebersetzung auf Befehl Alfons X. Das arabische Original dieses Commentars findet sich in drei mss. (Bodl. Uri 792, Escur. 908 und 911). Nach Casiri I, 347. enthielte n. 908 drei Commentare von Ali ibn Ridhwan (zum IV. Tractat in hebräischer Schrift); allein höchst wahrscheinlich enthält dieses ms. 2 Uebersetzungen des Textes und den Commentar, wie in der lateinischen Uebersetzung.<sup>5</sup>) Kifti (Art. ibn Ridhwan, ms.)6) und H. Kh. VI, 49, kritisiren diesen Commentar, worüber das Nähere in meinen Noten zu Baldi's Artikel p. 41-46. Ich hebe noch hervor, dass Ali die Echtheit des Quadripartitum aufrecht hält, wie in neuester Zeit H. Martin mit noch besseren Gründen.7) Honein8) hatte bereits bemerkt, dass die meisten Gelehrten das Quadripartitum einem anderen Gelehrten als Ptolemäus beilegen, wie es später unter Anderen Abraham ibn Esra und wahrscheinlich auch abu Ma'aschar behaupten.9)

Das griechische ms. Paris 2004 enthält einen Commentar zum Tetrabiblon von abu Ma'aschar (citirt von Leclerc II, 485, 510 und von Usener), 10 der aber den arabischen Bibliographen unbekannt ist. — Battani (Albategnius) verfasste jedenfalls einen

<sup>1)</sup> Bei Wüstenfeld, Uebersetz. S. 40, nicht bei Leclerc II, 392.

Verum, bei E. Narducci, Sur un manuscr. etc. (p. 5 n. 10); s. ZfM.
 XVI. 383.

<sup>3)</sup> Buttmann, Museum f. Alt.-W. II, S. 499 leitet das Wort vom abendländischen "Sire", "Messir" alles Ernstes ab! Die Aehnlichkeit kann allerdings einem Copisten vorgeschwebt haben.

<sup>4)</sup> Fehlt bei Wüstenfeld, Uebersetz. S. 91.

<sup>5)</sup> Zu Baldi p. 43.

<sup>6)</sup> L. c. p. 41, 46.

<sup>7)</sup> Baldi p. 42, s. auch Buttmann, p. 498; ZDMG. XLVII, 381.

<sup>8)</sup> Angeführt von Ma'halli, bei Nicoll p. 537.

<sup>9)</sup> Introd. Anf. IV, s. ZDMG. XXV, 420. 10) Usener, Symbola, Bonn 1876, p. 221.

Commentar über das Quadripartitum.1) Ich füge noch hinzu, dass ein Compendium des Quadripartitum von Juda b. Salomo Kohen zuerst arabisch verfasst, dann (vor 1247) von ihm selbst hebräisch übersetzt, einen Theil seines מרכש החכמה bildete. Er behauptet, dass der arabische Uebersetzer Nachtheiliges über die Juden hinzugefügt habe.2)

Nadim giebt hinter dem Quadripartitum mehrere andere Titel, welche vielleicht nur von Theilen dieses Buches genommen sind, worauf wir später (s. § 123 n. 11) zurückkommen werden.

## § 117. Die Hypothesen (und Geminus).

3. Ikti'sa's A'hwal (Zustände, bei Suter: Stellungen) al-Kawakib; man muss nicht Ifti'sa's emendiren, wie Cureton zu ms. Brit. Museum 426 vorschlägt, sondern das Wort almuta'hajjirin hinzufügen, wie ms. Leyden 1044 hat, wonach Thabit die (anonyme) Uebersetzung corrigirt hat. Unser Buch wird in ibn Ridhwan's Commentar zum Quadripartitum (§ 116) citirt unter dem Titel: de summis (Djuml, ms. Leyden) statuum stellarum; die hebräische Uebersetzung des Kalonymos (1317) trägt den Titel: was die Lesart Ikti'sa's bestätigt. Wenrich glaubte, die Hypothesen im Titel Kitab Sijar al-sah'a (Fihrist) gefunden zu haben, was demnach eine Inhaltsangabe wäre, und Suter (S. 52, A. 78) hat Nichts dazu zu bemerken. Der Pariser Catalog der hebr. mss. verbindet mit dieser unrichtigen Identification eine andere, noch weniger zulässige; er identificirt noch das hebräische ms. 1024, welches einen, dem Ptolemäus beigelegten Tractat in 17 Capiteln, von Moses ibn Tibbon übersetzt, enthält; letzterer ist aber eine Uebersetzung der dem Geminus beigelegten Einleitung, wovon Spuren erst kürzlich in den arabischen Quellen aufgefunden worden.3)

# § 118. Das Centiloquium (,,Frucht").

4. Fihrist erwähnt nur den Titel (al-Thamara =  $K\alpha\rho\pi\delta\varsigma$ ; [die hundert Aphorismen wurden als die "Frucht" der Werke des Ptolemäus betrachtet]4) und den Commentar des Ahmed ben Jusuf, des aegyptischen Geometers (s. weiter unten); Kifti (Casiri I, 349) lässt dieses Werk weg. Der arabische Uebersetzer ist unbekannt.

Es sind wenige mss. bekannt, die nur den Text enthalten,

2) Hebr. Uebersetz. S. 4 (527).

4) Hebr. Uebers. S. 527, A. 191. Tusi (ms. Brit. Mus., s. weiter unten)

bezeichnet das Centiloquium als Ergänzung (Tamam) des Quadripartitum.

<sup>1)</sup> Kifti bei Casiri I, 343; H. Kh. V, 386; Wenrich p. 235; cf. Bibl. Mathem. IV, 68.

<sup>3)</sup> Bibl. Math. 1887, S. 97, 1890, S. 207; Hebr. Uebersetz. S. 539; ZDMG. XLVI, 382 (bei Biruni). Geminus heisst Agani bei Neirizi, Comm. zu Euklid (s. Suter's Anzeige in ZfM. 1893, S. 193).

nämlich Escurial 1838 und wahrscheinlich zwei mss. der Bibliothek Mulla Firuz (I, 23, p. 15, I, 58, p. 32, nicht von Rehatsek erkannt).1)

Der Text ist häufig von einem persischen Commentar begleitet, z. B. in folgenden mss.: Bodl. 931, 1172 und 1173 (Fragm.), Leyden (bei Wenrich p. 232 und 324), Florenz, Medic. 322; Brit. Mus. 415, als "Ergänzung des Quadrip."; als Verf. ist Tusi genannt, der das Werk dem Wezir Muhammed ibn Schams al-Din Muhammed widmete, was mit H. Kh., II, 496, übereinstimmt.

Der Text mit dem Commentar des abu Dja'afar Ahmed b. Jusuf b. Ibrahim ibn al-Daja (s. unsere Einleitung, § 13) findet sich im Petersburger Institut der orientalischen Sprachen 191 4 (Schluss fehlt), wo er "Katib2) der Familie Tulun" heisst, und in Berlin, ms. Sprenger 1839, Ahlwardt 5874 mit dem Namen abu (das ist aber radirt) Ahmed Tauluni. Diese Schrift ist sicher nicht den Khalifen Muatadhed und Muktafi gewidmet; das Wort li-Emir in der Ueberschrift des ms. Petersburg ist jedenfalls uncorrect, wahrscheinlich soll es heissen: "zur Zeit" der Khalifen. Ahmed berichtet in der That Begebenheiten aus den Jahren 904/5 und 912/3.3) Ms. Petersburg hat weder das kleine Vorwort des Uebersetzers noch die einleitenden Phrasen des Ptolemäus, welche sich in der hebräischen Uebersetzung aus dem Arabischen von Kalonymos b. Kalonymos in Arles (1314) finden, aber in der lateinischen, unter dem Namen "Haly Heben Rodan" gedruckten Uebersetzung weggelassen sind. Letztere ist am Schluss "a. Arabum 530" (1136) datirt und der lateinische Uebersetzer ist wahrscheinlich Johannes Hispalensis.4) Der Commentar Ahmed's ist auch in's Griechische übersetzt. Wenrich, p. 237. erwähnt in Folge einer complicirten Confusion ausser unserem Ahmed noch einen Commentator des Centiloquiums, nämlich abu'l-Abbas Ahmed b. Jusuf b. "Alkomad" (richtiger al-Kammad), Astronomen des XIII. Jahrh., wahrscheinlich in Tunis. Das sind die Resultate neuerer Forschungen (wegen der Einzelheiten verweise ich auf die Zeitschrift für Mathematik XVI, 38); sie sind Leclerc (I, 230, vgl. II, 510) unbekannt geblieben, der aus der "Frucht" und dem "Centiloquium" zwei Werke macht.

ms. Escurial 966 enthält nach Casiri I, 399: "Ejusdem [al-Battani] Tractatus de Astrologiae fructu, cum Commentariis, ubi Aphorismi centum" etc., später (II, 347) spricht er von einem Commentar des al-Battani zum Centiloquium, indem er auf jenes ms. verweist; Wenrich, p. 232, hat diese Notizen vernachlässigt.

1) Magazin für die Wissensch, d. Judenthums III, 197.

<sup>2)</sup> Latein. scriptor, griech. younuarinos; Bibl. Math. 1888, S. 115, A. 2. - In ms. Khedive V, 198 (de proport.), bei Suter S. 18 ist 'Haf's Schreibfehler für Dja'afar.

<sup>3)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 528, A. 202.

<sup>4)</sup> Ebd. S. 981.

Wir besitzen aber ein lateinisches Centiloquium "Bereni" [Batani] ohne Commentar. Schliesslich erwähnt Nadim, S. 271, folgenden Titel: Kitab ala mi'at al-Kalam im I. Tractat von Muhammed by Musa b. Schakir, vielleicht eine Schrift über das Centiloquium;1) Wenrich übergeht ihn, mit allen von H. Khalfa (II, 496, vgl. VII, 689) erwähnten Commentatoren, nämlich abu Jusuf Uklidisi,2) abu Muhammed Scheibani, abu Sa'id al-Thumali oder Schamani, und ibn al-Tajjib al-Djathaliki al-Sarakhsi (oder Sarkhasi). Ein anonymer Verfasser einer Compilation (1092/3) aus den erwähnten Autoren ist wahrscheinlich die Quelle für H. Kh. Die drei ersten Autoren sind sonst unbekannt; H. Kh. erwähnt sie auch sonst nirgends.3) Der letztgenannte ist wahrscheinlich identisch mit abu'l Faradj, Secretar des Katholikos (gestorben 1053), dessen Beinamen "Sarakhsi" sich durch Confusion mit einem anderen ibn al-Tajjib erklärt (§ 26, A. 14). Die alten Quellen kennen diesen Commentator nicht.

## § 119. Die Geographie.

5. Kitab Djagraphijja fi'l-Ma'amur wa-Sifat al-Ardh lautet der Titel bei Nadim (Suter S. 20), der, von Wenrich ganz vernachlässigt, im Auszuge Kifti's (Casiri I, 349) gekürzt ist. Nach Nadim wurde dieses Buch in VIII Tractaten für al-Kindi, 4) aber nicht sehr gut übersetzt; Thabit fertigte eine bessere Uebersetzung an. Nadim fügt hinzu: "Das Buch existirt im Syrischen". Nach Kifti wurde die Geographie von al-Kindi übersetzt. Leclerc (I, 230, cf. p. 137) nimmt fälschlich diese Lesart auch im Fihrist an; denn diese Uebersetzung findet sich nicht in Nadim's Verzeichniss der Schriften al-Kindi's; bei Leclerc, p. 137 ist sie sein Zusatz; eine Uebersetzung al-Kindi's wäre von Nadim wohl nicht getadelt worden. Nach Leclerc hätte Kifti diese Uebersetzung gut befunden; allein der mangelhafte Text muss nach Nadim vervollständigt werden und das Lob sich auf Thabit beziehen. Flügel hat in seiner Monographie über al-Kindi (S. 7) diesen Irrthum noch erweitert, indem er angiebt, dass al-Kindi's Uebersetzung von den Einen wegen ihrer Genauigkeit gelobt wurde, während die andern das Gegentheil behaupteten.

Aus H. Kh. (II, 603) erfahren wir, dass die Geographie nicht mehr arabisch existirte, und die von ihm gegebenen Einzelheiten (l. c. und V, 511) kommen zum Theil aus dem Buche al-Masalik

<sup>1)</sup> Sie fehlt bei Kifti (Casiri I, 419), Wenrich und Hammer, Lit. IV, 310. Suter liest Mâija und übersetzt "Wesen der Rede"; er meint wohl Mahija. Ich glaube, dass man bei Muhammed vor Allem an Mathematisches zu denken habe. Der ganze Titel ist jedoch zweifelhaft.

<sup>2)</sup> Vgl. Fihrist S. 285; ZfM. XXXI, 109.

<sup>3)</sup> Index n. 9317, 6362, 7749.

<sup>4)</sup> Nukila li-l-Kindi kann nicht "von Kindi" heissen, abgesehen von den sachlichen Gründen; die Parenthese (oder von?) bei Suter, S. 20 ist also zu streichen.

wal-Mamalik des ibn Khordadbeh (Reisender 869—85), herausgegeben von Barbier de Meinard im Journal Asiatique (1865, t. V).

— Eine arabische Uebersetzung der Geogr. wird z. B. von Ma'sudi citirt und Reinaud¹) hebt den Einfluss einer syrischen Uebersetzung auf die arabische hervor, welcher sich in den, in der arabischen Uebersetzung angewandten Maassen kundgiebt. Neuere Autoren, welche von der Geographie sprechen, z. B. Reinaud (l. c. p. LIV) und E. H. F. Meyer (Geschichte der Botanik III, 268) legen die arabische Uebersetzung al-Kindi bei. Die "Geographie" wird in einer Abhandlung des ibn Saffär über das Astrolab, Cap. 28, citirt.²)

Einige arabische Autoren geben der Geographie die Titel: Rism al-Rub' al-Ma'amur und 'Surat al-Ardh'); die lateinische Uebersetzung der Canones von Albategnius (12 b, 13) setzt dafür "figura terrae" (und "qui vocatur Geographia"); in ibn Ridhwan's Commentar zum Quadripartitum (II, 3) heisst es: in libro quem fecit de figura habitationis terrae und lib. de mappa mundi<sup>4</sup>). Der Titel: "Figur der Welt" wurde stereotyp für geographische und kosmographische Werke bis zu dem berühmten "Image du monde" (XIII. Jahrh.)<sup>5</sup>) und die Schriften des Honorius Augustodinensis, des Petrus de Casa, des Peter d'Ailly und Anderer.

Vor Kurzem entdeckte und erwarb Spitta Bey ein Compendium der Geographie von Khorwarezmi (Muhammed b. Musa), betitelt 'Surat al-Ardh, geschrieben 428 H. (1036/7).6 Nach dem Artikel in den Verhandlungen des fünften internationalen Orientalistencongresses (Theil II, 1. Hälfte, Berlin 1882, S. 19—28) ist es eine selbstständige Nachahmung einer syrischen Uebersetzung, die älter als Thabit ist.

Ein anderes, oft von Abulfeda citirtes Compendium verfasste der Spanier Nur al-Din abu'l-Hasan Ali b. Musa, berühmt unter dem Namen ibn Sa'id (gest. 1274/5), betitelt Basat al-Ardh; ein Auszug davon findet sich in ms. Bodl. (Uri 1015, copirt von Gagnier bei Nicoll n. 266) und in Petersburg (Musée As. bei Dorn p. 205).7)

<sup>1)</sup> Introd. à la Géographie d'Aboulfeda p. XLIV; cf. p. XLII.

<sup>2)</sup> Hebr. Uebersetz, S. 522 u. Zus, S. XXIX.

ZfM. XII, 10; Reinaud l. c. p. XLIV; Lelewel, Géogr. du moyen-âge
 Dass Abulfeda nicht Ptolemäus folge, s. Reinaud l. c. p. XLIII.

<sup>4)</sup> Ein ms. in hebr. Schrift des Reisenden Saphir (1871, n. 9 seines Verz.) enthält eine anonyme astronomische Schrift eines Muhammedaners (welche ich in dem Verzeichnisse der ZDMG., Bd. 47, S. 379 übergangen, vgl. daselbst S. 337 unter Afla'h) in 14 Capp., im 1. wird al-Battani, im 5. Pt.'s Almagest und sein Buch genau מלאלראל (al-Adjrafia) citirt.

<sup>5)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 950, dazu: Honorius Augustodunensis (Gallus, bei Fabricius, Bibl. Lat. med. cir. 1300) — gedr.; cf. ms. Libri n. 607, Cat. p. 133.

<sup>6)</sup> ZDMG., XXXVIII, 294; cf. Reinaud, l. c. p XLV.

<sup>7)</sup> Nicht bei H. Kh. VII, 1190 n. 7103; s. Reinaud, Introd. p. CXLI; Wüstenfeld's Uebersicht der arab. Geographen in Ztschr. f. Geogr. 1846, S. 48, Geschichtschr. S. 137 n. 8.

## § 120. Das Planisphärium und das Astrolab.

6. Die früher bekannten arabischen Quellen über Ptolemäus erwähnen nicht direct ein Werk über das Planisphärium, aber Nadim giebt einen Commentar über das Buch Tastih al-Kurra von einem griechischen Autor an, dessen Namen zweifelhaft ist, (s. § 131); Ja'akubi analysirt die Abhandlung über ein Instrument mit Armilla (Dsat al-'Halak), nämlich über Construction u. 39 Kapp. über Anwendung, ferner eine Abhandlung über Astrolab (Dsat al-Safaih), Construction u. 20 Kapp. über Anwendung. H. Kh. (Art. Tasti'h II, 288) nennt Ptolemäus unter den Autoren darüber, und V, 62 n. 9970 als Uebersetzer Thabit (im Index p. 1241 n. 8898 unterschieden von Thabit b. Korra!), s. jedoch § 131. Ob der, von Nadim erwähnte Commentar den ganzen Text enthält, ist nicht bekannt. In einem Cataloge arabischer Bücher, welchen Raimondi in Florenz herausgeben wollte, findet sich folgender Titel: Ptolemaei de astrolabio, so die Lesart G. Libri's in seiner Histoire des sciences mathématiques etc., I, 145. Wenrich, p. 232, giebt nach Labbé einen confusen Titel: "de astrolabio sive planispherio." Das betreffende arabische ms. ist unbekannt, auch kein anderes bekannt. Wir besitzen aber eine (1536 u. 1558) gedruckte lateinische Schrift, angeblich von Rudolf von Brügge in Tolosa 1144 aus dem Arabischen übersetzt: ms. Paris 7377 B. wird diese Uebersetzung dem "Hermannus Secundus" (Dalmata) beigelegt. Sie wird wahrscheinlich von Albertus Magnus citirt unter dem Titel "Walzacora" (lies Waz alcora — Wadh'a l-Kurra) latine Planisphärium, 1) beginnend: "Cum sit possibile yesure" (s. § 116). Dies erklärt die sonderbaren Worte eines ms. in Florenz (Bandini III, 312): "Almagesti latine vocatur Vigil Cura"2), wo der Almagest mit dem Planisphärium, oder mit dem Astrolab, ebenfalls "Wazalcora" genannt, confundirt ist. Die lateinisch und hebräisch übersetzte Schrift ist nur ein (anonymes) Compendium des Planisphärium von Ptolemäus mit Noten von einem Moslem (hebräisch Maslema), der kein Anderer, als der berühmte Madjriti (um 950?) ist, der auch der Autor dieses Compendiums sein könnte.")

Nach H. Kh. V, 61 n. 9970 hätte al-Biruni (gest. 1039) diese Abhandlung des Ptolemäus erklärt; ich glaube jedoch, H. Kh. meint nicht einen eigentlichen Commentar, sondern die Abhandlung: Istia'b fi Tasti'h al-Kurra (H. Kh. I, 277).4)

<sup>1)</sup> ZfM. XVI, 382.

Bardenhewer, Lib. de causis p. 144, setzt Komma vor cura, das er mit dem Folgenden verbindet.

<sup>3)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 535.

<sup>4)</sup> Sachau, zur Ausgabe der Chronologie, p. XLVIII, ist danach zu berichtigen; Hebr. Uebersetz. S. 534. Vgl. über Biruni meine Études sur Zarkali 63, 65, 85.

## \$ 121.

7. Eine kleine, wahrscheinlich aus dem Arabischen übersetzte hebräische Abhandlung über das Astrolab in mehreren mss. wird dem Ptolemäus beigelegt (Assemani, ms. Vatican 429 39, hat aus dem Astrolab בשנה בארוץ gemacht);¹) sie ist vielleicht identisch mit: Ptolemaei de compositione astrolabii universalis", aus dem Arabischen übersetzt von Robert Castrensis (oder Cestrensis, oder Ostiensis, oder Astensis) in London um 1147 ("aera 1185", wie im Catal. mss. Angl. ms. Digby 40);2) man weiss zu wenig von den mss., welche diese Abhandlung enthalten. - Nadim berichtet (S. 227, 284), dass Ptolemäus nach einigen mss. der erste gewesen sei, welcher das Astrolab, genannt al-Aurri, und die astronomischen Instrumente benutzt habe ('amila), indem er hinzufügt: "Gott weiss am besten". Hagi Khalfa (III, 399 n. 6134, vgl. VII, 741) erwähnt eine Abhandlung über die Armilla (Dsat al-Kursi) von Ptolemäus. Ich habe aber nach speciellen Forschungen über astronomische Instrumente in der arabischen Literatur keine dem Ptolemäus direct beigelegte Schrift darüber gefunden. Andrerseits findet man häufig bei den Autoren und in den Ueberschriften der mss., dass Ptolemäus der erste gewesen sei, der sich des Astrolabs bediente; man macht ihn sogar zum Erfinder desselben. Vielleicht hat eine derartige falsch verstandene Ueberschrift veranlasst, dass man eine solche Abhandlung dem Ptolemäus beilegte? Wir wiederholen Nadim's Ausruf "Gott weiss am besten. 43) Eine, dem Ptolemäus beigelegte, aus dem Griechischen von Salomo b. Elia in's Hebräische übersetzte Abhandlung über das Astrolab findet sich in ms. Paris 1047. ist aber wenig bekannt.4)

# § 122. Optik.

Nadim (und Wenrich) kennt die Optik nicht (die im Griechischen verloren gegangen ist); es ist bis jetzt auch noch kein arabisches ms. davon aufgefunden. Kürzlich edirte Govi (in Florenz) die lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen von Eugenius Ammiratus (Admiral) Siculus (L'Ottica di Cl. Tolomeo da Eugenio . . . ridotta in latino . . pubblicata da Gilb. Govi Torino 1885), welche bekannt war durch einen Artikel von Caussin in den Mémoires der Academie in Paris (Bd. V, 1825)<sup>5</sup>) und durch 2 bibliographische Artikel von Boncompagni (Bulletino IV, 1871)

<sup>1)</sup> Hebr. Uebers. S. 537.

<sup>2)</sup> In Macray's Catal. p. 36: "et a".

<sup>3)</sup> Ob der Verf. des Werkes über das flache Astrolab, in Alfonso's Obras del Saber de astronomia T. II (Narducci, Intorno ad una traduz. ital. ecc. p. 22, vermuthet Costa als Verf. ohne Grund), das Werk des Ptolem. aus Autopsie citirt? vgl. auch Zarkali bei Rico y Synobas, Libros del Saber p. XXV.

<sup>4)</sup> Hebr. Uebersets. S. 536.

<sup>5)</sup> Leclerc l. c. II, 434; nicht bei Wüstenfeld, Uebersetz.

p. 470 ff.). Ich beschränke mich darauf, die Spuren dieses Buches, welche ich bei den Arabern gefunden habe, anzugeben. Es ist bekannt, dass ibn Heitham ("Alhazen") eine Abhandlung über Optik aus den Werken des Euklid und des Ptolemäus darüber (fi'l-Manatsir) ) gezogen hat, indem er den Inhalt des verlorenen I. Tractats vom Werke des Ptolemäus wiederherstellte (dieser Tractat fehlt in der That in der lateinischen Uebersetzung). Ausserdem verfasste er einen Extract (Talkhis) aus Euklid und Ptolemäus über Optik1), ferner eine Abhandlung über die Optik nach der Methode des Ptolemäus.2) Seine Bemerkungen scheinen nach einigen. von Wiedemann mitgetheilten Stellen, sich insbesondere auf den V. Tractat der Optik zu beziehen. Es gab aber einen anderen Autor, der wahrscheinlich vor, oder bald nach ibn Heitham sich mit der Optik beschäftigte, nämlich abu Sa'ad al-'Ala ben Sahl, welcher in einer kleinen Abhandlung in ms. 193 des Institut des langues orient., citirt wird. Rosen p. 126 vermuthet, dass abu Sa'ad selbst der Verfasser jener kleinen Abhandlung sei, gesteht aber, nichts weiter darüber sagen zu können. Ich glaube vielmehr, dass ibn Heitham der Verfasser dieser wie aller anderen Abhandlungen dieses falsch gebundenen Codex sei, und ein Theorem des abu Sa'ad aus dessen Redaction der Optik citire, mit Bezug auf das V. Buch. Die Originalstelle bietet ein zweifelhaftes Wort, weshalb ich die hier nicht entscheidende Uebersetzung unterlasse. Derselbe Abu Sa'ad hat seine Bemerkungen über eine Abhandlung al-Kuhi's, das Astrolab betreffend, einer unbekannten Person mitgetheilt, welche sie redigirt hat (ms. Leyden 1058). Er scheint demnach im X. oder XI. Jahrhundert gelebt zu haben.

# § 123. Verschiedene Schriften.

9. Der Kanon, dessen Analyse bei Ja'akubi (Klamroth XLII, 25) zu finden ist. Nadim nennt in seinem Verzeichnis der Uebersetzer, S. 244, Ajjub<sup>3</sup>) (es giebt drei dieses Namens: alabrasch, al-Ruhawi, ibn al-Kasim al-Rakki) und Sam'un, welche die Tafeln<sup>4</sup>) des Ptolemäus für Muhammed b. Khalid b. Ja'hja b. Barmek, so wie andere alte Bücher übersetzten. Wenrich erwähnt nichts davon. S. auch § 128.

10. Risala fi 'Suwar al-Daradj, ein Auszug dieses Buches (zusammen mit den Auszügen aus dem Quadripartitum und dem Centiloquium) wird in ms. Brit. Museum 843 durch Confusion dem Ptolemäus beigelegt, (s. § 137). Bei H. Kh. V, 109 ist n. 10529

<sup>1)</sup> Woepcke, Omar al Khayami, p. 73 n. 5, wonach Leclerc I, 514, 519 zu berichtigen. Heitham selbst verweist zur Abhandl. über die Brennspiegel (bei Oseibia p. 97, Z. 13 v. u.) auf seinen Extract aus den beiden Schriften des Euklid und Ptolem. über Optik.

<sup>2)</sup> Woepeke, l. c. p. 75 n. 25. 3) Cf. Leclerc I, 184.

<sup>4)</sup> Zidi, Reinaud, Introd. p. XLIII; Usener ad hist. astron. symb. p. 15.

wahrscheinlich eine Vermengung zweier Artikel;¹) der 2. Titel: Kitab al-Suwar al'sab'a etc. meint nicht platonische Ideen, sondern Figuren der 7 Planeten und der 1022 Sterne (Kawakib, nicht Constellationen) in den 48 Constellationen; der Namen des Autors fehlt. Wir besitzen eine, dem Ptolemäus beigelegte Abhandlung über die astrologischen Talismane, betitelt de Imaginibus (citirt von Albertus Magnus in mehreren lateinischen mss.);²) eine französische Uebersetzung derselben von Jean Hulet ist mir nicht zugänglich.

11. Liber ad Heristhonem (ms. Sorbonne 980, Albert citirt Aristonem filium suum), beginnend: Signorum alias utrum [lies alia sunt] masculini generis", gedruckt Venedig 1509, ist wahrscheinlich aus dem Arabischen übersetzt.<sup>3</sup>) Der Namen Ariston findet sich auch in dem Buche der Mechanik des Byzantiner Philo.<sup>4</sup>)

Es folgen ohne Erklärung die von Nadim gegebenen Titel; Kifti lässt die Nummern 16, 22, 23 weg; die letzteren fehlen bei Wenrich, p. 223, obgleich er Nadim citirt. Wie bereits bemerkt bilden einige von ihnen wahrscheinlich Theile des Quadripartitum.<sup>5</sup>)

12. Nativitäten. — 13. Krieg und Kampf. — 14. Herausbringen der Loose. — 15. Kreislauf der Jahre der Welt. — 16. Kreislauf der Jahre der Nativitäten. — 17. Krankheit und Einnehmen (Trinken) der Heilmittel. — 18. Lauf der sieben Planeten (vgl. § 17). — 19. Die Gefangenen und Eingekerkerten. — 20. Ueber die Gefangennehmung der Glückssterne und Dienstbarmachung derselben. — 21. Ueber die beiden Gegner, wer gewinnen werde.

22. Ueber die Kometen 6). Nach dem neuen Catalog enthält das hebr. ms. Paris 1054 5 eine, dem Ptolemäus beigelegte Notiz über die 9 Kometen, und n. 1055 7 (hinter dem Centiloquium) eine Abhandlung des Ptolemäus über die (astrologischen) judicia der Kometen. In dem arabischen ms. der Bodl. bei Nicoll p. 283 n. 275 7, welches eine Sammlung astrologischer Stücke enthält, findet sich ein Auszug über die Dsavât al-Dsavâib, dem Honein 7) beigelegt, welcher vielleicht nur der Uebersetzer ist? — 23. Das Buch, benannt das siebente. — 24. Das Loosbuch 8) in Tabellen.

2) ZfM. XVI, 384, 396; ms. Digby 37.

4) O. Rose, Anecdota p. 286/7.

<sup>1)</sup> S. mein: Polem. u. apologet. Lit. S. 30.

Buttmann, Museum für Alterthumsw. II, Berlin 1808, S. 477 ff., Zf M. XVI,
 ygl. das anonyme arab. ms. Brit. Mus. 415 (p. 197): Nawadir al-Kadhâ.

<sup>5)</sup> Da diese Aufzählung, ursprünglich nur die arabischen Titel umschreibend, nicht ein nothwendiger Bestandtheil der Preisaufgabe war, so setze ich jetzt eine Uebersetzung der Titel fast überall nach Suter an die Stelle der Originale (S. 20).

<sup>6) &</sup>quot;Die Behaarten" (Geschwänzten). Suter: "Ueber die Personen des Adels (der Würde)". Der Ausdruck fehlt allerdings in Freytag's Lexicon

<sup>7)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 540 falsch אלרואל; Komet heisst mudsannab.
8) Kar'a, Loosbuch nach Wörtern, in Tabellen, Rädern u. dgl.; s.
Fihrist S. 324, II, 155; Ahlwardt, Catalog III, S. 562. Dergleichen Schriften

# § 124. Fortsetzung.

Die 3 folgenden Nummern werden von H. Kh. erwähnt.

25. Ikhtijarat, Electionen I, 198, ist vielleicht kein eigentlicher Titel.

26. Ta'abir, Oneirokritik.

27. Ra'sad, Astronomische Beobachtungen 285 J. nach Hipparch und 458 vor dem Islam; scheint auch kein Specialtitel. Bei Nadim, S. 267, heisst es: Zur Zeit der beiden Gelehrten wurden die Sterne beobachtet.

Die folgenden Nummern sind nur als Citate bekannt.

28. Mul'hama, Wahrsagung, citirt von Jakut bei Nicoll p. 333; ob im Almagest oder in der Geographie?

29. ספר הקוסם הקטן, das kleine Buch des Zauberers,

citirt von Abraham ibn Esra.

30. Ista'ksis, citirt in der Uebersetzung der Hypothesen (§ 117) ist nicht στοιχεια, wie Rieu (Catal. p. 207) meint; denn im griech. Text, p. 42, Ed. Halma, heisst es εν τη συνταξει.

31. A'hkam al-Thawabit (Urtheile der Fixsterne?) citirt Ma-'halli, vielleicht = A'hkam al-Nudjum (Urteile der Sterne) in einer anonymen Schrift in hebr. Lettern (ZDMG. XLVII, 381).1)

(Schluss folgt.)

sind in Erfindung von Autoritäten bekanntlich nicht blöde; dem Copisten genügt oft ein Citat im Buch selbst zur Pseudepigraphie.

<sup>1)</sup> Ich kann nicht untersuchen, ob folgende Stücke auf arabische Quellen zurückgehen:

a) Tholomaeus, de diebus coilicis in Par. 7316 (Mittheilung Neubauers, April 1883).

b) Capit. Horologii regis Ptol., Cod. Coll. Chr. 283 10 (Coxe, Catal. Coll. p. 122).

Die altarabischen Namen der sieben Wochentage.

Von

## A. Fischer.

In Anhang a seiner "Süd-arabischen Chrestomathie" (= p. 57) schreibt Hommel: "Das grosse Nationallexicon Lisan al-'Arab gibt an verschiedenen Stellen (so z. B. sub voce عرب ,شير ,أنس etc.) folgenden Vers (Metrum زَافِر):

d. i. "ich hoffe, dass ich am Leben bleibe, und dass mein Todestag sei am Ersten oder am Ahwan oder Gubar oder an dem ihm folgenden Tag, dem Dubar, wenn er (der Tod) mich aber da noch nicht erreicht, dann am Mu'nis oder am 'Arûba oder am Shijâr (oder überhaupt nie). "Diese Namen werden von den Lexikographen den "alten Arabern" (العَرْبُ القَدْمَاءُ), bezw. der Heidenzeit (عَرُوْبَدُ السَّبُ عَنْ السَّبُ شَيَّالُ , für عَرُوْبَدُ vielmehr عَرُوْبَدُ etc. sagte.

Obiger Vers wird von W. F. Prideaux, Trans. B. A. Soc., II (1873), p. 20 note 1 aus einem Werke des Historikers Ahmad ibn Ja'kûb al-'Abbâsî mit den Varianten مُنْ فَنَدُ und أَفْتَدُ und أَفْتَدُ und أَفْتَدُ tund أَفْتَدُ tund أَفْتَدُ statt أَمْ فَيُومِي tund noch ورب من مؤتل المؤتل ال

Es sei mir gestattet, diese Ausführungen kurz zu berichtigen und zu ergänzen.

Die beiden Verse kehren wieder: Kamāl ad-Dīn Ibn al-Ambārī, al-Inṣāf, Ms. Thorb. A 83, fol. 97 = Cod. Lugd. 564, p. 157 (in folgendem Zusammenhang: وَاللَّهُ وَاللَّ

Bezüglich ihrer Herkunft vgl. besonders die Stellen: Gauhari, l. c.: أَنْشَدَىٰ أَبُو سَعِيد السِيرافيُّ قال أنشدني ابن نُرَيْد لَبَعْص شعراء عَلَى قال أنشدني (Ainī, l. c.: اللَّهُ عَلَى البَيتينِية أُومَّلُ البَيتينِية قَالُهُ بعضُ شعراء اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>1)</sup> Herr Professor de Goeje hatte die Freundlichkeit, diese Stelle für mich zu collationiren.

Ich lese die beiden Verse:

'Ukbarī, l. c., schreibt: وهما مصروفان وبار وهما مصروفان غَلَمُ فَيْ صَرْفَ مُونِس وبار وهما مصروفان الله خيم في قدول الله (Ainī, l. c., ٣٩٨: الاستشهاد فيم في قدول المعارفان وقد ترك الشاعر صرفهما للصرووق في فَمُونِسَ أَوْ Alle drei lesen also وبار مصروفان وقد ترك صرفهما (so auch Bērūnī, l. c., und Lisān al-'Arab sub

أُوِ ٱلنَّالِي رُبَارٍ أَمْ فَيَوْمِي ١٤ بِمُؤْنِسٍ ٱوْ عَرُوبَةَ أَوْ شِيَارٍ (Gauharī, Lisān al-'Arab und Tāğ al-'Arūs sub (هون verdankt ihre

Existenz wohl nur dem Bestreben, das Diptoton دبار zu vermeiden, ist also wohl başrischen Ursprungs. (Vgl. Košut, Fünf Streitfragen der Başrenser und Kûfenser, p. 20, Nr. ٩٨: مَنْ فَعَبُ الْكُوفِيْوِنِ الْي أَنَّة يَاكُوفِيْوِنِ الْمَالِيةِ فَعَمُووَة الشَّعْرِ.....وفَعَبَ الْبَصْرِيّونِ يَاكِمُونِ مَا يَنْصُوفَ فِي ضَرُورة الشَّعْرِ.....وفَعَبَ الْبَصْرِيّونِ

<sup>1)</sup> Die grössere Hälfte der von mir mitgetheilten Citate hat وأن , der Rest وان , aber offenbar ist وإن zu schreiben. Vgl. 'Ainī, l. c., اعمى الواد للاحمال.

<sup>2)</sup> Oder يَفْتُنَى. Auf unwesentliche Varianten und Textfehler lasse ich mich nicht ein.

vorliegt (vgl. أَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَ

Verschieden von den sonstigen Ueberlieferungen, aber schwerlich authentisch ist die Lesart des Buṭrus al-Bustānī, l. c.:

mit dem Scholion: فَنَه جَمْعَ كُلَّ أَيَّام الأُسْبُوعِ وَابِتَداً منها بَأَوْهَد Auffallend ist hier وهو يوم الاثنين آلنج besonders die Identificirung von يوم الأحد ثُمّ أَقْوَن وهو يوم الاثنين آلنج , denn allen sonstigen Angaben der Lexica zu Folge (den Muḥīṭ al-Muḥīṭ sub معه mit einbegriffen) ist أوهد in zweiter alter Name für يوم الدُّنين

Auch Hommel's Uebersetzung ist unzulässig, denn dass ein Dichter die Hoffnung äussern könnte, er werde, rein physisch gesprochen, nie sterben, wird Niemand glauben. Eben so wenig befriedigen indess die Uebersetzungsvorschläge seiner Vorgänger.<sup>2</sup>) Ich übersetze:

"Ich hoffe fest auf (weiteres) Leben, während doch mein Stündlein am Sonntag oder am Montag oder am Dienstag,

Oder an dem (ihm) folgenden (Tage), am Mittwoch, und, falls ich diesem entrinne, 3) am Donnerstag oder am Freitag oder am Sonnabend schlagen wird."

<sup>1)</sup> Freytag, Lexicon, IV, 510 sub كُولُ lies: "Dies feriae secundae ' (statt "primae"); cfr. Qāmūs.

<sup>2)</sup> Vgl. besonders Mahmoud Effendi, l. c.: "J'espère vivre, que mon dernier jour soit, on awal, ou ahwan, ou djabar etc." und Prideaux, l. c.: "I hope that I may remain alive and that my day (i. e. the day of my death) may be on Awwal, or on Ahûn, or Ḥubâr, or on the following Dubâr, and if I pass that, may it be on Mûnas, or 'Arûba, or Shabâr, (or, in other words, not to-day)." Altmeister Golius, l. c., hat wenigstens den Sinn des Distichons richtig erfasst: "Spem produco vitae: attamen Dies meus, i. vitae finis futurus die Euvel, vel Bahûn, vel Gebâr etc."; ebenso Casiri, l. c.: "Latiorem spero vitam; postremus tamen dies fortè erit dies Aval etc."

<sup>3)</sup> Bezw.: "und, falls dieser an mir vorübergeht (ohne mir das Ende zu bringen)"....

224

Die Emendation je für je bedingt, wie man sieht, das richtige Verständniss des Verspaars.

ن ist nicht altarabischen, sondern aramäischen Ursprungs (العاملة المنافعة المنافعة

<sup>1)</sup> Vgl. noch Ibn Duraid, Kitāb al-Ištiqāq, ^9, 4; Ḥarīrī, Maqāmāt, ed. de Sacy², I, ḥ-f., 3; II, 137; Ġawālīqī, Mu'arrab, l.v und 48; Nawawī, Šarh 'alā Ṣaḥīḥ Muslim, Kairo 1283, II, ḥ-f; die Qoran-Commentare zu Sūra 62, 9; Ğauharī, Abu's-Sa'ādāt Ibn al-Aṭīr (Nihāja), Qāmūs und Muḥīṭ al-Muḥīṭ sub --c; Hitzig in dieser Zeitschrift, Bd. IX, 758f.; Dozy, die Israeliten zu Mekka, 177f.; Gildemeister, De Evangeliis in Arabicum e Simplici Syriaca translatis, 31 f. (Herr Professor Praetorius war so liebenswürdig, mich auf diese Stelle aufmerksam zu machen); Fraenkel, Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, 277, und de Lagarde, Uebersicht über die im Aramäischen, Arabischen und Hebräischen übliche Bildung der Nomina, 64, Anm.

<sup>2)</sup> S. noch Mas'ūdī, ed. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, III, 423; Ibn Ḥaǧar, Fatḥ al-Bārī, Būlāq 1300, II, الأه المناب المن

<sup>3)</sup> Die Ausgabe hat مستهزين.

صالت مَتى يكون ما وعدتنا بد من العداب عن رَبَّك قال تُصْبح وجوفُكم يومَ مُؤنس وهو الخميس مصفرّةً ويومَ العروبة محمرّةً ويومَ شيار(1 مسودةً ثُمّ يصبّحكم العَذابُ يومَ الأوّل قال المسعوديّ وسنَدَّدُ فيما ¿ Ta'labi, 'Arā'is, بَيرِد من هذا الكتاب (2 أسماء الأيّام والشُهور بلُغَتهم فقالوا مستهزئين به ومَتَى ذلك يا صالِح وما آينة ذلك وكانوا :٥٩ يسمُّون الَّذِيَّامَ فيومُ الأَحَد اللَّوْلُ والاثَّنَيْنَ أَهْوَنُ والثَّلَاثاء دُبارُّ [!sic] والزُّرْبعاء جُبارُ [sic!] ..... وفيه يقول الشَّاعرُ أُوِّملُ البيتين قالوا وكان عَقْرُ الناقة يبومَ الأربعاء فقال لهم صالحٌ عَم حينَ سألُوه عبي وَقْت العَذاب وآيته اتَّكم تُصْبحون غُرَّة مؤنس وَوجوهُكم مصفِّرةٌ ثُمَّ تُصبحون يومَ العروبة ووجوفكم محمية ثُمَّ تُصبحون يومَ شيار ووجوفكم مسودة und Ibn al-Atir, ed. Tornberg, I, ثُمّ يصبّحكم العذابُ يومُ الأُول الّح وكان قتلُها يومَ الأربعاء واسمُه بلُغَتهم جبار (8 وكان قلاكُهم يومَ : 94, 3 أَرُّلُ وَمُ عَنْدُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُهُ مِنْ اللَّهِ عَنْدُهُ مِنْ أَوْلُ ( اللَّهِ عَنْدُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلَّا اللَّهُ ال für at-Ta'labi's und Ibn al-Atīr's Darstellung den Aufriss geliefert haben und von al-Mas'ūdī zum mindesten mit verwerthet worden sind,5) ist bezeichnender Weise immer nur von اليوم الأول die Rede (ed. Leiden, I, Pfo, اليوم الثالث, الثاني 16-17 und rfq, 11-ro., 5).6) Weitere Belege für die sieben Namen sind mir nicht bekannt, insonderheit kann ich mich nicht erinnern, ihnen je in der alten Poësie oder im Hadit begegnet zu sein. Damit glaube ich mich aber berechtigt, die Frage nach ihrer Echtheit vor der Hand mit "non liquet" zu beantworten.

عُرُوباءُ und عُرُوباءُ, die durchaus den Stempel muslimischer Prägung tragen (es sind angeblich Namen für den siebenten Himmel), erklärt Hommel für "altarabisch"; mit welchem Rechte, weiss ich nicht.

Bd. L.

<sup>1)</sup> Die Ausgabe hat hier شبار (schabar), p. 423 dagegen richtig شبار (chyar).

<sup>2)</sup> III, 423.

<sup>3)</sup> Tornberg جبا,

<sup>4)</sup> Vgl. aber ibid. Z. 13 ff.

<sup>5)</sup> S. Mas'ūdī I, 15 f.
6) Cfr. auch Kaššāf und Baidāwī zu Sūra 7, 71 ff. und 11, 67 ff.

Der Vollständigkeit halber gehe ich zum Schluss noch kurz auf zwei weitere Listen angeblich alter Namen für die sieben قَرَشَتْ , سَعْفَصْ , كَلَمَيْ , حُـطَى , قَوَّرْ , أَبْجَدْ ( Wochentage ein: 1 und العربة: vgl. Pocock, l. c., 318; de Sacy, Grammaire arabe?, I, 8; Lane, Lexicon, sub أبجد und Dozy, Die Israeliten zu Mekka, مُطْفِعًى und المُعَلِّلُ , المُؤْتَمِرُ , الآمِرُ , وَبُرْ , صِنَّبِرْ , صِنَّ und لَمُعَلِّلُ , المُؤْتَمِر odec مُكْفِي الطَّعْنِ etc.; cfr. Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis, I, 156: "ut et Hebdomadis") dies, Man, Sanbar etc." Die erste dieser beiden Nomenclaturen halte ich mit Pocock und Dozy, Il. cc., für einen schlechten Schulmeisterwitz. Die Namen, der zweiten Liste, für die es übrigens gleichfalls einige Merkreime giebt,2) beziehen sich nicht, wie auch noch Gildemeister3) annahm, auf die Woche, sondern auf eine bestimmte Gruppe von Kalendertagen, die العَجُوز, in deren Verlauf sich nach volksthümlicher arabischer Anschauung die letzte Kraft des scheidenden Winters bricht. Sie sind ausserdem nicht altarabischen, sondern nachclassischen Ursprungs. Vgl. Mas'ūdī, l. c., III, 410 f., 456; Bērūnī, l. c., rof ff. (Uebersetzung 244 ff.); Ḥarīrī, l. c., I, 190; II, 131; Šarīšī, l. c., II, 19; Jāqūt III, 19; Qazwinī, ed. Wüstenfeld, I, vy; Muzhir, ed. Kairo 1282, I, 154 und die Wörterbücher sub . كسع und كسأ , كفأ , طفأ , علل ,أمر , وبر , صنب , صنب , عجز

<sup>1)</sup> Falsche Uebersetzung von السبعة أبّاء

<sup>2)</sup> Die Angaben über den Verfasser derselben, die sich übrigens einander widersprechen, verdienen keinen Glauben. Der Hadīt und die Sīra strotzen von Unwahrheiten, auf dem Gebiete der alten Poësie ist aber die Unzuverlässigkeit noch grösser.

<sup>3)</sup> De Evangeliis, 32, 4-6.

<sup>4)</sup> Vgl. etwa Begriffe wie unsere "Gestrengen Herrn", die "Halcyon days" im Englischen u. s. f.

Ueber zwei ältere Erwähnungen des Schachspiels in der Sanskrit-Litteratur.

Von

## Hermann Jacobi.

In dem 45. Bande der Sacred Books of the East, p. 303, note 1, habe ich bemerkt, dass die älteste mir bekannte Erwähnung¹) des Schachspiels in der indischen Litteratur sich in Ratnākara's grossem Kunstgedicht, dem Haravijaya XII, 9 findet. Die Zeit dieses Dichters kennen wir: er nennt in den Unterschriften der sargas als seinen Patron Bālabrhaspati, womit der kaśmirische König Cippaṭa-Jayāpīḍa (835—847 n. Chr.) gemeint ist. Ferner sagt Kalhaṇa, Rājataraṅgiṇī V, 34,²) dass er unter Avantivarman's Regierung (857—884 n. Chr.) berühmt geworden sei. Also lebte Ratnākara um die Mitte des 9. Jahrh. Die Strophe aus dem Haravijaya, die sich auf das Schach bezieht, beschreibt Aṭṭaḥāsa, einen Engel (gaṇa) Śiva's, der in der sabhā das Wort ergreift; sie lautet folgendermassen:

# त्रियं द्धानं चतुरत्रतात्रयाम् सनिकपत्त्यत्ररषद्विपाकुलम् । विपचमाविष्कृतसन्धिविग्रहं तथायनष्टापदमेव यो व्यधात्॥

In dieser Strophe liegt ein "scheinbarer Widerspruch" (virodha) vor, der durch Doppelsinnigkeit (śleṣa) hervorgebracht wird. Ich

<sup>1)</sup> Die indische Litteratur über das Schach, soweit sie bisher bekannt war, findet man in A. van der Linde, Geschichte und Litteratur des Schachspiels, I, 79 f., und die Beilage I. Dies betrifft das Vier-Schach. Ueber das moderne indische Schach bend. p. 122 ff. Vergleiche auch die bei Aufrecht, Catalogus catalogorum, p. 177 genannten indischen Werke über das canturaniga. Bisher galt als älteste Erwähnung des Schachs in Indien die in Haläyudha's Commentar zu Pingala's Chandaḥsūtra 1, 2, 3; cf. Weber, Ind. Studien, VIII, p. 230.

Muktākaņalı Šivasvāmī kavir Ānandavardhanalı | prathām Ratnākaras cāgāt sāmrājye 'vantivarmaṇalı ||

will zuerst so übersetzen, dass kein Widerspruch erscheint (virodha-

samādhāna):

"Der den Feind, welcher eine durchaus abgerundete (eigentlich viereckige) Macht besass, welcher reich war an Fussgängern, Rossen, Wagen und Elephanten, und welcher (die Mittel der Politik) Bündniss und Krieg zur Anwendung brachte, trotzdem zu einem machte, dessen Unglück nicht schwand." Etwas freier übersetzt: Der den Feind trotz seiner durchaus abgerundeten Macht, trotz der Fülle seiner Fusssoldaten, Rosse, Wagen und Elephanten, und trotz des geschickten Operirens mit Bündniss und Krieg immerfort in Nachtheil versetzte.

Der Widerspruch entsteht, wenn man die Wörter auf das Schach deutet: "Der den Feind, der vollkommen quadratische Gestalt hatte, der voll von Fusssoldaten, Rossen, Wagen und Elephanten stand, der die Gestalt einer Verbindung (von zwei Theilen) hatte¹), doch

nicht zum Schachbrett (astāpada) machte."

Die Erwähnung der Schachfiguren: Fusssoldaten, Rosse, Wagen<sup>2</sup>) und Elephanten beweisen, dass mit astāpada das Schachbrett caturaigaphalaka, wie der Commentator Alaka<sup>3</sup>) das Wort erklärt, gemeint ist. Für diejenigen, welche die indische Kunstpoësie kennen, bedarf es nicht der Erklärung, dass der Doppelsinn beabsichtigt ist; doch will ich darum nicht unbemerkt lassen, dass unser Vers zwischen mehreren anderen gleich gekünstelten steht.

Die nächste Erwähnung des Schachs findet sich in Rudraţa's Kāvyālankāra. Dieser Schriftsteller gehört dem 9. Jahrhundert an und lebte wahrscheinlich unter Avantivarman's Nachfolger Śankaravarman (884—903 n. Chr.), wie ich in der Wiener Zeitschrift f. d. Kunde des Morgenlandes, II, 154 f. wahrscheinlich zu machen gesucht habe. Im 5. Adhyāya des Kāvyālankāra werden die Versspielereien erklärt; ihre Aufzählung findet sich in v. 2 und 3, von denen uns hier nur v. 2 angeht:

 $tac\ cakra-khadga-musalair\ b\bar{a}$ n $\bar{a}$ sana-sakti-s $\bar{u}$ la-halaih | caturaigap $\bar{t}$ thaviracita-ratha-turaga-gaj- $\bar{a}$ dipada-p $\bar{a}$ thaih ||

(Mit Versen, die die Gestalt von) Rad, Schwert, Keule, Bogen, Lanze, Dreizack und Pflug haben, die zu lesen sind nach den Schachbrettfeldern des Wagens (ratha), Rosses (turaqa), Elephanten (gaja) etc.4)

<sup>1)</sup> Das Schachbrett war also zum Zusammenklappen eingerichtet.

<sup>2)</sup> Wagen und nicht Nachen wie in späteren Schachquellen.

<sup>3)</sup> Die Herausgeber des Textes in der Kāvyamālā identificiren diesen Alaka, Sohn des Rājānaka Jayānaka, mit dem gleichnamigen Mitverfasser des Kāvyaprakāśa. Wenn das richtig ist, dann würde der Commentator etwa dem 12. Jahrhundert angehören.

<sup>4)</sup> Der Commentator Nami (schrieb 1069 n. Chr.) erklärt caturangapītha mit dyūtakāri vidita-caturangaphalaka "das den Spielern bekannte Schach-

Nun werden Beispiele für diese einzelnen Kunststücke gegeben. Wir beginnen mit dem zweiten, dem turagapadapātha oder Rösselsprung (v. 15). Der Vers ist eine Art Anustubh, deren 32 Silben alle lang sind. Jede derselben denkt man sich auf ein Feld des halben Schachbrettes geschrieben. Das Kunststück besteht nun darın, einen solchen Vers auszudifteln, dass, wenn man die Silben nach dem Rösselsprung zusammenliest, derselbe Vers heraus kommt. wie wenn man sie in der natürlichen Reihenfolge liest. Also wie in folgendem Diagramm

| से <sup>1</sup>                | ना 30                    | ली <sup>9</sup>         | <b>सी</b> 20            | <b>ली</b> <sup>3</sup>  | <b>ग</b> 24             | ना <sup>11</sup>        | <b>लो</b> <sup>26</sup> |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ली</b> 16                   | ना <sup>19</sup>         | ना <sup>2</sup>         | <b>ना</b> <sup>29</sup> | <b>गा</b> 10            | <b>सो</b> <sup>27</sup> | सी <sup>4</sup>         | <b>बी</b> 28            |
| ना <sup>31</sup>               | <b>स्ती</b> <sup>8</sup> | <b>ना</b> <sup>17</sup> | <b>ली</b> 14            | <b>e</b> 21             | मा <sup>6</sup>         | <b>बी</b> <sup>25</sup> | ना 12                   |
| <del>र्</del> ची <sup>18</sup> | <del>वी</del> 15         | <b>सी</b> <sup>82</sup> | ना <sup>7</sup>         | <b>ना</b> <sup>28</sup> | <b>ना</b> <sup>18</sup> | ना 22                   | <b>ली</b> <sup>5</sup>  |

gezeigt ist, in dem die aufeinanderfolgenden Felder des Rösselsprungs mit den fortlaufenden Zahlen bezeichnet sind.1) Macht man die Probe, so wird man finden, dass auf beiderlei Weise gelesen derselbe Vers herauskommt. Man erlasse mir den Vers zu übersetzen: er hat soviel Sinn, wie dergleichen künstliche Verse überhaupt haben können, und wer ihn zu entziffern wünscht, mag Nami's Commentar nachlesen. Uns interessirt hier nur die Thatsache, dass in dem indischen Schach des 9. Jahrhunderts der Springer dieselben Züge machte wie in unserem Schach.

Jetzt nehmen wir den rathapadapātha (v. 4). Der ratha Wagen entspricht unserem Thurm; er kann in gerader Linie alle Felder erreichen. Die Silben werden nun so vertheilt, dass der Thurm sie der Reihe nach trifft, ohne ein Feld zu überschlagen

brett". Das "etc." erklärt er mit nara, womit hier die patti, unsere Bauern gemeint sind. Den König und den Mantrin erwähnt er also nicht.

<sup>1)</sup> Das Diagramm ist dem in der Ausgabe des Textes in der Kavyamala Tafel 6 gegebenen nachgebildet, wo statt der Zahlen die aksara von ka bis sa gegeben sind. Die Rösselsprünge scheinen sehr beliebt gewesen zu sein, da der Commentator Nami einen Sloka angiebt, welcher die Felder des Schachbrettes durch aksara ka-sa bezeichnet. Die Reihenfolge des Rösselsprunges wird durch die Reihenfolge der aksara bezeichnet. Da Nami einen früheren Commentar benutzt hat, so ist jener versus memorialis wahrscheinlich nicht von ihm gemacht, sondern nur citirt; er geht also wohl in frühere Zeit zurück.

oder zweimal zu berühren, wie aus folgendem Diagramm ersichtlich sein wird:

| ₹1               | ती 2                   | <b>चि</b> 3  | ता 4             | <b>स</b> <sup>5</sup> | ₹ 6              | <b>स</b> <sup>7</sup> | <b>क्री</b> 8          |
|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| या <sup>16</sup> | <b>य</b> 15            | मा 14        | म <sup>18</sup>  | म <sup>12</sup>       | मा 11            | य <sup>10</sup>       | <b>या</b> <sup>9</sup> |
| म <sup>17</sup>  | <b>€</b> 18            | <b>ti</b> 19 | पा 20            | <b>₹</b> 21           | वो <sup>22</sup> | गी 28                 | री 24                  |
| सा <sup>32</sup> | <b>य</b> <sup>81</sup> | ता 30        | सि <sup>29</sup> | सि <sup>28</sup>      | ता <sup>27</sup> | य <sup>26</sup>       | सा <sup>25</sup>       |

Man sieht, dass das Kunststück beim *rathapadapāṭha* nicht ganz so halsbrecherisch ist, wie bei dem Rösselsprung; es brauchen nur der zweite und vierte Pāda des Śloka so eingerichtet zu sein, dass sie von vorn und hinten gelesen gleichlautend sind.

Zuletzt besprechen wir den gajapadapātha (v. 16), über den wir uns an dem folgenden Diagramm klar zu werden versuchen wollen. Die eingeschriebenen Zahlen entnehme ich dem Commentar.

| चै <sup>1</sup>          | ना <sup>3</sup>  | <b>गा</b> <sup>5</sup> | धी <sup>7</sup>   | <b>गा</b> 9             | वा <sup>11</sup> | धी <sup>13</sup> | ₹T 15'        |
|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| मा <sup>2</sup>          | धी ⁴             | वा <sup>6</sup>        | रा 8              | धी <sup>10</sup>        | रा 12            | रा 14            | <b>जन्</b> 16 |
| <b>विं</b> <sup>17</sup> | ना <sup>19</sup> | ना <sup>21</sup>       | <b>પ્રાં</b> . 28 | ना <sup>25</sup>        | कं <sup>27</sup> | <b>N</b> 29      | ते 81         |
| ना 18                    | <b>માં</b> 20    | कं <sup>22</sup>       | ते 21             | <b>મં</b> <sup>26</sup> | ते 28            | ते 30            | <b>ज:</b> 32  |

Nach den Zahlen muss man den Vers zusammenlesen, um denselben Vers wie in der natürlichen Reihenfolge zu erhalten. Danach wäre also der Gang des Elephanten so gewesen, dass er immer ein Feld geradeaus vor- und darauf eins diagonal zurückgezogen worden wäre, bis er an das Ende der zwei horizontalen Reihen gelangte, um dann in der 3. und 4. Reihe dasselbe Spiel zu wiederholen.

Ziehen wir nun Albērūnī's Angabe über das Schach heran, wie sie in Dr. A. v. d. Linde, Quellenstudien zur Geschichte des Schach-

spiels, Berlin 1881, p. 257 in Sachau's deutscher Uebersetzung, und in des Letzteren Alberuni's India I, 183-185 in englischer Uebersetzung vorliegt. Danach lassen die Inder auf dem Schachbrett den Elephanten um ein Feld, wie den Fussgänger, geradeaus gehen, nicht aber nach den übrigen Seiten hin, ausserdem nach der Richtung aller vier Winkel, wie den farsan. Sie sagen, diese Felder seien die Plätze für die Extremitäten des Elephanten, d. i. für den Rüssel und die vier Füsse". Danach kann also der Elephant in der Diagonale auf die vier anliegenden Felder, aber parallel zu den Seiten des Schachbrettes nur auf das nächste vorwärts gehen. In unserem Verskunststück geht der Elephant ebenso nur auf das nächste Feld geradeaus und diagonal nur nach rechts ein Feld zurück. Es folgt daraus nicht, dass er die anderen Bewegungen in der Diagonale nicht machen konnte: denn da mit dem Elephantenzug alle Felder der vier Reihen erreicht werden sollten, so war die in dem Verse illustrirte Art zu ziehen die einzig mögliche. Auffällig ist, dass nach unserem Diagramm der Elephant, wenn er das letzte Feld rechts in der zweiten Reihe erreicht hat, nicht geradeaus auf das entsprechende der dritten Reihe geht, sondern auf das erste Feld links in der dritten Reihe. Ich glaube nicht, dass dies eine Spielregel war, sondern die Verskünstler mussten sich diese Abweichung erlauben, weil sie sonst den zweiten Halbvers, also 16 Silben, nur aus zwei verschiedenen Silben hätten bauen müssen. In der ersten Vershälfte konnten sie sechs verschiedene Silben verwenden, in der zweiten wären nur zwei erlaubt gewesen: das verlangte zwar nicht geradezu eine Unmöglichkeit, aber immerhin wäre das Kunststück sehr verschieden in den beiden Vershälften geworden und das mag dazu geführt haben, lieber beide Vershälften gleich zu behandeln, d. h. die Spielregel nicht in aller Strenge durchzuführen.

Dass nur zwei verschiedene Silben in dem letzten Halbverse hätten verwendet werden können, wenn man den Elephantenzug von dem Ende der zweiten Zeile hätte spielgerecht fortsetzen wollen, lässt sich leicht an folgender Figur zeigen.

| 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
| 17 (81) | 18 (29) | 19 (27) | 20 (25) | 21 (28) | 22 (21) | 23      | 24 (17) |
| 25      | 26 (30) | 27 (28) | 28 (26) | 29 (24) | 30 (22) | 31 (20) | 32 (18) |

Man denke sich die Silben des Verses wie bisher auf die Felder des Schachbrettes der Reihe nach geschrieben und wie im umstehenden Diagramm mit den fortlaufenden Zahlen 1-32 bezeichnet. Soll nun der Elephant von 16 aus in die 3. und 4. Reihe nach der Spielregel gelangen, so müsste er auf 24 und dann auf 32 gezogen werden, wenn kein Feld frei bleiben sollte.1) Von 32 aus müsste er dann auf 23 diagonal zurück und von da auf 31 geradeaus vorwarts gehen, und so fort bis er auf 25 anlangte. Die Felder, die er so der Reihe nach einnehmen würde, sind durch die eingeklammerten Zahlen bezeichnet. Da nun die oberen Zahlen die natürliche Reihenfolge der Silben bezeichnen und die unteren, die nach dem Elephantenzug gelesenen, und da auf beide Arten derselbe Vers herauskommen muss, so folgt, dass auf die Felder, die durch die zusammenstehenden Zahlen, z. B. 17 (31), bezeichnet sind, dieselbe Silbe kommen müsste, also auf 17 und 31 stände dieselbe Silbe. Sucht man sich so die Felder mit gleicher Silbe zusammen, so findet man:

$$17 = 31 = 20 = 25 = 32 = 18 = 29 = 24$$
, und  $19 = 27 = 28 = 26 = 30 = 22 = 21 = 23$ .

Auf den durch die erstere Linie bezeichneten Feldern dürfte also nur eine Linie stehen, und ebenso wäre auch nur eine Silbe für die Felder der zweiten Reihe zulässig. Mithin müsste der zweite Halbvers aus nur zwei verschiedenen Silben gebaut werden und zwar nach dem Schema: a a b a b b b a, a b b b a b a a, während der erste Halbvers das zwar sehr schwierige aber nicht unmögliche Schema: c d d e d f e g, d e f g e g g h hat.

Nun könnte man fragen, warum der Elephant erst durch die beiden ersten Reihen und dann erst durch die beiden folgenden geführt wurde, warum er nicht nacheinander die Felder 1 9 25 32 einnahm. Der Grund ist folgender. Da der Elephant nicht in gerader Linie zurückgehen kann, sondern nur in der Diagonale, so hätte er eine Anzahl Felder überhaupt nicht berühren können; das beabsichtigte Kunststück wäre also gar nicht möglich gewesen. Also bei der von Albērūnī bezeugten Spielregel konnte mit dem Elephantenzug gar kein anderes Schachverskunststück gemacht werden als dasjenige, welches Rudrata illustrirt hat.

Albērunī spricht von zwei Arten des Schachs in Indien. Die erste Art ist offenbar das Zwei-Schach; in diesem war die oben beschriebene, von der arabischen verschiedene Art den Elephanten zu ziehen üblich. Die übrigen Figuren zogen wie im arabischen Schach, also der ratha wie der rukh (;), d. h. wie unser Thurm, wie wir oben angenommen haben. Im indischen Vier-Schach hatte der

<sup>1)</sup> Denn, wäre er zuerst diagonal auf 23 gegangen, dann wären zwei Felder frei geblieben, weil er in der den Seiten parallelen Richtung weder nach rechts oder links noch rückwärts gehen kann.

ratha die Bewegung des arabischen Elephanten, d. h. er übersprang ein Feld in der Diagonale und der Elephant zog wie unser Thurm. Mit diesem Vier-Schach hatte dasjenige, welches sich aus Rudrața's Schachverskunststücken ergiebt, nichts zu thun, und ist also in Indien vorläufig das Zwei-Schach zuerst beglaubigt. Doch genügt dies nicht um zu beweisen, dass das Vier-Schach eine spätere Erfindung sei. Für die Ursprünglichkeit des letzteren liesse sich geltend machen, dass die indische Politik immer gleichzeitig vier Mächte ins Auge fasst, nämlich den vijigīsu, den amitra, den madhyama und den udāsīna (Kāmandaki VII, 20; Manu VII, 155), was seinen Ausdruck in den vier Parteien des Vier-Schachs fände. Aber mit aprioristischen Gründen lässt sich hier nichts entscheiden.

Noch eine Bemerkung über die Verbreitung des Spiels. Rudrața lebte in Kaśmir gegen 900 n. Chr.; Albērūnī, der seine Indica im Sommer 1030 schrieb, war nicht über das Punjab hinaus gekommen¹), und Nami, der seinen Commentar aus dem Jahre 1125 Vikr = 1069 n. Chr. datirt, lebte in Guzerat.²) Daraus können wir entnehmen, dass im 11. Jahrhundert das Zwei-Schach, wie wir es im Obigen kennen gelernt haben, im westlichen und nordwestlichen

Indien bekannt war.

Die Resultate unserer Untersuchung sind also folgende:

1. Das Schachspiel wird in Indien zuerst erwähnt in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts von dem Kasmirer Ratnākara, und zwar nennt derselbe speciell die Figuren: Fusssoldat, Pferd, Wagen (nicht

Nachen) und Elephant.

2. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts oder gegen Anfang des 10. erwähnt Rudrața, ebenfalls ein Kaśmirer, das Schach caturanga. Er erwähnt dieselben Figuren wie Ratnākara. Das Schach muss schon ganz allgemein bekannt gewesen sein, weil es zu Verskunststücken benutzt wurde, und zwar zu dem Rösselsprung, dem Wagen- und Elephantenzug. Das Schach war dasselbe Zwei-Schach, das Albērūni 1030 n. Chr. beschreibt: das Pferd zog wie unser Springer, der Wagen wie unser Thurm und der Elephant wahrscheinlich wie unser König, nur dass er in gerader Richtung weder seitwärts noch rückwärts, sondern nur vorwärts gehen durfte.

3. Im 11. Jahrhundert war dies Zwei-Schach im ganzen west-

lichen und nordwestlichen Indien bekannt.

1) E. Sachau, Alberuni's Indica, Preface, XIII.

<sup>2)</sup> Nami benutzte zwar ältere Commentare, die vielleicht aus Kasmir stammten. Wenn aber die von Rudrata für seine Kunststücke zu Grunde gelegten Schachregeln von den in Guzerat üblichen abgewichen wären, würde Nami wohl für seine Landsleute eine erklärende Bemerkung haben einfliessen lassen.

# Zu den marokkanischen Piutim.

Von

## David Kaufmann.

Die von Zenner (ZDMG, XLIX, 560 ff.) beschriebene Liederhandschrift ist marokkanischen Ursprungs und stammt unzweifelhaft aus dem Jahre 1814. Die Datirung אב"ל יש"ראל enthält eine Anspielung auf eine Landestrauer, deren Gründe noch aufzusuchen sind, umfasst aber sicher jeden Buchstaben dieses Chronostichs, da um der zwei Buchstaben w und willen, wenn nur diese gerechnet werden und 1542 ergeben sollten, nimmermehr zwei so absichtsvolle sinngebende Worte gewählt worden wären. lateinischen Lettern auf dem Einbande, in denen der Besitzer und Besteller der Handschrift genannt wird, belehren genugsam darüber. wie weit wir hier von der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entfernt sind. Zagen ist allerdings kein Vorname, aber Ben-Zagen oder Ibn-Zagen ist ein Familienname. Der Abraham b. Iehuda ha-zagen, der hier vermuthet werden soll, ist schon als Karäer (s. Steinschneider, cat. libr. hebr. Academiae Lugduno-Batavae Nr. 1 p. 1ff.) von vornherein als ausgeschlossen zu betrachten.

Aber es bedarf des Hinweises auf diese äusseren Merkmale nicht, die allerdings durch die Jugend des Papiers und der Schrift allein schon entscheidend sind, die Betrachtung der wenigen über den Inhalt bekannt gewordenen Angaben genügt, die Handschrift vom Anfang unseres Jahrhunderts, genau wie es die äussere Bezeugung fordert, zu datiren. Wenn der Beweis erbracht werden kann, dass einer der darin vertretenen Dichter noch im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts gewirkt hat, dann sind wir des angeregten Zweifels, wie die ausdrückliche Datirung zu deuten ist,

mit Einem Schlage überhoben.

Diese Jugend raubt aber dem Codex nichts von seiner Bedeutung. Marokko ist für die jüdische Litteraturgeschichte so sehr die dunkelste Provinz des dunkeln Erdtheils, dass schon als Sammlung von Poesieen marokkanisch-jüdischer Dichter die Handschrift einen hohen Werth beansprucht. Wenn das jüdische Schriftthum überhaupt von der Aufschliessung Marokko's noch eine reiche Ernte und gar mannigfache Ergänzung zu erwarten hat, da sicherlich

noch manche verloren geglaubte Werke, besonders der spanischarabischen Epoche dort vollständig erhalten geblieben sind, so ist für die Geschichte der synagogalen und der hebräischen Poesie im Allgemeinen vollends für Marokko noch Alles zu thun. Hier hat selbst Leopold Zunz aus Mangel an Handschriften aus diesen Gebieten die Arbeit der späteren Forschung überlassen müssen, die auch seine Angaben über den Ritus jener Länder (die Ritus des synagogalen Gottesdienstes p. 53 f.) wesentlich zu bereichern in der Lage sein wird. Die Feststellung der Akrosticha, die, wie ich aus meiner eigenen grossen marokkanischen hebräisch- und hebräischarabischen Liedersammlung weiss, gewöhnlich vor den einzelnen Gedichten angegeben werden, wird eine Reihe von Namen ergeben, die der jüdischen Litteraturgeschichte fortan werden einverleibt werden müssen.

Zenner's Mittheilungen selber (p. 573) lassen drei oder vier verschiedene Dichter hervortreten, von denen zwei auch mit unseren jetzigen Mitteln bereits zeitlich näher bestimmt werden können. Denn nicht auf Einen Verfasser, sondern auf drei, resp. vier beziehen sich die Akrosticha, die Zenner als verschiedene Namensformen eines und desselben Dichters auffassen zu dürfen glaubte.

Jakob ארה; ist nicht mit dem Jakob ארה; identisch, dessen arabisch-hebräisches Gedicht uns p. 574/76 vorgelegt wird. Jakob Ibn Zur ist vielmehr einer der bekanntesten Rabbiner Marokko's, von dessen Thätigkeit wir ganz besonders seit den werthvollen Publicationen Abraham Annaqawa's Kenntniss haben. Aus dem zweiten Theile des 1869 und 1871 in Livorno erschienenen Responsenwerkes Kerem Chemer (כרם חכור) dieses Gelehrten allein lässt sich ein Bild von der rabbinischen und litterarischen Bedeutung Jakob b. Ruben Ibn Zur's gewinnen, der über ein halbes Jahrhundert lang bis nach dem Jahre 1751 in den Gemeinden Marokko's eine führende Stellung einnahm<sup>1</sup>). Mehr aber noch könnte aus der in Berlin<sup>2</sup>) vorhandenen Handschrift der Sammlung seiner Episteln, genannt ein abgerundetes Bild seiner Persönlichkeit sich herstellen lassen. Jabez, wie er nach den Anfangsbuchstaben seines Namens sich schrieb und genannt wurde, war aber auch wie mehrere Abkömmlinge der Familie Ibn Zur ein fruchtbarer synagogaler Dichter. In der kleinen Sammlung marokkanischer Trauergesänge für den Erinnerungstag der Zerstörung Jerusalems (קינות לט"ב), die ich handschriftlich besitze, trägt manche Kinna in ihrem Akrostichon das Zeichen seiner Urheberschaft.

Noch weniger darf Jakob b. Josef ארדיאר mit Jakob מרדיאר mit Jakob zusammengeworfen werden. Unter den Mäcenen, denen Abraham Annaqawa die Herausgabe seines Responsenwerkes dankt, erscheint auch Josef b. Ahron Almâlih. Ich erblicke in ihm den Enkel

<sup>1)</sup> Steinschneider, Hebr. Bibliographie 16, 33.

<sup>2)</sup> Steinschneider, Verzeichniss der hebr. Handschriften Nr. 54 p. 29 ff.

unseres Dichters, dessen Lebenszeit dadurch feststeht, dass in meiner Sammlung von Klageliedern seine Elegie auf die Leiden der marokkanischen Gemeinden aus dem Jahre 1790 sich findet, die wahrscheinlich auf die Verheerungen der nach dem im Jahre 1789 erfolgten Tode Sultan Mulei Sidi Mohammed's eingetretenen Kriege anspielt. Wegen des geschichtlichen Inhalts dieses Gedichtes sowohl als wegen der Sicherheit, mit der es die Frage der Datirung der marokkanischen Piutimsammlung entscheidet, möge dieses Klagelied hier im Anhange eine Stelle finden.

Jakob ארהאן ist sicherlich ein Glied der in der jüdischen Litteraturgeschichte durch Salomon Adhan bekannten Familie Adhan oder ad-Dahân. Mose ארהאן ist uns durch sein rabbinisches Gutachten aus dem zweiten Drittel des Monats Ijjar 1732 (מַבְּיבֶּי בַּשׁלִים Tit 40°). Ich erkenne in ihm den Dichter eines Klageliedes für den 9. Ab, das ich wegen seiner bemerkenswerthen Klangfülle und poetischen Kraft aus meiner Sammlung hierher stelle. Es ist durch das Akrostichon des Autornamens sichergestellt.

קינה סי'משה אדהאן f. 40°

זרים צרים נכרים ' עמדו למולי

ערכו דרכו קשתם : ויציבו לי

זרים

משיר שעיר נזעקו י רכב גם פרשים לצור מצור חשקו י על עיר קדושים אצו חצו נצו י על עם פרושים דמו למו להשחיה י חלקי זבולי

ערכו

שרקו חרקו שנם י עלי מריעי דבקו דלקו בלשונם י עיר שעשועי מימוי גומא אגמא י חיה דמעי אולי עלי יפחוד י רוע מעלי

ערכו

המו קמו גבורי : לצאת השערה שלפו חטפו בחורי : חרב מתערה שובו שובו קרבו : אמרו אבירי לצור יצור יחונן : הדר כלילי

ערכו

אבו עזבו נעורים י עצת מוריהם חלו נפלו גבירים י ביד עוכריהם דות הות לות י לפני שוביהם נאר פאר הדרי י עון פלילי חון תחון ותרחם י קומה עצומה זרים מורדים פשחם (Thr. 3, 11) היו לשמה קדוש תדוש בהדוש י מתבן לשמה חיל צירי וחבלי . ישוב לחילי

קדוש

Der Vorname Malka ist ein so gewöhnlicher, dass er für sich allein nicht näher bestimmt werden kann. Jedenfalls ist er von Jakob Adhan verschieden und in der Handschrift nur als derjenige angegeben, der Jakobs hebräische Verse arabisch nachgedichtet hat.

Nach Marokko verweist die Handschrift aber auch, abgesehen von den inneren Kennzeichen des Dialektes, die hebräische Transscription des Arabischen. Es ist dieselbe, deren Eigenthümlichkeiten auch bereits aus den Responsen zu erkennen waren, die an mehreren Stellen der Sammlung המר בכם חמר, z. B. II, Nr. 160-1 mitgetheilt erschienen1). Es ist dieselbe Mischsprache, die hier in der Prosa, wie dort in der Poesie uns entgegentritt. Wenn schon eine Umschreibung in arabische Charaktere versucht werden soll, dann wird es gut sein, in diesen Stücken schon äusserlich durch die Schrift eine klare Scheidung der hebräischen Bestandtheile vorzunehmen, damit Verwechselungen ausgeschlossen bleiben, die den Sinn verändern. So war bei Socin und Stumme (ZDMG. XLVIII, 35) zu schreiben: ينزمعو ليهود מן כול עיר וכפר, das heisst dann aber nicht "aus den entferntesten Gegenden" (p. 38), sondern, was Zenner nicht hätte fraglich bleiben sollen, aus Stadt und Dorf zumal. Zenner, der durch die grössere und kleinere Schrift Arabisch und Hebräisch scheiden wollte, hätte in dem Gedichte des Salomo Ibn Ghozlân gleich in der Ueberschrift לעושר ותורה klein schreiben müssen. Dagegen war in Z. 1 daselbst עלא שולחאן פי oder noch klarer שולחאן في סעודה zu setzen. Aus demselben Grunde und schon der Analogie mit allen übrigen Strophen des Gedichtes zu Folge haben die Schlusszeilen von V. 16 und 17 als hebräisch zu gelten. Für לאיש muss מאים angenommen werden, was

bei sephardischen Juden häufig angewendet wird; für יכחמבי muss mit cod. Br. Museum יכחמבי gelesen werden. V. 17 scheint verderbt zu sein, wenn nicht ausnahmsweise dieser Halbvers auch als arabisch gelten soll und כל פולים בשלא zu lesen ist. V. 22 muss lauten: על פולים בשרא כחוש בשרא war wohl nur Druckfehler. Heute gilt es Fische und Braten aufzutragen, aber nicht von Ziegen, deren Fleisch zu mager ist.

In dem akrostichisch Jakob Adhan הזה gezeichneten Stücke muss der Schlussvers, da der Endreim der Strophen auf משנה בהעלה ובהעלה nach dem Kaddischgebete יחעלה ווה Strophe 9, das Zenner unverständlich übersetzt, ist nicht von Perlen die Rede, sondern Gott selber bezeichnet sich bei dem kühnen Dichter nach Jes. 63, 9 als den, der seit Israels Verbannung selber nicht an seiner alten Stelle weilt oder wohnt.

## Anhang.

Jakob Almalih's Klagelied auf die Zerstörung der marokkanischen Gemeinden im Jahre 1790.

.95° קינה ה' אלילה אלכה סי' יעקב אלמאליח חזק בשנת נתק(2. גולת מערב לשברך נשכח שבר ירושלים

לשברך

י עקב וישראל איכה לבוזזים : ניתן למרגיזי אל שפלים נבזים : כרחל לפֿני גוזזים (3 י איך נפלו עדי היו מרמם רגלים

לשברך

ערכי קינים ויללות : ספק כפים : יום באו הסוללות : חלו ידים : אווי לעינים : שכך רואות וגם תצלינה אזנים

גולת

קראי נאָ אל תחשוכי הרימי קולך ז ומררי בבכי כי בא בגבולך זבר וחולק של"לך(1 לראש כל גבר רחם רחמתים

גולה

בלנות ישראל איכה · שם צר לְחְנָא · כל כבודה הרכה והענוגה · איכה אבלה פגה · איש אשר לא נעלה · בין המשפתים

גולת

<sup>1)</sup> Der Punkt in manchem Buchstaben (p. 567 n. 2) ist einfach ein , das sog. ירד מירבלים der Handschriften, das speciell in der sefardischen Currentschrift zum Punkt zusammengeschrumpft ist. Vgl. Steinschneider, Cat. Monacensis I, 1, p. 25.

<sup>2) = 1790.</sup> 

<sup>3)</sup> Jes. 53, 7.

אַ הי בואו לתנות ואל תאיצו ' לנחמני על בנות נעו וגם נצו ' ובוֹן גוֹ יגורשו(1 ' ממעונותם עד אחר הרחים

גולת

לֹי יחמר חמרו מעי גם גופי ' הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי ' איכה היתה לד פי ' תיטואן (2 חמודה נאוה כירושלים

[גולת]

ממשק חרול נמשלה קריה עליזה י עיר פאס (<sup>8</sup> המהוללה י היתה לבזה י השמונה אם רזה (<sup>4</sup> י היית דמית לאדמה וגם לצבויים (<sup>5</sup>

[גולת]

אֹיך עיר מגדל ומבצר בחן ועופל ' לקח וגם ירש צר ' אולם הר נופל ' והיוֹם טחים חפֿל (6 ' אנשיה בארץ לא שבעה מים

גולת

לשוד העיר גדולת רבת מעלה י היתה אלה נובלת י מעו מפלה י היא העיר הגידולה (\* י מכנאסא (\* הכלולה בעדי עדיים

גולת

ידו פרש אר על כל מחמדיה : פְרֵט פֶּרֶט אין אשכול בכל יושביה : אוֹך נבעו מצפֿונה (\* י הפשיט עדייה מראש ועד רגלים

גולת

הֹנון משמי ערץ הבט תלאות י צר כי מרום לארץ השפיל כל גאות י איץ היו למשאות י הרע אויב בקדש לקו כפלים

גולת

הרפה שברה לבי יום זה ואנושה : על אילת אהבים תורה קדושה : איך ביד זר נרמסה : אויבים נתנוה בעד נעלים

גולת

<sup>1)</sup> Job. 30, 5. 2) Tetuan 3) Fes. 4) Num. 13, 20. 5) Hos. 11, 8. 6) Ez. 13, 8. 7) Gen. 10, 12. 8) Mikenes oder Miknasa. 9) Obadja 1, 6.

לוהר אותיותיה כהו ואפלו : יריעותיו אוה צר למושב לו : כסאו והדום רגלו : טלאי גם לאוכף (1 לשקים בלויים

גולת

לרבי יהמה בלבי יבער כלבת ' בזוכרי על משכבי שוד העיר רבת ' איכה מש"שה שבת ' וכל הדרה השליך אל משמים

גולת

שנת לעיני לא אתנה ותנומה : מנהי לא אחדלה כי צר בן אמה (° : אמֿר ידינו רנוֹה (° : והבט בחימה על הברכיים

גרלת

. לתק הוא נגע בתים : נגע בגדים : קשת גבורים חתים : כל מחמדים : נא(ס)[צ]ו נותרו שדודים : ועניים מרודים : מוכים ודווים

גולת

קיומה יה באפך זעם ועברה : גבורתך עוררה שיתה להם מורא : ושה פזורה (\* : קבץ בחמלה אל תוך ירושלים תם ושה פזורה תם

<sup>1) =</sup> Sattel. 2) = Ismael, der Islam, vgl. Zunz, Synagogale Poesie p. 444 ff. 3) Deut. 32, 27. 4) Jer. 50, 17.

Die philologische und die historische Methode in der Assyriologie.

Von

## P. Jensen.

Im 2. Heft des letzten Bandes dieser Zeitschrift hat Lehmann auf p. 301 ff. eine Besprechung von Bd. III, 1 der von E. Schrader in Verbindung mit L. Abel, C. Bezold, [P. Jensen], F. E. Peiser und H. Winckler herausg. Keilschriftlichen Bibliothek veröffentlicht, in der er meine Bemühungen im Allgemeinen sehr anerkennend beurtheilt, dieses Lob aber mit einem so gewichtigen und so kräftig geäusserten Tadel des überlegenen Methodikers und Sachverständigen compensirt, dass ich ihn schon im Interesse der K. B. nicht unberücksichtigt lassen kann.

Nach Lehmann l. c. p. 302 "zeige ich mich mehr und mehr geneigt, Fragen von lediglich oder überwiegend historischer Natur rein philologisch zu behandeln, resp. wo in einer Untersuchung philologische und historische Gesichtspunkte gleiche Berücksichtigung und gegenseitige Abwägung verlangen, die Entscheidung lediglich nach specifisch philologischen Gesichtspunkten zu treffen." soll ganz ausser Acht lassen, dass auch die Geschichtsforschung ihre besonderen Methoden und Erfordernisse habe, mit denen nicht zu spielen sei" und dieser "Fehler meiner Methode" sei "durchgehend". Es sei daher "Zeit, ehe dies Uebel weiter um sich greife, energisch dagegen Verwahrung einzulegen." Der historische Theil der K. B. ist u. A. dazu bestimmt, dem Historiker und Geschichtsfreunde, der kein Assyrisch versteht, möglichst correcte Uebersetzungen von Texten zu liefern, die er selbst nicht versteht. Sie sollen ihm das Original ersetzen. Ist Lehmann's markiger Protest begründet, entstelle ich also - denn darauf kommt sein Vorwurf hinaus - die Geschichte, weil ich der Philologie ein Recht einräume das ihr nicht zukommt, dann sind meine Uebersetzungen in K. B., trotzdem Lehmann sie lobt, für Laien ein Gift, das sie ängstlich zu meiden haben. Ich habe daher Veranlassung dazu, Lehmann's Behauptung darauf hin zu prüfen, ob sie so motivirt ist, wie sie es, nach seinen volltönenden Worten zu urtheilen, zu sein scheint.

Vier Punkte führt Lehmann als Belege dafür an. Lassen wir sie in umgekehrter Reihenfolge wie bei Lehmann Revue passiren.

Es ist (auch von mir) schon viel Irrthümliches über das assyrische (ahu) talīmu (oder tālimu) gesagt worden. Dass es einen Bruder bezeichnet, wissen wir. Ueber die besondere Art des dadurch ausgedrückten Verhältnisses aber gehen die Ansichten auseinander. Das Wort ist von Belang für die Feststellung des zwischen Sardanapal - Aššurbanaplu und Sammuges bestehenden Verwandschaftsverhältnisses, da sich die beiden gegenseitig talimu nennen. Auf p. 197 des von Lehmann besprochenen Buches habe ich eine alte Ansicht, dass es Zwillingsbruder bedeutet, wiederholt und dabei geirrt. Dafür trifft mich der oben angedeutete Tadel Lehmann's. Mit welchem Rechte, entgeht mir vollständig, da ich keinen historischen oder sonstigen nicht philologischen Grund aufzuweisen im Stande bin, der meine Uebersetzung verböte, noch auch einen, der Lehmann's Uebersetzung "legitimer Bruder" empföhle. Lehmann als der Tadler hätte ihn bringen müssen. Was bringt er? Zunächst Etwas, das mir unverständlich geblieben ist: Weil Assarhaddon Šamaššumukīn nach Lehmann schon im jugendlichen Alter für den babylonischen Thron bestimmt hat (p. 307), darum soll er kein frater uterinus Aššurbanaplu's gewesen sein. Das ist mir zu hoch. Er argumentirt dann weiter:

"Asurbanabal", so sagt er, "hatte nach väterlicher Verfügung und sehr gegen den eigenen Willen [woher weiss Lehmann das?] den Bruder zum König von Babylonien machen müssen. So lange das friedliche Verhältniss andauert, bezeichnen sich die Brüder gegenseitig in ihren Inschriften als ahu talimu. In den assyrischen Berichten über den von Šamaššumukin gegen seinen Bruder angezettelten grossen Aufstand tritt an die Stelle des talimu ausnahmslos lâ kînu. Das kann an und für sich sowohl iniustus wie illegitimus heissen. Da nun der Assyrer sich als Wohlthäter seines Bruders aufspielt, dem jener mit schnödem Undank gelohnt habe, so wäre die Bezeichnung "mein ungerechter leiblicher Bruder" von gar beweglicher Wirkung gewesen. Talimu und lâ kînu werden aber niemals in dieser Weise cumulirt; somit (sic!) ist klar, dass sie contradictorische Gegensätze sind, und demnach (sic!) lâ kînu das Gegentheil von talimu bedeutet. Der Zwang, den Bruder als legitim anzuerkennen, fiel für "Asurbanabal" weg, als er sich unbotmässig erwies. Und seiner wahren Herzensmeinung nach konnte er ihn nunmehr bezeichnen als illegitim und (natürlich schon deshalb) ungerecht und verworfen". (S. p. 307).

Ich habe dieser "einfachen historischen Erwägung, die gleichzeitig positiv die allein richtige Erklärung giebt" (so Lehmann) Nichts zur Beurtheilung hinzuzufügen. Die von mir gesperrten Wörter kennzeichnen sie ohne Commentar. Ich habe auch gar keine Neigung, in eine breite Diskussion dieser im Grunde genommen für den Historiker bisher ungeheuer gleichgültigen Frage

einzutreten, und beschränke mich daher darauf, zu bemerken, dass ich seit dem Erscheinen des in Rede stehenden Heftes, wie Lehmann auch mittheilt, anderer Meinung geworden bin, und im Anschluss an Delitzsch (s. Smith, Chaldäische Genesis p. 272 Anm. 1) dafür plaidirt habe, dass talimu Nichts weiter als "(leiblicher) Bruder" schlechthin bedeutet. Ich lasse es dahingestellt, ob dies richtig ist, möchte aber doch zur Würdigung der von Lehmann mit "einfachen historischen Erwägungen" verfochtenen Ansicht noch ein Weniges aus den Documenten von Neuem hervorheben: Aššurbanaplu-Sardanapal nennt in der Arbelainschrift nach Sammuges, seinem als talimu bezeichneten Bruder, 2 Brüder, die er lediglich als jüngere bezeichnet. Es hätte immerhin, falls talimu, wie Lehmann will, "legitim" hiesse, erwartet werden können, dass er die anderen beiden entweder auch als legitim oder als illegitim bezeichnete. Istar wird in S. 954 die talimtu des Šamaš genannt und in einer Beschwörungsformel (IV R2 13, Nr. 2) wird ein Gott aufgefordert, seine Hände zu waschen, darauf die Götter, seine talimu's. Gab es überhaupt göttliche illegitime Brüder und Schwestern der Götter? Šamaš nennt Gilgamíš Ea(?)bāni(?) gegenüber "den Freund, seinen talimu" (Haupt, Nimrodepos 15, 34), ihn, der sein eigentlicher Bruder gar nicht war. Denn wenn auch nach der poetischen Darstellung des Gilgamíš-Epos die Göttin Arūru beide geschaffen hat — wollte man den Ausdruck pressen, dann könnte man sie fratres uterini nennen und talimu bedeutete dann wenigstens auch einen frater uterinus - Gilgamíš's Mutter ist die Königin Rīmat-Bílit(!), Ea(?)-bāni(?) aber ist von keinem Vater erzeugt und von keiner Mutter geboren; er, der Doppelgänger Gira's, des Gottes der Fluren und der Thiere darauf, ist von Arūru aus der Erde des Feldes gemacht. Demnach kann talimu den Gilgamis nur im uneigentlichen Sinne als Bruder Ea(?)-bāni(?)'s bezeichnen. Lag es da nahe, ihn den legitimen, nicht näher, ihn leiblichen Bruder zu nennen? Wenn Lehmann die Beweiskraft dieser und ähnlicher Stellen dadurch aufzuheben sucht, dass er an ihnen talimu mit "Genosse", talimtu mit "Genossin" übersetzt (Šamaššumkīn I, p. 29), so ist das, wie Jeder sieht, ein verzweifelter Ausweg. Warum denn einem und demselben Worte zwei verschiedene Bedeutungen zuweisen, wo man mit einer auskommt? Dass, was bereits mehrfach für die Feststellung der Bedeutung von talimu verwerthet worden ist, im Samaritanischen הלים allgemein "Bruder" zu heissen scheint (Nöldeke) und im jerusalem. Targum אחין חל(א)מין schwerlich etwas Anderes als leibliche Brüder heisst, dürfte unter den oben erwähnten Umständen nicht ganz gleichgültig sein. Dass Lehmann (Samaššumukin I, 29) nicht an diese Bedeutung von אחין חל(א)מין glaubt, vermindert ihre Wahrscheinlichkeit kaum. Also: ein wirklicher Grund, der für Lehmann's Auffassung spräche, liegt nicht vor, weder ein "philologischer" noch ein "historischer." Es 244

dürfte daher Delitzsch's und meine Deutung des Wortes talimu kein geeignetes Angriffsobject für Lehmann sein und ganz ungeeignet, mir den Vorwurf zuzuziehen, dass ich der Geschichtsforschung ihre Rechte auf Kosten der Philologie verkümmere. Im Anschluss hieran noch eine Bemerkung: In K 5382b erwähnt Asarhaddon, dass er Šamaššumukin dem Marduk und der Sarpānītu geschenkt habe, was, wie Lehmann, anscheinend mit Recht, schliesst, sich darauf beziehen soll, dass er Samaššumukin für den babylonischen Thron vorausbestimmt hatte. Nun aber schenkte Nabopolassar laut der von Hilprecht, Babyl. Expedition I auf Pl. 32 f. veröffentlichten Inschrift (vgl. das Duplicat veröff. von Strassmaier in Z. f. Assyr. IV 129 ff.) seinen Sohn Nabiumšumam-līšir, einen jüngeren Bruder Nebukadnezar's, dessen talimu, gleichfalls dem Marduk. Sollte der wirklich urspr. für den babylonischen Thron bestimmt gewesen sein? Uebrigens berührt es, was ich am Besten hier erwähne, etwas seltsam, wenn Lehmann (p. 306) bemerkt, dass ich etwas sehr spät zur Einsicht gelangt sei, dass es auch mit der Bedeutung "Zwillingsbruder" für talimu Nichts sei, da bereits im Jahre 1889 ein Text vorgelegen habe, der diese Bedeutung ausschliesse, desshalb etwas seltsam, weil ich selbst, soweit ich weiss, zuerst Andere auf die Stelle aufmerksam gemacht habe, auch Lehmann selbst, der sie in seinem 1892 erschienenen Samaššumukīn noch nicht kennt!

Ich komme zum dritten Einwand. In Babylonien herrschten einmal die Kaššū, ein allem Anscheine nach damit verwandtes Volk der Kaššū wohnte zu Sanherib's Zeit im Zagrosgebirge, ebenda in späterer Zeit, z. B. zu der Alexander's des Grossen, das der Κοσσαΐοι, in der Susiana das der Κίσσιοι. Einige Gelehrte glauben nun, in den Kossäern, andere in den Kissiern Verwandte der babylonischen Kaššū sehen zu dürfen. Erstere nennen diese deshalb Kossäer und zu diesen gehöre ich. Das zieht mir von Lehmann in einer Besprechung der K. B. den Vorwurf zu, dass ich eine geographisch-historische Frage rein philologisch behandle. Hiergegen muss ich protestiren. Zunächst schon deshalb, weil er in eine Besprechung der K. B., die auf die Mängel und Vorzüge dieses Werkes hinzuweisen hat, nicht hineingehört, da ich, wo ich dort einmal von Kossäern redete, durch Anführungszeichen andeutete, dass ich zu dieser "geographisch-historischen Frage" keine Stellung zu nehmen die Absicht habe, weiter deshalb, weil ich diese nirgends philologisch behandle, überhaupt nirgends behandle, endlich deshalb, weil ich, wenn ich anderswo die Kaššū Kossäer genannt habe, dies in erster Linie gerade aus geographischen Gründen gethan habe, was für historische Gründe aber für Lehmann bei der Entscheidung über die Kossäerfrage in Betracht kommen, schlechterdings nicht zu ahnen vermag. Dort, oder wenigstens ungefähr dort. wo später die Κοσσαῖοι wohnen, hausten früher in assyrischer Zeit die Kaššū, die man doch wohl nicht von den babylonischen

Kaššū losreissen will, und bei ihnen wie in nördlich davon gelegenen Gegenden trifft man allem Anschein nach, wie Delitzsch so schön vermuthet hat (s. seine Sprache der Kossäerp. 29 ff.), denselben Königstitel, den die babylonischen Kaššū hatten. Daher nenne ich — ich sollte meinen, mit einigem Rechte — mit Delitzsch die babylonischen Kaššū, Kossäer. Dass die Kossäer ein räuberisches Bergvolk waren, die babylonischen Kaššū aber, wenigstens ihre Könige, die babylonische Cultur angenommen haben, ist doch wahrhaftig kein Grund gegen die Berechtigung dieser

Benennung.

Nun braucht man aber desshalb nicht Oppert's, von Lehmann acceptirte, Meinung, dass die Κίσσιοι als Verwandte der Καššū zu betrachten sind, zu verwerfen, wenn auch für deren Verwandtschaft mit ihnen bisher lediglich die Namensähnlichkeit angeführt worden ist und es mir unfasslich ist, wie sich Lehmann durch die auf Irrthümern1) und willkürlichen Annahmen basirende Polemik Oppert's gegen die so trefflich begründete Ansicht Delitzsch's hat überzeugen lassen können. So gut Tabal, und Τιβαρ-ηνοί, so gut Doitsche, Daitsche, Deitsche etc. und Dütsche ein Volk sind, so gut könnte dies von den Kaššū, den Kiogioi und den Κοσσαῖοι gelten, und schon darum, d. h. darum, weil aus verschiedenen Gründen der Name eines und desselben Volkes in verschiedenen leicht von einander abweichenden Formen erscheinen kann, spielt der von Lehmann in Z. f. Assyr. VII, 328 ff. erörterte Ümstand, dass griechisches i ein paar mal durch babylonisches a wiedergegeben wird, in unserer Frage gar keine Rolle, gegen Lehmann, der meint, dass er beweise, dass im späteren Babylonisch a zu i wurde (aber höchstens werden konnte!) und demgemäss nur die Kiooioi, nicht aber die Koooaioi, zu den Kaššū zu stellen seien. Muss denn der Name der Kaššū den Griechen erst über Babylonien bekannt geworden sein? Auf rein philologischem Wege ist in der That die Frage nicht zu lösen. Dem Philologen und Historiker aber möchte ich einige Facta zur Erwägung unterbreiten, die vielleicht unsere Frage lösen helfen.

 $(\dot{H})Ab(p)irt$ - und (H)Alb(p)irt- und einmal (H)Al-la(?) so doch wohl statt tu zu lesen)-b(p)irt- ist in den elamitischen Achämenideninschriften das Wort für Susiana resp. Elam. Dem entspricht in den Inschriften von Kul-i-Fir-aun und  $Sik\bar{a}fteh$ -i-

<sup>1)</sup> Zu diesen gehört, dass Oppert meint, die  $Ko\sigma\sigma\alpha\imath\iota\iota$  könnten in einem elamitischen Text als Kussu erwähnt sein. Das ist aber nicht nur eine willkürliche, sondern auch eine unmögliche Annahme. Kussi kommt in einem elamitischen Text zwar vor (s. Weissbach an auf p. 246 angeführtem Orte, Tafel I, Incert. 1, Z. 12), aber was es bedeutet, weiss kein Mensch. Dass damit kein Land bezeichnet wird, zeigt das Fehlen des Determinativs — davor, dass es aber auch kein Volk bezeichnet, der Mangel der Gentilnamenendung -(ir)r(a) und der Pluralendung -p(i). Trotzdem kennt auch Lehmann (Z. f. Assyr. VII, p. 333) einen Namen Kussi oder vielmehr — was will die Veränderung eines Vocals besagen? — mit Oppert einen Namen Kussu.

 $Salm\bar{a}n \ A-a-b(p)ir$ . Es ist äusserst wahrscheinlich, dass der in einem assyrischen Text als elamitischer Gott bezeichnete Gott Iab(p)ru und die Göttin Iab(p)ritu d. i. "die aus Iab(p)r-" beziehungsweise als der Elamiter" und die Elamiterin" zu deuten sind (s. W. Z. K. M. VI, 52 f.). Die genannten verschiedenen Formen scheinen so zu erklären zu sein: Die älteste Gestalt des Namens ist (H) Alab(p)ir- (so wohl noch einmal in Nakè-i-Rustem 17), woraus durch Mouillierung (H)Ajab(p)ir- wurde. Das ist die Gestalt, in der der Name in den Inschriften von Kul-i-Fir'aun und Sifkateh-i-Salman vorkommt und hieraus wurde im Assyr. wie aus Ajjaru *ljjaru*, aus *ajjabu ijjabu* (s. Jäger in den Beiträgen zur Assyr. I, 2 p. 478), Ijjab(p)r-, das der Assyrer nach Jäger in der Schrift durch Iab(p)r- wiedergeben musste. Aus (H)Alab(p)irwurde nun andererseits (H)Alb(p)ir- (so in den Achämenideninschriften), daraus (H)Ab(p)ir- (ebendort). Gegen diese Annahmen legt nun aber wohl die Form (H) Ha-b(p) ir-t- Protest ein, die sich in einem Texte findet, der jedenfalls älter ist, als alle obengenannten, einem Texte, der zuerst von Dieulafoy (L'Acropole de Suse p. 429), dann von Weissbach in Nr. VII des XIV. Bandes der Abh. der phil.-hist. Classe der K. S. Ges. d. W. auf Tafel I veröff. worden ist. S. am zuletzt angef. Orte Incert. 2 Z. 7 (vgl. Z. 11). Wir haben also für die älteste Zeit bereits eine Stammform (H) Hab(p) ir- anzunehmen. Diese konnte im Assyr.babyl., das kein h hatte, durch Ab(p)ir- oder Hab(p)ir- wiedergegeben werden. Nun findet sich IVR 34 Nr. 2, 5 die Form hab(p)ir-a-a, d. h. ein Gentilicium und recht wahrscheinlicher Weise nach dem eben Bemerkten "Elamiter" bedeutend.1) Der Brief, in dem diese Form vorkommt, ist nicht leicht zu verstehen. Allem Anscheine nach aber lässt es sich als sicher bezeichnen, dass als Hab(p)irai bezeichnet wird ein Mann Namens Harbisihu. Das aber ist ein kossäischer Name! Diese Thatsache gibt zu denken.

Am Nächsten würde der Schluss liegen, dass die  $Kašš\bar{u}$  mit den Elamitern, die (H)Ab(p)irtip etc. heissen, d. h. also denjenigen, von denen die elamitischen Inschriften stammen, auf's engste verwandt sind. Aber dagegen legen die uns erhaltenen kaššitischen und elamitischen Sprachreste ein wirkungsvolles Veto ein. Elamit. kik = "Himmel" könnte zwar mit kaššitischem dagigi = "Himmel" zur Noth verwandt sein, aber die elamitischen und kaššitischen Wörter für "Land", "König", "Mensch", "Knecht", "geben", lauten grundverschieden, so verschieden, dass von einer nahen Verwandtschaft der Kaššiten und (H)Ab(p)irtip keine Rede sein kann. In eine um so grössere Verlegenheit versetzt uns darum ein von Scheil

<sup>1)</sup> Ob damit, wie Halévy im I. A. vom Nov.—Dec. 1891, p. 547 und Delitzsch (H.-Wörterbuch p. 268), annehmen, ohne dabei aber an meine Erklärung des Wortes zu streifen, die *Habiri* der El-Amarna-Tafeln zu verknüpfen sind, lassen wir hier ununtersucht.

im Recueil de travaux von 1894 veröff. Text (vgl. dazu Hilprecht, Assyriaca p. 33 Anm.), in dem (s. p. 32, Col. I, 21) ein Mann Namens Kudurra ein Habiraia genannt wird, da Kudurra ebensowohl ein babylonischer wie ein elamitischer Kurzname sein kann, also in unserem Falle wohl das Letztere ist. Demnach haben wir allem Anscheine nach folgende Thatsachen mit einander in Einklang zu bringen: 1. Ein Mann mit kaššitischem Namen heisst ein Habiräer. 2) Ebenso heisst ein Mann mit augenscheinlich elamitischem Namen. 3) Die Elamiter nennen sich H(H)ab(p)irt. A-a-b(p)ir-ir-ra, (H)Ab(p)irtarra. 4) Das Kaššitische scheint aber mit dem Elamitischen nicht näher verwandt zu sein. Die Lösung dieser Schwierigkeit liesse sich in der Annahme finden, dass Harbišihu's Bezeichnung als Habiraia Nichts für seine Volksangehörigkeit praejudicirt, sondern lediglich auf seine Herkunft aus dem Lande der Habiraia hinweist. Zu seiner Zeit mögen also  $Kašš\bar{u}$  in grösserer Anzahl in Elam gewohnt haben. Und, wenn später die Bewohner der Susiana Kioolol heissen, mögen diese die Nachkommen jener alten Kassiten sein. Mögen — mehr lässt sich nicht sagen. Aber wenn dies auch fraglos wäre - dadurch würde die Verwandtschaft von Kossäern und Kassiten nicht einen Deut fraglicher.

Der Erläuterung des 2. Vorwurfs muss ich ein paar Worte vorausschicken, da er im Zusammenhang mit einer Reihe ziemlich

allgemein angenommener Irrthümer steht.

Es giebt einen König von Larsa, Sohn des Elamiters Kudur-M(m)ab(p)uk(g) und Enkel Simtišilhak's, Namens Ri-im-(ilu)IN-ZU, und einen König von Larsa, gleichfalls Sohn des Elamiters Kudur-M(m)ab(p)uk(g) und Enkel Simtišilhak's, Namens ARDU-(ilu)IN-ZU. Schon G. Smith hatte beide für identisch erklärt. Ihm folgt neuerdings Schrader (Sitz. d. K. Pr. Ak. d. W., philhist. Classe 1894 Nr. XV) und ich bin durchaus der Meinung, dass ihre Identität vor der Hand sehr wahrscheinlich bleibt, wenn auch nicht sicher. Die beiden könnten — mit Lenormant, Ét-Accad. II, 353 — Brüder sein.

Es giebt ferner einen König Ri-im-(ilu)A + GAM + (wie bisher allgemein gelesen wird) UM, der nach Schrader l. c. und auch nach Lehmann (p. 305 der Recension) mit den ebengenannten identisch sein soll. Aber die von Schrader dafür angeführten

Gründe halte ich nicht für zwingend.

Schrader nennt im Anschluss an Andere, um zunächst die Namen mit einander in Einklang zu bringen, den Ersteren Rim-Ak(g)u resp. Eri-Ak(g)u, den Letzteren Rim-A-gu-um, indem er dabei voraussetzt, dass der in beiden (resp. den drei Namen) verwandte Gottesname sumerisch ist und im Sumerischen der Name des Mondgottes — denn den bezeichnet das Ideogramm (ilu) IN-ZU— Aku oder Agu war. Allein, da unter der Voraussetzung der Identität des den beiden ersten Zeichengruppen entsprechenden

Namens dieser einer Sprache angehört haben muss, in der ardu d. i. "Diener", "Sclave", und zwar "Diener", "Sclave" schlechthin, rim hiess, im Sumerischen aber "Diener" uru-iri, niemals aber rim hiess, auch ein daran zwar grenzender, aber durchaus nicht mit ihm zusammenzuwerfender und darum auch nie mit ihm zusammengeworfener Begriff wie "Krieger" nicht rim sondern irim hiess, so haben wir keinen Grund, den Namen des Sohnes des Elamiters Kudurmabuk für sumerisch zu halten und daher auch keinen, den Gottesnamen in dem Namen Aku oder Agu zu lesen, selbst wenn, was durchaus nicht sicher, die sumerische Zeichengruppe A-KU für einen Namen des Mondgottes wirklich a-ku oder gar a-gu¹) zu lesen wäre. Woher Lehmann weiss, dass Aku "bezeugte fremdländische (elamitische) Aussprache für (ilu) IN-ZU" ist, möchte ich wohl von ihm erfahren.

Für diesen durchaus problematischen Namen Rim - Ak(g)u soll nun Rim - A-gu - um eine Variante sein. Aber das Zeichen GAM - GUR hat nie den Lautwerth gu. Eine solche — an sich zwar durchaus mögliche — Verstümmelung anzunehmen, wären wir doch nur dann berechtigt, wenn uns Anderes zwänge, den Namen Rim - Agum zu lesen. Und was will man mit dem m anfangen, das "Rim - Agum" vor Rim - \*Ak(g)u voraus hat? Das könnte doch nur die assyrische Mimation sein. Aber der Name soll ja sumerisch sein! Er wäre der erste Königsname, der sich als eine Zusammensetzung eines sumerischen Wortes mit einem assyrisch-babylonischen erwiese.

Also philologische Gründe machen für Einen, der nicht genau zusieht, eine Identität des Rim-(ilu) IN-ZU mit Rim-(ilu) A-GAM-UM zunächst unwahrscheinlich.

Nun aber soll Ersterer so gut wie Letzterer Isin erobert haben. Ja, dann freilich. Aber wo steht denn das geschrieben?

Von der Eroberung von Isin durch Rim-(ilu) ÎN-ZU soll IV R<sup>1</sup> 36, Nr. 10, von der durch Rim-(ilu)A-GAM-UM IV R 35, Nr. 8 handeln. Erstere Annahme scheint ganz unanfechtbar. Der Text, auf den sie sich stützt, scheint keine andere Möglichkeit zu bieten, als zu übersetzen: "... im Jahre 13 der Bewältigung (dib = kamū) oder Eroberung (dib auch = ṣabātu = "ergreifen") Isin's

<sup>1)</sup> Der Gottesnamen  $Ag\bar{u}$  (IV R 66, Obv. a 14, Rev. b, 25), der sehr wahrscheinlicher Weise mit  $ag\bar{u}=$  "Königsmütze" identisch ist, ist möglicher Weise, da die Mondscheibe (des Vollmonds) als Königsmütze (des Mondgottes) aufgefasst wurde, ein Name für den (Voll-)Mond, wobei aber bemerkt werden muss, dass auch der Sonnengott Šamaš eine  $ag\bar{u}$  hat. Mit diesem  $ag\bar{u}$  aber den oben besprochenen Namen "Agu zu verknüpfen, ist gewagt, da die Existenz dieses Namens nicht gesichert ist, sodann ein Name "Agu wegen seines u wohl ein Lehnwort aus dem Assyrischen sein müsste, da das dem (wohl entlehnten) assyr.  $ag\bar{u}$  entsprechende wirklich sumerische Wort aga hiess.

durch . . . Rim-(ilu)IN-ZU<sup>\*</sup>. Mit der letztgenannten Annahme aber steht die Sache anders.

Der Text, auf den die sich stützt, lautet:

1. mu Ri-im-(ilu) A-GAM-UM lugal-i

2. [.] da Ja-mu-ut-ba-a-lum(-ki)

3. [...] dib-pu-gar Íš-nun-na(-ki) I-si-in
4. [. sa]q(?) oder [k]a?(-)ni dib-t-nt-bi-da-ba

In Zeile 1 findet sich also Rim-(ilu) A-GAM-UM, in Z. 3 Isin und in Z. 4 steht dib d. h. eben jenes dib, das in IV R 36, No. 10 von der Bewältigung oder Eroberung von Isin durch Rim-(ilu) IN-ZU gebraucht wird. Da scheint doch offenbar auch hier von der Eroberung von Isin die Rede und demgemäss der König Rim-(ilu) A-GAM-UM mit Rim-(ilu) IN-ZU identisch zu sein. Weiter ist mit Rücksicht auf den Titel ad-da Jamutbalum, den Kudurmabuk führt, vor da in Zeile 2 eher mit Hommel [a]d als mit Bezold Catalogue sub. K 4709 [m]a zu ergänzen, wenn allerdings nicht mit absoluter Sicherheit, und da in der Keilschriftlitteratur sonst als adda von Jamutbālum nur Kudurmabuk, der Vater Rim-(ilu) IN-ZU's, nie dieser selbst, erwähnt werde, so sei, sagt man, unter diesem adda von Jamutbālum Kudurmabuk zu verstehen, vor [ad]-da "und" zu ergänzen und demgemäss nun wieder der mit ihm zusammen genannte Rim-A-GAM-UM = Rim-(ilu) IN-ZU. Allein: sollte selbst Kudurmabuk der einzige sein, der uns als adda von Jamutbālum überliefert ist, ein Schluss, dass er deshalb der einzige war, wäre doch nicht gerechtfertigt. Was besitzen wir von allen historischen Documenten, die einmal existirt haben? Der Name des in IV R 35, Nr. 8 genannten adda könnte in dem, soweit erhalten, für uns unverständlichen Anfang der dritten Zeile gestanden haben und zum Theil noch stehen. Aus dem "adda von Jamutbālum" in Zeile 2 ist also kein Capital zu schlagen. Was aber das dib in Zeile 4 anbelangt, das ja "bewältigen" oder "ergreifen" heissen kann, so lässt sich nicht leugnen, dass es wegen IV R1 36, Nr. 10 (vgl. Nr. 4 ff.) allerdings verführerisch ist, anzunehmen, dass es sich auf die in Zeile 3 genannte Stadt Isin bezieht, aber nicht mehr. Ein Satz mit dib als Verbum ist aus Zeile 4 mit Sicherheit nicht herauszulesen, da das ini hinter dib schwerlich die Pluralendung am Verbum ist - 13-a-an in Zeile 5 spricht auch nicht für eine Mehrheit handelnder Personen; s. die bei Brünnow, List p. 557 gesammelten Belege für die Endung íš-a-an — ist doch ini das Pluralsuffix des Präsens — andererseits vor Allem ningara in Zeile 9 anzuzeigen scheint, dass nur von einer handelnden Person die Rede ist, weiter nicht festzustellen ist, ob ni vor dib Verbalpraefix ist oder Pronominalsuffix und zum Vorhergehenden zu ziehen, endlich inibida- hinter dib doch recht sehr darauf Anspruch erheben kann, mit inibidagi = šū (IV R2

250

22, Nr. 8a; vgl. auch inibita in IV R¹ 36, Nr. 35) zusammengestellt zu werden. Also mit Sicherheit kann nicht davon die Rede sein, dass in IV R 35, Nr. 8 erzählt wird, dass ein König, heisse er wie er wolle, Isin erobert, erst recht aber nicht davon, dass gerade der in Zeile 1 erwähnte König sich dadurch hervorgethan hat. Damit fällt die letzte Stütze für die Annahme der Identität desselben mit Rim-(ilu) IN-ZU.

Damit will ich nun aber garnicht behaupten, dass sie nicht identisch sein können. Ich sage nur — indem ich mich z.B. an Bezold, Litteratur p. 53 f. anschliesse — dass die bisher dafür angeführten Gründe nicht beweiskräftig sind, bin aber dabei der Ansicht, dass dies recht wohl möglich ist, ja möchte sogar noch

Etwas anführen, das es anzunehmen empfehlen könnte.

IV R² 35, Nr. 8 enthält nach Hommel, wie die IV R¹ 36 veröffentlichten Texte, recht wahrscheinlich eine Datirung. Alle uns bekannten Datirungen beginnen mit der Jahresangabe eine neue Zeile. Zeile 1 beginnt mit mu ="Jahr". Es ist daher das Nächstliegende, dass davor¹) und dann auch in Zeile 2 vor [a]d-da Nichts mehr zu ergänzen ist, also auch an letztgenannter Stelle kein ša = "und". Dann liegt vielleicht mehr als die blosse Möglichkeit vor, dass der in dem Fragment genannte König die Titel "König" und "adda von Jamutbālum" führt, ebenso wie aller Wahrscheinlichkeit nach Rim-(ilu) IN-ZU in IV R¹ 36, Nr. 21. Diese Uebereinstimmung der Titulaturen könnte immerhin von Belang werden, — falls sie sicher wäre.

Würde nun aber dadurch etwa die Lesung Rim-Agum wieder gesichert, also dass der Historiker den Sieg über den Philologen davontrüge? Nicht im Entferntesten. Die bisherigen künstlichen Versuche, die Namen zusammenzubringen, wären gleichwohl aufzugeben. Rim-(ilu) IN-ZU kann eben mit Rim-(ilu) A-GAM-UM identisch sein, ohne dass eine Lesung Rim-Agu(m) beide verknüpfte. Es gilt hier entschieden mit der Tradition zu brechen. Das Eine nur müsste bestehen bleiben, dass (ilu) IN-ZU = (ilu) A-GAM-UM ist und dass demgemäss A-GAM-UM die phonetische Schreibung des Ideogramms für den Mondgott ist. Es ist daher festzustellen, wie diese aufzufassen ist. Schrader hat sicher Recht, wenn er die Lesungen A-gur-um und A-gam-um abweist. In späterer Zeit sind derartige Schreibungen möglich, in älterer Zeit nicht. Aber was dann?

Es ist keine neue Thatsache (s. z. B. Amiaud, Tableau, Anm. zu S. 36), dass UM, DUB und  $MI\mathring{S}$  gelegentlich mit einander wechseln. Zu ihnen stellt sich auch das Ideogramm für  $\ell r\bar{u}=$  "Kupfer". Der Grund ist der, dass sie in den verschiedenen Perioden einander sehr ähnlich geworden sind. Ich führe nur an, dass

<sup>1)</sup> Dass dem so ist, bestätigen mir Bezold und Zimmern auf Grund einer Collation.

für UM-mí-da = tarītu auch MIŠ-mí-da geschrieben wird und dass in dem von Bezold in den Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. vom Dec. 1888 veröffentlichten Texte 83, 1-18, 1335 ein Zeichen für dub, um, mis und iru gebraucht wird. Es wäre schon deshalb möglich, für UM in der Gruppe für unsern Namen mis zu lesen. Diese Möglichkeit aber steigert noch Nr. 2 auf IV R p. 35, wo in Zeile 1 für sonstiges mis ein Zeichen verwandt wird, das unserem Zeichen fast völlig gleicht. Da nun das vorletzte Zeichen in der Gruppe für den Gottesnamen einen auf m auslautenden Lautwerth haben kann, so empfiehlt sich vielleicht eine Lesung A-gam-mis, da aber das Zeichen GAM auch gur, das Zeichen MIS auch rit(d) gelesen werden kann, so wäre eine Lesung A-qur-rit(d) auch nicht Agurrit(d) oder Agammiš(s) wäre dann wohl der elamitische<sup>1</sup>) Name für den Mondgott (IN-ZU) — falls nämlich der in IV R 35, Nr. 8 genannte König mit Rim-(ilu) IN-ZU identisch wäre, und Rim-Agurrit(d) oder Rim-Agammis(s) hiesse dann der König von Larsa. Doch genug. Die Hauptsache ist, dass der Königsname in IV R 35, Nr. 8 doch eine Lesung haben kann, die, um annehmbar zu sein, keinen neuen Lautwerth eines Zeichens erfordert. So viel über Rim-(ilu)IN-ZU, vielleicht = Rim-A-qur-rit.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Nebenbei mag der Vermuthung Ausdruck gegeben werden, dass ad-da, der Titel Kudurmabuk's, nicht sumerisch ist, sondern elamitisch. In diesem Falle kennten wir seine Grundbedeutung nicht. Da indess im Elamitischen "Vater" möglicher Weise atta oder adda hiess (u) at(d)t(d)at(d)a hiess dort "mein Vater", x at(d)t(d)eri "Vater von x"), so mag die Bedeutung "Vater" sein. Wäre der Titel Kudurmabuk's in den sumerischen Inschriften ideographisch ausgedrückt und bedeutete er "Vater", so wäre AD, nicht ad-da zu erwarten.

<sup>2)</sup> Man könnte erwarten, dass ich zur Ariokh-Frage Stellung nehme, zumal nachdem kürzlich jene seither viel umlärmten Texte gefunden und publicirt sind, die es ausser Frage stellen sollen, dass die Erzählung in Genesis XIV eine geschichtliche Grundlage hat. Ich meinerseits glaube, dass man zum Schaden der Geschichtswissenschaft eine rein assyriologische und eine auch alttestamentliche Frage miteinander verquickt hat, deren Convergenz noch erst bewiesen werden soll. So lange eine Lesung Rim-Aku äusserst unsicher, und, falls Rim- $(ilu)\dot{I}N-ZU = Rim-(ilu)A-GAM-UM$  ist, eine Lesung Rim-Agurrit oder Rim-Agammis viel wahrscheinlicher ist, muss der biblische Ariokh unentdeckt bleiben und darf nicht in unsere Frage hineinspielen. Was aber die obengenannten neuentdeckten Texte betrifft (s. Pinches' Mittheilung für die Sitzung des Victoria-Institute am 20. Januar 1896, Schrader in den Sitzungsb-erichten d. K. Pr. Ak. d. W., hist,-phil. Classe, vom 24. Oct. 1895, und Cobb in der Church-Times, Nov. 29, 1895), so bin ich mit Schrader und Cobb ausser Stande, deren Bedeutung für Genesis XIV zu erkennen: Es sollen in den von Pinches veröffentlichten Texten nicht weniger als alle vier in Gen. XIV genannten Gegner Abrahams genannt sein: In einem KU-KU-KU(-KU)-BIT (oder MAL) geschriebenen Namen soll כדרלעבור, in Tud(t)hula תרעל, in ARDU (eventuell = fri)-(ilu)?-a-KU = ARDU (ev. = fri)-f-KU-a ארירך stecken und ein ha-am-mu[ soll der Rest von Hammurabi sein, in dem man den למה von Genesis XIV wiederzuerkennen geneigt ist. Aber es gehört eine gute Portion von Künsteleien dazu, um in die Gruppe KU-KU-KU(-KU)-BIT (oder - MAL) הרלעמד hineinzulesen. Was hinter ARD U vor a-KU zu ergänzen

Man weiss jetzt, was man davon zu halten hat, wenn Lehmann in einem sofort zu erwähnenden Citat neben mein Rîm-Sîn (wohinter irrthümlicher Weise, wie aus p. 126, Nr. 1, auch p. 127 von K. B. (III, 1) ersichtlich, das Fragezeichen fehlt) kategorisch ein: (l. Rim-Aku) setzt.

Es gilt nun ferner als erwiesene Thatsache, dass dieser Rim-(ilu) IN-ZU von Hammurabi besiegt worden ist. Dass dies möglich. ja sogar sehr wahrscheinlich ist, will ich garnicht leugnen und habe ich nicht geleugnet, wenn ich auch nicht zu verstehen vermag, warum, wie Lehmann meint, die Besiegung gerade Larsa's die nothwendige Voraussetzung für die Schöpfung des akkadischen d. i. semitisch-babylonischen Reiches mit dem Sitze in Babylon" war: ist es doch sehr wohl möglich, dass Rim-(ilu) IN-ZU nach dem Emporkommen Hammurabi's weiter regieren konnte als König von Larsa, ohne König von "Sumer und Akkad" zu sein. Aber immerhin, ich will die Thatsache der Besiegung garnicht leugnen und habe sie, wie gesagt, nicht geleugnet. Aber Lehmann hält sie für eine der bestgesicherten Thatsachen der gesammten altbabylonischen Geschichte. Wenn Lehmann damit einmal im Rechte wäre, dann wäre die altbabylonische Geschichte das Unsicherste. was es auf dem weiten Gebiete der ganzen Geschichte überhaupt giebt. Worauf besirt denn nun diese "bestgesicherte Thatsache"? Auf einem Texte (IV R 36, Nr. 21), in dem es heisst, dass der König Hammurabi den Adda von Jamutbālum und König Rim-(ilu) IN-ZU šu-ni-ki-ní(-in)-KU. Lediglich hineingerathen hat man hierin eine Notiz über eine Besiegung Rim-(ilu) IN-ZÜ's, weil man sich darin eine Mittheilung über andere Beziehungen der altbabylonischen Herrscher zu einander als die zwischen Sieger und Besiegtem bestehenden nicht denken wollte, obgleich nicht einmal der Text ganz sicher steht, und gerechtfertigt war diese Ansicht bisher nicht worden. Ich habe in K.B. einen, wenn auch äusserst problematischen Weg gezeigt - der sich nicht, wie Lehmann meint, mit der alten Auffassung deckt -, welcher zur Beruhigung des Ge-

wissens derer führen könnte, die nun absolut in dem Texte jene historische Thatsache erwähnt finden wollen, indem ich darauf hinwies, dass  $KA = nad\bar{u}$  sei, welches wiederum 1. "werfen", 2. "ausgiessen", "ausspeien" bedeuten "könne", und dass, da ki = "Erde", "unten" etc. sei und šu-ni = "seine Hand", die Stelle, allerdings nur unter Annahme einer Ideogrammverwechslung, - da KA nie  $= nad\bar{u}$  in der Bedeutung "werfen" sei —, vielleicht zu übersetzen sei: "seine Hand zu Boden warf". Aber, ich warnte meine nicht sachverständigen Leser, indem ich in Sperrdruck hinzusetzte: "Es muss mit Nachdruck betont werden, dass von einer Hindeutung auf eine Besiegung Rîm-Sîn's in diesen Zeilen mit Sicherheit nicht geredet werden kann". Und dieser Zusatz — man sollte es kaum für möglich halten — bringt mir nicht etwa ein Lob von Seiten Lehmann's wegen meiner Vorsicht ein, nein, eben dieser Zusatz figurirt bei Lehmann mit als Beweis dafür, dass ich zum Schaden der Geschichtsforschung Fragen von lediglich oder überwiegend historischer Natur rein philologisch behandle, er bringt mir den - mich in diesem Falle ehrenden Tadel ein, dass ich die "historische Forschung(!) beunruhige"! Dem gegenüber erkläre ich, dass ich meine Uebersetzung der in Rede stehenden Stelle nach wie vor für sehr problematisch halte.

Das tangirt übrigens die Annahme, dass Rim-(ilu)IN-ZU von Hammurabi niedergeworfen ist, nicht im geringsten. Denn wir wissen nicht, ob der Text aus der Zeit vor oder nach der muthmasslichen Niederwerfung stammt, weshalb denn auch in demselben ganz andere auf Hammurabi und Rim-(ilu)IN-ZU bezügliche Ereignisse erzählt sein könnten. Der Umstand, dass der Text in Tell-Sifr gefunden ist, zeigt, dass Hammurabi zur Zeit seiner Abfassung bis in die Nähe Larsa's, der Residenz Rim-(ilu)IN-ZU's gedrungen war, zeigt aber nicht, dass er damals Rim-(ilu)IN-ZU bereits endgültig niedergeworfen hatte. Es ist sogar durchaus möglich, dass dieser damals noch "Ausstatter" von Ur, ja noch "Hirte" von Nippur war. Ueber die damalige Machtstellung Ham-

murabi's wissen wir ja gar nichts Näheres.

Wir kommen zum letzten der vier Anklagepunkte:  $Ur-Nin\bar{a}$  (??) von Lagaš-ŠIR-BUR-LA nennt sich "König" oder "Herr" (lugal),

<sup>1)</sup> Als Ueberschrift über meine Transscription und Uebersetzung der Inschriften von Telloh hatte ich gewählt: Inschriften der Könige (Herren) und Statthalter von Lagaš (= Šir-bur-la). Dagegen erhebt Lehmann Einspruch, indem er mir vorwirft, dass ich durch den parenthetischen Zusatz zu "Könige" "dem sumerischen Worte (sic!) für König lugal . . . seiner eigentlichen staatsrechtlichen Bedeutung "König" zu entkleiden" versucht habe. Und ich hatte es doch so gut damit gemeint und hätte gerade Lehmann's Zustimmung dazu erwartet. Da lugal auch so viel wie unser "Herr" bedeutet, so, wenn die Herrscher Götter als ihre lugal's bezeichnen, so lag durchaus die Möglichkeit vor, dass lugal nicht die "staatsrechtliche Bedeutung" unseres "König" hatte, und um angesichts der patisi-Frage ganz objectiv zu sein, darum machte ich den Zusatz. Und dafür trifft mich dann der Tadel Lehmann's!

spätere Herrscher von Lagaš aber patísi von Lagaš. Zwischen ihnen und Ur-Ninā (??) regieren — was Lehmann, nebenbei bemerkt, ganz übersehen hat, s. p. 302 seiner Recension - Fürsten. denen beide Titel zukommen.1) Patisi heisst "Stellvertreter", wie heutzutage allgemein zugegeben sein dürfte. Ein patisi Namens Hala-Lama (?)2) hat für das Leben DUN-GI's, Königs von Ur, der Bau eine Statue geweiht. Ein anderer, Ur-Ningirsu, soll ebenfalls für DUN-GI's Leben der "gewaltigen Herrin" (Bau?) eine Perrücke (einen Kopfaufsatz) von Stein geschenkt haben. Daraus schliesst man, dass sich die patisi's von Lagas so nennen als Vicekönige, die zu einem Souverain - nach Winckler ältere von ihnen etwa zu Narām-Sin — im Lehnsverhältnisse stehen, dass speciell Ur-Ningirsu, Sohn des bekannteren Gudea, und Hala-Lama (?) "Stellvertreter" des Königs DUN-GI, demnach Gudea wohl der seines Vaters Ur-Gur war. Nun ist es zunächst ein Irrthum, den ich, wie ich sehe, in K. B. III, 69 vergeblich verbessert habe - Lehmann (s. p. 303 s. Recension) scheint bei ihm nicht minder zu beharren wie Winckler, Geschichte p. 43, wo sich auch der Irrthum wiederholt findet, dass Nin-lil die mit der Perrücke beschenkte Göttin war - ich sage, es ist ein Irrthum, dass Ur-Ningirsu der Schenker der Perrücke war, da sie vielmehr von dessen Kunsthandwerker Bau-nin-an geschenkt ist. Aber das ist für unsere Frage einerlei. Lassen wir auch diese Dedicationen den Ausdruck des Abhängigkeitsverhältnisses sein - ob sie das sein müssen, ist allerdings nicht so ohne Weiteres zu bejahen, - so würde sich zunächst doch nur ergeben, dass vielleicht Ur-Ningirsu und, mit grösserer Bestimmtheit, dass Hala-Lama (?) für einen Statthalter des DUN-GI zu halten ist.

Aber, entgegnet man uns, der Titel "Stellvertreter von Lagas" sagt doch Alles; der entscheidet doch absolut, ohne dass ein Zweifel übrig bleiben kann. Wie steht's damit? Der Titel patisi kommt auch sonst vor, vor Allem im Titel patísi Aššur älterer Herrscher von Assyrien. Aus diesem hat man analog dem oben erörterten Falle geschlossen, dass die älteren Herrscher von Assyrien nicht souverain waren, sondern abhängig, und zwar - das war einfach selbstverständlich, geschrieben stand das nirgends und einfache historische Erwägungen" hatten nicht zu dieser Annahme geführt —

<sup>1)</sup> Nämlich A-kur-gal und I-AN-na-DU (I-dingira-na-gin). S. K. B. III. p. 7 f. und Revue d'Assyriologie III, 32. Sehr wahrscheinlich ist es aber, dass am Schluss der von Heuzey in der Revue d'Assyriologie III hinter p. 112 veröff. Inschrift f-AN-na-DU's Ur-Ninā (??) patisi genannt wird. so dass allen Königen von Lagaš von Ur-Ninā (??) an auch der Titel patisi zukäme.

<sup>2)</sup> Von Winckler, Geschichte 43, der das letzte Zeichen der dem Namen entsprechenden Gruppe mit dem hier unmöglichen semitischen Lautwerth dan liest, Lallandan gelesen.

von Babylonien. Diese Meinung glaube ich erschüttert zu haben. Die neuerdings vielbesprochenen kappadokischen Keilschrifttäfelchen, die ich in erster Linie wegen der Form ihrer Schriftzeichen und wegen ihrer Schriftprincipien - nicht, wie Lehmann irrthümlicher Weise behauptet, wegen ihrer Sprache, - in's dritte Jahrtausend hineinzuverlegen geneigt war, wobei mir auch ihre Sprache Anzeichen für ihr hohes Alter zu liefern schien, reden von einem Könige, wohl dem Könige von Assyrien. In ältester Zeit gab es demnach wohl Könige von Assyrien, was es nicht gerade noch wahrscheinlicher macht, dass die späteren patisi's von Assyrien Vasallen Babylons waren. Aber der Titel patísi Aššur! Wie die grosse Inschrift Tiglatpilesers I und die Samsi-Rammān's I1) lehren, kann darüber kein Zweifel obwalten, dass der Titel patisi Aššur bedeutet: "Stellvertreter des Gottes Assur." Denen, die allein daraufhin eine Abhängigkeit der assyrischen patisi's von Babylon behaupten, müsste es am Herzen liegen, nachzuweisen, dass der Papst, der "Stellvertreter Christi auf Erden", den König von Italien als Souverän anzuerkennen hat. Man müsste allen Respect vor der assyrisch-babylonischen Geschichtsschreibung verlieren, wenn man mit Lehmann im Sinne der Historiker von "historischen Ermittelungen über Assyrien's Stellung vor seiner Entwickelung zum selbstständigen Königthum" reden müsste. Ich weiss von solchen Ermittelungen und Materialien dafür absolut Nichts.

Aehnlich liegt nun die Sache mit Lagas. Der eigentliche Titel der dortigen patisi's ist zwar "patisi von Lagas." Wie das aber zu verstehen ist, ersieht man aus einer Inschrift des patísi Ínanatuma II, der sich selbst einerseits zwar patísi von Lagaš, andererseits aber den grossen patisi des Gottes Ningirsu", des Stadtgottes von Lagas, nennt. Daraus scheint sich denn doch zu ergeben, dass die Herrscher von Lagas sich patisi von Lagas als Vasallen und Stellvertreter nicht eines babylonischen Königs, sondern des Stattgottes von Lagas bezeichnen, dass demnach, da sonst Nichts gegen die Annahme ihrer Souveränität geltend zu machen ist, wir sie, abgesehen meinetwegen von Hala-Lama(?), meinetwegen auch von Ur-Ningirsu, vor der Hand als Souveräne zu betrachten haben. Es kommt nun noch der von Lehmann übersehene Umstand hinzu, dass zwischen den Königen von Laqus und den patisi's Herrscher regierten, die sowohl patisi's als auch Könige heissen. Auf Grund des eben dargelegten Thatbestandes habe ich in K. B. zwar die Möglichkeit nicht geleugnet, dass die patisi's von Lagas doch irgendwie von den Königen von Ur abhängig waren, aber bestritten, dass ihr Titel dies besagt.2) In Folge dessen wird mir

<sup>1)</sup> Um mir von Lehmann nicht den Vorwurf der Unwissenheit zuzuziehen, bemerke ich, dass ich recht wohl weiss, dass er mit Oppert für  $Ramm\bar{a}n$  Adad liest, was für mich indess nicht maassgeblich sein kann.

Vgl. neuerdings Tiele, Geschichte der Religion im Alterthum p. 147 f.

von Lehmann, der in dem Titel patist den Ausdruck der Abhängigkeit von einem königlichen Souverän zu sehen geneigt ist, der Vorwurf gemacht, dass ich Fragen von lediglich oder überwiegend historischer Natur rein philologisch behandle und ausser Acht lasse, dass die Geschichtswissenschaft ihre besonderen Methoden und Erfordernisse hat! Hierbei könnte es nun sein Bewenden haben. Doch möchte ich nicht abschliessen, ohne den Schlussstein meines

Gegenbeweises einzusenken:

Auf K. 5418a (ergänzt durch K. 5640) mit dem sg. kutäischen Schöpfungsbericht (in Wirklichkeit ist der Inhalt der Tafel ganz anderer Art) heisst es in Col. II des Revers: [atta š]arru pa-ti-si u(?)-lu mam-ma ša-na-ma [ša ilu u]-nam-bu[-šu] šarru-ta ipuš (-uš) "du König, patisi oder irgend ein Anderer, den (ein) Gott berufen wird, übe die Königsherrschaft aus." Daraus geht, ob nun patisi Apposition zu šarru ist oder nicht, hervor, dass ein patisi "König" sein kann, ganz entsprechend der oben erwähnten Thatsache, dass Herrscher von Lagaš "König" und zu-

gleich patisi heissen.

Eine neugefundene Inschrift Î-AN-na-DU's, des Königs und patisi der Geierstele, die Heuzey in der Revue d'Assyriologie III hinter p. 112 veröffentlicht hat, spricht von Beziehungen jenes patisi und Königs u. a. zu Elam, Uruk-Erech, Ur(!!), Larsam(?) und Kiš. Wenn in den Phrasen, die diese Beziehungen ausdrücken, auch von "Staub" und "hinschütten" die Rede ist, so dürfte, was von vorne herein anzunehmen ist, an kriegerische Unternehmungen zu denken sein, in deren Verlauf der patisi den Staub z. B. von Elam hinschüttete d. h. es verwüstete. Dieser mächtige Fürst nennt sich nun aber patisi. Es dürfte nicht anzunehmen sein, dass ein Fürst, der allem Anschein nach die mächtigsten Städte Babyloniens, ja Elam bekriegen konnte, im Vasallenverhältniss zu einem anderen Fürsten stand. Also dürfte der König und patisi Î-AN-na-DU als patisi souverän gewesen sein.

Und wem das noch nicht genug ist, der möge bedenken, dass sich der grosse König und Eroberer Nebukadnezar, dem Niemand ein Vasallenthum andichten wird (Platteninschrift I, 5; vgl. Bor-

sippainschrift I, 3) den erhabenen patisi schlechthin nennt!

Aber es liegt noch mehr vor. Von Scheil sind im Recueil de travaux XVIII, 65ff. eine Reihe von Texten veröffentlicht worden, in denen des Gottes und patisi Gudea Erwähnung gethan wird. Lehmann hatte in den Beitr. zur Assyriol. II, 608 darauf Gewicht gelegt, dass bisher das Gottesdeterminativ nur vor altbabylonischen Königsnamen, nicht vor solchen von patisi's gefunden sei und daraus den vorläufigen Schluss gezogen, dass dies mit der politischen Abhängigkeit der patisi's im Zusammenhang stehe. Die von Scheil veröffentlichten neuen Texte zeigen, dass die Verwendung des Gottesdeterminativs vor Herrschernamen für die patisi-Frage irrelevant ist. Dies nur nebenbei. Aber wichtiger ist etwas Anderes,

das diese Texte lehren: Unter der 2. Dynastie von Ur opferte man. wie dem einstigen Könige DUN-GI von Ur, so dem patisi Gudea. Ich will nicht direct behaupten, dass dies absolut gegen eine Abhängigkeit Gudea's von der ersten Dynastie von Ur spricht, obwohl es immerhin bisher unerhört sein dürfte, dass man einem einstigen Vasallen göttliche Ehren erwies, ihn als Gott bezeichnete. Aber die erwähnte Thatsache dürfte jedenfalls der, dass Hala-Lama(?), patísi von Lagas für das Leben DUN-GI's der Bau eine Statue weihte, zum mindesten die Stange halten. Ist Hala-Lama(?), weil er das that, Vasall DUN-GI's gewesen, dann muss man auch annehmen, dass Gudea, dem im Reiche der 2. Dynastie von Ur neben DUN-GI, dem Könige von Ur, göttliche Ehren erwiesen wurden, z. M. nicht Vasall der Dynastie von Ur war. Es fällt also die einzige Thatsache, die die durchgängige Abhängigkeit der patisi's von Lagas beweisen sollte, in Wirklichkeit höchstens die eines patisi hätte nahelegen können, als beweisunkräftig weg. Der Titel patisi von Lagaš zeigt demnach keine Abhängigkeit ihrer Träger an. Q. e. d.

Das sind die vier Ungeheuerlichkeiten, auf Grund derer Lehmann seinen emphatischen Warnungsruf erschallen liess. Man wird zugeben, dass er in der Wahl seiner Beispiele nicht gerade glück-

lich gewesen ist.

Zur Kennzeichnung der Recension Lehmann's und zu meiner

Rechtfertigung füge ich noch einiges hinzu.

Lehmann ist erfreut "an einigen Punkten" meiner Bearbeitung der Inschriften Samassumukin's bei mir einen Fortschritt gegenüber seiner eigenen constatiren zu können. Nun, man darf von Niemand zu viel verlangen. Meine Meinung war und ist es allerdings, dass ich erheblich mehr als einige Punkte berichtigt habe. Lehmann führt nun ein paar Beispiele von Fällen an, in denen er anderer Meinung ist, darunter keins, das sich auf meine Uebersetzungen bezieht, an denen er allerdings vorher (s. o.) die Uebersetzung von talimu getadelt hatte.

Es lohnt sich, sie (es sind ihrer nur drei) hier zu erörtern:

Zur Form '-i-ra bemerke ich, dass sie von einem Stamme '-'-r (etwa אהר) abzuleiten ist und führe als Beweis dafür den Infinitiv a'aru an. Lehmann aber meint, der sei nirgends bezeugt und nimmt darum mit Delitzsch an, dass als Stamm von '-i-ra anzusetzen sei. Dabei berücksichtigt er drei Thatsachen nicht, nämlich erstens eine, die ich nicht urgiren will, dass mit u'ir dem Praeteritum des Piel von '-i-ra (wie mit mullidat mum(w)allidat, mit ussir um(w)aşşir, mit uššir um(w)aššir) um(w)a'ir wechselt, welches auf u'a'ir zurückgehen muss und darum, da wir von Stämmen med. im Assyrischen der Literatursprache keine Formen wie ukaššid haben (so!), zu beweisen scheint, dass wir als Stamm '-'-r anzusetzen haben; zweitens, dass der Infinitiv des Piel von tāru etc. turru etc. heisst, von '-i-ra aber '-u-ru, dass demnach u'uru zu lesen ist und dies

von '-'-r abzuleiten; drittens aber, dass in der assyrischen Schrift der Spiritus lenis im Anfang des Wortes nie bezeichnet wird — oder hat Lehmann je z. B. '-a-bu oder '-bu = "Vater" gelesen? — und dass demgemäss ein Infinitiv '-a-ru a'āru (woraus durch Contraction auch āru ward) zu lesen ist. Die Radix von u'ir ist also '-'-r und nicht '-j-r.

Weiter hatte ich, da sumer. a (= rihūtu) den menschlichen Samen bezeichnet, sumer. ru aber "schaffen" und da der aus Sarpanitu umgemodelte Name Zirbanitu "die Samen Schaffende" bedeutet, wohl mit einigem Grunde behauptet, dass  $A(I)r\bar{u}(a)$ , ein Beiname der Zírbānītu, dasselbe besagt, also sumerischen Ursprungs ist. Dies ist nun Lehmann sehr zweifelhaft. Warum? Weil Śirūa als Bezeichnung einer Erscheinungsform derselben Gottheit s. E. entschieden für das Vorliegen des Stammes == assyr.  $ir\bar{u}$  spricht.  $Ar\bar{u}(a)$  müsste also "die Schwangere" heissen. Aber abgesehen davon, dass es Einem nicht in den Sinn will, sich die Göttin als ewig Schwangere zu denken — vielleicht spielt dabei aber das ästhetische Gefühl zu sehr mit —, im Arabischen heisst zwar aus bekannten Gründen gravida ohne Femininendung, qravida im Assyr. aber \*trītu (nebenbei stets mit aus ā gewordenen  $\ell$ !). Daraus folgt, dass  $Ar\bar{u}(a)$  nicht die "Schwangere" heissen kann, daraus weiter, dass es z. Z. keine semitische, wohl aber eine mögliche gute sumerische Etymologie hat, daraus weiter, dass Sirūa nicht etwa die "Schwängernde" heissen und etwa nach šízuzu für šūzuzu erklärt werden könnte. Was es dann bedeutet, ist eine andere Sache. Da Zírbānītu aus Sarpānītu gemacht ist, die Göttin, welche diesen Namen trägt, die Gemahlin des Gottes der Frühsonne ist und, was besonders in's Gewicht fällt, nichts Anderes ist als die Venus als Morgenstern (s. Craig, Religious Texts p. 1. Z. 13, wonach sie Nābat kakkabu (Verkünderin-Stern), nach VR. 46, 40 = Dilbat = Δελεφατ, heisst), so dürfte wegen des syrischen , Morgen Sarpānītu , die Morgenliche bedeuten und dem entsprechend ein Zusammenhang zwischen šúru = "Morgen", "Morgengrauen" und Šírūa = Sarpānītu nicht ausgeschlossen ist.

Endlich habe ich, indem ich eine frühere Ansicht preisgab, dass nämlich die mit dem Zeichen für ku geschriebene sumerische Praeposition mit der Bedeutung "zu, zu hin" urspr. ku, später erst žu und dann ži gesprochen wurde, in Anm. 4 zu K. B. III, 1, p. 204 gesagt: "Ein Beweis dafür, dass diese Praeposition in älterer Zeit ku hiess, liegt nicht vor. Was Lehmann dafür anführt, ist anders aufzufassen." Im Hinblick hierauf bittet mich Lehmann um meine Gegengründe gegen seinen "Nachweis." Hier sind sie:

Die Namen der assyrischen Zeichen nehmen meist auf deren Lautwerth Bezug. So heisst das Zeichen für gir girū, das für pap pappū. Der Name eines einfachen assyr. Zeichens ist meist einer von dessen Lautwerthen, vermehrt um die Nominalendung, im Nominativ um die Nominativendung u. Dass die in der Regel kurze Endung der Zeichennamen bisweilen lang ist, ist gewiss daraus zu erklären, dass in ihr ein Vocal + assyr. Nominalendung steckt. So steht gewiss  $s\bar{u}$ , der Name für SI, für si + u,  $h\bar{u}$ , der Name für HI, für hl + u etc. Ebenso wird z. B.  $kik\bar{u}$ , der Name für KI, für ki + ki + u stehen und die Entstehung dieses Namens so zu denken sein: Der Name für KI war zunächst ki-u, daraus wurde kū. Dem Namen sah man es nun aber nicht mehr an. dass er das Zeichen KI bezeichnete. Seiner Form nach hätte er auch KA und KU bezeichnen können. In Folge dessen setzte man ihm noch ki vor, so dass ki-kū soviel bedeutet wie "das ki-kū" d. h. das Zeichen mit dem Namen kū, welches ki zu lesen ist. Aehnlich steht es mit den Namen nanū, lalū etc. für NA, LA u. s. w. Namen wie girū für gir, silū für sil mögen oder werden vielmehr mit der Annahme zu erklären sein, dass in der Endung die sumer.

Endung i oder a + Endung steckt.

Wenn nun ein graphischer Ausdruck für einen Begriff aus mehreren neben einander gesetzten Zeichen zusammengesetzt ist, so besteht sein Name aus Bezeichnungen für die einzelnen Zeichen, die einander in der Reihenfolge folgen, in der die entsprechenden Zeichen in der Gruppe auf einander folgen, wobei aber die des letzten anders wie die andern behandelt wird. Diese haben keine assyrische Endung und, da ohne sie einfaches ki z. B. genügt, um das Zeichen KI zu bezeichnen, so hat das Zeichen KI, wenn es nicht das letzte der Gruppe ist, die Bezeichnung KI, das Zeichen MÍ, das sonst mímū heisst, die Bezeichnung mí u. s. w. Was aber das letzte Zeichen einer Gruppe angeht, so wird es - nach Regeln die hier nicht zu untersuchen sind - theils scheinbar mit demselben Namen bezeichnet, den es hat, wenn es ein alleinstehendes Zeichen bezeichnet, also mit der Endung versehen - streng genommen gehört diese Endung dem ganzen zusammengesetzten Namen an — woraus dann folgt, dass z. B. das Zeichen li in solchem Falle lilū, nicht lediglich li heisst, theils aber wird dem endungslosen Namen für das Zeichen die Endung -aku bez. akku angehängt. So z. B. hat die Gruppe IN-MI-LI den Namen in-mi-lilū die Gruppe NUN-MI-TAK aber den Namen nun-mi-takkaku. Aus diesem Umstande nun schliesst Lehmann auf eine sumer. Postposition -ku, indem er also meint, dass z. B. nun-mí-takkaku eigentlich bedeute: nun zu mî-tak oder nun-mî zu tak hinzu. Ein derartiger Name aber könnte nur Gruppen wie MI-TAK-NUN oder TAK-NUN-MÍ bezeichnen, schwerlich NUN-MÍ-TAK.

Nun findet aber die Endung -a(k)ku auch noch in anderen Fällen in Zeichennamen Verwendung, die Lehmann nicht bekannt zu sein scheinen. Heisst z. B. ein Zeichen  $d\bar{u}gu$ , ein zweites  $n\bar{u}nu$ , so heisst ein aus ersterem und dem darin hineingesetzten zweiten bestehendes Zeichen  $\dot{S}A$ - $d\bar{u}gaku$   $n\bar{u}na$   $idu(\bar{u}?)$  d. h.  $\dot{S}A$ - $d\bar{u}gaku$ 

[das]  $n\bar{u}nu$  "kennt"(??) oder auch vielleicht "Etwas, das  $d\bar{u}gaku$   $n\bar{u}nu$  kennt"(??). Ich wüsste, um diese mir z. Z. etwas räthselhafte Ausdrucksweise zu erklären, Nichts mit einem ku= "zu hin" anzufangen. In einem derartigen Ausdruck nun, der aus uns unbekannten und nur zu vermuthenden Gründen auf zwei neben einander stehende Zeichen angewendet wird, nämlich auf TIK (=  $g\bar{u}nu$ ) + KAK (s. S³ 5 Rev. 9) tritt für dieses -aku einmal -aka ein: der Name dafür lautet  $\check{S}A$ - $g\bar{u}naka$ -gaku  $idu(\bar{u}$ ?)¹) Daraus folgt, dass in dem u der Endung aku die Assyrer wenigstens eine assyrische Endung sahen, die sie nach Belieben durch — ein viel-

leicht ursprünglicheres — a ersetzen konnten.

Endlich findet sich -aku bez. -ku in Zeichennamen noch in einem dritten Falle: Der Name des Zeichens AN ist ilu und anū, aber der von MUL, das aus 3 Zeichen AN besteht, [an(a)] iššiku d. i. [ana]-(3 + ku), der Name des Zeichens für u und bilu = "Herr" $qiqur\bar{u}$ , der für  $I\tilde{S}$  = dreimaligem  $qiqur\bar{u}$   $qiqur(\bar{u})$ -íššíku d. i. qiqur- $(\bar{u})$ -(3 + ku), der für das Zeichen für  $40 = \text{viermaligem } gigur\bar{u}$  $qiqur(\bar{u})$ -limmuku d. i.  $qiqur(\bar{u})$ -(4 + ku), der für das Zeichen für  $50 = 5 \text{ maligem } gigur\bar{u} gigur(\bar{u}) - i\bar{a}ku \text{ d. i. } gigur(\bar{u}) - (5 + (a)ku) \text{ etc.}$ Diese Namen können natürlich nur bedeuten "(die) 3 ana's2)" oder "ana 3 mal" etc. Hätte Lehmann Recht mit seiner Behauptung, so müsste einem sumer. KU = "zu (hin)" auch die Fähigkeit zukommen, Cardinal- oder Multiplicativzahlen zu bilden, was seiner Grundbedeutung wegen wenig wahrscheinlich und jedenfalls nicht zu beweisen ist. Wir wissen aber, dass -mal im Sum. durch vorgesetztes ara = "Gang" (cf. dänisches Gang) angezeigt wurde, die Cardinalzahl aber durch nachgesetztes ta-a-an!

Mit der Annahme, dass in dieser Endung eine sumer. Postposition ku vorliegt, ist es also Nichts, und sie beweist Nichts für deren einstmalige Ezistenz. Wie diese Bildungen aufzufassen sind, geht uns hier Nichts an. Doch will ich nicht unterlassen anzudeuten, dass sumerische Lehnwörter wie Anunnaki aus Anunnag(k)i und as(s)urakku aus as(s)urag(k)i oder Upsukkinaku aus Upsukkinag(k)i die Lösung der Frage an die Hand geben. Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die nicht aus dem Assyrischen und aus keiner anderen semitischen Sprache zu erklärende Endung -ku in assyrischen Zeichennamen allein schon genügen müsste, um Unvoreingenommene davon zu überzeugen, dass die Assyrer oder Babylonier unter dem Einfluss eines fremdsprachigen Volkes und zwar eines, von dem sie ihre Schrift entlehnten, gestanden haben. Es ist wichtig, dass diese Wörter Composita sind.

Lehmann aber findet noch andere Beweise für die einst-

<sup>1)</sup> Nicht etwa ŚA- $g\bar{u}na$ -kagaku- $idu(\bar{u}$ ?) zu lesen, da als ein sum. Lautwerth des Zeichens KAK nur ga-ag(k) und als Name desselben nur gakku und gakku erscheint.

<sup>2)</sup> Cf. z. B. den Namen  $gigur(\bar{u})$  minabi di.  $gigur\bar{u}$   $šin\bar{a}$ šunu (oder šit- $t\bar{a}$ šina) di. "die 2  $gigur\bar{u}$ s" für doppeltes  $gigur\bar{u}$  etc.

malige Existenz einer sumerischen Postposition ku, auch wieder im Assyr. und zwar in assyrischen Adverbien mit der Endung ku und kam. Ich glaube gegen Delitzsch und Zimmern, dass eine assyr. Adverbialendung -kam oder -ku nicht erweislich ist. Mit Lehmann und gegen Zimmern halte ich kaianak und batlak in babylonischen Inschriften für Permansiva. Gegen Zimmern, Delitzsch u. Lehmann streiche ich aber auch marsa(a)ku aus der Zahl der Adverbien auf ku, da es an der Stelle, an der es als Adverbium gefasst wird (IV R2 54, 17), recht wohl heissen kann: ich bin krank" (marsāku i-[bak??]-ki-ka er weint(?) zu dir: Ich bin krank.") Gegen Zimmern, Delitzsch u. Lehmann streiche ich aber auch das Adverbium zāzāku, welches "in Fülle" heissen soll. Denn es hindert Nichts, in IV R2 54, 52, wo sich das Wort finden soll, ni-hí-nun-na-ku zu lesen und darin ein Lehnwort oder meinetwegen Kunstwort von der Art wie Anunnaki und Upšukkínaku etc. zu sehen. Bleiben nun — denn, ob sattakam = beständig"(?) ein Suffix -kam enthält, ist nicht zu sagen - übrig die Wörter uddakku und uddakam(n), vielleicht = "täglich", die, da im Sumerischen ud "Tag" bedeutet, sumerischen Ursprung vermuthen lassen. Wie sie aber für ein sum. ku = zu hin" plädiren sollen, weiss ich nicht. Wenn es zwar nicht so schwer zu erklären wäre, dass ein Ausdruck, der eigentlich "zum Tage hin" bedeutete, die Bedeutung "täglich" bekommen konnte - denn assyr. ana šatti eig. = "zum Jahre" hat, weil aus ištu šatti ana šatti verkürzt, die Bedeutung "von Jahr zu Jahr" = "jährlich" - so ist es doch Lehmann's These sehr hinderlich, dass udda-ku = .täglich" im Sumerischen nicht bezeugt ist. Ein Versuch, die Formen uddakku und uddakam(n) zu erklären, müsste wohl daran anknüpfen, dass im Sumerischen für (q)ki und ka im Genitiv auch kam (kan) aus ka + am (an) verwandt wird.

Das wären die Gründe Lehmann's, die ich seinerzeit nicht als solche anerkennen konnte, und meine Gegengründe. Ich hätte gegen Lehmann's Ausführungen über die vermeintliche Postposition und Adverbialendung -ku noch Vielerlei zu bemerken;

doch genügt das Gesagte.

Es ist aber wichtig und nothwendig hinzuzufügen, dass in einigen der ältesten babylonisehen Texte, die wir besitzen (s. die Inschrift des Königs von Gutium (der Gutäer), publ. von Winckler in der Z. f. Assyr. IV hinter p. 496 und 2 Inschriften Sargani·šar-ali's, veröff. von Hilprecht, Babyl. Expedition I, Platte I und II) neben einem Zeichen für ku (nach Hilprecht) ein Zeichen für šu gebraucht wird, das nicht dem Zeichen für kātu und šu entspricht. Es ist dies dasselbe Zeichen, das in den altsumerischen Inschriften z. B. von Telloh (s. Amiaud, Tableau p. 121 u. 124) die Postposition bezeichnet, die im Assyrischen mit ana, im Deutschen mit "zu hin" wiedergegeben wird, und das später, weil ihm ähnlich, mit dem Zeichen für ku zusammen-

geworfen wurde.') Die Postposition lautete also bereits in ältester Zeit  $\check{su}$  und die oben behandelte Frage wäre gegen Lehmann entschieden. Ich denke, dass sich Lehmann hierbei beruhigen und den Thatsachen unterwerfen wird.

Ein Urtheil über den Werth der im Obigen besprochenen

Kritik Lehmann's zu fällen, kann ich mir ersparen.

Ich glaube einigermassen gezeigt zu haben, dass Lehmann mir Unrecht that, wenn er im Namen der Geschichtsforschung gegen meine wissenschaftliche Methode Protest erhob und nachweisen zu können behauptete, dass sie mir die Erkenntniss der Wahrheit versperre, und dass ich ihm gegenüber im Rechte bin, wenn ich meine, dass man an die Erklärung der alten Denkmäler, wenn man die Wahrheit finden will, zunächst als scrupulöser Philologe hinanzutreten hat. Der historischen Verwerthung hat eben eine streng philologische Interpretation voranzugehen. Ohne diese baut die Geschichtsforschung in's Blaue hinein und verdient ihren Namen nicht.

Um nutzlosen Erörterungen vorzubeugen, bemerke ich, dass Vorstehendes mein erstes und letztes Wort in meiner Sache ist.

<sup>1)</sup> Das Zeichen wird in altbabyl. Schrift auch für KU im Namen I-KU-a angewandt, daher dieser  $\dot{I}\text{-}\dot{S}u\text{-}a$  zu lesen ist (Nebukadnezar, Steinplatteninschrift II, 43 + III, 24).

# Ueber einige Wunderthaten der Aśvin.

Von

#### Theodor Bannack.

#### I. Vandana.

Vandana war nach RV. I, 119, 7 It und hinfällig geworden (nírrtam jaranyáyā). Da wurde er lebendig in einer Grube (rśyadá X, 39, 8 "Fanggrube für Antilopen") vergraben (níkhātam I, 117, 5). Von wem, das wird nicht angegeben. Später wird sich zeigen, dass die Angabe des Savana (zu I. 116, 11 und 117, 5), die Widersacher des Vandana seien Asura gewesen, wahrscheinlich richtig ist. Vandana lag also in der Grube wie ein Todter verscharrt, der im Schoosse der Nirrti schläft (I. 117, 5 susupvámsam ná nírrter upásthe); er war so verborgen, dass kein Mensch sein Versteck wusste (ápagūlham I, 116, 11). Die Aśvin aber wussten es wohl (vidvāmsā I, 116, 11), und sie gruben ihn wieder aus (vándanam úd ūpathur X, 39, 6; I, 116, 11; 117, 5), allgemeiner gesagt: sie holten ihn heraus úd vándanam airayatam I, 112, 5; 118, 6. Der Zweck des Ausgrabens ist I, 112, 5 mit den Worten svar drse "das Tageslicht zu sehen" d. h. "weiter zu leben" angegeben. Und zwar lebte er, der vor seinem Unglück schon so hinfällig gewesen war, noch lange Zeit: I, 119, 6 prá dirghéna vándanas tāry āyushā.

Einige Schwierigkeit machen I, 116, 11 u. 117, 5, weil hier bei úd vap der Dativ vándanāya stebt: I, 116, 11 yád vidvāmsā nidhím ivāpagūlham úd daršatād ūpáthur vándanāya und I, 117, 5 subhé rukmām ná daršatām níkhātam úd ūpathur ašvinā vándanāya. Das Accusativobjekt zu úd ūpathur ist an der einen Stelle ápagūlham, an der andern níkhātam: "das Verborgene, das Vergrabene" d. i. "den verborgenen, vergrabenen Leib." Aber nicht der alte, gebrechliche Leib kommt aus der Grube, sondern ein junger, strahlender, ansehnlicher: daršatám I, 117, 5: "Zum Glänzen wie [vergrabenes] Gold, als etwas Ansehnliches, grubt ihr das Vergrabene [d. i. den vergrabenen Leib] wieder heraus dem Vandana." Dieses selbe daršatám suche ich auch im I, 116, 11 in dem scheinbaren Ablative daršatād, der also in daršatám ād zu zerlegen sein wird, wie uns Roth an vielen Beispielen gelehrt

hat: "als ihr kundig das Verborgene (d. i. den vergrabenen Leib) dem Vandana wiederherausgrubt, dass es sodann ansehnlich war, wie kundige einen [verborgenen] Schatz." Dass an diesen beiden Stellen ein Unterschied gemacht wird zwischen dem Besitzenden (Vandana) und seinem Besitzthum (seinem Leibe), obwohl doch beide eigentlich nicht zu trennen sind, ist nicht auffällig. Solche Denkund Ausdrucksweise ist uns selbst eigen und wohl allgemein. Die Asura haben also dem Vandana seinen Leib wie Diebe einen Schatz gestohlen und so vergraben, dass sie nur allein den Aufbewahrungsort zu wissen meinten. Da zeigten sich die Asvin, an die sich, wie wir uns denken müssen, Vandana wandte, als kundige Schatzgräber.

Nun verstehen wir auch besser die Bedeutung des Vergleichs, der in I, 117, 5 angewandt ist: sūryam ná dasrā támasi kṣiyántam. Der in der Grube verscharrte Vandana glich der im Dunkel ruhenden Sonne auch insofern, als er zur bestimmten Zeit aus der Grube hervorging jung und strahlend wie die aufgehende Sonne aus der Nacht. Die Verjüngung, die die Asvin an dem alten, der Auflösung entgegengehenden Leibe in der Grube vornahmen, wird unter einem andern Bilde in I, 119, 7 dargestellt: rátham ná dasrā karaná sám invothah "wie einen alten Wagen, der aus einander zu fallen droht, kunstfertige Männer wieder herstellen, wieder in Schick bringen, so thatet ihr mit Vandana." In derselben Strophe wird die Verjüngung eine Wiedergeburt genannt: ksétrād ā vipram janatho vipanyayā aus dem Erdboden erzeugtet ihr den Dichter auf wunderbare Weise." Es ist nicht zweifelhaft, dass auch diese Worte auf Vandana und nicht mit Sayana, der ksétra als Mutterleib deutet, auf Vāmadeva zu beziehen sind. Eine noch übrig bleibende, auf denselben Vandana bezügliche Stelle behandle ich besser in dem folgenden Abschnitte...

#### H. Rebha.

Was von Rebha in den verschiedenen Asvin-Liedern berichtet wird, stimmt in manchen Beziehungen mit dem überein, was wir soeben über Vandana dargelegt haben. Die Bedeutung ihrer Namen ist die gleiche, sowohl vandana als rebha heisst "preisend, Sänger." Wie Vandana I, 119, 7 als vipra bezeichnet wird, so Rebha I, 117, 4 als visi. Auch den Rebha haben seine Widersacher vergewaltigt, sie werden in I, 117, 4 durévāh genannt, auch diese sind nach Sāyaṇa asurāh gewesen. Nach dieser Stelle waren es mehrere, I, 116, 24 aber wird nur einer genannt; das ist wohl nur ein scheinbarer Widerspruch: einer hat die Hauptschuld getragen, ist der Anführer der andern gewesen. Dass aber hier in I, 116, 24 ásivena wirklich persönlich zu fassen ist: "von dem missgünstigen Dämon," und nicht abstrakt "durch sein Unglück," geht aus der Vergleichung mit I, 117, 3 hervor. Hier werden als Ursache des Unglücks des Atri, das dem des Rebha und Vandana sehr ähnelt,

dásyor ásivasya māyāh genannt, siehe darüber unten S. 268. Die bösen Feinde hatten den Rebha mit einer Waffe durchbohrt (śnathitá I, 116, 24) und gefesselt (sitá I, 112, 5) und wie einen

Ballen zugebunden (ávanaddha I, 116, 24).

Auf die Fesselung des Reha wird wohl auch Bezug haben der Ausdruck párisūti in I, 119, 6: ywwám rebhám párisūter wrusyatho. Ich möchte also das Wort von sū = siv ableiten und übersetzen: "ihr befreit den Rebha aus der Umschnürung." Das Wort findet sich noch einmal in RV. IX, 85, 8 mákir no asyá párisūtir īśata. Hierin bedeutet asyá párisūtir "die Umschnürung des Opfers" oder personificirt "denjenigen, der das Opfer wie einen Ballen zusammenschnürt und so unwirksam macht oder es beseitigt" und ist eine Bezeichnung eines Dämons. Das Opfer ist wie ein aufgezogenes Gewebe (yajūam tan), das der Dämon zusammenwickelt und umschnürt oder umnäht. Zu vergleichen ist II, 17, 4 ád ródasī jyótiṣā váhnir átanot sīvyan

támāmsi dúdhitā sám avyayat.

Gerade so wie bei Vandana heisst es auch bei Rebha, seine Widersacher hätten seinen Leib wie etwas Gestohlenes in einem Versteck geborgen: gúhā hitám X, 39, 9, wie ein gestohlenes Pferd, I, 117, 4 gulham. Auch den Rebha haben sie in die Tiefe gesenkt, aber nicht unter der Erde verscharrt, sondern in's Wasser geworfen (nach Savana zu I, 112, 5; 116, 24 in einen Brunnen), wie man Opferstreu nieder auf den Boden wirft (udáni právyktam I, 116, 24). Festgehalten (nívrta I, 112, 5) lag Rebha drinnen im Wasser (apsv àntah) im Sterben (mamrvamsam X, 39, 9); darin blieb er zehn Nächte und neun Tage (I, 116, 24). Er war ganz auseinander gegangen in Folge der Verwundungen mit der Waffe und wohl auch unter Einwirkung des Wassers, die Theile des Körpers waren nicht mehr recht fest aneinander gefügt; dieses finde ich in dem zweimal vorkommenden vípruta ausgedrückt (I, 116, 24 und I, 117, 4). Und diese Bedeutung anzunehmen scheint mir nothwendig zu sein wegen des offenbaren Gegensatzes in I, 117, 4 sám tám rinitho viprutam "den auseinandergegangenen habt ihr wieder fest zusammengefügt." Ich stimme also Sayana bei, der viprutam (= auseinander gesprengt) wiedergiebt mit viplutam vyāksiptasarvāngam und viślistavayavam. Die Aśvin also machen ihn heil und ganz, machen ihn seiner Bande ledig (párisūter urusyatho I, 119, 6) und heben ihn heraus (úd airayatam I, 112, 5; X, 39, 9, úd airatam I, 118, 6, ún ninyathuh I, 116, 24). "Wie Soma mit dem Löffel" holten sie ihn nach der zuletzt angeführten Stelle heraus (ún ninyathuh sómam iva sruvéna): klar, glänzend ist der Soma, wenn er mit dem Löffel aus der Bütte herausgelangt wird, "wie ein in den Flüssen gereinigtes Pferd," nachdem er zuvor von den Männern im Wasser geschüttelt, mit Steinen ansgepresst und mit der Schafwolle geläutert ist: VIII, 2, 2. So war auch Rebha, als er aus dem Brunnen heraufgehoben wurde, glänzend, heil und ganz und

jugendkräftig, nachdem er zuvor von den Asura in der oben beschriebenen Weise bearbeitet worden war. Ich glaube, es ist nicht zu viel in jene Worte sómam iva sruvéṇa hineingedeutet, wenn man darin eine Hindeutung auf die glückliche Veränderung sucht, die Rebha den Asvin zu danken hatte.

Auf Rebha ist nach Sāyaṇa auch die Stelle I, 117, 12 zu beziehen: hiranyasyeva kaláśam nikhātam úd ūpathur daśamé aśvināhan: "Wie einen Topf mit Gold grubt ihr das Vergrabene am zehnten Tage wieder heraus, Aśvin." Jedoch sowohl nikhātam als auch úd ūpathur, und besonders der Vergleich hiranyasyeva kaláśam beweist, dass diese Worte nur auf Vandana Bezug haben können. Wir haben also zu der oben zusammengestellten Geschichte des Vandana nachzutragen, dass auch er neun Tage in seiner Grube zubringen musste, ehe er zu neuem Leben auferstehen durfte.

#### III. Atri.

### 1. Atri und Saptavadhri sind dieselbe Person.

Nach Sāyaṇas Vorgange fasst man gewöhnlich den Saptavadhri als eine von Atri verschiedene Person. Dem Atri eigen, meint man, sei das Erlebniss in dem rbisa, dem Saptavadhri aber das im "Baume" (V, 78, 5). Nehmen wir nun aber die Stelle X, 39, 9 vor: yuvám rbisam utá taptám átraya ómanvantam cakrathuh saptávadhraye. Wäre Saptavadhri ein anderer als Atri, so müssten wir hiernach annehmen, dass er ausser aus dem Baume auch noch genau wie Atri oder mit Atri zusammen aus dem rbisa von den Aśvin gerettet worden sei. Auch VIII, 73, 9 prá saptávadhrir āśásā dhārām agnér aśāyata weist darauf hin, dass Saptavadhri mit dem Feuer zu thun hatte. In V, 78 sind, wie später gezeigt wird, die Strophen 4-6 unmöglich von einander zu trennen. In Str. 4 aber heisst es átrir yád vām — ájohavīt, in Str. 5 wird der Ruf wörtlich angeführt, und hier nennt sich der Rufende saptávadhri. Der Name Atri allein wird zwar sehr häufig im RV. erwähnt, an keiner Stelle aber Saptavadhri, wo nicht Atris Name voranginge. Soviel möge vorläufig genügen, um die Annahme zu sichern, dass Atri Saptavadhri eine Person ist. Soviel ich weiss, vertrat bisher Ludwig allein diese Annahme in seiner Uebersetzung, eine Begründung habe ich nicht gefunden.

## 2. Ueber rbisa und das Feuer darin.

In einem rbisa (V, 78, 4; I, 116, 8; 117, 3; X, 39, 9) befindet sich Atri. Er ist hinabgestiegen (avaróhan V, 78, 4), aber nicht freiwillig; es heisst I, 116, 8 und 118, 7, er sei hinabgeführt worden (ávanīta). Aus dem ava- haben wir zu schliessen, dass rbisa eine Vertiefung irgend welcher Art in der Erde ist. Einstweilen will ich das Wort mit "Grube" übersetzen, später komme

ich noch einmal auf das schwere Wort zurück. Fast alle Stellen, die von dem Unglücke des Atri sprechen, und sie sind sehr zahlreich, stellen den Fall so dar, als habe sich Atri allein in der Grube befunden. Indessen theilte nach I, 116, 8 und 117, 3 sein Loos eine ganze Anzahl zu ihm gehöriger Leute (rbise átrim asvināvanītam un ninyathuh sarvaganam svasti; rbisād atrim muncatho qanéna). Die beiden Stellen sind also wichtig zur Bestimmung der Grösse des rbisa. In der Grube war es glühend heiss. Die Gluth wird zumeist durch gharmá bezeichnet (VIII, 73, 3; X, 80, 3; auch I, 180, 4 s. u.); taptám gharmám finden wir I, 112, 7, gharmám páritaptam I, 119, 6, und man könnte danach in I, 118, 7 átrayé vanītāya taptám das letzte Wort taptám als kurzen Ausdruck für taptám gharmám auffassen, wenn man es nicht vorzieht, zu taptám das Wort rbisam zu ergänzen. Denn I, 116, 8 heisst es rbise átrim asvinávanītam, und in X, 39, 9 yuvám rbisam utá taptám átraya ómanvantam cakrathuh saptávadhraye muss man doch wohl taptám als Attribut zu rbisam nehmen, utá aber ist satzanknüpfend: "auch machtet ihr dem Atri Saptavadhri die glühende Grube omanvant." Die Erklärung rbisam uta taptam [gharmám] , die Grube und die Gluth machtet ihr omanvant" würde mir nicht recht ungezwungen erscheinen. Freilich hat das Wort rbisa nach Ngh. 4, 3 sächliches Geschlecht; wir müssten also im Gegensatz hierzu dem Worte für vedische Zeit männliches oder vielleicht männliches und sächliches Geschlecht zueignen. An zwei Stellen finden wir nun für qharmá das Wort qhramsá gebraucht: I; 116, 8 himénāgním ghramsám avārayethām, VII, 69, 4 pári ghramsám ománā vām váyo gāt (über diese letztere Stelle wird unten ausführlicher gehandelt werden). Die Wbb. geben für ghramsa nur die Bedeutung "Sonnengluth." Indessen wird an keiner der so zahlreichen Stellen die Sonne als Urheberin der Gluth und der Qual des Atri erwähnt, sondern Agni ist es, der Atri bedroht. Dem agním ghramsám avārayethām von I, 116, 8 entspricht in VIII, 73, 8 várethe agním atápo vádate valgy átraye, und ebenda heisst es in Str. 9 weiter: prá saptávadhrir āsásā dhārām agnér aśāyata, unter der Schneide, der Schärfe des Agni kann man aber doch wohl kaum etwas anderes als helle Feuersflammen verstehen - übrigens werde ich auf diese Stelle später zurückkommen. Jedenfalls haben wir für ghramsá ausser der Bedeutung "Sonnengluth" auch "Feuersgluth" festzusetzen; auch gharmá hat ja beide Bedeutungen. Helle Feuersflammen, sahen wir soeben, kommen für die Grube in Betracht, wenigstens nach der einen Stelle. Und doch befindet sich Atri in der Grube in dichter Finsternis, wie uns zwei Stellen berichten: VII, 71, 5 nír ámhasas támasa spartam átrim, VI, 50, 10 átrim ná mahás támaso 'mumuktam.

Indessen Dunkel und Gluth wie auch das schwere Wort rbisa besser zu erklären, kann ich erst versuchen, nachdem ich das Erlebniss des Atri in den übrigen Theilen und Beziehungen durchgesprochen und die betreffenden Stellen erläutert habe.

# 3. Wer hat Atri in die Grube gebracht, und wer hat ihn daraus errettet?

Als Ursache des Unglücks des Atri finden wir in I, 117, 3, die Zauberkünste des missgünstigen Dämons" angegeben (dásyor dśivasya māyāh); durch übermenschliche Kraft und Kunst also gelang die Ueberwältigung des Atri. Während hier von einem einzelnen Dämon die Bede ist, haben wir aus X, 143, 2 areņāvo (s. u.) auf mehrere zu schliessen. Der scheinbare Widerspruch ist derselbe, den wir in der Geschichte von Rebha vorfanden, und wird auf die gleiche Weise, wie oben geschehen ist, zu lösen sein.

Fast an allen den zahlreichen Stellen wird erzählt, dass die Aśvin es waren, die den Atri Saptavadhri aus dem rbisa retteten. Wenn an den beiden Stellen X, 80, 3 agnir átrim gharmá urusyad antár und V, 15, 5 Agni als der Retter des Atri gepriesen wird. so ist das kein eigentlicher Widerspruch: Agni rettete ihn, indem er ihn - durch Einwirkung der Asvin - verschonte. Die Stelle V, 15, 5 erfordert eine eingehendere Besprechung. Die in Betracht kommenden Worte lauten: padám ná tāyúr gríhā dádhāno mahó rāyé citáyann átrim áspah: "Wie ein Dieb den Aufbewahrungsort verbergend, mit Lust das Absehen auf Reichthum richtend, brachtest du den Atri davon." Der Ausdruck padám gúhā dhā kommt auch sonst in gleicher Bedeutung vor; die Worte mahó rāyé citáyan kehren - mit citáyanto im plur. - VI, 1, 2 in gleichem Sinne wieder (anders Geldner, Ved. Stud. I, 268); rāyé citáyan und átrim aspah entsprechen einander, vgl. spar in dhanaspit. Die Rettung des Atri ist mit dem Gewinnen eines Schatzes verglichen. Atri ist der Schatz, Agni hält ihn in dem rbisa als an einem allen Menschen unbekannten Aufbewahrungsorte wie ein Dieb eine bestimmte Zeit lang verborgen. Und wie vom Diebe das vergrabene Gold später strahlend an's Licht gebracht wird, so ging auch Atri von Agni gerettet zur bestimmten Zeit strahlend aus der Grube hervor; s. darüber weiter unten. Der Antheil des Dämons oder der Dämonen, die den Atri in die Grube brachten. ist hier an dieser Stelle nicht berücksichtigt worden. Sonst hätte der Dämon als der Dieb bezeichnet werden müssen. Dann wäre die ganze Darstellung unserer Atrisage hier in V, 15, 5 übereinstimmend mit der der Vandanasage gewesen, s. o. S. 264.

Sāyaṇa bezieht auch die Stelle aus dem Indraliede I, 51, 3 tvám gotrám ángírobhyo 'vṛṇor ápotátraye śatádureṣu gātuvít auf des Atri Aufenthalt im rbisa. Darnach wäre also Indra der Erretter. Sāyaṇa sagt zu dieser Stelle: śatadureṣu śatadvāreṣu yantreṣv asuraih pīdārthaṃ prakṣiptāya, und dass rbisa ein hundertthoriges Martergefängnis gewesen sei, finden wir bei Sāyana

an mehreren Stellen angegeben. Gewiss irrt hierin Sāyaṇa. Indra und Atri sind verbündet bei der Bekämpfung von Dämonen wie Svarbhānu. Eine Dämonenburg ist es, die als hundertthorige bezeichnet wird. Von derselben ist noch einmal die Rede in X, 99, 3, wo Indra, ohne dass Atri erwähnt ist, als Erbeuter der Schätze dieser Burg genannt wird.

# 4. Auf welche Weise haben die Asvin den Atri errettet?

Die Handlung des Errettens wird ausgedrückt durch das Verbum muc: I, 117, 3 ámhasah — rbisād átrim muñcatho; VI, 50, 10; oder durch spar: VII, 71, 5; vgl. auch V, 15, 5. In I, 116, 8 steht dem Ausdrucke (átrim) ávanītam gegenüber das Verbum ún ninyathuh, dasselbe, das auch von der Errettung des Rebha I, 116, 24 gebraucht ist (ún ninyathuh sómam iva sruvéna). Die Befreiung aus dem rbisa kann aber nicht sogleich nach der Anrufung der Asvin erfolgt sein, wenn die Götter auch dem Atri auf's schnellste zu Hilfe kamen (V, 78, 4 śyenásya cij jávasā nūtanenāgachatam aśvinā śámtamena). Aus einer ganzen Reihe von Stellen geht mit Sicherheit hervor, dass Atri längere Zeit in der heissen Grube zugebracht haben muss. Wie lange diese Gefangenschaft gedauert hat, wird nirgends genau angegeben. Eine Vermuthung darüber wird unten mitgetheilt und begründet werden.

Die Hilfe der Asvin bestand zunächst darin, dass sie den Atri an seinem qualvollen Orte lebendig erhielten. Sie wehren der Gluth, dass sie ihren Schützling nicht schädigt: "ihr bedecktet für den Atri die Gluth mit Kühle" úpa strnītam átraye hiména gharmám VIII, 73, 3; "ihr umhülltet mit Kühle den Agni und seine Gluth" himénāgním ghramsám avārayethām I, 116, 8. Die Vermuthung liegt nahe, dass die Götter die Kälte durch Than oder Regen erzeugten (s. Sāyaṇa). Das Wort hiména wird man auch in VIII, 73, 8 várethe agním ātápo vádate valgv átraye zu ergänzen haben, und agním ātápo könnte man recht wohl auffassen wie agnim ghramsám in I, 116, 8, also ātápo als Acc. plur., nicht als Abl. sg. ansehen (ebenso in V, 73, 5). Hier ist auch noch die Stelle I, 119, 6 yuvám (rebhám párisüter urusyatho) hiména gharmám páritoptam átraye zu besprechen. Offenbar ist hier ein Verbum wie úpa strnītam oder avārayethām zu ergänzen. Aus dem vorhergehenden urusyatho lässt sich ein solches Verbum nicht entnehmen. Dass es weggelassen werden konnte, zeigt, wie bekannt das Erlebniss des Atri sein musste. Freilich konnte sich nur ein schlechter Dichter eine solche Ausdrucksweise zu Schulden kommen lassen. Leichter ergänzt sich das Verbum kar in I, 112, 7; s. u.

Die Hilfe, die die Asvin dem Atri zu Theil werden liessen, bestand ferner darin, dass sie ihm Nahrung gaben, so nach I, 116,8 pitumátīm űrjam asmā adhattam. Nun erscheint in I,118,7

neben úrj noch omán als Geschenk der Asvin: yuvám átraye ūrjam omānam asvināv adhattam. So ist auch in VII, 68, 5 bhójana und omán neben einander gestellt: citrám ha yád vām bhójanam nv ásti ny átraye máhisvantam yuyotam vá vām ománam dádhate priyáh sán. Es fragt sich, was ist omán? An allen Stellen mit einer Ausnahme erscheint es als Besitzthum und erbetenes Geschenk der Aśvin; so noch in der Stelle VII, 69, 4, die gleichfalls offenbar auf Atri Bezug nimmt: yád devayántam ávathah sácibhih pári ghramsám ománā vām váyo gāt. Ferner auch in I, 34, 6: trír no aśvinā divyāni bhesajā tríh pārthivāni trír u dattam adbhyáh ománam samyór mámakaya sūnáve tridhatu sárma vahatam —. Nur an einer Stelle wird omán von den Wassern erbeten: VI, 50, 7 ománam apo manusir ámrktam dhūta tokāya tánayāya sám yóh | yūyám hí sthá bhisájo mātítamā vísvasya sthātúr jágato jánitrīh. An der Ableitung von Wz. av ist nicht zu zweifeln, vgl. oben VII, 69, 4 yád — ávathah ománā. Doch befriedigt mich die in den Wbb. gegebene Deutung "Gunst, Freundlichkeit" nicht ganz. Der Sinn wäre doch wohl zu allgemein für die Paare űrjam ománam, bhójanam ománam, bhesaja omanam. Wieder ein wenig anders müsste überdies der Sinn gewendet werden in dem Adjectivum ómanvant X, 39, 9: yuvám plisam utá taptám átraya ómanvantam cakrathuh saptávadhraye. Auch I, 112, 7 yábhih (ūtíbhih) — taptám gharmám omyävantam átraye (zu ergänzen ist cakráthuh s. o.) müssen wir zur Erklärung herbeiziehen, da hier omyävant offenbar Synonymum von omanvant ist. Die Wbb. geben für beide Adjectiva die Uebersetzung "freundlich, annehmlich"; etwas genauer scheint mir die Bedeutung zu sein: "mit dem omán, dem Besitz und Geschenk der Asvin, versehen." Für die Feststellung des Sinnes ausschlaggebend sind mir die beiden Stellen I, 34,6 und VI, 50,7, wo es von den Wassern und den Asvin übereinstimmend heisst, dass sie als Aerzte das omán haben und gewähren, also wird "Stärkung, Erquickung, Belebung, stärkender und belebender Trank" die genauere Bedeutung sein.1)

Von den wegen omán, ómanvant oben angeführten Stellen, die auf Atri Bezug haben, muss ich hier einige ausführlicher besprechen. Zuerst will ich

## die Strophe VII, 68,5

vornehmen und den Text noch einmal hersetzen: citrán ha yád vām bhójanam nv ásti ny átraye máhisvantam yuyotam | yó vām omānam dádhate priyáh sán.

<sup>1)</sup> Nach Abschluss meiner Arbeit wurde mir der Aufsatz Neisser's in BB. 17, 244 ff., der besonders von omán handelt, und v. Bradke's Bemerkungen dazu in ZDMG. XLV, 682 ff. bekannt. Sie geben mir keinen Anlass meine Deutung zu ändern.

Die Strophe macht besondere Schwierigkeit durch das απαξ λεγ. máhisvantam. Sāyana erklärt es durch rbisam; Ludwig übersetzt, indem er ihm folgt: "in den Abgrund Mahisvanta." Das Wb. giebt an unter máhisvanta: "eher adj. (zu bhojana) so v. a. ergötzend, erquickend. Grassmann im Wb.: máhisvat = gross; er ergänzt zu máhisvantam das Hauptwort rayím oder vájam. Ich möchte glauben, dass Sāyaņa den Sinn im allgemeinen richtig angibt. Ich fasse also nach ihm máhişvantam als Acc. der Richtung. Aber nicht die Grube selbst, sondern das Feuer darin scheint mir durch das Wort bezeichnet zu sein: máhisvantam = agnim. Das Wort máhis-vant bedeutet dasselbe wie mahis-váni. Dieses letztere Wort ist VIII, 46, 18 Beiwort der Marut und steht dort neben tuvisváni. Dass aber tuvis-váni und tuvis-ván — neben túvis-mant nicht auf svan "tönen" zurückzuführen ist, hat Roth selbst, neben andern, wie Ludwig, längst vermuthet. Mit tuvisváni und tuvisván "gewaltig, mächtig", das mehrfach nicht nur der Marut, sondern auch des Agni Beiwort ist, wird mahisvant synonym sein. Den Einwurf, dass das Feuer durch das Epitheton an dieser Stelle nicht deutlich genug bezeichnet sei, wird man nicht gelten lassen, wenn man erwägt, wie sehr bekannt die Sage von Atri's Errettung gewesen sein muss, und wie auch an anderen Stellen Einzelheiten dieser Geschichte nur leise angedeutet werden. Auch auf die ganz dunkle Ausdrucksweise in I, 119, 6 will ich noch einmal verweisen, s. oben S. 269.

Die Uebersetzung der Strophe lautet nun: "Die lichte Speise, die ihr habt, reicht ihr dem Atri in die gewaltige [Feuersglut],

ihm, der eure Erquickung erhält als euer Liebling."

In die Augen fallend, lichtfarbig ist die Speise, wie der Wagen der Aśvin und alle Gaben, die er bringt, darum heissen die Aśvin citrárāti. Mit dieser lichten Speise und dem Erquickungstrank der Aśvin ist wohl dasselbe gemeint, was sonst so vielfach als madhu der Aśvin gepriesen wird.

Eine erwünschte Bestätigung findet diese Vermuthung durch

die Stelle I, 180. 4, die ich jetzt vornehme.

## Die Strophe I, 180, 4.

yuvám ha gharmám mádhumantam átraye 'pó ná ksódo 'vṛṇītam eṣé|. Nur diese erste Strophenhälfte habe ich hier zu besprechen. Die beiden letzten Worte avṛṇītam eṣé bieten zwar Schwierigkeit, doch kann, meine ich, im allgemeinen kein Zweifel über den Sinn bestehen, wenn man zusammenhält

I, 180, 4: yuvám ha gharmám mádhumantam átraye —.

I, 112, 7: yábhih (ūtíbhih) — taptám gharmám omyávantam átraye (scil. cakráthuh)

"mit denen ihr die heisse Gluth dem Atri reich an

Erquickung machtet."

X, 39, 9: yuvám rbīsam utá taptám átraya ómanvantam cakrathuh saptávadhraye

"auch machtet ihr die heisse Grube dem Atri Saptavadhri erquickungsreich."

Hierzu stelle ich noch

VIII, 73, 7: ávantam átraye grhám krnutám yuvám asvinā "erquickend machtet ihr, Ásvin, dem Atri seine Behausung."

Hier ist mit der Behausung die Grube gemeint, in der ja Atri längere Zeit wohnen musste; ávantam entspricht dem omyävantam und ómanvantam der andern Stellen, und so wird die Zugehörigkeit von omán zur Wz. av von neuem bewiesen.

Aus der Zusammenstellung der vier Stellen schliesse ich, dass in I, 180, 4 gharmám dasselbe bedeutet wie in I, 112, 7, und dem rbisam in X, 39, 9 und grham in VIII, 73, 7 entspricht, ferner dass mádhumantam ähnliche Bedeutung hat wie omyāvantam, ómanvantam, ávantam und wie diese ein Prädikats accusativ ist, der zu dem Verbum avrnitam gehört, wie jene zu cakrathuh. krnutam. Das aktivische var bedeutet, dass die Götter dem Menschen eine Gnadengabe gewähren (s. Grassmann's Wb., pw.). Mit doppeltem Accusativ verbunden, wird es die Bedeutung haben "die Gnade gewähren, dass etwas sei oder werde." Die entsprechende Construction zeigt das Causativum varayate in der Stelle aus dem Mbh., die man im Wb. angeführt findet: sarathau sadhanuskau ca bhimasēnadhanamjayau yamau ca varaye rājann adāsān svavaśān aham ,ich erwähle mir als Gnade, dass sie im Besitz von Wagen u. s. w. seien." Darnach haben wir unsere Stelle zu übersetzen: "Ihr gewährtet dem Atri die Gnade, dass die Gluth reich an madhu ward wie Wasserschwall - "

Ueber das eṣé am Schlusse der Halbstrophe sind die Erklärer verschiedener Meinung. Sāyaṇa verbindet eṣé mit átraye und erklärt es mit saukhyam icchate. Er hält also wohl die Form für den Dativ eines Wurzelnomens eṣ "wünschend". Doch lässt sich alles, was sonst auf eine Wurzel eṣ "wünschen" zurückgeleitet werden könnte, auf Wz. iṣ beziehen. Auch von ā + īṣ, das den Sinn "begchren" haben kann, wird man eṣé nicht ableiten wollen wegen des Accentes. Man könnte aber die Form eṣé mit Ludwig recht wohl als Infinitiv betrachten. Dann müssten wir sie m. E. um des Accentes willen von der Wz. eṣ "schleichen, gleiten" ableiten, und die ganze erste Strophenhälfte würde dann heissen: "Ihr gewährtet dem Atri die Gnade, dass die Gluth reich an madhu ward, dass sie glitt wie Wasserschwall", was einen guten Sinn gäbe. Die Aśvin bewirkten, dass die Gluth nicht verletzend auf Atri eindrang, sondern so angenehm kühlend, wie ein Wasserschwall an den Badenden, heran- und wieder von ihm abglitt.

Die Wbb. betrachten eşé als Locativ eines Nomens eşá "Wunsch, Wahl." Berechtigt sind sie zur Aufstellung desselben durch svaeşá aus dem Sat. Br. und durch śravaeṣá aus dem RV. (worauf im Anhang zum grossen Wb. verwiesen wird). So würde eṣé heissen "auf sein Verlangen."

Welche von den beiden Erklärungsmöglichkeiten verdient den Vorzug? Ich meine doch, die letzte: "Ihr gewährtet dem Atri die Gnade, dass die Gluth reich an madhu ward wie Wasserschwall, auf sein Heischen." Denn an andern Stellen wird ausdrücklich erwähnt, dass die Aśvin ihrem Schützling auf sein Rufen, Bitten und Preisen zu Hilfe kamen (V, 78, 4 átrir yád vām — ájohavīn nādhamāneva yóṣā; VIII, 73, 8 várethe agním ātápo vádate valgv átraye). Besonders weil in VIII, 73, 9 prá saptávadhrir āśásā dhārām agnér aśāyata (die Stelle wird unten behandelt werden) das Wort āśásā "durch sein zuversichtliches Wünschen" eine genaue Entsprechung zu dem eṣé in I, 180, 4 bietet, halte ich die Uebersetzung "auf sein Heischen" für die richtige.

Sāyaṇa führt zu I, 180, 4 eine Legende an: pravargyeṇa pracarantam atrim rākṣasās tapte gharme 'pātayan | sa ca tapyamāno 'śvinau tuṣṭāva | tau ca stutyā hṛṣṭamanasāv arakṣatām iti|. Der Ursprung dieser Legende ist leicht erkennbar. Man verstand taptám gharmám in I, 112, 7 und gharmám páritaptam in I, 119, 6 nicht mehr richtig von der heissen Feuersglut, sondern fälschlicher Weise von dem heissen Opfertranke, wie ihn die Aśvin bekamen (vgl. VIII, 87, 2 pibatam gharmám mádhumantam aśvinā), und erfand dazu die Geschichte, dass Atri von den Rākṣasa in solchen heissen Trank hineingestürzt worden sei. Man darf also diese Geschichte nicht als Grundlage für die Erklärung von I, 180, 4 annehmen. An zweiter Stelle giebt Sāyaṇa den Sinn im allgemeinen richtig wieder: gharmam diptam aqnim madhumantam

## 5. Die Verjüngung des Atri.

krtvāvrnītam | sukhayatam ity arthah.

Wenn in erster Linie auch das Essen und Trinken der süssen Speise, des süssen Trankes der Asvin den Atri in seiner länger dauernden bedrohlichen Lage erhielt, so ist doch wohl gleichzeitig auch die Vorstellung vorhanden gewesen, dass die "madhu-reiche Gluth" für ihn gleichsam ein heilsames Bad war. Zu beachten ist die Stelle I, 65, 6, wo vom Feuer gerühmt wird, es sei wie "ein heilbringender Wasserschwall" ksódo ná sambhú. Diese Heilkraft also verstärkten die Asvin durch oman oder madhu. Von jeher schreibt man dem Wasser eine verjüngende Kraft zu. Soll vielleicht I, 180, 4 in dem Vergleich der madhu-reichen Gluth mit dem Wasserschwall auch ein Hinweis darauf enthalten sein, dass Atri verjüngt aus der Gluth hervorging? Dass Atri altersschwach war, als er in die Gluth hineingebracht wurde, wissen

wir aus X, 143 und ebendaher, dass er in seinem Gebete an die Aśvin sich wünschte, in frischer Jugendkraft wieder zu dieser Welt zurückzukehren. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt: das geht aus VII, 69, 4 hervor. Die Stelle kann, wenn darin Atri auch nicht mit Namen genannt ist, doch auf niemand anders als auf Atri bezogen werden (s. Roth zu Nir. 6, 4): yad devayantam avathah śácibhih pári ghramsom ománā vām váyo gāt "wenn ihr den Frommen hilfreich erquickt, so entkommt er der Gluth [und kommt] durch eure Erquickung zu frischer Jugendkraft." Dass auch dem Vergleiche des Atri mit einem Schatze, der strahlend aus dem Verstecke hervorgeholt wird, wie er in V, 15, 5 ausgeführt wird, wohl der Gedanke an eine Verjüngung zu Grunde liegt, habe ich schon oben angedeutet, s. S. 268. Am deutlichsten aber weist auf die Verjüngung des Atri doch das Lied X, 143 hin. Es bietet verschiedene Schwierigkeiten, unser Wissen über Atri wird aber durch dasselbe auch in mannigfacher Weise erweitert. So werde ich denn hier die in Betracht kommenden vier ersten Strophen ausführlich behandeln.

# Die Strophen X, 143, 1-4.

Der Anlass und Zweck des ganzen Gedichtes ist aus der 4. Strophe zu erschliessen. Diese behandle ich darum zuerst. Sie heisst:

> cité tád vām surādhasā rātíh sumatír aśvinā | ā yan nah sádane pṛthaú sámane párṣatho narā ||

Aus dem *párṣatho* geht deutlich hervor, dass die Aśvin die Betenden durch eine Gefahr, Bedrängniss hindurch führen sollen. Nun stehen bei dem Verbum zwei Locative: sádane pṛṭhaú und sámane.

Die gleiche Verbindung des Verbums par mit zwei Lokativen findet sich noch einmal, in I, 31,6:

tvám agne vyjinávartanim náram sákman piparși vidáthe vicarșane |

yáh súrasatā páritakmye dháne dabhrébhis cit sámṛtā háṃsi bhúyasah ||

Hier sind also sákman und vidáthe mit piparsi verbunden. Da par auf Gefahr hinweist, ist sámane in jener und vidáthe in dieser Stelle zweifellos in der Bedeutung "im Treffen, in der Schlacht" zu nehmen. (Wie in I, 31, 6 vidáthe auf gleicher Linie steht mit súrasātā und sámrtā, so auch in VII, 93, 5 mit súrasātā).

Die zweiten Lokative: sådane prihau in X, 143 und såkman in I, 31, 6 drücken das Ziel aus. Zunächst, was heisst såkman in I, 31, 6? Die Stelle ist bisher falsch, wie ich meine, verstanden worden, besonders weil man das Attribut vrjinåvartanim irrthümlich in übertragenem Sinne nahm: "krumme Wege gehend — ränkevoll." Vielmehr ist vartani ganz wörtlich von der Bahn zu ver-

stehen, die der Streitwagen verfolgt, und von den "krummen Wegen" eines solchen Wagens ist nicht nur hier, sondern auch noch VI, 46, 13 die Rede: yád indra sárge árvatas codáyāse mahādhané | asamané ddhvani mjiné pathé. Was aber die "krummen Pfade" in der Schlacht zu bedeuten haben, wird durch sákman in I, 31, 6 klar. Ich übersetze die Stelle: "Du, Agni, hilfst dem Helden, dessen Streitwagen vom graden Wege abgedrängt ist, im Treffen hindurch zur Vereinigung mit den Seinen." Also krumme Wege in der Schlacht verfolgt derjenige, der sich von den Seinigen hat wegdrängen lassen und so der grössten Gefahr ausgesetzt ist.

Wie sakman in der eben besprochenen Stelle, so bezeichnet auch in X, 143, 4 der zweite Lokativ sadane prthan das Ziel, wie schon Ludwig richtig erkannt hat: die Asvin sollen den Betenden in der Schlacht hindurchhelfen zu weitem Sitze. Die Betenden waren also in ihren Sitzen von Feinden eingeengt und in ihrer Freiheit bedroht. Es kommt zur Entscheidungsschlacht, vor dem Beginne wenden sich die Bedrohten mit dem Gebete X, 143 an

die Aśvin.

Aus dem Dargelegten ergiebt sich, dass cite im Anfange der Strophe nicht als Indicativ genommen werden kann. Es muss der Infinitiv in imperativischem Sinne sein, zu dem die Copula zu ergänzen ist. tâd aber ist adverbialer Accusativ und weist auf das folgende yâd hin. Wegen der Verbindung des Verbums cit mit Subjecten wie rātîh und sumatîh vgl. I, 119, 4 dêvodāsāya māhi ceti vām dvah (auch hier sind die Asvin angeredet); zu erinnern ist ferner an das Epitheton der Asvin citrárāti. So haben wir also zu übersetzen: "Sichtbar werde in der Weise, ihr Hilfreichen, eure Gunst und Gnade, Asvin, dass ihr uns hin zu weitem Sitze in der Schlacht hindurchhelft, ihr Helden."

Die Bitte um Hilfe in der gegenwärtigen Noth sucht man wirksamer zu machen durch Berufung auf frühere ähnliche Fälle, indem man die Wunderthaten preist, durch welche die Götter früher den flehenden Verehrern geholfen haben. So beruft man sich in X, 143 zuerst auf Atri, dann auf Bhujyu. Die ersten auf Atri bezüglichen Strophen sind von Grassmann und Ludwig ganz verschieden aufgefasst. Ich setze zunächst den Text her:

tyám cid átrim rtajúram ártham ásvam ná yátave | kaksívantam yádi púnā rátham ná krauthó návam || 1 tyám cid ásvam ná vūjínam arenávo yám átnata | drlhám granthím ná ví syatam átrim yávistham á rájah || 2 nárā dámsisthāv átraye súbhrā sísāsatam dhíyah | áthā hí vām divó narā púna stómo ná visáse || 3

Ludwig meint, die 1. und 2. Strophe enthalte den Vordersatz, dessen Conjunction yádi und dessen Verba krmsthó und ví syatam seien, zu dem Hauptsatz in Str. 3, deren Anfang er übersetzt: "wundervollste Helden dem Atri, strebt zu erlangen schöne Lieder",

was er erläutert durch: "erweist uns ähnliche Wohlthaten". Grass mann hält die drei ersten Strophen für wörtlich angeführte Rede für das Gebet, das die Freunde des Atri für diesen an die Asvin richten. Er übersetzt den Anfang der dritten Strophe: "O reine, wunderkräftigste, gewährt dem Atri sein Gebet". Dass die Worte átraye-sísāsatam dhíyah so ohne weiteres bedeuten können: "gebt dem Atri das, worum er bittet", scheint mir nicht ausgemacht zu sein. Die Begriffe san "gewinnen" und dhī "Gebet" werden auch sonst verbunden. IX, 79, 1 und X, 142, 2 ist das mediale san das Prädikat zu dem Subjecte dhíyah: IX, 79, 1 aryó nasanta sánisanta no dhíyah; X, 142, 2 prá sáptayah prá sanisanta no dhíyah. "Die Gebete sollen gewinnen" heisst soviel als "sie sollen nicht zu Grunde gehen, nicht ihr Ziel verfehlen infolge der Hindernisse, die die menschlichen oder dämonischen Feinde bereiten, sie sollen ihr Ziel erreichen, erfüllt werden" (vgl. Grassmann's Wb. und pw.). Wenn es nun hier in X, 143, 3 (mit dem activischen san) heisst "dem Atri sucht die Gebete zu gewinnen", so ist das wohl soviel als "dem Atri lasst die Gebete, die ihm seine Feinde vernichten, unwirksam machen möchten, nicht zu Schanden werden, sucht sie ihm ihrem Ziele zuzuführen, sie ihm zu erfüllen". Gewinnen" im Sinne von "nicht zu Grunde gehen lassen" findet sich auch X, 97, 4 yát sanávatha púrusam "wenn ihr (die Kräuter) den Mann rettet".

In der zweiten Hälfte der Strophe haben Grassmann und Ludwig divó trotz seines Accentes mit narā verbunden, obwohl noch dazu die Anrede divo narā für die Ritter gar nicht gebräuchlich ist (sondern divo napātā): Der mit stómo als dem Subject zu verbindende Infin. visáse muss doch wohl von sams hergeleitet werden, dem Synonymum von stu, vgl. z. B. IV, 4, 15 stómam śasyámānam. Die Negation ná vor višáse machte bisher Schwierigkeit, die im PW. zu lösen versucht wurde durch die Uebersetzung sist nicht auszusagen, nicht durch Worte zu erschöpfen", wobei denn freilich dem sams + vi ein Sinn untergelegt wurde. den es sonst nicht hat. Wir sahen, dass divó von narā abzusondern ist. Dann haben wir zwei Genitive, vām und divó, im Satze. Ich meine, das ná ist hier das Wörtchen der Vergleichung. Die Construction ist vollständiger: áthā hí văm stómo, diváh stómo ná, púnar visáse asti, d. h. denn dann soll euer Preis wie der des Himmels von Neuem verkündet werden". Hier heisst athā "dann" soviel als: "wenn ihr die Gebete ihrem Ziele zugeführt und den Atri errettet habt", punar von neuem": denn das neue Leben wird er wie das alte besonders in euern Dienst stellen; mit dem Preise des Himmels wird der Preis der Asvin verglichen: der Himmel ist das erhabenste und schönste für alle Menschen und für den Atri in seiner Lage ganz besonders, denn ohne die Hilfe der Asvin durfte er nicht hoffen Himmel und Sonne wiederzusehen.

Die so gedeutete 3. Strophe kann nach meiner Meinung nur

dem Atri selbst in den Mund gelegt werden. Indem man die Worte selbst, die einst so wirksam gewesen sind, den Göttern ins Gedächtniss zurückruft, glaubt man ihre Hilfe auch in der Gegenwart um so sicherer zu erwirken. Derselbe Fall liegt vor in V, 78. Ueber dieses Lied wird weiter unten gehandelt werden. Hier nur so viel, dass man auch in diesem Liede die eigenen Worte des Atri wörtlich anführt in Strophe 5. Hier wechselt übrigens das Pronomen me mit dem Eigennamen saptávadhri. Die Anwendung des Namens für das Pronomen zeigt grosses Selbstgefühl der sprechenden Person; Atri weiss, was sein Name bei den Asvin gilt.

Legen wir aber die 3. Strophe dem Atri in den Mund, so folgt mit Nothwendigkeit, dass auch die beiden ersten Strophen die Worte des Atri selbst sind. Auch hier wendet er nicht das Personalpronomen, sondern zweimal seinen Namen an und verbindet damit das Demonstrativum  $ty\acute{a}m$ : "diesen euch wohl bekannten Atri hier". Dass die Demonstrativa oft genug auf die sprechende Person hinweisen, ist bekannt; dass so auch  $ty\acute{a}$ - verwandt werden konnte, dafür bringt das Wb. wenigstens ein Beispiel, und zwar aus dem

Sat. Br. tyasya = mama.

Die 3. Strophe erklärt auch Sāyana als die wörtlich angeführte Rede des Atri; bei der 2. fügt er, nachdem er sie zuvor als einen Bericht über die Errettung in 3. Person gedeutet hat, am Schlusse hinzu: yadvā | atrim mām bandhād vi syatam vimuncatam ity rsir asurair baddhah sann asvinau prārthayate. Bei der ersten Strophe erwähnt er diese Deutungsmöglichkeit nicht, weil er die Construction nicht verstanden hat. Er betrachtet die 1. Strophe als einen Satz für sich, während sie doch erst durch das vi syatam in Strophe 2 vollständig wird, und das tyám cid am Anfang der 2. Strophe die Construction von Neuem aufnimmt, die durch den Vergleich ártham ásvam ná vätave und den Bedingungssatz kaksivantam yádi-krnuthó unterbrochen war. Das cid, das beidemale zu tyám hinzugefügt ist, ist veranlasst durch das Beispiel des Kaksīvant, auf welches in dem Bedingungssatze verwiesen wird. Atri beruft sich also gerade so auf einen Präcedenzfall für seine Bitte, wie diejenigen, für welche X, 143 verfasst ist, sich auf Atri berufen für die ihrige. Dass sonst an keiner Stelle im RV. von der Verjüngung des Kaksıvant durch die Ritter die Rede ist, kann kein Hinderungsgrund sein für diese Erklärung der Stelle. Von der Errettung des Atri wird viel öfter gesprochen als von Kakṣīvant, und doch ist es auch nur eben diese eine Stelle X, 143, 2, die uns ganz deutlich von Atri's Verjüngung berichtet. Der ganze vorliegende Aufsatz aber zeigt, wie die Dichter von einer Sage, die ihnen und den Zuhörern in allen Einzelheiten wohl bekannt war, immer nur einzelne Züge im besondern an einer Stelle hervorheben. Was wir übrigens hier in X, 143, 1 über Kakşīvant erfahren, passt ausgezeichnet zu dem übrigen, was sonst im RV. uns über ihn mitgetheilt wird. Denn dass K. ein besonderer Günstling der Asvin

war, geht aus I, 112, 11; 116, 7; 117, 6; VIII, 9, 10 hervor: ferner, dass er ein hohes Alter erreichte, aus IX, 74, 8: kaksivate śatáhimāya; dass er im hohen Alter eine Verjüngung ganz besonders nöthig hatte, ist aus I, 51, 13 zu erschliessen - nach dieser Stelle gab Indra dem alten (mahaté) Dichter die junge (árbhām) Vrcayā -; und endlich, dass grade die Asvin es sind, die alte Leute jung zu machen verstehen, beweist eine ganze Reihe von Beispielen, so die drei, über die ich in diesem Aufsatze handle. Besonders aber ist noch zu verweisen auf die Verjüngung des Dichters Kali, welche die Ritter ihm gewährten, als er eine Frau genommen hatte. Genau in derselben Weise also, wie man für Kali die beiden Stellen I, 112, 15: kalim yabhir vittajanim duvasyáthah und X, 39, 8 yuvám víprasya jaranám upeyúsah púnah kalér akrnutam yúvad váyah zu combiniren hat, genau ebenso für Kakṣīvant die oben angeführte Stelle I, 51, 13 und X, 143, 1. Hier ist übrigens der Vergleich púnā rátham ná kṛṇuthó návam derselbe wie in I, 119, 7 s. o. S. 264 und in X, 39, 4 yuvám cyávānam sanáyam yáthā rátham púnar yúvānam caráthāya taksathuh; s. Myriantheus, die Asvins S. 91 ff.

Zu átrim in Strophe 1 ist rtajúram hinzugefügt, in Strophe 2 steht gegenüber átrim yávistham. Von den beiden möglichen Deutungen "vollkommen gealtert" (so das Wb.) und "beim heiligen Werk, Gottesdienst, alternd" (so Savana; vgl. auch dhiyajúr in V, 43, 15) ziehe ich die letztere vor. Will doch Atri auch seine neue Jugendkraft, wenn er sie erhält, nach Strophe 3 von neuem (púnak) zum Preise der Asvin benutzen. Wie den Kakstvant mit einem Wagen, so vergleicht Atri sich in Strophe 1 mit einem Pferde, denselben Vergleich wiederholt er zunächst in Strophe 2 und fügt dann noch einen Vergleich mit einem festen Knoten hinzu: sowohl átrim als ásvam als auch drlhám granthím wird regiert von vi syatam. Alle drei Vergleiche sind derselben Anschauungssphäre entnommen. Pferd und Riemenknoten wird in ein und derselben Strophe auch in Bezug auf Soma und seine Thätigkeit angewendet in IX, 97, 18. Auch hier ist übrigens granthím ná Object zu ví + si; aśvam als Object zu demselben Verbum begegnet öfters.

Aus dem Vergleiche drlham granthim na vi syatam lernen wir für die Geschichte des Atri, dass er gefesselt der Glut im rbīsa ausgesetzt worden ist. Oben hatten wir uns für die Ansicht entschieden, dass Saptavadhri dieselbe Person wie Atri sei. Wir fügen jetzt hinzu: Saptavadhri ist der Beiname des Atri, der besagt: "der mit sieben, d. h. vielen Riemen gebundene". Und dass man an diese Bedeutung des Wortes bei seinem Gebrauche dachte, zeigen besonders die Stellen VIII, 73, 9 "der mit sieben Riemen gebundene bekam durch seinen zuversichtlichen Wunsch des Agni Schneide in seine Gewalt" (siehe über die Stelle S. 283), und V, 78, 5.6 "höret meinen Ruf und befreit den mit sieben Riemen

gefesselten"; "den in Angst gesetzten, flehenden, mit sieben Riemen gefesselten Dichter u. s. w."

Die Worte arenávo yám átnata in unsrer zweiten Strophe machen die grösste Schwierigkeit. Sāyaṇa und Grassmann beziehen sie direct auf Atri. Sāyaṇa: areṇavo 'hiṃsyamānāḥ prabalā asurā vājinam vegavantam asvam nāsvam iva yam atrim atnata atanvata baddham akrsata; Grassmann: "den Atri, den gleich schnellem Ross staublose Götter ausgesandt". Ludwig verbindet: "wie einen festen Knoten, den die staublosen (Götter) geknüpft". Die Bedeutung "knüpfen, binden", die Sāyaṇa und Ludwig dem Verbum tan geben wollen, lässt sich, so scheint es mir, aus keiner andern Stelle sonst belegen oder auch nur wahrscheinlich machen. Auch wäre es auffallend, dass Götter bei einer Thätigkeit, wie das Knotenknüpfen ist, als staublose bezeichnet sein sollten. Gerade die Wahl des Ausdrucks arenávo weist darauf hin, dass wir das Relativsätzchen mit aśvam ná vājínam zu verbinden haben. Was heisst nun aber átrim ártham ásvam ná yātave ásvam ná vājínam arenávo yám átnata ví syatam? "Ein Pferd dehnen", das scheint ja eine ganz unmögliche Verbindung zu sein. Nun es ist die Rede von einem Rennpferde, das nach dem Ziele läuft. Wie, wenn nun "das Pferd dehnen" so viel wäre wie "den Lauf des Pferdes dehnen"? "Den Lauf dehnen" wäre so viel als "den Lauf verzögern, aufhalten", und asvam atnata hiesse "sie hielten das Pferd auf". Ich dächte, auch ohne weitere Belege müsste eine solche Begriffsentwickelung wahrscheinlich genug sein. Das Glück fügt es, dass im Rigveda sowohl eine Stelle erhalten ist, wo tan "dehnen = verzögern" mit einem sachlichen, als auch eine Stelle, wo dasselbe Verbum (mit a zusammengesetzt) mit einem persönlichen Object (= jem. aufhalten) verbunden ist: V, 79, 9 vy uchā duhitar divo má cirám tanuthā ápah "verzögere dein Werk nicht" (s. Wb. tan unter 5); und I, 91, 23 devéna no mánasā deva soma rāyó bhāgám sahasāvann abhí yudhya | má tvá tanad išise viryasyobháyebhyah prá cikitsa quistau: hier ist also vom Siegeszuge des Soma die Rede, nichts und niemand soll ihn darin aufhalten (Grassmann und Ludwig fassen die Stelle ebenso, s. auch pw.  $tan + \acute{a}$  unter Nr. 4). So sind nun die Worte, die sich in Str. 1 und 2 von X, 143 auf den Vergleich mit dem Pferde beziehen, in folgender Weise zu übersetzen: Diesen euren Freund Atri hier bindet los wie (man) ein Pferd (losbindet), dass es nach dem Ziele laufe, - wie ein schnelllaufendes Pferd, das staublose Götter aufgehalten haben, bindet den Atri los". Wenn aber ein Pferd losgebunden werden soll, so muss es zuvor festgebunden worden sein. An die Handlung des Aufhaltens schloss sich die des Festbindens an. Man hat also zu "das staublose Götter aufhielten" im Stillen zu ergänzen ("und festbanden"). Und so müssen wir zugeben, dass Sāyaņa nicht ganz Unrecht hat; s. auch die Bemerkung am Schlusse des Aufsatzes. Wenn Atri mit einem Rennpferde verglichen wird, so ist die Bahn, auf

der der rsi läuft, der Dienst der Götter. Im Laufe haben ihn staublose aufgehalten, das sind die Asura — hier also mehrere, s. o. S. 268. Vielleicht ist der ursprünglichen Sage nach Atri gerade beim Opfer von den Asura überwältigt worden. Es ist möglich, dass dieser Umstand in Verbindung mit dem missverstandenen gharma, gharma madhumant — worüber oben gehandelt wurde — den Anlass zu der oben erwähnten späteren Sage gegeben hat, s. S. 273.

Inwiefern können sich die Betenden, die sich zum Entscheidungskampfe anschicken, mit Atri vergleichen? Sie sind in gleicher höchster Gefahr wie er, eingeengt wie er, von gleichem Vertrauen zu den helfenden Göttern beseelt; wie er wünschen sie aus der Gefahr in frischer jugendlicher Kraft hervorzugehen, er verlangt aus der Grabesenge an die frische weite Luft, sie aus der feindlichen Bedrohung und Umschliessung nach weiten freien Sitzen.

Zum Schlusse gebe ich die Uebersetzung der ersten vier Strophen des Liedes im Zusammenhange: [Atri sprach einst:] "Auch euern Freund Atri hier, der in euerm Dienste ergraut ist, [bindet los], wie [man] ein Pferd [losbindet], dass es zum Ziele laufe, wenn ihr den Kaksīvant wieder wie einen Wagen neu gemacht habt, ||1|| so auch euern Freund hier, wie ein schnelles Pferd, das staublose Götter aufhielten, wie einen festen Knoten bindet den Atri los [und bringt ihn] in frischester Jugendkraft an die Luft. ||2|| Ihr wunderkräftigsten Helden, dem Atri, ihr schmucken, lasst die Gebete nicht zu Schanden werden; denn dann soll euer Preis, ihr Helden, wie des Himmels Preis von Neuem verkündet werden". ||3|| [Wir bitten:] "Sichtbar werde, ihr Freigebigen, in der Weise eure Güte und Gnade, Asvin, dass ihr uns zu weitem Sitze in der Schlacht hindurchhelft, ihr Helden." ||4||

# 6. Der Baum des Saptavadhri (V, 78, 5) und nochmals rbisa.

So viele Stellen, die den Atri betreffen, habe ich nunmehr schon behandelt. Nirgends war bisher von einem "Baume" die Rede, und es mag zunächst scheinen, als passe "der Baum des Saptavadhri" (s. o. S. 266) in die Grube und in die Gluth schlechterdings nicht hinein, als vertrügen es die bisher behandelten Stellen gar nicht, dass man auch in sie eine Beziehung zu einem "Baume" hineindeute. Und doch müsste dies möglich sein, wenn anders wirklich Atri und Saptavadhri ein und dieselbe Person sind.

Erwähnt wird der Baum nur in dem Liede V, 78. Ich setze davon die Strophen 4—6 hierher:

átrir yád vām avaróhann rþísam ájohavīn nādhamāneva yóṣā ,
śyenásya cij jávasā nútanenāgachatam asvinā sáṃtamena | 4 ||
ví jihīṣva vanaspate yónih sāṣyantyā iva |
śrutáṃ me asvinā hávaṃ saptávadhriṃ ca muñcatam || 5 ||
bhītāya nādhamānāya rṣaye saptávadhraye |
māyābhir asvinā yuvám vrksám sám ca ví cācathah || 6 ||

Ludwig, der, soviel ich weiss, bisher allein die Identität des Atri und Saptavadhri annahm, scheint zu meinen, dass Atri, um dem Feuer zu entgehen, sich in das Innere eines Baumes hineinwünschte. Mit einer solchen Deutung wüsste ich nichts anzufangen.

Nach Str. 3 rief Atri während des Hinabsteigens die Aśvin an. In Str. 4 folgen seine Worte: "Thue dich auf, Baum, wie der Schooss einer, die gebären will. Höret meinen Ruf, Asvin, und befreit den mit sieben Riemen gefesselten." Der Vergleich kann, so scheint es mir, nur dann einen Sinn haben, wenn man annimmt, dass Atri drinnen in dem Baume war, als er in die Grube hinabgebracht wurde (wegen avaróhan s. weiter unten), dass er aus dem Innern des Baumes heraus möchte, wie das Kind aus dem Schoosse der Gebärenden. Was sollte das aber sonst für ein Baum sein, in dessen Innern Atri gefesselt liegt, wenn nicht ein Todtenbaum? Wie einen Todten haben die Asura den lebenden Atri in einen Sarg gelegt, wie einen Todten haben sie ihn in eine Grube hinabgelassen. Aber um die Qual und Gefahr und somit auch die Wunderkraft der rettenden Asvin gesteigert erscheinen zu lassen, berichtete die alte Sage, dass es nicht ein gewöhnliches kühles Grab gewesen sei, in das Atri hinabgelassen wurde, sondern eine glühend heisse Grube, ein rbisa.

Daran wird man keinen Anstoss nehmen dürfen, dass es von dem gefesselt im Sarge liegenden Atri heisst avaróhan "als er hinabstieg" und ávanītam "als er hinabgeführt worden war" (s. o. S. 266); denn sowohl das Subject bei ruh als das Object bei nī—vergl. die Wbb.— braucht durchaus nicht immer ein lebendes Wesen zu sein, das selber wirkliche Schritte macht. Der Ausdruck ist im Indischen nicht anders als im Deutschen; "jemand steigt im Sarge hinab in die Grube," wäre solche Redeweise anstössig?

Noch einmal behandle ich nun das schwere Wort rbisa, nachdem ich so ziemlich alle Stellen, die für unsere Atrisage in Betracht

kommen, besprochen habe.

Wie wir oben, S. 266—68, sahen, können wir aus dem RV. nur soviel lernen, dass rbisa eine glühend heisse Erdvertiefung war, aber nirgends werden wir im RV. ausreichend über die besondere Ursache der Gluth belehrt. Vermuthungen mancherlei Art könnte man hierüber anstellen. Aber diese haben wir zunächst zurückzudrängen. Ausser an den besprochenen Rigvedastellen kommt das Wort rbisa noch vor in der Zusammensetzung rbisapakva. Im Wb. finden wir dafür die Belegstellen Kāty. śr. IV, 10, 15 angegeben: pātidārvādhānarbisapakvanāvyudakāni varjayet und ausserdem noch rbisapakvam nāśniyāt als Citat bei Durga zu Nir. 6, 36. In der Niruktastelle wird rbisa durch prthivi erklärt, bei Kāty. wird hierauf verwiesen und rbisapakvam durch prthivyām yat pakvam tindukādi erklärt, wozu Karka bemerkt: yat prthivyām garte tindukādi pācitam. Hieraus findet man zwar wieder jenes beides heraus, "Grube" und "Gluth", das auch nach

dem RV. mit dem Worte rbisa zu verbinden ist. Doch völlig klar war mir wenigstens auch hiernach das Wort rbisa nicht. Als ich mich deshalb an meinen hochverehrten Lehrer Roth wandte, erhielt ich folgende freundliche Auskunft und Belehrung: "Das Citat zu Nir. 6, 36 ist aus Āpast. śr. V, 25, 6 und wird erklärt: yat tirohitasyāgner ūṣmaṇā¹) pakvaṃ, na pratyakṣāgninā, tad rbīsapakvam, was also nicht am offinen Feuer, sondern in der glühenden Asche, die man beseitigt, in eine Grube gebracht hat, gebraten ist. Durga fügt bei: yenemāni pṛthivīgurbkeṣu (wohl garteṣu) upanihitāni tindukādini pacyante. Also ist rbīsa eine für die glühende Asche dienende Grube. Dass man dafür einen besondern Namen hatte, ist nicht auffällig, wenn dieses Aschenloch zugleich dazu diente den Samen des Feuers aufzubewahren."
"Die tinduka oder andere Früchte legte man in heisse Asche, um

sie zu braten, wie bei uns Kartoffeln, auch Aepfel."

An dieser Roth'schen Erklärung von rbisapakva erschien mir nur das eine bedenklich, dass von keinem der indischen Erklärer das Wort Asche erwähnt wird. Ohne einen bestimmten Grund würden sie sich doch aber gewiss nicht mit prthivi, garta, tirohitasyagner usman beholfen haben. Ein genügender Grund scheint mir jetzt aber der zu sein, dass jene späteren Erklärer sich auf's engste an die Erklärung im Nirukta anschlossen. Denn nicht nur prthivyam hat man aus der Niruktastelle herübergenommen, sondern auch tirohitasyagner geht auf die unmittelbar vor Nir. 6, 36 vorhergehenden Worte zurück, worin eine Etymologie von zbisa versucht wird: rbisam apagatabhāsam apakrtabhāsam antarkitabhāsam gatabkāsam vā. Wenn nun auch die Bedeutung von rbisa in dem spätern rbisapakva feststeht, so könnte das Wort in älterer Zeit doch recht wohl eine abweichende Bedeutung gehabt haben. Wir haben also zunächst zu prüfen, ob Stellen im RV. vorhanden sind, die genügenden Anlass bieten, die spätere Bedeutung des Wortes für die ältere Zeit zu modificiren. Oben S. 267 führte ich bereits die beiden Stellen an, die für die Bestimmung der Grösse des rbisa wichtig sind: I, 116, 8 rbise átrim asvinávanitam ún ninyathuh sárvaganam svastí und I, 117, 3 rbisād átrim muñoatho ganéna. Denkt man hier bei gana an ein nach mehreren Dutzenden zählendes Gefolge, das mit Atri in das rbisa hinabgeführt" worden sei, so wäre ja eine so viel Leute fassende Aschengrube ein Unding. Besonders mit Rücksicht auf diese beiden Stellen hat Roth einst für das Wort rbisa in den Vedenstellen die Erklärung gegeben: "Erdspalte, Schlund, aus welchem heisse Dämpfe aufsteigen," wie sie sich in vulkanischen Oertlichkeiten finden mochten. Man wird gern zugeben, dass sich die jetzt von Roth für rbīsa in rbīsapakva gegebene Deutung sehr leicht mit der älteren vedischen Bedeutung vereinen oder davon herleiten liesse.

<sup>1)</sup> Auch bei Kāty. a. a. O. finden wir die Bemerkung üşmapakvam iti kevit.

Es ist vielleicht aber doch unnöthig, zwischen älterer und jüngerer Bedeutung von *ibisa* zu scheiden. Es lässt sich folgendes geltend machen.

- 1) gaṇa kann auch eine kleinere Anzahl Menschen bedeuten. Nehmen wir an, selbst nur ein halbes Dutzend ist mit Atri von den Aśvin aus der Grube errettet worden, würde das nicht so ausgedrückt werden können: "den Atri mit seiner ganzen Schaar holtet ihr heraus"? Wir erwähnten oben S. 280 die Vermuthung, dass Atri vielleicht beim Opfer von den Asura überwältigt worden sei; gaṇa könnte wohl die Zahl der Angehörigen bezeichnen, die beim Opfer mit versammelt waren. Sāyaṇa giebt putrādinām ganena und putraptutrādiganena als zweite Erklärung, seine erste ist unbrauchbar.
- 2) Wir haben uns vorzustellen, dass die Leute des Atri gefesselt wie er selbst wenn auch wohl nicht in Todtenbäumen von den Dämonen in die Grube gesenkt wurden. Wenn sie nun über und neben einander geschichtet wurden, so konnte in einer Grube von mässigem Raume wie man sie wohl als Aschengrube zu benutzen pflegte doch schon immer eine ganze Anzahl untergebracht werden. Uebrigens wenn es I, 117, 3 weiter heisst: mindntä däsyor äsivasya mäyä anupürväm vrsanā codāyantā, so weist das anupūrvām auf ātrim ganēna zurück: "der Reihe nach, wie sie über und neben einander lagen, förderten ihn mit seiner Schar die Asvin, halfen ihnen, holten sie aus der Grube heraus".

Ich möchte also doch lieber annehmen, dass rbiea in den älteren Zeiten dieselbe Bedeutung gehabt hat, wie sie in dem späteren rbivapakva vorliegt. Demnach ist Atri, gefesselt in einem Todtenbaume liegend, von den Dämonen in eine Grube mit glühender Asche gesenkt worden. So erklärt sich, warum an den allermeisten Stellen von der Glut, nicht von den Flammen in der Grube die Rede ist (s. o. S. 267). Nur an einer Stelle wird auf helle Feuerflammen hingedeutet (s. o. S. 267): VIII, 73, 9 prá saptávadhrir āśásā dhārām agnér aśāyata "durch seinen zuversichtlichen Wunsch bekam der mit sieben Riemen gefesselte die Schneide des Agni in seine Gewalt". Ich leite also aśāyata mit Ludwig ab von asay = as, "erreichen", s. pw. unter "say. Und die Deutung der Stelle ergiebt sich nun leicht: Wenn in die mit glühenden Kohlen oder Kohlentheilchen vermengte Asche ein Sarg hineingesenkt wird, so wird Agni aus den Kohlen herausgelockt und möchte mit seiner Schneide das Holz angreifen. Aber der Gefesselte drinnen im Sarge überwältigt die drohende Gefahr durch sein Gebet: die Asvin verhüten, dass das Holz in Brand gerät.

Auf die Stellen VI, 50, 10 und VII, 71, 5 (s. o. S. 267) komme ich nun noch einmal zurück. Darin wurde die grosse Finsterniss erwähnt, worin sich Atri — trotz des Feuers in der Grube — befand. Auch diese Schwierigkeit löst sich nunmehr sehr einfach.

Wenn Atri im Sarge in einer Aschengrube versenkt worden war,

so musste ihn allerdings "grosse Finsterniss" umgeben.

Wie einem lebenden Wesen giebt Atri V, 78, 5 dem Todtenbaume einen Befehl, er redet ihn an vanaspate: etwas ganz ähnliches finden wir in der Stelle Ath. V. XVIII, 3, 70, wo die Ueberlebenden sich mit der Aufforderung an den Sarg wenden, den Todten wieder herauszugeben: púnar dehi vanaspate yá esá níhitas tváyi.

In RV. V, 78, 6 heisst es weiter: dem in Schrecken gesetzten, flehenden, mit sieben Riemen gefesselten Dichter bogt ihr durch eure Wunderkräfte, Asvin, den Baum zusammen und auseinander." Man fragt sich: was soll das Zusammen- und Auseinanderbiegen des Baumes (vrksá als Bezeichnung des Sarges auch Ath. V. XVIII, 2, 25), was hat im besonderen das Zusammenbiegen mit der Errettung des Atri zu thun? Oben S. 269 habe ich besprochen, dass die Asvin den Dichter in der Grube längere Zeit liessen, während deren sie ihn mit Nahrung versorgten. Es liegt nun auf der Hand, dass das Oeffnen des Baumes jedesmal geschehen musste, wenn die Asvin dem Atri Speise und Trank zuführten, und dass sie hernach den Sarg jedesmal wieder schlossen. Interessant ist es zu sehen, dass auch nach der Legende, die Sāyana zu V, 78 anführt, Saptavadhri längere Zeit in einem Behälter zugebracht hat, der aus einem Baume hergestellt war, und den die Götter wiederholt öffneten und schlossen. Savana erklärt in V, 78, 5 vanaspate mit vanaspativikārarūpe petike, in VIII, 73, 9 spricht er von einer marjūṣā.

An die oben S. 272 besprochene Stelle VIII, 73, 7 will ich jetzt noch einmal erinnern: ávantam átraye grhám krnutám juvám aśvinā. Hier ist, wie ich oben zeigte, unter grhám das rbisa zu verstehen. Auch aus diesem Ausdrucke kann man schliessen, dass rbisa eine Grube von mässigem Umfang, gleichsam ein grösseres Grab gewesen ist. Denn grhá findet sich im Veda mehrfach in der Bedeutung "Wohnung des Beerdigten, Grab". An dieses Wort grhá scheinen sich übrigens Sāyana und seine Gewährsmänner bei der Deutung von rbisa besonders gehalten zu haben. Sie sagen nämlich: rbisa ist ein Haus und zwar ein Feuerhaus, und wiederum das Feuerhaus ist entweder ein pidāyantragrha, ein Marterhaus (s. o. S. 268/69; zu I, 116, 8 sagt Sāyana apagataprakāśe pīdāyantragrhe; das Attribut fügt er hinzu, um den Anschluss an die etymologische Niruktaerklärung (VI, 35, s. o. S. 282) zu gewinnen) — oder ein agnyāgāra (Sāy. zu VIII, 73, 7), agnikunda (zu V, 78, 4; X, 39, 9), also "ein zur Aufbewahrung des heiligen Feuers dienender Ort". Ueber die Einrichtung eines solchen weiss ich nichts Genaueres. Vielleicht waren ein agnyāgāra und ein rbisa in gewisser Beziehung einander ähnlich?

Ueber die Etymologie des Wortes *ibisa*, das gar nicht wie ein Sanskritwort aussieht, weiss ich etwas, in dessen Richtigkeit ich selbet wären.

ich selbst grösseres Zutrauen setzte, nicht vorzubringen.

# 7. Ueber den Zusammenhang des Liedes V, 78.

Nachdem ich die einzelnen Schwierigkeiten der drei auf Atri bezüglichen Strophen von V, 78 besprochen habe, betrachte ich den Zusammenhang des ganzen Gedichts. Zunächst gebe ich die Uebersetzung: "Aśvin, kommt hierher, Nāsatya, lasset euchs nicht verdriessen! | Wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden, | 1 | Asvin, wie zwei Gazellen, wie zwei Büffel nach der Weide hin, wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden. ||2| Aśvin, die ihr rasche Rosse besitzt, lasst euch das Opfer gefallen, dass ihr es aufsucht, | wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden. | 3 | Als Atri, indem er hinabstieg in die Grube, euch rief, wie ein flehendes Weib, | mit Adlers Schnelligkeit, mit frischester, kamt ihr da hinzu, Aśvin, mit heilsamster. | 4 | [Atri sprach:] .Thu dich auf. Baum, wie der Schoss einer, die gebären will. Höret meinen Ruf und befreit den mit sieben Riemen gebundenen". | 5 | Dem in Schrecken gesetzten, flehenden, mit sieben Riemen gefesselten Dichter | bogt ihr durch eure Wunderkräfte, Asvin, den Baum zusammen und auseinander. | 6 | Wie der Wind den Lotusteich von allen Seiten in zitternde Bewegung setzt, | so rege sich dein Keim, heraus komme er, der zehnmonatige. 7 Wie der Wind, wie der Wald, wie das Meer sich regt, so gehe du, zehnmonatiger, ab mit der Nachgeburt. 8 Nachdem zehn Monate der Knabe in der Mutter gelegen, komme er heraus, lebendig, unverletzt, lebendig von der lebenden." |9|

Das Lied besteht aus drei Theilen zu je drei Stophen. Der erste Theil enthält die Einladung an die Aśvin zu einem Somaopfer. Der dritte Theil zeigt an, dass dieses Opfer zu Gunsten einer Frau veranstaltet ist, deren Niederkunft bevorsteht. Die Aśvin sollen glückliche Geburt verleihen. Das haben sie auch sonst gethan, vgl. X, 39, 6 yuvám súsutim cakrathuh púramdhaye "ihr schafftet glückliche Niederkunft der schwangeren Frau". Die Asvin sucht man sich geneigt zu machen durch das Lob ihrer wunderbaren Kraft, die sie im besondern an Atri bewiesen haben. Davon handelt der mittlere Theil des Liedes. Nach meiner Deutung der mittleren Strophen sind die Beziehungen des zweiten zum dritten Theile des Liedes, die bisher dunkel waren, unschwer zu erkennen. Der Embryo liegt verschlossen, von Eihäuten umhüllt, im Mutterleibe, Atri mit Riemen gefesselt im Todtenbaume; der Keim muss eine bestimmte Zeit im Mutterleibe bleiben und sich entwickeln, bis das Kind reif ist zur Geburt; so muss Atri eine bestimmte Zeit im Baume bleiben, der Glut der Grube ausgesetzt und mit Speise und Trank genährt, bis er reif ist zur - Wiedergeburt.

Atri selbst also vergleicht sich mit einem Embryo. Man darf sich dadurch nicht irre machen lassen, dass der Dichter von V, 78 den Atri in der dritten Strophe mit einer Frau vergleicht. Dieser Vergleich soll die Inbrunst des Rufens deutlich machen. Der Ausdruck nådhamāneva yóṣā ist sehr allgemein. Gemeint können aber nur die besondern Nöthe sein, in denen sich die Frauen wegen des Empfangens, Tragens und Gebärens der Leibesfrucht an die Gottheit wenden, und zwar zeigen die späteren Strophen von V, 78, dass hier ganz im besondern an die schwere Stunde der Geburt zu denken ist. Solche Inbrunst des Rufens erscheint dem Dichter als die grösste. Uebrigens kommt nādhamānā, also von einer Frau gesagt, noch einmal im RV. vor: X, 183, 2, wo es sich um das

Empfangen der Frucht handelt.

Die drei Theile des Liedes V, 78 sondern sich sehr scharf von einander ab. Die Vermuthung läge nahe, dass der zweite von Atri handelnde Theil einem alten Atri-Liede entnommen sei. Ebenso möchte man vermuthen, dass in dem oben behandelten Liede X, 143 die ersten drei Strophen aus einem solchen älteren Liede stammen, vielleicht aus demselben wie V, 78, 4—6. Indessen muss man wohl beachten, dass sowohl was in V, 78 als auch was in X, 143 an besonderen Zügen aus Atri's Geschichte ausgewählt und dargestellt ist, so fein in Beziehung zu dem besondern Zwecke des einen wie des andern Gedichts gesetzt ist, dass man die betr. Strophen doch nieht gut dem Dichter der übrigen Liedertheile als Eigenthum absprechen kann.

# 8) Ueber die Wiedergeburt des Atri.

Den Ausdruck "Wiedergeburt" des Atri hatte ich vorhin gebraucht. Einem qualvollen Tode hatten die Asura den altersschwachen Atri überliefern wollen, verjüngt kehrt er durch der Asvin Hilfe zu einem zweiten irdischen Leben zurück. Wenn die alten Inder einen Todten verbrannten, glaubten sie, dass das Feuer seinen Leib nicht vernichte, sondern nur gar (£166) mache, reif zum jenseitigen Leben, dass das Feuer alle irdischen Unzulänglichkeiten beseitige, sodass der Geist dann mit einem verklärten, ewig jungen Leibe vereinigt werde. Vgl. RV. X, 16; X, 14, 8.

Auch der Leib des lebendig in die Grube gebrachten Atri wurde durch die Glut unter der Einwirkung der Asvin gar gemacht (also rbāsapalcva s. o. S. 281/82), d. h. reif und jung zu einem zweiten Leben in dieser Welt. Das Reifwerden aber verlangt eine bestimmte Zeit. So erklärt sich, warum die Asvin den Atri nicht sofort auf sein Rufen hin aus dem Todtenbaume befreit haben. Ich greife nun auf den ersten und zweiten Theil meiner Abhandlung, auf die Geschichte des Vandana und Rebha, zurück. Auch bei ihnen musste eine bestimmte Zeit verstreichen, ehe sie verjüngt ans Tageslicht, zu neuem Leben zurückkehrten. Bei beiden heisst es, dies sei am zehnten Tage geschehen. Wenn nun Atri's Wieder geburt verglichen wird mit der Geburt eines Kindes, das zehn Monate im Mutterleibe gelegen hat — oder, wie es RV. X, 184, 3 heisst, im zehnten Monat das Licht der Welt erblickt, so wird

zweierlei klar: erstens, dass Atri, was der Dichter als allgemein bekannt nicht besonders zu erwähnen brauchte, gleichfalls bis zum zehnten Tage im rbisa gewesen ist, und zweitens, dass diese Zahlbestimmung von zehn Tagen für das Reifen zu einem zweiten irdischen Leben gewählt wurde, damit sie den zehn Monaten entspräche, die der Embryo im Mutterleibe zubringt. So verstehen wir nun erst auch völlig den Sinn der Stelle I, 119, 7 wo von Vandana gesagt wird: ksétrād á vípram janatho vipanyáyā "aus dem Erdboden — oder aus dem Schoosse der Mutter Erde (ksetra heisst ja auch Mutterleib) erzeugtet ihr, Asvin, den Vandana auf wunderbare Weise".

Nachträgliche Bemerkung zu S. 279. Säy, ist mit seiner Erklärung zu X, 143, 2 atnata baddham akrisata-vielleicht doch ganz im Rechte. ā tan könnte die Bedeutung des deutschen "spannen" haben, wie sie in Heyne's deutschem Wtb. s. v. "spannen" Sp. 661/62 dargelegt ist: "in Fesseln legen, scharf binden; — bei Pferden auf der Weide, die beiden Vorderfüsse mit Stricken zusammenschleifen". Dieselbe Bedeutung würde auch für die Stelle I, 91, 23 må tvā tanad isie virydsya sehr gut passen.

#### Stellenverzeichniss.

| $\mathbf{Rig}\mathbf{V}$ .  | I, 180,4 S. 267.271-73.     | VIII, 87, 2 S. 273.            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| I, 31, 6 S. 274 275.        | II, 17, 4 S. 265.           | IX, 74, 8 S. 278.              |
| I, 34, 6 8, 270.            | IV, 4,15 S. 276.            | IX, 79, 1 8, 276.              |
| 1, 51, 3 S. 268.            | V, 15, 5 S. 268.269.274.    | 1X, 85, 8 S. 265.              |
| I, 51,13 S. 278.            | V, 43,15 S. 278.            | IX, 97,18 S. 278.              |
| I, 65, 6 S. 273.            | V, 73, 5 S. 269.            | X, 14, 8 S. 286.               |
| I, 91,23 8.279.287.         | V, 78 S. 285 fg.            | X, 18 S. 286.                  |
| I,112, 5 S.263.265.         | V, 78,4—6 S. 280 ffg.       | X, 39, 4 S. 278.               |
| 1, 112, 7 S. 267. 269-73,   | V,78, 4 S. 266.269.273      | X,39, 6 S. 263.285.            |
| I,112,11 S, 278.            | V, 78, 5 S. 266.277.278.    | X,39, 8 S. 263.278.            |
| I, 112,15 8.278.            | 280 ffg.                    | X, 39, 9 S. 265-67.270.        |
| I,116, 7 S. 278.            | V,78, 6 S.278.              | 272. 284.                      |
| I, 116, 8 S. 266. 267. 269. | V, 79, 9 S. 279.            | X,80, 3 S.267.268.             |
| 270. 282. 284.              | VI, 1, 2 S. 268.            | X, 97, 4 8.276.                |
| I, 116,11 S. 263.           | VI, 46,13 S. 275.           | X,99, 3 S. 269.                |
| I, 116,24 S. 264. 265. 269. | VI,50, 7 S. 270.            | X, 142,2 S. 276.               |
| I, 117, 3 S. 264. 266-69.   | VI, 50,19 S. 267.269.283.   | X, 143,1-4 S. 274-280.         |
| 282.283.                    | VII, 68, 5 S. 270. 271.     | 286.                           |
| I, 117, 4 S. 264. 265.      | VII, 69, 4 S. 267.270.274.  | X, 143,2 S. 268, 287.          |
| I,117, 5 S.263.             | VII,71, 5 S. 267. 269.283.  | X, 183,2 S. 286.               |
| I, 117, 6 S. 278.           | VII, 93, 5 S. 274.          | X, 184,3 S. 286.               |
| I, 117,12 S. 266.           | VIII, 2, 2 S. 265.          | Ath. V.                        |
| I,118, 6 S. 263. 265.       | VIII, 9,10 S. 278.          | XVIII, 2,25 S. 284.            |
| I, 118, 7 S. 266. 267. 270. | VIII, 46,18 S. 271.         | XVIII, 3,70 S. 284.            |
| I, 119, 4 S 275.            | VIII,73, 3 S. 267. 269.     | Ngh. 4,3 S. 267.               |
| I, 119, 6 S. 263. 265. 267. | VIII,73, 7 S 272. 284.      | Nir. 6, 4 \$.274.              |
| 269.271.273.                | VIII, 73, 8 S. 267.269.273. |                                |
| I, 119, 7 S. 263. 264. 278. | VIII,73, 9 S. 266.267.273.  | Kāty. śr. IV, 10,15 S. 281 fg. |
| 287.                        | 278.283.284.                | Apast. śr. V, 25,6 S. 282.     |

# Zu den arabischen Felseninschriften bei Tôr.

Von

### Siegmund Fraenkel.

Von der ersten Zeile der ersten Inschrift gab Stickel die Uebersetzung:

"Anwesend war der Sohn Ajjûb's, des Sohnes Muhammed's". Hier wäre nun äusserst befremdlich, dass eine Person nach Vater und Grossvater bezeichnet wäre, ihr eigener Name aber nicht genannt würde. Dazu kommt, dass die Uebersetzung von مراكة durch "war anwesend" unmöglich ist.

Es liegt nun wohl am Nächsten, in dem ersten Worte einen Eigennamen zu finden; ich ergänze also die ersten Zeichen ممل

يفسل und deute dies als فصل

Nach شهد oder يشهد على (für يشهد oder) auf derselben Zeile lese ich: ان الله لا اله الا هو. Hierauf folgt eine Lücke und am Schlusse der Zeile ein Wort, das ich القيوم lesen möchte. Ich nehme an, dass in der Lücke على gestanden hat und finde in dem Ganzen eine fast wörtliche Anlehnung an den 1. Vers von Sure 3.

Weitere Verbesserungen werden sich wohl bei Benutzung der Photographieen ergeben.

## Etymologisches.

Von

#### J. H. Bondi.

### 1. Веш: Вееш.

Peyron (Lexicon) hat: **Βεεω** Τ. 2π, **Βεω** Μ. 2π "Ολυνθοι Grossi, Ficus immaturi. Das Wort ist im Aegyptischen nicht einheimisch. Es ist eine Entlehnung aus dem Palästinischen.

Von אבא hat das Hebräische מאשים "unreife Trauben" (Jes. 5, 2, 4.). Das Neuhebräische besitzt Entsprechendes. Zwar ist Ma'asr. 1, 2 nicht gesichert, ob die LA. dort ההאבשים oder ההאבשים oder ist (s. darüber Levy, Neuhebr. und Chald. Wörterbuch I, 17ª und 189ª, ebenso Kohut 'Aruch completum s. באושה, vgl. Löw, Aram. Pflanzennamen, S. 91), jedenfalls dient aber dort das Hiph'îl יבאישר (V. יבאישר) zur Bezeichnung eines Reifestadiums der לנבים, gerade so wie Scheb. 4, 7 בוסר ein über הבאים hinausliegendes Stadium der Traubenreife bezeichnet. Ferner glossirt Jer. Gem. eben die fragliche Stelle Ma'asr. 1, 2 mit den Worten באישה, wenn sie באושה genannt werden" (V. באישה, s. Levy l. c.) und weiter והוא מכחון נראית מכחון "man muss ihren Kern von aussen sehen können". Da die Mišnâ Ma'asr. l. c. jedenfalls, mag nun die oder die LA. die richtige sein, von Trauben handelt, so ist es nach dem Dargelegten evident, dass Jer. Gem. mit באושה (V. באישה) die Traube in einem bestimmten Zeitraum ihrer Entwickelung bezeichnet. Das kopt. Wort nun kann lautlich sehr wohl eine entlehnte Bildung aus באש sein, in der sahidischen Form Accu zeigt die Vocalbrechung das ausgefallene & an. Es liegt nahe in באישה, das aber nicht gesichert ist, das Prototyp von Accus zu sehen. Jedenfalls ist Accus mit seinem plural. Werth ein Collectiv, dem באישה oder welche Form sonst als nom. unitat. gegenübersteht. Keinerlei Schwierigkeit liegt in der verschiedenen Verwendung, mit der das Wort im Hebräischen einerseits und im Koptischen andererseits auftritt. S. ברחל (Hiob 31, 40) und vergleiche באשה.

### 2. בוחל

ZA. III, 59 setzt Barth בחורים dem assyr. bahûlâti "Mannen, Krieger" gleich. Dazu wird nun (ibid. 115-117) von anderer Seite das in der Mišna (Nidda 5, 7) bewahrte nebst seinen Denominativen gestellt, und Gesenius' Wörterbuch, 12. Aufl., folgt dem (s. החב I). Diese letztere Zusammenstellung ist aber unrichtig. denn בוחל ist, sowohl was die Bedeutung als was das Lautliche anbelangt, von assyr. bahûlâtî durchaus getrennt zu halten. בנחל bedeutet l. c. die Feige im zweiten Stadium der Reife, während sie im ersten Stadium מנה, im dritten צמל heisst. Auf die Altersstufen, und zwar des Mädchens, werden diese Bezeichnungen in der Mišna l. c. nur in bildlicher Gleichnissrede, wie dort ausdrücklich bemerkt ist, übertragen. Von בוחל sind denominative Verba im Pi'ēl und Hiph'il mit intransitiver Bedeutung בנחל, werden" abgeleitet, die speciell von der Feige gebraucht werden (Scheb. 4, 7; Ma'asr. 1, 2). Das Verb wird im Talmud verschiedentlich glossirt, משילבין ראשיהן wird bemerkt, dass heisse משילבין ראשיהן wenn ihre Spitzen weiss geworden sind" (Niddå 47a), ferner zu das heisse חייה (vgl. חייה und חייה Jer. Gem. zu Scheb. וו, 7), nach anderer Erklärung משיאדיכור סכיהם sobald sie roth werden", ein über ביחלר hinausliegendes Moment der Reife wird genannt (Jer. Gem. zu Ma'asr. 1, 2; vgl. Jer. Gem. zu Scheb. 4, 7. S. Levy, Neuhebr. und Chald. Wörterbuch I, 209a, II, 44b, oben). In allgemeinem Sinne erscheint das intrans. Pi'el in ביחל אביב רבא (Měchil. Pěsach. Cap. 2, Ende, s. Levy I, l. c.), mit transit. allgemeiner Bedeutung das Hiph'il in (l. כל דבר שהיה (שהוא alles, was die Frucht reifen macht" (J. Schabb. VII, 10<sup>a</sup>, oben, ed. Krotoschin, s. Levy I, l. c.).

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass der wesentliche Begriff unseres Wortes jedenfalls nicht ist "reif sein", vielmehr "sich in einem bestimmten Stadium des Reifwerdens befinden", daher liegt sogar, von anderer Seite betrachtet, noch der Begriff der Unreife darin. In der That wird ברחל nichts anderes sein als die halbreife Frühfeige, von der Schneller (Kennst Du das Land, Leipzig 1894, S. 284) schreibt: "Am allgemeinsten [in Palästina] ist diese Sitte [halbreife Früchte zu essen] bei den Frühfeigen. . . . . in Nazareth konnten wir bei einem. Gang über den Markt beobachten, dass ein Pfund unreifer Feigen um ein Drittel theurer verkauft wurde, als die reifen. Dieselben werden in hartem Zustande mit Salz gegessen und als eine besondere Delicatesse betrachtet. Wenn man nicht besondere Wächter anstellt, wird daher die Frühfeige niemals reif. Alle Leute, namentlich auch die Kinderwelt, halten es für ihr unbestreitbares Recht, die Frühfeigen in unreifem Zustande von allen Bäumen zu pflücken und sofort zu essen [vgl. Jes. 28, 4]. Man hält dies umsomehr für erlaubt, weil die Frühfeigen doch nur zum geringen Theil reif werden und viel leichter abfallen [vgl. Theophr. Hist. plant. II, 8, 1; Plinius Nat. hist. 16, 26 und s. auch weiter unten], als die Sommerfeigen, welche wegzunehmen allgemein als Diebstahl angesehen wird" (vgl. B. měz. 21<sup>b</sup>, unten).

Unser Wort kann also mit assyr. baḥūlūti "Mannen, Krieger" nichts zu thun haben. Zu ihm gehört vielmehr (vgl. Löw, Aramäische Pflanzennamen, S. 390 f.) das ar. المناب Coll. nom. unit. بالمناب Dactylus immaturus dum est inter statum eorum qui بالات et بالات appellantur (Freytag, Lexicon). Zu der Matathesis vgl. Analoga bei Barth, Etymologische Studien (1893). Die Verwendung desselben Ausdruckes bei verschiedenen Fruchtsorten seitens des Hebräischen einerseits und des Arabischen andererseits findet sich ebenso bei המוחד (s. auch Löw, l. c. S. 120). Da nun aber عناب ein zund baḥūlūti ein h hat, so widerspricht auch das Lautverhältniss einer Zusammenstellung des letzteren mit

Als der Bedeutung nach mit ברחל identisch nennt Löw (l. c. S. 391) das syr. במאלן fructus immaturus de uvis acribus et caeteris fructibus (Payne Smith 559). Es liegt aber sehr nahe, wie Herr Professor Nöldeke mir brieflich mittheilt, in dem syr. האם האם האם ברוחל מושל האם ברוחל מושל האם ברוחל ווישל אום ברוחל ווישל שני אום ברוחל ווישל האם ברוחל ווי

Mit der Consonantenfolge des hebr. Wortes, der Vocalisirung des syrischen und der specifischen Bedeutung des arabischen übereinstimmend tritt nun, die beiden verbindend, das entsprechende Wort aus dem Koptischen hinzu. Hier hat Peyron (Lexicon S. 28): \*\*, λερωλ Τ. τ. ἀλεσίκαρτος Palmae species, quae cum fructum tulerit abundantem, statim in terram deficit Z. 531 et not. I" (vgl. Theophr. l. c., s. oben), ferner (S. 26): \*\*, λερωλ Μ. Dactylus immaturus Kir. 177", woselbst Kircher die Glosse giebt: \*\*, λελομλ, auch λελωλ (unreife Dattel)". Brugsch (Aeg. Ztschr. 1878, S. 50) hat das Wort im Demotischen gefunden, hier bedeutet es einen Baum; Brugsch vergleicht λερωλ palmae species (s. oben). Das koptische bezw. das demotische Wort ist als ein Lehnwort aus

dem Semitischen, aller Wahrscheinlichkeit nach dem Palästinischen, anzusprechen. Ob Δερωλ die Wiedergabe gerade von ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, möglich ist es immerhin. Man beachte auch die syrische Form. Das ε in dem boheirischen Δερρωλ stimmt zu der Zusammengehörigkeit von בוחל עום בוחל ...

Die mitgetheilten Thatsachen führen zu der Annahme, dass und בוש zunächst allgemein die Frucht in einem bestimmten Stadium der Reife bezw. der Unreife, also der Halbreife, bezeichneten, und dass dann weiterhin Specialisirungen des Wortes eintraten (vgl. z. B. בּבּרָה, בּבּרַרָה, s. Löw, l. c. 391).

### 3. דוכיפת

רביפת (Lev. 11, 19; Deuter. 14, 18) bedeutet bekanntlich "Wiedehopf" (s. Dillmann, Exeg. Handbuch z. A. T., Leipzig 1880, zu Lev. S. 495). Eine befriedigende Etymologie ist für das Wort nicht da. Das Aegyptische giebt die Lösung. Kircher (Lingua Aegyptiaca, S. 168) hat: πικογκογφάτ Cucupha, upupa الهدود (vgl. Peyron, Lexicon, s. v.). Das Wort ist auch im Demotischen nachgewiesen (Brugsch, Wörterbuch IV, 1441). Bei Horapollon (ed. Leemans, Amsterdam 1835) I, 55 findet sich: Evyapiotlar γράφοντες κουκούφαν ζωγραφούσι (s. ibid. p. 279-81). Du Cange (Leiden 1688) führt aus einem Ms. xovxovoog an, s. ferner Cucuphae caput bei Kircher (Sphinx Mystagoga, S. 46b). Bochart (Hierozoikon III, S. 114), der bereits schreibt: Ad Hebraeum דוכיפת dukiphat accedit Aegyptium kukupha, giebt aus "Syri Ferrarii Lexico. (s. BB bei Payne Smith s. v.). Man sieht, das koptische Wort ist ins Griechische und von da aus wohl weiter ins Lateinische und Syrische gelangt.

Betrachtet man κογκογφατ neben upupa und σεgleicht dazu, was Brehm (Volks- und Schulausgabe 1868, II, S. 468) über den Wiedehopf schreibt: "der Paarungsruf ist das hohlklingende "Hup, hup", welches ihm seinen Namen verschafft hat und zwar nicht bloss in der deutschen, sondern in fast allen übrigen Sprachen", so wird man das kopt. Wort entschieden für onomatopoietisch ansprechen. Aus diesem Gesichtspunkt ist auch das hebr. Wort zu beurtheilen (s. darüber bereits Rossi, Etymologiae Aegyptiacae, Rom 1807, S. 93 und 316 f.). דוכרפת wird durch Dissimilation (vgl. Barth, Nominalbildung, S. XXIX) aus "דוכרפת" entstanden sein. Diese Form könnte nun einheimische hebräische Klangwiedergabe des Rufes sein. Das ist aber, abgesehen von anderem, was sich dagegen vielleicht einwenden lässt, auch desshalb wenig wahrscheinlich, weil man doch am Anfang der ersten und der zweiten Silbe

einen und denselben Consonanten zu erwarten geneigt ist. Man wird daher am besten thun, in \*ποταιστα eine Entlehnung des κογκογφαν zu sehen, wobei das erste κ als ¬ herübergenommen wurde. Während die demotische Schreibung für den Werth der kopt. κ nichts lehren kann, würde das hebr. Wort zeigen, dass ihnen ein k zu Grunde liegt. Der Wiedehopf, der in Palästina ein Sommervogel ist (Schenkel, Bibel-Lexicon s. v.), ist in Aegypten ganz besonders häufig (s. Dillmann, l. c., Brehm, 1891, Vögel II, 29).

Es mögen hier noch einige dem Aegyptischen angehörige Namen des Wiedehopfs erwähnt werden. Da ist zunächst die in dieser Hinsicht noch nicht recht beachtete Hieroglyphe 🛴 (Brugsch, Wörterbuch IV, 1629, VII, 1362; Erman, Aeg. Grammat., S. 179, Nr. 78), die als Wortzeichen für db-t Ziegel benutzt wird und offenbar den Wiedehopf darstellt (vgl. ferner Wilkinson, Manners etc. 1847, III, S. 51). Also hat der Wiedehopf einmal db oder db-t geheissen. Vielleicht aber sind noch Spuren dieses Namens im Koptischen, doch scheinen die Anhaltspunkte dafür recht dubiös. Rossi führt (l. c., S. 316) xhhobori als Wiedehopf auf und citirt Deuter. 14, 17: new RATAPARTHE NEW XEBSBOY: etc. Ihm folgt Peyron, Lexicon, S. 381, bringt aber nur die Form mit Η αμβράογι. In dem ersten Theil dieses Wortes könnte nun immerhin das alte Wort db stecken. Nun hat aber Lagarde (der Pentateuch, Koptisch) an der betreffenden Stelle die LA. Anz short, die LA. Rossi's müsste daher erst einmal gesichert sein.

Andere Namen des Wiedehopfs, die Peyron l. c. nach Kircher aufführt, καραπιπ (vgl. dazu κραπεπ, Aeg. Ztschr. 1886, S. 91) und πενεπηπ (πι), sind wie κογκογφαν schallnachahmend. Die letzten Bestandtheile der beiden Wörter erinnern sofort an ἔποψ upupa. Vgl. auch ποπίζω, von der Stimme des Wiedehopfs gesagt (s. Passow, Handwörterbuch, V. πιπίζειν), und den Namen des Wiedehopfs πούπος bei Du Cange l. c. Zu der ersten Hälfte von καραπιπ s. Brehm l. c.: "Die Lockstimme ist ein heiser schnarchen-

des "Chrr", welches zuweilen wie "schwär" klingt."

Noch eines. Kann Cucufa "tegmen capitis" und seine Derivate Cucufatus, Cucufaria (Du Cange, Paris 1842) von κογκογφων kommen? Man denke daran, dass der bewegliche Federbusch des Wiedehopfs ein charakteristisches Merkmal für ihn ist; so gelangt bekanntlich im Französischen huppe "Wiedehopf" zu der allgemeinen Bedeutung Schopf (des Vogels).

# Zur sabäischen Vertragsinschrift 'Alhâns.

Von

#### Eduard Glaser.

Der Passus in Gl. 1076, Zeile 17 נכלו אישם בעבר אחֹהו בבחרן ויבשן welche ein jeder im Interesse seines Bruders sandte zu. Wasser und zu Lande"

hat bei Mordtmann, Winckler, Halévy und Prätorius eine von der meinigen sehr abweichende Auffassung gefunden. Insbesondere Mordtmann uud Praetorius erblicken in ihr den Beweis, dass das Land Habasat der Inschrift nur in Afrika gelegen sein könne, während ich stets, und zuletzt noch in meinem Buche: "Die Abessinier in Arabien und Afrika" annahm, dass dieses Land im mahritischzafârischen Theile Südarabiens anzusetzen ist. Ich glaube meine Anschauung, die ich auch durch andere Gründe stützte, aufrecht erhalten zu sollen. Denn wenn man von Saba, das bis ans Meer reichte, das Gebiet Djadarots (Habašat) zu Wasser und zu Lande erreichen konnte, dann muss Habasat gleichfalls an der Meeresküste und so gelegen sein, dass man dahin auch auf dem Landwege gelangen konnte. Das passt aber nur auf irgend einen Theil Arabiens, nicht Afrika's, welch letzteres auf keinem Landwege erreicht werden konnte. Von Frankreich nach England kann man nur zur See gelangen, dagegen kann man von Frankreich nach Spanien sowohl zur See als (über die Pyrenäen) auch zu Lande reisen. Der Ausweg, dass das ריבשן die Reise bis zur Küste, das בבחרן dagegen die Ueberfahrt übers rothe Meer bedeute, ist an und für sich misslich. da die Ausdrucksweise ganz und gar gegen den Sprachgebrauch wäre; man reist ja auch von Paris nach Algier theils zu Lande theils zur See, spricht aber doch nur von einer Seereise. Sodann aber spricht gegen diesen Ausweg auch noch die Anordnung der beiden Worte יבש und יבש Man müsste nämlich, wenn die vier genannten Gelehrten Recht hätten, nicht בחד, sondern zuerst erwarten; denn - das darf nicht übersehen werden - der Verfasser der Inschrift ist ein Sabäer und für diesen wäre doch der erste Theil der Reise nach Afrika, nämlich der bis zur Küste, eine Landreisé, und erst dann käme das Meer an die Reihe. Die Sache erklärt sich aber viel einfacher durch meine Argumentation und auch durch die Verhältnisse des Landes. Der Seeweg von irgendeinem der sabäischen Häfen nach Zafar (in Arabien) war wie heutzutage auch im Alterthum der kürzere und weniger gefährliche. Er war aber nicht zu jeder Jahreszeit benutzbar, weil damals die Schifffahrt vom Regime des Monsuns abhing. Bei Südwestmonsun konnte 'Alhân seine Boten per See nach Zafâr senden, und war die Reise knapp vor Einsetzen des Nordostmonsun angetreten, so konnten sie ohne besonderen Zeitverlust auch wieder zur See (mit dem Nordostmonsun) heimkehren. In der ungünstigen Jahreszeit jedoch konnten sie den Seeweg nicht benutzen und mussten zu Lande (längs der Weihrauchstrasse) reisen, ganz wie sich heutzutage der Verkehr zwischen Jemen und Hadhramôt abspielt, nota bene für die Eingeborenen, insoweit sie keine Dampfer, sondern nur Segelschiffe benutzen. Wer von San'â oder von Mârib während des Nordostmonsuns nach Hadhramôt reisen will, kann nur den Landweg wählen. Dagegen kann er während der günstigen Jahreszeit per Schiff reisen. Bei länger andauerndem Verkehre zwischen 'Alhan und Djadarot werden wohl beide Wege benutzt worden sein. Es liegt also in dem Passus der Inschrift: "zu Wasser und zu Lande" kein Widerspruch gegen meine Annahme eines arabischen Habasat, sondern umgekehrt geradezu eine Stütze derselben, deren es angesichts der anderen beigebrachten Gründe allerdings gar nicht bedurfte.

# Zur Entstehungsgeschichte des Purimfestes.

Von

#### Bruno Meissner.

Bekanntlich sind in jüngster Zeit häufiger Zweifel an der Indigenität des Purimfestes bei den Hebräern erhoben worden. De Lagarde 1) leitete Purim aus dem Farwardinfeste der Perser her, während Zimmern2) den Ursprung desselben im babylonischen Neujahrsfeste Zagmuk suchte. Gegen de Lagarde hat man geltend gemacht, dass מורדיא als ältere Form von חוברים nicht erweisbar sei und dass die sachlichen Berührungen zwischen dem persischen Farwardîn- und dem hebräischen Purimfeste so geringfügiger Natur seien, dass man lieber auf eine Identification verzichte.3) Aber auch gegen Zimmerns Ansicht spricht trotz einiger nicht wegzuleugnender Uebereinstimmungen manches, was einen Zusammenhang zwischen beiden auszuschliessen scheint. Zuerst ist die Zusammenstellung von סורים mit puhru jedenfalls von der Hand zu weisen, da es kein Beispiel giebt, dass assyrisches h sich verflüchtigt4); dann würde man erwarten, dass das assyrische Zagmukfest (= Anfang des Jahres) auch im Hebräischen als Neujahrsfest erscheine, und schliesslich lässt hinwiederum das Praevaliren der Esther bei dem Purim in dem babylonischen Cultus eher auf Fest der Istar als des Marduk schliessen.<sup>5</sup>)

Indess darf man andererseits nicht vergessen, dass die uns erhaltenen Beschreibungen des babylonischen Neujahrsfestes sämmtlich priesterlichen Verfassern entstammen, welche genau seinen Ursprung und seine mythologischen Beziehungen zum Weltschöpfungsmythus kannten. Die grosse Masse des Volkes dagegen wird von den kosmogonischen, hier eine so grosse Rolle spielenden Vorstellungen kaum eine Ahnung gehabt haben. Für sie waren das

Purim. Ein Beitrag zur Geschichte der Religion. Sonderabdruck aus dem 34. Bande der Abh. d. k. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, 1887.

<sup>2)</sup> ZATW. XI, 157-169.

<sup>3)</sup> Nowack, Hebr. Arch. II, 194ff.

<sup>4)</sup> Cornill, Einl. in d. AT. 255; Jensen, ZA. X, 339.

<sup>5)</sup> Gunkel, Schöpfung u. Chaos, 309-314.

Ruhen von der Arbeit, die prachtvollen Processionen und all der Mummenschanz, der dabei getrieben wurde, die Hauptsache; um die wahre Bedeutung der Festtage werden die alten Babylonier sich ebensowenig den Kopf zerbrochen haben, wie unsere Landsleute z. B. über die Entstehung von Ostern und Pfingsten. Man wird deshalb mit dem Umstande rechnen müssen, dass das Fest sich in späterer Zeit im Volksleben vielfach weiter entwickelt haben kann, und damit vielleicht einige Abweichungen zwischen Zagmuk und Purim erklären können, während Uebereinstimmungen unter diesen Umständen um so schwerer in's Gewicht fallen.

Wie das Volk die Zagmukfeier auffasste, geht aus einem Fragmente des Berossus hervor, welches uns bei Athenaeus XIV, 639  $C^1$ ) erhalten ist; denn dass dort  $\Sigma$ άχαια  $^2$ ) (mit Varianten) = Zagmuk, Sagmuk, Zammuk sei, scheint sicher zu sein: Bήρωσος δ' έν πρώτφ Bαβυλωνιαχῶν τῷ Λώφ φησὶ μηνὶ ἐχχαιδεχάτη ἄγεσθαι ἐορτήν  $\Sigma$ αχέαν προσαγορευομένην ἐν Bαβυλῶνι ἐπὶ ἡμέρας πέντε, ἐν αἶς ἔθος εἶναι ἄρχεσθαι τοὺς δεσπότας ὑπὸ τῶν οἰχετῶν, ἀφηγεῖσθαί τε τῆς οἰχίας ἕνα αὐτῶν ἐνδεδυχότα στολὴν ὁμοίαν τῆ βασιλιχῆ, ὃν χαὶ χαλεῖσθαι ζωγάνην. Μνημονεύει τῆς ἑορτῆς χαὶ Κτησίας ἐν δευτέρφ Περσιχῶν.

Der Umstand, dass Berossus die Sakaeen im ersten Buch seiner  $B\alpha\beta\nu\lambda\omega\nu\iota\alpha\varkappa\acute{\alpha}$  erwähnt, lässt darauf schliessen, dass er ihren Zusammenhang mit der Göttergeschichte kannte und die Einsetzung derselben jedenfalls direct hinter dem Kampfe zwischen Marduk und der Tiamat erzählt hat. Sonst ist jedoch in dem uns erhaltenen Fragmente keine die Bedeutung des Festes klarstellende Bemerkung mehr übrig geblieben des Volk interessirten eben nur die hinzukommenden Festlichkeiten, und Athenaeus, welcher diese Nachricht sicherlich nicht direct aus Berossus schöpfte, fand

<sup>1)</sup> Veröffentlicht von C. Müller, FHG. II, 495.

<sup>2)</sup> Zum Sakäenfeste vgl. besonders Movers, Phoen. I, 480 ff.; Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. I, § 463. Die Arbeit von Hammer in den Wiener Jahrbüchern IX, 43; X, 249 ist mir nicht zugänglich. Movers setzt Σάκαια fälschlich = ΓίΣΟ ΙΠ. — Ausser diesem Feste wird, so weit ich sehe, nur noch ein babylonisch-assyrisches Fest in der classischen Litteratur namentlich erwähnt, Βαιάγιε. έορτη παρά Ασουρίοις, ως Λέων ὁ Άλαβανδεὺς έν τρίτω, bei Hesychius.

<sup>3)</sup> So urtheilt Movers a. a. O. 482, der Selden, De die Syris p. 346 citirt, richtig gegen C. Müller; dieser bemerkt unberechtigter Weise: Pro ἐν πρώτφ vereor ne scribendum sit ἐν τρίτφ.

<sup>4)</sup> Dass Berossus selbst nicht mehr über die Entstehung desselben gewusst und in seinen Βαβυλωνιακά gegeben habe, ist nicht anzunehmen, aber seine Ausschreiber werden, wie so häufig, gerade das wichtigste übergangen haben. — Dass übrigens das Datum des Festes, der 16. Loos (= Juli), nicht zum Zagmuk und Purim stimmt, kann nicht gegen die Identification sprechen. Berossos' Monatsangaben scheinen überhaupt nicht sehr zuverlässig gewesen zu sein. Die Sintflut beginnt nach Berossos am 15. Daesius (Mai), während sie nach dem keilinschriftlichen Bericht doch wohl im Schebat (November) stattfand.

in seiner Quelle das wichtigste schon nicht mehr, sondern nur die Accidentien.1)

Haben diese aber nicht eine auffallende Aehnlichkeit mit den Feierlichkeiten an den Tagen der Lose? Hier wird ein Sclave mit königlichem Pompe angekleidet und hat fünf Tage lang unter dem Titel eines ζωγάνης<sup>2</sup>) Gewalt über die Herren<sup>3</sup>), dort antwortet Haman dem Könige (Esther 6, 7 ff.): "Den Mann, den der König gern wollte ehren, soll man herbringen, dass man ihm königliche Kleider anziehe, die der König pflegt zu tragen, und das Ross, da der König auf reitet, und dass man die königliche Krone auf sein Haupt setze; und man soll solches Kleid und Ross geben in die Hand eines Fürsten des Königs, dass derselbe den Mann anziehe, den der König gern ehren wollte, und führe ihn auf dem Ross in der Stadt Gassen, und lasse rufen vor ihm her: So wird man thun dem Manne, den der König gern ehren wollte. Der König sprach zu Haman: Eile und nimm das Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und thue also mit Mardachai dem Juden (d. h. dem Angehörigen einer niederen Gesellschaftsklasse), der vor dem Thor des Königs sitzt; und lass nichts fehlen an allem, das du geredet hast".

Bei dem grossen Feste des Jahresanfangs hat sich also die auch sonst auftretende Gewohheit herausgebildet, dass in diesen Tagen die Standesunterschiede aufhören, ja umgekehrt werden, und die Sclaven ähnlich wie bei den Saturnalien in Rom über ihre Herren herrschten, um sich eventuell für erlittene Unbilden entschädigen zu können. Die Juden lernten in ihrer Gefangenschaft dieses Fest kennen, das für sie zu einem Feste der Rache an ihren Peinigern wurde, und brachten es aus dem Exil nach ihrer Heimat zurück.<sup>4</sup>) Die Berührung zwischen beiden Berichten ist zu enge, als dass man einen Zusammenhang zwischen ihnen leugnen könnte.

Auch Herodot I, 183 redet nur von grossen Opfern am Feste des Bel (έπὶ δὲ τοῦ μείζονος βωμοῦ καὶ καταγίζουσι λιβανωτοῦ χίλια τάλαντα ἔτεος ἐκάστου οἱ Χαλδαῖοι τότε ἐπεὰν τὴν ἐοοτὴν ἄγωσι τῷ θεῷ τοὐτῳ).

<sup>2)</sup> Am wahrscheinlichsten ist dieses ζωγάνης assyrischem šaknu, hebr. 750 gleichzusetzen, wenngleich ζ = 0 befremdlich ist. Movers' (a. a. O. 486) Erklärung durch \*Νλ17 = "der mit einem Νλ17-Kleide angekleidete" ist natürlich von der Hand zu weisen. Ob nicht ἀδειγάνης (Polyb. V, 54), das dort als Name eines Magistratscollegiums in Seleucia am Tigris vorkommt, in ζωγάνης zu emendiren ist? Vgl. dazu Pauly-Wissowa, Realenc. s. v.

<sup>3)</sup> Dass gerade bei babylonischen Festen zuweilen die Standesunterschiede aufhören, wissen wir schon aus Gudea B Col. VII, 26 ff.: "Als er E-ninnü, sein geliebtes Haus, erbaut hatte, lösste er den Sinn, wusch er die Hände. Sieben Tage lang ward Korn nicht gemahlen, war die Magd ihrer Herrin gleich, ging der Knecht seinem Herrn zur Seite, wohnte in meiner Stadt der Starke(?) dem Schwachen zur Seite; "s. Jensen, KB. III, 40; Meissner, De serv. bab.-ass. 3.

<sup>4)</sup> Eventuell lernten sie es erst später (etwa im zweiten Jahrhundert v. Chr.) durch Glaubensgenossen aus der Diaspora kennen, denn die erste sichere Erwähnung des Purims findet sich erst II. Mak. 15, 36: πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς Μαρδοχαικῆς ἡμέρας.

Von den Babyloniern muss dieses im Volke so populäre Fest jedenfalls sehr früh zu den Persern gekommen sein.1) Ktesias erwähnt es auch, wie man aus der oben angeführten Stelle des Berossus ersehen kann; leider ist aber seine genauere Beschreibung in seinen Fragmenten nicht erhalten. Nähere Nachrichten über dasselbe finden wir erst bei Strabo (XI, 511/12), die jedenfalls zeigen, dass die Feier der Sakaeen immer weitere Kreise zog und sich allmählich über den grössten Theil des vorderen Orients verbreitet hatte. Von ihrer Entstehung und der Entlehnung von den Babyloniern weiss der griechische Geograph nichts mehr, vielmehr werden sie durchweg mit dem Volksstamme der Saken zusammengebracht und als Fest der Sakenbesiegung angesehen.2) Nach der zweiten, jedenfalls sehr unhistorischen Tradition bei Strabo<sup>3</sup>) wäre die Entstehungsgeschichte des Festes folgende: Cyrus wird in einer Schlacht gegen die Saken geschlagen und flieht, lässt aber sein ganzes Lager mit allen Wein- und Speisevorräthen zurück, in der Hoffnung, dass hierdurch die Barbaren aufgehalten werden würden. Diese Hoffnung trügt ihn auch nicht. Die Saken plündern das Lager, berauschen sich an dem gefundenen Weine und werden von dem zurückkehrenden Cyrus leicht überwunden. Zur Erinnerung an diesen Sieg werden nun die Sakaeen eingesetzt, έορτή βακχεία τις μεθ' ήμεραν και νύκτωρ, διεσκευασμένων σκυθιστί, πινόντων άμα καὶ πληκτιζομένων πρὸς άλλήλους άμα τε καὶ τὰς συμπινούσας γυναίκας. Die ganze Erzählung ist, wie man sofort sieht, nur der falschen Etymologie von Zázara zu Liebe fabricirt und nur werthvoll durch die am Schlusse folgende Beschreibung der Feier des Festes.

Etwas weiter kommt man mit dem, was Strabo an erster Stelle über den Sakaeencult berichtet: ἐν δὲ τῷ πεδίῳ πέτραν τινὰ προσχώματι συμπληρώσαντες εἰς βουνοειδὲς σχῆμα ἐπέθηκαν τεῖχος καὶ τὸ τῆς ἀναίτιδος καὶ τῶν συμβώμων θεῶν ἰερὸν ἰδρύσαντο, Ὠμανοῦ⁴) καὶ ἀναδάτουδ) Περσικῶν δαιμόνων, ἀπεδειξάν τε πανήγυριν κατ' ἔτος ἰεράν, τὰ Σάκαια, ἢν μέχρι νῦν ἐτιτελοῦσιν οἱ τὰ Ζῆλαδ) ἔχοντες οὖτω γὰρ καλοῦσι

<sup>1)</sup> Wie feine Politiker die persischen Könige in dieser Beziehung waren, sieht man deutlich aus dem Cyruscylinder (VR. 35), wo er sich als babylonischer Fürst und Verehrer des Marduk aufspielt. Er und seine Nachfolger werden jedenfalls in keiner Weise, das sieht man, die Verschmelzung der babylonischen und persischen Religion gehindert haben.

<sup>2)</sup> Berossus hat wohlgemerkt davon noch nichts.

Ihn schreibt aus Eustathius in seinem Commentar zum Dionysius Periegetes 749.

<sup>4) =</sup> Vohumanō; s. Windischmann, Zoroastr. Studien 257; de Lagarde, Ges. Abh. 154; Purim 32.

<sup>5) =</sup> Ameretât s. ib. Windischmann und de Lagarde schlagen vor Αυανδάτου zu lesen.

<sup>6)</sup> Im 12. Buche (p. 559) spricht Strabo noch einmal von demselben Zela und sagt dort, dass die Stadt auf einem von der Semiramis aufgeschütteten Hügel läge und sich dort ein Tempel der Anaïtis befände; s. Windischmann,

τον τόπον · έστι δὲ ἱεροδούλων πόλισμα τὸ πλέον. Vgl. noch Hesychius s. v. Σακαία und Stephanus von Byzanz s. v. Ζηλα.

Auch Diodor erwähnt (V, 77) die Artemis als Gottheit der Perser und versichert, dass die Barbaren bis zu seiner Zeit für die persische Artemis Mysterien gefeiert hätten. Mit Berossus wiederum stimmt eine Nachricht überein, welche uns Dio Chrysostomus in der vierten Rede (Orationes ed. Dindorf p. 76) erhalten hat. Am Sakäenfeste wird ein zum Tode verurtheilter Verbrecher auf den Thron gesetzt und erhält königliche Kleidung. Er hat die Erlaubniss, so zu schlemmen, wie er wolle, und alles zu thun, was ihm beliebt, sogar die königlichen Kebsweiber zu gebrauchen.

Jedenfalls sieht man, dass auch bei den Persern lauter Lärm, Zechgelage und allerlei Lustbarkeiten gerade der unteren Schichten der Bevölkerung den Hauptbestandtheil der Festfeier bildeten. Was aber wichtig ist für das Verständniss des Purim, ist der Umstand, dass das babylonische Mardukfest<sup>1</sup>) sich hier in ein Fest der Göttin Anattis verwandelt hat, die der assyrischen Istar entspricht. Und das ist auch von vornherein nicht unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass an solchen Tagen der Freude die Liebesgöttin eine hervorragende Rolle gespielt haben wird; vgl. Her. I, 196, 199; Baruch 6, 43 und die oben S. 299 erwähnte Notiz, dass auch Frauen

an den Zechgelagen theilnahmen.

Mit diesen von den klassichen Autoren durchweg Zómaia genannten Feste ist jedenfalls die Feier der Farwardigantage der einheimischen Perser identisch, d. h. der fünf Epagomenentage, welche zwischen den Monaten Aban (Februar) und Adur (März) lagen.2) Thomas Hyde belehrt uns (Veterum Persarum ... religionis historia, 2. Ausgabe, Oxonii 1760 p. 266 f.), dass man dieses Fest<sup>3</sup>) beging, indem man die besten Kleider anzog, Gastmähler feierte und sich auf alle mögliche Weise vergnügte. Zuerst stimmt die Fünfzahl der zu feiernden Tage auffallend mit der Angabe des Berossus überein,4) dann fällt die Jahreszeit der Feier der Farwardintage zusammen mit der des Zagmuk- und Purimfestes in den Frühlingsanfang, und schliesslich finden bei allen vier Festen der grosse Trubel, die festliche Kleidung, die opulenten Gastmähler und die tollen Zechereien statt. Die Aehnlichkeit zwischen Zag-

1) Ganz verschwand Marduk nicht, wie man an Mardechai im Buche Esther sieht, nur musste er die erste Stelle an die Istar abtreten.

Die pers. Anahita oder Anaïtis in d. Abh. d. phil. hist. Classe der bayr. Acad. d. Wiss. Bd. VIII (1858), 93. Das scheint wieder ein Hinweis darauf, dass dieses ganze Fest aus Babylonien stammte.

<sup>2)</sup> Albêrûnî erwähnt in seiner Chronologie (ed. Sachau 319) auch ein persisches Fest der Loose am 15. Tage des Hilâl Tischrîn; mangels anderer Angaben lässt sich jedoch mit dieser Notiz nichts anfangen.

<sup>3)</sup> Farwardîn hiessen nur die fünf Epagomenentage; das eigentliche Fest ميزد oder درون , جشري oder

<sup>4)</sup> Für die mangelhaften Monatsangaben des Berossus s. o. S. 297.

muk, Sakaia, Farwardîn und Purim ist thatsächlich so gross, dass Hyde, der natürlich von dem babylonischen Feste noch nichts wissen konnte, schon die Identität der drei andern aussprach.1)

Unter diesen Umständen gewinnt de Legardes Emendation für פורים, die durch die Transcriptionen φρουραία und φουρδαια unterstützt wird, wieder an Wahrscheinlichkeit: die Glosse גורל ist indess noch ebenso unklar wie früher.

Ausser babylonischen und persischen Bestandtheilen hat Jensen<sup>2</sup>) noch Züge im Purim finden wollen, welche den Elamitern entlehnt seien. Er setzt Haman = Humbaba, Vašti = Mašti und Zereš = Kiriša. Unwahrscheinlich ist diese Annahme an und für sich nicht; denn die ganze Esthergeschichte spielt in Susa, und deshalb wird jedenfalls nicht allein das Localcolorit dem Lande entlehnt sein. wo die Geschichte passirt. Beweisen lässt sich das aber, so weit ich sehe, noch nicht; denn die Identität von Humbaba-Haman und Kiriša-Zereš ist doch keineswegs zwingend, und bei der Gleichung Mašti = Vašti ist wiederum zuerst die Weiblichkeit der Gottheit Mašti noch zu erweisen. Deshalb wird man gut thun, hieraus noch nicht zu weit gehende Schlüsse zu ziehen.

Man wird sich nach diesen Ergebnissen die Entstehungsgeschichte des Purimfestes etwa folgendermassen zu denken haben: Das babylonische Zagmukfest hatte sich allmählich zu einem grossen Volksfeste umgestaltet. Tolle Belustigungen, fröhliche Gelage und allerlei Mummenschanz bildeten einen Hauptbestandtheil desselben. Ausserdem hatte sich hierbei die auch sonst in Babylonien nachzuweisende Sitte ausgebildet, die Sclaven für diese Tage nicht nur als Freie zu betrachten, sondern ihnen sogar eine dominirende Stellung zuzuweisen. Ueber diesen Nebenumständen vergass man vielleicht schon zur Zeit des babylonischen Reiches die grosse Rolle, welche Marduk hierbei ursprünglich spielte, und Istar, die Liebesgöttin, verdrängte ihn allmählich aus seiner Position, sodass er sich mit einer Nebenrolle begnügen musste. Nach dem Falle Babels übernahmen die Perser dieses populäre Fest jedenfalls ziemlich früh3) und verschmolzen es mit einem der ihrigen. Später verbreitete es sich über den grössten Theil des vorderen Orients. Wohl in Susa, wo noch einige elamitische Zuthaten hinzugekommen sein werden, lernten die Juden das Fest kennen und hochschätzen, haben es dann mit einigen specifisch jüdischen Zügen in maiorem eorum gloriam ausstaffirt und feiern es als Purim bis auf den heutigen Tag.

<sup>1)</sup> Er erklärt Σάκαια allerdings fälschlich durch مين vergleicht er mit dem מְשָׁהָה des Ahasver im Buche Esther. Ihn haben also de Lagarde und Hammer zum Vordermann.

<sup>2)</sup> WZKM. 6, 47 ff.; 209 ff.

<sup>3)</sup> Man muss allerdings bedenken, dass nach Berossus und den Inschriften die Göttin Anaïtis erst unter Artaxerxes eingeführt wurde; s. Ed. Meyer in Roschers Lexicon d. Myth. I, 331.

## Anzeigen.

Die neu-aramäischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, in Auswahl herausgegeben, übersetzt und erläutert von Mark Lidzbarski. Bd. 1, Weimar 1896 (XXIX und 499 S. in 8°). Bd. 2, ib. eod. (XII und 580 S. in 8°). (A. u. d. T. Ergänzungshefte zur Zeitschrift für Assyriologie. Semitische Studien hg. von Carl Bezold. Heft 4—9.)

Skizze des Fellichi-Dialekts von Mosul von Eduard Sachau. Aus den Abhh. d. Kgl. Pr. Akad. d. Wiss. zu Berlin vom Jahre 1895. Berlin 1895. (92 S. in 4.)

Grammar of the dialects of vernacular Syriac as spoken by the eastern Syrians of Kurdistan, North-West Persia, and the plain of Mosul by Arthur John Maclean. Cambridge 1895. (XIX und 364 S. in 80.)

Als Sachau sich im Orient befand, wurde auf seine Veranlassung eine Menge Erzählungen, Gedichte und Andres in neusyrischen Dialecten von Einheimischen aufgeschrieben und zum grossen Theil mit arabischer Uebersetzung versehen. Können solche Texte dem Sprachforscher auch nicht die genauen Aufzeichnungen sorgfältiger europäischer Beobachter, namentlich aus dem Munde ganz illitterater Leute, ersetzen, so sind sie doch für unsere immer noch dürftige Kenntniss dieser Dialecte sehr wichtig. Grade die Inconsequenz der Schreibweise enthüllt uns manchmal den wahren Lautbestand. Dazu haben einige dieser, jetzt der Kgl. Bibliothek in Berlin gehörenden, Handschriften auch inhaltlich Werth. Wir sind daher, wie Sachau für die Herstellung der Sammlung, so seinem Schüler Lidzbarski sehr dankbar dafür, dass er uns aus jenen eine umfangreiche Auswahl giebt und sie mit deutscher Uebersetzung, einem Glossar und erklärenden Anmerkungen versieht.

Voran steht eine Geschichte im Dialect des Ṭūr 'Abdīn, nämlich die Erzählung vom weisen Ḥaikār (شُمُواً), mit dem arabischen Original, aus dem sie übersetzt ist, daneben. Dieser Dialect, der von dem östlichen stark abweicht, ist uns durch die Sammlung von Prym und Socin ziemlich bekannt, aber schon das ist wichtig, dass hier einmal ein anderer Syrer aus dem Tur auftritt als der, dem jene Beiden ihre Geschichten entnahmen. Dass er natürlich ein wenig gelehrt war, macht sich nicht gerade in störender Weise geltend. Die griechischen Vocale passen für diese Mundart nicht übel. Die feinen Vocalnüancen kommen allerdings dabei nicht zum Vorschein. Im Ganzen stimmt übrigens die Sprache des Stückes mit der des Prym-Socin'schen Werkes überein. Wer dieses nicht sorgfältig gelesen hat, thut vielleicht gut daran, vor dem Studium der Haikar-Geschichte meine sprachlichen Bemerkungen ZDMG, XXXV, 211 ff. oder die Guidi's, ebd. XXXVII, 295 f. anzusehen. Der arabische Text dürfte auch für die Geschichte dieser zwar im Grunde ziemlich thörichten, aber alten und weitverbreiteten Erzählung von Werth sein. Lidzbarski, der grade auf diesem Felde sehr bewandert ist, hat denn auch seiner Uebersetzung mancherlei zur Textgeschichte beigegeben.

Alles Uebrige in der Sammlung ist in östlichen Dialecten abgefasst, die von Nestorianern und Chaldäern (unierten Ostsyrern) geredet werden. Zuerst kommen (auf über 100 Seiten) Geschichten im Dialect von Tijarī. So erfreulich es nun wäre, wenn wir auf diese Weise endlich einmal grössere Stücke in einer neusyrischen Mundart der kurdischen Alpen empfingen, so kann ich, offen gesagt, doch diese Publication nicht recht billigen. Denn die Erzählungen sind nicht von einem Manne aus Tijari selbst verfasst und niedergeschrieben. Mag der Schreiber nun auch die Sprache dieses Gaus ziemlich gut kennen, hier gilt doch wieder, was ich ZDMG. XXXVI, 673 gesagt habe. Zuverlässig sind nur die sprachlichen Mittheilungen wirklich Einheimischer oder doch solcher Leute, die sich in die betreffende Mundart völlig eingelebt haben. Dass unser Autor die Tijari-Leute möglichst als Barbaren und Narren darstellt, verstärkt das Zutrauen zu ihm nicht. So zeigt die Sprache dieser Geschichten denn auch bedenkliche Inconsequenzen. Eine sehr interessante Eigenthümlichkeit des Dialects ist die Veränderung des Lin • (also wahrscheinlich derselbe Lautwandel, der aus ursemitischem im Hebräischen und Assyrischen wigemacht hat). Wie weit dieser Wechsel geht, ist aber aus unsern Texten nicht zu ersehn, da sie sogar in demselben Worte bald 1 bald . schreiben. Ich wollte, Lidzbarski hätte den Raum, den er der Sprache von Tijari gewidmet hat, lieber dazu benutzt, noch mehreren der folgenden Stücke die arabische Uebersetzung beizufügen.

Diese Texte (ungefähr 300 Seiten) sind sämmtlich im Fellichiabgefasst, d. h. in der neusyrischen Mundart der Gegend von Mosul. Wer im Lesen der Urmia-Drucke einige Uebung hat, wird sich ziemlich leicht in die Formen dieses, im Ganzen etwas ursprünglicheren, Dialects hineinfinden. Ich empfehle ihm aber, vorher die von Guidi ZDMG. XXXVII, 301 ff. in Transscription gegebenen

Texte zu lesen und sich dessen sprachliche Bemerkungen eb. 295 ff. genau anzusehn. Jetzt steht ihm ja auch Sachau's "Skizze" zu Gebote, auf die ich unten zurückkomme.

Ungefähr die Hälfte des Fellichi-Abschnitts besteht aus Geschichten und Schnurren; darunter sind viele alte Bekannte. Auch vom خبر (Nasreddin) — der, wie man jetzt als sicher ansehn kann, nur durch einen Schreibfehler in einen خبر فراحد ) verwandelt ist — finden wir einige. Die Sachen sind zum Theil aus dem Arabischen übersetzt, nicht immer mit grösster Sorgfalt. Ist doch 334 ff. خبرتی عن wiedergegeben mit Beibehaltung der arabischen Präposition جر با من با

Darauf folgt ein langes geistliches Gedicht aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Es gehört zu derselben Gattung wie das bei Socin, Die neuaram. Diall. 144 ff. und bei Guidi, ZDMG. XXXVII, 314 ff. Alle haben die Eigenheit, dass der erste Vers einer Strophe Stichworte oder ganze Redensarten aus dem letzten der vorangehenden wiederholt. Auch eine metrische Form ist zu erkennen. Es scheint mir wenigstens jetzt fast sicher, dass sowohl in der volksthümlichen neusyrischen Poesie wie in der geistlichen, die wohl jene verdrängen sollte, Silbenzahl und Zahl der Hebungen bestimmt sind. Das Metrum unseres Liedes, das aus 4zeiligen Strophen besteht, geht auf das Metrum des Jacob von Sarūg zurück (4 + 4 + 4), hält jedoch nicht die darin nothwendigen Caesuren ein; diese werden aber auch schon im Altsyrischen von späteren Nestorianern vernachlässigt. Die Silbenmessung hat manche Freiheiten, z. B. braucht ein vortretendes ?, o mit einem vocallosen Consonanten (wie )o?, (no) nicht als Silbe gezählt zu werden. Jeder dieser 12 silbigen Verse hat 4 durch den Wortaccent gegebene Hebungen. Welche metrische Freiheiten sich der Dichter etwa erlauben konnte, ist nicht deutlich, da der Text nicht genau genug überliefert ist. Manche Unregelmässigkeiten wären durch Vertauschung einer grammatischen Form mit einer andern gleichwerthigen leicht zu heben (z. B. durch \_\_\_\_\_ für \_\_\_\_ ,eorum"), aber es ist nicht zu sagen, wie weit man darin gehn darf. Unser Dichter war des Altsyrischen mächtig und bringt bei Gelegenheit namentlich alte kirchliche Wörter an. Er wagt es selbst, aus dem arabischen mit dem altsyrischen Suffixe beständiglich" zu bilden (359, 1); "Fellichi" ist das natürlich nicht. - Ein zweites geistliches Lied hat Strophen von 3 Zeilen im Metrum Ephraim's, nämlich zu

7 Silben mit 3 Hebungen.

Einen erfreulichen Contrast zu diesen vortrefflich gemeinten, aber eintönigen und unpoetischen Gedichten bildet der folgende Abschnitt, bestehend aus einer grossen Anzahl jener frischen Volksliedchen, wie wir sie durch Socin1) haben kennen lernen. So anspruchslos sie sind, sie haben einen eigenthümlichen Reiz, und ich muss sie wenigstens für das Beste dieser ganzen Sammlung halten. Im Fellichi sind diese Liedlein, soweit wir bis jetzt urtheilen können. am treusten erhalten. Was uns bei Socin und Prym-Socin in anderen Dialecten davon vorliegt, ist grösstentheils wenigstens in der Form mehr oder weniger entstellt. Und doch sollte man erwarten, dass im inneren Gebirge noch manche Perle der Art zu finden sein möchte. Es wäre zu untersuchen, wie weit diese Poesie etwa mit der kurdischen zusammenhängt. Die letzten Stücke in Prym's und Socin's "Kurdischen Sammlungen" scheinen mir mit diesen neusyrischen Liedchen einige Aehnlichkeit zu haben. Sie bestehn meist aus 3 Versen von 7 Silben mit 3 Hebungen, so dass die Form dieselbe ist wie die des zuletzt erwähnten geistlichen Gedichts. Vielleicht ist aber die grössere Länge einiger Schlussverse ursprünglich, s. z. B. Socin nr. 23. 24 (vgl. S. 166 nr. 1 und 2, wo die Zeilen noch länger gemacht sind). Es trifft sich gut, dass von Socin's Liedern manche bei Lidzbarski ganz oder zum Theil wiederkehren. Dadurch sind wir öfter im Stande, den einen oder den andern Text zu verbessern und auch die Versform mehr zu sichern. So ist z. B. nr. 5, 3 (S. 396, 3) das überflüssige "sagte sie" nach Socin nr. 28, 3 zu streichen, wie es auch vom syrischen Verbesserer weggelassen ist. Uebrigens betone ich, dass wir über die Kunstform - namentlich das Verhältniss der Hebungen zu der Silbenzahl - erst dann genügend werden urtheilen können, wenn competente Forscher genaue Beobachtungen über die Art gemacht haben, wie man die Lieder singt; denn nur zum Singen sind sie bestimmt. Wir wissen ja jetzt, dass auch bei neuarabischen Liedern die Versform erst beim Singen deutlich hervortritt. Zuweilen sind Stücke verschiedener Lieder zusammengerathen. So trägt nr. 80 die Frau, welche beim Steigen die Spindel mit rothem Garn in Bewegung setzt, zugleich einen Milcheimer in der Hand; diese arge Belastung fällt weg in der besseren Form Socin nr. 20. — Die beigesetzte arabische Uebersetzung ist sehr erwünscht, aber Lidzbarski sagt mit Recht, dass der Uebersetzer nicht immer den Sinn trifft, wie auch die Glossen bei Socin zuweilen fehl gehn. Der Uebersetzer hat übrigens in seiner eignen Abschrift manche Textveränderung angebracht, die meistens wirkliche Verbesserungen zu sein scheinen; einen Fall davon hatten wir eben. An einigen Stellen ist der Wortlaut wohl arg entstellt und giebt keinen Sinn mehr;

<sup>1)</sup> Die neuaram. Dialekte von Urmia bis Mosul, s. ZDMG. XXXVI, 679.

Bd. L.

es ist aber nicht unmöglich, dass er auch so von fröhlichen Leuten

gesungen wird.

An diesen Abschnitt reihen sich wieder zwei lehrhafte Gedichte: "Wettstreit der Monate" und "Streit des Waizens mit dem Golde", sowie ein mehr heiteres, das den Streit des Bechers, des Weins u. s. w. darstellt; dieses ist leider sehr verderbt.

Den Schluss bilden "Gespräche" oder vielmehr zum grossen Theil einzelne Sätze, arabisch, fellicht und kurdisch; das Kurdische

in syrischer Schrift.

Lidzbarski's deutsche Uebersetzung wäre selbst für den, der sich mehr mit dem Neusyrischen abgegeben hat, kaum entbehrlich. Sie bietet aber auch dem der Sprache unkundigen Freunde der Volksmärchen und Erzählungen¹) neuen Stoff, und dazu kommen die reichhaltigen Verweisungen des kundigen Herausgebers. Männer wie Basset können immerhin vielleicht noch allerlei hinzufügen; ich habe nur ein paar Kleinigkeiten zur Hand. Die in Lidzbarski's Haikār-Text aufgenommene Fabel vom Vogel und der Falle, S. 71 f. ist der erste Theil einer vielfach vorkommenden Geschichte, s. Arnold's Chrestomathie 34 ff., nach der نفحة اليمن; Salhani's Contes S. 92 ff.; Cod. Goth. 2197 fol. 16a ff.; Cod. Goth. 2652, fol. 2b ff.; Basset, Les aventures de Temim ed-Dari, pg. 12; Damīrī (Būlāq 1284) 2, 141. 284 f. Zu der Geschichte "Das Theuerste" (Uebersetzung S. 148) vgl. Schefer's Chrestom. Persane 2, 177 (Literar. Centralbl. 1885, col. 1615); Pischel im "Hermes" 28, 465 ff. und meine Notiz ebd. 29, 155 ff. Zur Geschichte S. 165 f. s. Sa'dī's Gulistān 1, 21 (Sprenger's Ausg. S. 48 f.).

Natürlich kann man über die Auffassung einzelner schwieriger Stellen, namentlich in den Liedchen, verschiedener Ansicht sein. So übersetze ich 221, 14 "der Kadi meinte, dass der Mann von dem Kinde nicht belehrt worden sei". 407, 6 = 427, 3 = Socin 182, 19 nehme ich عنف als abgekürzten, für sich stehenden Satz (= عنف الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

bischen ins Syrische gedrungen.

Auf das Glossar hat der Verfasser grossen Fleiss verwendet. Ganz vollständig ist es allerdings nicht. So fehlt "riechen",

<sup>1)</sup> Lässt sich kein anderer Ausdruck finden für das scheusliche "Folkloristik", "folkloristisch"?

ist nur aus den Glossaren bekannt, denn Hormizd 87, 1816 kann nicht als voller Beleg gelten. In Urmia ist das Causativ nicht an der richtigen Stelle; z. B. ist 🗯 🎾 "macht Eindruck" und gehört also nicht zu ع (S. 469), sondern unter Aber meistens wird man ein anfangs vermisstes Wort doch schliesslich an der nach des Verfassers System richtigen Stelle finden. Dieser hat nämlich wegen der wechselnden Schreibweise derselben Laute die gleichwerthigen Consonanten zusammengestellt, z. B. mit | gleich w und susammengefasst, mit y 90 u. s. w. Bei den neuäthiopischen Sprachen hat man ein solches System schon länger befolgt. Im Syrischen nimmt es sich etwas wunderlich aus, aber es ist sehr zweckmässig, und man findet sich bald hinein. - Ein empfindlicher Mangel des Glossars ist, dass es für öfter vorkommende Formen fast stets nur eine Stelle anführt. Man kann so z. B. aus dem Glossar nicht erkennen, welche von mehreren Formen die übliche oder doch die häufigere ist. Mindestens war z. B. bei أيناً "du", النَّجِيُّ "Fleisch", مِن "als" anzugeben, dass das die einzigen, oder doch nahezu einzigen Formen der betreffenden Wörter in diesen Texten sind. - In sprachlichen Hypothesen ist der Verfasser manchmal zu vorsichtig. So hätte er das Fragezeichen oder das "wohl" weglassen können bei seiner unzweifelhaft richtigen Erklärung von عمل = عمل ( ,du reissest aus") von عمل 406; عمل = دهلا 

Die Herkunft eines Fremdwortes ist oft unsicher. Persische Wörter können durchs Kurdische oder Türkische, türkische direct oder durchs Kurdische, arabische direct oder durchs Türkische oder Kurdische ins Neusyrische gelangt sein. Es schadet aber nicht, wenn etwa ein türkisches Wort als kurdisch bezeichnet wird, das vielleicht unmittelbar aus dem Türkischen entlehnt ist u. s. w. Eher ist schon zu beanstanden, dass für höh, "Zimmer" als Grundform nicht das türkische oda, sondern das arabisierte angegeben wird. Durch genaue Beachtung der Laute lässt sich auch manchmal entscheiden, ob ein Wort syrisch oder Fremdwort ist. Im Allgemeinen hat der Verfasser dies sorgfältig beachtet. Doch ist hier noch einiges nachzutragen.

oder Wegfall des 3. Radicals von den arabischen = عن تعد utrennen, und المن 486 gehört zu عن , nicht zu بن . Unter ist die syrische Wurzel von عن zu scheiden (528). "Zügel" ist wohl das auf irgend einem Umwege aufs Neue ins Aramäische gekommene persische ناف ist die arabisierte Form desselben Wortes (ausserdem haben wir noch die kurdische Form des in lgāwā bei Sachau, Skizze 23 und das echt neusyrisch aus dem altsyrischen, in letzter Instanz allerdings auch persischen, umgelautete lāmā, bei Maclean 206). من ist arabisch erkannt المن من عن به عنه المن به المن

Ich gebe nun noch einige einzelne Bemerkungen zum Glossar.

المحنف المحافقة المحافق

<sup>1)</sup> Auch sonst kommen in den Glossaren Wörter vor, die wir im Neusyrischen wiederfinden und von denen es zweiselhaft ist, ob sie je in der syrischen Schriftsprache gebraucht worden sind. Dahin gehört jag "Mittagessen" (in Duval's BB ohne Vocale, in Urmia kāwútrā gesprochen).

gegeben. — [1, 489, 14] ist einfach das ihm auch in der arab. Columne entsprechende منع عليه. — الم , dicke Milch ist = Kurd. doe, do, dau (= pers. dogh, wovon das nur aus den Glossaren1) bekannte (sehr beliebt, aufgehn" von der Sonne (sehr beliebt, auch im Mandäischen nachweisbar) ist der Verfasser weislich der Versuchung aus dem Wege gegangen, es mit hebr. דרה zu combinieren. Diesem entspricht (wie sabäisches הקד in Eigennamen und vielleicht نرج mit der Grundbedeutung "hell") wahrscheinlich ينس aufgehn" ist wohl mit من "streuen" identisch; ganz so gebraucht das Arabische "i "streuen" vom Aufgang der Sonne (oft in der alten Poesie). Man könnte auch daran denken, jenes 🧀 entsprechende شرق gleichzusetzen; vor dem r konnte das dem شرق entsprechende wohl zu j werden. Aber شرق heisst zunächst "spalten, durchbrechen und ist im Aramäischen durch "kämmen" vertreten.8) — جُوَّارُ عُوْ "schnell" gehört jedenfalls zu خفيف; ob ein von خفّ = خيع gebildetes , Milch ist gewiss nicht = منكنّ , sondern wohl "das Süsse" = ننكن im Gegensatz zur sauren Milch. — نحمیناز ist schwerlich "Mantel", sondern etwa "Perle" oder vielmehr "Kügelchen" zum Schmuck, resp. als Amulet. چفبار — معان sein. — چفبار sein. — چفبار sein. — چفبار sind "Edelsteine"; s. Maclean 53. Altsyrisch בכיחא, talm. ככיתא (wohl בְּכֶּיְתָא = בְּכֶּיתָא ist "Coralle". — אֹ "Fluch" wird eine absichtliche Entstellung von نعر sein, wie dieses selbst von نعر. - ist kein Appelativ, sondern Ortsname. — II, "(eine Falle) stellen" ist syrisch (Peal und Pael). — اللغة , Waare" = سلغة — العربي "lauter sein" ist arabisch. — مرخ " schreien" = مرخ العربي "schreien" = بالعربي العربي العرب "Misthaufen" ist verkürzt aus Jaco, das allerdings weiches L

<sup>1)</sup> Auch Barh. gr. 2, 94, 1007 ist in diese Classe zu rechnen.

<sup>2)</sup> Ein برفي "aufgehn" giebt es nicht. Die betreffende Glosse erklärt den hebräischen Namen הזוה.

hat. — jije "Fest" ist jioni. — jhona "Hoden" natürlich — altsyr. jhon". U. s. w.

Lidzbarski hat die syrischen Texte sowie das Glossar autographiert, und zwar als ein Kalligraph, der sich neben Euting sehen lassen kann. Sowohl der jacobitischen wie der nestorianischen Schrift giebt er den richtigen Character, jener leider auch darin, dass a und a nicht immer deutlich zu unterscheiden sind. Seine arabische Hand ist ebenfalls elegant, und die künstlich geschriebenen Titel nehmen sich gut aus. Wir scheiden von dem Werke mit

aufrichtiger Anerkennung.

Sachau's Schrift giebt sich schon im Titel bloss als "Skizze". Wenn nicht alles trügt, ist das hier Gegebene nur zum kleineren Theil an Ort und Stelle der Sprache Eingeborener nachgeschrieben, sondern beruht es meist auf weit späterer Transscription von Texten, wie sie Lidzbarski herausgegeben hat. Natürlich ist diese aus guter Erinnerung fliessende Umschrift im Allgemeinen correct, aber doch etwas schematisch. So herrscht der reine a-Laut für Pthacha weit mehr vor als in den unmittelbar nach dem Gehör gemachten Niederschriften Socin's und Guidi's, die übrigens auch wohl mehr Uebung in der Auffassung fremdartiger Laute hatten, als er sie bei seiner Anwesenheit in Mosul haben konnte. Dahin gehört ferner wohl, dass die auslautenden langen Vocale bei ihm nie verkürzt werden: in meinen Aufzeichnungen ist es eben so, aber ich zweifle nicht daran, dass in diesem Punct Socin und Hoffmann genauer gehört haben. Die Mehrzahl der Beispiele nimmt der Verfasser aus der kurzen Chrestomathie, welche er dem grammatischen Abriss beigiebt. Dieser ist als erste etwas umfangreichere Darstellung des Fellichī sehr dankenswerth. Auf Vollständigkeit macht er natürlich keinen Anspruch. Schon aus dem, was bis dahin vorlag, lässt sich manches ergänzen, wie gleich beim Pronomen. Neben den Formen der 2. pl. auf itun, itu konnten z. B. auch die, wohl häufigeren, auf otun, ūtū aufgeführt werden 1). Hier und da ist auch wohl etwas zu berichtigen. Ich bezweifle wenigstens, dass unr fürs Fem. dient, wenn es

auch, wie so viele für beide Geschlechter geltende neusyrische Pronominalformen, ursprünglich Fem. sein wird. Für die Zahl 3 fem. haben alle andern Quellen ich tillat. Allerdings hat Sachau

Sie, werden durch die Analogie von \(\tilde{\sigma}\) chun hervorgerufen sein. Die \(\tilde{\tilde{a}}\) lieste mir bekannte schriftliche Quelle f\(\tilde{u}\) das Fell\(\tilde{a}\) chi, die altsyrischen Paradigmen mit neusyrischen Erkl\(\tilde{a}\) rungen im Cod. Add. 25, 876 des Brit. Mus.

<sup>(</sup>Wright Catal. 1178 nr. 10) vom Jahre 1676 n. Chr. hat Oh. Dies Werk-

chen, von dem ich eine von Wright angesertigte Abschrift besitze, ist übrigens mit Vorsicht zu benutzen, da es ins Neusyrische vielfach altsyrische Formen einführt.

eigentlich nur die Mundart von Mosul im Auge, aber die Texte, aus denen er citiert, sind doch zum Theil aus anderen Orten.

In den Theorien schliesst sich Sachau im Ganzen meiner neusyrischen Grammatik an. Einigen von ihm geäusserten Ansichten kann ich nicht beipflichten. So gewiss ajit "du", fem. ajat nach Analogie des mit dem alten at zusammengesetzten Partic. gebildet ist (Lidzbarski 2, 395), so gewiss sind jene Formen doch nicht aus A) Joo A), A) Loo A) entstanden (6 f.). — In dem Satze S. 10 unten ist mā nicht Lo, sondern Fragewort. — Die Entstehung der Pluralendung āwāthā (St. abs. āwān; westsyrisch 110, aus Anhängung von āthā, (ān); an die Form des St. emph. Sg. (15) ist ganz unhaltbar. — Dass die Uebersicht über die Nominalstämme nicht auf Vollständigkeit ausgeht, ist kein Fehler, aber sie ist etwas flüchtig gemacht. Unter die zweiradicaligen Nomina sind mehrere gestellt, die zwar ursprünglich auch einmal zweiradicalig gewesen sein mögen, aber in keiner semitischen Sprache mehr als solche zu erkennen sind, und andere, bei denen jene Voraussetzung sogar ziemlich bedenklich ist. Dagegen hätte pummā (20) zu ihnen gestellt werden sollen. Jimma "Mutter" ist nicht "ursprünglich وَعُونُ (21); selbst das Arabische hat noch المُعْلِي neben أُ, dessen u erst durch den Labial hervorgerufen ist wie in بأرّ . - Gegen die Speculation über die ursemitischen und die den einzelnen semitischen Sprachen angehörigen Wortclassen S. 20 liesse sich Einiges einwenden. - Nach S. 56 f. soll ile, ila, ilun, ilai "ist, sind" resp. aus 🔌 Joon, 🏎 Loon, 🏟 🏎 entstanden sein. Gegen diese Ableitung, die ganz wunderliche Lautveränderungen annimmt, muss ich meine alte Erklärung aus 🔌 👠 u. s. w. aufrecht erhalten. 👠 verliert sein L ja grade so in  $l\bar{e}=$  \$\simes \cdot 59 und als Pr\(\bar{a}\) fix \(\bar{i}\), in gewissen Dialecten = ع, ع. Auch in iwin ,ich bin" u. s. w. steht dies vor dem verstümmelten Joo. - Und so könnte ich noch gegen dies und jenes meinen Dissens äussern. Aber ich wiederhole, dass die Schrift verdienstlich ist.

Besonders bin ich darüber erfreut, dass Sachau zum Schluss das von Socin 144 ff. in Transscription gegebene geistliche Lied

<sup>1)</sup> So sprachen nach Agh. 21, 62, 7 die Hudhail.

<sup>2)</sup> Richtiger wäre hier - O.

aus einem der von ihm veranlassten Codices in syrischer Schrift abdruckt. Die beiden Texte stimmen Zeile für Zeile überein, aber es finden sich wohl nur wenig Zeilen und kaum eine einzige von den, wieder 3 zeiligen, Strophen ohne wenigstens irgend eine kleine Verschiedenheit zwischen beiden. Manchmal lässt sich durch die Vergleichung die für den Sinn oder das Metrum (10 Silben mi 4 Hebungen) bessere Lesart feststellen, aber bei vielen Stellen könner wir mit unserer, doch lange nicht genügenden. Kenntniss des Dialects und der speciellen Redeweise des Dichters nicht sagen, welche von zwei Varianten vorzuziehen sei. Uebrigens erleichtern die Varianten auch zuweilen das Verständniss. Mit Hülfe der arabischen Erklärungen bei Socin glaube ich wenigstens das Gedicht bis auf wenige Stellen sicher zu verstehn. Meine Auffassung von kümma dikfane 65, 3. 66, 1 "alles was vergänglich ist" wird durch die erleichternde Variante bei Sachau bestätigt. 68, 1, 2 übersetze ich nach Sachau's besserem Text: .alles, was vergänglich ist auf Erden, ergreifen (eigentlich "umarmen") sie nicht, und vor den Wogen¹) der Welt fürchten sie sich nicht, (darin) zu ertrinken".

Das Werk Maclean's, der bereits eine neusyrisch geschriebene Grammatik des Neusyrischen (Urmia 1890) und ein neusyrisches Vocabular mit kurzer englischer Grammatik (eb. 1891) hat erscheinen lassen, stellt den grössten Theil der östlichen neusyrischen Dialecte dar, und zwar in weit umfassenderer Weise 'als Stoddard's Werk. Der Verfasser hat fünf Jahre unter den Nestorianern gelebt und verfügt über ein reiches Material. Sein Hauptzweck ist ein practischer, und er bestimmt das Buch sogar für Leute, die des Altsyrischen nicht kundig sind2). Aber er verweist doch beständig auf die alte Sprache und giebt auch manche, zum Theil selbst recht gewagte, etymologische Erklärungen. Vom streng wissenschaftlichen Standpunct aus wäre an der Anordnung und an der Auffassung der Spracherscheinungen allerlei auszusetzen. So fällt es uns schon auf, dass das Wichtigste an der Lautlehre ganz am Ende steht, und noch mehr, dass die Lautveränderungen da mechanisch nach der Folge der Buchstaben im Alphabet aufgeführt werden und ohne genaue Unterscheidung von Laut und Schrift. Aber für einen, der nicht eigentlich Sprachforscher ist, mag diese Anordnung doch wieder ihre Vorzüge haben. Einem solchen wird es auch recht sein, dass der Verfasser vielfach von der englischen Redeweise ausgeht, statt von der neusyrischen. Gelegentlich macht es sich geltend, dass dem Verfasser die fremden Sprachen, aus denen diese Mundarten einen grossen Theil ihres Wortschatzes entlehnt haben, nicht genügend geläufig sind. Persisch, Arabisch und gar Adharbaigani-Türkisch

Lidzbarski 1, 200, 17. Kurdisch pel Jaba-Justi 90. S. unten S. 315.
 Practisch dürfte es freilich nicht sein, Männer zur geistigen Hebung der Nestorianer auszusenden, welche nicht in deren litterarischer Ueberlieferung bewandert sind und einem beliebigen Qaša gegenüber als ganz ungelehrt erscheinen müssen.

so weit zu lernen, um deren Einfluss aufs Neusyrische auch im Einzelnen beurtheilen zu können, ist freilich schon schwer genug: nun gar die verschiedenen kurdischen und am Ende selbst gewisse armenische Dialecte gründlich zu lernen, die hier wirksam gewesen sein mögen, wird kaum möglich sein. Und doch ist aus diesen vielleicht die Lösung mancher Räthsel im Neusyrischen zu erwarten. Uebrigens macht der Verfasser auch kaum auf tiefe Kenntniss des Altsyrischen Anspruch. Der hohe wissenschaftliche Werth des Buches liegt in den thatsächlichen Angaben. Am meisten berücksichtigt diese Grammatik begreiflicherweise den am besten bekannten Dialect, den von Urmia, aber sie giebt daneben sehr reiche Mittheilungen über manche andere, namentlich auch den von Algosch (Fellichi). Ganz vollständig ist sie freilich nicht einmal für den Urmia-Dialect, und selbst ich kann aus dem, was ich vor vielen Jahren aus dem Munde des Giwärgis Hormis aufgezeichnet habe, einiges ergänzen. So erwähnt der Verfasser gar nicht, das in Urmia arbitrar an auslautendes i (i) antretende ch (ganz oder doch beinahe der Laut des deutschen ch in ich) z. B. wio Urmī oder Urmich und nicht die dort übliche leise Mouillierung oder Palatalisierung des k und q. Die allerdings so schon verwirrende Menge der Formen des Demonstrativpronomens könnte ich auch noch etwas vermehren. Wie weit diese Sprache noch wirkliche Verdoppelung der Consonanten hat (die z. B. in jimma "Mutter" scharf ins Ohr fällt), wird hier nicht deutlich gemacht.

Maclean bedient sich zur Darstellung des Neusyrischen der syrischen Schrift und giebt lange nicht genügende Auskunft über die wahren Laute (die "Aussprache"). Ja, die Mission, die er geleitet hat, lässt es sich angelegen sein, die nach unserer Auffassung schon zu wenig phonetische Schreibweise der Americaner noch zu verbessern, d. h. der wirklichen oder auch nur vermeintlichen Etymologie näher zu bringen. Was aber damit gewonnen ist, wenn man z. B. auslautendes lē oder li, weil es aus au entstanden ist, schreibt, statt lieber das J der Americaner weiter auszudehnen, sehe ich nicht ein: niemand spricht hier ja mehr ein a. Ebenso ist es mit schreibt er dann nicht auch auch u. s. w.? Alte Litteratursprachen sind vielfach mit einer den Lauten nicht mehr entsprechenden historischen (zum Theil auch pseudohistorischen) Orthographie belastet<sup>1</sup>), aber einer ganz neuen Schriftsprache braucht man diese

<sup>1)</sup> Ganz besonders bekanntlich das Englische. Das ist auch einem Orientalen aufgefallen: تابعت انكليسي در تلقظ با صورت كتابت

Bürde doch nicht aufzulegen? Ein beachtungswerther Gesichtspunct ist allerdings der, dass die etymologische Orthographie da vorzuziehen sei, wo sie der in irgend einem Dialect noch geltenden Form entspricht. Da man z. B. in manchen Gegenden noch richga "fern" sagt statt rigga, wie Giwargis sprach, so mag man getrost etymologisch (aus jaus) schreiben. Aber qui trop embrasse mal étreint! Eine Schriftsprache, welche allen diesen Syrern oder auch nur denen der östlichen Ebene und Kurdistan's ohne Weiteres verständlich wäre, lässt sich nicht herstellen, und diese kleinen Mittel, verschiedene Aussprachen in einer Schreibweise zusammenzufassen, werden den Leuten aus Kurdistän beim Lesen der doch wesentlich in der Mundart von Urmia geschriebenen Bücher nicht viel helfen. Schreibt man Line, so giebt man ein lautlich wie etymologisch falsches Bild. Denn hier ist nicht etwa ein > verwandelt oder weggefallen - dann hiesse es šmiā oder šmijā -, sondern das Verb ist völlig in die Analogie der tert. " übergegangen. Allein da die Americaner eben solche Schreibweisen wie Lise u. s. w. eingeführt haben, so mag man sie bestehn lassen. Aber man sollte darin nicht weiter gehn. Aehren sammeln" bauwir zeigt die auch sonst vorkommende Verwandlung eines (virtuell) verdoppelten s in \*ww; Maclean's in hat wieder zugleich den Ersatz und das Ersetzte. Schreibungen wie "Zügel" (lāma aus lghāmā) sind geeignet, ein falsches Bild von dem Entstehn der Formen zu geben; der Americaner ist freilich noch weniger gut. Sonntag" gesprochen "Khōshībā" ist ein seltsames Compromiss zwischen etymologischer und phonetischer Schreibung: die Erweichung des (das dann mit dem a zu au, ō zusammenfloss) war erst möglich, nachdem aus 🗻 chā geworden war: das muss hier schon vor langer Zeit geschehn sein. U. s. w. Einige neue Schreibweisen bezeichnen nun gar Laute, die niemals in den betreffenden Wörtern gewesen sind. Jäla "Knabe, Kind" ist nicht, wie auch ich früher annahm, aus jáldā entstanden, sondern

der Schreibung ab" heisst es in Rieu's Supplem. to the Catal. of the Pers. Mssccs of the Brit. Mus. 121. Engländern mag daher der einfache Gedanke nicht so nahe liegen, dass eine wesentlich phonetische Schreibweise natürlich und wünschenswerth ist.

= اعيال daher falsch. In مناز , Mädchen von einem Monat" (30); ist das 1 zu tilgen, denn hier ist nicht der St. cstr. zu 12. der ja brā lautet und meinetwegen Lingeschrieben werden mag, sondern das nicht mehr in seiner Bedeutung "Sohn" gefühlte bar in der Bedeutung "alt" ist gradezu auf das weibliche Geschlecht übertragen. — Nicht sicher ist es, ob rājiš "erwachen" ein 🤜 in der Mitte hatte manches spricht für ein ursprüngliches 🖎; die Schreibweise 🛒 präjudiciert aber jene Meinung. sonders wenig zu empfehlen war es, diese etymologische Schreibung auch auf die Fremdwörter zu übertragen. Dabei giebt es dann allerlei Missgriffe wie Kis, Woge" d. i., wie wir oben sahen, das Kurdische pel, während der Verfasser an πέλαγος (!) denkt (S. 103); , to acquaint, to know (319) aus kurd. šārāza "expert" J.-J. 252; jojoj "Sommerweide" kurd. zóma, zúma; مومع برنج معن "gehn lassen" (211) für مومع برنج معونات "Fledermaus" (31) für das türkische gäčä kušy "Nachtvogel". Nach seinem Princip hätte er dagegen معرف (206) aus und jos , Thorweg" = wow mit einem o schreiben müssen.

Man sieht, das Bestreben, möglichst "richtig" zu schreiben, führt zu lauter unnöthigen Schwierigkeiten. Wie die Sachen liegen, wäre es gewiss am zweckmässigsten gewesen, die nun einmal eingeführte Orthographie der Americaner mit ganz geringen Aenderungen beizubehalten, dazu aber — in der Grammatik — durchwegs eine streng phonetische Transscription zu geben.

Aber nachdrücklich hebe ich noch einmal hervor, dass der Sprachforscher aus Maclean's Werk sehr viel lernen kann. Die kleinen theoretischen Verstösse können ihn nicht eben beirren und sind für den, welcher die Sprache practisch lernen will, erst recht ungefährlich. Hier und da giebt der Verfasser dazu auch gute neue Erklärungen. So deutet er moriša "früh morgens", das ich nicht zu erklären wusste, unzweifelhaft richtig aus  $m = min + (h)\bar{o} + riša$  "von dem Anfang an" (165), vgl. "früh" Lidzbarski 2, 504. Dass meine Grammatik vielfach durch das Buch berichtigt wird, ist selbstverständlich. Durch die Zusammenstellung

<sup>1)</sup> S. ZDMG. XXXVII, 605, wo ich noch einige andere Berichtigungen zu meiner Grammatik gebe.

der verschiedenen mundärtlichen Formen wird manchmal die Grundform eines Worts von selbst deutlich.

Die Zahl der räthselhaften neusyrischen Wörter bleibt freilich auch jetzt noch ziemlich gross. Grade unter den gebräuchlichsten giebt es mehrere solche. | Dhr" hat zwar schon Payne-Smith s. v. h. so erklärt, dass es aus dem Pl. j\\2012 2000 verkürzt sei, und diese Deutung ist von Lidzbarski (doch mit ?), Sachau und Maclean angenommen, aber sie wird schon dadurch fast unmöglich, dass nicht "Ohren", sondern "Handhaben" heisst ("Ohren" ist eigentlich ein Dual). Nun kenne ich aber schon durch Giwärgis die Dialectform nāwijā, welche Maclean als Lia anführt (314) und deren regelrechten Plural wir in nöyaih (= |Liai) in Duval's Salamas-Texten 49 15 haben. Die Erklärung wird also von der Form nāwīthā ausgehn müssen. אוֹם "Frau" und אוֹם "Fuss" sind auch immer noch unerklärt. Die Präposition 🗓 , 💃 jį lässt sich ja allenfalls aus Nick herleiten — die Abschwächung der Bedeutung wäre wie im pers.  $r\bar{a}$  aus altem  $r\bar{a}di$  "wegen" — aber recht bedenklich bleibt diese Annahme doch. An pers. Li ev. + > habe ich früher auch wohl gedacht, aber gewiss mit Unrecht. Auch  $q\bar{a}$ , das in Urmia dafür, aber auch noch in viel weiterem Sinne, gebraucht wird, in andern Dialecten nur in Spuren vorkommt, bleibt noch zu deuten. Das sehr verbreitete sī "geh", pl. sau, so lässt sich wegen des harten Zischlautes nicht gut aus אזל herleiten, wiewohl dieses dialectisch vielfach die Wurzelform annimmt. Echt verbal scheint si aber zu sein, anders als háija "komm", das nicht zu L gehört und von Sachau 53 mit Recht als "nicht verbaler Ursprungs" bezeichnet wird; vgl. den Gebrauch von علم eigentlich "hierher".

Durch immer genauere Bekanntschaft mit den Dialecten der Syrer und der zwischen und neben ihnen wohnenden Stämme wird mit der Zeit wohl noch mancher dunkle Punct aufgeklärt werden. Einstweilen freuen wir uns des durch die hier besprochenen Bücher gebrachten grossen Zuwachses zur Kenntniss des Neusyrischen.

Strassburg i. E.

Th. Nöldeke.

Nachschrift. In den Sitzungsberichten der Berliner Academie vom 27. Febr. ds. J. hat Sachau noch einige ältere Lieder im Fellschi-Dialect veröffentlicht.

Publications of the University of Pennsylvania.
Series in Philology, Literature and Archaeology Vol. III,
No. I. Assyriaca. Eine Nachlese auf dem Gebiete der
Assyriologie von Dr. H. V. Hilprecht etc.

Der Inhalt der vorliegenden Schrift, die der um die Hebung, Veröffentlichung und Verwerthung der in Nippur begrabenen antiquarischen und inschriftlichen Schätze so hochverdiente Verfasser als eine Nachlese bezeichnet, weil die Beantwortung der hier erörterten Fragen "meistens schon von anderen Assyriologen versucht

wurde", lässt sich passend in drei Gruppen sondern:

1. Philologisches (Assyriologisches im engsten Sinne); 2. Fragen der babylonisch-assyrischen Geschichte (meist chronologischer Natur); 3. über das babylonisch-assyrische Gebiet hinausgreifende Erörterungen über Fragen der vorderasiatischen Ethnologie und Geschichte. Die letztere Gruppe hat für die Leser dieser Zeitschrift weitaus das grösste Interesse und wird deshalb in dieser Besprechung verhältniss-

mässig am Eingehendsten behandelt werden.

Als der ersten Gruppe angehörig sind zu nennen: Nr. II "Eine missverstandene Tafel aus Sippar": die Erkenntniss, dass der auf der Rückseite eines von Pinches behandelten Quittungstäfelchen dargestellte Buckelochse der in dem Texte erwähnte alpu šunû ist, (šunû = Höcker), verhilft zu einer richtigeren Deutung des Ausdrucks gammale ša šunai(a) şîrišina (Obelisk Salmanassar's II): "Kameele, deren Rücken zwei Höcker (šunaj Dual) sind, aus zwei Höckern bestehen". Nr. III behandelt ein "neues Zahlwörterfragment aus Nippur", durch welches Lücken in unserer Kenntniss der assyrischen Cardinalzahlwörter ausgefüllt werden. Nr. I "Die Urkunde aus der Zeit des Königs Belnädinapli und Herrn Professor Oppert's Textemendationen", wozu Oppert's Replik ZA X 58 ff zu vergleichen, gehört ebenfalls (abgesehen von S. 21—32, die unter Gruppe II entfallen) hierher.

In der Seite 104 anmerkungsweise berührten Frage der Lesung und Deutung gewisser altbabylonischer Königsnamen wie Kôt-Sin "Hand des Sin" oder Gimilli-Sin "Geschenk des Sin", İni-Sin "Auge des Sin", Rêš-Šamaš "Kopf des Šamaš" etc. ist Referent erfreut, Seite an Seite mit Hilprecht fechten zu können. Den entgegenstehenden Ausführungen von Delitzsch ist Referent seinerseits in der Zeitschr. f. Assyr. X, 84 ff., 268 ff. gegenüber getreten. Hilprecht betrachtet diese Namen als Verkürzungen, z. B. Kât-Sin [ištakan] "Sin's Hand [hat geschaffen]". Es ist aber zu bemerken, worauf Referent von Herrn Prof. Nöldeke hingewiesen wurde, dass Namen wie "Hand, Mund, Kopf, Augen Christi" etc. bei den Aethiopen an der Tagesordnung sind; der Brauch geht gewiss in vorchristliche Zeit zurück: ihm auch bei einem anderen semitischen

Volke zu begegnen, erschiene daher nicht überraschend.

Was sodann die zweite Gruppe anlangt (der Nr. IV "Be-

merkungen zu Winckler's Altorientalischen Forschungen, II", Nr. V "Die Ergänzung der Namen zweier Kassitenkönige" und Nr. VI "König AN-MA-AN der Königliste und Fürst AN-A-AN von Erech" ganz, ausserdem Theile von Nr. I s. o. angehören), so haben sich die chronologischen Erörterungen, bisher (mit gewissen bedeutsamen Ausnahmen) als der mindest glückliche Theil von H.'s an die Funde von Nippur geknüpften Untersuchungen erwiesen.

Referent ist gegenwärtig mit der Ausarbeitung eigener chronologischer Untersuchungen beschäftigt, in der auch Hilprecht's
Aufstellungen ihre eingehende Beurtheilung erfahren werden, so weit
dies nicht bereits von anderer Seite in ausreichendem Masse geschehen ist. Hier sei nur folgendes bemerkt: Die Assyriaca (vergl.
S. 95 f. Anm. 1) lassen allerdings gegenüber den Old Babylonian
Inscriptions (I 1) in einiger Hinsicht einen Fortschritt erkennen, aber
zu der für die chronologischen Dinge erforderlichen Klarheit und Unvoreingenommenheit hat Hilprecht sich noch nicht durchgerungen

Unanfechtbar fest steht, dass unter den mit a priori gleicher. Authenticität überlieferten chronologischen Daten der babylonischassyrischen Inschriften sich Widersprüche finden, die absolut unvereinbar sind und die den, der nicht überhaupt auf eine Chronologie vollständig verzichten will, nöthigen, sich für die eine gegen die andere zu entscheiden. Dies hat Winckler klar erkannt, wenn man auch hätte wünschen können, dass er seine Entscheidung (ob sie die richtige ist, steht hier nicht zur Erörterung) näher begründet hätte, und dass er in seinem Aufsatze "Die babylonische Kassitendynastie" (Altorientalische Forschungen Heft II, S. 109 ff.) von vornherein etwas deutlicher hervorgehoben hätte, was er (Heft III, S. 268) Hilprecht gegenüber anführt, dass Zweck seiner Untersuchungen gewesen sei; "nicht die Schwierigkeiten zn lösen, sondern sie aufzuzeigen". Dass aber jene Winckler'sche Abhandlung das Vorhandensein von Schwierigkeiten anerkennt und in das schärfste Licht setzt. ist nicht zu bestreiten. Hilprecht aber hält die thatsächlich unüberbrückbaren Widersprüche noch immer für vereinbar und führt von dieser Anschauung aus eine wenig berechtigte Polemik gegen Winckler.

Im Verlauf dieser Ausgleichsbestrebungen schiebt H., um einer Angabe Nabonid's gerecht zu werden, zwischen Burnaburias II und Karahardas (d. h. zwischen Vater und Sohn!) den Kudur-Bêl (von Hilprecht, weil Turgu der kassitische¹) Bêl, Kudur-

<sup>1)</sup> Den Namen Kaššú der Inschriften giebt H, wie alle Neueren, mit Ausnahme von Jensen, der bei der früheren Wiedergabe durch Kossäer verbleibt, durch Kassiten wieder. Diese Bezeichnung ist unverfänglich und präjudiziert nach keiner Richtung. Ich selbst bin mit Oppert der Ueberzeugung, dass wir in den Kaššú die Kissier zu erblicken haben. Mit den Kossäern ist in den späteren Zeiten nur Sanherib in Berührung getreten. Damals musste dann für dieses medische Bergvolk, der dem Klange nach verwandte Name des, seit Jahrhunderten den Babyloniern mehr als wohlbekannten, in einem Theile Susianas heimischen Volke der Kassiten herhalten. Vergl. vorläufig oben Band 49 S. 306. Verhandl. Berl. anthropol. Gesellsch. October 1895 S. 588f. Litterarisches Cen-

Turgu gelesen) und dessen Sohn Šagaraktiburiaš ein, die zusammen nach seiner Schätzung er. 26 Jahre regiert haben sollen. Das heisst den Knoten zerhauen, nicht ihn lösen<sup>1</sup>).

Ferner: Hilprecht verficht mit Beharrlichkeit die Ansicht. dass Nebukadnezar I., der erste König der vierten Dynastie der babylonischen Königsliste sei. Nun sind aber von dem Namen des ersten Königs der vierten Dynastie, der 18 Jahre regiert hat, auf der Königsliste Spuren erhalten, die nach den übereinstimmenden Lesungen sämmtlicher Forscher, die den Text im Original gesehen haben, Pinches, Winckler, Delitzsch, Knudtzon, zu denen Referent2) hinzutritt, unmöglich zu dem Zeichen für den Gott Nebo ergänzt werden können, folglich kann dieser Name nicht Nebukadnezar sein. Das hütte schon genügen müssen, um H. von seiner Behauptung abzubringen. Zum mindesten hätte er eine weitere Vertretung dieser Anschauung suspendiren müssen, bis er selbst das Original hätte einsehen können, um dann ev. den Nachweis zu führen, dass alle die von einander zum grösseren Theil unabhängigen Beobachter geirrt hätten. Nun kommt aber hinzu, dass H.'s Ansicht nicht bloss paläographisch, sondern auch chronologisch und historisch vollkommen unhaltbar ist und auch nicht gestützt werden kann, durch die auf einem Lesefehler und anderweitigen Irrthümern beruhende Identification des bei Bêl-nâdinapli (s. Aufsatz Nr. I) genannten Gir(nicht Gul)-ki-4, Königs des Meerlandes, mit Gul-ki- (so, nicht 3, bietet das Original), dem sechsten König der zweiten Dynastie der babyl. Königsliste, und die in sich höchst anfechtbare Verwerthung einer auf den erstern bezüglichen chronologischen Angabe (vgl. Winckler Altor. Forsch. S. 265 ff.). — Die Annahme schliesslich (S. 75) Kadašman-Turgu, der Sohn Kurigalzu's II. sei identisch mit dem in dem Texte Hilpr. OBI I 1, Nr. 68 genannten Kadašman-Bêl, beruht auf einer irrigen Ergänzung in Z. 5 dieses Textes.8)

Den wichtigsten Bestandtheil der dritten Gruppe bildet der letzte Aufsatz Nr. VII: "Die keilschriftliche Legende auf dem 'Boss of Tarkondemos'", (vgl. die Abbildung dieser Silberplatte in Jensen's Abhandlung, diese Zeitschrift Bd. 48, S. 261).

Betreffs des Schrifttypus kommt H. zu dem Ergebniss, dass 7 von den 11 Keilschriftzeichen der Legende Eigenthümlichkeiten

tralblatt 1896 Sp. 934. — Wie ich nachträglich sehe, deutet Tiele, Bab.-Assyr. Gesch. S. 314 Anm. 2 im Kapitel über Sanherib, bereits die Möglichkeit einer solchen Unterscheidung an: "über die Kassi, welche hier gemeint sind."

<sup>1)</sup> Dem Bericht Nabonid's über die Auffindung des Grundsteins des Tempels Ebarra von der Restauration des Sagaraktiburias lassen sich (gegen H., S. 97) keine chronologischen Folgerungen entnehmen. Der Bericht zeigt deutlich, dass Nab. an einer ganz anderen Stelle mit schliesslichem Erfolge gegraben hat, als n. A. Kurigalzu II. Näheres a. a. O.

Vgl. einstweilen Deutsche Litteraturzeitung 1896 (Rec. über Knudtzon's "Assyrische Gebete").

<sup>3)</sup> S. vorläufig Litter. Centralblatt 1896, Sp. 933

320 Anzeigen.

zeigen, welche für die "sogenannte Uebergangsperiode der babylonischen Schrift" characteristisch sind, d. h. nach unseren jetzigen Kenntnissen diejenige Periode, welche mit der Zeit der ersten babylonischen Dynastie ihren Anfang nimmt und "erst mit und nach der vierten Dynastie", also nach 1000 v. Chr., "ihren Abschluss findet". Am nächsten stehen sie (so bereits Amiaud) den Keilschriftzeichen der Urkunde von Za'aleh- und des Michaux-Steines, die aus der vierten Dynastie stammen. Sie gehören also nach H.'s Untersuchungen, nicht, wie Jensen annahm, dem Mischtypus Sargons an. Zu letzterem Ergebniss war auch auf ziemlich abweichendem Wege Ref. gekommen, worüber er demnächst ein Näheres in seinen "Bemerkungen zur Cilicier-Frage" bringen wird 1).

Den chronologischen Schlüssen, die H. aus diesen richtigen paläographischen Beobachtungen zieht, kann ich jedoch nicht rückhaltlos beistimmen. Er ist geneigt den Silberknauf in eine etwas ältere Zeit als die genannten beiden Documente zu verlegen, weil diese für gewisse Zeichen eine jüngere Form aufweisen. Dagegen ist jedoch, wie hier nur angedeutet sei, zweierlei einzuwenden.

Erstens erscheint es mir principiell recht fraglich, ob wir das, was für das Mutterland (im culturellen, hier schriftgeschichtlichen Sinne) gilt, ohne weiteres für die Diaspora - um einmal diesen Ausdruck zu gebrauchen - annehmen dürfen. Veränderungen und Umgestaltungen im Schrifttypus, die sich in Babylonien in den Priesterschulen herausbildeten, dürften — im günstigsten Fall, einen ständigen Schriftverkehr angenommen - einige Zeit gebraucht haben, bis sie in der Diaspora Aufnahme und Nachahmung fanden, im minder günstigen Falle könnte dieser Prozess Jahrzehnte und mehr in Anspruch nehmen. (Dasselbe gilt mutatis mutandis auch von der Form der (hier der bab.-assyr.) Sprache in der Diaspora.) Dieser Erwägung wird man bei der chronologischen Zuweisung von Documenten, die in der Diaspora geschrieben sind, Rechnung zu tragen haben. Der Silberknauf braucht daher nicht nur nicht älter zu sein als der Za'aleh- und der Michaux-Stein, sondern er könnte aus der gleichen und selbst aus einer nicht unerheblich späteren Periode

<sup>1)</sup> Die genannten "Bemerkungen" wurden kurz nach dem Erscheinen von Jensen's Abhandlung und vor der Veröffentlichung der Assyriaca niedergeschrieben. Da sie sich grossentheils auf die auch von H. behandelten Punkte beziehen und ihre Ergebnisse sich mehrfach mit denen von H. berühren, so hätte eine Verschmelzung dieser (in ihrer Publication verzögerten) Bemerkungen mit der gegenwärtigen Recension nahe gelegen. Ich habe aber schliesslich aus verschiedenen Gründen darauf verzichtet, und begnüge mich im vorliegenden Zusammenhange nur, wo dazu Anlass ist, meine Ansichten und Ergebnisse mitzutheilen, für die Begründung aber auf diese "Bemerkungen" zu verweisen, die baldmöglichst unter dem genannten oder einem etwas veränderten Titel in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden sollen: Das Gleiche gilt von einer aus jenen "Bemerkungen" hervorgewachsenen Abhandlung "über Schriftentstehung und Schriftverwandtschaft mit besonderer Berücksichtigung der semitischen Buchstabenschrift und der kleinasiatisch-syrischen Hieroglyphen".

herrühren, als jene einheimischen Documente trotz ihrer etwas fortgeschrittneren Zeichenformen.

Zweitens aber ist die Schrift zwar im wesentlichen babylonisch, sie zeigt aber gewisse — auch von H. (S. 118) berücksichtigte, aber m. E. nicht scharf genug gefasste — Eigenthümlichkeiten, namentlich die Rückläufigkeit wagrechter Keile, die in den verschiedenen Entwickelungsstadien der Schrift im Zweistromlande selbst niemals zu beobachten sind. Wir haben es hier also, was Jensen für ausgeschlossen ansah, mit einem eigenartigen oder doch wenigstens durch Variationen ausgezeichneten, in einem Gebiet des westlichen Vorderasien gebräuchlichen Typus der Keilschrift zu thun. Dadurch wird noch deutlicher, dass die Schrift zum Theil ihre eigenen Wege gegangen ist.

Somit ergiebt sich aus H.'s Ermittelungen kein Argument gegen Jensen's Ansetzung der pseudohethitischen Inschriften in die Zeit etwa zwischen 1000 und 600, die sich trotz verschiedene ernster Bedenken, die gegen J.'s chronologische Argumentationer im Einzelnen zu erheben sind, im Wesentlichen doch wohl be stätigen dürfte.

Sehr bedeutsam ist H.'s Nachweis, dass der Name des von Tarkûdimme beherrschten Landes in der keilinschriftlichen Legend Me-tan gelesen werden kann, d. h. dass wir darin, das uns nament lich aus dem Funde von el Amarna bekannte Gebiet Mitanni (aucl Mi-ta-an geschrieben, worauf H., S. 127 Anm. 3, nach Zimmerr hinweist) zu erkennen haben würden. H. ging zwar zu weit, wenn er (S. 122) leugnete, dass sich überhaupt in der veröffentlichten babylonischen keilinschriftlichen Litteratur das Zeichen e (neuassyr.

dagegen hat Boissier¹) mit Recht geltend gemacht, dass auf einem kyprischen Cylinder²) ein Zeichen, das fragelos den Lautwerth e hat, zweimal mit drei wagrechten Keilen erscheint. Da jedoch dieser Cylinder alt babylonische Schrift von sehr altem Typus zeigt, also jedenfalls in eine ganz andere Zeit gehört, so kommt er für die nähere Erörterung der vorliegenden Frage nicht in Betracht. Für die Periode der babylonischen Schrift, mit der wir es hier zu thun haben, bleibt H.'s Beobachtung, dass das Zeichen für e mit drei wagrechten Keilen nicht nachzuweisen ist, in Kraft. Und wenn es Hilprecht's Verdienst bleibt, überhaupt auf die Möglichkeit, dass hier eine Form des Zeichens

ihm auch darin bei, dass rein paläographisch

<sup>1)</sup> Revue sémitique 1896 p. 162 s.

<sup>2)</sup> Veröffentlicht bei Luynes: Numismatique et inscriptions cypriotes pl. VII.

wahrscheinlichere Lesung ist. Gegen Jensen's 1) Einwendungen (diese Ztschr. Bd. 48, S. 482 f. 8 sub 6) sind namentlich H.'s beide Nachträge S. 133 ff. zu vergleichen.

Aber selbst wenn man die beiden Lesungen e und tan als paläographisch gleichwerthig behandeln wollte, so würde doch tan m. E. entschieden den Vorzug verdienen.

Zunächst werden wir nämlich dadurch von der, unter den bisherigen Voraussetzungen allein denkbaren Lesung, König des Landes  $\widehat{I}(E)r$ -me-e und damit von der durch sie bedingten bedenklichen Annahme befreit, dass das überwiegend als Ideogramm für "Stadt" verwandte Zeichen hier die Silbe er ( $\ell r$ ) repräsentiren sollte, $^2$ ) wie es schon in den einheimischen bab.-ass. Inschriften verhältnismässig nicht allzu oft vorkommt. Sodann gewinnen wir, statt eines gänzlich unbekannten Landesnamens Er-me-e, in Me-tan = Mitanni ein wohlbekanntes Land.

Die Titulatur des Herrschers lautet also in der Legende šar (mât ali) Me-tan: König des Landes (Reiches) der Stadt Me-tan. Die zwei Determinative lehren uns" (H., S. 126) dass das Land Metan sich aus der Hegemonie der gleichnamigen Stadt entwickelt hat, Damit stimmt, was Winckler schon früher für Mitanni wahrscheinlich machte, wenn er richtig (trotz Jensen's Ausstellungen in ZA. VI, 57 f., vgl. o. Bd. 48, S. 482, sub 8, 7) in I R 45, col. II, 22 ff. (III R 15, col. III, 13 ff.) die meist Pitânu gelesene Stadt durch Mitânu transscribirte.8) Jensen's Einwand (diese Zeitschr. Bd. 48, S. 482), eine Ausdrucksweise wie "König des Landes von (der Stadt) Metan sei nicht nur im Assyrischen sondern gleichfalls im Cilicischen und Mitannischen absolut unerhört", kann nicht als stichhaltig anerkannt werden. Darüber, was im "Cilicischen" und Mitannischen möglich und erhört ist, haben wir doch einstweilen so wenig Kenntnisse, dass wir das, was uns die Inschriften bieten, als Belehrung hinnehmen müssten, selbst wenn es zunächst überraschen und befremden sollte. Ausserdem aber ist in den Briefen aus Jerusalem<sup>4</sup>) (el Amarna, Berlin Nr. 102

<sup>1)</sup> Jensen war (s. Bd. 48 a. a. O.) in der Lage H.'s Ansichten vor Publication der "Assyriaca" berücksichtigen zu können.

<sup>2)</sup> Für reines ir giebt es ein durchaus geläufiges besonderes Silbenzeichen:

[Neuerdings will Jensen das Zeichen | ur lesen (WZKM. X, 1896, S. 8 sub VI) und "das Land Urme" mit dem der Urumäer identificiren. Gegen diese Lesung gilt in verstärktem Masse das doppelte Bedenken, dass der Lautwerth ur des Zeichens | verstärktem verstärktem ist als er, sowie dass für ur das landläufige Zeichen verstärktem verstärktem seltener ist als er, sowie dass für ur das landläufige Zeichen verstärktem verstärkten verstärkten verstärk

<sup>3)</sup> Ueber die Lautwerthe des Zeichens PI vgl. u. A. meinen "Šamaššumukin" Th. I, S. 143f.

<sup>4)</sup> Von Zimmern behandelt Z. f. Ass. VI, 245 ff.

bis 106) that sächlich von U-ru-sa-lim, vom Land der Stadt Jerusalem, die Rede (103, 25, 46; 106, 14 umgekehrt U.), neben U. "die Länder der Stadt J." (103, 63) und einfachem U. (103, 61)!

Hinsichtlich des Königsnamens der Legende, für den (oben Bd. 48, S. 260 ff. und passim) von Jensen die Lesung Tar-bi-bi (BI-BI)-u-aš-ši-mi gefordert wurde, kommt H., nachdem er die bisherigen Lesungen einer eingehenden und umsichtigen Kritik unterzogen hat (S. 109 ff.) zu dem Ergebniss, dass als einzig mögliche Lesungen Tar-ku-u-mu-me oder Tar-ku-u-dim-me = Ταρ-κόνδημος anzusehen sind, von denen er der letzteren den Vorzug giebt.

Referent ist auf anderem, in seinen "Bemerkungen" näher zu schilderndem Wege¹) zu einem entsprechenden Resultat gekommen, nur dass er auch Tarkumume für ausgeschlossen hält.

Für das lange  $\hat{u}$  der keilinschriftlichen Wiedergabe des Namens gegenüber dem  $v\delta$  der griechischen Namensform bietet Hilprecht (S. 119 f.) die folgende Erklärung. Der Namen hätte den Accent auf der drittletzten Silbe gehabt (cf.  $Taox\'ov\delta\eta\mu\sigma_0$ ). Dieser konnte im Assyr. entweder durch Doppelschreibung des d: dd, durch m(n)d oder durch Verlängerung des Vocals ausgedrückt werden. Der Schreiber der keilinschriftlichen Legende wählte in diesem Falle die Verlängerung des Vocales, während die griechische Transscription (ebenso wie die keilinschriftl. im Falle des Tarhundaradus von Arzapi) statt dessen Verdopplung und Auflösung desselben durch n+d verwerthete.

Namen, die mit Tarkû, Tarhû beginnen, haben anerkanntermassen eine Präsumption cilicischer Herkunft für sich. Dass wir durch den Namen des Königs von Metan ebenfalls nach oder in

die Nähe von Cilicien geführt werden,¹) erscheint mir von besonderer Bedeutung aus folgendem Grunde. Obwohl mir nämlich an den Argumenten, deren Jensen sich bei seinen höchst scharfsinnig und mit bewundernswerther Beharrlichkeit geführten Entzifferungsversuchen bedient, manches theils Bedenken erregt, theils direct irrthümlich erscheint, so hielt ich es doch von vornherein für nicht unwahrscheinlich, dass Jensen trotzdem zu einem theilweise richtigen und werthvollen Ergebniss gekommen sei.

beginnt und endet.

Aus diesem Grunde scheint mir jeder Umstand besonders zu begrüssen, der die Zuweisung eines weiteren pseudohethitischen Documents nach Cilicien unterstützt.

Was aber im Uebrigen die Beziehung dieser gesammten Inschriftengatung auf die Cilicier und ihre Bezeichnung als "cilicische" schlechthin anlangt, so muss ich, soweit sie sich auf die von mir hervorgehobene Nachricht bei Solinus stützt, bemerken, dass Jensen (Bd. 48, S. 252, vgl. hierzu S. 539) zwar mit Recht betonte, dass unsere beiderseitigen Ermittelungen einander bis zu einem gewissen Grade zu stützen schienen, dass jedoch das Zustandekommen dieses Ineinandergreifens insofern nicht zutreffend gekennzeichnet ist, als eine "Hypothese, dass das Hittiterreich in der Wissenschaft dem Cilicierreich Platz zu machen hat", wie sie mir Jensen (a. a. 0.) zuschreibt, von mir nicht ausgesprochen worden ist und nach Lage der Dinge zu der Zeit, als ich mich zur Sache äusserte, nicht formulirt werden konnte.

Ich war zunächst, wie aus dem Schlusssatz- der den Hinweis auf Solinus enthaltenden Mittheilung 2) zu ersehen, durchaus nicht sicher, dass die alte Quelle mit der Bezeichnung Cilicier ethnisch das Richtige getroffen habe, rechnete vielmehr mit der Möglichkeit, dass wie so häufig, nur eine geographische Bezeichnung vorliege nach einem der Länder, in welchen die betreffende Völkerschaft sich festgesetzt hatte, — eine geographische Bezeichnung "ohne Rücksicht

<sup>1)</sup> Die Lage von *Mitanni* ist (vgl. auch H., S. 125) nicht genau bestimmbar. Sicher ist, dass es grossentheils auf dem östlichen Euphratufer gelegen haben muss. Dass es sich aber auch über den Euphrat hinaus nach Westen erstreckt haben und mehr in der Gegend von 37,5 als von 36 Grad zu suchen sein könnte, ist von mir (wie von Belck) schon seit langem erwogen und erhält durch das Erscheinen des specifisch cilicischen Eigennamens eines Herrschers von *Mitanni*, eine weitere Bestätigung. Es hätte dann einen Theil des östlichen Ciliciens mit umfasst.

<sup>2)</sup> Sitzungsberichte der archäol. Gesellschaft zu Berlin, März 1893, S. 29.

auf ihre Nationalität") (vgl. Jensen S. 248). Ich wollte überhaupt, soweit die Bezeichnung des Volkes, von dem die nordsyrisch-kleinasiatischen Hieroglyphen herrühren, von mir gestreift wurde, zunächst nicht positiv einen neuen Namen vorschlagen, sondern für mich lag der Nachdruck auf der Negation des bisher giltigen Namens. Wenn wirklich der Nachweis erbracht werden konnte — das war die ausdrücklich betonte Voraussetzung — dass die Inschriften eine indogermanische Sprache auszudrücken bestimmt waren, so war es m. E. unmöglich, sie fürderhin den Hethitern zuzuschreiben, weil, nach meiner und vieler Anderer Ueberzeugung, die Hethiter nach Allem, was wir von ihnen wissen, keine Indogermanen gewesen sein können.

Bemerkt sei nur noch, dass, wenn die Sprache der pseudohethitischen Inschriften sich, wie es Jensen darzuthun bestrebt ist, als verwandt mit dem indogermanischen Armenisch herausstellen sollte (— was, trotz auch hier obwaltender Bedenken gegen Vieles in Jensen's Beweisführung<sup>2</sup>), doch [s. bes. Recueil XVIII, p. 119 f.] an Erwägungsfähigkeit und, bis zu einem gewissen Grade, an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen beginnt<sup>3</sup>) —), sie dann mit der cilicischen Sprache, der die im griechischen Gewande überlieferten von Sachau behandelten Eigennamen angehören, nicht verwandt sein, sondern ihr höchstens Lehngut entnommen haben kann. Denn jenes (West-)Cilicisch, dessen Ueberbleibsel von vornherein einen sehr wenig indogermanischen Eindruck machen, ist erweislich keine indogermanische Sprache. (\*)

Die keilinschriftlichen kappadokischen Thontafeln setzt H. (S. 124, Anm. 1) aus paläographischen Gründen in die Zeit zwischen 2000 und 2400, nähert sich also dem von Jensen aus sprachlichen Gründen geforderten Ansatz: "mindestens Mitte des 3. vorchristlichen Jahrtausend". Peiser 5) dagegen vertritt neuerdings aus historischen und paläographischen Gründen die Zuweisung in die Zeit Salma-

<sup>1)</sup> Bei Solinus heisst es allerdings, dadurch wird Jensen dazu veranlasst sein, "sub imperio Cilicum". — Dass der Wortlaut der Stelle bei Solinus zunächst von der Ausdehnung Ciliciens im politischen Sinne (nicht im ethnologischen) die Rede ist (Kretschmer, "Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache", S. 306, Anm. 3) ist richtig. Da uns aber von einer solchen politischen Ausdehnung des cilicischen Reiches nichts bekannt ist, so war es eben die Frage, ob hier nicht vielleicht eine der häufigen Verwechselungen zwischen politischer und ethnischer Ausdehnung vorläge. — Die Möglichkeit, dass hier in einer etwas übertriebenen Weise die politische Ausdehnung des Reiches des oder eines der Syennesis' geschildert wird, ist aber doch vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen. Näheres anderen Ortes.

<sup>2)</sup> Einiges Nähere zunächst im Recueil XVIII, Heft 3.

<sup>3) [</sup>Das ist ungefähr auch das Ergebniss von Reckendorf's eingehender Nachprüfung, s. "Die Entzifferungen der hettitischen Inschriften" Zeitschr. f. Assyriologie XI, S. 1 bis 40.]

<sup>4)</sup> S. Kretschmer a. a. O. S. 396f.

<sup>5)</sup> Keilinschriftliche Bibliothek IV, p. VIII. "(Vgl. Delitzsch, Beitr. zur Entzifferung der kappadokischen Keilschrifttafeln, 1893, S. 269[65])".

nassars I. von Assyrien und seiner unmittelbaren Vorgänger, also die Zeit um 1300. Dieser Gegensatz beweist jedenfalls die Berechtigung der oben S. 320, Abs. 3 geäusserten und verwandter Bedenken.

Eine der wichtigsten Fragen der altorientalischen Geschichte wird S. 33, Anm. 1 gestreift. Ein Text aus der Zeit des Königs Mardukahe-irbâ, der der vierten Dynastie zuzuweisen ist, nennt neben einem Kaš-ša-a (Eigenname, der mit Wahrscheinlichkeit auf kassitische Nationalität seines Trägers deutet) einen Ku-dur-ra, der als Ha-bir-aia1) bezeichnet wird. Nach H.'s und Scheil's Ansicht macht dieser Umstand die von verschiedenen Seiten (Zimmern, Jastrow etc.) vertretene oder doch in Betracht gezogene Anschauung, dass die Habiri (Habiraia) der el Amarna-Tafeln etc. mit den zu identificiren seien, unmöglich. Er erhebe "Halévy's Hypothese fast zur Gewissheit, dass die auch auf den el Amarna-Tafeln neben den Kaši erwähnten Habiri mit den ersteren verwandt sind, d. h. mit den babylonischen Kassiten zusammengehören". Diese Schlussfolgerung erscheint mir keineswegs nöthig. So gut wie Kassiten und Habiräer in den aus Palästina stammenden el Amarna-Briefen neben einander genannt werden, so gut wäre es auch denkbar, dass Angehörige beider Stämme in späterer Zeit, als Ausländer in Babylonien angesiedelt wären. In vorliegendem Falle ist der Habiräer noch dazu ein Sclave!3) Bis jetzt liegt kein zwingender Grund vor, aus dem Nebeneinander von Kassiten und Habiräern auf eine nähere ethnische Zusammengehörigkeit der beiden Völkerschaften zu schliessen.

Nach meiner, bereits in meinen Vorlesungen im Sommer 1895 ausgesprochenen Ueberzeugung, haben wir es in den *Habiri* allerdings mit den Hebräern, den ver zu thun. Da jedoch der Aufenthalt der Israeliten in *Gosen* (— an dem nach meiner Ansicht kein Zweifel mehr gestattet war, 4) seitdem die in doppelter Niederschrift vorhandene Tradition des AT. durch die Ausgrabungen bestätigt worden ist<sup>5</sup>) und nachdem von Wellhausen in glänzender Weise die

2) Keilinschriftliches b ist bekanntlich in den el Amarna-Briefen regel-

mässiger Nothbehelf für kanaanitisches etc. 🧵 .

4) Gegen Winckler "Geschichte Israels" S. 30 ff.

<sup>1)</sup> So, nicht *Ḥa-bi-ra-aia* (Assyriaca a. a. O.), ist der Name geschrieben, wie jetzt H.'s Publication des Textes (Old Babylonian Inscr. II, 1 Nr. 149 Pl. 65—67) zeigt.

<sup>3)</sup> Viel eher könnte stutzig machen (aber auch nicht mehr als das), dass (IV R. 34, Nr. 2, 5) ein *Ha-bir-aia* mit dem entschieden kassitischen Namen *Har-bi-ŝi-ĥu* erscheint (Delitzsch, Zimmern, Scheil). Die betreffende Urkunde ist übrigens, wie Winckler in seiner der Habiri-Frage gewidmeten eingehenden Darlegung mit Recht bemerkt, in ihrem Zusammenhange noch nicht verständlich ("Geschichte Israels S. 20 Anm. 1"). "Es kann nicht festgestellt werden, ob sie sich auf westländische Verhältnisse bezieht."

Vgl. Wachsmuth "Einleitung in das Studium der alten Geschichte",
 342, 348.

über die Einwanderung vorhandenen Berichte als, historisch und sachlich, verständlich erwiesen worden sind —) sicher in eine wesentlich spätere Periode als el Amarna gehört, ') so ist der Name Habiri in dem zuletzt von Wellhausen betonten weiteren Sinne zu verstehen, als Bezeichnung (zum Mindesten²)) der Gruppe, zu der die Ammoniter, Moabiter und Edomiter gehören und die auch Israël "im embryonischen Zustande" (Wellhausen S. 9) mit umfasst. —

Wir empfehlen die (Delitzsch und Sayce gewidmeten) "Assyriaca" der eingehenden Beachtung der Assyriologen, Semitisten und Historiker. Abgesehen von den unhaltbaren chronologischen Aufstellungen wird man den Darlegungen des Verfassers, — der uns inzwischen durch den zweiten Theil seiner "Old Babylonian Inscriptions" eine weitere höchst werthvolle Gabe dargeboten hat, — auch da wo man ihm nicht beizupflichten vermag, stets reiche Anregung und Belehrung entnehmen.

C. F. Lehmann.

Grammatik des Tunisischen Arabisch von Hans Stumme, Leipzig (Hinrichs), 1896, besprochen von K. Vollers.

Mit dem vorliegenden Buch hat Stumme seinen verdienstvollen Forschungen über die westarabischen Mundarten einen gewissen Abschluss gegeben, insofern wir hier eine auf die höchsten Anforderungen der gegenwärtigen Sprachforschung berechnete Skizze einer städtischen Mundart, nach St.'s Meinung (S. IV) "des trefflichsten der maghrebinischen Dialekte", besitzen. Bei den früheren Publicationen des Verf. über Lieder, Märchen und Gedichte jener Provinz durfte man sich nicht verhehlen, dass — wie St. auch zugiebt, S. IV — zwischen der volksthümlichen Literatursprache und der einfachen Prosa der Strasse und des Hauses noch ein erheblicher Unterschied bestehe und dass nur diese Alltags-Prosa den "Dialect" echt und unverfälscht wiedergebe.

Was den Character der Grammatik angeht, so war es sicher des Verfassers Absicht, ein praktisches, auch für Nichtarabisten verständliches Handbuch herzustellen. Ob ihm dies gelungen ist, ist freilich zweifelhaft; ich meine, hauptsächlich verständlich ist die Arbeit bloss für den, der mit der arabischen Schriftsprache vollkommen vertraut ist. Ich bin weit entfernt, hieraus dem Verf.

Vgl. jetzt die Erwähnung eines feindlichen Zusammenstosses mit Israel in einem Document aus der Zeit des Merneptah (Spiegelberg, Sitzungsber, Berl. Akad. 1896, S. 593f.) und Spiegelberg's und Erman's Bemerkungen dazu.
 Vgl. Winckler a. a. O. S. 20f.

einen Vorwurf zu machen. Andererseits ist es gewissermassen Schade. dass Stumme diesem praktischen Gesichtspunkte zu sehr Rechnung tragend, die Lautverhältnisse nicht auch bei dieser Gelegenheit ausführlicher dargestellt hat. In weniger als sechs Seiten werden sämmtliche Lautfragen behandelt; davon entfallen nur zwei Seiten auf die Consonanten, der Rest auf den Vocalismus und die Betonung. St. verweist uns (§ 2) für phonetische Fragen des Weiteren auf die Einleitung zu den "Tunisischen Märchen und Gedichten, 1893", aber schon vom praktischen Standpunkt liesse sich die Frage aufwerfen, ob dieser Theil nicht etwas weiter hätte ausgeführt werden sollen. Noch mehr gilt dies, wenn wir vom rein wissenschaftlichen Standpunkt an das Buch herantreten. Grammatiken dieser Art müssen hauptsächlich als Bausteine für eine künftige vergleichende Grammatik der arabischen Mundarten betrachtet werden, die ihrerseits wieder den Unterbau für eine geschichtliche Grammatik des Arabischen abgeben soll. Nun liegen die massgebenden Unterschiede der Mundarten nicht etwa in der überaus eintönigen Morphologie, auch nicht in der Syntax, sondern theils im Wortschatz, teils in den Lautverhältnissen. Für eine rein wissenschaftliche Grammatik wäre die Forderung berechtigt, dass der den phonetischen Fragen gewidmete Abschnitt sämmtliche sicher oder auch nur wahrscheinlich aus lautlichen Faktoren zu erklärende Erscheinungen registrirte, auch diejenigen, die einstweilen noch nicht erklärt werden können.

Widerspruch möchte ich erheben in Betreff von S. 38, 64, 165 däržah, sich schaukeln und duržîha Schaukel, ferner Tun. Märchen und Gedichte 51, 3 دراجيع lang wallend. St. will diesen Stamm aus einer Verschmelzung von جمع mit جمع erklären. Ehe ich diese etwas künstliche Erklärung zulasse, versuche ich es mit der Möglichkeit einer lautlichen Entartung von عبحنه aus dem in andern Mundarten verbreiteten Schaukel. Diese Erklärung gewinnt schon an Wahrscheinlichkeit, wenn man das bei St. wenige Zeilen später (165) genannte da'mâš, Augenbutter, vergleicht, das schon Dozy aus ach erklärte. Ebenso kann aeg. duḥdêra, abschüssige Bahn, am besten aus مد, begriffen werden, wie aus عنه aus عنه stolpern. Durch diese Parallelen verliert die von St. gegebene Erklärung von درجو sehr an Wahrscheinlichkeit und das als erster Radikal fungirende o scheint bald wohl durch n hindurch — aus m, bald aus t geworden zu sein (vgl. درمس neben درغل , تبمس neben درمس). Hier und in ähnlichen Fällen würde durch die blosse Zusammenstellung der fraglichen Erscheinungen die Erklärung, wenn nicht geradezu gegeben, so doch nahe gelegt werden. - Ueber Einzelheiten über die Lautwerthe

des Tunisischen ist nach den gründlichen Bemerkungen Nöldekes<sup>1</sup>) wenig zu sagen. In der Auffassung der "Ausnahmen" bin ich mit St. nicht in allen Punkten einverstanden. Dass in neffed (23, 181b) und fedelka (63, 175a) die Nähe des f das i in verändert hat, will mir nicht einleuchten. Zbid = (7; 162a) hat schon Nöldeke beanstandet. Auffällig ist, dass das mit Tunis sich oft berührende Omani auch gedeb neben gedeb, schöpfen, hat2). Das Aegyptische (gabaz u. gabad) entscheidet nichts, da hier das Nebeneinander des vulgären und des hocharabischen z = 3 ganz gewöhnlich ist. Aehnlich liegt der Fall mit heder neben (11 u. ö.; 182ª). Da in allen diesen Fällen das d als Abweichung von der herrschenden Lautstufe phonetisch nicht befriedigend erklärt werden kann, so werden wir zu der Annahme gedrängt, dass in Tunis eine anscheinend schwache mundartliche Schicht mit der Lautstufe  $\mathfrak{z} = d$  sich findet. Diese Annahme würde auch sporadisch auftretende Nebenwerthe bei anderen Lauten am besten erklären, z. B.  $\omega = d(d)$  in  $segged = \omega$  (168b) und  $kard\hat{u}n$ , cardone, Distel, neben dem herrschenden interdentalen Werth des ض (und ف), der sich genau mit dem von den alten Philologen angegebenen Werth des & deckt.3) Ebenso fasse ich das = g neben dem häufigeren = q als jüngere Nebenschicht, die wahrscheinlich der mittelalterlichen hilalitischen Einwanderung entstammt. Lautlich unwahrscheinlich ist mir S. 48 zmâm = اضمام, da z. sich auf's Beste aus "Grundbuch" erklärt. Zu den lautlichen Desideraten rechne ich noch die Aufzählung der Fälle, in denen Gen Werth eines einfachen (nicht hintergutturalen) k hat, z. B. in hukka (46; 163), ksîl (50; 178), šekšek (37; 170), kruk (10; 178 ebenso das Omani, Reinhardt S. 144; Jayakar s. v. brood), ksâh (31; 178); unsicher ist hakkar (23; 163). Umgekehrt steht tun. und spanisches neben dem gewöhnlichen & in qûfîjä, Haube (57 vgl. Dozy II 500°).

Bemerkenswerth sind die Berührungen des Tunisischen und weiterhin der westarabischen Idiome mit der Mundart von 'Omân und öfters von Südarabien. Dahin rechne ich den häufigen Ersatz des w durch of z. B. maķṣôra, maṭmôra, 'arôs u. s. w.5), die Erhaltung der Admirativform (Stumme § 37;

<sup>1)</sup> Wiener Zeitschrift VIII (1894), 250 ff.

Wenn nicht ein Druck- oder Gehörfehler vorliegt vgl. ZDMG. 1895,
 zu Reinhardt S. 145.

<sup>3)</sup> Ohne die gutturale Nebenartikulation (الأطباق) würde ف ein ف sein (Ibn Jaïsch ed. Jahn B. II S. 1466, 5 f.).

<sup>4)</sup> Vgl ZDMG. 1895, 493.

<sup>5)</sup> Vgl. ib. 499.

Reinhardt § 104), die Vocalfüllung oder Anaptyxis<sup>1</sup>), Partizipien wie måkel, essend u. s. w. vgl. S. 23 massah beschmutzen<sup>2</sup>), lexikalisch z. B. hâiša, Tier (54; 182), tašš, besprengen, in 'Omân "springen", (Reinhardt S. 103; Jayakar s. v. jump), das in der Schriftsprache wohlbekannte, aber in den Mundarten seltene haba, kriechen (18), ferner heirathen (23 vgl. ZDMG. 1895, 510), in Aegypten nur erhalten als عَصْ, 'arras, "kuppeln"; hûma, Stadtviertel (47), ebenso in Jemen (Manzoni p. 101), ähnlich in Hadramût (van den Berg p. 282) in Aegypten mit veränderter Bedeutung, vgl. aber חומה, Mauer; niždä, Frage (45; 181) vgl. Reinhardt S. 137, 152. Mahwar, schnüffeln (63; 180), lässt auf môhar (môhra) Nase, schliessen vgl. Reinhardt 24; ZDMG. 1895, 497, wie das 'Omani formen bildet- فاعرا formen verbale- فاعرا (ZDMG. 1895, 493, Anm. 3). Ueber die auffällige Berührung seltener, anscheinend localer Quadrilitera in weit aus einander liegenden Mundarten vgl. Stumme S. 170 zu شلقع sich hinstrecken; meine Bemerkung: ZDMG. 1895, 506 zu تفلفص تفلفص

Im Glossar hat St. mit einem grossen Aufwand von Fleiss und Scharfsinn jüngere Wurzeln aufzuklären gesucht und u. a. mehrere Verbalformen II als aus den Formen VIII und X anderer Wurzeln entstanden gedeutet, z. B. rattah, ausruhen lassen (166) aus ارتاح, sennes, gewöhnen (169) aus استانس. Seine Auffassung ist principiell richtig; im Aegyptischen erkläre ich auf diesem Wege منى warten, aus استف ordnen, aus منى; in Spanien wurde schon frühe خت wählen, ans اختار und vielleicht ist das تع, der alten Schriftsprache so aus تع, geworden. Unsicher scheint mir das von St. aus استقص erklärte segged, ordnen (168b) zu sein und kessem, ordnen (178b) erklärt sich weit bequemer aus türk. kesim, als aus استقام. Bei der Deutung der Lehnwörter ist St. öfters in den auch von Dozy nicht selten begangenen und bei ihm begreiflichen Fehler verfallen, romanische Entlehnungen einseitig aus dem Spanischen herzuleiten, während es bei Tunis viel näher liegt, an Italien zu denken z. B. bei 179 kwadru, Gemälde; 52 labys, Bleistift; 57, 173 tīmûn, Steuerruder. Eigenartig ist die Wiedergabe fremder Affrikaten in Tunis. Während andere Mundarten in der Regel Affrikaten einfach ihres ersten Elements berauben, wird & (ts) in Tunis bald zu z z. B. 175  $\hat{ganžu} = gancio$ , Haken; 179  $k\hat{u}\hat{z}\hat{i}na = cucina$ , Küche, bald

1) Stumme § 46, vgl ib. 499 ff.

<sup>2)</sup> Stumme § 23; Reinhardt § 315, vgl. ZDMG. 1895, 504.

zu š z. B. marša = marcia; stûš = astuccio. Mit  $\infty$  wird sowohl fremdes dz als ts wiedergegeben vgl. 78, 159  $b\bar{a}l\hat{a}s = palazzo; 65, 180 <math>massu = mazzo; 56, 178 karrûsa = car$ 

rozza; 64, 179 kalsýta = calzetta.

Da ich für die grammatische Eigenart dieses Idioms auf die mit Meisterhand entworfene Skizze Nöldeke's verweisen kann, begnüge ich mich hier mit einigen zerstreuten Bemerkungen, die sich mir meist aus einer Vergleichung der ägyptischen Mundart ergeben. S. 15, 178 kabb, die Hand küssen, ist wohl reducirtes sich bücken, beugen. s. 24, 162 zedded, erbetteln, erklärt sich besser aus der Münze als aus "neu", also eigentlich "um einen žedîd, Pfennig (Heller, Soldo u. s. w.) bitten". § 32 die Art, wie die Form XI des Verbums einfach nach die abgewandelt wird, erinnert an hebräische Nifal-formen wie 201, die wie Kalformen behandelt werden. § 36; Ich gebe Stumme Recht, wenn er istanna, warten, als eine aus II und X combinirte Form von betrachtet; ägyptisch entsprechen Formen wie istaraijah, istahamma, istahabba, und (II und VII) indaijan. S. 46 bahra, stinkmäulig, ist ein Euphemismus, von , Räucherwerk. S. 47; Dem žîha Seite, entspricht aeg. gîha, daraus II geijih, eine Richtung geben, ib. fâra, Wade = 3. Ich glaube eher, dass sowohl dies fâra, als aeg. fâra, Hobel, einfach Uebertragungen von fâra, Maus, sind und erinnere nur an Ausdrücke wie Bock, Krahn, grue, arab. u. s. w. S. 52. 62 zîber, Faser, ist شبخ; mit mehreren Nebenformen, vgl. zêbak, Quecksilber = زئبق; S. 60 die Ableitung des murkâd, Pferdemarkt, von mercato scheint sich mir mit einer etvmologischen Anpassung an کص, recht wohl zu vertragen, vgl. S. 179 lūbînā, Wolfsmilch. S. 92 ma'nā helklām neben ma'ant h., die Bedeutung dieser Rede und 113 ma'naja neben ma'anti, meine Bedeutung d. h. die hocharabische Ueberlieferung neben der rein vulgären. In Aegypten hat dasselbe Wort sich in drei Formen erhalten a) mi'na in iš-mi'na, mein Lehrbuch § 10, 1 Anm. b) als von عني in ma'nâhâ, nämlich, ib. S. 130 c) als فعلم von rein vulgär z. B. ma'natên, zwei Bedeutungen vgl. S. 91. — S. 120 § 152 u. S. 159 aškûn, wer? wird von St. als (ايش) + kôn, Wesen, von Nöldeke (a. a. O. 267) als ایش یکون gedeutet. Ich zweifle nicht, dass diese Deutungen sich mit der jetzigen Auffassung decken; aber die Analogien von aeg. (5)(5) ezzêi (izzêi) und syr. ایش لون drängen mich zu der Annahme, dass ایش لون ursprünglich pers. گری Farbe; Art ist. Die Vertretung des pers. g durch ar. k ist nicht gerade häufig; gerade wird aber sowohl mit in برجون Wein, als mit in برجون "rosenfarben" wiedergegeben. §§ 153—154 âna, welcher? was für ein? wird S. 159 als وق gedeutet in Uebereinstimmung mit Nöldeke's Auffassung¹). Ich möchte hier eher Spitta zustimmen, der dies dem aeg. ĕn entsprechende âna (Spitta § 38c; Lehrbuch S. 21) als ق auffasst. — § 165 Präpositionen. Ich glaube nicht, dass verloren gegangen ist, wie Nöldeke meint (a. a. 0. 264), sondern es ist infolge des lautlichen Charakters von على (Stumme S. 133 unten) damit zusammengefallen, so dass dann Halbwisser على erwarten und umgekehrt. § 173 غ als Exponent des Accusativ — in Aegypten werden und ganz vulgär ebenso pleonastisch häufig verwendet.

§ 177 und S. 165 b. Ich glaube nicht, dass dîmä (dîme) aus الكنا entstanden ist, da wir in Aeg., wo âi allenfalls zu ê, aber nicht zu î wird, neben dem hocharabischen دائم ganz gewöhnlich dôm und dîmâ finden. S. 160a bärta', bocken, aeg. برطع scheuen, Reissaus nehmen (ZDMG. 1891, 74, 31). S. 162 a tauwa, jetzt, ist altarabisch, fast in allen Mundarten bekannt und ebenso in der gegenwärtigen Prosa sehr beliebt, vgl. Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 489; Reinhardt, Omani §§ 170; 225; 258; Landberg, Arabica III, 69, 23; mein Lehrbuch S. 87. Fast überall wird es auch mit Suffixen verbunden. S. 162 žerbôa', Ratte, ist jedenfalls jünger als بع von بع springen (ZDMG. 1895, 510). Der auch der alten Sprache bekannte2) Uebergang von 5 in 7 liegt auch vor in جيلكة = türk. يلك (Dozy I, 239b: Barbarie). S. 162  $\check{gild}$  enn $\hat{ar}=$  général. In Aegypten habe ich den holländischen Namen Spillenar als zibl en-nar sprechen hören. S. 65, 163 herft, eitel, ohne Zuthat (Brot). Der entsprechende Ausdruck in der alten Sprache (zur Zeit in Aegypten, Mittelarabien [Doughty: unseasoned] und 'Omân [Jayakar s. v. arid] üblich) ist حاف hâf; begrifflich verwandt ist حاف stumpf. Diese Ausdrücke scheinen unter sich zusammenzuhängen, vielleicht derart, dass haf als alte

2) Vollers, the Arabic Sounds p. 144.

<sup>1)</sup> Bei W. Wright, comparative grammar S. 120 n. 2.

Reduction von hafin) betrachtet werden muss, wie in der jüngeren Sprache 'âl für الله 'âs für عال S. 54, 164 hammâs, Pachter. Hier wie bei مرابع ) ist die Möglichkeit zu erwägen, ob nicht der Begriff "fünf" durch spätere, volksthümliche oder juristische Deutung in dies Wort erst hineingetragen ist. Bei خميس, Heer dürfte dies sicher sein, da wir bei der Truppe der alten Beduinen<sup>2</sup>) schwerlich eine so ausgebildete Taktik erwarten dürfen. S. 15. 165 däzz, stossen, schicken, kaum, wie St. meint, verwandt mit hineinstecken bes. heimlich (Gift in Speisen), sondern eher mit 3), dessen arabischer Character allerdings Zweifeln unterliegt. S. 23, 54, 165. Wenn der Ausdruck deggez wahrsagen, überhaupt arabisch ist, liegt es wohl am nächsten, an eine Entartung aus Haufe" zu denken, um so eher, als dies gdis II geddes lautet, und Umstellung der Radicale im Magrib nicht selten ist. S. 61, 166 بيم und بيش, legen durch ihre schwankende Form die Möglichkeit der Entlehnung nahe. ž neben š lässt auf fremdes č (tš) schliessen (vgl. oben). Aus andern Mundarten lässt sich allenfalls omanisches بشنة, Strassenauflauf, vergleichen. S. 56. 166 zabbûr, vulva. Gewiss ist إبور alter als بن und إبور kann als kleiner ين ursprünglich — wie aeg. zanbûr — nur die Clitoris bezeichnet haben, vgl. S. 176 fantûr. S. 50, 168 shâba, Schirm, ursprünglich "beschattende Wolke", wie die bei dem aegyptischen Hagg ehemals übliche Pracht-sahaba zeigt. Für arme Pilger wurde und wird noch jetzt eine zeltartige Bedachung dieses Namens von frommen Personen gestiftet\*). S. 51, 169 šbar, Sporn, in Algier, Marokko und Spanien شابير, شبير, gehen wohl auf ital. sprone, sperone oder altspan. esporon zurück. S. 62, 171 sohlyb (ço'lob), Buchweizengrütze, erklärt sich wohl aus Salepschleim. S. 172 tarbûša, Kapuze. Dies bisher nicht befriedigend erklärte Wort fasse ich als türk. ter und pers.-türk. pûš, Schweisskappe. S. 137, 174 gadi, dort, ist nicht berberisch, sondern urarabisch; in der Gegenwart überwiegend beduinisch, in Aegypten, Palästina, bei den

<sup>1)</sup> Vgl. ZMDG. 1895, 510 über die Gruppe

<sup>2)</sup> خميس z. B. bei Ḥansâ, Aus, in den عضليات u s. w.

<sup>3)</sup> Vgl. ZDMG. 1895, 493. Zu 30 vgl. Socin, arab. Sprichwörter n. 435.

<sup>4)</sup> Vgl. ausser Dozy (I 635) Notices et Extraits I 181. 192; Chronik des Ibn Ijas I 315, 4 über die Stiftung des Sultan Barkûk.

Anäzä, in 'Omân. Die Schriftsprache hat غدى vorzugsweise auf die Zeit angewandt, in den Mundarten wird es meist räumlich gefasst. S. 175 frîsä, Rumpf. Die Uebertragung von f., Leichnam, auf den lebenden Körper und Körper überhaupt (vgl. f. = Corpus Christi, Wiener Zeitschr. III 246) ist wie hebr. סגר neben aram. אברא. S. 176 feggez, sich hinkauern, ist wohl פֿבּם brütend sitzen. S. 177 είτ = καλόπους vgl. aber Fr. Müller (Wiener Zeitschr. V. 263). S. 177 gelta, Pfütze ist als über altarabisch, und noch jetzt beduinisch gebräuchlich1). Ich vergleiche aeth. 404, Thal, Niederung. S. 177 galfa, Altgeselle, hat nichts mit کلف und كفل zu thun, sondern ist türkische Entstellung aus خلىفة. S. 160 mirgasa, Wurst, ist nur im Magrib bekannt, und also kaum arabisch. Will man dennoch etymologisiren, so scheint mir Fleischer's Vorschlag<sup>2</sup>), darin eine Nachbildung von farcimen zu sehn, den Ansichten Dozy's (von μάζης κρέας) und Stumme's (von قص, tanzen) vorzuziehen zu sein. S. 180 mešmeš, knabbern. Mit der früher von Stumme (Beduinenlieder S. 151) angeführten maltesischen Bedeutung deckt sich die ägyptische sowohl der Gegenwart als der Vergangenheit<sup>3</sup>), nämlich einen Markknochen zerbrechen, aussaugen und wegwerfen. S. 180 mälla = الما لا entspricht dem aeg. ummâl (ummalê). Einmal ist also der Anlaut, ein anderes Mal der Auslaut der Formel geschwunden. S. 181 mellås, Töpfer, erinnert an aeg. بلاص jetzt ballâşi, Krug. S. 181 neff, schnupfen, kann schwerlich direct aus nîf, Nase, abzuleiten sein. Ich nehme an, dass nîf = أَنَىف ist und würde also sagen, dass نفّ sich zu verhalt wie z. B. ar. בע hehr. אמל S. 183 hasra = قصبة = besser = عصبة.

Clermont-Ganneau hat neulich<sup>5</sup>) den in Stumme's Beduinenliedern (v. 267) vorkommenden Pflanzennamen taijibet el-ism glück-

<sup>1)</sup> Bei Jākût, al-Hamdâni, Usâma u. a., Chalef elahmar's Qasside S 250. Augengrube. Vgl. E. A. Floyer, le Nord Etbai p. 5 galt, réservoir.

<sup>2)</sup> Kleinere Schriften II, 2, 534 f.

<sup>3)</sup> Ibn Taghribardi II, 12 und die Parallelstelle bei Ibn Said ed. Vollers 38, 16

<sup>4)</sup> Vgl. übrigens W. Spitta's Grammatik S. 170 und seinen Hinweis auf Gawâliki. Mihâîl Şabbâġ's Grammatik ed. Thorbecke 44, 13; 50, 1. Sibaweihi ed. H. Derenbourg v. I, p. 123 f.

<sup>5)</sup> Revue Critique XXIX (1895) no. 49 p. 410 f.

lich als eine Uebersetzung von εὐώνυμος gedeutet und zugleich vermuthet, dass der Ortsname Taijibe in Syrien dem gr. Εὐωνύμεια nachgebildet sei. Ich möchte noch hinzufügen, dass ein Ort mit dem entsprechenden vollen Namen nämlich Taijibet-ism von Lady A. Blunt¹) ein wenig n. ö. von Haïl erwähnt wird. Da hier aber an ein griechisches Vorbild nicht gedacht werden kann, müssen wir den Namen als eine von syrischen Karawanenführern herrührende Analogiebildung des obigen Ortes betrachten.

Mills, Lawrence 1..., A study of the five Zarathushtrian (Zoroastrian) Gâthâs, with texts and translations, also with the Pahlavi translation...with Neryosangh's Sankrit text...also with the Persian text...together with a commentary.... Leipsic, 1894, pp. XXX, 622. 4°.

Auf dem Gebiete der Avestäforschung ist der Werth der Tradition lange Zeit hindurch fast noch abfälliger beurtheilt worden als auf dem des Veda. Die Schwierigkeiten, die Ueberlieferung kennen zu lernen und zu verstehen, sind beim Avestā ja bedeutend grösser, als beim Veda, da das Pahlavi zu bemeistern ist, von dem die Gegner der Tradition gar nichts oder fast gar nichts verstanden. Seit Darmesteter in seinen Uebersetzungen die einheimische Erklärung überall herangezogen hat, ohne sich sklavisch an sie zu binden, ist die Erkenntniss immer allgemeiner geworden, dass, gerade wie in den indischen Commentaren zum Veda, so auch in der Tradition der Parsen ein werthvoller Rest des richtigen Verständnisses enthalten ist, den man nicht ungestraft vernachlässigen darf. Geldner hat kürzlich im Grundriss der iranischen Philologie II, 1 der Methode, die er als berufenster und geschicktester Interpret viele Jahre verfochten hat, endgültig den Abschied gegeben. Wer heute im Avestā selbständig und mit Erfolg arbeiten will, muss sich die gesammte Tradition dienstbar machen. Das hat Mills in seinem Werke: A Study of the five Zarathushtrian (Zorostrian) Gathas" an dem schwierigsten und dunkelsten Theile des Avesta gethan. Er giebt erst den Text in Originalschrift, im ersten Theile bis p. 153 und im dritten Theile bei Yasna 51 u. 53 auch in lateinischer Umschrift; dann folgt eine wörtliche lateinische Uebersetzung, der Pahlavitext und dessen Uebersetzung, Nervosanghs Text in Umschrift und Uebersetzung, der Text einer modernen Parsi-Uebersetzung des Pahlavītextes in Umschrift und eine freie englische Uebersetzung des Grundtextes. Der vierte Theil p. 393 bis 622 enthält einen ausführlichen Commentar, der als Erläuterung

<sup>1)</sup> Voyage en Arabie, traduction Derome, p. 335.

dienen soll zu der Uebersetzung der Gāthās, die Mills in den Sacred Books of the East Vol. XXXI gegeben hat. Theil 1 und 4

waren schon 1892 ausgegeben worden.

Mills' Werk, das Ergebniss langjähriger, mühe- und entsagungsvoller Arbeit, vereinigt bis auf ein Wörterbuch, das in Aussicht gestellt wird, alles was für die Erklärung der Gāthās nothwendig ist. Man mag im einzelnen noch so viel abweichen, immer wird es die Grundlage bilden, auf der sich jede weitere Forschung aufbauen muss. Mills hat mit ihm der Avestāforschung einen hervorragenden Dienst geleistet, und es gebührt ihm dafür der wärmste Dank und die vollste Anerkennung.

Halle (Saale).

R. Pischel.

Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen.

Preisschrift der Academie des Inscriptions.

Von

#### Moritz Steinschneider.

## Zweiter Abschnitt: Mathematik.

§ 125. Autolykos, arab. Utuluks und Atul. 1)

[Quellen: Fihrist 268, II, 123 (Suter S. 21, 52); Kifti (Casiri I, 345), H. Kh. VII, 1045 n. 1735 (hinzuzufügen VII, 847 ad V, 48); Wenr. 208; Pusey p. 599; Zf M. X, 473, 476; Leclerc I, 228; II, 416, 491; Wüstenfeld, Uebersetz. 65.]<sup>2</sup>)

Nadim's Artikel, copirt von Kifti (bei Casiri I, 34) besteht in 2 Titeln; beide Werke gehören zu den mittleren Büchern, und in ms. Bodl. Uri 908 (s. Nicoll p. 260) wird ausdrücklich gesagt,

dass das erste das 5. der mittleren Bücher ist.

1. Al-Kura al-muta'harrika, über die Sphäre in Bewegung (H. Kh. V, 140, auch al-Akurr I, 389,3) s. VII, 612 und p. 847 zu V, 48), "verbessert von Kindi"; Nadim und Kifti sagen Nichts über den Uebersetzer. H. Kh. (V, 140) berichtet, wahrscheinlich nach einigen mss., dass Thabit diese Abhandlung verbesserte und Tusi sie redigirte ('harrarahu). Es ist anzunehmen, dass sich Tusi's Redaction in den mss. finde, welche die Sammlung der mittleren Bücher enthalten und gewöhnlich Thabit als Redacteur angeben, z. B. die mss.: Bodl. 875, 906, 960, Florenz Medic. 271, 286, Berl. 559 Qu. (Ahlwardt 5932), Paris, Suppl. ar. 995 (Lecl. I, 228, Slane 2467<sup>15)4</sup>), Brit. Mus. 1346<sup>4</sup>, Ind. Office 744<sup>1</sup> ("in the version," Loth p. 217), Khediye V, 199 (Suter S. 19 n. 6). Der Namen des Ueber-

<sup>1)</sup> Li-Tulukus, ms. Leyden 1642; Atâkus bei Casiri I, 345.

Cantor, Vorles. über Gesch. d. Mathem. 1, 380, citirt Wolf, Gesch.
 Astronomie I, 113.

<sup>3)</sup> Ueber den Titel s. Hebr. Uebersetz. S. 503.

<sup>4)</sup> Woepcke, L'Algèbre d'Omar p. 76, 77.

setzers Honein findet sich in ms. Bodl. 908 nach Uri, auf den man sich nicht verlassen kann. Die lateinische Uebersetzung des Gerard von Cremona (ms. Paris 9335 und wahrscheinlich Venedig St. Marcus n. 184) scheint den arabischen Uebersetzer nicht zu kennen.1) Jakob b. Machir's hebräische Uebersetzung (1273) floss aus einer arabischen, von Thabit corrigirten (חקני). Der Autor wird darin שולוקום genannt, eine Corruption, die sich bereits in einer der Schriften des Abraham b. Chijja um 1116-30 findet,

also aus arabischen Quellen stammt.2)

2. Al-Tulu' wal-Gurub. Die Aufgänge und Niedergänge der Sterne, III Tractate, ebenso Kifti (aus ihm Bar Hebräus).3) Diese Anzahl der Tractate ist noch nicht erklärt.4) Nach H. Kh. V, 112 redigirte Tusi das Buch nach der Verbesserung des Thabit in II Büchern, welche 36 Figuren enthalten. Diese Redaction findet sich wahrscheinlich in den folgenden mss.: Bodl. Uri 875, 895; Medic. 271, 286; Berlin 559 Qu. (Ahlw. 5647); Ind. Off. 7434; Khedive V, 202 (Suter S. 29 n. 1), Leyden 1042, worin der Uebersetzer Costa b. Luca genannt wird. Diese, schon von Harless, Bibl. gr. IV, 18, bemerkte Angabe ist Wenrich, Chwolson und Leclerc, I, 228, entgangen.

Wenrich erwähnt noch 2 Commentare, s. § 126. — Ueber das Buch der Kegelschnitte s. meinen Artikel Apollonius § 102.

## § 126. Simplicius (Sinblikios Rumi).<sup>5</sup>)

Es ist zu verwundern, dass Nadim den Simplicius als Commentator der Bücher der Kategorien und der Seele von Aristoteles, im Verzeichniss der Commentatoren (S. 255) mit dem blossen Namen abfertigt, andererseits ihm einen Artikel (S. 268, Suter S. 21, 53) unter den Mathematikern widmet, wo er ihm die folgenden Schriften beilegt:

1. Einen Commentar zum Anfang des Euklid (Schar'h 'Sadr Kitab . . .), "das ist die Einleitung (al-Mudkhil) in die Geometrie" das Wort "Sadr" (Anfang) fehlt in einigen mss. und bei Kifti.6)

2. Einen Commentar zum IV. Tractate (!) der Kategorien (des Aristoteles).7)

<sup>1)</sup> Leclerc II, 416 n. XXX hebt das Wort meguar (arab, Mikhwar) hervor; Wüstenfeld, Uebersetz. S. 65.

<sup>2)</sup> Nicht identisch scheint: de "sphaera volubili" von Costa ("quasti filius Lucae"), ZfM. XVI, 377.

<sup>3)</sup> ZfM. X, 476, n. 9.

<sup>4)</sup> Ich habe l. c. gefragt, ob sie vielleicht ursprünglich für bei de Werke galt. Suter bemerkt Nichts zu der Zahl.

<sup>5)</sup> Ausführlicher in Biblioth, Mathem. 1892, S. 7, 67, wo die weiteren

<sup>6)</sup> In den Lesarten des Fihrist S. 24 (zu 368) Z. 7 ist das Wort ...und" vor "Ibn al-K." zu setzen.

<sup>7)</sup> Die Kategorien zerfallen bekanntlich in 3 Tractate.

Es ist noch seltsamer, dass Wenrich, im Artikel Autolykus p. 208, diese beiden Titel angiebt. Fand sich die Ueberschrift (Simplicius) nicht in seinem Exemplar des Fihrist? Er lässt aber auch den 2. Titel in seinem Artikel Simplicius p. 297 weg, obgleich er sich bei Hagi Khalfa VI, 97 findet, weil Kifti für diesen Titel das Wort "wageiruhu" (und Anderes) substituirt. Für Kifti ist jedoch Simplicius garnicht der Philosoph, sondern ein griechischer Geometer, von welchem er in vagen Redensarten spricht.

Leclerc I, 219, bemerkt, dass der Commentar über die Elemente (mit Vernachlässigung der Einschränkung auf den Anfang) citirt sei in ms. Paris suppl. arabe 955. Dieses Citat könnte jedoch dem Fihrist oder Kifti entlehnt sein. Es sind aber kürzlich Citate eines Commentars von Simplicius zu Euklid's Elementen, u. A. in dem Commentar des Neirizi (s. oben § 90), nachgewiesen worden. Hier ist eine positive Ergänzung der griechischen Literatur

aus der arabischen unbestreitbar.

## § 127. Dorotheus (Sidonius).

[Quellen: Fihrist 268, II, 123 (Suter S. 21, 53); Kifti ms.; H. Kh. VII, 1065 n. 245, nur I, 198; Wenrich p. 292; Nicoll p. 273; Leclerc I, 230, II, 492; Hebr. Bibl. III, 33; ZDMG. XIII, 628, XVIII, 125, 133, 156 n. 43, XXIV, 380, XXV, 399; Zf M. X, 462

n. 20 (XII, 37).]

Der Artikel Dsuruthius des Fihrist, welchen Kifti wiederholt, bietet einige Schwierigkeiten. Weder Wenrich p. 292, noch Leclerc I, 230, giebt ihn genau wieder. Dorotheus, sagt der Fihrist, ist der Verfasser eines Werkes, welches eine Anzahl von Büchern umfasst; es ist benannt: "das Buch der Fünf" (Pentateuchus); "es wurde hinzugefügt (jundhaf), was ich erwähnen will." Das I. Buch über die Geburten; II. über Ehe und Kinder [Wenrich setzt dafür, nach Kifti, über Frochen und Perioden, und Flügel, Fihrist II, 123 hält diese Lesart für richtiger, wegen der Verbindung mit den anderen Titeln; ich glaube aus demselben Grunde das Gegentheil; die andern Bücher enthalten ebenfalls Themata der Astrologie in Bezug auf die Individuen]; III. Ueber Hiladj und Kodkhoda; IV. Umlauf der Geburtsjahre; V. Anfang der Handlungen. Hier bleibt Wenrich stehen, ohne Zweifel, weil der Pentateuch durch diese V Bücher erschöpft ist; allein Nadim fährt fort: VI. (Lücke, welche bei Kifti ignorirt wird); VII. die Fragen und Geburten; man hätte demnach zwei Bücher zum Pentateuch hinzugefügt. Allein die Geburten im VII. scheinen ja eine Doublette des ersten! Es folgt auch noch ein XVI. über den Umlauf der Geburtsjahre, anscheinend wieder eine Doublette von IV. Wie ist aber die Zahl XVI überhaupt zu erklären?1) Der Text

<sup>1)</sup> Suter berührt diese Schwierigkeit nicht.

scheint jedenfalls corrumpirt. Nadim bemerkt noch, dass Omar b. Farrukhan al-Thabari diese "Bücher" commentirte. Wenn es gestattet wäre, diesen Plural in einen Singular zu verwandeln, so dürfte man annehmen, dass Nadim Omar's Buch de nativitatibus im Auge habe, dessen lateinische Uebersetzung von Johannes Hispalensis in einer grossen Zahl von Handschriften und in einigen Ausgaben vorliegt, wo der Namen meist verstümmelt ist in Haomar oder Aomar, filius Alfragani 1) Tiberiadis. Der II. Tractat dieses Buches handelt vom "Hylech" und von den Umläufen der Geburten. Dorotheus ("Dorothius") ist darin genannt, wie schon in einigen Werken von al-Kindi und Maschallah, und letzterer wird häufig von Omar citirt. Der Titel "Dorotheus de occultis" bei Leclerc II, 492 scheint nur ein Fragment des Buches der Fragen von Maschallah zu sein, welches in hebräischer Uebersetzung unter den astrologischen Werken des ibn Esra, vielleicht von letzterem übersetzt, vorkommt<sup>2</sup>) und in Bezug auf verborgene Dinge Dorotheus citirt. 12 Zeilen aus diesem Buche sind lateinisch unter dem Titel , de Interpretationibus gedruckt (das Ganze in Handschriften, z. B. Digby 5119, 14928, 19512), worauf ein "tractatus Dorothei in occultis" folgt, der in der That nur die Fortsetzung jenes Buches ist. Es ist merkwürdig, dass der genannte ibn Esra in seinem eigenen Buch "de Interrogationibus" (p. LXVI) den Artikel "de occulto" mit den Worten beginnt: "Non inveni aliquid in eo a Doronio. Sed Ptolomeus dicit." Der Namen Dorotheus findet sich nämlich in arabischen, hebräischen und lateinischen Schriften als Dorobius, Doromus, Doronius, Dorochius etc., sogar als ägyptischer König - vielleicht nach Analogie von Ptolemäus?3)

H. Kh. I, 198 (vgl. VII, 574) erwähnt Dorotheus unter den Verfassern von Ikhtijarat (Electiones). In der That enthält ms. Leyden 1046 ein Buch mit corrupter Ueberschrift, welche vielleicht Dorotheus über Firdarijat (Perioden) zu lesen ist.4) Nach dem Cataloge wäre das nicht eine Uebersetzung eines griechischen Textes. (Cum vero constet Dorotheum scripsisse oratione ligata vix dubito quin Arabs quidam ignotus, ... Dorothei nomine usus fuerit."); allein es handelt sich hier nicht um eine wörtliche Ueber-

setzung, sondern um eine Bearbeitung?

Wir besitzen noch Fragmente, welche, dem Dorotheus beigelegt werden, in einer astrologischen Compilation unter dem Titel Novem judices (d. h. Astrologen), gedruckt Venedig 1509, Basel 1571. Diese Sammlung ist ohne Zweifel aus dem Arabischen übersetzt. angeblich auf Befehl Friedrichs II., der ein arabisches ms. von einem Sultan erhalten haben soll.5)

2) Hebr. Uebersetzungen S. 600.

<sup>1) &</sup>quot;Verekali" ms. Digby 149, 9; andere Verstümmelungen übergehe ich.

<sup>3)</sup> ZfM. X, 462, die Citate ZDMG. XLVII, 380 A. 1. 4) ZDMG. XVIII, 156 etc., s. Hebr. Uebersetz. S. 448, 922.

<sup>5)</sup> ZDMG. XVI, 394; zu Baldi p. 59; ms. Digby 14931 (Macray p. 149).

In dem von Labbeus, p. 257, u. Libri (Histoire des sciences mathémat. I, 245) mitgetheilten Verzeichniss der orientalischen Werke, welche Raimondi herausgeben wollte (s. § 119, 120) findet sich der sonderbare Titel: Dorothaeus "de quadratis Almicantarae." Wenn es sich hier um einen Quadranten der Almikantarat handelt, so wäre der Namen des Autors schwerlich richtig.

# § 128. Theon, der Alexandriner.

[Quellen: Fihrist 268, 223 (Suter S. 21, 53); Kifti ms.; H. Kh. VII, 1242 n. 8928 (cf. VII, 747); cf. Theon Smyrnensis VI, 97 mit dem Alexandriner III, 470, 563; Wenrich p. 297, 306, abgekürzt bei Leclerc I, 230); ZDMG. XXIV, 335, 351; ZfM. XVI, 382; Cantor, Vorlesungen I, 417, a. 365—72.]

Nadim und Kifti geben unter Theon 4 Titel an:

1. über den Gebrauch der Armillarsphäre (al-'Amal bi-Dsat al-'Halak).

2. Kanon (Djudawil zidj Batalmius al-ma'aruf bi'l-Kanun al-musir(?) oder al-musajjir?); Wenrich p. 197 lässt das letzte Wort weg und Suter fasst es irrig als Substantiv auf, indem er

den Artikel des Wortes Kanon weglässt.1)

In dem oben (§ 119, 120, 127) erwähnten Catalog des Raimondi heisst es bei Libri: "Theonis Alexandrini astronomicae tabulae Mohamed Hoarzinai (oder Hoarzuni) correctiones in tabulas (Theonis Alex.)." Hier ist wahrscheinlich Muhammed (b. Musa) al-Khowarezmi, wie man wohl lesen muss, gemeint (vgl. oben S. 193, A. 4); allein dieser Verfasser der Tafeln, genannt "Sind-

Hind," hat, soweit bekannt ist, nicht den Kanon corrigirt.

Bei H. Kh. III, 470 n. 64, 71 (s. VII, 747) findet sich ein Artikel Ra'sad Tha'ûn (Beobachtungen des Theon) i. J. 921 vor der Flucht. Die Tafeln (Sidj), welche aus diesen Beobachtungen hervorgegangen sind, rechnen nach der Aera Philipps, des Griechen (Rumi), des Gründers (al-Banna), Bruders(!) des Dsul-Karnein (Alexanders M.). Dieses sonderbare Datum für die Zeit des Theon findet sich in Kifti's Artikel Theon nicht. Ahmed b. Abd Allah, genannt 'Habasch (829-30), wendete in seinen ersten Tafeln nach dem System Sind-Hind die sogen. Trepidationstheorie des Theon an, welche man später auch dem Thabit beigelegt hat.<sup>2</sup>)

Theon wird bei H. Kh. IV, 496 als Verfasser eines "Canon über die Tafeln" aufgeführt. Hat H. Kh. den Canon des Theon gekannt? s. weiter unten n. 4. Albertus Magnus (Zf M. XVI, 382)

Nach Dozy, Supplem. I, 212 heisst Masir chemin étendu; das Wort scheint particip der 2. oder 4. Form und hängt wohl mit dem astrologischen "Tasjir" (Fortschreiten der Sterne, "ataçir") zusammen. — S. auch Jul. Lippert, Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungsliteratur, Heft 1, 1894, S. 40.
 ZDMG, XXIV. 335, XXV, 420; Hebr. Uebers. 588.

citirt einen lib. *Canonis*, welchen man irrthümlich dem Ptolemäus beilege, anfangend: "Intellectus climatum;" ist zwischen diesem Buche und dem des Theon irgend ein Zusammenhang?

Thabit b. Korra verfasste eine Abhandlung über das, was Theon in der Berechnung der Finsternisse vernachlässigt hat.')

- 3. Ueber die Anwendung des Astrolabs. In dem oben erwähnten Verzeichnisse Raimondi's findet man bei Libri folgendes: "Theonis instrumentum astronomicum" und "Theon de astrolabio;" bei Labbeus p. 52 geht dem ersten Titel noch folgender voran: "Mesir [lies Nasir] ed-din Tusi de Astrolabio" (vgl. Libri p. 238: Nascendini Tusini). Ist vielleicht das angebliche Werk von Theon nur ein Citat in dem persischen Werke des Tusi über das Astrolab?
- 4. Einleitung (Mudkhil) in den Almagest, und zwar nach Nadim in einer alten Uebersetzung, ohne Angabe des Verfassers. Wir besitzen im Griechischen einen Commentar Theon's über fast den ganzen Almagest; Suter zweifelt nicht, dass dieser gemeint sei.

## § 129. Valens (? Vettius) Rumi.

[Quellen: Fihrist 269, II, 123 (Suter S. 21, 53, wo über die Zeit); H. Kh. VII, 1244 n. 9008; ZDMG. XXV, 399 mein zur pseudepigraph. Litteratur S. 31—33; Noten zu Baldi, Vite

p. 43; Günther, Handb. S. 21.]

3) ZDMG, XXV, 400,

Der betreffende Artikel des Fihrist bietet wiederum einige Schwierigkeiten, weshalb wohl Wenrich und Leclerc denselben ganz ignorirt haben. Nadim nennt einen Autor: Fâlîs al-Rumi (der Grieche); für letzteres setzt Kifti: al-Mi'sri (der Aegypter), indem er hinzufügt, dass derselbe meistens Wâlîs al-Rumi genannt werde. H. Kh. (I, 198 unter Ikhtijarat) giebt Wâlîs al-Mi'sri und an einer anderen Stelle (V, 35: Kitab al-Ahkam) die Bezeichnung al-Iskandari (der Alexandriner), Varianten, welche auch sonst nicht selten sind, wenn es sich um einen griechischen Autor handelt.2) Man hat unter diesem Namen den des Vettius Valens Antiochenus erkannt, welchem man verschiedene Abhandlungen oder Fragmente über Astrologie in griechischen Handschriften beilegt, unter anderen eine Einleitung in die Apotelesmata des Ptolemäus von Prophyr, welche identisch sein könnte mit der "Einleitung in die Kunst der Sterne" [der Sterndeutung] bei Nadim als erstes Werk genannt.8)

Die arabischen Astrologen citiren manchmal einen Autor "Wälis" (wofür in den lateinischen Uebersetzungen: Wellius,

<sup>1)</sup> Kifti bei Casiri I, 388; Wenrich 306; Chwolsohn, Ssabier I, 564; Hammer IV, 350 n. 58: Thoron! Leclerc I, 230 . . "erreurs . . . soleil"! Oseibia I, 220 ist im Index S. 58 confundirt.

<sup>2)</sup> Mein: Zur pseudepigr. Lit. S. 33; zu Baldi p. 43.

Guellius, Mellius und sogar Wilhelmus)1), manchmal, "Antikus" (Anticos, Antiochus, Antyhesis). Letzterer Namen wird u. A. in einem Werke citirt, welches in dem arabischen ms. 1108 der Leydener Bibliothek dem Buzurg-Mihr beigelegt wird. Der Catalog, III, 116, identificirt das Werk nicht ohne Grund mit den Masaîl (Fragen oder Untersuchungen) des Abu Jusuf Ja'akub al-Ka'srani, jedoch mit einer irrthümlichen Zeitangabe. Ka'srani wird als Astrolog erwähnt im Fihrist p. 284 (in den Anmerkungen II, 124 sind die Nachweisungen über diesen Autor in der ZDMG. XXV, 386 unbeachtet geblieben). Ich vermute irgend einen Zusammenhang zwischen dem, dem Buzurg-Mihr beigelegten Werke und dem des Fâlîs mit dem Buche al-Zabradj(?), welches nach dem Fihrist von Buzurg-Mihr commentirt sein soll.

Ich habe keinen bestimmten Titel eines angeblichen Werkes von Valens in den Citaten der Astrologen gefunden, und man

kennt auch kein ihm beigelegtes arabisches Manuscript.

Ich bemerke noch, dass Vellius in der lateinischen Uebersetzung der astrologischen Schriften des Abraham ibn Esra (Avenare) nicht Valens ist; denn das hebräische Original hat dafür abu Ali, also wahrscheinlich ibn al-Khajjat.

Ueber die Identification von Valens mit Bts s. § 131.

## § 130. Theodosius (Tripolitanus).

[Quellen: Fihrist 269, II, 123 (Suter S. 21, 53); Kifti ms. zwei Artikel, einer bei Casiri I, 345; bei Cantor, Vorlesungen S. 346 scheint das Citat ungenau; H. Kh. VII, 1242 n. 8927; Wenrich p. 206; ZfM. X, 472, 475, 476 n. 10; Leclerc I, 229, II, 410; vgl. 392, 410, 491; Zu Werk 1 s. Bollettino Italiano N. S. p. 336;

Günther, Handb. S. 35.]

Nadim schreibt: Thajûdurus; Kifti wiederholt denselben Artikel mit der Namensform Thajudsurus und noch einmal, jedoch nur bis zum ersten Werke, unter dem Namen Thaûdsusius, welches die richtige Lesart ist, nicht Thajudusius, wie Flügel zu Fihrist II, 124 angiebt; man vgl. die arabische Umschreibung des Namens Theon (durch Thaûn) und anderer mit "Theo" zusammengesetzten griechischen Namen. Bradwardin<sup>2</sup>) citirt irrthümlich: "Themistius de speris."

Nadim giebt nur die Titel von drei Werken; die Einzelheiten über die Uebersetzung derselben muss man in den Handschriften suchen, und zwar mit wenigen Ausnahmen in denjenigen, welche die "mittleren Bücher" nach der Redaction des Tusi enthalten (vgl. § 92); aus ihnen stammen auch die Nachrichten bei H. Kh. II, 213

unter Ta'hrir. - Die 3 Werke sind:

<sup>1)</sup> Spanisch Veles, Vellix; Serapeum 1870, S. 296.

<sup>2)</sup> E. L. W. M. Curtze, Analyse der HS. Probl. Euclidis explicatio (aus ZfM.). Leipz. 1868, S. 43.

1. Kitâb' al-Ukar, Sphärica, III Tractate. Ueber dieses Buch im Allgemeinen s. den Artikel im Bollettino Italiano di studii orientali N.S. p. 32. Kifti bezeichnet dieses Buch als das vorzüglichste unter den mittleren Schriften. Die bis dahin bekannten mss. sind im Catalog Leyden zu n. 986 angegeben (s. auch das. n. 964/65), nämlich Bodl. Uri 875 (cf. Pusey p. 599), 980², Nicoll 295¹, Florenz 271, 286; Algier;¹) dazu kommen ms. Khanykow in Petersburg 143°, Berlin, Ahlw. 5933, Brit. Mus. 1346, Cambridge, Kings-College 13 (Catal. von Palmer p. 20), Trinity Coll. R. 13, 52 (Palmer p. 139), India Off. 144², Paris 2467 Slane, ferner 2 mss. in hebräischem Schriftcharacter, nämlich Florenz 503 (124) und Paris 1101.

Nach allen diesen mss., nach H. Kh. I, 389, (vgl. VII, 612 und V, 48, vgl. VII, 848), sowie nach der hebräischen Uebersetzung des Moses ibn Tibbon (um 1271), wurde dieses Werk übersetzt, aber nicht vollendet von Costa b. Luca für den Prinzen Almusta'in (um 864). Wer diese Uebersetzung vollendete (Tractat III, 15 bis Ende), ist nirgends genannt; die vollständige Uebersetzung wurde

von Thabit corrigirt.

Das einzige Leydener ms. 984 nennt als Uebersetzer abu Zeid Honein, aber irrthümlich ben Nocta genannt im alten Cataloge und danach bei Wenrich p. 207 und sogar noch bei Leclerc I, 229. Diese isolirte Angabe verdient wohl kaum beachtet zu werden. Mss. Leyden 985 und Paris 2408 Slane enthalten eine Redaction (*Tahdsib*) derselben Uebersetzung von dem Spanier ibn abi Schukr (X. Jahrh., s. § 90).

Eine Bearbeitung von al-Magrabi mit französischer Uebersetzung von Carra de Vaux findet sich im Journal Asiat. Serie

VIII t. XVII (1891) p. 287—322.

H. Kh. I, 390 erwähnt eine Redaction der Sphärica von Taki al-Din Muhammed b. Ma'aruf, genannt al-Râ'sid, d. h. Beobachter der Sterne (gest. 1586 — fehlt bei Wenrich).

Eine lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen, zweimal 1578 gedruckt, ist wahrscheinlich von Gerard v. Cremona; man hat sie ohne genügenden Grund dem Plato aus Tivoli bei-

legen wollen.2)

2. Kitab al-Masakin, de Habitationibus in I Tractat. Zu den, im Leydener Cataloge (III, 79 n. 1041)<sup>3</sup>) aufgezählten mss. Bodl. und Florenz (s. oben n. 1) sind hinzuzufügen: India Office 744 und Berlin Ahlw. 5649—50. Die von Tusi (in den "mittlern Büchern") redigirte Uebersetzung rührt von Costab. Luca her (H. Kh. V, 150). Gerard v. Cremona hat das Buch in's Lateinische übersetzt.

<sup>1)</sup> n. 1446 enthält nach dem Catal. Auszüge aus Theodosius, Menelaus, Archimedes, Eutocius, Apollonius.

<sup>2)</sup> Wüstenfeld, Uebersetz. S. 41 u. 59.

<sup>3)</sup> Gegen Fabricius-Harless, Bibl. gr. IV, 22 s. ZfM. X, 475.

Leclerc I, 229, spricht von einem Commentar von al-Kindi,

ohne irgend eine Quelle anzugeben.

3. Kitab al-Ajjam wa 'l-Lajali, Buch der Tage und der Nächte; H. Kh. V, 56, 143, giebt auch den umgestellten Titel al-Leil wa 'l-Nahar. Auch dieses Buch wurde von Costa übersetzt und findet sich in den obigen beiden Handschriften (Berlin, Ahlw. 5648).

## § 131. Pappos (?).1)

[Quellen: Fihrist p. 269, II, 124 (Suter S. 22, 54); Kifti bei Woepcke, Essai d'une Restitution, p. 16; H. Kh. VII, 1047 n. 1787 u. 1809, nämlich I, 383 (VII, 611 Balîs, V, 62 B[a]ts); ZfM. X, 489; ZDMG. XXV, 399; Leclerc I, 226, II, 412, 512; Wüstenfeld, Uebersetz. S. 61; Heiberg, Studien über Euklid 1882 S. 169.1

Nadim führt unter dem Namen Balts einen zweifelhaften Autor an, welchen Wenrich weggelassen hat. Es kommen hier 2 Werke

in Betracht.

1. Commentar über das Buch des Ptolemäus über das Planisphaerium (Tastih al-Kurra), in's Arabische übersetzt von Thabit. Eine, vom Fihrist unabhängige Quelle dafür ist bisher nicht bekannt.

2. Commentar (Tafsir) über den X. Tractat der Elemente des Euklid, in II Tractaten. Nadim erwähnt dieses Buch nicht unter Euklid, aber Kifti (bei Casiri p. 342) berichtet, dass er einen Commentar über den X. Tractat, von Balis in's Arabische übersetzt, besitze. Ausserdem wiederholt er einfach den Artikel des Fihrist unter den Namen B[a]ts, oder B[a]ns, und H. Kh. I, 383 (vgl. VII, 611 und V, 62 wahrscheinlich nach Kifti) nennt diesen

Commentator B[a]ts oder B[a]lbs.

Woepcke hat diesen Commentar in der Handschr. Suppl. arabe 952 in der Pariser Bibliothek entdeckt, wo der Commentator B[a]ls, der arabische Uebersetzer abu Othman (Safd), der Damascener, heisst. Woepcke hat ohne seinen Namen den ersten Theil dieses Commentars 1855 abdrucken lassen. Der Abdruck scheint jedoch nicht in den Buchhandel gekommen zu sein. Schon 1864 habe ich eine lateinische Uebersetzung dieses Commentars in dem Pariser ms. 7377 A (fol. 68) vermuthet, wo Chasles "Tractatus Yrinius" (nach seiner Vermuthung Heron) für "primus" gelesen hatte. Den Anfang dieser lateinischen Uebersetzung habe ich in der ZDMG. XXV, 399 mitgetheilt. Ich enthalte mich einer

<sup>1)</sup> Lebte nach Cantor (Vorl. üb. Gesch. d. Mathem. I, 374) Ende des II. Jahrh. - Ich erinnere hier daran, dass die Araber nur die Consonanten der Namen bieten, was bei unserer Namensfrage mit in Betracht kommt, so dass ich unten nur das wahrscheinliche a des 1 Consonanten in Klammer eingeschoben, die anderen Consonanten ohne Vocale wiedergegeben habe.

Kritik der Ansichten Leclerc's (I, 226, II, 412, 512) und Wüstenfeld's (Uebersetzung S. 61) über die Autor-Frage. Nach Woepcke, welchem Cantor (I, 299, 359) einfach folgt, wäre er Vettius Valens, nach Flügel (zu Nadim II, 124) wäre es Pappos. Heiberg (l. c. 169) spricht sich entschieden gegen Valens aus, der kurz vor Ptolemäus gelebt zu haben scheint, allerdings ohne jenen Commentar studirt zu haben, worauf es doch schliesslich ankommt.

# § 132. Heron (der Jüngere).1

[Quellen: Fihrist 269, II. 124 (Suter 22, 54); Kifti (bei Flügel zu H. Kh., VII, 611); H. Kh. VII, 1082 n. 3105, wo 334, und VI, 509 nicht Heron sondern Harun b. Ali al-Munadjdjim (ZfM. XII, 32); Wenrich p. 213, im Auszuge bei Leclerc I, 225, II, 495; cf. ZfM. X, 463 n. 22 (lies H. B. 1864 S. 92), S. 489, XII, 32; Günther, Handb. S. 37; Bibl. Mathem. 1892 S. 65, 1894 S. 88, 92.]

Nach den "Recherches sur la vie et les ouvrages d'Héron d'Alexandrie" von M. H. Martin (Mém. présentés à l'Académie 1854) sind die Werke, welche den Namen des Heron tragen, entweder einem Alexandriner (um 100 v. Chr.) oder einem Byzantiner des X. Jahrh. <sup>2</sup>) beigelegt. Bei den Arabern findet sich überall der Namen *Iran* mit einer einzigen Ausnahme, von welcher bald die

Rede sein wird.

Der kurze Artikel des Fihrist über Heron findet sich mit zwei Weglassungen bei Kifti, dessen Artikel von Flügel zu H. Kh. VII, 611 (der Anfang zu Fihrist II, 124) mitgetheilt ist. Im Index zu H. Kh. unter Heron sind zwei Stellen zu streichen, wie bereits erwähnt ist.

Die von Wenrich erwähnten mss. von Schriften Heron's sind

fast alle zweifelhaft. Nadim erwähnt folgende Schriften:

1. Lösung der Zweifel ('Hall Schukuk) in Euklid, welcher Titel bereits unter Euklid (S. 265) erwähnt ist. Der alte Leydener Catalog beschreibt n. 1061 in folgender Weise: Heronis scholia in Euclidis problemata quaedam (vgl. Martin l. c. p. 97); der neue Catalog III, 38 n. 965 und Klamroth, der jenes ms. genau untersucht hat, erwähnen Nichts von den Glossen des Heron; meine Vermuthung (in der Preisschrift), dass solche im Commentar des Neirizi citirt sein dürften, bestätigt sich jetzt bei Herausgabe des letzteren.<sup>3</sup>)

2. Buch des Verfahrens ('Amal) mit dem Astrolab,

sonst unbekannt, von Kifti nicht erwähnt.

<sup>1)</sup> Cantor, Vorl. üb. Gesch. d. Mathem. I, 313. Nach Tannery (Bulletin des sciences mathem. XVII, 1893 p. 318) lebte Heron im 3. Jahrh.

Cantor I. c.
 S. die Anzeige Suter's in ZfM. 1893, S. 194; vgl. Biblioth. Mathem.
 S. 65.

3. Schil (oder Scheil?) al-Athkâl (das Heben der Gewichte, fehlt bei Kifti und Wenrich, ohne Zweifel der Barulcus in III Büchern) wurde in's Arabische übersetzt von Costa b. Luca auf Befehl des Kalifen al-Musta'in (862—66)¹) und findet sich in ms. Leyden 983, Khedive V, 199 (wo "Constantin für Costa", Suter S. 19). Der Barulcus ist auch wahrscheinlich nach einer jungen Quelle erwähnt bei H. Kh. II, 589 unter dem Artikel Ilm Djarr al-Athkal (Wissenschaft des Schleppens der Gewichte). Heron beweist darin, dass man 10000 Ratl mit einer Kraft von 500 bewegen könne. Vielleicht finden sich Auszüge aus dem Barulcus in ms. 954 der Bodleiana, betitelt: Sammlung von Instrumenten und Mechanik, an deren Anfang es heisst: Dies ist das, was Heron aus dem Buche der beiden Griechen Philon und Archimedes in Bezug auf das Schleppen der Gewichte ausgezogen hat (wie bei H. Kh. l. c.).²)

Ein Specimen der lateinischen Uebersetzung des Barulcus von Golius nach der arabischen Uebersetzung des Costa edirte August

Brugmans.3)

4. Kitab al-'Hijal al-ru'hanija über die pneumatischen Maschinen, nicht "de viribus", wie Wenrich übersetzte. Die Mechanik des Heron, nach der arabischen Uebersetzung des Costa b. Luca französisch von Carra de Vaux (aus dem Journal Asiatique), Paris 1894, ist mir noch nicht zugänglich (im Journ. As. 1894, Mai, p. 146 sind nur Stellen mitgetheilt); s. ZfM. XL (1893), Histor. Abth. S. 57.

5. Später (pag. 285) giebt Nadim folgenden (von Kifti, Wenrich und Leclerc I, 225 weggelassenen) Titel: Ueber die Dinge, welche sich ihrem Wesen nach (*Min Dsatihi*) bewegen.

6. H. Kh. V, 48 n. 9884 (vgl. VII, 848) giebt unter dem Namen Harun<sup>4</sup>) folgenden Titel: *Kitab fi-'Âlât al-'Harab*, was Wenrich, mit den βελοποιικὰ identificirt; alleir die Identität von Harun mit Heron, dem Alexandriner, ist noch nicht sicher. Heron, der Byzantiner, verfasste ein ähnliches Buch (πολιοοχητικὰ, Martin p. 243). Wie dem auch sei, so erwähnt H. Kh. nicht eine "arabische Uebersetzung" (wie Martin p. 37).

#### § 133. Die letzten Artikel des Fihrist.

Die letzten Artikel des Fihrist in diesem Kapitel kennzeichnen sich durch Mangel an Ordnung und durch Kürze; die Verfasser aus verschiedenen Nationen sind unter einander gemengt; man begegnet da räthselhaften Namen und sehr sonderbaren Angaben,

<sup>1)</sup> Das Datum ist wichtig für die Zeit Costa's, s. Serapeum 1870, S. 293.

<sup>2)</sup> Vgl. Martin l. c. p. 49; V. Rose, Anecdota II, 286.

<sup>3)</sup> Martin, l. c. p. 51, vgl. p. 34.

<sup>4)</sup> Diesen Umstand erwähnt Wenrich p. 214 nicht, dem Suter A. 96 folgt, ohne ihn zu nennen. — Vgl. auch Martin l. c. p. 25.

z. B. dieselben Namen für verschiedene Autoren. Das ganze Stück scheint aus Notizen entstanden zu sein, welche der Verfasser am Ende des Kapitels vorläufig angemerkt hatte, um sie später zu redigiren, wozu er aber nicht gekommen ist.

Kifti vertheilte diese *moles indigesta* mit zu wenig Kritik in seine biographischen Artikel, welche wiederum, wie auch an anderen Orten, die Grundlage für Wenrich's Angaben geworden sind.

Noch weniger als Kifti wird uns H. Kh. zur Herstellung eines

zulässigen, oder plausibeln Textes behilflich sein können.

So bleibt denn für das, was hier folgen soll, nur noch das letzte Surrogat der Kritik, die Vermuthung.

# § 134. Hipparch (Abrkhus).

[Quellen s. Günther, Handb. S. 40.]

Flügel zu Nadim II, 124 (Suter S. 22, 54) hat die Schwierig keiten, welche dieser Artikel des Fihrist darbietet, richtig hervorgehoben. Nadim fügt zum Namen des Hipparch den Beinamen al-Zafani hinzu, welchen Wenrich, p. 212, weglässt, und giebt die Titel von 2 Werken, welche man auch bei Kifti ms. in einem Artikel findet, mit der Ueberschrift "Aristikos, genannt al-Schami, al-Zafani aus Kyrene". Casiri I, 346 giebt eine corrupte Uebersetzung des Textes, worin die arabischen Namen lauten "Aristarchus, Samius, Zaphaeus (legendum Zenonis sectator)". Kifti leitet den Namen Zafani von einem Orte Zafana in Syrien, nahe von Emessa, ab.1) Wenrich legt dieselben Werke 2 verschiedenen Autoren bei, nämlich dem Aristarch (p. 210 nach Casiri), oder dem Hipparch (p. 213 nach Nadim mit Verweisung auf Aristarch) und dem Aristipp (p. 291 nach Kifti, diese Stelle ist Flügeln entgangen).2) H. Kh. (V, 73 n. 1043, p. 136 n. 10391, vgl. VII, 850, 856) giebt den einfachen Namen Arstikas, welchen Flügel das erste Mal mit Aristipp wiedergiebt; das 2. Mal setzt er den obigen arabischen Namen in den Text, wie man ihn auch in einer Abhandlung von al-Farabi in einem der beiden mss. derselben liest, wobei jedoch zu beachten ist, dass in einer Stelle (Porphyr's?) bei Oseibia I, 43 unten, der Namen Arstibus al-Mu'haddath (?) lautet; der arabische Buchstabe b entspricht sehr oft dem griechischen π. Kifti hat also ohne Zweifel den Philosophen Aristipp mit dem Verfasser der beiden mathematischen Werke bei Nadim identificirt; hat er den Namen in dieser Form etwa im Fihrist gefunden? Andrerseits

<sup>1)</sup> Zf M. X, 476 sage ich: "die Beinamen Schami (lies Sami) und Zafani (lies Zenoni) von dem Samier, Schüler Zeno's"; darüber bemerkt Suter (S. 55): "Steinschneider macht aus Zafani der Samier"; soll wohl heissen aus "Schami"; die Conjectur ist Casiri's. Den Art. des Kifti citire ich in meinem Alfarabi S. 127.

<sup>2)</sup> A. Müller, Die griech, Philos. S. 44 vermuthet in Ars bei H. Kh. V, 544 (fehlt im Index VII, 1043) Aristipp?

sagt Nadim Nichts von dem, was man in einem Artikel über Hipparch erwarten durfte. In der That kam Flügel (II, 124) zu der Annahme, dass nach der Ueberschrift Abrkhs bei Nadim ein Artikel über Hipparch folgte, der jetzt fehlt, ebenso eine Ueberschrift Aristiphus, die jetzt fehlt, und zu welcher die bei Nadim folgenden 2 Titel gehörten. Dabei war es Flügel nicht unbekannt, dass der Fihrist an einer anderen Stelle (s. weiter unten) einen dieser beiden Titel unter dem Namen des Hipparch bringt; wer ist nun dieser Mathematiker Aristipp? Seine Identität mit dem angeblichen Aristarch ist schon von Roeper (Lectiones Abulfar. 1844) vorgeschlagen worden, aber meine früheren Versuche, diese Confusion durch Vermuthungen zu erklären, sind nach der Ausgabe des Fihrist in der That nicht mehr stichhaltig. Ich hoffe, dass die Vermuthung, welche ich hier für eines der beiden Werke vorschlage, einfacher und annehmbarer erscheinen werde.

1. 'Sana'at al-Djabr wa-ju'araf bi'l-'Hudud (dieses Buch) wurde übersetzt, und abu'l-Wafa corrigirte und erklärte es, indem er geometrische Beweise hinzufügte. Bei Casiri I, 346 heisst es: Kitab al-Djabr, Kitab al-Kadr wa'l-'Hudud, nakalahu etc.; das übersetzt er folgendermaassen: "Liber de Arithmetica, liber de magnitudinibus et distantiis (Solis et Lunae) quem vertit Abulvapha" etc. Danach handelte es sich nicht um 2 Titel eines Werkes, sondern zweier Werke, welche abu'l-Wafa übersetzt hätte! Die Uebersetzung des 2. Titels rührt von der Voraussetzung Casiri's her, dass es sich hier um Aristarch handle (s. § 138). Wenrich p. 213 lässt den 2. Titel ganz weg. Ich wiederhole nicht erst die, theilweise einander widersprechenden Angaben Leclerc's in seinen beiden Artikeln über abu'l-Wafâ (I, 138, 188) und über die 3 hier in Betracht kommenden griechischen Autoren (I, 199, 228 bis). -H. Kh. V, 73 unter 'Hudud (Definitionen) fügt den andern Titel al-Diabr hinzu.

Ich vermuthe, dass Zafani eine Corruption von Bythinia (Vaterland Hipparch's) sei, dass Nadim's Artikel bei den Worten und ihm gehören von Schriften" abgebrochen und dann die beiden Titel irrthümlich hinzugefügt worden, wovon der 1. jedenfalls dem folgenden Artikel über Diophant gehört (s. § 135).1) Das Buch al-Djabr des letzteren wurde von abu'l-Wafa commentirt, wie Nadim unter letzterem, S. 283 (Suter S. 39), angiebt. Nachdem aber einmal dieser Zusatz unter Hipparch gerathen war, wurde der Irrthum auch an zweiter Stelle unmittelbar hinter der richtigen Angabe (Diophant) wiederholt. Bei Kifti im Artikel abu'l-Wafâ (Casiri I, 434, cf. Slane, ibn Khallikan, III, 321) ist Abrkhs zu ibn Ja'hja (nicht abu)²) geworden; allein Kifti hätte dafür Aristifas

<sup>1)</sup> Zu einer ähnlichen Ansicht ist auch Suter, S. 55 gekommen.

<sup>2)</sup> Hammer V, 307 n. 4 lässt den Namen weg; S. 314 n. 5 setzt er dafür Hasan!

setzen müssen. Er hat wohl gesehen, dass Hipparch nicht der Verfasser der mathematischen Schriften sei; vielleicht hat der Beinamen Zafani ihn verleitet, diese Werke unter Aristipp aufzuführen, welchen Nadim gar nicht kennt.

Der 2. Titel al-'Hudud, über Algebra, welchen wir auf

Diophant beziehen, ist noch zu erklären.

2. Kismatu' l-A'adad, Eintheilung der Zahlen;1) D'Herbelot hat bei Hagi Khalfa V, 136 den Verfassernamen Arisficus gelesen. Nadim lässt uns, oder vielmehr versetzt uns, in Bezug auf Hipparch in Verlegenheit. Wir kennen nicht die Quellen, woraus Kifti (bei Casiri I, 346) seinen Artikel geschöpft hat, dessen wesentlicher Inhalt folgender ist. Hipparch übernahm (akhadsa, nämlich einige Doctrinen, oder Lehrsätze) von babylonischen Weisen (H. Kh. 1.71 macht Hipparch selbst zum Babylonier!); er blühte ungefähr 300 Jahre nach Meton und Euktemon2) (H. Kh. III, 469 giebt für Hipparch's Beobachtungen das Datum 743 vor dem Islam, oder 1400 Jahre vor den Beobachtungen von Meraga; das führt darauf, dass die betreffende Notiz dem Tusi entnommen sei). Kifti belobt ein Werk des Hipparch, welches arabisch erschien (kharadja, d. h. also übersetzt wurde); bei H. Kh. I, 282 heisst es im Texte: "Man hat es arabisch übersetzt"; Flügel übersetzt ungenau: "extat quodque ... versio" etc. Dieses Werk führt den Titel: Kitab Asrar al-Nudjum etc., d. h. Geheimnisse der Sterne u. s. w.; der arabische Uebersetzer ist nicht genannt. Dasselbe scheint astrologische Partien enthalten zu haben; die Echtheit ist daher sehr zweifelhaft.

## § 135. Diophantes.

[Quellen: Fihrist S. 269, II, 125 (Suter S. 22); Kifti (Casiri I, 371); H. Kh. erwähnt ihn nicht; Wenrich p. 272: "sec. II flies IV init.; Cantor I, 393]; ZfM. X, 499; Leclerc I, 225, vgl. 138, 188! Vgl. ZDMG. XXIV, 380 Anm. 79; Günther, Handb. S. 27. Ueber T. L. Heath, Diophantes of Alexandria, a study in the history of greek Algebra, Cambridge 1885, s. Tannery in Bulletin des sciences mathem. X, 1886, P. I, p. 148-56.]

Nadim giebt nur den einfachen Titel des Buches 'Sana'atu' l-Djabr, und Kifti fügt hinzu, dass es ins Arabische übersetzt sei. Ich habe bereits bemerkt (§ 134), dass ein Zusatz Nadim's sich in den vorangehenden Artikel des Fihrist verirrt habe. In der That erwähnen im Artikel "abu'l-Wafa" Nadim (S. 283) und Kifti (bei Casiri, I, 433), dessen Commentar über unser Buch ausser einer Abhandlung (Kitab al-Barâhin etc.) "über die Beweise, welche

2) Casiri I, 346; cf. ha-Jona (hebr. herausg. von S. Sachs, Berlin 1851),

S. 32; cf. Leclerc I. 229.

<sup>1)</sup> ZfM. X, 477. - Nach Suter, S. 55, könnte das Buch über die Polygonalzahlen von Diophant gemeint sein.

Diophant in seinen Propositionen und diejenigen, welche er in seinem Commentar anwendete". Die letzten Worte fehlen bei Kifti, daher bei Wenrich p. 273, obwohl dieser den Fihrist citirt.

Abu'l-Wafa hat durchaus Nichts aus dem Griechischen oder einer anderen Sprache übersetzt; Alles, was man hier und da von seinen Uebersetzungen vorgiebt, zerfliesst bei näherer Untersuchung in Nichts.

Der Uebersetzer des oben erwähnten Buches von Diophant ist Costa b. Luca; diesmal ist es Oseibia, I, 245, übersehen von Wenrich, der die Lücke bei Nadim und Kifti ausfüllt. Er giebt zwei Titel, 1. Kitab fi Tardjama Dsiofants, 2. (hier nach Nadim S. 295) Tafsir (Commentar) über III Tractate und ein Stück des Buches von Diophant über numerale Fragen, ein Factum, welches bereits 10 Jahre vor dem Erscheinen von Leclerc's Geschichte hervorgehoben worden ist.

Oseibia, II, 98, giebt auch in seinem Artikel über ibn Heitham1) folgenden Titel: Anhang (oder Zusatz: Ta'alik), welchen Ishak b. Junis, der Mediciner in Cairo, hinzufügte zu ibn al-Heitham in dem Buche des Diophantes über algebraische Fragen". Der hier genannte Verfasser des Scholion, oder der Scholien, Ishak b. Junis war ein Schüler des ibn al-Sam'h (XI. Jahrh., Oseibia II. 99, vgl. Leclerc I, 520, 532). Wenrich kennt auch diese Commentatoren nicht.

# § 136. Nikomachos von Gerasa (al-Djahrasini).

[Quellen: Ja'akubi S. 129 (bei Klamroth S. 9-16) mit einer Analyse der Arithmetik; Fihrist 269, II, 125 (wo ein Auszug aus Kifti) (Suter S. 22); H. Kh. IV, 461. Wenrich p. 306; Leclerc I, 227, vgl. mein "Alfarabi" 261; — um 100, nach Cantor, Vor-

les. I, 362.]

Dieser, bei H. Kh. neben Pythagoras erwähnte, mystische Mathematiker, auch als Pythagoräer bezeichnet, spielte eine Rolle in der arabischen Litteratur, z. B. in der Encyklopädie der "Lauteren Brüder"; dennoch vermisst man bei Wenrich, p. 306, die Artikel Nadim's und Kifti's, welcher den Gerasier mit dem Vater des Aristoteles vermengt, wie schon Ja'akubi;2) Nadim giebt folgende 2 Titel:

1. Das Buch der Arithmetik in II Tractaten, ms. 426<sup>15</sup> des Brit. Museum (p. 208 des Catalogs), enthaltend die Uebersetzung des Thabit b. Korra, führt den genaueren Titel: al-Mudkhil ila Ilm al-'Adad (= εισαγωγή ἀριθμητική), "welches (Buch) die Arithmetik genannt wird". Wenrich setzt dafür nach Casiri I. 387: Compendium, oder Auszug (Djawami'u).

<sup>1)</sup> Schon bei Woepcke, L'Algèbre d'Omar p. 76 n. 90, mit irriger Vermuthung über ibn Junis. 2) Mein Alfarabi S. 261.

Fünf mss. in Paris und München enthalten eine Paraphrase, oder Erklärung des Nikomaches von Rabi' b. Ja'hja, Bischof von Elvira (Recemundus?), hebräisch übersetzt von Kalonymos b. Kalonymos in Arles (1317).1) In der Vorrede spricht der Verfasser von einer arabischen Uebersetzung der Arithmetik aus dem Syrischen von dem Nestorianer 'Habib b. Bahriz für Tahir b. al-Husein (gest. 822/3). Al-Kindi hatte begonnen, diese Uebersetzung zu corrigiren, und seine Bemerkungen werden von Rabi' citirt.

Die Existenz der hier bezeugten syrischen Uebersetzung ist von einer allgemeinen Bedeutung, welche an dieser Stelle nicht

weiter verfolgt werden kann.

Der Titel "Arithmetik" scheint für die Bezeichnung des Werkes von Nikomachos ausreichend gewesen zu sein, daher bezieht z. B. Woepcke2) den Titel "Erklärung der Arithmetik" von Ali b. Ahmed abu'l Kasim al-Modjtabi, genannt al-Antaki (gest. um 376,. s. Fihrist S. 284; Flügel II, 134 hat den Autor nicht erkannt) und den fast gleichen Titel eines Werkes von ibn al-Heitham3) auf das Werk des Nikomachos. Hankel, in seiner Abhandlung über die Geschichte der Mathematik bei den Arabern warf dagegen den Zweifel auf, ob die Araber überhaupt mit dem Werke des Nikomachos bekannt waren; die obigen Nachweisungen kannte er allerdings nicht. Das angebl. "Schreiben" des Nik. an Pythagoras (Ahlw. V. 331 n. 5970) ist die Arithmetik des "Pythagoräers"!

# § 137. Teukros.

Ein Wort über 2 Artikel des Fihrist S. 270 (Suter 22, 55), welche ohne Zweifel denselben Autor betreffen. Flügel's Anmerkungen II, 105, 125 nehmen keine Notiz von den Untersuchungen Ewald's, Renan's und Gutschmidt's,4) deren negative Resultate wir als richtig annehmen. Der vollständige Text des Fihrist wird uns dazu dienen, einige positive Resultate mit grösserer Sicherheit zu erzielen.

1. Tinkalus, der Babylonier, verfasste nach Nadim ein Buch al-Wudjûh wa'l-'Hudûd; Casiri, I, 441, übersetzt in dem, aus dem Fihrist gezogenen Artikel Kifti's das Wort Wudjûh mit Physiognomia. Wir kommen auf diesen Titel unter 2. zurück.

Ibn Wa'hschijja behauptet, ein Werk von Tankaluscha, oder nach Kifti's Lesart Tinkaluscha, aus dem Arabischen in's Naba-

<sup>1)</sup> Hebr. Uebersetz. S. 516; Monatsschr. f. d. Gesch. u. Wiss. d. Judenth. 1893/94, S. 68.

<sup>2)</sup> Mémoire sur la propagation des chiffres p. 160 (vgl. oben § 89). 3) Oseibia II, 98; Woepcke, L'Algèbre d'Omar, p. 76 n. 84.

<sup>4)</sup> Gutschmid in ZDMG. XV, 47; Ewald in Gött. Gel. Anz. 1859, S. 239 (vgl. mein: Zur pseud. Lit. S. 6). Ueber Teucer s. H. Martin, Mém. sur cette question: La précision des équinoxes etc. (Mém. présentés t. VIII pt. 1, 1869) p. 406 (Sonderabdr. p. 104); Lenormant, La Magie etc. II, 123. Vgl. auch Zur pseud. Lit. 93 (H. Kh. VI, 247 n. 909) u. 97. — T. ist angeführt in Sirr al-maktum, ms. Petermann 207.

taeische übersetzt zu haben, dessen Titel: "Buch über die Figuren der Stufen (lies Duradj?) der Himmelssphäre und über das, was auf den Zustand der Geborenen hinweist". Von diesem Werke kannte man nur das schlechte Leydener ms. 1047; der Catalog III, p. 81 identificirt dieses Werk mit dem Commentar über das Buch Kanz al-Asrar (Schatz der Geheimnisse) von Hermes, bei H. Kh. V, 247. Ein anderes ms. fand sich im "Institut des langues orientales" in Petersburg n. 191. Ich füge ein 3. hinzu. nämlich der Medicea in Florenz n. 312: im Catalog ist der Namen "Trankluscha" wahrscheinlich Druckfehler, denn man liest Tankaluscha im Catalog von Magliabecchi, welchen Schelhorn veröffentlicht hat (Amoenit. III n. 105). Chwolsohn (Ueber die Ueberreste alt-babyl. Litteratur, Petersburg 1859, S. 130 ff.) beschreibt jenes Werk näher und hebt einen darin citirten Namen hervor, welcher Aristatalis lautet, aber "Aristabulos" heissen solle; Gutschmid bezieht denselben auf einen unbekannten griechischen Astrologen ἄριστάβουλος (sic). Es ist aber sehr bedenklich, einen unbekannten Autor aus der Hand eines Fälschers, wie ibn Wa'hschijja, anzunehmen, welcher die Namen der Patriarchen und Anderer verwandelt, um sie zu Nabatäern zu stempeln. Die Lesart Aristatalis, d. h. Aristoteles, ist anderweitig bezeugt durch ms. British Mus. 874 (Rieu p. 624), wo eine Abhandlung über die Figuren der Duradj [des Tenkluscha] aus Verwirrung dem Ptolemäus beigelegt ist und Aristoteles aus dem Buche des Bhmnkls. welches ihm beigelegt wird", erscheint. Ich lese das unerklärte Wort "Tankalus" und fasse die Sache so auf, dass das Buch des T. dem Aristoteles beigelegt wurde, weil er darin citirt ist, oder dass ein, dem Aristoteles beigelegtes Buch von T. citirt wird. Aus derselben Quelle stammen wohl die Auszüge aus Tank. bei dem jüngeren Nu's eiri (ms. Berlin Pet. 676, geschr. 1688, Ahlw. 5895).

Ich gehe aber noch weiter und betrachte ibn Wa'hschijja selbst als den Erfinder des Namens Tankaluscha, für welchen kein anderes unabhängiges Zeugniss vorliegt (wie Gutschmidt, S. 81 annahm); denn das von Chwolsohn, S. 31, 145, angeführte Buch Durr al-Natsim ist nicht von Avicenna, sondern eine andere Redaction des Werkes von Sakhawi, 1) worin ein Compendium der nabatäischen Agricultur citirt wird, welche selbst eine Mystification ibn Wa'hschijja's ist. Kifti schöpft aus dem Fihrist, welcher an einer früheren Stelle (S. 238) 2) eine Notiz nach einer unbekannten Quelle in den Bericht des abu Sahl b. Naubakht einschiebt, und auf diese Stelle scheint Nadim hinzuweisen in dem Artikel, welcher auf Tankaluscha folgt, nämlich:

Tinkarus, der Babylonier, Verfasser des Buches al-Mawâlîd

<sup>1)</sup> Hebr. Bibliographie XIV, 17.

<sup>2)</sup> Diese Stelle ist bisher nicht in Betracht gezogen, obwohl Flügel (II. 125) darauf hinweist.

alâ 'l-Wudjûh wa'l-'Hudûd. Dieser Titel ist wesentlich derselbe wie der des Werkes von Tankaluscha, und wenn ein Werk von Tinkarus existirte, so ist dieses die Grundlage jenes Titels. Schon Salmasius erkannte in Tankaluscha den Babylonier Teukros (aus Kyzikos?), Verfasser eines Buches über die Wirkungen (Apotelesmata) der Figuren (προσωπα, facies), welche sich in den "Decanen" des Thierkreises erheben. Das ist nun gerade der Hauptgegenstand des Werkes, welches dem Tankaluscha beigelegt wird; die einzige noch übrige Frage scheint also die: Hat ibn Wa'hschijja ein, aus dem Griechischen in's Arabische übersetzte Buch unter dem Namen Tinkarus (Tikros) benutzt, oder nicht? Gutschmid, S. 88, hält es für wahrscheinlich, dass ibn Wa'hschijja von einer um 542 aus dem Griechischen des Teukros geflossenen persischen Uebersetzung Gebrauch gemacht habe.

Vielleicht wird die Geschichte der Figuren der "Decane" bei den Arabern zur Lösung dieser Frage führen. Abu Ma'aschar (Introductio VI, 2) giebt die Decane nach den Persern, Griechen und Indern;1) er scheint aber auch über diesen Gegenstand ein besonderes Werk verfasst zu haben, dessen Titel im Fihrist S. 227 als 'Suwar wa'l-Duradj etc., welcher zwar bei Kifti (Casiri I, 352) fehlt, doch nicht eine Doublette des vorangehenden Kitab al-'Suwar ist. Uebrigens hat schon Agrippa an Nettersheim (De occulta philosophia II, Cap. 37) die facies des Teucer Babylonicus

mit denen der Araber zusammengestellt.

Ich vermuthe schliesslich unseren Tankaluscha in dem Weisen Tenkul, welcher im türkischen Alexandernameh vorkommt (ms. Leipzig, Catal. von Fleischer).

# § 138. Aristarch (Aristarkhos).

[Quellen: Fihrist 270, II, 125 (Suter S. 23, 56); Kifti ms. (abgedruckt im Fihr. II, 124 unten); H. Kh. VII, 1043 n. 1611; Wenrich p. 209; Leclerc I, 228; Steinschneider, Zur pseudepigr.

Literatur S. 86; ZfM. X, 478; Günther, Handb. S. 39.1

Nadim giebt unter diesem Autor nur einen einzigen Titel: Buch des Körpers (Djirm)2) der Sonne und des Mondes. Bei Kifti sub voce steht für "Djaram" (Körper) 'Hadd (Grenze), und H. Kh. fügt den Namen des Aristarch zum Artikel "Buch der Sonne und des Mondes" von einem anderen Verfasser (V, 105 n. 10231), ohne zu bemerken, dass der Titel des Werkes von Aristarch sich unterscheide, nachdem er in zwei aufeinanderfolgenden und confusen Titeln (V, 70 n. 10020 u. 10021) Folgendes an-

2) Suter S. 23 lässt dieses Wort weg und beachtet es nicht S. 56, wo

H. Kh. V, 105 übersehen ist.

<sup>1)</sup> ZDMG. XXIV, 341, 383, vgl. XXV, 397 zu S. 146 (zu Baldi p. 15 n. 10). Die fazes bei 'Sufi finden sich nicht in Ed. Schjellerup; in einem alchemist. Werk bei Pertsch, Cat. I, 153 n. 85 14.

gegeben hat: "Buch der beiden Körper von Sonne und Mond und die Entfernungen beider" von Aristoteles (!) in 17 Figuren (Theoremen), redigirt von Na'sir al-Din (Tusi), und: die beiden Körper der beiden Lichter und ihre Entfernungen von Aristarch in 19 [lies 17] Figuren,? beendet . . .?1) Der 2. Titel ist anderswo (II. 213 Ta'hrir) nach der Redaction des Tusi gegeben, nämlich unter den mittleren Büchern, wo als Uebersetzer Costa b. Luca genannt wird. Ausser den mss. dieser Sammlung seien hier noch erwähnt ms. India Office 7446, Trinity College in Cambridge O. 5, 15 (Palmer p. 180), Khedive V, 205 (Suter S. 25; früher Mustapha Pascha, ZDMG, XXXI, 321); Brit. Mus. access, 778 (Catal. 1894, p. 531). Die Uebersetzungen und der Commentar des abu'l-Wafâ bei Wenrich p. 209, und Leclerc I, 228, haben ihren Ursprung in einem Irrthum Casiri's I, 346, wie zwei andere dem Aristarch beigelegte Schriften, welche oben § 134 besprochen worden sind.

#### § 139. Ergänzung.

Wir schliessen diesen Abschnitt mit einigen kurzen Nachrichten über drei von Wenrich und Leclerc weggelassene Mathematiker, deren Schriften von Arabern übersetzt scheinen.

- 1. Armaniut, oder Aumanius (Ammonius?) ist der Namen eines Verfassers von astronomischen Tabellen (Almanach), welche der berühmte al-Zarkali (um 1080) redigirte und in den seinigen aufnahm. Mehrere lateinische Manuscripte (s. die Aufzählung in ZfM. X, 365) enthalten eine Redaction des Johannes de Pavia (XIII. Jahrh.?) unter dem nachfolgenden Titel: Canones Humeni super tabulas eius qui dicantur Almanach" [es wird hinzugefügt:] "Humenus . . Egyptiorum philosophus, magister filiae Ptolemaei [Cleopatrae?] composuit . . . supra annos Egyptiorum quos Arzachel Grecorum (!) philosophus . . ad annos Alex. M. mutavit . . magister Joh. Papiensis eas transtulit ad annos christi."
- 2. Philo, der Byzantiner, Zeitgenosse des Heron, dessen Lösung eines geometrischen Problems aufgenommen ist in dem Commentar des Eutocius zum II. Tractat der Sphaerica von Archimedes (s. § 110; Casiri I, 382 und Wenrich p. 197 geben dafür "Philemon"; der Leydener Catalog III, 52 giebt Alb'hti), ist der Verfasser eines Werkes über Mechanik ('Hijal, welches Wort oft falsch übersetzt wird), von Hagi Khalfa erwähnt (I, 401), woraus ohne Zweifel eine Stelle über die Leitung des Wassers bei ibn Awwam (französ. von Clément-Mullet III, 3 p. 131); Casiri I, 342 bei Wenrich p. 92 hat noch Aflimun (Philemon). Im ms. des Ja'akubi (bei Klamroth XLII, 2) erscheint "Aflimun" als Verfasser

<sup>1)</sup> Das folgende Chronostichon berechnet Flügel 276! Die Ed. Cairo des H. Kh. II, 144, hat ein d für r, wonach 76 herauskäme.

der "Mikhanika". - Wir haben bereits oben (§ 132) die Ueberschrift des bodleianischen Manuscripts Uri 954 erwähnt (citirt von H. Martin l. c. p. 119), worin es heisst: "Das, was Heron gezogen hat aus den Büchern der Griechen Philon und Archimedes über das Schleppen der Lasten etc., über die Mittel, das Wasser steigen zu lassen und zu sammeln." Bei H. Martin l. c. p. 25 heisst es: Suivant un compilateur arabe, Héron, dans plusieurs autres ouvrages [outre les Automates] aurait mis à profit les oeuvres de Philon." Das ist aber ein Irrthum. Ein Fragment der Mechanik des Philon, wie es scheint aus dem Arabischen lateinisch übersetzt, ist veröffentlicht von V. Rose, Anecdota graeca, Berlin 1870. - Philo wendet sich am Anfange des Werkes an Ariston; vgl. § 123.

3. Timochares beobachtete die Sterne, nach einem Citate im Almagest, 420 vor Ptolemäus; so nach Kifti, ms. Artikel Timochares; H. Kh. III, 470 n. 6473, giebt das Datum 494 nach Nabuchodonosar, oder 915 vor dem Islam; beide Quellen erwähnen kein Werk des Timochares. In dem Verzeichniss des Raimondi (bei Libri, Hist. des sciences mathém. I, 246) liest man: "Timo-

chares de Astrolabio"; dieser Titel ist aber sehr verdächtig.

# Anhang. § 140. Alchemie.

Nachdem die drei grösseren Capitel des Fihrist über Philosophie, Mathematik und Medicin erledigt waren, betrachtete ich eigentlich die Pariser Preisaufgabe als erschöpft, mit Vorbehalt von Einzelheiten, welche ausserhalb jener Capitel sich noch finden sollten. Bei der Veröffentlichung des vorangehenden Abschnittes hielt ich es für angemessen, meine Notizen über solche Einzelheiten zu sammeln, fand aber zu meiner Genugthuung, dass sie sich in Anschluss an ein anderes Capitel des Fihrist gruppiren lassen, nämlich um das X. über die Alchemie, S. 351 (II, 186), französisch übersetzt bei Berthelot, La Chimie etc. III, 26 ff.; doch ist aus verschiedenen Gründen hier eine andere Methode der Behandlung vorgezogen worden. Nadim behandelt nach einer Vorbemerkung und Aufzählung älterer Namen als Autoritäten zuerst die verschiedenen Hermes, welche oben § 108/9 erledigt sind, dann folgt Osthanes und Zosimus (s. weiter unten) und eine Aufzählung von alchemistischen Autoren, ohne sichtbare Anordnung und ohne Angabe einer Quelle, auch ohne Unterscheidung von älteren und neueren Autoren; darauf folgt S. 354 ein Artikel über Khalid b. Jazid, ein Verzeichniss von Titeln verschiedener Autoren, dann ein Artikel über Djabir b. Hajjan u. s. w., dann über einige jüngere Autoren, die uns fern liegen. Ueber das Verhältniss von griechischen Autoren zu arabischen Uebersetzungen erfahren wir brutwenig; es kann also das Ganze nur als rohes Material benutzt werden. Die Beschaffenheit des Letzteren ist aber von so eigenthümlicher Natur, dass eine vollständige, eingehende Bearbeitung meine Kräfte und den angemessenen Raum überstiege, während das Interesse daran nur einen kleinen Leserkreis verschaffen dürfte. Ich beschränke mich also auf einige allgemeine Bemerkungen und eine alphabetische Aufzählung von Namen, deren einzelne noch der sicheren Entzifferung bedürfen; vgl. V. Rosen, Les Manuscrits arabes de l'Institut des langues orientales, Petersburg 1877, p. 130 n. 198, zu dem Werke des Tamimi, nach Flügel im 4. Jahrh. H., dessen Zeit vielleicht durch die Citate griechischer Alchemisten sich genauer ergeben wird.

Als Hilfsmittel benutzte ich: Sprengel's und v. Hammer's Artikel , Alchemie" im Ersch und Gruber II, 415; Schmieder, Geschichte der Alchemie (1832), Höfer, Histoire de la Chimie 1842 (eine jüngere Ausgabe ist mir unzugänglich); H. Kopp, Beiträge zur Geschichte der Chemie, Braunschweig bis 1875, Berthelot, Collection des anciens Alchimistes grecs, II Bde., 1888; Introduction à l'Étude de la Chimie des Anciens et du Moyen âge 1889; la Chimie du Moyen âge, 3 Bände 1895. Vergl. auch A. Berthelot, Rapport sur les mss. alchimiques de Rome, in den Archives des missions scientifiques, 3me série t. XII, 1887, p. 819 -54. - Ausserdem benutzte ich Borellus, Bibliotheca chimica, Heidelberg 1656, 120, nach den Autoren alphabetisch geordnet, und einen Artikel "Sulle Scienze occulti nel Medio Evo e sopra un codice de la famiglia Speciale" von S. J. Carini in der "Rivista Sicula di Scienze" ecc. anno IV, vol. VII, Palermo 1872, ohne Index und sonst Manches zu wünschen übrig lassend.1)

Namen angeblich alter Alchemisten finden sich in einer berühmten griechischen Stelle, schon bei Fabricius, Bibl. gr. XII, 752 aus Codex Gotha VI a 8 und bei Bt. Coll. I, 26; Namen, welche in einzelnen alchemistischen Schriften vorkommen, findet man bei Bt. aus der "Turba" p. 234, aus Rosarium Ch. I, 234; aus Osthanes III, 14, verstümmelte Namen I, 238 und aus Avicenna I, 300; s. auch V. Rosen, l. c.

Die lateinischen Schriften knüpfen nicht direct an griechische, sondern an arabische Originale (Bt. 237). Die ältesten mss. reichen nicht über 1300 hinauf (Bt. I, 232). Man findet darunter sogar zwei kleine arabische Lexica (Bt. I, 186). Nach Berthelot (I, 253) gehören die lateinischen Uebersetzungen vorzugsweise nach Spanien. - Die angeblichen Uebersetzungen aus dem Hebräischen (Bt. I, 229, von der Turba giebt es zwei, I, 254) beruhen auf unbegründeten Schlüssen; nähere Angaben in meiner

<sup>1)</sup> Ich bezeichne mit "Bt." Berthelot, Introduction, mit "Ch." desselben la Chimie etc., mit "Bor." Borellus, mit "Car." Carini. — Louis Figuier L'Alchimie et l'Alchimistes 3e ed., Paris 1860, ist durchaus sachlich und bietet für unser literaturhistorisches Thema Nichts, wie aus dem Autorenindex zu ersehen ist.

Abhandlung: "Lapidarien" in den "Semitic studies", herausgegeben von Ge. A. Kohut (Berlin 1896), S. 44, Anm. 2.

Bei der conjecturalen Entzifferung verketzerter Namen aus arabischen Quellen ist hauptsächlich der arabische Schriftcharakter zu berücksichtigen (s. unten unter Zosimus), in zweiter Linie der lateinische.

Die angeblichen Autoren erhalten mitunter willkürliche Titel, wie König, Philosoph, Weiser u. dergl., und werden in verschiedene Länder versetzt, z. B. "Aristoteles, der Aegypter"; in der Bezeichnung "Perser" (s. z. B. Archelaus) liegt vielleicht eine Tendenz (s. unten unter Stephanus). Neben den noch unerklärten Fictionen, z. B. Aristoteles an Romus, Sohn des Plato (Bt. III, 96), Gregorius (ibid. 98, ob aus dem Astrologen Djordjis?) finden sich vermeintliche Autoritäten aus der Bibel, von Adam angefangen, welche theilweise durch die Legende erklärt werden müssen. Schon im Fihrist erscheint Moses mit seinem Bruder Ahron und Karun (d. i. Korah), dessen Reichthum in der jüdischen Legende sprichwörtlich geworden; er soll Mirjam geheirathet haben, welche schon bei den Arabern mit der Jungfrau Maria, der Mutter Jesu, identificirt wurde; mit jener scheint man auch Maria, "die Koptin", die Sklavin Muhammeds, confundirt zu haben; Methusalem "vivax" (bei Borell p. 147) muss wohl sein hohes Alter durch den Stein der Weisen hewirkt haben.

In den Verzeichnissen der Alchemisten figuriren auch unter entstellten Namen Aerzte und Astrologen; Djabir selbst unterscheidet seine Schriften der Form nach in eigentlich alchemistische und medicinische (Bt. III, 138; vgl. Kopp, Beiträge III, 53 über die Bezeichnung medicinisch für Geber's Recepte); nach Berthelot (I, 325) waren die meisten Aerzte Alchemisten; den Namen Akulas erklärt er (II, p. XXXV) durch Asklepias oder Aquila, Uebersetzer des alten Testaments, der sich auch mit Astrologie beschäftigt habe(!).

Die hierher gehörigen arabischen Manuscripte sind gering an Zahl und früher unbenutzt; über die arabischen Uebersetzer, Commentatoren oder sonstige Bearbeiter finden sich im Gegensatz zu anderer Literatur nur verschwommene oder complicirte, grossentheils erfundene Ueberschriften, wie in der gesammten abergläubischen pseudepigraphischen Literatur - die lateinischen Bearbeitungen sind grossentheils untergeschoben; Bt. unterscheidet z. B. wiederholt zwischen dem lateinischen und arabischen Djabir (I. 344, III, 122). Bt. benutzt mss. im British Museum (II, p. XVII), Cambridge (n. 2 und 7 enthält Zosimus in 12 Büchern und Demokrates; Bt. II, p. XXIII und 203), Paris 972; Leyden 1259 (Osthanes III, 13), Paris, suppl. ar. 1074 bis (III, p. 16, 24); einige mss. des Khedive s. unter einzelnen Namen; sollten etwa unter diesen einige erst in neuester Zeit aus dem Lateinischen übersetzt. resp. zurückübersetzt sein?

Das nachfolgende alphabetische Verzeichniss ist wohl der erste

Versuch einer Aufzählung, resp. Restitution, der griechischen Autoritäten, welche durch arabische Ueberlieferung auf uns gekommen sind, und darf weder auf Vollständigkeit noch überall auf genügende Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Die Frage, in wie weit hier wirkliche Verfasser von Schriften vorauszusetzen seien, kann kaum mit Hilfe von Sachkenntniss entschieden werden, liegt uns also fern. Im Allgemeinen habe ich dabei auf meine anderweitigen Versuche zur Entzifferung der entstellten Namen im "Continens" des Razi Rücksicht genommen.

Africanus, s. Arsianus.

Agathodaemon, mit dem vollen (jüngeren?) Namen اغاتاليمون. dessen سالة كليم ms. Khedive V, 395, سالة كليم im Fihrist S. 353 (II, 189); Agadmon, Agadimon, Agadmion, Agathodamon graecus, Agmon bei Bor. p. 3 und Egadimon p. 80; Bt. I, 253, III, 95.

Alexander [M.], Epistola, gedruckt (Car. p. 47); Iskandarus, Fihrist, S. 353, كتاب الاسكندر, S. 354, Z. 14; s. auch Ari-

stoteles.

Alphidius, s. Asphidius.

Anaximenes (s. unten Eximiganus) und Olympiodor (vgl. Rosen, S. 131, A. 5) als Alchemisten, s. Tannery in Stein's Archiv für d. Gesch. d. Philos. I, Heft 3.

Antiochus, Bt. I, 248.

Apollonius von Tyana, wahrscheinlich auch der arabische Balinas, Belinas (Bt. I, 257), Belus, Baelus, Belinus (Bor. 42), Bilonius (Bor. 46). Hierher gehörte der Artikel Apollonius, der abgesondert erschien in ZDMG. Bd. XLV (1891), S. 439 ff.; dazu Gottheil, Bd. XLVI, S. 466, mein: Hebr. Uebersetz., S. 845; Hertz, Aristoteles in der Alexandersage (Abhandl. d. Münchener Akad.) 1890, S. 31 (mir erst seit Kurzem zugänglich; vgl. auch G. Favre, Mélanges d'hist. lit., Genève 1856, I, 9). Ich habe dort folgende Schriften besprochen: 1. Buch der Talismane (S. 442), ms. Berlin, Petermann 66, jetzt bei Ahlwardt n. 5908 (V, 303); 2. über den Einfluss der Pneumatika, hebräisch als Einleitung zu einem früheren Buch der Talismane; 3. über Magie, hebräisch von Salomo b. Natan (S. 444); 4. Djâmi'u 'l-Aschja . . ., auch Buch der Ursachen (S. 445), worin Spuren des Poemander von Hermes; mss. im Brit. Mus. 424, Gotha 823, London, India Off. 472, Leyden 1207, in Paris 959, Refaja § 15 n. 197, Upsala 336, in Constantinopel; 5. über Zauberei; 6. er entdeckt das Buch نحية des Hermes (s. oben § 69). - Zweifelhaft ist das Buch über die sieben Bilder (اصنام) S. 440, Wenrich, p. 240, citirt nur die falsche Lesart bei H. Kh.), welches Eidemir al-Djildaki commentirt haben will. Es wäre nicht unmöglich, dass es sich hier um ein

alchemistisches Buch handele, da die siehen Metalle auch unter dem entsprechenden Namen der Planeten gehen.1)

Archelaus (ursprünglich der Lehrer des Sokrates, s. Grässe, Literargesch. III, 634), خلاص im Fihrist, S. 353, als Verf. eines Traumbuches, welches mit dem Lobe Gottes beginnt (H. Kh. III, 363 n. 595b), ms. in Constantinopel (H. Kh. VII, 404 n. 1602), auch Archilleus, Arisleus fil. Ablad (Serapeum 1863, S. 210); Bor. p. 25; Archel und Archelaus (Car. p. 41, 161, 168, 171 "Perser"), Archelaos, Arsilaos (Bt. III 12, 16); Arisleus, Verf. der "Turba" (Bt.); Aristeus ms. Turin 397 (Pasinus II, 92), Aristaeus (Bor. p. 26), Archimus, Arissai, Arisseus graecus, Ariselus (Bor. p. 25, 26 als verschiedene). Ist hier etwa an Aristeus, den Lehrer des Chiron zu denken? (De Gubernatis, La Mythologie des plantes 1878, I, 45, 89, 117 zwischen Chiron und Orpheus.)

Aristoteles (Pseudo-), der "ägyptische" (Bt. Introd. 216), Verf. von "de perfecto magisterio" (Bt. Ch. I, 311); Brief an Alexander M. über Alchemie, syrisch commentirt von Barseba (W. Wright, Hist. of syr. lit. 1894, p. 288); an Alexander, als dieser in die "finsteren Gegenden" sich begab [also unter Einfluss von Pseudo-Kallysthenes] (Bt. I, 248, vgl. 272, 278); Bor. p. 27 führt auch die Diätetik aus dem Secretum secretorum an und identificirt das gleichnamige Secr. secr. von Razi (worüber s. ZDMG. XLVII, 362). Ein Résumé der Logik des Arist. wird mit einer Versicherung der Orthodoxie desselben eingeführt bei dem arabischen Djâbir b. 'Hajjan (Bt. III, 19, vgl. p. 141 die Kategorien; oben § 41, S. 35).

[Arnaldus "graecus" bei Bor. p. 30 ist aus A. de Villanova fingirt?]

Aros, s. Orpheus.

Arsianus, Arsicanus (Bor. 31) ist schwerlich durch Aehnlichkeit von arab., und , auf Eugenius (s. d.) zurückzuführen, eher auf Archigenes, vgl. Obsamiganus bei Bor. 162; Africanus, Bt. I, 243; Arsindjanis, Fihrist, S. 357, Z. 4 (II, 194 und Index, S. 274, Archigenes) bei Bt. III, 35 n. 5!

Arsimeles (Bor. 30)?

Arsimon, سيمور, dessen Risala in ms. Khedive V, 395. Artephius, oder Artefius (Bor. p. 31, vgl. p. 33 "Atephimalef"), über welchen ein Artikel von Chevreuil in den Mémoires de l'Acad. t. 36 p. 24 - 82. Obwohl dieser Autor von seinen 1000 Lebensjahren spricht, bin ich doch von meiner Ableitung des Namens von Stephanus (mein Alfarabi, S. 166, ZDMG. XVIII, 193) nicht zurückgekommen, welche Bt. I, 236 nicht

<sup>1)</sup> Die 7 Körper des Djabir sind wohl ebenfalls die 7 Metalle, vgl. ZDMG. XIL, 276.

kennt; vgl. Monatsschr. für Gesch. v Viss. d. Judenth. 1893/4, S. 42.

Asphidius (Asklepias nach Bt. III, 16 und Slane), dessen شفيديوس, über Alchemie in ms. Paris (2611 Slane); vgl. Fabricius, Bibl. gr. I, 64. — Identisch scheint سفيدس im Fihrist, S. 353, Z. 26 und سافيدس dessen ناس, in ms. Khedive V, 393. Rosen, S. 131 A. 4 möchte michte emendiren, und Synesios lesen; dann wäre wohl mit nöthig; s. aber unten. Wahrscheinlich gehören hierher andere Entstaltungen: Alphidius, oder Alfidius, Bor. p. 8, 9. Alsido bei Car. p. 141, Alvidas, Bor. p. 10. Ein lib. methedurorum (?) des Philosophen Alphidius (lat. ms. Paris 6514) redet einen Theophilus an (Bt. I, 19); vgl. unter Theophilos.

Balinas s. Apollonius.

Danaus, Dardanus, Dardarius, Darduus, Dardius, Bor. 67, Dardaris = Dardanus (bei Plinius), Bt. I, 257, Dardano, Car. 47; vgl. Damigeron bei Rose, Damigeron de lapid., im Hermes, IX, 471.

Demagoras, Bor. 71, Car. 47; vgl.

Demetrius graecus, Bor. p. 71; ob Demokrit?

Demokritus und Dimokrates (im Arabischen oft verwechselt, s. III, § 34, ibn Beithar, deutsch von Sontheimer II, 141, 3; et dicitur in lib. Democriti medici, Serapion n. 324 feniculum, nicht bei Razi, Simpl. n. 340; ibn Beithar I, 487 faus Avicenna oder Galen?], arab. II, 134). Democritus bei Bor. p. 71, 72 Verschiedenes; Car. 46, 47; Bt. Intr. p. 70, Ch. II, p. X, XXXV, 314 (s. auch Index), III, 83: im "Buch der Formen"; über Verwechselung mit Hippokrates II, 314; s. auch unter Zosimus.

Diamedes und Diomedes "Arab.", Bor. p. 73/4, s. folgende Namen.

Diasundes, Bor. p. 73, ob Dioskorides? Discanius, Bor. p. 74; Dikrasion, Bt. II, 280 n. 18. Einen Priester Dioskoros s. unter Krates (Bt. II, 191). Im Fihrist erscheint ديسقير S. 354 Z. 13 mit و und Z. 15 mit einem کتاب, als ihn بدسیوس Job Synesius? s. Kopp, Beitr., Heft I, 151, 157] fragte. Der letzte Namen fehlt in beiden Registern des Fihrist.

Diogenes, Bt. II, 282 n. 34.

[Djamhur, im arab. Osthanes, bei Bt. III, 14, ist natürlich nicht ein Namen und erinnert an den Titel "Turba" in den alchemistischen Sammlungen, ohne dass gerade ein bestimmtes Buch citirt sein muss. Auch im 'Hawi des Razi kommt häufig yor.]

Eugenius, ارجيانس im Fihrist p. 354, II, 194, wird Bor. p. 89 citirt, s. p. 85 Ed. 1656. - "Eudjanis" in einer Variante bei

Ja'akubi (s. § 27) scheint nicht hierher zu gehören.

Eustathanes [ob Eratosthenes?] Bt. II, 283 n. 29.

Eutites, Eutichius nach Bt. I, 243.

Euthasia, s. unter Zosimus.

Exemiganus, Eximerus, Eximesias, Eximidrus, Eximidrus, Eximandrus, Eximesias, Eximeus, Eximenus, 
Fledius, Flodius, Bor. 92, Plodius (Bor. 178), — s. Hermes (Micreris) und Morienus; ob Palladius? An Plodius schreibt Mithridates, Bor. p. 154.

Galenus, Galienus, Bor. 96; Car. p. 441, angeführt von Osthanes bei Bt. III, 14.

Henoch's. Hermes.

Heraklius, Kaiser, wofür عرقل Fihrist, S. 353 Z. 27 (wo vierzehn Bücher, daher auch Herkules, Heraklitus); s. Bor. p. 109;

Bt. Intr. p. 176, 216 (arab.).

Hermes, s. oben § 108/9 (Trismegistos), Bor. 109, Hermogenes [so auch im latein. Secretum secretorum von Pseudo-Aristot.] Bor. p. 111; Car. 79, 160; als Perser bei Bt. Intr. p. 288; er wird von Homer nicht verstanden (Bt. Ch. II, p. XX).

-- Zu den S. 194 aufgezählten Schriften kommt ohne Zweifel:

17. کتاب المهاریس "Moharis" für Mahraris (lat. Micreris etc.

— Mercur) ms. Paris a. f. 1076 (Slane 2954²), der auch in dem dort vorangehenden Werke des ibn Zohr (siehe darüber Virchow's Archiv Bd. 57, S. 110; Leclerc II, 85) citirt ist; vgl. auch Rosen S. 132. — M. schreibt an Mirnefind (Bt. I, 247) oder Milvescindus, Mirifindus; Mirvessindo bei Car. p. 160. — Identisch ist wohl auch

S. 353, im Index II, 278 unerklärt. Hippokrates, Car. 141, s. unter Demokrit,

Idris, s. Hermes.

Ifindrus (Bor. 116) = Alexander? *Invidus* (119), *Isimadres* (229), Ismindruos, Isudrios, *Ixymidrus*, Ixundrus, Ixistius (121, 122, Fabricius, Bibl. gr. XII, 71), *Ysimidius* (242).

Ilos (Bor. p. 116), Ylios, Ylos (Bor. 220); vgl. ايلاوس Fihrist II. 189?

Johannes, nach Einigen Verfasser des Buches der "Siebzig" (Bt. I, 320), s. Zosimus.

Kleopatra, Bor. p. 60, Fabricius, Bibl. gr. XII, 759; vgl. mein: Zur pseudepigr. Lit., S. 91, wo lies S. 43; vgl. Roeper, Lectt. Abulfar. I, 21 A. 61.

Krates, Bt. II, 278, sein Buch arab. III, 9 (abbrevirt von Khalid), 11, französ. p. 44. Ob aus Kratevas, Caratis oder dergl.? s.

Virchow's Archiv XLII, 108, LXXXV, 153. - Kr. wird alru'hani genannt (Catal. Lugd. Bat. III, 194 und bei ibn Sab'in. Journ. Asiat. 1873, t. XIV, p. 400, 409), (al-samâi), der himmim Fihrist S. 354, فرانيس السمائي im Fihrist S. 354, Z. 16 (unerklärt im III. Index S. 278) zu berichtigen قاطيس. vielleicht قراتيس. - Hierher gehört vielleicht auch der Namen Acratis in der Turba (Bor. p. 2). - Das Buch des Kr. befand sich im Tempel des Serapis (Bt. III, 45; vgl. mein: Zur pseud. Lit., S. 43, Cat. Lugd. Bat. III, 194, mein Alfarabi, S. 152 zu S. 190; "Saradib", bei Flügel, Arab. HSS. in Wien II, 561. Scholien des Synesius an Dioscoros, Priester des grossen Serapis "tumba Semiramidis" (!), s. bei Fabricius, Bibl. gr. XII. 769; Kopp, Beitr. I, 151, 197).

Mahraris, Micreris etc., s. Hermes.

Markos, arab. Markus etc. (مرقونس im Fihrist, S. 353, Z. 25), König von Aegypten bei Bt. III, 124, vgl. I, 96 und 128; er spricht zu einem König Theodor (nach I, 249 im X. Jahrh.!); s. auch Rosen, S. 132. Ob vermengt mit Marcus graecus, der über das griechische Feuer schrieb? (s. Bt. I, 89 und 92). -Marcox rex Arabs, oder Marchos, Marcos, Marcus (Bor. 146, 232), Martas rex (147), Marcus Romanus (232). — Ein Marcus Neapolitanus (171).

Morienus an seinen Schüler Flodius (Plodius), welchen auch Mithridates anredet (Bor. p. 155). De opere capillorum Bt. 72, 242 (ein "syrischer Mönch"); ob Morion, Morigenes bei Bor. 156? Wahrscheinlich auch مويانس, Fihrist 353, Z. 26,

wo 🗻 zu lesen wäre.

und مصحف القم dessen ، نوداطيس Nodatis, oder Nudates? (Metallnamen?) in ms. Paris (Slane 2595 n. 3/ und 5/); vgl. کتاب نادرس الکیم Fihrist 354, Z. 21, wenn nicht also Theodorus zu lesen ist; vgl. auch نملادس Nilades, Schüler des Hermes, Fihrist 353, II, 192.

Orpheus (auch arab. Arkaus); Bor. 163 hat auch Orfulus, Orsoltus, Orsoleus, Orsilanus, was aber auf Archelaus führt; Orfeo bei Car. 47; Bt. Intr. 17. — An Arkaus schlösse sich Arkimius, Armerius, Armenius Archae filius, Bor. p. 27. - Aros (für

also Ahron conjicirt, العرون wird Fihrist II, 190 العرون wobei an den Syrer in der medicinischen Literatur zu denken wäre) hält Chwolsohn für Orpheus; (ad regem Meffohe bei Bor. 30), hingegen Bt. I, 249, 256, III, 12, 16 für Horus; Beides wäre eine ungewöhnliche Verwandlung.

Osthanes oder Ostanes (Fihr. S. 353, II, 189, auch in Catal. Leyden III, 193; ZDMG. XXIV, 706; zu den dort aufgezählten Quellen kommt V. Rose im Hermes IX, 475, 479 Anm. und

Ost., "der Perser" bei Rosen, S. 132). Osth. gehört in den Kreis griechischer Alchemisten (vgl. Fabricius, Bibl. gr. II, 189), bei Bor. p. 164, auch: Osthares, vielleicht auch Oziambe? Car. p. 47; wahrscheinlich identisch ist Istanius, citirt von Sokrates bei ibn Sab'in (Journ. Asiat. 1879, t. XIV, 386, Mehren umschreibt "Stanius", indem er ein prosthetisches Alif annimmt, aber den Namen unenträthselt hinstellt). Ich identificire ferner: Ascanius (Bor. p. 32, 235), Astamus, Astanus, Astanius (Bor. p. 32); s. Bt. Intr. p. 211, 216, 219, Ch. I, 257 (auch Otanes) III, 9, 13, 309; er wird der "göttliche" genannt (Bt. II, 310), will Etwas von Aristoteles selbst gehört haben (Bt. III, 117). — Ob auch der "Uebersetzer" des Pseudo-Plato, Astuminas?

Dem Osthanes wird ein Werk in drei Abtheilungen zu vier Capiteln beigelegt in mss. Brit. Mus. 1000 (Bt. II, p. XVII), Libri 28, Paris 972, suppl. 1077 (2605, 2855) u. Leyden 1259; aus letzteren beiden arabisch und französisch bei Bt. III, 67 und 116 (vgl. p. 105). Die Vorrede, meines Wissens nirgends im Original veröffentlicht, giebt eine unklare, verdächtige Geschichte des Buches (Catal. Leyd. III, 192, Bt. III, 13). Der Beinamen Aros wird hier dem bekannten Khalid b. Jazid, angeblich Uebersetzer, oder Commentator, beigelegt. Am Ende sind zwei Capitel beigefügt. Der Fihrist kennt nur ein Gespräch des Osthanes mit dem in dischen Könige Muhim oder Tuhim, etc.

Plato; Bor. p. 178 hat noch einen "Plato jun." "cum Comm. Hamech", eine Doublette des "lib. quartorum", mit Comm. von abu'l-Abbas ("Hebuabas") etc., s. unter Plato, § 37, S. 27;1) Bt. Intr. p. 247, schreibt es ohne genügenden Grund einem Juden zu. Ein Citat Plato's Bt. III, 79, Z. 4, vgl. I, 276, die

Idee der ersten Materie im Timäus.

Plodius, f. Fledius.

Ptolemaus wird nur citirt; Bt. III, 29, 156, vgl. S. 78.

Pythagoras, Bor. p. 178, 181; Car. p. 46; Bt. Intr. p. 206, Ch. III, 133.

Rosimus, Rosinus etc., s. Zosimus.

Safidas, s. Asphidius.

Secundus, diesen Namen vermuthe ich in "an Hadrian", Fibrist S. 354; s. Hebr. Bibliogr. XIV, 57, XVI, 124. Dukes, Philosophisches, S. 117 bringt Sec. mit Balinas = Plinius zusammen.

Serapio, Bor. 200, ist wohl der syrische Arzt?

Sergius, Siafisos, الراس عيني Fihrist S. 354, Z. 19 und Z. 28, s. Index, S. 278 - der syrische Uebersetzer bei Bt. III, 19, 134, 145, p. 144: "Chergius". Danach zu ergänzen A. Baumstark, Lucubrationes Syro-Graecae, Diss. Lips. 1894, p. 366, wo entstanden sein soll! مرسرجيس aus مسرجيس

<sup>1)</sup> Zum Problem der Verdoppelung des Altars vgl. die Abhandlung von Kitao, Bibl. Mathem. 1895, S. 117.

- Sokrates, Bor. 202, auch Sabofores, Aesubofes, Tuboserus? Bor. 204 denkt an Aeskulap. Er wird citirt, s. Bt. III, 19, 20, -Unter seinem Namen geht ms. Paris, Slane 2625 5 (s. § 31.
- Stephanos, Stephanus, der bekannteste und am meisten citirte Autor oder Commentator (ZDMG, XLV, 440), wird gewöhnlich mit dem Kaiser Heraklius in Verbindung gebracht. Die Namen beider haben im Arabischen Verunstaltungen erlitten, die auch hier nicht erschöpft sein werden. Bei Bor. gehören hierher. ausser Stephanus p. 203, St. magnus p. 239, 240 (Stefano bei Car. p. 47): Astafon p. 33, Aulphanes 34, Estienne 81, Artophanes (aus Artephius?) 163. Der Uebersetzer Astuminas (§ 37, 7 nicht Asturm., wie § 34, S. 21) ist wohl nicht hierberzuziehen, vielleicht zu Osthanes. Hingegen identificirte ich, durch eine leichte Veränderung im Arabischen, Artefius (s. unter diesem). — Ueber St. s. Bt. Intr. p. 203, 288 (vgl. 174, 303), 293, Ch. III, 20, 157; Coll. I, 26: , St. le philosophe et le Persan"; vgl. Bt. III, 21): "Die übrige Welt bedarf der Perser". Zu Bor. p. 187: Richardi (!) regis Persarum opus, vgl. Hoefer, Hist. de la Chimie, p. 335, § 13.

Synesius, Bt. III, 12; s. unter Diasundes, Krates und Asphidias, s. auch P. Tannery, Études sur les alchimistes grecs, Synesius et Dioscore (Rev. des Études grecques, T. III. 1890, p. 282-8).

Theodorus, Bor. p. 207; ein König Theodorus bei Rosen, S. 131. [Codre bei Car. p. 152, 161, 476 ist der "Philosoph" Friedrich's II., s. Zeitschr. f. Mathem. XXXI (1866), S. 107, 110]; ob Theodotus bei Bt. II, 280 n. 14? S. auch oben unter Nodatis.

Theophilos - Sohn des Theogenes - Bor. p. 207, 240: "opus ad filium" (s. unter Asphidius). توفيل im Fihrist, S. 354, Z. 26, Bt. Intr. p. 294. Ob Thephy bei Bor. p. 208?

Theophrastos, Bor. p. 207.

Yluz, s. Ilus.

Zenon, Bor. p. 220, 282, wohl auch Ximeon, Zimon, Zinon, Zymon, p. 222; Bt. I, 286 u. unten S. 368, Z. 6.

Zoroaster, Car. p. 45.

Zosimus (Hebr. Üebersetz., S. 239, A. 910), im Fihrist S. 353 und نوسموس ib. (s. II, 189, 191, im Index S. 277, Cat. Lugd. Bat. III, 196), in ms. Khedive V, 395, wo 4 (nämlich II—V) Abhandlungen (سائل) an die Königin اوتاسية مفاتيم الصنعة Euthasia " (Bor. p. 86, Car. p. 141).1) Ferner مفاتيم الصنعة Claves artis über zehn Abhandlungen des Dsumakratis, ebenfalls an Euthasia. Nach dem Fihrist p. 353 (Bt. I, 320) besteht

<sup>1)</sup> Rosen, S. 132, möchte Hypathia emendiren? Vgl. امنوثاسية (Imnuthasia?) bei Rosen 132, Z. 3, 4; am nächsten liegt Euthanasia.

# Berichtigungen und Nachträge zu allen Theilen der Preisschrift.

Bei der Ausdehnung dieser Abhandlung habe ich mich hier auf Nothwendiges und Wichtiges beschränkt, also auch leicht erkennbare Druckfehler, wie z. B. Einleitung S. 3 Z. 10 (traductions, fehlt auch grecs), ebenso fehlende diakrit. Zeichen und leichtere Irrthümer bei der Umschreibung des im französischen Original beibehaltenen Arabischen übergangen, Inconsequenzen bei Namen nur im Index beseitigt, der auch litterarische Berichtigungen und Nachträge enthält. Der Circumflex für lange Vocale ist überhaupt nur in besonderen Fällen angewendet. — Bei einigen Autoren (z. B. Euklid) und Bearbeitern (z. B. von Schriften des Hippokrates) sind die, bereits anderswo nachgewiesenen, oder planmässig nicht aufgezählten mss. hier nicht ergänzt; s. unten zum Verzeichniss der mss.

Einleitung (Centralbl. für Bibliotheksw. 1889, Beiheft 5).

- § 8 S. 15 Z. 13 v. u. Uebersetzungen, l. Uebersetzer.
- § 9 S. 17 Z. 8 v. u. Utabba, l. Atibba, ebenso S. 20 Z. 6.
- S. 19 Z. 1 In, del. Nach Z. 3 fehlt "\$ 10", nach Z. 18 fehlt "\$ 11". Anm. 2 Z. 1 l. S. 300, § 12 ist dieses Suppl.
- § 16 S. 24 Z. 10 v. unten l. ins Hebr.
- § 17 S. 25 Z. 15 Apologie, bei Wüstenfeld, Gesch. der arab. Aerzte S. 101 § 182: *Religio*, sehr unwahrscheinlich. Das Anmerkungszeichen 4) ist in die vorhergehende Zeile zu setzen. Zu Anm. 3 vgl. Pertsch, Catal. III, 454.
- § 22 S. 29 Z. 4 v. u. l. Leyden n. 888.
- § 28 S. 31 Z. 3, s. meine Hebr. Uebersetz. S. 696 Anm.

- I. Philosophie (Centralbl. f. Bibl. 1893, Beiheft 12, die Zählung der §§ in Parenthese dort).
- § 26 S. 5 A. 19 l. des Demokrit.
- § 29 S. 11 Demokrit, s. § 140.
- § 30 S. 13 Z. 23 hinter selber fehlt Anmerkungszeichen <sup>61</sup>).

   S. 14 Costa und Costus, s. Index s. v. (Ahlw. 6204!).
- § 32 S. 18 A. 89 l. έρασται.
- § 34 S. 21 Aristomenes nicht bei Berthelot.
- § 37 Ende, S. 29 eine Abhandl. (Excerpt?) über Inhalt und Methode der Philosophie, ms. Berlin Petermann II, 578 f. 48—85 (Ahlw. 5031, IV, 375) ist noch zu untersuchen.
- § 41 S. 35 Z. 1 Djabir, s. § 140.
- § 52 S. 54 Z. 2 l. Ridhwan. Das. Z. 4 v. u. l. Djordjis.
- § 53 S. 57 Z. 13 u. 15 l. Catalog, Gundisalvi.
- § 56 S. 61 Einen Auszug (مختص) enthält ms. Berlin Pet. 466 f. 66/7 (Ahlw. 5338).
- § 58 S. 65 vorl. Z. n. (nicht p.) 581.
- § 59 S. 68 Z. 3 v. u. auch ms. Berlin Landbg. 368 (5122).
- \$ 60 S. 70 10<sup>b</sup> à aus dem Syrischen von abu 'l-Faradj Abd Allah ibn al-Tajjib [der nicht 1043 starb, sondern 1061]. ms. Berlin Peterm. 9, nach Sachau's noch nicht vollendetem Verzeichniss der syrischen HSS. der K. Bibliothek in Berlin, S. 326 n. 88 25, was mir Dr. Lippert mittheilte), = προτασεις περὶ ἀρετῆς in Rose's Verzeichnissen der Schriften des Aristoteles (in der hiesigen Ausgabe der Akademie) p. 1454 und 1466 n. 34 nach Diogenes und Hesychios.
- § 62 S. 76 Z. 14 v. u. l. rationale. Zum Buche s. Benfey, Orient und Occident II, 753; Günther, Geophysik I, 254.
- § 63 S. 77, Ahlwardt V, 416 n. 5121 giebt den vollständigen Index, Nichts von einer Ausgabe.
- S. 78 Z. 3 v. u. Chisdi 1. Chisdai.
- § 64 S. 80 Z. 18 l. ammijja.
- Das. a) auch ms. Berlin Landberg 368 (Ahlw. 5375 ohne Nachweis der Quelle) u. Wetzstein II, 1751 (Ahlw. 5551).
- Das. b) als فراسة الاسكندرية wegen des Anf. "Es spricht Alexander," ms. Berlin Wetzstein II, 226 (Ahlw. 5369 kennt die Quelle nicht).
- § 65 S. 83 Z. 11 l. Suetonio.
- § 68 S. 89 Z. 13 das "verborgene Buch" scheint eine allgemeine Bezeichnung; vgl. die Laufender des Daniel, ms. Berlin Sprenger 1936; s. ZDMG. Bd. XXVIII, S. 650.
- § 69 S. 90 n. 23: N. 255, 1. V, 255.
- S. 91: 31. Meteorologie ms. Berlin Fol. 39 (Ahlw. 5873).
- § 73 S. 98 zu Abhari s. auch Ahlwardt IV, 498.
- S. 99 Z. 17 Wenrich citirt Assemani, Bibl. Or. II, 269, wo aber kein arab. ms. des Vat. angegeben ist; Renan l. c. erwähnt

nur das Pariser syrische. — n. 2 ختصار فلسفة des Aristoteles (Wenrich p. 283); Comm. des ibn Hischam (gest. 1359/60) ms. Florenz 207 (Wenr. p. 284).

§ 84 S. 108 Z. 10 v. u. welches, l. bei. — Z 19 synonymen, l. homon. — S. 109 Ein Commentar [nicht Uebersetzung, wie Ahlwardt 5123] zu den Abhandlungen (Rasa'il) des Philosophen Zenon, welche schon "die Christen" erklärt haben, von al-Farabi in ms. Berlin Peterm, II, 578 f. 119—23.

### II. Mathematik, ZDMG. Bd. L.):

§ 90 S. 167 Z. 8 v. u. lies Schifa.

Das. l. Z. lies 1446<sup>3</sup>.

S. 168 Heitham, Erklärung der Anfänge auch ms. Algier 1446.
 § 91 S. 171 Z. 2: "Paris 5645 u. 5646" zu streichen, irrthümlich für Berlin (S. 170, wo Ahlw. 5645 Anf. def.).

Ebenso § 92 Paris 6016, 6017 zu streichen.

§ 92 Optik, Heiberg, Euclidis opera t. VII, Optica etc. u. recensio Theonis, Leipz. 1895, Proleg. p. XXXII; nach p. L dürfte unsere Katoptrik von Theon compilirt sein; bei den Arabern ist keine Spur (nullum vestigium) davon zu finden.

§ 93 Z. 4 v. u. l. Paris 2467.

- § 94 S. 172 Z. 20: 2458<sup>b</sup> l. <sup>3</sup>. N. 5 Z. 21 ms. Berlin auch Fol. 258. Das. n. 8 Z. 1 l. Khaffa.
- § 98 S. 176 n. 4 Z. 1 l. mutawâzija.

§ 99 S. 177 n. 7 Z. 2 l. Amal.

§ 102 S. 180 n. 1 Z. 3 l. awwal.

§ 108 S. 189 Z. 12 v. u. l. Asrar.

- § 109 S. 190 n. 4 Ende, ms. Petersb. ist 191<sup>3</sup>. Z. 10 v. u. Paris 1171. Z. 5 v. u. l. Sirius.
- § 114 S. 207 Z. 4 l. Ahlwardt 5657.

§ 116 S. 210 Z. 19 l. Uri 992.

§ 118 S. 212 Z. 6 l. und 234.

# III. (Medicin, Virchow's Archiv, Bd. 124):

Im Allgemeinen gehört hierher: Doctor Costomidès, "Études sur les écrits médits des anciens médecins grecs," in der "Revue des Études grecques 1889 p. 343 ff., 1890 p. 143 ff., 1891 p. 97, 1892 p. 61 ff., diese Abhandlung behandelt griechische mss. in den Bibliotheken.

§ 6 S. 123 Z. 13 v. u. Grego. s zu streichen, beruht auf einer Verwechselung mit ibn al-Kotf, s. mein Pol. Lit. S. 55; Titel bei Oseibia nach Müller, Lesarten S. 60: Teisir al-Mau'sul (nicht bei H. Kh. II, 486). Den Comm. zu Galen in ms. Paris 1097 (Slane 2848) hat Wenrich p. 242 als Gregorius, p. 270 als Tajjib (aus Oseibia) und Gregorius ohne Verweisung; Leclerc I, 488 giebt das ms. P. als von Tajjib und II, 149 unter Gregorius die Comm. ohne Quelle, wahrscheinich nach Wüstenfeld § 240 n. 7!

— Z. 6 v. u.: Badhi, l. Radhi.

- (S. 123) Z. 3 v. u. Siwasi [d. h. aus Sebaste in Kappadocien, s. Nicoll p. 333 n. 1; H. Kh. V, 111; VII, 1187 n. 666; dieser schrieb 1437, wonach Wüstenfeld, Gesch. d. arab. Aerzte, S. 150 n. 252 zu berichtigen; er fehlt bei Leelerc; der Vater hiess wohl Mukbil; vgl. v. Hammer, Lit. VII, 528 n. 8117], Abd Allah etc., dessen arab. Schrift im hebr. ms. Vat. 365 2, verfasste 1316 sein sand الفحيل, s. H. Kh. IV, 437 (VII, 825). Wüstenfeld, l. c. S. 250 identificirt ihn ohne genügenden Grund mit dem Verf. des in demselben ms. Vat.: abu 'l-Ma'arif Muhammed etc., تذكرة النصير s. H. Kh. VII, 1004 n. 1020, der ebenfalls bei Leclerc fehlt. -Ahlwardt V, 498 n. 6226 zählt 9 Commentatoren auf, darunter 8, 9 ohne Datum; allein 8 Jusuf ist der Schüler des Maimonides (gest. 1226); der Comm., ein Auszug aus Galen, ist in hebr. Schriftcharacter erhalten, von mir als ms. Fischl 41 B (Hebr. Bibliogr. XI, 119 und Sonderabdr. des Catalogs) beschrieben, wo jetzt zu finden, mir unbekannt. - N. 9, ohne Zweifel nach H. Kh. IV, 43 (VII, 1024 n. 860; Ahmed . . . علوان) ist aber identisch mit Nadjd-al-Din etc. (H. Kh. VII, 1186 n. 6946), d. i. der von mir genannte ibn al-Minfakh (gest. 1254) (Slane 2841). - Vielleicht komme ich noch dazu meine genaueren Notizen über die arabischen Commentatoren des Hippokrates und Galen zusammenzustellen.
- Z. 3 v. u. Sidjzi, bei Wenrich p. 298: Tahir b. Ali al-Schadjari; s. Oseibia II, 23; H. Kh. VII, 1234 n. 8664; Wüstenfeld, Gesch. d. arab. Aerzte S. 85 n. 146 = S. 161 n. 300; s. ms. Par. 1022 u. suppl. arab. 998 bis; Leclerc Hist. II, 316 = I, 478. Hammer, Lit. VII, 496.
  - 8 S. 127 Z. 18 Wenrich p. 256 macht Muhammed b. Musa zweimal zum Uebersetzer.
- § 9 S. 129 n. 11, identisch mit تركيب الانسان im karschun. ms. Bodl. 111 <sup>2</sup>? (Pusey p. 563.) Vgl. S. 287 n. 35.
- § 10 S. 130 Z. 5 "hinzu" l. folgen.
- S. 131 n. 15, war vielleicht früher in ms. Berlin (hebr.) Oct. 399, s. meinen Catalog (unter der Presse) N. 218 S. 66.
- S. 132 n. 16; Chr. Harder, Die pseudo-hippokrat. Schrift (Hebdomada), im Rhein. Mus. 1893 (und Sonderabdruck), kennt diese Nachweisungen nicht.
- S. 134 n. 21, über ms. Berlin (hebr.) Qu. 751 s. ZDMG. XLVII, 371 und meinen Catalog (wie oben) N. 253.
- 25 (?) Conseil à son fils", Paris Slane 3039 7 ist wohl nicht die ......... (n. 14, S. 130), oder II, 8 der Apophthegmata von Honein (Oseib. I, 29; Journ. As. 1856, VIII, 182).
- § 11 S. 136 d: Zusammensetzung der Heilmittel? vgl. Galen S. 291 n. 53 oder des Menschen? s. oben zu S. 129 n. 11.
- § 15 S. 279, Ende Z. 2: 2863 lies 2860; Z. 3 (2059) l. 2859.

- S. 281 n. 9 Glossen (تعاليق) von David (Da'ud) b. Salomo dem Karaiten, genannt abu 'l-Fadhl Sadid al-Din ibn abi 'l-Bajjan (1161—1236); s. die Quellen in Hebr. Bibliogr. XIII, 61; vgl. XV, 129; s. unten S. 383.
- § 18 S. 456 n. 79, s. Hebr. Uebersetz. S. 893 A. 257. Das. n. 81 lies § 15.
- S. 457 n. 85 de medic. exp., Ed. Chartier X, 561-70.
- § 20 S. 461 n. 96. Aus على المساكن finden sich medicinische فوائد in ms. Paris 1082 Slane 3029 2.
- § 21 S. 464 n. 121 l. לימודים.
- § 22 S. 468 Z. 5 l. von n. 60.
- (Ende) Die Worte des Ali b. Abbas über Honein lauten in ms. Sprenger 1886: واما المحدثون . . . غير من ايرن وضع

كتابًا ذكر فيه . . . على القارى كثير من الموافى ألتى شرحها . . . لا

col. 1 oben) Modernorum etc. Aron namque volumen edidit in quo et morborum medelas persequitur etc. etc. simulque interpretatio eius rudis et cruda quasdam perobscuras adducit sententias, ad quarum propositum fert ostensionis maximeous Johannis interpretationem aliorumque.

§ 23 S. 469 Z. 21 l. nombreuses.

- S. 472 n. 47, falsch Taounia bei Berthelot, Hist. III, 155.

- S. 474 Z. 8 l. 4°.

- 30 S. 483. B. VI, IV. ms. Brit. Mus. Access. 785.
- § 31 S. 484 Z. 12 Caesar, s. Hebr. Uebersetz. S. 1048 u. 46.

§ 34 S. 486 Demokrit, s. Philosophie § 29, 30.

— S. 487 Z. 5 طمایع کلیوان bei Ja'akubi S. 139, s. ZDMG. XLI, 419.

Einige Manuscripte sind unten im Verzeichniss nachgetragen.

# Index

der Namen und einiger Titel etc.1)

#### Abbreviaturen:

A. = Anmerkung.

abh. = Abhandlung

 $\mathbf{B}_{\cdot} = \mathbf{Buch}_{\cdot}$ 

bb. bearbeitet.

c. = commentirt.

comm. = Commentar.

corr. = corrigirt (Uebersetz.).

cpd. = Compendium (Auszug etc).

dess. = desselben Autors.

E. = Einleitung, s. weiter unten:

gr. = griechisch.

hebr. = hebräisch.

lat. = lateinisch.

syr. = syrisch.

üb. = übersetzt.

Ueb. = Uebersetzung; wo keine Sprache angegeben ist, wird ins Arabische verstanden.

Wenr. = Wenrich.

Die im Texte weggelassenen, aber in Wenrich's Index (dessen Seitenzahl unmittelbar nach dem Schlagworte in arab. Ziffern in Parenthese angegeben ist) vorkommenden Namen sind hier in Klammern aufgenommen; \* bedeutet die bei Wenrich fehlenden.

Die griechischen Autoren sind fett gedruckt, die eigentlichen Uebersetzer gesperrt, mit Angabe der Zeit; wo diese fehlt, ist das

9. Jahrhundert anzunehmen.

Abu und ibn bilden kein Schlagwort. Für die Assimilation des Artikels as, ar etc. ist hier durchweg al gesetzt, letzteres bei Namen, die von Stämmen, Orten u. dergl. abgeleitet sind, weggelassen.

Die Angabe der Schriften geschieht meist in der Reihenfolge der Kapitel des Fihrist; also zuerst ("E."), dann Philosophie (Centralbl. für Bibl., Beiheft V u. XII), dann Mathematik, mit Anhang Alchemie, nach §§ fortlaufend bis 140, wovon die hochstehenden Ziffern (bei Galen n. = Zahl der Schriften) Theile eines § bedeuten; zuletzt Medicin ("m") mit besonderen §§ 1—34° (in Virchow's Archiv f. Pathol., Bd. 124).

Diakritische Zeichen sind hauptsächlich in den Schlagwörtern durchgeführt.

<sup>1)</sup> Dieser allgemeine Index über alle Theile der Preisschrift, welcher die Resultate langjähriger Forschungen zusammenfasst, und dessen Schwierigkeit keiner Auseinandersetzung bedarf, ist nach meiner Anordnung von einer befreundeten Collegin, Frl. Adeline Goldberg, sorgfältig ausgeführt. — Bei der Uebersetzung und Correctur der ganzen Preisschrift leistete mir eine andere Frl. Ida Zucker, wesentliche Hilfe, wofür ich hier beiden den gebührenden Dank abstatte.

Berlin, Ende Juli 1896.

Abahri, s. Abhari.

'Abbas b. Sa'id, s. Djauhari.

- abu 'l-, s. Djihar Bokhtar, Nabatı und Sarakhsi.

Abd Allah, s. Tajjib. — abu, s. Mahani.

- [- b. Jusuf ibn Hischam Djamal al-Din abu Muhammed (gest. 1359/60; H. Kh. VII, 1115 n. 4304, VI, 311 falsch Abd Allah b. Muh., Wenr. p. 30, 284) c. Porphyr's isagoge und Aristot., dialect., ms. Flor. Med. 207, 82 Bl. 80; Berlin qu. 618 (Ahlw. 5192).]
- al-Latif, abu Muhammed b. Jusuf Bagdadi (28) = Muwaffak al-Din (35); cpd. von Plato, über d. samen und kritik einer rede Plato's (worüber?) 37 6; widerlegt Ridhwan, über die differenz zwischen Galen und Aristot. 39 S. 31; bb. Aristot., kategorien, syllogismus 44 S. 40, isagoge (Porphyr) 45; cpd. von Aristot., VIII logische bücher 51; c. dess. physik 52 S. 54; c. dess. de sensu etc. 57; talkhi's von dess. B. d. tiere (nach ibn abi'l-Asch'ath?) 58 S. 65; — bb. Hippokrates, aphorismen m 6; c. dess. prognostica 7; regimen acutorum 84; cpd. von Galen, vom samen 16 40; bb. Galen, verschied. werke [Wenr. p. 270] 22; excerpirt Diskorides 30 S. 483.
- al-Malik b. Faradj (abu 'l-Faradj) üb. Aristot., de sensu 57.

— — b. Muhammed, s. Schirazi.

— al-Masi'h, s. Na'ima.

— al-Ra'him, s. 'Imad-al-Din.

- al-Ra'hman b. Abd al-Karim, s. Wafid.

— — b. Ali, s. Dakhwar und 'Sadik.

- b. Ishak, s. Heitham.
- b. Marwan al-An'sari abu'l-Mutrif, angebl. geschichte der

philosophie Cordova's E. 15.

[- - b. Sajjid bei Wenr. p. 26, 282, ist bei H. Kh. I, 505 (s. VII, 1020 n. 673) Abd al-Ra'hman b. S. Muhammed al-'Sagir (1534/5); seine gereimte isagoge [Porphyr's?] heisst dort (s. VII, 633, wo die ausgabe 1800 المتو, ق المتو, المورق), aber III, 610 n. 7225 الم ونق [VII, 759]; bei Ahlwardt 5192 (ms. Berlin or. qu. 618) heisst der verf. Akhtari.

Abdus, memoriale m 23 88...

Abenagald, s. 'Salt 115.

Abhari (od. Abahri) Athir al-Din Mufadhdhal b. Omar (29), isagoge (nach Porphyr) 73.

Abladius, Ablus, Alulubis = Palladius m 5.

Abraham (Ibrahim?) Damascenus üb. Alexander's und Farabi's comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 69.

- (d. Arzt) üb. lat. Galen, über die pflanzen m 20 n. 108.

- ibn Chisdai üb. hebr. aus arab. pseudo-Aristot., B. vom apfel 65 11; pseudo-Galen, B. d. seele m 21 n. 122.

(Abraham) Tibbon üb. hebr. aus arab. Aristot., ökonomik 62 1.

Abrasch, s. unter Ajjub u. Sallam. Abrucalis = Empedokles 28 S. 9.

Abrucullus = Empedokles 71.

Absemigarius, s. Arsianus.

Absvrtus (?) m 34.

Abu, alles hier fehlende s. unter dem auf Abu folgenden worte. Abuaru (?) 36 S. 25 A.

Abukrat (Bukrat) = Hippokrates 31 S. 16.

Abulunius, s. Apollonius.

Accursius aus Pistoja (Parma?) üb. lat. Galen, kräfte der nahrungsmittel (lib. regiminis, sive de cibariis etc.) m 16 n. 48.

Adelard v. Bath üb. lat. aus arab. Euklid, elemente 86 1.

Adjalinus, s Apollonius 107 8.

'Adi, Ja'hja ibn (32, gest. 974/5), bei den arabern mit Joh. Philoponus verwechselt 79 S. 104 [seine sämmtl. Uebersetz. stammen aus dem Syr.]; üb. Costus, agricultur 30 S. 14, 15; Plato, B. der gesetze 34; angebl. dess. an Kriton (Ikritun): über gesetze 34 2a; corr. Ueb. dess. timäus 34 4; üb. Alexander Aphrodisias, comm. zu Aristot., kategorien 43; üb. Aristot., syllogismus 46 S. 41; üb. aus dem syr. des Ishak b. Honein dess. topik 48 S. 44; üb. nicht, sondern corr. d. comm. v. Alexander u. Ammonius zu Aristot., topik ib. S. 44 A. u. S. 45; üb. dess. sophistik (ob nach Theophil?) 49 S. 47; üb. dess. poetik 51; üb. (nach Honein) dess. physik tr. II. 52 S. 51; corr. abu Rau'h's Ueb. v. Alexander's comm. zu Aristot., physik ib.; c. Aristot., physik 52 S. 53; corr. Matta's Ueb. von Themistius, comm. zu Aristot., de coelo et mundo 53 S. 55; corr. Matta's Ueb. von Amkidorus (Olympiodorus), comm. zu Arist., de generatione et corruptione 54; üb. Alexander's comm. zu Aristot., meteora 55; tib. Aristot., de anima 56 S. 60; tib. (c.?) dess. metaphysik bis  $\mu$  (nach andern  $\alpha$ , ob  $\lambda$ ?) 59 S. 67; üb. (?) Syrianus, comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 68; üb. Theophrast, B. d. sitten, metaphysik, meteora 70; c. Alexander, unterschied zw. hyle und gattung 72 17.

f'Adnan b. Na'sr b. Man'sur (28) c. Galen, ars parva! = Muwaffak, al-Din abu Na'sr . . . al-'Ainzarbi, gest. 1153, Oseibia II, 108,

Wüst. § 161, Lecl. II, 52.]

Aegidius de Tebaldis üb. lat. aus span. ibn Ridhwan's comm. zu Ptolem. quadrip. 116.

\*Aflah, Djabir ibn, al-Ischbili, erklärung zu Euklid, elemente 90; abh. über d. Menelaus 111b; c. Ptolemäus, almagest 114.

Affidius אמלידים (Palladius?) c. Hippokrates, aphorismen - m 5. Aflimun, s. Philo.

Africanus, s. Arsianus.

Agathadaemon 140.

Agnenis (Anagunis, Anagnenis etc.) 342b.

Agricultur, B. der nabatäischen, 30 S. 12.

A'hmed b. Husein, s. Djihar Bokhtar.

— ibn Junis vf. e. werk über conjunctionen 1095.

— b. Jusuf b. Ibrahim abu Dja'afar (26) (oder sein vater), erzählungen von ärzten u. astronomen E. 13; (al-'uhûd al-junanijja) sentenzen aus Plato, republik u. anderen gr. werken 33; c. Ptolemäus, centilog. 118.

\*- (?) abu Dja'afar al-Hamdani bb. Galen m 22.

b. Muhammed s. Asch'ath, Miskaweih, Nabati, Sarakhsi.
— — (28) üb. aus pers. Apollonius, kegelschnitte 104.

— — d. astronom, c. Ptolemäus, almagest 114.

— — al-Sauri (Surri) c. *Ptolemäus*, almagest 114. [— b. Musa, Emissenus, bei Wenr. p. 199, ist weder übersetzer

noch corrector v. *Apollonius*, kegelschnitte.]

— b. Omar, s. Karabisi.

\*- b. abi Sa'id, s. Harawi.

- b. Sereim 80 A.

-, abu, s. Karnib.

Ahwazi (falsch Emwazi bei Wenr. 27), abu 'l-Husein, c. Euklid, elemente 90.

'Ainzarbi, s. 'Adnan.

Ajjub (welcher?) üb. Ptolemäus, tabelle, oder kanon 122, 123.

- [al-Abrasch, Wenr. 29, vgl. im texte p. 31] üb. syr. u. arab. Galen, comm. zu Hippokrates, epidemie m 8 n. 7; de demonstr. 17 n. 64.
- [Fihrist S. 244 Z. 14 hat A. al-Ruhawi (aus Edessa), dann Thabit b. قبع, dann Ajjub u. Sam'an, die beiden Ajjub sind getrennt im index S. 205. Oseibia, index II, 58 hat Ajjub al Abrasch 1), al-Nakil (der übersetzer), I, 100 nur Ajjub (Galen, de demonstr.), 170 (al-Abrasch u. sein sohn Ibrahim), 204 unter den übersetzern.

   Ajjub الرفاوي 1204 Z. 3 v. u. ausdrücklich als verschieden (Wenr. p. 32).]

- b. al Kasim al-Rakki (29, 305), üb. aus syr. Porphyr, isagoge

73 S. 98 Z. 11 [lies Nadim S. 244].

Ajun b. al-Mundsir bb. Hippokr., aphorismen m 6 S. 123.

Akhtari, s. Abd al-Rahman b. Sajjid.

\*Aknin, ibn, Josef b. Jehuda, arab. abu 'l-'Hadjdjadj Jusuf b. Ja'hja ibn Scham'un, Schüler des Maimonides, c. *Hippokrates*, aphorismen m 6; Ber. S. 369.

<sup>1)</sup> أبرش eigentlich "Schecke", gesprenkelter, heisst auch der übersetzer Sallam (s. d.), ferner: der Astrolog Ali ibn abi 'l-Ridjal "fil. Abreschi" (Cat. l. h. Bodl., p. 734, 1360); Khalaf b. Jusuf (od. Junus) etc. aus Santarem, genannt ibn al-"Abrasch", heisst ein spanischer dichter und rechtsgelehrter bei Hammer VI, 499 n. 6045 mit dem Todesjahr 432 (1040); H. Kh. III, 242 n. 5160 hat falsch أجرص أم aber richtig 532 (1137/8); s. Casiri I, 95b n. 6; vgl. Abraham Abraza bei Assemani, Bibl. Or. III, 440.

Al . . . alles hier fehlende s. unter dem auf Al folgenden buchstaben. Alâ al-Simnani, s. Simnani.

- al-Din, s. Nafis.

— Kai'sar b. Abd al-Kasim al'Hanafi, ingenieur im dienste der Ajjubiten von 'Hama (zeitgenosse von Tusi), brief über die anfänge in *Euklid*'s elementen 90.

Alatino, Moses, üb. lat. aus hebr. Serachja's Ueb. v. Themistius'

comm. zu Aristot., de coelo et mundo 29.

Albafagari, Albefarag, s. Tajjib 29.

Albateni, s. Bitrik m 16 n. 38.

Albertus Magnus, paraphrase zu Aristot, de causis propr. etc. 62  $^4$ . Alcabitius 62 S. 77 A.

Alexander Aphrodisias,

a) eigene schriften: widerlegung Galen's über das mögliche 721; über die farben, nach Aristot. 2; vom sehen, nach demselben 3; de sensu et sensato, nach demselben 4; de corporum coelestium influxu atque regimine (meteora? oder B. d. geschickes?)5; über die schöpfung 6; dass die universellen [begriffe] sich nichtin den individuen finden etc. (über die allgemeinen universellen dinge) 7; die ansichten des Demokrit, Epikur u. anderer philosophen über die vorsehung 8; über die geistige form 9; "de eo quod augmentum et incrementum fiunt in forma et non in hyle" 10; über die materie, die negation und die entstehung, gegen einen (?) gelehrten 11; de rerum creatarum principiis 12; über den intellect, nach Aristot. (fi'l-'akl, fi'l-fa'sl etc.) 13; über die entgegengesetzten dinge, u. dass sie die principien der dinge seien, nach Aristot. (fi'l-a'adhad) 14; über die hyle (de materia prima, ejusque creatione etc.) 15; de materiae (!) facultate etc. (fi an al-kuwwa al-wa'hida) nach Aristot. 16; über den unterschied zwischen hyle (al-mâdda, materie) und gattung? 17; B. der seele <sup>18</sup>; de tempore <sup>19</sup>; ein historisches werk (?) <sup>20</sup>; regeln der physiognomik, comm. <sup>21</sup>; de unitate (beigelegt) <sup>22</sup>.

b) commentare zu Aristoteles (ein comm. zur demonstration existirt nicht): c. Aristoteles, kategorien 43, hermeneutik 45, syllogismus 46 S. 41 u. 42, topik 48 S. 44, melancholie (falsch theologie) 32 u. 48 S. 45, physik (VIII tr.) 52 S. 51, de coelo et m. 53 S. 55, de generatione et corr. 54, meteora 55; theile zu de sensu: fi 'l-dsikr wa 'l-naum fi tul a'mar al-'haj-wan (oder al-amr wa-ka'sariha, risala fi 'l-jaktsa 58 S. 63;

comm. zu metaphysik 59 S. 67.

- [M] epistola 140.

— Trallianus, augenkrankheiten u. deren heilmittel m 32 <sup>1</sup>; birsen (pleuresie, sersam, phrenesis) 32 <sup>2</sup>; eingeweidewürmer; lib. congregationis de febribus, de stomacho (de melancholia? chronische krankheiten? B. d. gifte?) 32 <sup>3</sup>.

Alexandriner, talkhi's von Galen, ursachen und symptome 15 n. 9;

desgl. von Aristoteles, B. d. seele 56 S. 61.

Alfagere, s. Tajjib 29.

Alhazen, s. Heitham.

Ali b. Ahmed, s. Antaki, Nasawi.

- al-Gasan, bibliotheca philosophorum E. 18.

- b. Isa, über tiere 34.

- b. Ja'hja üb. Euklid, phänomena? 91.

— abu 'l-Hasan ibn abi Man'sur ibn al-Munadjdjim m 13 1.

- b. Khalifa, s. Raschid al-Din.

[— b. Muhammed Nur al-Din al-Uschmani (35) (gest. 1494/5, H. Kh. VII, 1190 n. 1084) reimt Porphyr's isagoge.]

- ibn al-Nafis, s. Nafis.

-- ibn Ridhwan, s. Ridhwan.

b. Suleiman (29, in Haleb und Cairo), verf. schriften, betreff.
 Aristot. 67 S. 86 A.; schrift, betreff. Hippolcrates m 12.

abu, b. Benjamin, s. Natsif.
b. Hasan, s. Heitham.

- Husein, s. Avicenna, Sam'h.

— — b. Ishak, s. Zar'a.

Alpagus üb. lat. historia arabica, de vitis etc. E. 5.

Alphidius, s. Asphidius.

Amkidorus, Amkidurs, s. Olympiodorus.

Amlikhus = Aba Malikus = Jamblichus, s. diesen.

Amli'hun 87 S. 107.

Amonados אמרנארוש (ob Artemidorus?) 56.

Ammonius c. Aristot., topik 48 S. 44; für Malchus? 73; biographie des Aristot. syr. 74.

— (H...?), astrologische tafeln 139.

'Amr, abu, s. Jo'hanna b. Jusuf.

Amwazi, s. Ahwazi.

Anaritius, s. Neirizi.

Anaximenes 140.

Anbâdûklis = Empedokles 28.

Andruzagar b. Zadi Farrukh 25 A.

Andronikus, chronik E. 9 S. 18.

Anebon (Anaba), s. Jamblichus.

Angeleuas 52 S. 101. Ankilaus 52 S. 100.

Anonymus 1) comm. zu Aristot., kategorien u. hermeneutik 40 S. 40;

- üb. dess. topik 48 S. 44;

— üb. dess. sophistik 49 S. 48;

- üb. u. c. dess. de coelo et mundo 53 S. 55;

— üb. syr. u. arab. Johannes d. grammat., comm. zu Aristot., physik 54;

- üb. lat. aus arab. Aristot., de generatione et corr. 54;

Die verschiedenen Anonymi sind hier, mit Ausnahme von Medicin, nur nach den griechischen Autoren getrennt.

(Anonymus) (mukhta'sar) cpd. v. Aristot. de anima; — üb. syr. u. arab. Simplicius comm. zu Aristot., de anima 56 S. 61;

synopsis v. Aristot., B. d. thiere 58 S. 64;
[2 verschied.] üb. dess. metaphysik 59 S. 68;

— türk. dess. thierarzneikunde (beitar nameh) 67 18;

— pers. B. vom apfel 65 11;

- pseudo-Aristot., gold. brief 68 21 S. 90;

— span. (Mubaschschir, bocados d'oro), daraus lat., engl., franz. E. 21.
— hebr. Averroes, comm. zu Alexander Aphrod., über den intellect.

72 13;

- gr. aus d. lat. Ueb. Alfred de Sarchel's B. d. pflanzen von Nikolaos Damascenus. 76<sup>2</sup>;
- Johannes d. gramm., widerlegung des Aristot. und des Proklus 79. —
- (Verschiedene) c. Euklid, elemente 90 S. 170.

- üb. dess. verschiedene werke 94;

hebr. Menelaus, sphärica 111 b;
hebr. (aus arab.?) Ptolemäus, astrolab 120;

— hebr. *Ptolemäus*, notiz über 9 kometen 123 12;

— compilirt comm. zu desselben centiloqu. 118. —

— üb. hebr. Hippokrates, aphorismen m 4; lat. Galen's comm. zu Hippokrates, regimen acutorum (lib. de algebra) 85; arab., hebr. u. lat. Hippokr., zeichen d. todes 10 15; arab., gr. u. ital. dess. lib. veritatis 10 15; lat. dess. περὶ ἐβδομάδων 10 16; abh. über dess. aderlass 10 21; üb. hebr. Galen, ursachen u. symptome 15 n. 9; lat. dess. de interioribus membris 15 n. 10; lat. dess. (synopsis librorum)? 15 n. 11; hebr. aus Honein's Ueb. von Galen, heilkunst 15 n. 16; lat. dess. de voce et anhelitu 16 n. 26; lat. dess. marasmus (summa libri de cura ethice senectutis) u. lat. dess. B. vom samen 16 n. 40; hebr. cpd. von dess. galle 16 n. 42; hebr. u. lat. dess. aderlass 16 n. 45; hebr. dess. marasmus (summarium) 16 n. 46; lat. dess. zusammensetz. d. heilmittel 16 n. 53 a; (?) hebr. Galen, urin 19 n. 94; lat. dess. über plötzlichen tod 20 n. 98; lat. aus hebr. dess. klystier u. kolik 20 n. 99; lat. dess. antiballomena 20 n. 106; üb. pseudo-Galen, prognostica de decubitu etc. 21 n. 124.

— üb. Plato (d. arzt) über das brennen u. über aderlass m 26.

— üb. hebr. Paulus, toxicologie m 29 4.

- üb. Dioskorides m 30 S. 483.

— üb. Alexander Trallianus, eingeweidewürmer m 32 <sup>3</sup>.

An'sari, s. Sakhawi.

Antaki, (der antiochier), abu 'l-Kasim Ali b. Ahmed al-Mudjtabi (29), c. Euklid, elemente 89; c. Nikomachus, arithm. 136.

Antiochus 140.

Anwâ (gattung, für kapitel) im almagest 113.

Apollonius Perg. 1. kegelschnitte (Hilal, Thabit, Banu Musa) 102; die mss. und die redaktionen (ibn abi Schukr, Tusi) 103; cpd.

des Schirazi u. die Ueb. des Ahmed b. Muhammed 104: die paraphrase des abu 'l-Fat'h 105; zweifelhafte mss. 106; 2. theilung der linien; 3. de rationis sectione determinata 107.

(Apollonius) von Thyana 140. Arasis (nicht Orosius?) E. 9, 83.

Arastalis 61 S. 73 A.

Archelaus (?) c. Galen, an Glaukon m 15 n. 4.

- (Arisleus, Aristeus etc.), traumbuch 140.

Archigenes (Arkaganis), chronische krankheiten, einige zweifelhafte werke m 27; krankheiten d. gebärmutter u. deren heilung 271;

natur des menschen 272; gicht 278.

Archimedes 1. kugel und cylinder (Eutocius, Diokles) 95, erganzung 96; 2. quadratur des zirkels 97; 3. dreiecke; 4. parallellinien 98; 5. lemmata; 6. eigenthümlichkeiten der dreiecke; 7. klepsydra 99; Ergänzung: 8. schwere u. leichtigkeit; 9. brennspiegel; 10. spirallinien; 11. elemente der mathematik; 12. collectanea aus dem B. der zahl, — die araber: Kindi, Battani, Heitham 100.

Aristarchos, körper von sonne und mond 138.

Aristeus, s. Archelaus. Aristipp, s. Hipparchos.

Aristomenes 34 S. 21.

Aristoteles 38, testament, (wa'sijja), verzeichnis der schriften, einleitende schriften, die encyklopädie der "Lauteren Brüder" 39;

anordnung der schriften 40.

I. Logik: einleitende schriften, arabische handschriften 41; die übersetzungen und die übersetzer 42; 1. kategorien 43; arabische ausleger 44; 2. hermeneutik 45; 3. syllogismus (analytica I.) 46; 4. demonstration (analytica II.) 47; 5. topik 48; 6. sophistik 49; 7. rhetorik 50; 8. poetik 51.

II. Physische schriften: 1. physik 52; 2. de coelo 53; 3. de generatione etc. 54; 4. meteora 55; 5. de anima 56;

6. de sensu 57; 6. tiergeschichte 58.

III. Metaphysik 59.

IV. Ethik 60.

V. Untergeschobene schriften (quellen): ökonomik, probleme, de causis, de causis proprietatum, pflanzen 62; theologie 63; secretum secretorum (teile: rechnung des siegers und des besiegten [kitab al-galib wa'l-maglub], physiogmik, diätetik) 64; allgemeine abhandlung über ethik, unterweisung in den sitten, B. vom apfel, briefe, ermahnungen an die seele 65; mineralien, steine 66; vom bewohnten teil der erde, B. vom spiegel, kometen, tierarzneikunde 67; werke über magie: al-madites (al-haritus, hawitus, haditus, malatis, mialatis, madatis, mathetes, matalatis, al-istomakhis, istomakhir) istamatis, ismatalis, isfutalis, salamatis, istumatis, istumas, uschtutas etc. 68; Verschiedenes: mystische buchstaben, schatz des Alexander, de sagittis aleatoriis.

zeichen des mondes, talismane, khafijja, phylakterien, fragen, agricultur 69; (Pseudo-) Timäus 34 S. 21; mit Hermes verwechselt 108; der ägyptische Aristot. 140.

Arkaganis, s. Archigenes.

Armengand Blasii üb. lat. *Galen*, kenntnis d. eigenen mängel m 17 n. 65; dess. yconomia 21 n. 123.

Arnald de Villanova üb. lat. aus griech. Hippokrates, νόμος 10<sup>13</sup>; (?) Galen, περὶ τρόμον κ. τ. λ. m 18 n. 79. — (Arn. graecus?) 140.

Aros, s. Orpheus.

Arsianus, Arsicanus 140.

Arsidjanes, s. Archigenes.

Arsimeles 140.

Arsimon 140.

Artefius, Artephius (Stephanus) 140.

Artemidorus, oneirokritik 80.

Asch'ath (ibn abi'l-), Ahmed b. Muhammed (29) 157; über Aristot., schlafen und wachen 57; cpd. v. dess. B. d. tiere 58 S. 65; teilt Galen's 16 hauptwerke in seinem comm. in unterabteilungen m 14 S. 279. [Wenr. p. 242, 303 nennt 3 einzelne schriften: n. 1, 6, 12.]

Asklaus = Hypsikles.

Asphidius, Alphidius 140.

Astaroht sapiens, Aztarat, s. Hermes 108, 10910.

Astas, s. Eustathius.

Astuminas (s. unter Osthanes) 34 S. 21, § 140.

Athaphroditos c. Aristot. über halo u. regenbogen 78.

Athavalis 56 S. 61.

Athir al-Din, s. Abhari.

Aurelius üb. lat. de congelatione (versch. autoren beigelegt) 6614 S. 84.

Autolykos (Utuluks u. Atuluks), 1. die sphäre in bewegung; 2. auf- u. niedergang der sterne 125.

Autukius, s. Eutocius.

Averroes (ibn Roschd), abu'l-Walid Muhammed b. Ahmed (30), paraphrase von *Plato*'s republik, auch hebr. u. lat. 33; mittlerer comm. zu *Aristot.*, poetik (nicht de musica) 37 S. 71 A., § 51; c. (und cpd.) dess. physik 52 S. 53; comm. u. paraphrase zu dess. de coelo etc. 53 S. 55; c. dess. de anima 56 S. 60 u. 61; paraphrase von dess. de sensu etc. 57; c. dess. B. d. thiere 58 S. 65; c. (u. cpd.) dess. metaphysik 59 S. 67 u. 68; paraphrase von dess. ethik 60 S. 70; c. *Alexander*, vom intellect 72 13; analyse d. metaphysik des *Nikolaus Damascenus* 76 1; c. dess. B. d. pflanzen 76 2; — abh. über das, was von *Euklid*'s elementen für d. almagest nöthig ist 90; bb. *Ptolemäus*, almagest 114; — abh. über *Galen*, vom samen m 16 n. 40; bb. dess. schriften 22 [einzelne bei Wenr. p. 269—71].

Avicenna (ibn Sina), abu Ali Husein (30), bb. Aristot., werke (al-

in'saf u. al-schifâ, liber sufficientiae) 39 S. 33; über d. Zweck der kategorien dess. 44 S. 39; fragen über dess. de coelo etc. 53 S. 57; über dess. de sensu 57; über dess. B. d. thiere 58 S. 65; cpd. von Euklid, elemente 90; c. Ptolemäus, almagest 114; — bb. Hippokrates, liber veritatis m 10<sup>15</sup>.

Axym (Arin) = Udjajana 62 S. 77.

Badigoras, Bedigoras etc. 27 S. 7.

Badithus, s. Palladius.

Badja (Badjdja), ibn (Aven Pace), abu Bekr Muhammed (34), noten zu Farabi, kategorier des Aristot. etc. 41 u. 44 S. 37; noten zu Aristot., physik 52 S. 54; zu meteora, de generatione, de anima 55 u. 56 S. 61; zu de sensu 57 u. 58 S. 65; zu Nikolaus Damascenus, B. d. pflanzen 76°; — bb. Galen, (medic. simpl. Wenr. p. 271) m 22.

Badr al-Din b. Kadhi Baalbek, c. Hippokrates, prognostica m 7.

[Der volle namen: Badr..al-Mutsaffar b. [Abd al-Salam b.] Madjd al-Din Abd al-Rahman abi Ibrahim Kadhi etc. (um 1270?); Oseibia II, 255—63; Wüstenf. S. 144 n. 238; Leclerc II, 176 incorrect: "en 1252" (H. Kh. VI, 33 hat nach 1252); H. Kh. VII, 1049 n. 1882, fehlt VI, 33, s. auch VII, 896, vgl. auch meinen Cat. Leyd. p. 325 nota. D'Herbelot, deutsch I, 610 bezieht auf B., was H. Kh. VI, 33 (s. VII, 893) von Madjd al-Din ibn weichtet, gest. 1294/5, s. VII, 893, 1138 n. 5192.]

Bahriz, ibn, s. 'Habib.

Baitar, s. Beithar.

Bakhtaweih, ibn, Mukaddamat 36 S. 24 A.

Bakratis, s. Hippokrates.

Baks, Baksch, Bakusch, s. Ibrahim ibn B.

Baladius, Balabrius, Bladios = Palladius m 5.

Balinas (Apollonius) 69.

Balis, s. Pappos u. Valens.

Bandedinis 28 S. 9.

Banu Musa b. Schakir, über hand wage 94 (bei Wenr. 284: Muhammed b. Musa); redigiren Apollonius, kegelschnitte 102.

Bar Hebräus, s. Gregorius.

Barakat, abu'l-, s. Hibat Allah. Bardenhewer üb. lat. Plato, epistel 361.

Barlaam u. Josaphat 63 S. 78.

Bartholomäus für Ptolemäus 116.

Bartolocci, J., üb. lat. aus hebr. Aristot., brief 65 12.

Baschar, abu, s. Matta.

Basil al-Ladsi 111 ende.

Basilius (übersetzer), s. unter Stephanus.

Bastholm ed. Neirizi, comm. zu Euklid, elemente 87.

Batarich (al-battani) m 10 n. 24.

Batrik, s. Bitrik.

Battani (vulgo: Albategnius), Muh. b. Djabir (34), cpd. von Archimedes, schriften 100 12; c. Ptolemäus, quadripartitum 115, 116; verf. centiloquium 118.

Bedigoras, Bedigorus, Bedigorius etc. etc. (pseudo-Pythagoras) 27 S. 6, 7.

Beihaki, Tahir al-Din abu'l-Hasan ibn abi 'l-Kasim, fortsetzung des 'siwan al-'hikma von Sidjistani 16 u. 22.

Beithar, ibn al-, (30) c. Dioskorides m 30.

Bekr, abu, s. Badja, Razi u. Wa'hschijja.

Benna (al-) für Simnani? m 7.

Berenus, s. Battani 118.

Birudi, s. Jabrudi.

Biruni, abu Ri'han (28), ursprünge der gr. medicin E. 11 S. 20;

bb. Ptolemäus, almagest 114, dess. astrolab 120.

Bitrik, ibn al-, Ja'hja (26, 33) üb. Plato, timäus 344; üb. Aristot., de coelo et mundo 53 S. 55; meteora 55; synopsis von dess. de anima 56 S. 61; üb. dess. B. der thiere 58 S. 64; üb. dess. secretum secretorum 64 S. 80; - ? üb. Ptolemäus, quadripartitum 115; — (fälschlich al-Batrik) üb. Hippokrates, zeichen des todes (abh. des grabes) m 10 15; üb. dess. und Galen's verschied. werke m 10 24; ("Albateni") üb. Galen, symplicia 16 n. 38, üb. dess. über den theriak an Pison 16 n. 55; ("Patriarcha") üb. dess. über frühe beerdigung 20 n. 101; üb. Alexander Trallianus, birsen (pleuresie) 322.

Bokht Jeschu, abu Sa'id 'Obeid Allah b. Djibril (28, gest. 1058), apologie und geschichte der ärzte E. § 12; [aus Aristot. de animal. ms. Br. Mus.]; cpd. u. comm. von Galen, über frühe

beerdigung m 20 n. 101.

Boncompagni, über Plato v. Tivoli und Gerard v. Cremona E. 8 S. 14.

[Bonirac üb. hebr. Galen, krisis m 15 n. 13.]

Botlan, ibn, abu'l-Hasan al-Mukhtar, apologie der ärzte E. 17.

Brkls = Proklus.

Budsu'h, ibn al-, s. Omar b. Ali.

Bücher, mittlere 85.

Bukrat (Abukrat) Hippokrates 31.

Bukratis = Eutocius 115 S. 208.

Buzdjani, s. Wafâ.

Calir b. Jazichi (= Khalid b. Jazid) 25 S. 2 A. Campanus üb. lat. aus arab. Euklid, elemente 861.

Cantor. M., 85.

Carra de Vaux üb. französisch Heron, mechanik 1324 und Magrebi, sphaerica 130.

Casiri, auszüge aus Kifti E. 5.

Cebes, Tafeln E. 26.

Chanan (Chananja) b. Isaac, s. Honein.

Chanin b. Astak, s. Honein.

Charizi, s. Jehuda Charisi.

Chasdai (Hasdai, od. Chisdai, ibn) Jusuf (26), bb. Hippokrates, aphorismen m 6; bb. Galen m 22.

- ibn Baschrut, dolmetsch bei der Ueb. des Dioskorides m 30.

Conofil, s. Theophil 49 S. 47.

Constantinus Afer üb. lat. Hippokrates, aphorismen m 4; üb. Galen, kunst 15 n. 2; cpd. (?) dess. heilkunst 15 n. 16; üb.

dess, ansichten des Hippokrates u. Plato 16 n. 31.

Costa b. Luca (34), sprüche der griech. philosophen, darstellung der secten der griechen E. 20; agricultur (s. Costus) 30 S. 14; üb. Plato, grundlehren der geometrie 371; Alexander u. Johannes, d. gramm. (Philoponus) comm. zu Aristot., physik 52 S. 51; abh. über (Aristot.?), schlaf und träume und über lebensdauer 57; vf. de physicis ligaturis 66 S. 85; üb. Theophrast, meteora 70; vf. ? logik (nach Porphyr?) 731; üb. Plutarch, ansichten der philosophen in betreff der physik (al-arâu'l-tabi'ijja) u. B. der ausübung (tugend) kitab al-rijadha 77 1.2; — über schwierige stellen in Euklid, elemente 90; üb. Hypsikles, B. d. Aufgange 1012; üb. Theodosius, de habitationibus und tage und nächte 1302 3; Heron, heben der gewichte 1323, mechanik 1324; Diophant, algebra 135; Aristarch, körper der beiden lichter 136; - üb. Hippokrates, aphorismen mit Galen's comm, und schrieb über die echtheit einiger aphorismen m 42; verzeichnis der schriften Galen's 13 S. 273.

Costus b. Askiraskina, agricultur 30 S. 14.

[Eine übersetzung der agricultur von Costa b. Luca halte ich für unerwiesen. Darüber äussert sich Ant. Baumstark, Lucubrationes Syro-graecae, Lips. 1894 p. 496 n. 145: argumentis plane nullis prolatis illud audaciae est vix venia dignae (!) omnino cum pace viri . . . dixerim, locum intricatissimum nimis leviter et raptim absolvere conatus est." Zur ehre des jungen schreibers will ich annehmen, dass er meine längere auseinandersetzung in Virchow's archiv, die ich S. 14 A. 65 citire, kaum angesehen hat. Er selber hat keinen neuen beleg für Costa erbracht, macht es sich aber jedenfalls leichter, indem er stillschweigend Costa für Costus in den arabischen quellen. die ich citire, einschmuggelt.]

Daja, ibn al-, s. Jusuf b. Ibrahim.

Dakhwar, ibn al-, Muhadsdsib al-Din Abd al-Rahman b. Ali (34), über schriften der christen E. 19; - c. Hippokrates, aphorismen, fehlt m § 6 S. 123], prognostik m 7.

Daklis, ibn, s. Empedokles. Daladrius = Palladius m 5.

Damascenus, J. B., üb. Hippokrates (?), de morborum causis diagnosi et curatione m 1020.

Damiri 58 S. 64.

Damokrates, s. Demokrit.

Danaus, Dardarius etc. 140.

Da'ûd b. abi 'l-Bajjan Suleiman b. abi 'l-Faradj Sadid al-Din abu'l-Fadhl (Wenr. p. 30, 303), تعاليق scholien zu Galen, de morbor. causis, s. oben S. 369 zu S. 281.

—, abu, s. Djoldjol, Otsma.

David, Jude, dolmetsch des Mag. Salio 6717.

- Caslari üb. hebr. aus lat. Galen, vom schlechten temperament m 16 n. 37.

- b. Salomo, s. Da'ûd.

Debigoras, Debigorus 27 S. 8.

Demetrio 30 S. 13 A.

Demetrius 140.

Demagoras 140.

Demokrit, Damokrates, Dimokrates 30, 40, 140.

Dhagrit 30 S. 13.

Diadjanis al-Kalabi 27 S. 8.

Diadochus, s. Proklus 72.

Diagoras 27 S. 8.

Diamedes, od. Diomedes 140. Diaphrates 29 S. 10, § 78.

Diasundes, Dikrasion, Discanius 140.

Dietz, Fr. A., üb. lat. ibn Djoldjol, suppl. zu *Dioskorides* 30 S. 482.

Dimas (höhle) 36 S. 24 A. Dimaschki, Dimischki, s. Sa'id.

Dimkratis, Dimokratis 29 S. 5.

Diogenes, confundirt mit Sokrates 27 S. 8 u. § 31; (alchemist) 140. Diokles 110<sup>2</sup>.

Diophant, 1. algebra; 2. eintheilung der zahlen 135.

Dioskorides (Dyascoridas m 66 S. 86), B. der V tract. (heilmittel, kräuter u. pflanzen, kräuter u. wurzeln; gifte der thiere?) neue Ueb. in Cordova m 30.

Dioskuros 29 S. 11.

Dja'afar, abu, s. Ahmed b. Jusuf, Jusuf ibn Khasdai, Khazin, Muhammed b. Musa, Omar b. Ali.

Djabir ibn Afla'h, s. Afla'h.

\*Djabir b. 'Hajjan, mu'sa'h'ha'hât von Pythagoras, Sokrates, Plato, Aristalis (Aristot.), Archigenes, Amuras (Homer?) u. Demokrates 26 S. 6 u. § 377; vf. logische bücher nach ansichten Aristot.? (vgl. unter Aristot. 140) 41; c. (?) Euklid, elemente 90 S. 167.

Djafr (Buch) 37 9.

Dja'hitz 58 S. 64.

Djajjani, Kadhi, abu Abd Allah Muhammed b. Muads, c. Euklid, elemente 90 S. 167.

Djalinus, s. Galen, — für Menelaus 111b.

Djama', ibn al-, Izz al-Din bb. Hippokrates, aphorismen m 6.

Djamal (Djemal) al-Din, s. Kifti.

Djamhur [nicht namen] 140.

Djasius, s. Gesios.

Djauhari, al-'Abbas b. Sa'id (25, s. 187, 302), c. Euklid, elemente 87.

Djezzar, über Aristot., schlafen und wachen 57.

Djihar Bokhtar, ibn, abu'l-'Abbas Ahmed b. Husein (28), c. Plato, tetralogien 37 S. 27.

Djildaki, Eidamir b. Ali (30), c. Apollonius v. Thyana, über

7 körper 140.

Djoldjol, ibn, abu Da'ûd Suleiman b. Hasan (35), geschichte der ärzte E. 15; suppl. zu *Dioskorides* m 30.

\*Djordjani, Ali b. Muhammed (1413), glossen [zur schamsijja] 49 S. 48; [glossen zu Tusi's redaction von Euklid's elementen 90].

Djordjani, Zein al-Din abu'l-Fadharl Isma'il b. al-Husein (gest. 1135), c. Aristot., analytica pr. 46 S. 42; vgl. § 49 S. 48.

Djordjis b. Jo'hanna, s. Jabrudi.

Djubbâi, Haschim, ta'saffu'h gegen Aristot., de coelo et mundo 53 S. 56.

Djud, abu'l-, s. Muhammed b. Leith.

Doneisari (Dunjâsari) 'Imad al-Din Muhammed, bb. *Hippokrates*, regimen acut. m 8 <sup>4</sup>.

Dorobius, Dorochius, s. Dorotheus. Doromus, Doronius, s. Dorotheus.

Dorotheus Sidonius (Dorobius, Dorothaeus etc.), astrologie, de occultis, de quadratis almicantarae 127

Dsamokratis m 34.

Dsmkråt 29 S. 10.

Dufil, s. Theophil 49 S. 47.

Dyascoridas (Dioskorides), de lapidibus 66 S. 86.

Edigorus, s. Badigoras.

Edri, Edris, Idris, s. Hermes.

Eidamir, s. Djildaki.

Eli Habillo üb. hebr. aus lat. Aristot., de causis 623.

Elichmann ed. *Pythagoras*, goldne verse; Cebes, tafeln (aus Miskaweih, sentenzen) 26.

Elluchasem Elimithar etc., s. Botlan.

Empedokles, B. der metaphysik (über die 5 substanzen?), almajamir (vielleicht al-mina über sperma?) 28.

Emwazi, s. Ahwazi.

Esculeius, Esculegius (Hypsikles) 101.

Euares (Euaris), ursachen der (tödlichen) krankheiten m 26.

Eudjanis (Eugenius), ob Eutocius? 27 A. u. 140.

Eugenius Ammiratus (Admiral) Siculus üb. lat. aus arab. *Ptolemäus*, optik 122.

Euklid, 1. elemente 86, commentare u. dgl. 87—90; 2. phänomena 91; optik 92; data 93; 5. harmonik; 6. B. der section; 7. kanon; 8. vom wiegenden; 9. waage 94; als alchemist 140.

Eustachius, s. Eusthatius.

Eustathenes [ob Eratosthenes?] 140.

Eustathius [Astas (30)] üb. Demokrit, agricultur (?) 30 S. 15; üb. Olympiodorus, comm. zu Aristot., de generatione et corr. 54; üb. Aristot., metaphysik 59 S. 67, 68; — üb. Soranus, klystier m 33.

Eusthasia, s. unter Zosimus.

Eutites, Eutichius 140.

Eutocius (Utulukius 106), comm. zu Archimedes, kugel etc. 95; B. der beiden linien; c. zu Ptolemäus, astrologie 110; c. Ptolemäus, quadripartitum 115.

Exemiganus, Exemerus etc. 140.

Fadhl, abu'l-, s. Harawi.

Fadhl b. 'Hatim, s. Neirizi.

Fakhr al-Din, s. Razi.

Faladius, s. Palladius m 5.

Falimun (Polemon) 84 S. 107.

[Fanari, Muh. b. Hamza (34, 284) c. Porphyr, isagoge.]

Farabi, abu Na'sr Muh. b. Muh. (28); abh. über die philosophie des Plato und Aristoteles, einleitende schriften zu Aristot. 39 S. 31; synopsis (talkhi's) von Plato, gesetze 342a; übereinstimmung der ansichten des Plato u. Aristot. 35; cpd. (résumé) von Aristot., logik u. einleit. kapp., worte des propheten über die logik 41; c. Aristot., kategorien, hermeneutik, syllogismus, demonstration, topik, sophistik, rhetorik 44 S. 37, § 45, 46 S. 42, §§ 47-50; c. dess. physik (notizen, glossen) 52 S. 52; de coelo et mundo, meteora 53 u. 55; dess. ethik (einleitung?) 60 S. 70; abh. über ziele der metaphysik dess. 59 S. 68; c. Porphyr, isagoge u. cpd. 731; c. Alexander, de anima 7218; erklärung des anfangs von I. u. V. von Euklid's elementen 90: c. Ptolemäus, almagest 114; — bb. Galen m 22.

Faradj b. Salem (Franchinus, Ferrarius) üb. lat. Galen, medicin.

erfahrung in 18 n. 85.

- abu'l-, s. Gregorius, Kudama, Tajjib.

Farisi, Taki al-Din Muhammed, einschaltungen zu Euklid, elemente 90.

Farrukhan, s. Omar.

Fat'h, abu'l-, b. Muh. (Mahmud) b. al-Kasim b. al-Fadhl al-Ispahani (27 — cf. Ahmed b. Muhammed bei Wenr. 28) bb. Apollonius, kegelschnitte 105.

Fat'h, abu'l-, Omar, s. Khajjami.

Feledius = Palladius.

Fladius, Fledius, Flodius = Palladius 140, m 5.

[Fergani, Muh. b. Kathir, bei Wenr. 34, 235, cpd. v. Ptolemäus, almagest, ist ein selbständiges werk.]

Ferrarius, s. Faradj b. Salem.

Festus 30 S. 14.

Fleischer, H. L., üb. deutsch Plato, epistel 361.

Flügel, de arabicis scriptorum graecorum interpretibus E. 3; ed. Nadim E. 4.

Franchinus, s. Faradj b. Salem. Fuludsi, s. Ptolemäus 113.

Gâdhanfar, auszug aus Beihaki E. 22.

Gâfiki, Muhammed, c. Hippokrates, schwur u. elemente m 33;

bb. Galen, schriften 22.

Galen (Galienus, Djalinus), artikel über ihn E. 9 S. 17 — schriften: 1. secten; 2. kunst (techne, microtechne); 3. B. des pulses; 4. an Glaukon über die behandl.; 5. V tractate über d. anatomie (kleine); 6. elemente; 7. temperamente; 8. von den natürlichen kräften; 9. von den ursachen (der krankh. u. sympt.); 10. de locis affectis (de interioribus membris); 11. megapulsus; 12. fieber; 13. krisen; 14. kritische tage; 15. hygiene (lib. consiliorum); 16. heilkunst m § 15; 17. grosse anatomie; 18. meinungsverschiedenheiten (der alten autoren); 19, 20. section toter u. lebender tiere; 21. anatomie d. Hippokrates; 22. anatomische ansichten des Erisistratus; 23. section des mutterleibes; 24. bewegungen der brust und der lunge; 25. ursachen der athmung; 26. stimme; 27. bewegung der muskeln; 28. bedürfnis des pulses; 29. bedürfnis der athmung; 30. gewohnheiten; 31. ansichten d. Hippokrates u. Plato; 32. über die unbewussten (unwillk.) bewegungen; 33. plethora; 34. nutzen der glieder; 35. beste constitution; 36. zustand des körpers; 37. schlechtes (ungleiches) temperament; 38. simplicia; 39. de tumoribus, (apostematibus, härten); 40. samen; 41. siebenmonatgeburt; 42. melancholie; 43. engbrüstigkeit; 44. prognostik; 45. aderlass; 46. marasmus; 47. rat für e. epileptisches kind; 48. kräfte der nahrungsmittel; 49. attenuirendes regimen; 50. chymus; 51. (ansichten des) Erisistratus über heilung d. krankheiten; 52. behandlung der acuten krankheiten nach Hippokrates; 53. zusammensetzung d. heilmittel; 54, antidotarium; 55. theriak an Pison; 56. an Thrasybulus; 57. u. 58. übung mit dem kleinen und grossen ball; 59. dass ein guter arzt philosoph sein müsse; 60. authentische (u. nicht authentische) bücher des Hippokrates; 61. ermahnung zum studium d. medicin; 62. prüfung d. arztes § 16.

(philosophische werke) 63. περὶ τῶν ιδίων δόξαντας; 64. demonstration; 65. kenntniss d. eignen mängel; 66. sitten; 67. nutzen, den die guten (menschen) von ihren feinden erlangen können; 68. (über das) was *Plato* im timäus erwähnt; 69. dass d. seelischen kräfte dem temperament d. körpers folgen; 70. einleitung zur logik; 71. dass d. erste beweger nicht bewegt werde; 72. zahl d. schlüsse; 73. comm. zum 2. B. [der hermeneut.] des

Aristot. § 17.

(ergänzung) 74. anatomie d. auges; 75. kräfte d. laxativa: 76. de odoratu; 77. de morbis oculorum; 78. de temporibus morborum; 79. περὶ τρόμον (de rigore, tremore); 80. perioden d. fieber; 81. compendien d. megapulsus; 82. leicht zu findende mittel; 83. forschung über die wichtigkeit der censur des Quintus; 84. χωμα (sopor); 85. medicinische erfahrung; 86. medicinische namen.

(philosophische werke) 87. aufstellung der künste: 88. περί παραμυθίας; 89. synopsis der schriften Plato's; 90. gegen geschwätzigkeit. § 18.

(zweifelhaftes) 91. tractat, genannt d. arzt; 92. tr. über die kunst; 93. de humoribus; 94. urin; 95. gelbsucht. § 19.

(anhang des Oseibia) 96. medicin der armen; 97. reparatura fractorum etc.; 98. über schnellen tod; 99. klystier u. kolik; 100. tr. somni, vigiliae et extenuationis; 101. verbot der beerdigung vor 72 stunden; 102. vorsehung d. schöpfers für den menschen; 103. geheimnisse d. frauen; 104. geheimnisse der männer; 105. de secretis ad Monteum; 106. succedanea; 107. reden über die wirkungen von sonne, mond und sternen; 108. pflanzen;

109. säfte; 110. reinigende medicam. § 20.

(ergänzung II) 111. schwer zu heilende krankheiten; 112. ursprung oder ableitung aller künste; 113. über die vorzüglichkeit der kunst, gesammelt von Thabit; 114. grosses werk über den aderlass; 115. zufälle (krankh. u. heilung); 116. chirurgie; 117. "de fanilifis"; 118. lib. matricis; 119. lib. periton; 120. l. venenorum; 121. lib. mathematicae; 122. B. d. seele; 123. oeconomia; 124. prognostica de decubitu ex mathematicis etc.; 125. expositio super Hermetis lib. secretorum; 126. de incantatione, adjuratione etc. (s. auch § 66 S. 85); 127. de curatione lapidis (verf. ibn Zohr); 128. de facultatibus corpus nostrum dispensantibus; 129. de dissolutione continua etc.; 130. de compagine membrorum; 131. paeoniá; 132. medicinische begierde?; 133. tabelle? § 21.

comm. zu Hippokrates, schwur 31; aphorismen 42; prognostica 7: regimen acutorum, bruch, kopfwunden, epidemie, abhandl. über die echten und unechten werke dess. § 84-7; B. 'der temperamente, apotheke des arztes, B. der gewässer, natur des menschen 9 8-11; embryone (?), zeichen des todes (?), περί

έβδου άδων 10 12· 15a· 16.

Guris, Gurs, Gurus 27 S. 8. Geminus. einleitung 117.

Gerard von Cremona, verzeichniss seiner übersetzungen [aus dem arabischen ins latein.] 87; — üb. Aristot., analytica u. Themistius' comm. dazu 47; Farabi, comm. zu Aristot., physik (?) 52 S. 52; Aristot, de coelo et mundo 53 S. 55; dess. de generatione et corr. 54; dess. meteora 55; (pseudo-) de expositione purae bonitatis, de causis proprietatum (?) 62 3.4; dess. B. der steine 66

S. 85; Alexander, de sensu etc. sensato 724; dess. de eo quod augmentum et incrementum fiunt in forma et non in yle 10; dess. vom intellect 14; dess. de tempore 19; dess. de unitate 21; - Euklid, data 93; Archimedes, de mensura circuli 97; Hypsikles, aufgänge 101; Apollonius, kegelschnitte 103; liber fidei 110 2; Thabit's abh. über d. "Menelaus" 111b; Milei (Menelai) de figuris sphaericis 111b; Ptolemäus, almagest 113; Autolikos, bewegte sphäre 125; Theodosius, sphaerica und de habitationibus 130 1. 2; — Hippokrates, prognostica m 7; dess. regimen acutorum 84; dess. liber veritatis (sapientiae) 1015; Galen, kunst (techne, microtechne) mit comm. von ibn Ridhwan 15 n. 2; Galen, elemente n. 6; dess. temperamente (de 4 complexionibus) n. 7; krisen n. 13; kritische tage n. 14; heilkunst n. 16; de secretis ad Monteum (lib. secretorum?) 20 n. 105.

Germa, d. babylonier, Germoth, s. Hermes 108.

Gesios (Diasijus), der alexandriner, c. Hippokrates, embryone m 10 12.

Gregorius Bar-Hebräus, abu 'l-Faradj (27 gest. 1286), auszüge aus al-Kifti E. 5; cpd. der logik des Aristot. (B. der pupillen), enthält *Porphyr*'s isagoge 73<sup>1</sup> — [m 6 ist er zu streichen, s. mein polem. u. apolog. lit. S. 55, wo Comm. zu Hippokr. als verwechslung mit ibn al-Koff (s. d.) nachgewiesen ist u. oben S. 368; bei Wüstenfeld § 240 n. 7 ist auch Galen zu streichen. Dioskorides bei Wüstenfeld n. 8, Wenr. p. 216 (falsch im Index) und nach Lecl. II, 148, nach dem Catal. des Isa b. Abraham, ist wohl syrisch.]

Grumer (richter aus Placentia) üb. lat. Galen, pflanzen m 20 n. 108. Gundisalvi üb. lat. Avicenna, de coelo et mundo 53 S. 57.

'Habasch al-'Hasib b. Abd Allah, B. der entfernungen (?) 101.

'Habib b. Bahriz (Bahrik, Bahrein) (30) bb. Aristot., kategorien, hermeneutik 44 S. 38 u. § 45; üb. Nikomachus, arithmetik (52 S. 52 A.) u. 136.

'Hadjdjadj b. Jusuf b. Matar (31) üb. Aristot., B. des spiegels 67 16;

Euklid, elemente 86 ; Ptolemäus, almagest 113.

— abu 'l-, Jusuf ibn Ja'hja, s. Aknin.

'Haf's, abu, al-'Harith (26) c. Euklid, elemente (var. für al-Khazin, s. Euklid bei den arabern, S. 89).

'Hagi Khalfa, lexicon bibliographicum E. 7.

Halley üb. (?) lat. Apollonius, kegelschnitte 103.

Haly Heben Rodan, s. Ridhwan.

Hamech (= Ahmed) 377.

'Hanbali (falsch), abu 'l-Hasan, s. Nasawi.

Hanckel 85.

\*Harawi (Herevi), abu 'l-Fadhl Ahmed b. [abi] Sa'id (Wenr. 211) ergänzt Mahani's redaction von Menelaus, kugelformen 111. 'Harizi, s. Jehuda al-Charisi.

Harun b. Azur [Ahron b. Esra, oder Asarja?], der eremit, kurze chronik E. 9 S. 17.

'Hasan, abu, Muh, b. 'Obeid (Abd) Allah b. Suleiman b. Wahab (31) c. die schwierigkeiten in Euklid, elemente 90.

- abu 'l-, s. Beihaki, Botlan, Jusuf b. Ibrahim, Nasawi, Ridhwan, Tabari, Talmids, Thabit b. Ibrahim.

- b. Hasan, s. Heitham.

[- al-Keilani bei Wenr. 31, 112 für Kischi, s. d.]

- b. Muhammed, s. Nitsam al-Din.

[- b. Sahl bei Wenr. 87 als übersetzer des Djawidan Khired, fehlt im index p. 35.1

- b. Suwar. s. Khammar.

Hassân, abu (26), üb. Ptolemäus, almagest 113.

Hayfel, s. Theophil 49 S. 47.

Hazimi, Muh. b. Ahmed al-Sadi (34) c. Ptolemäus, almagest 114. 'Hazm, abu 'l-, s. Nafis.

Hebuhabes (abu Abbas) 377.

Heiberg ed. Neirizi's comm. zu Euklid, elemente 87.

Heitham, ibn al-, abu Ali Husein b. Hasan (21), vulgo: Alhazen. verf. Summarien der 4 (ersten) logischen bücher des Aristot. und cpd. des summariums der 7 bücher 44 S. 40; abh. (gr. u. arab, zusammen) über poetische kunst 51: abh. über eine antwort des ibn al-Sam'h, betr. die physik. schriften des Aristot. 52 S. 53; paraphrase von Aristot., physik 52 S. 54; widerlegung des Johannes Gramm, in bezug auf Aristot, de coelo et mundo (2 abh.), und des Djubbai über die Synopsis dieses B. 53 S. 56; cpd. (talkhi's) von Aristot., meteora u. de anima 55 u. § 56 S. 61, B. d. tiere 58 S. 65, probleme 622; analvse von Porphur's isagoge 731; widerlegung des Johannes Gramm, in bezug auf Aristoteles 79 S. 105: — 10 schriften über Euklid 90; optik nach Euklid u. Ptolemäus 92; scholien zu Euklid, harmonik u. kanon 94 5. 7; abh. über Archimedes, kugel und cylinder 96; (.Ithem") über Archimedes, mensura circuli 97; abriss von Apollonius, kegelschnitte 106; bb. Ptolemäus, almagest 114: schriften über Ptolemäus, optik 122: abh. über Diophant, algebra 135; c. Nikomachus, arithmetik 136; bb. Galen (compilation von 30 werken), kürzt Honein's summarium über das, was Hippokr. u. Galen über nahrungsmittel gesagt haben m 22 u. ib. n. 14.

- ibn abd al-Ra'hman, betheiligt bei der Ueb. des Dioskorides m 30.

Henoch, s. Hermes 108.

Heraklius, Herkules 140.

d'Herbelot, bibliothèque orientale E. 7.

Herilius, s. Simplicius.

Hermannus Alemannus (1243 od. 1244) üb. lat. Farabi (declaratio super libris rhetor. Aristotelis), und einleitung zur rhet. nach dem glossar Farabi's 50; üb. aus gr. Aristot., meteora IV. 55; üb. "summa (quorumdam) Alexandrinorum" (ethik d. Aristot.) 60 S. 70.

Hermannus Secundus (Dalmata, 1143/4) üb. lat. (?) *Ptolemäus*, planisphaerium 120.

Hermes (Hermogenes), über fixsterne 67 <sup>17</sup> u. § 68; über quellen und schriften 108, 109.

Hermogenes, s. Hermes.

Heron: 1. lösung der zweifel über Euklid; 2. verfahren (mit dem astrolab); 3. heben des gewichtes; 4. pneumatik; 5. über dinge, die etc. bewegen; 6. B. der instrumente 132.

Hestoles 377.

Hibat Allah b. al-'Ula, s. Talmids.

— abu 'l-Barakat b. Ali (27) bb. schriften von Galen m 22.

Hierokles 26 S. 5 A.

Hilal b. abi Hilal al-Himsi (31) üb. *Apollonius*, kegelschnitte 102. Hillel b. Samuel üb. hebr. aus lat. *Aristot.*, de causis 62<sup>3</sup>.

Hipparch, s. Aristipp 134.

Hippokrates (Abukrat, Bukrat, verwechs. mit Sokrates 31):

1. schwur m § 3; 2. aphorismen § 3—6; 3. prognostica § 7;

4. regimen acutorum (de ptisana); 5. vom bruche (u. der einrichtung); 6. über kopfwunden; 7. epidemie § 8; 8. B. der temperamente; 9. die apotheke des arztes; 10. B. der gewässer etc.; 11. natur des menschen § 9; 12. embryone;

13. νόμος; 14. testament; 15. "zeichen des todes" (liber veritatis, sapientiae); 16. περὶ ἐβδομάδων; 17. von der geburt;

18. B. der nahrung; 19. de testiculorum hernia (nach Leclerc: de flatibus); — 20. de causis et indiciis [morborum]; 21. aderlass und schröpfen; 22. frauenkrankheiten; 23. B. des auges;

24. üb. angeblich ein B. von Kriton § 10 u. 31; als alchemist § 140

Hischam, ibn, s. Abd Allah b. Jusuf.

 — abu Muhammed b. al-'Hikam schreibt gegen Aristoteles, über die einheit 63 S. 79 A.

Hobal, ibn, abu 'l-Hasan b. Ali 99.

'Hobeisch al-A'a'sam b. Hasan, neffe des Honein (31), üb. *Hippokrates*, schwur m 3<sup>1</sup>; c. dess. B. d. gewässer 9<sup>10</sup>; üb. *Dioskorides*, B. d. kräuter 30; üb. *Galen*, n. 9, 10, 11, 15, 16 (§ 15); 17—23, 28, 30, 31, 32 (?), 34, 36, 40, 50, 53, 57, 58, 61 (§ 16); 66, 69, 70 (§ 17); 86 (§ 18).

'Honein b. Is'hak, abu Zeid (31, falsch b. Nokta 28, gest. 873).

üb. Galen, pinax u. vf. noten darüber; vf. zus. zu Galen's comm. über d. schwur d. Hippokrates; comm. über ein werk d. Hermes; "geschichte der welt" E. 11, vgl. m 13; apophtheg-

mata E. 19, 65 S. 83;

üb. Pythagoras, carmin. aurea (in seine... apophtegmata) 26; Diogenes, sentenzen (in apophtegmata II, 6) 27; Plato, republik 33; dess. B. der gesetze und angebl. navamis (abergläub.); an-

gaben über synopsen der platonischen dialoge von Galen; üb. Plato, timäus, oder corr. d. Ueb. ibn al-Bitrik's 34 2-4; abh.

über das, was man vor Plato lesen soll 35.

üb. syr. (u. cpd.) Aristoteles, hermeneutik 45; syllogismus (u. corr. Theodorus' Ueb. davon) 46 S. 41; demonstration (z. theil) 47; Alexander, comm. zu physik Tr. II. 52 S. 51; corr. Batrik's Ueb. von de coelo et mundo, vf. fragen über dieses werk 53 S. 55 u. 56; üb. syr. de generatione et corr. 54; de anima 56 S. 60; metaphysik u. Alexander's comm. 59 S. 67 u. 69; (?) Porphyr's comm. zur ethik 60 S. 69; problemata 62 2; c. physiognomik 64 S. 81; [üb. (?) pseudo-Galen?] de incantatione 66 S. 85; c. od. corr. dess. von den kometen 67 17; üb. pseudo-Aristot., istamatis etc. 68 21; üb. Alexander, vom sehen und über den unterschied zwischen hyle u. gattung 72 2. 17; vorfragen zu Porphyr's isagoge 73 1; üb. Artemidorus, oneirokritik 80.

üb. Euklid, optik 92; Archimedes, kugel u. cylinder 95; üb. nicht Eutocius, comm. zu Archimedes, kugel u. cylinder 1101; üb. Ptolemäus, quadripartitum 116; auszug (aus Ptolemäus, über die kometen?) 1232; üb. Autolykos, bewegte

sphäre 125; Theodosius, sphaerica 130.

üb. (syr. mit Zusätzen) Hippokrates, schwur m 3; dess. aphorismen (u. vorrede dazu?); fragen u. antworten zu den aphorismen 4; üb. Hippokrates, prognostica 7; dess. regimen acutorum mit comm. Galen's; cpd. von Galen's comm. zu regim. acut.; Hippokrates, vom bruche (arab. u. syr.), epidemie und comm. Galen's 8; vf. e. B. über Hippokrates, temperamente oder comm. dazu (vielleicht aus Galen's gekürzt?); apotheke des arztes; B. der gewässer; natur des menschen (mit Galen's comm.); embryone; zeichen des todes mit comm.; περὶ ἐβδομάδων (?); von der achtmonat-geburt (eine lese?); B. der nahrung (?); de testiculorum hernia 10 12. 15-19.

summarien aus dem B. Galen's über die echten und unechten werke des Hippokrates; früchte (lesen) in fragen und antworten aus Hippokrates und Galen; aphorismen aus schriften des Hippokrates; B. des urins aus Hippokrates u. Galen; zusammensetzung [von heilmitteln?] und über entstehung der kinder aus Hippokrates u. Galen 11a-d u. § 13.

üb. Galen, n. 1-9, 10? 11-15 (§ 15); n. 21? 26. 28? 29, 32, 35, 36? 37, 38, 40? 41, 43-49, 50-53, 56, 59, 60, 62 (§ 16); n. 64 (syr.?), 68, 69—70? 71 (§ 17); 85, 86 (§ 18); n. 99, 106-108 (§ 20); - revidirt oder corr. verschied. übersetzungen von n. 17, 24, 25, 27, 32, 34, 42; - noten u. notizen zu

n. 53b, 64, 65, 82, 105, 106, 108.

vf. catalog der werke Galen's (unter verschied. titeln angeführt); über die zahl der schriften desselben; über die reihenfolge des lesens der schriften; verzeichniss der schriften, die im

pirax nicht erwähnt sind (zur übersetzung des pinax?) m 13 S. 269-72: üb. cpd. von 16 büchern Galen's 14 S. 278: isagoge zur mikrotechne 15 n. 2: c. od. bb. dess. hygiene: varianten zu dess. heilkunst; üb. Alexandrin, cpd. davon 15 n. 15 u. 16.

verschiedene, auf Galen bezügliche schriften: 1 vertheidigung Galen's in n. 31 2; 2. summarien von n. 39; 3. summarien von n. 59, 61, 40; 4. urin nach Hippokrates u. Galen: 5. benennung der glieder: 6. tractat (syr.) über regimen der greise; 7-10. über 4 werke; 11. epistel an Salmaweih b. Binan; 12. lösung der zweifel des Gesios über de locis affectis § 22.

üb. Rufus, hygiene und bemerkungen 23 18; üb. (arab.?) Oribasius, brief an sohn Eusthatius, brief an seinen vater Eunapos. buch der siebzig (syr.) 25 1. 2. 5; üb. Dioskorides, corr. Stephan's Ueb.? 30; revidirt Eusthathius' Ueb. von Scranus, klystier 33; üb. Theomnestus, thierarzneikunde 34.

Hosein, s. Husein.

Hugo Sanctalliensis üb. lat. Aristoteles, quaestiones 62 2.

Husein, b. Ibrahim al-Natili üb. Dioskorides m 30.

- ibn Djihar Bokhtar, abu 'l-'Abbas Ahmed c. (ps.) Plato, B. über myst. philosophie und alchemie (7 tetralogien) 377.

- abu 'l-, s. Ahwazi, Schirazi, Tahir, Talmids.

— — al-Ba'sri 52 S. 53 A.

- (Hasan), abu 'l-, Muhammed b. Ali [al-Tajjib], redigirt Sam'h, comm. von Aristot., physik 52 S. 53.

Hypsikles. 1. B. der himmelskörper, 2. B. der aufgänge, 3. B. XIV—XV der elemente des Euklid 101 (s. auch 86 1).

I bn und ibn al-, s. unter dem folgenden namen.

Ibrahim b. Abd Allah (33) üb. Aristot., topik 48 S. 44; dess. rhetorik 50.

- ibn Bakusch (Baks, Kmis etc.) abu Ishak, christ (Wenr. 33 "b. Takwin"), platonische sijasat 36 4; üb. (?) Aristot., de generatione et corr. 54; üb. Theophrast, de sensu etc., von den ursachen der pflanzen 70; üb. und berichtigt Nâ'ima's syr. Ueb. von Aristot., sophistik 49 S. 46.
- al-Kischi, s. Kischi.
- al-Kuweiri, s. Kuweiri,
- ibn al-'Salt, s. 'Salt.

[- al-Schabisteri (gest. 1514) reimt Porphyr's isagoge, H. Kh. I, 502, Wenr. 33, 282.]

- b. Sinan b. Thabit b. Korra (33) c. Apollonius, kegelschnitte Tr. I 106; c. Ptolemäus, almagest u. abh. über die grundideen dess. 114.

Ibsikalaus = Hypsikles 101.

Idris, s. Hermes 108.

Ifindrus, Invidus, Isimadrus etc. 140.

Iflatin (vielleicht Plotin?) 374.

Iflatun, s. Plato.

Iflimun, s. Philon.

Ifriton, Ikritun, s. Kriton.

Iklimon (?), de coitu m 34.

Ikrabadsin (Grabadin, d. i. Antidotarium) E. 2.

Ilos 140.

'Imad (Omad) aı-vın Abd al-Ra'him, glossen zu Kischi's comm. über Hippokrates, aphorismen m 6; [H. Kh. VI, 436 = IV, 438, index VII, 1100 n. 3829 Abd al-Ra'hman, nach VII, 825 zu berichtigen, also = 3888; ms. Leyden 1295 (III, 223); danach zu berichtigen Leclerc II, 272]; [derselbe?], über Alfarabi, sophismen, glossen über Djordjani's glossen etc. 49 S. 48.

— — Muhammed, s. Doneisari.

Institutionum, liber, 34 S. 19.

Invidus 140.

Iran, s. Heron.

'Isa b. Ali b. 'Isa b. Da'ud ibn al-Djarra'h, randnoten zu Johannes

gramm., comm. über Aristot., physik 52 S. 54.

'Isa b. Ja'hja b. Ibrahim, schüler Honein's (29), üb. Hippokrates, schwur m 3 1; dess. aphorismen 4 2; dess. regimen acutorum 8; Galen, comm. über Hippokrates, prognostica, kopfwunden, epidemie, B. der temperamente, apotheke des arztes, natur des menschen 7, 8 6. 7 u. 9 8. 9. 11; Galen, antidota 16 n. 54; dess. prognostica, aderlass 16 n. 44 u. 45; (syr.?) dess. demonstration 17 n. 64; dess. dass der erste beweger nicht bewegt werde 17 n. 71; Oribasius, B. der siebzig 25 5.

— b. Ja'h'ja, s. Masi'hi.

\*- b. Mâssa, schrift in bezug auf Hippokrates m 12.

\*— ibn 'Sa'hâr Bokht (Bakht) 377; üb. Honein, syr. lese aus Hippokrates, aphorismen V-VII m 4.

Is'hak, der eremit (b. Honein?), chronik 13.

- b. Ali, s. Ruhawi.

- b. abi-'l-Hasan b. Ibrahim (34) üb. Alexander Aphrodisias,

widerlegung Galen's über das mögliche 721.

Is'hak b. 'Honein (33, s. auch Is'hak, d. eremit) vf. ein B. über den ursprung der medicin etc. (ta'arikh) E. 11 S. 20; sprüche der philosophen (s. Honein b. Ishak) E. 19; — üb. Plato, sophistes mit comm. von Olympiodor 34 3; üb. Aristot., kategorien 44 S. 38; üb. (aus d. syr.) u. bb. dess. hermeneutik 45; syllogismus, demonstration, topik (nicht comm. v. Ammonius und Alexander) 46 S. 41, § 47, 48 S. 44; rhetorik 50; (?) physik 52 S. 53; de coelo et mundo 53 S. 55; de generatione et corr. 54; (zweimal) de anima u. (?) Themistius' comm. dazu 56 S. 60; Aristot., metaphysik bis  $\mu$  (nach anderen nur  $\alpha$ ) u. comm. des Themistius dazu 59 S. 67, 68; Aristot, ethik u. Porphyr's comm. (?) 60 S. 69, 70; Alexander Aphrodisias, über den intellect 72 18; dess. B. d. seele 72 18; Nikolaus Damascenus, B. der pflanzen

76 ²; — Euklid, elemente 86 ¹; cpd. dess. 90; üb. dess. data 93; üb. (?) Archimedes, kugel und cylinder 95; Hypsikles, B. der aufgänge 101 ²; Menelaus, sphaerica 111³; Ptolemäus, almagest 113; — corr. summarien der Alexandriner von Galen's comm. zu Hippokrates, aphorismen m 4 ²; üb.? Galen, simplicia 16 n. 38; dess. ansichten des Erisistratus über heilung n. 51; dess. demonstration 17 n. 64; dess. über Plato im timäus n. 68; dess. dass der 1. beweger etc. n. 71; dess. über Aristot, hermeneutik n. 73; dess. leicht zu findende mittel 18 n. 82; bb. dess. schriften 22.

(Is'hak) b. 'Imran (Amran bei Wenr. 33) bb. *Hippokrates*, reg. acut. m 84; schrift in bezug auf *Hippokrates*, vom urin 12; bb. Galen 22.

\*— ibn Junis, anhang zu Heitham, über *Diophantes*' algebraische

fragen 135.

- abu, s. Ibrahim.

Isimadrus 140.

Isklibias s. Asklepias.

Isma'il b. al-Husein, s. Djordjani.

Istuminas  $37^{7}$  (nicht Asturminas, wie § 34 S. 21); 140 unter Stephanos.

Ithem, s. Heitham.

Iwanios 81.

'Izz al-Din, s. Kischi.

Ja'akub b. Muhammed, s. Razi.

Ja'akubi, Gesch. E. S. 4 u. § 85; — auszüge aus einer Ueb. der aphorismen des *Hippokrates* m 4 <sup>2</sup>.

Jabrudi (Birudi), Djordjis b. Jo'hanna, üb. Themistius' comm. zu Aristot., physik 52 S. 54.

Ja'hja ibn al-Batrik, s. Bitrik.

- b. Honein für Is'hak b. Honein 45.

— ibn Masaweih, über prüfung d. arztes m 16 n. 62; bb. Galen's schriften 22; vf. lib. de complemento et fine 23 79.

- b. Muhammed, s. Lubudi, Schukr.

- al-Na'hwi, s. Johannes, d. gramm.

- abu, s. Marwadsi.

Jaime, könig, libro de la savieza E. 19.

Jakob b. Machir üb. hebr. aus arab. Menelaus, kugelformen 111<sup>a</sup>; Autolykos, bewegte sphäre 125.

Jamblichus (Malikhus, Anebon) c. Aristot., hermeneutik 45; c. einige schriften dess.; — entgegnung an Porphyr 81.

Jâmin, s. Natsif.

Jehuda al-Charisi ('Harizi) üb. hebr. Honein's sprüche der griech. philosophen E. 19; [nicht Aristot., secretum secretorum 64 S. 80]; Ridhwan, allg. ethische abh. des Aristot. 65 S. 82; Bokht Jeschu's cpd. von Galen, verbot der beerdigung vor drei tagen m 20 n. 101.

(Jehuda) — Moscono 36 5.

- Romano üb. hebr. aus lat. Aristot., de causis 62 3.

— b. Salomo Kohen aus Toledo bb. arab. u. hebr. *Aristot.* schriften 39 S. 33; — cpd. von *Ptolemäus*, quadripartitum 116. Joannitius — Honein m 5.

Jo'hanna b. Jusuf, abu 'Amr b. al-'Harith b. Bitrik (25), üb. Plato, belehrung der kinder 36 °.

Jo'hanna (übersetzer) 140.

Johannes d. grammatiker, Ja'hja al-Na'hwi [confundirt mit Joh. Philoponus], geschichtsbuch, oder annalen E. 9; c Aristot., herme neutik 45; c. dess. syllogismus 46 S. 42; c. dess. demonstration 47; c. dess. physik (?) 52 S. 53; über dess. de coelo et mundo 53 S. 56; c. dess. de generatione et corr. 54; c. dess. de anima (?) 56 S. 61; widerlegung des Aristot. u. des Proklus 79; — vf. summarien od. cpd. von schriften Galen's m 14 S. 278; c. dess. puls 15 n 3.

— Hispalensis (Avendehut)? üb. lat. aus arab. Aristot., de causis 62°; diätetik aus Aristot., secretum 64; üb. Ptolemäus, centiloquium mit comm. des Ahmed b. Jusuf 118; üb. Omar b. Farrukhan,

de nativitatibus 127.

— de Pavia üb. Canones Humeni (Ammonii?) 139.

-- Philoponus, s. Johannes, d. gramm.

- Presbyter, widerlegt Sidjzi, zurechtstellung der beweise in *Euklid*'s elementen 88.
- $-\,$  de Procida ist nicht übersetzer von Mubaschschir's sentenzen E. 21. Johannitius, s. Honein.

Josef b. Jehuda, s. Aknin.

- b. Schemtob c. hebr. Averroes, comm. zu Alexander, über den intellect 72 i 3.
- ibn Zaddik 36 S. 26.

Jourdain, recherches sur les traductions d'Aristote E. 5 und 8 <sup>2</sup>. Jusuf ibn 'Haschdai (Chisdai) b. Ahmed, abu Dja'afar (26), c.

Hippokrates, schwur m 3 1.

 b. Ibrahim, abu 'l-Hassan ibn al-Daja, erzählungen von ärzten u. astronomen E. 13.

- b. Ja'hja, s. Aknin.

- \*— a b u, al-Kâtib üb. schriften von Hippokrates m 10 24.
- \*Kadizadeh Rumi, glossen zu Tusi's redaction von *Euklid*'s elementen 90; 2 schriften über *Ptolemäus*, almagest 114.

Kalimun, s. Polemon.

Kalonymos b. Kalonymos üb. hebr. aus aral. Nikolaus Damascenus, B. der pflanzer 76<sup>2</sup>; Ptolemäus, hypothesen 117; Ahmed b. Jusuf's comm. zu Ptolemäus, centiloquium 118; Nikomachos, arithmetik in der paraphrase des Rabi' 136; Galen, über klystier und kolik m 20 n. 99.

Kamal al-Din [b.] abi Man'sur bb. Galen m 22.

[Kammad, ibn al-, abu'l-Abbas Ahmed b. Jusuf, bei Wenr. p. 28: Komad. p. 236 irrthümlich comm. von *Ptolemäus*, centiloquium.] Karabisi, Ahmed b. Omar (29) c. Euklid, elemente 87.

Karkhi, s. Schahdi.

Karnib, ibn, abu Ahmed (25), c. Aristot., physik 52 S. 52.

Kasim, abu'l-, b. al-Mudir, bibliotheca medicorum (fing.) E. 18. — abu'l, s. 'Sa'id — (Abd-al-Rahman), s. Sadik — Ali, s. Antaki. Kathir, abu'l-, s. Fergani.

Kauhi, s. Kuhi.

(Keibas, Keinas = Timäus?) 34 S. 20 A.

Keilani, s. Kischi.

Keinun, s. Pethion.

Khajjami, abu'l Fat'h Omar b. Ibrahim, über schwierigkeiten in

den anfängen von Euklid's elementen 90.

Khammâr, ibn al-, abu'l-Kheir al-Hasan b. Suwar (27), über das leben der philosophen E. 23 S. 31; üb. u. schreibt syr. über Aristot., meteora?? 55; üb. (aus syr.?) B. über ethik (des Aristot.?) 60 S. 70; üb. (aus syr.) Theophrast, fragen 70; c. Porphyr, isagoge 731; über prüfung des arztes m. 16 n. 62; auszug aus Honein's regimen der greise nach Galen und Rufus 226.

Khasdai b. Baschrut, dolmetsch bei Ueb. des Dioskorides m 30.

-, ibn, s. Jusuf b. Ahmed.

Khatib, ibn al-, s. Razi (jun.).

Khattab, abu'l-, Muhammed b. Muhammed b. abi Talib, schamil fi't tibb. E. 18.

Khazin, abu Dja'afar (26), c. Euklid, elemente 90 (s. auch § 29 S. 56 A.).

Kheir, abu'l-, s. Khammar.

Khowarezmi, Muhammed b. Musa, überliefert Hermes, über magische wirkung der buchstaben 10913; selbständige nachahmung von Ptolemäus, geographie 119.

Kibas, Kinas, s. Keibas.

Kifti, ta'arikh al-'hukama (chronik der gelehrten) E. 5.

Kindi, abu Josef Ja'akub (26, gest. um 873?) E. 1 abh. über Sokrates, tugendsprüche etc. 31; einleitende schrift zu Aristot. 39 S. 31; zahlen in Plato's republik 33; zwei schriften über Aristot., kategorien 44 S. 38; cpd. von dess. hermeneutik 45; c. dess. analytica I, II, sophistik 46 S. 42, § 47, § 49 S. 48; cpd. von dess. poetik 51; üb.(?) dess. de coelo et mundo 53 S. 55; corr. ibn Nå'ima's Ueb. von Aristot., theologie u. c. dieselbe 63 S. 78; de unitate in lat. Ueb. (beigelegt) 7222; cpd. von Porphyr's isagoge 731; — corr. Hypsikles u. schreibt über d. tendenzen von Euklid's elementen 90; nachbemerkung zu Euklid, optik 92; abh. über eine stelle in Archimedes 10012; corr. Costa's Ueb. von Hypsikles' B. der aufgänge u. vf. eine abh. darüber 1012: c. Ptolemäus, almagest 114; corr. Autolykos, von der bewegten sphäre 125; c. Theodosius, de habitationibus 1302; corr. 'Habib's

Ueb. von Nikomachos, arithmetik 136; — schrift in bezug auf

Hippokrates m 12; bb. Galen 22.

\*Kischi (Keisi) 'Izz-al-Din Ibrahim, (bei Wenr. 31 Hasan al-Keilani) m 6. Klamroth "über d. auszüge aus gr. schriftstellern bei al-Ja'qubi" E. S. 3; ed. *Hippokrates*, prognostica m 7.

Kleopatra 140.

Kodama, s. Kudama.

Koff, ibn al-, Amin al-Din, bb. Hippokrates, aphorismen m 6 u. oben S. 368.

Kofti, s. Kifti.

Konios(?) 26 S. 4.

Korathi = Kurtubi, = Maimonides 58 S. 66.

Krates 140.

Kriton (Ikritun, Ifritun), κοσμητικών, erklärung des pneumatischen talisman m 31.

Kudama (Kodama) abu'l-Faradj (27), c. Aristot., physik 52 S. 52. Kuhi (Kauhi), Weidjan (Widjan) b. Rustam (Wastam) abu Sahl (36), B. der elemente nach Euklid 90; abh. zur ergänzung einer lücke in Archimedes, kugel u. cylinder 96; tazjin von dess. lemmata 99; zusätze zu Euklid, elem. für Apollonius, kegelschnitte Tr. III 106.

Kurtubi = (Korathi), s. Maimonides. [Kuschjar b. Labban (34), irrthum.] Kuth al-Din Muhammed, s. Schirazi.

Kuweiri, abu Is'hak Ibrahim (33), confund. mit Probus 30 S. 14;
c. Aristot., kategorien, hermeneutik, analytica, sophistik 44 S. 39,
§ 45, § 46 S. 41, 42, § 49 S. 48.

Lagarde, ed. syr. Plutarch, ausübung d. tugend 77 2.

Lautere Brüder, abhandlungen nach d. schriften des Aristot. 39 S. 31. Leclerc, histoire de la médecine E. 6; (über arab. Ueb.) E. 8 S. 14. \*Leith, ibn al-, abu'l-Djud Muhammed, glossen über Mahani zu Archimedes, sphäre 96.

Libanius (fingirt) 81.

Lippert, Jul., üb. lat. Aristot. περί βασιλείας 6512.

Lobudi, s. Lubudi.

Losius üb. lat. einen brief des Aristot. u. B. vom apfel 65<sup>11. 12</sup>. Lubudi (Lob.), ibn al-, Schams al-Din abu Abd Allah Muhammed b. 'Abdan (34, gest. 1224, Wüst. § 210; Leclerc II, 659; H. Kh. VII, 1178 n. 6979) bb. Hippokrates, aphorismen m 6. \*— (——) Nadjm al-Din abu Zakkaria Ja'hja b. Muhammed (sohn des vorigen), cpd. von Euklid, elemente u. dess. anfänge 90. Luca, sohn des Sarafiun? (Jo'hanna ibn Serapion?) üb. Aristot.,

B. d. steine 66 S. 85.

Ma'ana (Kitab al-) 36 S. 23.

Ma'aschar, abu, c. *Ptolemäus*, quadripartitum 116. Mabal, oder Mebel (problemata von *Aristot.*) 62<sup>2</sup>.

Macidorus, Makidorus (Amkidorus) — Olympiodorus 54 S. 58. Madiriti, Maslama, cpd. von *Ftolemäus*, planisphäre 120.

Magils (?) (Megillos?) 26 S. 4 A.

Magrebi (um 1500) bb. Theodosius, sphaerica 130.

Mahani, abu Abd Allah Muhammed b. 'Isa (34) bb. Euklid, elemente 87; c. Archimedes, kugel u. cylinder II 96; redigirt Menelaus, kugelformen 111.

Mahararis, Micreris, Miretis, s. Hermes 108.

Maimonides, Moses (35) al-Kurtubi (Korathi) 58 S. 66; — c. Hippokrates, aphorismen m 6; schrift in bezug auf Hippokrates 12; cpd. von Galen, verschiedene schriften 22; s. auch Musa.

Manavi, s. Munavi.

Manfred, könig, üb. lat. aus hebr. pseudo-Aristot., B. vom apfel 65 11.
\*Man'sur b. Ali b. 'Irak abu Na'sr, epistel über eine stelle in Euklid, elemente Tr. XIII. 90; redigirt Menelaus, sphaerica 111 b; c. Ptolemäus, almagest 114.

Mantinus, Jakob, üb. lat. aus hebr. Averroes, paraphrase von Plato,

republik 33.

Marcus von Toledo üb. lat. Galen, puls m 15; bewegung der muskeln; de utilitate pulsus; unwillkürliche bewegungen 16 n. 27, 28, 32.

Margoliuth, D., edirt Matta's Ueb. von Aristot., poetik (nebst dem betr. kapitel aus Avicenna's encyklop.) 51; üb. engl. aus pers. pseudo-Aristot., B. vom apfel 65<sup>11</sup>.

Markos (Marcus), Markusch 140.

Marwadsi (Marwazi), abu Ja'hja (26) [nach Farabi: Ibrahim], rede

über Aristot., demonstration 47.

Masi'hi, abu Sahl 'Isa b. (abu) Ja'hja al-Djordjani (28), cpd. von *Aristot.*, de coelo et mundo 53 u. 54; c. *Ptolemäus*, almagest 114; — bb. *Galen* m 22.

Maslama, s. Madjriti.

Masaweih, s. Jahja und Mesue jun.

Maskaweih, s. Miskaweih.

Matran, ibn al-, Elias b. Djordjis, baumgarten der ärzte E. 9 S. 17. Matta, abu Bischr al-Tabari (25)? 37 ¹; c. Aristot., kategorien hermeneutik, syllogismus, conditionellen syllog. u. topik (I. Tr.) 44, 45, 46 S. 42 und § 48; üb. die syr. Ueb. Is'hak b. Honein's von Aristot., demonstration und Themistius' comm. zu Aristot., demonstration 47; üb. (syr.) Aristot., sophistik u. poetik 49 S. 46; c. Aristot., physik u. üb. (syr.) Themistius' comm. dazu 52 S. 53 u. 54; üb. Aristot., de coelo et mundo und Themistius' comm. dazu 53 S. 55; üb. Alexander's comm. zu Aristot. de generatione 54; üb. Olympiodorus comm. zu Aristot., de generatione et corr. und meteora 54 u. 55; üb. und c. (?) Aristot., de sensu et sensato 57; üb. dess. metaphysik und die comm. Alexander's u. Themistius' dazu 59 S. 67; üb. Alexander, die ansichten des Demokrit, Epikur u. and. philosophen über die Vorsehung 72 8; üb. Themistius, i'tibar al-'hikam 75.

Meir Aldabi 37 10.

Meletius (Miladius = Palladius) c. *Hippokrates*, aphorismen m 5. Menelaus 1. sphärica, 2. statik, 3. elemente der geographie, 4. B. der dreiecke 111.

Mersil, s. Theophil 49 S. 47.

Mesue (jun.), liber medicinarum laxativarum? m 24 15.

Metrodorus für Olympiodorus 56 S. 59 A.

Micreris, s. Hermes.

Milaus, Mileus, Milius, s. Menelaus 111.

Minfakh, ibn al-, bb. *Hippokrates*, aphorismen m 6 und oben S. 369.

Miunius = Ammonius 48 S. 44 A.

Miskaweih, Ahmed b. Muhammed (29), sentenzen der araber und perser (gold. verse d. *Pythagoras*) 26; üb. (?) ps. *Plato*, gesetze 34.

Moerbeka, Wilhelm de, üb. aus gr.-lat. Galen, kräfte der nahrungsmittel (de alimentis) m 16 n. 48.

Moharis = Mahraris 140 S. 362.

Mokaffa'a, s. Mukaffa'a.

Molla Lutfi, abh. über die verdoppelung des altars (nach *Plato*) 37 <sup>13</sup>. **Morienus** 140.

Moses Alatino üb. lat. aus hebr. Galen, comm. zum B. der gewässer von Hippokrates m 9 10.

Arovas üb. ital. u. hebr. pseudo-Aristot., theologie 63 S. 79.
Finzi üb. lat. aus Tibbon's hebr. Ueb. Themistius, comm. zu

Aristot., metaphysik 59 S. 68.

- Narboni c. Averroes, comm. zu Alexander, über den intellect 72 13.

— ibn Tibbon üb. hebr. aus arab. Ishak b. Honein's Ueb. von *Themistius*, comm. zu *Aristot.*, metaphysik 59 S. 67; üb. *Aristot.*, problemata 62<sup>2</sup>; — üb. ibn Heitham's erklärung der anfänge von *Euklid's* elementen 90; *Geminus*, astronomie 117; *Theodosius*, sphaerica 130.

Mubaschschir, abu 'l-Wafâ b. Fatik, ausgewählte sprüche E. 21;

sentenzen von Diogenes 27, von Plato 32.

Mudjtabi, Ali, s. Antaki.

Muhadsdsab al-Din, s. Dakhwar.

Muhammed b. 'Abdan, s. Lubudi.

- b. Ahmed, s. Averroes und Hazimi.
- b. Ali, angebl. geschichte der span. ärzte E. 15.
  b. Aschraf, s. Samarkandi.

— ibn Badja, s. Badja.

- Bagdadi [Wenr. 184, fehlt im 'index] c. Euklid, section der ebenen figuren 94 6.
- b. Dja'afar, s. Battani.
- b. Hamza, s. Fanari.
- b. 'Isa, s. Mahani.
- b. Is'hak, s. Nadim.
- ibn Leith, s. Leith.

(Muhammed) b. Khalid (b. Abd al-Malik al-Marwadsi), vorwort zu dsakhira 69  $^{23}$ .

\*- b. Ma'aruf Taki al-Din redigirt Theodosius, sphaerica 130.

— b. Mahmud, s. Schahrzuri.

- b. Muhammed, s. Farabi, Khattab, Wafa.

- b. Musa b. Schakir (26, 34), schrift über [*Ptolemäus?*], centiloquium; s. auch Banu Musa. [Wenr. macht ihn zum übersetzer von *Galen's* comm. zu *Hippokrates*, epidemie; s. dagegen m 8 S. 127.]
- Schirazi, s. Kutb al-Din.

- b. Tahir b. Bahram, s. Sidjzi.

- abu, s. Abd-al-Latif, Hasan b. 'Obeid Allah.

— b. Abd-al-Baki al-Bagdadi (28), kadhi, c. *Euklid*, elemente 90. Mu'hji al-Din, s. Schukr.

Mulius üb. lat. einen brief des Aristot. 65 12.

Mukaffa'a, ibn al-; abu 'Amr, später abu Muhammed Abd Allah (30, gest. 763), üb. (aus pers.?) od. bb. *Aristot.*, kategorien, hermeneutik; *Porphyr*, isagoge 44 S. 38 u. § 45 S. 73.

Mukhtar, s. Botlan.

Munadjdjim, ibn al-, s. Ali b. Ja'hja.

Munavi (Manavi, 29) c., od. bb. *Hippokrates*, aphorismen m 6. Musa b. Khalid üb. aus syr. einige der 16 hauptwerke *Galen's* m 14 S. 279.

- b. Junus ergänzt Apollonius, kegelschnitte 104.

— ibn 'Obeid Allah al-Korathi (Kurtubi — Maimonides?) al-Isra'ili, abh. über *Aristot.*, thiergeschichte 58 S. 65.

Musen, J., üb. deutsch aus hebr. pseudo-Aristot., B. vom apfel 65 11. Mustafa al-'Sadiki (?) corr. Thabit's Ueb. von Archimedes, siebentheilung des kreises 97.

Muwaffak al-Din, s. Abd al-Latif u. 'Adnan b. Nasr.

Nabati, abu'l-Abbas Ahmed b. Muhammed (29), erklärt die namen in *Dioskorides* m 30 S. 483.

Nadim, Muhammed b. Is'hak, verfasser des fihrist E. 4.

Nadjm al-Din, s. Lubudi.

Nafis, ibn al-, 'Alâ al-Din abu Hazm Ali (29) bb. Hippokrates,

aphorismen, prognostica m 6, 7.

Na'ima, ibn, Abd al-Masi'h aus Emessa (30) üb. Johannes d. gramm., comm. zu Aristot., physik 52 S. 51; üb. ps.-Aristot., theologie 63; üb. (syr.) Aristot., sophistik 49 S. 46.

Narizi, s. Neirizi.

Nasawi, abu'l-Hasan Ali b. Ahmed (27, falsch ibn 'Hanbali u. p. 193 abu Honein), c. Archimedes, lemmata 99; abh. über d. Menelaus 111<sup>b</sup>.

Na'sir al-Din, s. Tusi.

Na'sr, abu, s. Farabi u. Man'sur b. 'Irak.

Natan (ha-Meati) üb. hebr. aus arab. Hippokrates; prognostica mit

d. comm. des Galen m 4, 7; Hippokrates, regimen acutorum  $8^4$ ; dess. B. d. gewässer  $9^{10}$ .

Natili, s. Husein b. Ibrahim.

\*Natsif (Nazif) ben Jamin (? Benjamin) al-Koss (Presbyter) abu Ali üb. *Aristot.*, metaphysik 59 S. 68; — üb. aus *Euklid*'s elementen vierzig theoreme 88.

Naubakhti, abu Muhammed Hasan b. Musa, cpd. von Aristot., de

generatione et corr. 54.

Naufil, s. Theophil 49 S. 47. Nayfel, s. Theophil 49 S. 47.

Nazif, s. Natsif.

Neirizi (nicht Tabrisi), abu 'l-'Abbas Fadhl b. 'Hatim (30), c. Euklid, elemente 87; dess. phänomena 91; Ptolemäus, almagest 113, 114. Nemorarius, Jord., de ponderibus, od. de canonio 949.

Nevemich (Nevemis), das B., 34 S. 19.

Nicolaus, s. Nikolaus.

 de Regio üb. lat. aus gr. Galen, vom samen, zusammensetzung der heilmittel 16 n. 40 u. 53<sup>b</sup>.

Niftaweih üb. aus einer alten sprache eine schrift von Hermes 109. Nikolaus (mönch), dolmetscher bei der Ueb. des Dioskorides m 30.

Nikolaus Damascenus cpd. von *Aristot.*, B. der tiere (auch von bewegung der thiere) 58 S. 64; cpd. der philosophie, B. der pflanzen 76<sup>1. 2</sup>.

Nikomachos Gerasenus, arithmetik 136.

Nikomedes (Smidas, Sumidas) 1102.

Nili (Neili?), abu Sahl Sa'id b. Abd al-'Aziz (35), bb. Hippokrates, aphorismen m 6.

Nisaburi, s. Hasan b. Muhammed.

\*Nitsam al-Din Hasan b. Muhammed Nischaburi al-Kummi c. Tusi's recension von *Ptolemäus*, almagest 114.

Nix, L. M. L., ed. Apollonius, kegelschnitte 103.

Nocy, s. Theophil 49 S. 47.

Nodatis 140.

Novem judices 127.

Nur al-Din, s. Ali b. Muhammed.

Nu'seiri, auszüge aus Tankaluscha (Teukros) 137.

'Obeid Allah, s. Bokht Jeschu.

'Okba, s. 'Otsma.

Olympiodoros (Amkidurs, Macidorus) 78; c. *Plato*, sophistes 34<sup>3</sup>; c. *Aristoteles*, de generatione et corr., meteora 54, 55 S. 58 u. 59.—140 (unter Anaximenes).

'Omad al-Din, s. Imad.

'Omar b. Ali abu Dja'afar ibn al-Budsu'h (26) c. Hippokrates, aphorismen u. prognostica m 6, 7.

b. al-Farrukhan al-Tabari (35) 57; c. Ptolemäus, quadripartitum
 115; c. Dorotheus, schriften 127.

26

Bd. L.

('Omar) b. Ibrahim, s. Khajjami.

Oribasius (Acrabasius, Aermesus etc.), B. an seinen sohn Eustathius; brief an seinen vater(!) Eunapsilos san Eunap. u. sein volk]; anatomie der eingeweide; gebräuchliche arzneien; B. der siebzig (B. d. grossen pandekten?); "wer keinen arzt bei der hand hat" m 251-5.

Orosius, geschichte, aus dem latein. E. 9 S. 18.

Orpheus 140.

Oseibia, ibn abi, geschichte der ärzte E. 6.

Osthanes 140.

'Otharid, s. Hermes.

'Othman, abu, s. Sa'id b. Ja'akub.

Otsma (O'sma) ibn, abu Da'ud Suleiman (26: Okba), c. Euklid, elemente, tr. X. 90.

Palaemon (Amli'hun, Fulimun, Iflimun) u. Hippokrates (anekdote von) 64 S. 80 u. § 84.

Palladius (Bladius, Fladios, Baladius, Philarius, Balabrius, Daladrius, Badithus, Miladius, Meletius(?), Falladius(?), Abladius, Fledius, Feledius, Ablus(?), Abulubis, Flodius) c. Hippokrates, aphorismen m 5.

Panimachus 81.

Pappos, comm. zu Ptolemäus, planisphärium; c. Euklid, elemente, tr. X. 131.

Patriarcha, s. Bitrik.

Paulus v. Aegina, pandekten; frauenkrankheiten; regimen u. therapeutik der kinder; toxicologie m 291-4.

\*[Pethion (Keinun), der dolmetscher, als übersetzer ohne angabe eines werkes im fihrist S. 244, s. die guellen in meinem: hebr. übers. S. 1012.1

Petrus d'Abano üb.(?) lat. Galen, περὶ τρόμου m 18 n. 79.

Petrus Alfonsi, disciplina clericalis 31.

Philagrius, gicht, nierensteine, hysterie, de sciatica, de morbis curandis (impetigo), leiden der zähne und des zahnfleisches, (pandekten?), de colera? livre des trois discours? phtysis? diabetis? abh. über leicht zu findende arzneien? in krankheiten nützliche u. angenehme getränke ("fosidonius?"), liber medicin. laxat.? m 24.

Philarius = Palladius m 5.

Philarethes, s. Philagrius.

Philemon, s. Polemon.

Philippus clericus üb. lat. aus arab. Aristot., secretum secretorum 64 S. 80.

Philon (Iflimun), d. byzantiner, B. über die richtung der gewässer 84 S. 107.

Philoponus, s. Johannes, d. gramm.

Plato, sentenzen bei Honein u. Mubaschschir; gebet; abriss seiner philosophie 32; republik od. politik 33; B. der gesetze u. angebl. (navamis, abergl.); der sophist; timaeus; apologie des Sokrates; phädon; rede an die epheser über nichtigkeit des reichthums 34; studien bei den arabern über dens. 35.

untergeschobene schriften (a. ethische): eine mystische ermahnung (mu'atabât al-nafs, mu'âdsila oder mukhatiba, risala); epistel über widerwärtigkeiten des lebens; testament, oder ermahnung an Aristot. (wa'sijja, ob wa'sajâ?); astronomie; platon. regimen [lib. de regimine vitae (villae)]; B. über ethik; belehrung der kinder (a'dab al-'sibjan oder ta'adâb al-a'hdath); B. der einheit (kitab al-tau'hid); gebet (in drei zeilen, du'â) 361-10.

(b. verschiedene): grundlehren der geometrie (u'sul al-hindasa); analogien? (kitab al-munasabât, Wenr.: "de proportionibus"); tabelle zum erkennen der 4 elemente etc. (djadwal . . . hilarkan, Wenr. "de automatibus"); B. der 7 figuren etc. (kitab al-suwar al-sab'a wa-asrarihâ); B. über die höheren dinge (fil-aschjâ al-'âlija, Müller: "B. der meteore?"); B. der höheren individuen (de causis); B. des samens (kitab al-mina); tetralogien (al-rawabi); mu'sa'h'ha'hât; testament an sein kind, oder s. schüler (wa'sijja); über die magische kraft der buchstaben (khâfija, verborgenes, geheimnis); physiognomische auszüge; oneirokritik (ta'abir); B. über die ursachen der, den höheren individuen beigelegten kräfte; B. des regens 371-13; alchemie 140; inhalt d. philos., oben S. 367, § 37; malfutsât, ms. Br. Mus.

(Iflatun), der arzt, abh. über das brennen; aderlass m 26.
aus Tivoli üb. lat. aus arab. *Ptolemäns*, quadripartitum 116.
Plodius, s. Flodius.

**Plotin** (Iflatin) über 48 figuren 37<sup>4</sup>; in pseudo-Aristoteles, theologie 63 S. 78 u. § 83.

Plutarch c. Plato, timäus 344; arâu 'l-tabi'ijja, kitab al-rijadha 77. Polemon (Palaemon, Kalimun), physiognomik 84.

Polybos m 29.

**Porphyr**, biographien (geschichte) der philosophen E. 9 S. 16, § 26 S. 3, § 73<sup>2</sup>; c. *Aristot.*, hermeneutik 45; dess. physik 52 S. 51; schlaf u. wachen 73<sup>3</sup>; ethik 60 S. 69, 70; theologie 63 S. 78; isagoge 73<sup>7</sup>; 2 schriften an Jamblichus 81.

Probus, confund. mit Kuweiri 44 S. 39.

Proklus c. Pythagoras, carmina (dicta) aurea 26 u. 71; c. Plato, Phädon 71.

**Protagoras,** confund. mit Pythagoras 26 S. 4 A. Provinciale, Jakob 36<sup>6</sup>.

Ptolemaus, der fremde (al-garib), leben des Aristot. 38 u. 80.

— (Claudius) al-kuludsi. 1. almagest 114; 2. quadripartitum 115 (die mss. und die lateinischen übersetzungen 116); 3. die hypothesen [Geminus] 117; 4. centiloquium; 5. geographie 119;

6. planisphärium; 7. astrolab 120, 121; 8. optik 122; 9.ff. verschiedenes 122; als alchemist 140.

Pythagoras, episteln; carmina aurea; metaphysik; B. der 5 substanzen 26.

— der arzt (Badigoras, Diagoras) 27.

Quartorum, lib. 37 S. 27.

Rabban al-Tabari, s. Sahl.

Rabi' b. Ja'hja v. Elvira (Rucemundus?) paraphrasirt arab. Nikomachos, arithmetik 136.

Ra'habi, ibn, Radhi (so) al-Din, c. Hippokrates, aphorismen m 6. \*Ra'haweih, ibn, abu Ja'akub Ishak b. Ibrahim al-Ardjani, c. Euklid, elemente tr. X. 89.

Rakki, s. Ajjub.

Raphelengius, üb. lat. aus hebr. Galen, über klystier u. kolik m 20 n. 99. Raschid al-Din (Ali b. Khalifa) bb. Galen m 22.

Rauchil (Theophil) 49 S. 47.

Rau'h (Ru'h), abu, Sabier (28), üb. Alexander Aphrodisias, comm. zu Aristot., physik 52 S. 51 (wo unter a Z. 4 lies: s. § 53, nämlich über Khazin, den Chwolsohn irrthümlich identificirt).

Ravius üb. Schirazi's cpd. von Apollonius, kegelschnitte 104.

Razi, abu Bekr Muhammed (20), analyse des B. von Plutarch E. 16; über das vorzügliche (oder das philosophische) leben E. 23; c. Plutarch, comm. zu Plato, timäus 344; methaphysik, nach Plato, 35; cpd. (djuml ma'ana) von Aristot., kategorien, hermeneutik, analytica 44 S. 38 u. § 45; summarium v. Aristoteles, syllogismus 46 S. 42; abh. über Aristot., physik 52 S. 53; über die zweifel in betreff d. Proklus 71; isagoge (nach Porphyr?) 731; kritik der erwiderung des Jamblichus gegen Porphyr 81; bestreitet einige figuren der optik Euklid's 92; — c. Hippokrates. aphorismen m 6; lib. secretorum 1015b; catal. der erhaltenen werke Galen's, welche weder im pinax, noch von Honein erwähnt sind 13 S. 273; bb. dess. verschiedene schriften [Wenr. p. 269—72] 22.

- (jun.), Fakhr al-Din ibn al-Khatib, gest. 1210/1 (30), auszug aus Aristot., physiognomik 64 S. 81; — c. Euklid, anfänge der

elemente 90.

- abu Jusuf Ja'akub b. Muhammed (20) c. Euklid, elemente.

Renzi (de), ed. eine lat. Ueb. von Mubaschschir, sentenzen 21.

Ridhwân [Rodan, Rodoam], ibn, abu 'l-Hasan Ali (29), gest. 1068. c. Pythagoras, über die tugend 26; unsterblichkeit nach Plato u. Aristot.; auszüge aus Plato, über die natur des menschen 35: über differenzen zwischen Aristoteles u. Galen 39 S. 31; apologie d. Aristot. 52 S. 54; über dess. allgemeine ethische abh. 65 S. 82; glossen über die nützlichsten stellen von Porphyr's isa-

goge 731 S. 99; — c. Ptolemäus, quadripartitum u. almagest 114, 115, 116; — auszüge aus Hippokrates' temperamente u. Galen's comm. dazu m 98; c. Hippokrates, vóuos (fil-tibb); testament 1013, 14; schrift in bezug auf Hippokrates 12; c. Galen, kunst 15 n. 2; bb. dess. schriften [Wenr. 268 ff.] 22; nutzauszüge aus *Philagrius*, nützliche u. angenehme getränke 24<sup>15</sup>. Ri'han (Rei'han), abu, s. Biruni.

Robertus Castrensis üb. Ptolemäus, de compositione astrolabii uni-

versalis 121.

Rodoan, s. Ridhwan.

Rokn al-Din, s. Simnani.

Roschd, ibn, s. Averroes.

Roseo, Francesco, ed. lat. Ueb. von ps. Aristot., theologie 63 S. 79.

Roufil, Rubil, Rufil, Dufil = Theofil 49 S. 47.

Rudolf v. Brügge üb. lat. aus arab. Ptolemäus, planisphäre 120.

Ruelle, Ch. E., biographie des Rufus m 23 S. 470.

Rufus von Ephesus, eine anzahl arab. titel scheint nur theile zu bezeichnen m 23 S. 469; gelbsucht(?) 1995, 235; hygiene 2313; de arte; de paeonia 23 47; verschied., fälschlich ihm zugeschriebene werke 23 S. 473, 474.

Ru'h, s. Rau'h.

\*Ruhawi, Is'hak b. Ali, unterweisung, oder sitten, des arztes E. 23 S. 31; bb. Galen's schriften m 22.

? Sa'ad al-'Alâ b. Sahl, abh. über Ptolemäus, optik 122.

Sab'in, ibn, 63 S. 79.

Sabokht 377.

'Sadaka b. Munadidja, samaritaner (35), bb. Hippokrates, aphorismen m 6.

Sadid al-Din, s. Da'ud.

'Sadik (ibn abi), abu 'l-Kasim Abd al-Ra'hman b. Ali (27), .der zweite Hippokrates", c. Hippokrates, aphorismen m 4 u. 6; c. Galen, nutzen der glieder m 16 S. 286 A., vgl. § 22.

'Sagrit 30 S. 13.

Sahl al-Tabari (35), genannt Rabban (Rabbiner, ident. mit Sahl b. Bischr?), redigirt? Ptolemäus, almagest, 113.

-, abu, s. Isa b. Ja'hja, Nili, Widjan.

'Sa'hib al-Hindasa 28 S. 8 A.

Sa'id b. Abd Allah, s. Bokht Jeschu.

— b. Abd al-'Aziz, s. Nili.

- b. Ahmed abu 'l-Kasim Kadhi, allgemeine geschichte (mit biograph.

artikeln) E. 16.

Sa'id b. Ja'akub abu 'Othman (Ochmi) Dimischki (28) [ist nicht 'Sâid, der spanier (mein Alfarabi 146), auch nicht Misi'h bei Sontheimer, ibn Beithar II, 745: Eldamaschki, s. Virchow's Archiv Bd. 37 S. 409; ZDMG. XXV, 401] üb. Aristot., topik (7 tr.), nicht die comm. von Ammonius und Alexander [auch nicht die theologie], 48 S. 44, 45; üb. Alexander, comm. zu Aristot., physik 52 S. 51; Aristot., de generatione et corr. u. emendirt Ueb. davon 54; üb. Alexander, über d. farben nach Aristot.; über d. existenz der geistigen form; de eo quod augmentum etc. 722, 9, 10; — üb. Euklid, einige tract. der elemente 86; üb. Pappos, comm. zu Euklid's elemente 1312; — üb. Johannes d. gramm., comm. zu Galen, puls m 15 n. 3; compilirt fragen aus Galen, B. der sitten 17 n. 66; bb. dess. schriften 22; üb. Magnus v. Emessa, B. vom urin 28.

(Sa'id) b. Mas'ud (35) c. Euklid, elemente, tr. I-VI 90.

- abu. Nur al-Din abu'l-Hasan Ali b. Musa, auszug aus *Ptolemäus*. geographie 119.

Sa'îdi, s. Hazimi.

'Sa'ig, ibn al-, s. Badja.

Sakanas, s. Secundus.

Sakhawi (An'sari), durr al-natsim 30 S. 13.

Sala'h, abu, s. Ahmed b. Muhammed al-Sauri 114.

Salio, maq., üb. lat. aus arab. Hermes, de stellis fixis 67<sup>17</sup> u. 109. Sallam al-Abrasch (Wenr. Index 35: "Salmus u. Salma," text p. 26) üb. aus pers. Aristot., physik? 52 S. 50 A.; — Ptolemäus, almagest 113. [Zu "Abrasch" vgl. unter Ajjub oben S. 374.]

Salomo b. Elia üb. hebr. aus gr. Ptolemäus, astrolab 120.

- b. Moses Melgueiri (aus Melgueil) üb. hebr. Avicenna, de coelo et mundo nach Gundisalvi's lat. Ueb. 53 S. 51; üb. aus lat. "B. vom schlafen u. wachen" 57.

'Salt, ibn al-, Ibrahim, üb. (c.?) Aristot., physik 52 S. 52; — [üb. nicht Ptolemäus, almagest 114]; üb. dess. quadripartitum? 115; — üb. Galen, de tumoribus u. rat für epileptische knaben m 16 n. 39 u. 44.

Samarkandi, Schams al-Din, abu'l Fat'h (P. 2506 Slane) Muh. b. Aschraf (1196/7?) (35), aschkal al-ta'asis über 35 grundformen in Euklid 90; c. Tusi's recension von Ptolemäus, almagest 114.

Sam'h (Samma'h?), ibn al-, abu Ali al-Hasan (30), c. Aristot., physik 52 S. 53; einleitung in die geometrie 90.

Samlis = Simplicius 82 S. 107.

Samuel b. Jehuda aus Marseille üb. hebr. aus arab. Averroes, paraphrase von Plato, republik 33; Alexander, de anima 7218.

- b. Salomo üb. hebr. Honein, cpd. aus Galen's comm. zu Hippokrates, regimen acutorum m 84; üb. Galen, comm. zu Hippokrates, B. d. gewässer 910.

ibn Tibbon bb. Aristot., meteora 55; — üb. hebr. aus arab. Galen, kunst mit comm. von ibn Ridhwan m 15 n. 2.

Sanblikius, s. Simplicius.

Sarakhsi, abu'l-'Abbas Ahmed b. Muhammed ibn al-Tajjib (29), üb. Pythagoras, vorschriften 26; B. über die worte des Sokrates 31 S. 38; üb. Aristot., hermeneutik 44 S. 38 u. § 45; cpd. von Aristot., syllogismus 46 S. 42; üb. Aristot., rhetorik 50; cpd. von *Porphyr*, isagoge 73<sup>1</sup>; — c. *Ptolemäus*, centiloquium 118; — c. *Hippokrates*, embryone m 10<sup>12</sup>.

Sarchel, Alfred de, üb. lat. (aus d. arab. Honein's) Nikolaus Damascenus, B. der pflanzen 76<sup>2</sup>.

Sasikalus (Sosipolis) m 33.

Schahdi, ibn, Karkhi (30, 35), üb. aus syr. ins arab. *Hippokrates*, über (die natur der) embryone 10<sup>12</sup>.

Schahrazuri, Schams al-Din Muhammed b Mahmud, nuzhat alaruca'h E. 21.

Schakir, s. Banu Musa.

\*Schamani (Thumani), abu Sa'id, c. Ptolemäus, centiloquium 118.

Schamli (35) üb. Aristot., metaphysik (nicht Themistius' comm. dazu) 59 S. 67; — üb. Galen, chymus m 16 n. 50.

Schams al-Din, s. Schahrazuri.

Schamsi, Abd Allah, beweis, dass *Euklid's* elemente auf logik gegründet seien 90.

Scheibani, Muhammed, c. Ptolemäus, centiloquium 118.

Schemtob Palquera üb. hebr. *Plato*, abriss der philosophie 32; résumé einer allgem. ethischen abhandl. des *Aristot*. nach Ridhwan 65<sup>10</sup> S. 82.

Schirazi, abu'l-Husein Abd al-Malik b. Muhammed (27), cpd. von *Apollonius*, kegelschnitte tr. I. II. 103.

- Kuth al-Din (34), cpd. von Ptolemäus, almagest 114.

Schukr (ibn abi) Mu'hji al-Din Ja'hja b. Muhammed al-Magrabi (33), redigirt Euklid, elemente 90; Apollonius, kegelschnitte 103; Menelaus, sphaerica, u. vf. abh. über den sogen. Menelaus 111b; c. Ptolemäus, almagest u. auszug 114; red. Theodosius, sphaerica 130.

Scotus, Michael, üb. lat. aus arab. Averroes' comm. zu Aristot., de anima 56 S. 60; Averroes'(?) paraphrase zu Aristot., de sensu et sensato 57; Aristot., B. der thiere (Averroes, grossen comm.?) 58 S. 65; Averroes, comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 68; Nicolai peripatetici quaestiones 761.

Secundus, sentenzen 84 S. 108 u. § 140.

Serachja b. Isak b. Schealtiel üb. hebr. aus arab. Sokrates, gebet 31; Themistius, comm. von Aristot., de coelo et mundo 53 S. 55; Aristot., de anima 56 S. 60; Pseudo-Aristot., de causis 62<sup>3</sup>; — üb. Galen, zusammensetzung der heilmittel m 16 n. 53<sup>a</sup>.

Serapion, Joh. ibn, isagoge zu Galen (irrthum) m 15 S. 279, § 22 S. 467: — als alchemist 140.

Sergius (Serdjis) b. Elia (Helia), syr. übersetzer, 30 S. 14 u. § 113; üb. syr. comm. (wessen?) zu *Hippokrates*, embryone m 10<sup>12</sup>, § 14 S. 279; (Siafisos) alchemie 140.

Serigus, od. Serius, s. Sergius 113.

\*Sidjzi (= Sidjistani), abu Sa'id Ahmed b. Muhammed b. Abd al-Djalil (969/70), erläutert beweise in *Euklid*'s elem. 90; antworten auf fragen über *Archimedes* lemmata 99; abh. über den Menelaus 111.

(Sidjzi), abu Soleiman Muhammed b. Tahir b. Bahram, anekdoten und curiositäten E. 14.

— Tahir, s. d.

Simeon? Schima'an? s. Schamani.

Simnani, Alâ Rokn al-Din Ahmed b. Muhammed (29), c. Hippokrates, prognostica m 7.

Simplicius (Sinblikius) c. Aristot., kategorien 126; de anima 56 S. 61; — c. Euklid, elemente 126; — (Herilius, Sterilius) c. Hippokrates, vom bruche m 85.

Simson b. Salomo üb. hebr. aus arab. anon. cpd. von 16 schriften Galen's m 14 S. 278.

Sinan b. Thabit b. Korra (35, gest. 942), erläut. fundamentalideen von Plato's republik 33; c. Euklid, elemente durch zusatze 90; c. nicht Archimedes, B. der dreiecke 98.

Sinblikius, s. Simplicius.

Sind b. Ali (35) c. Euklid, elemente X tr. 89.

Sira (d. i. biographie u. dgl.) E. 23 S. 30.

Sirin (? "Ahmed b. Sereim"), Muhammed ibn, bb. Artemidorus, oneirokritik (nach d'Herbelot) 80.

Siwasi, Abd Allah, bb. *Hippokrates*, aphorismen m 6 u. oben S. 368. Smidrs, Sumidas, s. Nikomedes.

Sokrates, abhandl. über ihn von Kindi und Thabit; B. des tadels der seele; gebet; ein alchemistisches werk 31, 140.

Soleiman, s. Suleiman.

Soranus c. Hippokrates, embryone m 1012 (= comm. über natur des kindes 33); klystier 33.

Stephanus (übersetzer f. Khalid, fihr. S. 244 Z. 1 = Artephius?) 140. - b. Basil(ius) (nicht Basilius selbst, Wenr. 27, 35; fihrist S. 244 Z. 16; Wenr. 36); cpd. von Aristot., hermeneutik 45; üb. Porphyr, comm. zu Aristot., physik 52 S. 51; — üb. Galen, bewegungen der brust u. lunge, ursachen der athmung, bewegung der muskeln, bedürfnis des pulses, bedürfnis der athmung, plethora, galle, aderlass m 16 n. 23, 25, 27-29, 42, 45; üb. Oribasius, gebräuchliche arzneien 254; üb. aus gr. Dioskorides, B. der pflanzen 30 S. 481-83; üb. Kriton, kosmetik 31.

- Messinensis üb. lat. aus arab. Hermes, aphorismen 1096.

Sterilius, s. Simplicius.

Suetonio, Agosto, üb. ital. aus hebr. pseudo-Aristot., B. vom apfel 65<sup>11</sup>.

Suleiman b. Hasan, s. Djoldjol. - abu, s. Muhammed b. Tahir.

Suter, Heinr., üb. deutsch Nadim, mathem. 85.

Suwar, ibn, s. Khammâr.

Synesius 29 S. 11, § 140.

Syrianus c. Aristot., metaphysik 59 S. 68 u. § 83.

Syrer (christliche) 38 S. 30.

Tabari (25) [bei Wenr.: abu Baschar, s. Matta], noten zu [Olympiodorus] comm. von Aristot., meteora: notizen zu dess. de sensu 55 n. 57.

—, abu-l-Hasan Ahmed b. Muhammed, Hinnokratische kuren m 1023.

Tabrizi, s. Neirizi.

Tahir b. Ibrahim, abu'l Husein al-Sidizi (Varr. Sindiari, Schadiari, s. lesarten zu Oseibia S. 41 zu II, 23, Wenr. p. 298 las "b. Ali"!) - H. Kh. VII, 1234 n. 8664; also Wüstenfeld, ärzte § 146 = 300, Leclerc II, 316 = I, 478), einteilung ( ) von Hippokrates' aphorismen m 6: s. oben Ber. S. 369 zu S. 123.

Tajjib, ibn al-, s. Sarakhsi.

- abu'l Faradi Abd Allah (gest. 1061/2) (27) c. Pythagoras. carmina aurea; Cebes, tafeln 26; c. (cpd.?) Aristot., kategorien. hermeneutik, analytica (syllog.) 44 S. 38; 46 S. 42; c. dess. de coelo et mundo 53 S. 55; de sensu etc. 57; auszug aus dess. thiergeschichte I-X 58 S. 65; über werke dess. 61 S. 71; c. Porphyr, isagoge 731; auszug aus Nikolaus Damascenus. B. der pflanzen 762; — c. Hippokrates, aphorismen m 6 (...... Müller, zu Oseibia, lesarten, S. 60, nicht in H. Kh. II. 486; s auch unter Gregorius); c. dess. epidemie 87; B. der temperamente; über die natur des menschen 98, 11; paraphrase von Galen's heilkunst 15 n. 16; bb. dess. schriften (Wenr. p. 268 ff.) 22.

Tajufili (Theophil) üb. syr. Aristot., sophistik 49 S. 47.

Taki al-Din. s. Muhammed.

Talmids, ibn al-, abu'l-Hasan Hibat Allah b. al-'Ulâ (27), bb. Hippokrates, aphorismen mit comm. Galen's m 6; c. Hippokrates. prognostica 7: auswahl aus antiballomena 20 n. 106; bb. Galen's schriften 22.

Tamimi, Muhammed b. Umeil 140.

Tamitri (Tamiri) 30 S. 13 A.

Tankalus, Tankaluscha, Tinkalus = Teukros 137.

Taschköprizadeh, navadir al-akhbâr 40 S. 33 A. 180.

Teukul, s. Teukros 137.

Teukros (Tankalusch etc.) 137.

Tha'alebi, sentenzen E. 19.

Thabit, abu'l-Hasan b. Ibrahim al-'Harrani (27, gest. 974), üb. Philagrius, impetigo; leiden der zähne und des zahnfleisches

m 2414, 15.

- b. Korra al-'Harrani (36, gest. 901), über d. zahl der Hippokrates genannten ärzte E. 14; üb. Proklus, comm. zu Pythagoras, carmina aurea 26 u. 71; abh. über Sokrates, demonstration (argumentation?) 31; deutung der geheimnisse in Pluto, republik 33; cpd., od. comm., von Aristot., organon, (teile), insbesondere hermeneutik u. syllogismus 44 S. 39, § 45 u. 46 S. 42; c. dess

physik 52 S. 52; corr. Is'hak b. H. Ueb. von *Themistius*, comm. zu *Aristot.*, metaphysik 52 S. 67; corr. Honein's(?) Ueb. von ps.-*Aristot.* (*Nikolaus Damascenus*), B. der pflanzen 76<sup>2</sup>; üb. *Athaphroditas*, comm. zu *Aristot.*, über halo u. regenbogen 78.

corr. Is hak b. H. Ueb. von Euklid, elemente 861; einleitung zu Euklid, elemente; abh. über die anordnung; beweis des 11. axioms in d. elem. 90; corr. Honein's Ueb. von dess. optik 92; corr. (Is'hak b.?) Honein's Ueb. von dess. data 93; eine anonyme Ueb. von dess. section der ebenen figuren und vom schweren u. leichten 946, 8; über die handwage 949; (Ishak b.?) Honein's Ueb. von Archimedes, kugel u. cylinder 95; üb. dess. quadratur des zirkels u. siebentheilung des kreises 97; corr. Is'hak b. H. Ueb. von Hypsikle;, aufgänge etc. 1012; üb. Apollonius, kegelschnitte V-VII u. VIII anf. 102; üb. dess. theilung der linien 1071; revidirt eine anonyme Ueb. von dess. sectio determinata 1072: üb. Eutocius, B. über die beiden linien 1102: abh. über d. Menelaus 111b; redigirt Menelaus, elemente der geometrie 1123; über Ptolemäus, almagest 113, 114; corr. Honein's Ueb. von *Ptolemäus*, quadripartitum u. verf. cpd. 115, 116; üb. dess. geographie 119; corr. Autolykos, bewegte sphäre und dess. auf- u. niedergang etc. 125; üb. Pappos, planisphaerium 1311; üb. Nikomachos, arithmetik 136.

cpd. von *Hippokrates*, B. der gewässer m 9<sup>10</sup>; summarium von *Galen*, marasmus 16 n. 46; üb. (ob b. Korra?) dess. chymus 16 n. 50; üb. dess. (über sein wissen) 17 n. 63; summarium aus dess. catharrtica(?) 20 n. 110; bb. dess. schriften 22.

Thadari = Theodorus? 46 A.

Thajâdurus, Thajudsurus, s. Theodorus.

Thamistius (Themistius?), könig 75 A.

Thawun, s. Theon.

Themistius c. Aristot., kategorien, syllogismus, demonstration 46 S. 42 u. § 47, 75; rede über dess. poetik 51; c. (synopsis) dess. physik 52 S. 54; c. dess. de coelo 53 S. 55; de generatione et corr. 54, de anima 56 S. 60, metaphysik 59 S. 67, ethik 60 S. 70; itibar al-'hikam 75.

Theobulos, Thilli, Tralles = Athavalis 56 S. 61 A.

Theodorus (36) (Thajadurs etc.) üb. Aristot., syllogismus 46 S. 41; — § 140.

Theodosius, 1. sphärica; 2. B. der wohnorte; 3 tage u. nächte 130. Theomnestus, thierarzneikunde m 34.

Theon, (verschiedene dieses namens) 32.

- (welcher?) c. Aristot, kategorien 43.

— [von Smyrna], d. platoniker, 32; über die reihenfolge des lesens der schriften Plato's 80.

- gebrauch der armillarsphäre, tabellen 128.

Theophil(os), sohn des Thomas v. Emessa (= Hayfil, Nocy, Conofil,

Nayfel, Mersil, Tysil, Naufil, Dufil, Roufil) 49 S. 47; — derselbe? 140.

**Theophrast** bb. *Aristot.*, de sensu et sensato; metaphysik; von den ursachen der pflanzen; fragen 70; — in alchemistischen schriften 140.

Thessalus c. Hippokrates, embryone m 1012.

Thomas (36) üb. Galen, kenntniss der eigenen fehler m 17 n. 65. Thufil, s. Theophil.

Thumani, s. Schamani 118.

Tibbon, ibn, s. Moses und Samuel.

**Tideus,** filius Theodori (*Diokles*), de speculis comburentibus, vel de sectione mukesi (mukafi) 110<sup>2</sup>.

Timäus Locrus, über d. weltseele 34 S. 20.

--, schüler Plato's, über die drei welten 34 S. 20; verschiedenes 34 S. 109, 110.

Tinkalus, s. Teukros 137.

Tumatajanus 1122.

Tusi, Na'sir al-Din (35), redigirt Euklid, elemente 86; red. fast alle alten übers. gr. mathematiker; c. Euklid, elemente; red. dess. optik, data 92, 93; Archimedes, kugel u. cylinder(?), lemmata 95, 99; Hypsikles, B. der aufgänge 1012; Apollonius, kegelschnitte 103; Menelaus, kugelformen; abh. über d. "Menelaus" 111b; red. Ptolemäus, centiloquium 118; Autolykos, bewegte sphäre 125, auf- u. niedergänge 1252; de astrolabio 1284; Theodosius, de habitationibus 1302; 17 figuren von Aristarch, B. der beiden körper 138.

Tysel, s. Theophil.

Tzahir al-Din, s. Beihaki.

Utulukius, s. Apollonius, Eutocius 106. Uklidisi, abu Jusuf, c. *Ptolemäus*, centiloquium 118.

Vacca, liber, 34 S. 20.

Valens(?), astrologisches 129.

Vellius 129.

Wafâ, abu'l-, Muhammed b. Muh. al-Buzdjani (27), c. Euklid, elemente 89; Ptolemäus, almagest 114; corr. u. c. Hipparch [nicht Aristipp], algebra 134; Diophant [Wenr. 273] 135? [üb. u. c. nicht Aristarch, körper von sonne und mond 138.]

- abu'l-, s. Mubaschschir b. Fatik.

Wâfid, ibn, Abd al-Rahman (b. Muh.) Abd al-Karim (25), bb. Galen, [simplicia u. Dioskorides Wenr. 219] m 22.

Wa'hschijja, ibn, abu Bekr (26), erfindet den nabat. autor Tankaluscha 37. [üb. nicht Demokrit 30 S. 12.]

Walîd, abu'l-, s. Averroes.

Walîs (Wellius, Genellius, Mellius, Wilhelmus), s. Valens.

Weidjan (Widjan) b. Rustam, s. Kuhi.

Wenrich, de auctorum graecorum verss. E. 3.

Woepcke, verschiedene schriften über Euklid 85; üb. franz. aus arab. Euklid, section der ebenen figuren u. waage 946, 9.

Wüstenfeld, F., geschichte der arab. ärzte; über lat. Ueb. E. 1, S. 5, § 6, 8 S. 15.

Yrinius, nicht Heron 131<sup>2</sup>. Yluz, s. Ilus.

Zâd, Zâdân, al-Farrukh 25 A.

Zadjr al-nafs, das B. (beigel. Plato oder Aristot.) 36 S. 23. Zajjat 30 S. 12.

Zakkaria, abu. s. Lubudi.

Zamakhschari, rabi'u 'l-abrar, E. 21.

Zar'a (od. Zur'a), ibn, abu Ali 'Isa b. Is'hak (25, gest. 1008); c. Aristot., ziele (grundideen) der logischen schriften 41; üb. (nach Wenr.) dess. kategorien? 43; üb. aus syr. dess. sophistik 49 S. 48; c. dess. de coelo et mundo 53 S. 57; üb. aus syr. Aristot., de anima 56 S. 60; üb. und corrigirt Nikolaus Damascenus, cpd. von Aristot., B. der thiere 58 S. 64; üb. aus syr. Aristot., nutzen der glieder der thiere (eigenschaften der nicht rationellen thiere) u. Johannes gramm., comm. dazu? 58 S. 64; üb. Aristot., metaphysik 59 S. 68; cpd. von dess. B. über den bewohnten theil der erde 6715; üb. Proklus, comm. (theil) zu Plato, phädon 71; hauptideen von Porphyr's isagoge 731; üb. aus syr. Nikolaus Damascenus, cpd. der philosophie 761; — paraphrase von Galen, über den nutzen der glieder m 14 S. 278.

Zeid, abu, Ahmed b. Sahl al-Balki (28) 35 A. 117; c. Aristot., einleitung zu de coelo et mundo 53 S. 56.

- abu, b. Nokta (28) ist Honein, s. d.

Zein al-Din Isma'il, s. Djordjani.

Zenon 140 u. oben S. 368.

Zohr, ibn, abu'l-'Ala, de curatione lapidis (fälschlich Galen beigelegt) m 21 n. 127; bb. Galen, schriften 22.

Zoroaster 140.

Zosimus (Rosimus, Rosinus) 140. [Hermes Budschir etc. an Amnutasia, tochter des Aschnusch(?) etc. ms. Brit. Mus. 871<sup>9</sup>; vgl. oben S. 365 Anm.]

Zuzeni, cpd. von Kifti, biogr. lex. E. 5.

# Verzeichniss der angeführten arabischen Handschriften.1)

Das nachfolgende Verzeichniss umfasst Uebersetzungen. Commentare, Bearbeitungen jeder Art von griechischen Autoren. sowie Schriften der Araber, welche darauf Bezug haben, nach der alphabetischen Reihenfolge der öffentlichen Bibliotheken (Bodleiana, Brit. Mus. und Vatican nach dieser Bezeichnung eingereiht), oder der Privatbesitzer. Die Nummern sind nach einem Cataloge geordnet, durch | getrennt; die darauf folgende Ziffer in Parenthese bedeutet einen neueren Catalog; darauf folgt unmittelbar, oder nach mehreren an derselben Stelle behandelten Codd. die Seitenzahl von: Einleitung (E.), Philosophie und Medicin (m); für die zuletzt gedruckte Mathematik musste es bei den im ersten Entwurf angegebenen Paragraphen bleiben (nur zu einigen längeren ist die Seitenzahl hinzugefügt). Die Stelle für übergangene Handschriften ist in Klammer gesetzt. - Berlin ist nach den alten Sammlungen geordnet, da Ahlwardt's Catalog zuerst gar nicht vorlag, dessen N. für Mathematik u. Medicin in Parenthese nachgetragen worden; es sind mitunter mehrere Nummern, weil sein Catalog nach Stücken geordnet ist. Auch für Paris stand der Catalog von Slane noch bis kurz vor Beendigung der ganzen Arbeit nur unvollständig zu Gebote, so dass Register und Concordanz nicht zur Aushilfe herangezogen werden konnten. Die Zurechtstellung dieser beiden Gruppen hat unverhältnissmüssige Zeit und Mühe gekostet; doch sollte hier ein bequemes Inventar der betr. Litteratur geboten werden. Einzelne Druckfehler in den Zahlen sind hier stillschweigend berichtigt, hoffentlich nicht durch neue ersetzt.

**Algier: 1446** § 90 S. 167, 168, § 130.

Berlin, Orient., Fol.: 39 (5914) § 109 | 256 (5918) § 90 S. 170 | **258** (5646 § 91, 5647 § 125<sup>1</sup>· <sup>2</sup>, 5648, 5649, 5650, § 130, 5651 [§ 138], 5652 § 101, 5922 § 90 S. 168 u. § 107, 5923 § 90 S. 167, 5924 § 88, 5925 § 90 S. 168, 5926 § 90 S. 170, 5927 § 87, 5928 § 90 S. 170, 5929 § 93, 5931 § 111b, 5932 § 125, 5933 § 130, 5934 § 95, 5935 § 98, 99, 5936 § 99 S. 177, 6014 § 948, 6017 § 92).

Orient. Qu.: 102 (5926) § 90 S. 170 | 466 (5915) § 109 | 559 (5646—52, 5929, 5931, 5934, 5936, 6017 §§ wie in ms. Or. Fol. 39) | 618 (5192) s. Index, Abd Allah S. 374 | 657

(5913) § 109.

Orient. Oct.: 104 (6232) 63, m 460, 479 | 197 (5914) § 109 | 198 (5915) § 109 | 217 (...?) E. 29, § 21 | 273 (5654) § 114 | 274 (5657) § 114.

<sup>1)</sup> Auch dieses Verzeichniss verdanke ich der unermüdlichen Hilfe Frl. Ad. Goldberg's.

Glaser: 134 (6228) [m 131 n. 15a] | 135 (5603) [80]. Landberg: 132 (5653) § 114 S. 206 | 291 (6204) Ber. S. 367 zu § 30 | 311 (6222) [m 124] | 368 (5122) [68] | 493 (5656) § 114 S. 207 | 656 (5997) § 90 S. 167 | 700 (5919) und 789 (5920) [\$ 90 S. 170].

Petermann: 9 (syr. n. 88) 70 | 66 (5908) 140 S. 359 | 671 (5645, 5649, 5930, 6016) § 91, 1302, 111, 92 | 676 (5893)

§ 137 S. 353.

Pet. II: **310** (5919) [§ 90 S. 170] | **466** (5338), Ber. S. 367 zu § 56 | **521** (6234, 6233) m 278 | **578** (5031, 5123) Ber. zu § 37, 80 | **737**(?) E. 29 § 22.

Sprenger: 943 (5603) [80] | 1838 (5655) § 114 S. 205 | 1839 (5874) § 118 | 1840 (5875) § 116 S. 210—11 | 1936

(5912) § 109.

Wetzstein I: 87 (5060) E. 29, Phil. 54, 59, 61, 65, 94, 95. Wetzstein II: 226 (5369) Ber. § 64<sup>b</sup> | 1155 (5916) § 109 | 1182 (6221, 6227, 6229) m 124 | 1184 (6230) m 280 | 1209 (4193) § 90 | 1751 (5551) [80<sup>a</sup>].

Ms. hebr., Qu.: 751 (Steinschneider 253) Ber. zu m 134

S. 369 | Oct.: 399 (St. n. 218) daselbst zu S. 131.

Bodleiana, Uri: 429 15 | 499 54, 61, 65 | 515 87, 88 | 530 m 124 | 567 m 134, 283 | 573 m 482 | 611 m 132 | 615 2 m 287 | 641, 644 m 134 | 875 §§ 91, 101, 125<sup>bis</sup>, 130 | 877 § 107 | 885 § 103 | 888 § 114 | 893 5 m 132 | 895 §§ 91, 94, 125 | 906 § 111<sup>b</sup>, 125 | 908 § 90 S. 168, §§ 106 u. 125 | 910 § 114 | 913 §§ 103, 104 | 920 § 114 | 931 § 118 | 940 § 114 | 943 § 103 | 946 § 108 | 955 § 132 | 960 §§ 98, 125 | 980 § 130 | 987 und 988 § 104 | 992 (so) § 116 | 1008 § 109 | 1015 § 119 | 1172 und 1173 § 115.

Karschuni: 75 23 | 111 Ber. S. 369 § 9 | Persisch:

1422 16. 28 92, 19 | Türkisch: 14 81 | Hebr. 400 95.

Nicoll: (christ 55) 108 | 191 m 124 | 275 7 § 123 22 | 280 § 90 S. 170 | 281 § 89 | 284 § 109 | 295 § 130 | 332 109 | 333 m 282.

Marsch: 37 m. 479.

Bologna: n. ? m 482.

British Museum: 389, 390 und 391 \ 114 S. 205 | 392 \ 114 S. 207 | 403 55 | 415 \ 118 | 416 \ 106 | 423 61, 82 | 424 \ 18 140 S. 359 | 425 23, 68 | 426 30, 88 117, 136 | 431 6 \ 26 | 437 64 | 442 m 283 | 443 m 279 | 444 m 278 | 615 m 283 | 848 25 | 864 m 134 | 871 oben S. 412 | 874 s. unten 1348 | 975 \ 102, 103 | 983 m 120 | 989 m 132 | 992 und 1000 [\ 140 S. 364] | 1236 \ 99 | 1336 \ 107 | 1338 \ 114 S. 205 | 1346 \ 125 u. 130 | 1348 90 u. \ 137 S. 353 (wo falsch 874) | 1355 m 283 | 1356 m 278 | 1517 (so) 88.

Access. (Catal. 1894: Supplem.): 721 [Plato malfutsât, 29 zu § 37 u. Erweiterung von Porphyr, isagoge zu 98] | 751

[Comm. zu Tusi's Euklid v. abu Ishak (1480—91) zu § 90 S. 170] | 759 § 86 | 778 [enthalt aus Aristot., de animal, von Bokht Jeschu, zu 65, durch ein Missverständniss in § 138 S. 355: Aristarch] | 785 [Dioskorides B. VI, IV, zu m 483].

Cambridge, Cajo-Gonville: 97 7. 8 § 140 S. 366 u. m 132. King's College: 13 § 130 | 290 § 90 S. 169 | Trinity College: 0.5, 15 § 138 | R. 13, 39 § 90 S. 170 | R. 13, 52 § 130.

Constantinopel: H. Kh. VII p. 123 n. 584 u. 604 m 120 u. 136 | ib. n. 597 m 279 p. 161 n. 1810 u. 1825 m 120 | ib. n. 1824 m 123 | p. 248 n. 985 u. p. 249 n. 1006 m 466 | p. 288 n. 1416 m 136 | p. 289 n. 1432 m 120 | ib. n. 1463 m 134 | ib. n. 1458 m 466 | p. **290** n. 1500, 1517 u. 1518 m 466 | p. 291 n. 1622 § 109 | p. 347 n. 892 m 281 | p. 404 n. 1602 § 140 S. 360 | p. 433 n. 1511 u. 1513 m 120 | ib. n. 1542 m 124 | p. 466 n. 1769 m 466 | p. 521 n. 1041 m 281 | p. 522 n. 1061 m 124 | Bibliothek? § 140 S. 359.

Escurial (Casiri): 609 (jetzt 612) [34], 42 | 627 48 | 649 60 | 656 u. 663 61 | 756 [E. 26] | 785, 786 und 787 m 121 | 789 u. 790 m 287 | 791 m 292 | 793 m 282 12-14 | 794 94 u. m 281 | 795 m 273 u. 281 | 796 m 281 | 798 m 283, 287, 289 | 799 m 291 | 814 m 120, 121, 281 | 830 m 119 | 840 m 483 | 841, 842 und 843bis m 281 | 844 m 281 u. 287 | 846 m 457 | 850 und 851 m 127 | 852 m 120, 124, 125, 129 | 855 m 281 | 873 74 | 874, 875, 876bis und 879 m 281 | 883 (jetzt 888) 5 u. 19 | 891 35 | 908 § 116 | 909 und 910 § 114 | 911 § 116 | 917 § 115 | 943 § 109 | 955 §§ 100, 106, 110 2, 112 | 966 § 115, 118 | 1824 § 116 | 1838 § 118.

Florenz (Med. Laur.): 24(?) m 279 | 59 97 | 140 40 | 207 Index S. 312 | **226** m 129, 282, 287 | **235** m 278 u. 460 | **245** 42 | **250** m 282 | **253** m 120 u. 121 | **260** m 120 u. 123 | **262** m 120 | **263** m 282 | **270** § 105 | **271** §§ 91, 101, 125 <sup>1. 2</sup>, 130 | **273** § 93 | **275** §§ 99 u. 105 | **284** § 114 | **286** §§ 99, 111, 125, 130 | 292 § 114 | 308 § 105 | 312 § 137 | 314 § 116 | 322

§ 118 | 326 § 109 11 | 386 § 91 | 788 § 104. Karschuni: 68 60 | Hebr.: 503 § 130.

Fort William: p. 11 43 | p. 37 § 114 Ende.

Gotha: 82 4. 3 63, § 140 S. 359 | 85 84 u. 108 | 1161 91 | 1899 und 1900 m 120 u. 124 | 1901 m 281 | 1902 m 283 | 1903 m 278 | 1904 m 278 u. 282 | 1905 m 282 | 1906 m 278 | 2023 m 120 u. 124 | 2029 m 278.

Granada: n. ? m 486.

Khedive: Bd. V S. 102 § 138 | 105 § 91 | 195 § 90 S. 170 | 199 §§ 92, 125, 132 | 200 § 90 S. 170 u. § 93 | 201 § 90 S. 169 u. § 101 | 202 § 125 2 | 203 § 90 S 168 u. § 97 | 204 § 90 S. 170 | 205 § 94 | 255 90 | 393 § 140 S. 361 | 395 § 140 S. 360 u. 365 | Kl. Catalog S. 231 55.

Lee: 40 28.

Leipzig, Refaja: 197 § 140 S. 359.

Leyden: 888 (so) E. 29 | 901 § 114 S. 207 | 944 § 113 | 964 § 130 | 965 §§ 87, 90 S. 169, §§ 111b, 130 | 966 § 90 S. 168 | 969 und 970 § 90 S. 167 | 974 und 975 § 90 S. 169 | 977 § 92 | 978 § 93 | 979 und 980 § 103 | 982 § 99 | 983 § 132 | 984-86 § 130 | 988-90 § 111b | 991 § 96 | 992 § 88 | 994  $\S$  90 S. 169 | 1001  $\S$  96 | 1002 68 | 1014  $\S$  88 | 1029  $\S$  93 | 1040  $\S$  91 | 1041  $\S$  130  $^2$  | 1042  $\S$  125 | 1043  $\S$  103 | 1044 $^{bis}$ § 114 S. 204 u. § 117 | 1045 § 90 S. 167 | 1046 § 127 | 1047 § 137 | 1077 § 109 | 1132 90 | 1154 § 114 S. 205 | 1168 89 1172 (pers.) und 1173 § 118 | 1206 107 | 1207 § 140 S. 359 1208 28 | 1229 29 | 1239 § 140 S. 364 | 1263 26 | 1272 13 1276 64 | 1277 14 | 1278 15 | 1293 m 120 | 1295 Index S. 393 s. v. Imad | 1298 m 283 | 1300 m 458 | 1301 m 481 u. 483 | 1333 m 461 | 1414 80 | 1429 und 1430 19 | 1431 27 | 1432 23 | 1433 53 | 1445 § 90 S. 167 | 1467 § 90 S. 168 | 1468 und 1469 § 88 | 1473 § 90 S. 169 | 1476 57 | 1487 E. 28 | 1488 E. 29 | 1492 108 | 1889 65 | 1933 5 | 2821 68.

Academie: 113 57 § 53 | Brill N. III n. 234 3 E. 26 A.

Libri: 28 § 140 S. 364.

London, India Office: 144 § 130 | 443 90 | 472 § 140 S. 359 | 473 90 | 734 \$ 90 S. 169 | 741 \$ 111<sup>b</sup> | 743 \$\$ 91, 92, 93, 96, 97, 101, 102,  $125^2 \mid 744 \leqslant 94^8$ , 125,  $130^2$ ,  $138 \mid 745$ § 103 | **1043** § 98.

Mailand: n. ? m 127.

Mulla Firuz (Cat. Rehatsek): p. 23 § 118 | p. 24 § 114 | p. 58 § 118. München: 245 m 123 | 649 27 | 651 E. 26 | 802 m 132 | 803 m 281 | 805 m 133 | 810 m 134 | Hebr. 243 m 462 | hebr.

275 74 u. m 131, 132.

Paris. Anc. f.: 112 (Slane 82) 74 | 597 (2281) 55 | 882° (2346)  $35^{bis}$ , 40, 41, 43, 44, 46 A.,  $48^{bis}$  | 885 (2416) 18 | 929 (2357) §§ 109 S. 193 12. 13 | 959 § 140 S. 359 | 964 (2761) 90 | 968 (2850) m 282 | 972 (2605) § 140 S. 364 | 975 (2611) § 140 S. 361 | 985 (2837) m 120, 121 | 986 (2858) m 282 n. 15 | 987 (2847) m 281 6 7 | 988 (2853 so) m 286 n. 34 | 996 (2902) 79 | 1022 (2941) Ber. S. 369 | 1038 (2810) m  $486 \mid 1040 \pmod{2835} \text{ m } 120, 124^{bis} \mid 1043 \pmod{2860} \text{ so) m } 279,$ 280bis, 296 | 1044 (2854) m 286 A. | 1073 (2857) m 287, 289 | 1076 (2954) § 140 S. 362 | 1082 (3029) Ber. S. 370 | 1097 (2848) m 287 6. 7, Ber. S. 368 zu S. 123 | 1104 (2458) § 99 | 1108 (2485) § 140 S. 204 u. 205 | 1137 (2580) § 109 S. 190 | 1154 (2595 so) § 140 S. 363 | 1157 (2544) § 114 | 1161 (2593) § 109 S. 191 | 1167 (so, 2577) 20 u. 89 | 1171 (2578) § 109 S. 190 | 1203 (2705) m 125 | 1208 (2717) 91 | 1216 (2465) § 90 S. 170 | 1536 (3877) m 285.

Supplément: 541 (2422) 22 u. 80 | 876 (2772) 85 | 952 (2457) 108, §§ 87, 88, 90,  $94^{bis}$ , 101, 110, 131 | 955 (2468) so) §§ 99, 130 | 955 $^{bis}$  (2467) §§ 87, 88, 90 S. 167 u. 170 $^{bis}$ , 92, 93, 99  $^7$ , 107  $^4$ , 130 | 983 (2579) § 109 S. 190 | 998 $^{bis}$  (2836) m 123, Ber. S. 369 | 1000 (2841) Ber. S. 369 | 1001 (2844) [m 123 § 6] m 124 | 1002 (2859 sq) m 279, 281  $^9$  | 1002 $^{bis}$  (2851) m 283 | 1002 $^{ter}$  (2846) m 127 | 1058 (2856) m 291 | 1064 (3039) Ber. S. 369 | 1065 (2868) [m 131  $^{15a}$  | 1067 (2849) m 482 | 1072 (2625) 16, § 140 S. 365 | 1074 $^{bis}$  § 140 S. 358 | 1077 (2855) m 283, § 140 S. 364 | 2111 (2636) 91 | 2260 (2852) m 283 | 2391 (2845) m 132.

Hebr.: 317 57 | 929 34 | 1018 § 114 | 1022 oben S. 369 1099 § 90 S. 170 | 1100 § 114 | 1101 § 130 | 1203 m 125. etersburg, Institut: 123 m 278 | 138 99 | 143° § 120 | 170 m 131 | 188 § 114 | 191 § 118 S. 212, § 138 S. 353 | 192b

§ 90 S. 168 | 207 28.

Mus. asiat.: 148 § 119.

Tunis: 8<sup>bis</sup> 24.
Turin: 54 m 121.

Upsala: 336 § 140 S. 359.

Vatican: 182 98 | 392 § 114 S. 205 | 521 m 121 | 762 § 109.

Hebr.: **365** Ber. S. 369 | **378** 58 | **426** m 121. Karschuni: **159** 24.

Wien: 1462 m 278, 292 | 1481 12 | 1498 (türk.) 12 | 1539 98. Academie (Krafft): 377 m 132.

## Die Sprache des Josippon<sup>1</sup>).

Von

### Siegmund Fraenkel.

In seiner kürzlich erschienenen Abhandlung: "Zur Kritik des Gorionides" (Nachr. von der Kön. Ges. der Wissensch. zu Göttingen 1895 S. 391 ff.) äussert sich K. Trieber über die Sprache des echten Josippon, der Autor schreibe "in biblischem Stile und in reinem Hebräisch". Zum Theil trifft diese Bemerkung zu. In der That wimmelt das Buch von biblischen Phrasen. Wo es nur irgend möglich war, hat der Verfasser mit den Worten der Bibel selbst gesprochen. Es folge hier eine kleine Auswahl seiner Reminiscenzen aus Capitel 20 bis 25.

במאן את זכר יהודה (Cap. 20,  $33^b$ 2) Exod. 17, 14. כלב האריה אשר לא ימס (Cap. 20,  $33^b$ 2) Jes. 34, 2. כלב האריה אשר לא ימס (Cap. 20,  $35^b$ 1) 2. Sam. 16, 7. מי הוא אשר מלאו לבו הוא זה ואי זה ואי זה ואי זה ואי זה ואי משר מלאו לבו (Cap. 20,  $35^b$ 1) Esth. 7, 5. מדבר עמים החתינו ולאומים תחת רגלינו (Cap. 20,  $35^b$ 1) Psalm. 47, 4. על כן מצאוני את כל הרעות האלה (Cap. 20,  $36^a$ 2) Deut. 17, 1. הלך כדרך כל הארץ (Cap. 20,  $37^b$ 2) Gen. 39, 1. מלאו לבו (Cap. 20,  $37^b$ 2) Esth. 3, 12. מלאו לבו (Cap. 24,  $41^a$ 1) Esth. 7, 5. הכלב המת הזה (Cap. 24,  $41^a$ 1) 2. Sam. 9, 8.

Dass der Autor aber weit davon entfernt ist, eine "rein biblische" Sprache zu reden, hat bereits Zunz, Gottesdienstliche Vorträge<sup>I</sup>, 148, Anm. c und d, klar gelegt, indem er bei ihm eine grosse Anzahl spätrabbinischer Ausdrücke und Wendungen nachweist.

Hier mögen einige weitere folgen:

פיותר נפל בהרהור "er wurde noch nachdenklicher", Cap.  $30,47^a$ 1, und so öfter לאין שיעור , ohne Maass" Cap.  $23,40^a$ 2; אכזריות (öfters) אכזריות מ. m. a. m.

Fällt schon diese merkwürdige Mischung biblischer Sprache mit späteren Wendungen auf, so noch mehr ein Anderes.

<sup>1)</sup> Ich citire nach Capiteln der Vulgat. und nach Seiten und Columnen der Edit. princ., die mir aus der Bibliothek des j\u00fcdisch-theologischen Seminars in Breslau durch Herrn Dr. Brann mit Erlaubniss des Curatoriums g\u00fctigst geliehen wurde.

Unser Autor hat eine gewisse Vorliebe für allerlei seltene fe Eigenthümlichkeiten der Bibelsprache. So schreibt er על כן נההפכה ,deshalb wurde in meiner Hand die Schüssel umgewendet" Cap. 30, 46<sup>b</sup>2 paenult.; ebenso רידופו את רגלי הנער Cap. 30, 46<sup>b</sup>2, 12 v. u. (Vgl. Jos. Bell. I, 82.) Gewiss kennt das alte Testament diesen Gebrauch, aber schon in den spätern Büchern ist er verschwunden, vollends natürlich in der Mišnâh und ähnlichen Werken.

Noch seltsamer aber berührt die Verwendung hebräischer Wörter in Bedeutungen, die sie weder im A. T. noch im späteren jüdischen Schriftthume, noch überhaupt bei einem anderen Autor haben.

Klagel. 1, 15 wird das Verbum not so gebraucht, dass man darin den Begriff des "Niederwerfens" finden kann. (Das Targum fasst es als "sammeln", Raši als "treten", die Neueren als "verachten".) Dies Verbum ist nun bei unserem Autor, der viel mit Schlachten zu thun hat, an einer grossen Zahl von Stellen in der Bedeutung "niederstrecken" gebraucht, activisch und passivisch. Es wird nützlich sein, sie hier zum Theil einzeln anzuführen, weil sich in ihnen auch gleich andere Stileigenthümlichkeiten zeigen.

רסלה מהם פגרים רבים מחים (Cap.  $20,\,34^{\rm b}$ ) ורבים סלה מהמונם (Cap.  $20,\,35^{\rm a}$ 2; איש אלף אישים אלף וכלה בחוכה (Cap.  $21,\,36^{\rm b}$ 1. Ebenso passivisch: הרבה מאוד הרבה מאוד בקרב ההוא גוי' מן היונים הרבה מאוד בעו בקרב ההוא רומיים לאין מספר (Cap.  $23,\,38^{\rm a}$ 1; וסולו בקרב ההוא רומיים לאין מספר (Cap.  $23,\,38^{\rm a}$ 1; ורבים סולו מאנשי לטירו (Cap.  $23,\,38^{\rm a}$ 1; ובתחלת המלחמה (Cap.  $20,\,36$ 1; ביום ההוא בקרב מעם מקדון ל' אלף ובתחלת המלחמה (Cap.  $25,\,41^{\rm b}$ 1.

Von diesem Gebrauche ist im späteren Schriftthume keine Spur.

In ziemlich derselben Weise verwendet er ein anderes hebräisches Verbum. יצי bedeutet im A. T. stets "ausbreiten" (vom Lager). Unser Autor gebraucht es mit Vorliebe vom "Hinstrecken" der Feinde. קב' אלף גבורי מקרון הציע במלחמה בהיא מ' אלף גוינת Cap. 23, 39b² u. ö. Kein

סגר, das im A. T. nur "verschliessen" heisst (von der Thür u. ä.) braucht unser Autor seltsamer Weise vom Beendigen des Lebens. סגרה את יוכני "sein Leben zu beschliessen" Cap. 25, 41° וימדה "sie beschloss ihr Leben" Cap. 35, 51° וימדה "sie beschloss ihr Leben" Cap. 35, 51° וועדה "sie beschlos» (sie beschloss ihr Leben" Cap. 35, 51° ).

Schriftsteller kennt sonst diesen Gebrauch.

Nicht ganz so merkwürdig ist die Redensart החם יומר, er beschloss sein Leben" Cap. 27, 44° 1, da wenigstens החם im späteren Schriftthume eine gewisse allgemeine Bedeutung gewonnen hat (vgl. Levy, Nhbr. Wb. s. v.). Dagegen ist הגר in dieser Verbindung sonst unerhört.

חזה kommt im A. T. nur als "Bruststück" (des Thieres) vor, unser Autor schreibt: ויך את חזהו בשני אגרופים "er schlug seine Brust mit beiden Fäusten" Cap. 30, 46b2.

אזר, im A. T. nur "umgürten", verwendet der Verfasser in

folgender Verbindung: ריאזור את שררת ,er trat die Herrschaft seines Bruders an".

Alle solche Wendungen und Gebrauchsweisen — sie lassen

sich noch vermehren — kennt nur unser Autor.

Nun aber das Seltsamste. Josippon verwendet für den Genitiv theils den althebräischen Status constructus, theils führt er ihn durch das spätere של der Mišnah ein. Man vgl. die folgende Stelle,` die zugleich ein Beispiel für die Schwerfälligkeit sein kann, die er nicht selten im Stile zeigt: ירשא את הדם אל הדקא של המלך, er

trug das Blut zum Arzte des Königs" Cap. 30, 46b 2.

Dieses ששר ל st nun, wie auch die Alten erkannten, aus משר ל entstanden. Nun braucht das A. T. אשר ל nicht selten zur Umschreibung des Possessivpronomens oder zur Bezeichnung einer Angehörigkeit bei Eigennamen. Dagegen ist es völlig unerhört und von keinem hebräisch schreibenden Autor je versucht worden, diese Construction beliebig auch bei anderen Genitiven, etwa des Stoffes, oder dergleichen, zu verwenden. Nun schreibt aber unser Autor בן אשר לוהב "einen goldenen Weinstock" Cap. 37, 54°1, אים הוהבן אשר לוהב "einen goldenen Garten" ib. (Jos. Ant. XIV, 35 εἴτε ἀμπελος εἴτε κήπος.) Die Construction בו אור לוהב בקלות החברם אור לוהם Cap. 33, 48°2 (kurz vorher ואח ביקלות החברם ביקלות ביקלות החברם Cap. 33, 48°2 (kurz vorher נאח ביקלות החברם). (Jos. Ant. XIII, 372 θύρσους ἐχ φοινίχων.)

Hier nun hat sich der Autor verrathen. Ist schon die früher aufgewiesene seltsame Mischung verschiedener Stilformen verdächtig, so zeigt diese eine Seltsamkeit, dass wir es mit einem Fälscher zu thun haben, der ganz bewusst und klüglich möglichst archaistisch zu reden versuchte, um nicht erkannt zu werden. Dass er aber in diesem Bestreben so weit ging, Constructionen zu versuchen, die sprachlich unmöglich sind, entlarvt ihn. Er wusste wohl, dass die Mišnâhform wur aus entstanden ist und so schien es ihm angemessen, gelegentlich diese ältere Construction anzubringen. Aber es ging ihm wie allen Genossen, die falsche Anwendung verräth ihn. Nun verstehen wir Alles. Der Autor versucht hebräisch zu schreiben. Da aber sein Stoff mit dem Sprachschatze des A. T. vielfach nicht dargestellt werden kann, so muss er natürlich häufig zu späteren Wendungen greifen, wie sie von Zunz (u. a. Q.) und

oben nachgewiesen wurden.

Auf solche Weise werden uns auch die eigenthümlichen Bilder und Metaphern, die sich zu Dutzenden in dem Buche finden, begreiflich. Vgl. במק המלומה Cap. 24, 40°1 (vgl. dagegen 2. Sam. 11, 15) "er versenkte sich in das dichteste Kriegsgewühl"; מלחמה צמחר בביחה "die Kriege wuchsen in ihrem Hause" Cap. 35, 51°2. מלחמה ביותר בו המלחמה "die Kriege wuchsen in ihrem Hause" Cap. 35, 51°2. מלחמה על הער בלחם על הער הערה בלחם על הער הערה על הער הערה ביותר בו המלחמה "und der Jüngling kämpfte in seinem Herzen und Inneren einen grösseren Kampf, als um die Stadt" Cap. 27, 43°1.

(Er fällte die Feinde) "wie der Schnitter seine Garben — und nun mit charakteristischer Häufung des Bildes — und die Garben seines Schnittes fällt". (Hier mag auch noch die Redensart הלא אנוב "ich werde keinen Stein auf dem andern lassen" Cap. 25, 41° 1 (Reminiscenz an Matth. 24, 2(!)) angemerkt werden.)

Diese Beispiele werden genügen.

Mit dem Nachweise, dass der Josippon das Werk eines Fälschers ist, der es durch möglichst alterthümliche und seltsame Wendungen zu drapiren versuchte, ist wohl zugleich das Urtheil über die Ansicht Triebers gesprochen, der sein Buch als historische Quelle zu verwerthen denkt. Sollte hierüber jemand noch im Zweifel sein, so wird es nicht schwer sein zu zeigen, dass alles Wesentliche darin aus den Apokryphen (1. und 2. Makkab.) und Josephus zusammengestoppelt ist. So ziemlich das Einzige, was der Verfasser hinzufügt, sind einige Reden an Stellen, wo Josephus objectiven

Bericht giebt.

Eingehendere Mittheilungen über die späteren Bearbeitungen des Josippon seien einem weiteren Artikel vorbehalten. Nur eine Bemerkung sei noch gestattet. Rappoport hat bereits vermuthet, dass das Vaterland des Buches Italien sei. Da allerlei — nicht wenige — Zeichen verrathen, dass der Verfasser des Griechischen kundig war, so wird sich jetzt wohl genauer Unteritalien als seine Heimath feststellen lassen; hier war ja, wie wir aus Ascoli's Sammlung jüdischer Grabinschriften wissen, das Griechische noch in späterer Zeit die Sprache auch der Juden. Hier konnte also etwa ein Arzt seine Apokryphen und seinen Josephus lesen und excerpiren. Dass es ein Arzt gewesen, möchte ich aus der oben S. 420 mitgetheilten Bemerkung schliessen, da Josephus (Bell. I, 82 Ant. XIII, 314) nichts davon berichtet, dass das Blut dem Arzte gezeigt werden soll. —

Sein Buch hat jedenfalls Generationen eine angenehme Lectüre

gewährt.

Aber nun, wo ernsthaft der Versuch gemacht wurde, sein Werk als historische Quelle zu verwerthen, war es nöthig, es nach Zunz nochmals näher zu betrachten und seinen wahren Charakter zu untersuchen. Zunz hat vornehmlich aus sachlichen Momenten geschlossen, dass der Josippon zu den pseudepigraphischen Litteraturerzeugnissen gehöre. Da in den vorstehenden Ausführungen dasselbe auch von sprachlichen Gesichtspunkten aus erwiesen worden ist, so darf wohl ein weiterer Versuch, dem Josippon ein früheres Zeitalter anzuweisen, nicht mehr erwartet werden.

Nachschrift: Auf das Sachliche ist im Vorangegangenen absichtlich gar nicht Bezug genommen. Doch sei eine Bemerkung gestattet. Trieber schliesst (a a. O. S. 402 oben) auf die Vorzüglichkeit der Quelle, die dem Verf. des Josippon vorgelegen u. A. auch daraus, dass er als Namen der Jos. Ant. XIV, 394 aufgeführten römischen Befehlshaber בינטידיאוס וסילון פרדליוס nennt. Das Cognomen des Σίλων sei nämlich Pompaedius gewesen und das sei ספרדליוס. Da nun Josephus von diesem Cognomen keine Spur habe, so müsse unser Autor es eben aus einer anderen vorzüglichen Quelle geschöpft haben. Nun ist aber schon die Aenderung von פרדליוס durchaus nicht bequem. Wieviel aber auf die Verlässlichkeit unseres Autors in diesem Betrachte überhaupt zu geben ist, mag man aus folgenden zwei Beispielen schliessen. Er giebt Κιλίχων αὐλῶνα Πέλλαν (Jos. Ant. XIII, 397) durch ביפליון ואת פילן אונע בילן אונער בילן ואת פילן אונער אונער בילן ואת פילן אונער 
## Vedische Untersuchungen.

Von

#### Hermann Oldenberg.

#### 1. vahni und Verwandtes.

W. Neisser hat vor einiger Zeit den Nachweis versucht,¹) dass der Veda neben dem Worte váhni "Zugthier"²) ein nur dem Lautkörper nach mit jenem zusammentreffendes 2. váhni "erhaben", "erhebend", "huldigend, betend", kennt. Dieses ist nach N. mit όhate, vāghát, εἴχομαι, ὅχα, ἔξοχος verwandt; mit ihm soll das überwiegend als Schlussbestandtheil von Compositen erhaltene váhas sowie váhiṣtha zusammengehören. Mir scheint, dass diese Aufstellungen neben ihrer Bedeutung für die Exegese einer ansehnlichen Anzahl von Vedastellen ein principielles, die Methode der vedischen Wortforschung berührendes Interesse besitzen, so dass eine erneute Discussion der Frage nicht überflüssig sein wird.

Zunächst ein Blick auf die Lautverhältnisse. Bei  $v\acute{a}hni$  deutet das h vor folgendem n auf die Aspirata der Palatalreihe, während uns  $v\bar{a}gh\acute{a}t$  in das Gebiet der Velaren führt. Ebenso spricht bei  $v\acute{a}histha$  das avestische  $v\bar{a}zista^3$ ), bei  $v\acute{a}has$  die Vergleichung des vedischen  $rt\acute{a}sya$   $v\acute{a}has\bar{a}$  mit avestischem  $asav\bar{a}zanh^4$ ) sehr entschieden für die Auffassung des Wurzelauslautes als Palatalis, also für die Verbindung mit vah "fahren" und gegen diejenige mit  $v\bar{a}gh\acute{a}t$ . Ich erörtere nicht die Wege, auf welchen diese Folgerung

<sup>1)</sup> Bezzenberger's Beiträge XVIII, 301 fg.

<sup>2)</sup> So nach Neisser, der S. 303 (vgl. 315, 316) behauptet, dass  $v\acute{a}hni$  nicht wie  $v\acute{o}lhar$  jedes Wesen, welches vahati, sondern eben nur das Zugthier bedeute. Ich halte die von ihm versuchte Begründung nicht für zureichend. "An so festgewordenen Ausdrücken ist nichts zu deuteln" (303) — aber dass  $v\acute{a}hni$  gerade in dieser Umgrenzung fest geworden sei, können wir nicht a priori wissen, und wenn wir z. B. Savitar als  $v\acute{a}hnil$  II, 38, 1, die Aśvin als  $v\acute{a}hni$  VII, 73, 4; VIII, 8, 12, die Viśve deväs als  $v\acute{a}hnayah$  I, 3, 9 (vgl. I, 44, 13) finden, scheint mir eine starke Wahrscheinlichkeit dafür zu sprechen, dass sie so als Fahrende genannt worden sind.

<sup>3)</sup> Wenn dies, wie auch Neisser annimmt, in der That mit vedischem vähistha zusammengehört.

<sup>4)</sup> Siehe Geldner Bezz. Beitr. XIV, 11; anders Bartholomae ebendas. XVII, 340.

vermieden werde könnte; sie scheinen mir nicht eben leicht gangbar. So viel wird gewiss sein, dass mindestens eine starke Präsumtion zu Gunsten der eben bezeichneten etymologischen Auffassung durch

die Lautverhältnisse begründet wird.

Da nun weiter die Existenz und der nicht seltene vedische Gebrauch eines Wortes váhni, das von vah "fahren" abgeleitet ist und "Zugthier" oder Aehnliches bedeutet, feststeht, so begründet dies weiter, insonderheit auch in Anbetracht der verhältnissmässig geringen Häufigkeit der Nominalbildungen auf -ni, eine neue, mit jener ersten sich gegenseitig verstärkende Präsumtion: so lange nicht die allerstärkste Unwahrscheinlichkeit dem entgegentritt, werden wir váhni überall, wo es erscheint, in jener Bedeutung oder einer ihr verwandten zu verstehen haben. Ebenso wird für vähistha, das einige Mal als Epitheton von rátha gebraucht wird, einmal auch als Epitheton von síndhu in einem Zusammenhang, der nach Neisser's (S. 321) ausdrücklichem Zugeständniss auf den Sinn von vah vehere" führt, die Präsumtion entstehen, dass es in der betreffenden Bedeutung überall aufgefasst werden muss, so lange diese Auffassung nicht durch sehr ernste Argumente erschüttert werden kann.

Prüfen wir nun die in Frage kommenden Argumente. Wir

beginnen mit váhni.

Sehr treffend zeigt N. (S. 301 fg.), dass an den Stellen, an welchen váhni als Epitheton Agnis steht, der Zusammenhang die Gleichwerthigkeit mit havyaváh durchaus unwahrscheinlich macht. Der letztere Ausdruck hält den Terminus hótar im Ganzen von sich fern; váhni verbindet sich gern mit demselben. So gehören havyaváh und váhni verschiedenen Gedankenkreisen an, und das letztere Wort kann schwerlich, wie man geglaubt hatte, heissen "Darbringer von Gaben an die Götter".

Bis hierher kann ich nur ganz mit Neisser gehen. Aber nun divergiren die Wege. Neisser fährt nach der Feststellung des eben erwähnten Resultates fort: .Hieraus folgt sofort, dass váhni als Epitheton Agnis von vah "vehere" überhaupt nicht abzuleiten ist, denn eine andere Bedeutung als "Darbringer des Opfers" wäre auf Grund dieser Etymologie schlechterdings für váhnir Agníh nicht

zu gewinnen."

Wirklich nicht? Wie mannichfaltig sind doch mit dem Bilde des vedischen Agni die Vorstellungen jener Sphäre, als deren Signatur das Verbum vah gelten kann, verknüpft!1) Der schnelle Gott wird mit einem Ross verglichen; er wird selbst als Ross benannt2); er hat Rosse, mit denen er einherfährt; er hat einen Wagen, auf dem er fährt; er ist also rathi oder rathirá. Seine besondere Specialität aber ist die Götter zu fahren: bald ist er dabei als ihr

<sup>1)</sup> Siehe z. B. die Materialien bei Bergaigne I, 143 fg.

<sup>2)</sup> Diese Vorstellung geht bis zu fetischistischer Verkörperung des Gottes in einem Ross; s. meine "Religion des Veda" S. 77 fg.

Wagenlenker gedacht, der sie auf seinem leichtgehenden Wagen zum Opfer der Menschen fährt (Rv. I, 13, 4).1) bald wird er als göttliches Zugross vorgestellt (III, 27, 14): in der Regel heisst es - an sehr zahlreichen Stellen - kurzweg: Agni, fahre die Götter herbei (a vaha).2) Die prosaischen Ritualsprüche, welche die priesterlichen Auffassungen über die Vorgänge des Opfers unabhängig von der Subjectivität des einzelnen Rshi und von den Zufälligkeiten der poetischen Bildersprache so zu sagen in canonischer Authenticität ausdrücken, stimmen ganz zu dem eben Beigebrachten und verstärken dessen Gewicht. Das Ritual kennt einen eigenen, das Opfer einleitenden Vorgang, das devatānām āvāhanam, bei dem Agni veranlasst wird, die Götter zum Opfer herbeizufahren. So heisst es beim Voll- und Neumondsopfer:3) "Den Agni, o Agni, fahre herbei (a vaha). Den Soma fahre herbei. Den Agni fahre herbei ... den Indra fahre herbei ... die buttertrinkenden Götter fahre herbei. Den Agni fahre herbei zum Hotardienst. Deine eigene Majestät fahre herbei. Fahre sie herbei, Jatavedas; mit schöner Verehrung verehre sie (suyajā yaja)." Und bald nach diesem āvāhana folgt im Opferritual der Pravara, die Weihung des menschlichen Hotar zu seinem Amt in Parallelität mit Agni dem göttlichen Hotar: "Gott Agni, der göttliche Hotar, möge die Götter verehren (yakṣat), der weise, kundige, wie beim Opfer des Manu, des Bharata, des N. N., des N. N. [der Vorfahren des gegenwärtigen Opferers], des Brahman: und er möge sie herbeifahren (ā vakṣat) 4. Die beiden angeführten Ritualsprüche zeigen die zwei Functionen Agnis, die Götter herzufahren (ā vah) und ihnen als Hotar den Verehrungsspruch zu sprechen (yai), in enger Verbindung. Diese Verbindung kehrt auch sonst wieder. In der bekannten, an Agni gerichteten Nividformel, die z. B. im Aitareya Brāhmana II, 34 besprochen wird, heisst es: "Der Gott fahre die Götter her (ā vakṣat). Es verehre (yakṣat) Agni der Gott die Götter." Im Rv. steht in Anrufungen an Agni häufig å vaksi und yáksi neben einander. Wenn wir mit der Erinnerung an diese stehende Verbindung der Verben vah und yaj, der Vorstellungen von Agni als dem die Götter herfahrenden Fuhrmann und als dem sie mit dem Verehrungsspruch anredenden Hotar, den Vers Rv. IV, 1. 4 lesen, wo Agni yájistho váhnitamah heisst, so werden wir

<sup>1)</sup> Neisser (S. 302) übersieht diesen Zug nicht, aber er hält ihn befremdender Weise für zu wenig bedeutend im Gesammtbilde des Gottes, als dass er für die Erklärung von vahni verwendet werden könnte. — Ueber die religionsgeschichtliche Bedeutung der Doppeltheit in Agnis Bewegung, insofern er bald das Opfer zu den Göttern, bald die Götter zum Opfer bringt, vergl. "Religion des Veda" S. 347.

<sup>2)</sup> Bergaigne I, 71 giebt nur wenige von den sehr zahlreichen Stellen. Man sehe Grassmann's Materialien unter  $\ddot{a}$  vaha.

<sup>3)</sup> Hillebrandt, Altind. Neu- und Vollmondsopfer 84. Vgl. auch Schwab, Altind. Thieropfer 84.

<sup>4)</sup> Kātyāyana III, 2, 7, 12; Hillebrandt 88 fg.

uns kaum getrieben fühlen, dies váhni von dem zu vah "vehere" gehörigen váhni mit Gewalt loszureissen. Hier — und wir glauben auf Grund des eben Ausgeführten hinzufügen zu dürfen, überall wo váhni als Epitheton Agnis steht — passt das Wort auf das Beste zu dem grossen Vorstellungskreis von Agni als fahrendem, speciell die Götter zum Opfer fahrendem Wesen. Eine besondere Bemerkung bedarf nur noch die mehrfach von Agni und anderen Wesen gebrauchte Wendung váhnir āsā; wir werden dieselbe zusammen mit der ihr ähnlichen váhnir ukthaih weiter unten in Verbindung mit ukthávāhas und ähnlichen Ausdrücken besprechen und weisen hier nur auf die Verbindung dieses váhnir āsā mit yaksi VI, 16, 9, mit yájasva VI, 11, 2 und mit rayim ā vaha VII, 16, 9 hin (Subject ist stets Agni): man sieht wie wir auch hier durchaus zu den oben besprochenen Vorstellungskreisen zurückgeführt werden.

Von Agni dem váhni wenden wir uns zu dem zweiten Gott. welcher nach oder neben jenem am häufigsten als váhni benannt wird, zu Soma. Nach Neisser müssten die Stellen, an welchen Soma váhni heisst, in zwei Gruppen getheilt, man kann sagen auseinandergerissen werden. Bei den einen erkennt N. das von dem Verbum fahren" abgeleitete váhni an: bei den andern verweigert er dies Anerkenntniss.1) "Zugthier" soll váhni bedeuten, wenn von Soma gesagt wird mimāti váhnir étasah IX, 64, 19, und wenn es in Bezug auf die Zubereitung des heiligen Trankes heisst ubhé dhúrau práti váhnim yunakta, ubhé dhúrau váhnir āpíbdamānah etc. X, 101, 10. 11. Wenn aber von demselben Soma, der dort als ein in die Deichsel gespanntes Zugross vorgestellt ist, mit demselben Wort váhni gesagt wird pró syá váhnih pathyābhir asyān IX, 89, 1 oder abhí váhnir ámartyah saptá paśyati vävahih IX. 9,6 oder dása svásāro . . . ájanti váhnim sádanāny ácha IX, 91, 1, so soll váhni hier "erhaben" bedeuten. Weshalb nur? Ich meine, die hier behauptete Unterscheidung würde selbst dann ganz unwahrscheinlich bleiben, wenn auch nicht zufälliger Weise an allen diesen Stellen specielle Momente vorlägen, die auf den Vorstellungskreis von Pferd und Wagen hinführen oder sich besonders gut mit demselben vereinigen.2)

<sup>1)</sup> Siehe seine Stellenübersicht S. 314 A. 1.

<sup>2)</sup> In IX, 89, 1 mache ich auf das Verbum  $asy\bar{a}n$  aufmerksam; man vergleiche V, 53, 7; IX, 80, 3; 81, 2  $(\acute{a}tyo~n\acute{a}~v\acute{o}lh\bar{a}$ : ganz wie wenn es  $v\acute{a}hnir$   $n\acute{a}$  hiesse); 101, 2; 106, 12 und die Worte  $raghusy\acute{a}d$ ,  $havanasy\acute{a}d$ . In IX, 9, 6 beachte man das  $v\acute{a}vahil$ : oder soll auch dies Wort von vah "vehere" losgerissen werden? Es ist bezeichnend, dass N. (318) Gewicht auf das  $\acute{a}martyah$  dieser Stelle als Beweis dafür legt, dass Soma  $v\acute{a}hnih$  genannt werde, wo er als Herrscher, als ehrfurchtgebietend erscheint: dass er aber das  $v\acute{a}vahil$  überhaupt nicht erwähnt. In IX, 91, 1 führt das ajanti deutlich auf die Vorstellung des zum Lauf angetriebenen Rosses, vgl. V, 30, 14; VI, 2, 8 und die auf Rosse oder Aehnliches hinzielende Wendung  $hinv\bar{a}n\acute{o}$  ajyate IX, 76, 2; 105, 2. Hier (in IX, 91, 1) erkennt denn auch N. (318) wenigstens eine Anspielung auf die Bedeutung "Zugross" an; seine Behauptung aber, dass  $v\acute{a}hni$ 

Ebenso wenn Soma váhnir mrjyámānah IX, 20,6 genannt wird, wenn es in Bezug auf ihn heisst sumbhánti váhnim IX, 96,17: schon Grassmann bemerkt über die Stellen, an welchen mrj von Soma gebraucht wird: "häufig wird dabei der Soma mit einem Ross verglichen", und auch subh steht gern von der ziervollen Erscheinung des edlen, wohlgepflegten Rosses.¹) Werden wir also Stellen wie diese von denen, an welchen zugestandenermassen das von Soma gebrauchte váhni "Ross" heisst, losreissen? Mir scheint, insonderheit wenn wir zu den speciellen Anhaltspunkten, welche die erwähnten Stellen bieten, die allbekannte allgemeine Neigung der Rshis zur Vergleichung des Soma mit einem Ross²) hinzunehmen, dass hier kein Zweifel bleiben kann: die sämmtlichen Belege für den Soma-váhni bilden eine Gruppe, und in ihnen allen heisst váhni "Zugross".

So sehen wir das Gebiet, auf welchem Neisser's 2. váhni sein Dasein beweisen soll, sich schrittweise verengern.

Wie Agni und Soma, so heissen auch andere Götter váhni, bald einzeln, bald ihre Gesammtheit. Von der ganzen Götterschaar spricht I, 44, 13 śrudhí śrutkarna váhnibhir devaír agne sayávabhih, a sīdantu barhişi mitro aryamā etc.: die bekannte und häufige Vorstellung der mit Agni gemeinsam zum Opfer fahrenden Götter. Wie aber das Wort váhni z. B. in Bezug auf Indra gemeint ist, möge Atharvav. XII, 2, 47 zeigen: imám índram váhnim páprim anvárabhadhvam sá vo nírvaksad duritád avadyát. Der Gott ist, sei es als Ross, sei es als Wagenlenker gedacht und führt über alle Bedrängniss hinweg; das nírvaksat lässt über die Sphäre, in welcher sich die Vorstellungen bewegen, keinen Zweifel. Nach dieser Stelle ist Vāj. Samh. XXXV, 13 zu beurtheilen: anadvaham anvärabhāmahe ... sá na índra iva devébhyo váhnih samtárano bhava. Derselbe Gedanke liegt auch Rv. VI, 22, 7 vor: sá no vaksad animānáh suváhmā índro vísvāny áti durgáhāni: was an jenen Stellen váhnih war, ist hier suváhmā; das Verbum vaksat aber giebt dem Vorstellungskreis die deutliche Signatur.

Mit den eben angeführten Stellen schliesst sich die folgende zusammen, die gleichfalls den Ausdruck váhni in Bezug auf das Hinüberbringen über Gefahren oder Widrigkeiten braucht: sie führt uns zu der Verwendung von váhni für menschliche, priesterliche Wesen: prajām rtásya pípratah prá yád bháranta váhnayah víprā rtásya váhasā VIII, 6, 2. Wie in der angeführten Atharvanstelle der váhnih páprih, so sind hier die váhnayah pípratah deutlich als fahrend gedacht, wozu auch das prá bháranta auf das

hier noch etwas anderes bedeuten müsse, da sådanāny åcha sonst unverständlich sein würde: was soll das 'treiben das Zugross zum Sitze'?" — kann ich nicht als stichhaltig anerkennen.

<sup>1)</sup> Vgl. I, 130, 6; IX, 62, 6; 94, 1.

<sup>2)</sup> Bergaigne I, 222 fg.

Beste passt<sup>1</sup>); die Priester fahren die Frommen über Ungemach hinüber zum Heil<sup>2</sup>); das Gespann<sup>3</sup>) aber ist das des Rta, rtásya våhah - wir werden darunter concret Opfer, Gebet und den ganzen damit verbundenen priesterlichen Zauber verstehen dürfen. So führen die Adityas die Beter über Ungemach hinüber (parsatha, ganz wie an den von uns besprochenen Stellen), als die Wagenlenker des Wagens des Rta, rtásya rathyah VIII, 83, 3, und überhaupt ist die Vorstellung vom Wagen des Rta, den Lenkern dieses Wagens oder den in diesem Wagen Fahrenden, der Anschirrung des Rta4) und dgl. überaus häufig; auch das Schiff des Rta wird in ähnlichem Sinne erwähnt.

Auf die so reichhaltigen vedischen Materialien für die Vorstellung des Opfers als Wagen, gelegentlich auch - was für uns ähnlichen Werth hat - als eines von den Opferern bestiegenen Schiffes<sup>5</sup>), genügt es hier mit einem Worte hinzuweisen. Nach all dem dürfen wir uns dessen gewiss fühlen, streng innerhalb des vedischen Vorstellungskreises zu verharren, wenn wir VIII, 6, 2 die váhnayah als die den geistlichen Wagen, sei es lenkenden, sei es wie Rosse ziehenden Priester verstehen.<sup>6</sup>) Der hier begegnende Ausdruck *våhas* aber veranlasst uns dazu — wie auch Neisser gethan hat — in die Erörterung von váhni diejenige dieses Wortes hineinzuziehen.7) Wie VIII, 6, 2 váhni und vähas neben einander stehen, so ist dies auch VIII, 12, 13. 158) der Fall: yam viprā ukthávāhasah abhipramandúr āyávah . . . abhí váhnaya ūtáye ánūsata práśastaye. Ueberdies lässt, wie längst bemerkt worden ist, die evidente Zusammengehörigkeit der Wendung váhnir ukthaíh (I, 184, 1; III, 20, 1) mit dem Compositum ukthávāhas keinen Zweifel an der nahen Beziehung, die zwischen váhni und vähas obwaltet. vähas liegt überwiegend als zweites Glied von Compositis vor: so in den nahezu synonymen bráhmavāhas, gírvāhas, stómavāhas, ukthávāhas, yajnávāhas; wir können uns auf Grund des eben besprochenen rtásya váhasā und des avestischen aşavā-

5) Siehe Bergaigne II, 259 fg. Auch die Brahmanalitteratur ist an hierher gehörigen Aeusserungen sehr reich.

<sup>1)</sup> Siehe V, 59, 4; 60, 1; vgl. auch I, 178, 3; VIII, 2, 35.

<sup>2)</sup> Vgl. II, 27, 16 aśvíva taň áti yesam ráthena u. Aehnliches öfter. 3) "Gespann" sage ich lieber als "Wagen", mit Rücksicht auf die Ausführungen Bergaigne's II, 278, A. 1.

<sup>4)</sup> An den Wagen des Rta werden die Priester als Zugrosse gespannt I, 84, 16, vgl. Aufrecht, Hymnen des Rigveda II2, p. XLIV.

<sup>6)</sup> Weitere Stellen, an welchen die Priester - sei es die mythischen Vorfahren im Anfang der Dinge, sei es die gegenwärtigen - als váhni bezeichnet werden, sind nicht selten. Ich begnüge mich Taitt. Br. I, 8, 2, 5 hervorzuheben: dort wird der Agnīdh als váhni mit einem anadváh, ebenfalls einem váhni parallelisirt: also deutlich die Vorstellung des Wagenfahrens. Vgl. zu dieser Vorstellung in ihrer Anwendung auf die Priester auch Bergaigne I, 147.

<sup>7)</sup> Bei derselben befinde ich mich ganz im Einklang mit Bergaigne II. 286 - 288.

<sup>8)</sup> Man beachte, dass die Verse VIII, 12, 13-15 einen Trca bilden.

zanh auch ein \*rtávāhas als hinzukommend denken. Neisser (S. 303) sucht diese Worte von dem Verbum vah "vehere" durch die Betrachtung loszulösen, dass man nicht sagen könne: uktham (brahma, giram, stomam) vahati vipro devān acha. Mir scheint, er hat die Wege, auf denen der Begriff von vah dazu gelangen kann, sich mit ukthá etc. zu verbinden, nicht vollständig genug erwogen. Es braucht sich nicht darum zu handeln, dass der Priester das Loblied zu den Göttern fährt, sondern die Vorstellung kann auch die sein - und unsere vorerwähnten Darlegungen deuten darauf hin, dass sie es in der That ist - dass das Loblied als mystischer Wagen oder als Gespann den Priester zu Erfolg und Gewinn hinfährt, oder dass der Priester es dem Gott als Gespann ausrüstet, der Gott mit diesem Gespann zum Opfer fährt.1) Die Gruppe der in Rede stehenden Composita wird in der That ebensowohl von den menschlichen Frommen, wie von den Göttern gebraucht. Was jene anlangt, so giebt die besprochene Stelle VIII, 6, 2 den nöthigen Anhalt dafür, den Sinn der betreffenden Worte näher auszumalen; betreffs aber der Verwendung von yajñávāhas etc. für die Götter ist es wohl kein Zufall, dass in den Belegstellen besonders häufig die Vorstellung des Herkommens der Götter zum Opfer und dgl. vorherrscht. So werden IV, 47, 4 Vayu und Indra yajňavāhasā genannt: das ganze Lied ist voll von der Bitte um Herkommen der beiden Götter zum Somatrank; in dem in Frage kommenden vierten Verse selbst heisst es: yā vām sánti . . . niyútah . . . asmé táh . . ní yachatam.2) VI, 59, 10 werden Indra und Agni ukthavāhasā genannt: in demselben Verse ruft der Dichter ihnen zu: á gatam asyá sómasya pitáye.3) I, 139, 6 heisst Indra qirvahah: die Worte, die diesen Ausdruck umgeben, sind qirbhíh . . . stávamāna ā gahi; sie schliessen sich mit dem girvāhah eng zusammen: die Gebete sind dein Gespann; hier werden sie dir gebracht; so komm denn zu den Betern. I, 61, 4 heisst Indra gleichfalls qurvāhas: der Sänger sagt zu ihm: ich setze für dich einen

<sup>1)</sup> Ich führe hier noch einen besonders deutlichen Beleg für die letztbezeichnete Anschauung an: VII, 24, 5 esá stómo mahá ugräya vähe dhuri-vätyo ná väjáyann adhäyi. Pass, das vähe hier in der Anschauung des Dichters so viel ist wie völhave, giebt Neisser 322 selbst zu. Dies soll aber zugleich andererseits auf der Umdeutung einer vorvedischen Ausdrucksweise beruhen, und ursprünglich soll gemeint gewesen sein "der Lobgesang ist Indra als vähas (in Neisser's Sinn, d. h. als sacrificale Recitation) dargebracht". Ich kann darin nur ein durch nichts gerechtfertigtes Construiren in die Luft hinein finden, wo sich in der That der einfache, harmlose Sachverhalt von selbst aufdrängt.

<sup>2)</sup> Aelnlich VIII, 4, 2, nur wird hier nicht dem Gott, sondern den Priestern der Besitz des mystischen vähas beigelegt, das sie benutzen, um den Gott damit zu sich kommen zu lassen: Kánvāsas tvā bráhmabhi stómavāhasa indrá yachanty á gahi.

<sup>3)</sup> Wie anch das Wort váhni leicht sich mit dem Dativ sómapītaye in denselben Zusammenhang fügt; I, 14, 6; 48, 11. 12.

stóma und gírah in Bewegung, wie der Zimmermann einen Wagen. IV. 44. 1 heisst der Wagen der Asvin - yah sūryām vahati arvāhas; wir werden etwa übersetzen dürfen: "von den Gebeten gezogen"; der Dichter ruft diesen Wagen zu sich. VI, 24, 6, wo Indra girvāhah genannt wird, steht daneben vājáyantah "zu eiliger Fahrt (den Indra) anfeuernd" und ein Gleichniss von wettfahrenden Rossen. - Wir werden mit den besprochenen Compositen noch vipravāhas auf eine Linie stellen dürfen: hier sind es die Priester in eigener Person, die als das Gespann des Gottes gedacht sind. Das Wort erscheint V, 74, 7 als Anrede an die Asvin in einem Zusammenhang, in welchem die Vorstellung des Herbeikommens dieser Götter auf ihrem Wagen herrschend ist. - Etwas seitab von allen diesen Compositis, weil ohne Beziehung auf die Vorstellungssphäre von Opfer und Gebet, steht sindhuvāhas, welches V, 75, 2 als Epitheton der Asvin erscheint. Es ist aber kein Zweifel, dass es im Einklang mit unserer Interpretation der übrigen zu übersetzen ist, "den Strom als Gespann habend", wie VIII, 26, 18. 19 beweist. Es bleibt von den Compositen mit vähas noch nrvahas übrig,1) nicht wie die bisher besprochenen ein Bahuvrihi. sondern ein Tatpurusa und demgemäss auch in der Accentuation von jenen abweickend; es bedeutet "des Mannes (resp. der Männer) Gespann "2); so bestätigt auch dies Wort die Deutung, die wir dem våhas in den übrigen Verbindungen gegeben haben. Wenden wir uns endlich von dieser Erörterung der Composita zu den bisher noch nicht besprochenen Belegen des unzusammengesetzten vähas. so liefern die Yajurveden einen solchen, der unsere Auffassungen so direct wie möglich bestätigt: å prá yātu parāvátah agnír ukthéna váhasā, Taitt. Samh. I, 5, 11, 1 = Vāj. Samh. XXVI, 8. Die rgvedischen Stellen aber, wenn sie auch für sich allein kein Resultat ergeben würden, fügen sich doch dem anderweitig gewonnenen Resultat auf das leichteste. So lautet das zweite Hemistich von X, 29, 3: kád váho arvág³) úpa mā manīṣā, ā tvā śakyām upamám rādho ánnaih "Was für ein Gespann (für Indra) hierher zu mir ist das Gebet? Möchte ich dich zu reichster Gabe vermögen durch (Opfer-)speisen." III, 53, 3 vereinigen sich Hotar und Adhvaryu zu gemeinsamem Vortrag: *îndrāya vāhaḥ kṛṇavāva júṣṭam* "wir wollen dem Indra

<sup>1)</sup> Wir gehen nicht näher auf das schwierige mrktavahas V. 18, 2 ein. bei dem so viel jedenfalls klar ist - worauf es eben uns ankommt - dass váhas zu vah "vehere" gezogen werden muss; vgl. SBE. XLVIII 406; Macdonell J. R. As. Soc. 1893, 463. Aus der jüngeren vedischen Literatur erwähnen wir noch pacatavahas, Epitheton der Visve devas in einer Nivid bei Sankhayana Sraut. VIII, 21, 1: wie sonst die Gebete sind es hier die gekochten Opfergaben, die als vähas der Götter gedacht sind.

<sup>2)</sup> So ganz unzweifelhaft I, 6, 2; schwierig ist VIII, 25, 23, wo vielleicht nrvāhasām zu lesen ist.

<sup>3)</sup> Wie hier vāho arvák steht, wird arvák bekanntlich gern mit dem Verbum vah verbunden.

ein ihm gefälliges Gespann bereiten" — die L'oblitanei: die den Gott zum Opfer der Menschen führt.1) Aehnlich III, 30, 20 indrāya vāhah Kuśikāso akran. Es bleibt endlich III, 11, 7: abhí práyāmsi vähasā dāśvān aśnoti mártyah kṣáyam pāvakáśocisah. Ich möchte — freilich nur als Vermuthung — mit Rücksicht auf den stehenden Character der Verbindungen abhi práyah, abhi práyāmsi vorschlagen zu übersetzen: "durch das Gespann zu den Genüssen hin erreicht der Verehrung bringende Sterbliche die Wohnung des Gottes mit der läuternden Flamme"'- das "Gespann zu den Genüssen hin "2) ist der Cultus, der die Götter zu den vom Menschen dargebotenen Genüssen herzieht. — Wir müssen hier noch in Anknüpfung an das oben besprochene ukthávāhas einen Blick auf die, wie bereits bemerkt, offenbar damit zusammengehörige Wendung váhnir ukthaíh (I, 184, 1; III, 20, 1) werfen. Bedeutet jenes Compositum "der Litanei als eines Gespanns sich bedienend," so wird diese Wendung heissen "mit den (als Gespann gedachten) Litaneien (die Götter) fahrend" — sei es unter der Vorstellung des Zugpferdes oder unter der des Wagenlenkers. Aehnlich ist dann natürlich über das oft wiederholte váhnir āsā zu urtheilen. Mit drei Stellen, an welchen der Ausdruck von Agni gebraucht wird, haben wir uns schon oben S. 426 beschäftigt; von demselben Gott heisst es X, 115, 3 āsā váhnim ná; auf ihn oder wohl eher den Priester bezieht sich I, 76, 4. Wenn Agni váhni ist, so ist er es als Hotar (Neisser 301), also mit seinem Munde (āsā). Es bleibt die schwierige Stelle I, 129, 5 (vgl. Neisser 323); handelt es sich dort um Indra als zu uns (no ácha) fahrend "mit dem Munde" d. h. mit dem durch den Mund der Priester zugerüsteten Gespann der Preislieder?

Als Anhang an diese Besprechung von vähas, stómavähas, sindhuvāhas etc. müssen wir hier einige Bemerkungen über das gleichfalls schon von Neisser in diese Untersuchung hineingezogene

2) Man bemerke dass die Verbindungen abhi práyah, abhi práyāmsz wie hier mit váhah so anderwärts überaus häufig mit vahantz vahantu volhām vaksat vaksan ávaha verbunden werden: I, 118, 4; 134, 1; 135, 4; IV, 46, 3; VI, 16, 44; 63, 7; VIII, 6, 42; 32, 29; 74, 14. Vergleichbar ist auch I, 119, 1; VIII, 60, 4.

<sup>1)</sup> Neisser (S. 304) führt für seine Auffassung von vähas als mit εύχουπι verwandt die Autorität von Yāskas (Nir. IV, 16) Erklärung dieser Stelle ins Feld. Ich kann die Art wie er Y. benutzt nicht für zulässig halten. Y. soll das vähas als ein stotra (Lob) erklären, "das den Gott herbeiführe oder die Somabereitung ihm ankündige." Die erstere Alternative wird dann als aus der Etymologie geschlossen bei Seite gethan: "wir werden uns daher an den zweiten durch etymologische Erwägungen nicht beeinflussten Theil der Glosse halten: vāhas ist ein stotram das dem Gotte die Somabereitung ankündigt." In der That giebt Y. gar nicht zwei durch ein "oder" verbundene Erklärungen. Er sagt: abhivahanastutim adhisavanapravādām stutim manyante. — Ich bemerke noch, dass in den Versen die auf III, 53, 3 folgen, beständig von dem Fahren des Indra, von seinem Hin- und Herfahren zwischen seinem Hause und der menschlichen Opferstätte die Rede ist.

váhistha hinzufügen, das, entsprechend dem Ausdrucke stómaváhas, fast an der Hälfte der Belegstellen als Epitheton von stoma, einmal, entsprechend dem sindhuvāhas, als Epitheton von síndhu erscheint. Auch dies Wort will Neisser von vah "vehere" loslösen und die Stellen, an denen ihm der Begriff des Fahrens doch allzu deutlich zukommt, auf alte, den Vedadichtern selbst zuzuschreibende Umdeutung eines von ihnen nicht mehr verstandenen Wortes zurückführen. Sehen wir, wie sich die rgvedischen Materialien verhalten. Zweimal finden wir vähistha als Epitheton eines göttlichen Wagens: beidemal handelt es sich um das Heranfahren der Götter (VII, 37, 1; VIII, 26, 4). Einmal ist von der Sindhu als dem Gefährt der Asvin die Rede und an vähistha schliesst sich das Verbum vahethe an (VIII, 26, 18. 19). Es folgen drei Stellen, an denen sich vähistha auf stoma bezieht. Die eine von diesen (VIII, 26, 16) gehört demselben Trca an1) wie die zuletzt erwähnte Stelle; beidemal verläuft der Pada genau in demselben Geleise (vähistha vam nadinam - vähistho vam hávanam). Sollen wir da zu Auskunftsmitteln der gezwungensten Art greifen, um das einzig Natürliche, die Gleichwerthigkeit von vähistha an beiden Stellen nicht gelten lassen zu müssen? Wenn im ganzen Tenor und der Umgebung von V. 16 noch irgend etwas sich fände, das die Deutung erschwert; in der That aber handelt es sich dort durchaus eben um die Vorstellung, dass die Asvin auf ihrer Fahrt zu dem Opferer kommen sollen: so preist man ihnen denn das eigene Loblied als bestes Gespann oder Gefährt an. Ebenso ist auch in VIII, 5, 18, wo gleichfalls der an die Asvin gerichtete stómo váhisthah gerühmt wird, der Zusammenhang eben der; hier und dort rufen euch die Menschen; kommt zu uns; unser stoma sei euch der vähisthah. Ueber die Deutung des mit dieser Stelle fast gleichlautenden Verses VI, 45, 30, des letzten Beleges für die Verbindung von stóma mit vahistha, ist damit natürlich gleichfalls entschieden, wie auch über die einzige noch übrige rgvedische Stelle, an welcher vähistha erscheint - eine Stelle, die selbst in keiner Richtung etwas ergiebt, aber natürlich nach den Parallelstellen beurtheilt werden muss: V, 25, 7 yád váhistham tád agnáye brhád arca: "singe dem Agni ein gewaltiges (Lied), welches ihm das beste Gefährt (zu unserem Opfer) sein möge." Ich meine, dass sich so die sämmtlichen Belege des Wortes dermaassen ungezwungen aneinander reihen, dass sie die von selbst sich darbietende Annahme einer und derselben überall geltenden Bedeutung durchaus bestätigen; Unebenheiten, aus welchen die Geschichte hier vorgefallener uralter Missverständnisse und Umdeutungen herauszulesen wäre, bin ich in der That nicht im Stande aufzufinden.2)

<sup>1)</sup> Ueber die Strophenzerlegung von VIII, 26 vgl. meine Hymnen des Rgveda I, S. 137.

<sup>2)</sup> Der Aufklärung bedarf noch der Unterschied von vähistha und vähistha. Es scheint kein Zufall zu sein, dass das letztere Wort — ebenso wie

Ich wünsche nicht, dass die vorstehenden Erörterungen als ein principieller Widerspruch gegen jeden Versuch, "Vorvedisches im Veda" im Sinne Neissers (Bezz. Beitr. XVII, 244 ff.) zu entdecken, aufgefasst werden. Aber das glaube ich allerdings, dass bei Versuchen dieser Art die alleräusserste Vorsicht, ja das alleräusserste Misstrauen nothwendig ist. Die Ausblicke etwa auf den homerischen Wortschatz, den homerischen Sprachgebrauch und auf das, was es nach dem Ausweis der verwandten Sprachen von vedischen oder vorvedischen Worten gegeben haben könnte, dürfen sich nicht in den Vordergrund schieben gegenüber der Aufgabe, die Gedankenkreise des Veda in erster Linie aus sich selbst zu deuten. die Worte des Veda im Ganzen - Ausnahmen im Einzelnen zugegeben - nach ihrem vedischen Sinn, ohne die fortwährende Annahme vedisch - vorvedischer Doppelsinnigkeit und unverstandener Vorlagen zu erklären. Von den Räthseln, zu deren Lösung jene Auskunftsmittel aufgeboten werden, dürfte, je mehr unsere Vertrautheit mit den Wegen, den Seitenwegen und Abwegen, auf denen sich die Gedanken der vedischen Dichter zu bewegen pflegen, an Sicherheit gewinnt, ein immer grösserer Theil von selbst verschwinden.

## 2. sūnára, sūnŕtā.1)

Die Worte sūnára, sūnṛ'tā (vgl. avest. hunara, hunaretāt) sind in neuerer Zeit der Etymologie wie der Bedeutung nach sehr verschieden erklärt worden. Ein Theil der Forscher fasst sie als Composita auf. Entweder mit nára, nṛ', so neben Andern Bergaigne, der Rel. véd. III, 295 sūnṛ'tā als "Reichthum an männlichen Kindern" und dann mit Verallgemeinerung als "un don précieux quelconque", Quarante hymnes 58 A. 12 als "vigueur de la jeunesse" erklärte. Oder man denkt an ṛtá, indem sūnṛ'ta "true, good" dem ánṛta als Gegensatz nachgebildet sein soll: so Max Müller SBE. XXXII, 446, der, wo das Wort als Benennung der Uṣas auftritt, die Aenderung su-nṛtūs in's Auge fasst. Weiterbildung von su- mittelst eines Suffixes nimmt Bartholomae Bezz. Beitr. XV, 24 an, der die Zerlegung in sū + nara für

váhīyāms — im Rv. stets von Pferden (nur IV, 14, 4 zugleich von Wagen und Pferden) steht, das erstere nie, sondern nur von Wagen resp. Preisliedern, dem Fluss. Diese Thatsache erschwert die Annahme, die sich sonst leicht darbieten würde, dass vähistha eine Art Superlativ zu vähas wäre (vgl. bráhmistha zu brahmán): denn vähas scheint, wie wir nach Bergaigne bemerkten, vielmehr "Gespann" als "Wagen" zu bedeuten.

<sup>1)</sup> Dieser Aufsatz war fertig niedergeschrieben als ich auf die im Wesentlichen zu demselben Resultat gelangende Erörterung von H. Oertel, Proceedings Amer. Or. Soc. 1891, p. XCV aufmerksam wurde. Mir scheint meine Darlegung durch dieselbe nicht vollkommen überflüssig geworden; ich glaube, dass Manches in derselben vollständiger in den ihm zukommenden Zusammenhang gestellt ist als bei Oertel. Für das Hauptresultat aber gehört diesem Gelehrten die Priorität.

verkehrt erklärt und einen Locativ \*sūnar zu Grunde liegen lässt; ähnlich ist die Ansicht von K. F. Johansson Bezz. Beitr. XVIII, 33 (er übersetzt sūnara "im Glanz [seiend]"). Jacobi KZ. XXXI, 316 nimmt ein Suffix -nara an und vergleicht śikṣānara, viśvānara, vaiśvānara.

Unsere Untersuchung wird davon ausgehen und darin ihren Schwerpunkt haben, die Bedeutung der in Frage stehenden Worte aus den Belegstellen, vor Allem des Rgveda, zu ermitteln; das gefundene Resultat wird dann auf seine etymologischen Consequenzen hin geprüft werden. Wir lassen zunächst sūnára bei Seite und beschäftigen uns allein mit sūnr tā, sūnr tāvant.

Ich spreche sofort aus, was mir das Entscheidende zu sein scheint: es muss meines Erachtens ein weitaus grösseres Gewicht, als es von Seiten der genannten Forscher geschehen ist, auf das Factum gelegt werden, dass an einer grossen Hauptmasse von Stellen sūnr'tā in dem Zusammenhang steht, dass von Gaben, welche die

Beter erlangen oder zu erlangen wünschen, die Rede ist.

Der Geber ist sehr oft Indra. Seine sūnṛ'tā heisst Rv. I, 8, 8 virapsi gómatī mahi pakvá śākhā ná dāsúṣe. Wenn er grosse und kleine Güter vertheilt, wenn seine beiden Arme von Gütern voll sind, hemmt (ní yamate) seine sūnṛ'tā nicht die Güterfülle VII, 37, 3. Aehnlich wird gesagt, dass es keinen Hemmer (niyantá) asya (scil. indrasya) śácīnām . . . sūnṛ'tānām giebt; nákir vaktā nā dād tti VIII, 32, 15. Seine sūnṛ'tā ist eine dhenú; dem Opferer "gám áśvam pipyúshī duhe" VIII, 14, 3.¹) Zu den Frommen sind als zu ihrer Heimstätte viele sūnṛ'tāh des Indra gegangen: und wie zur Verdeutlichung fügt der Dichter hinzu pārthivā vásūnī X, 111, 10. Der somatrinkende Indra wird angerufen, seine Trunkesfreude rādhasā sūnṛ'tāvatā, rāyā párīṇasā zu beweisen VIII, 97, 6. Und man sagt zu ihm: ūrdhvā (cf. I, 134, 1) hī te divé-dive sahásrā sūnṛ'tā satā jariṭr'bhyo vimāmhate VIII, 45, 12.

Schon diese Stellen reichen hin es unwahrscheinlich zu machen, dass es sich bei der sūny tā des Gottes um seine Macht oder Herrlichkeit im Allgemeinen, um seine jeune vigueur als eine nur seinen eigenen Glanz erhöhende Qualität handelt: es muss vielmehr an eine Eigenschaft gedacht sein, welche speciell zu den vom Gott über die Opferer, die Priester, ausgeschütteten Gaben in Beziehung steht, sagen wir — vorläufig noch versuchsweise — "Freigebigkeit."

Ueberblicken wir auf diesen Vorschlag hin die übrigen Indra betreffenden Belege, so finden wir, dass die Stellen bei dieser Uebersetzung nicht nur einen ungezwungenen, sondern einen in Anbetracht der vedischen Denkweise besonders wahrscheinlichen Sinn erhalten. I, 51, 2 heisst es: indram . . . jävani sūnr täruhat. Die Freigebigkeit, die Antreiberin (zu Gaben) ist in Indra's Geist empor-

<sup>1)</sup> Die Vorstellung des Gemolkenwerdens spielt auch sonst bei der  $s\bar{u}n\gamma t\bar{u}$  eine Rolle; Taitt. Samh. I, 6, 11, 2. 3 wird der  $s\bar{u}n\gamma t\bar{u}yai$  déhalt besprochen.

gestiegen; in dem vorhergehenden Verse war der Gott vásvo arnaváh, bhujé mámhisthah genannt, und die folgenden Verse sind voll von dem Preise der Bethätigungen seiner Freigebigkeit und Güte. Zu dem äruhat vergleiche man eine auf Vayu bezügliche Stelle I, 134, 1 ūrdhva te ánu sūnr tā mánas tisthatu jānatī, und zu der Bezeichnung der sun ta als javani VII, 67, 9, wo es von den maghávan heisst: yé rāyā maghadéyam junánti - eine Stelle die um so bestimmter als Parallele zu der unsrigen verwandt werden kann, als es dann weiter geht: prá yé bándhum sūn r'tābhis tiránte gávyā prñcánto ásvyā magháni. — Weiter weisen wir auf III, 31, 21 hin, wo es von Indra, dem Kuhspender und Eröffner der Thore, heisst prá sūnr tā diśámāna rténa. Zu demselben Gott sagt man I, 82, 1 yadá nah sūnr tāvatah kára ád artháyāsa ít. Das heisst nicht, wie Grassmann übersetzt. Wenn du uns reich an Sang gemacht, dann lasse dich erbitten auch." Ebenso wenig nach Ludwig: "dass du uns reich an Vortrefflichkeit machest, dass du dich erbitten lassest.1)" Sondern: "Wenn du uns (deiner) Freigebigkeit theilhaftig gemacht hast 2), dann magst du thun was du (sonst) willst.3)" — Wir erwähnen noch die Aufforderung an Indra pátih sūnr tānām zu sein III, 31, 18, das Gebet an ihn víbhūtir astu sūnr'tā I, 30, 5; er möge vājūn verleihen isé . . . śrávase sūnr tāyai I, 121, 14; die Selbstpreisung der Sänger, die von sich sagen mamhistham utim vitire dadhanah stotāra indra táva sūny tābhih X, 104, 5; das gleichfalls auf Indra gehende Wort VIII, 13, 8 krilanty asya sūnr tā apo ná praváta yatih. Auf die letzte Stelle, welche unser Wort in Bezug auf Indra braucht, seine Anrede als sunrta (Voc.) VIII, 46, 20 wird weiterhin (S. 442) zurückzukommen sein. Als Resultat dürfen wir aussprechen, dass die sūnr'tā des Indra (auch im Plural) die Eigenschaft ist die ihn zu dem Vornehmsten aller maghavan macht, seine unerschöpfliche, durch keine feindliche Macht zu hemmende, Güter über Güter dem Frommen spendende Freigebigkeit.

Neben Indra, und wir dürfen wohl sagen, in noch ausgeprägterer Weise als Indra, ist es eine zweite Gottheit, die zu dem uns beschäftigenden Kreis von Worten in engster Beziehung steht, Usas. Jede Untersuchung über sūnr'tā, der es nicht gelingt diese Beziehung in voller Bestimmtheit aufzufassen und zu erklären, muss als misslungen gelten. Ueberblicken wir zuerst die Materialien.

<sup>1)</sup> Bd. V. S. 24 verbessert er die zweite Hälfte: "das sollst du dir zum Zwecke machen."

<sup>2)</sup> Vgl. über  $yad\tilde{a}$  mit dem Conj., und Conj. des Hauptsatzes, Delbrück Ai. Syntax 325. —  $s\bar{u}n\acute{r}t\bar{a}vant$  ist seiner Natur nach zweiseitig; es kann den bezeichnen, von dem die  $s\bar{u}n\acute{r}t\bar{a}$  ausgeht, und den, auf den sie wirkt. Hier haben wir das Wort in dem zweiten Sinn.

<sup>3)</sup> Eigentlich "dann magst du deinen Zielen nachgehen." Man vergleiche den Gebrauch des Wortes yathärtham in Sütratexten, wo es bedeutet: "nachdem man das und das gethan, die und die Riten vollzogen hat, kann man thun was man sonst will,"

Während Indra seine eigne sūnr tā dem Frommen zuwendet. begegnen wir bei Usas zuvörderst einer Reihe von Stellen, an welchen sie als Erweckerin. Führerin etc. von sunr tas auftritt, so dass es zweifelhaft bleibt, ob diese nicht als in andern Wesen ihren Sitz habend zu denken sind, oder sogar direkt eine Hindeutung darauf vorliegt, dass sie in der That so aufgefasst werden müssen. Beispielsweise heisst es I. 48, 2 úd īraya práti mā sūnr'tā usah, códa rádho maghónām. Wir haben schon oben das rádhah sünr tāvat VIII. 97. 6 angetroffen und werden auch weiterhin zu beobachten Gelegenheit haben dass radhah und sūnr tā auf das Engste verwandte Begriffe sind: schwerlich werden wir fehlgehen, wenn wir in dem ersten und in dem zweiten Pada des mitgetheilten Citats zwei Variationen desselben Gedankens sehen, die sūnritāh, welche Usas zu dem Betenden hin erregen soll, und das rädhah der freigebigen Spender, welches sie antreiben soll1), für dasselbe halten. VII. 79. 5 wird von Usas (nachdem im vorangehenden Verse von ihrem rådhah die Rede gewesen ist) gesagt: devám-devam rådhase codávanti, asmadryak sūnr'tā īrávanti. Auch hier liegt die Auffassung nah, dass die sūnr'tāh, so wie in dem ersten Pāda das radhah, nicht — oder doch nicht allein — in Usas selbst sondern in andern göttlichen, vielleicht auch menschlichen Wohlthätern ihren Sitz haben. Aehnlich in einem benachbarten Liede VII. 81, 6 (auch hier ist im vorangehenden Vers von dem rådhah der Usas die Rede gewesen): Usas heisst codauitri maghonah sūnr'tāvatī: es wird eben offenbar bei der Rolle der Göttin als sūnr tāvatī wesentliches Gewicht darauf fallen, dass sie codauitri2 maghonah ist.

Wir schliessen einige weitere Stellen an, die den oben angeführten nahe stehen ohne einen ausdrücklichen Hinweis darauf zu enthalten, ob die sünr täs von Usas selbst oder von Andern kommen; nach dem Gesagten werden wir die zweite Auffassung mindestens als eine mit in Betracht kommende nicht abweisen.

Zu dem oben angeführten I, 48, 2 úd īraya práti mā sūnṛ'tā uṣaḥ stellt sich I, 113, 12 sūnṛ'tā īráyantī; III, 61, 2 ebenfalls sūnṛ'tā īráyantī. In Vers 1 des letztangeführten Liedes wird Uṣas als púraṃdhi bezeichnet: so lesen wir, mit dem Verbum, das uns die obigen Stellen als ein in diesen Vorstellungskreis stehend hineingehöriges erweisen, in einem Uṣasliede, unter deutlicher Beziehung auf das segensvolle Wirken dieser Göttin, úd īratām sūnṛ'tā út púraṃdhīḥ I, 123, 6³) (in der zweiten Vershälfte: die Morgenröthen

<sup>1)</sup> Man beachte, dass wie hier  $r\bar{u}dhah$  von  $c\dot{o}da$  abhängt, eben dieses Verbum öfters die  $s\bar{u}n\dot{r}t\bar{a}h$  als Object hat. So wird zu den Aśvin gesagt  $cod\dot{a}yatam$   $s\bar{u}n\dot{r}t\bar{a}h$  X, 39, 2; Sarasvatī ist codayitri  $s\bar{u}n\dot{r}t\bar{u}n\bar{a}m$ . Man kann sich nicht enthalten dabei an Ausdrücke wie an das häufige  $d\dot{u}n\bar{a}ya$  codaya (oder codaya  $d\bar{u}tave$   $magh\dot{a}m$  IX, 75, 5),  $r\ddot{u}dhase$  codaya,  $cod\dot{a}ya$   $r\dot{u}dhah$  u. dgl. zu denken.

<sup>2)</sup> Vgl. zu diesem Wort die vorige Anmerkung.

<sup>3)</sup> Colinet (The Goddess of Abundance 8) übersetzt hier sehr gut: "Rise up, excellent gifts; rise up, Puramdhis."

machen die spārhā vāsūni tāmasāpagūlhā sichtbar); man sieht, wie nahe hier, im Einklang mit unserer Deutung des Wortes, die Vorstellung der sūnr tā an die der pūramdhi herangerückt wird¹) und wie sie auch sonst durchaus in der Begriffssphäre von Reichthum und Freigebigkeit, auf welche wir durch unsre früheren Er-

örterungen geführt wurden, beharrt.

Dieselbe Bemerkung gilt für mehrere Stellen, an denen die Action der Usas in Bezug auf die sūnṛ'tā als ein "Leiten" gefasst wird. Die Göttin ist netri sūnṛ'tānām I, 92, 7; 113, 4: in dem ersten dieser beiden Verse heisst es dann weiter prajāvato nṛvāto áśvabudhyān úṣo góagrān úpa māsi vājān, im zweiten vỳ u no rayó akhyat. Nicht weniger bezeichnend VII, 76, 7, mit der schon erwähnten, häufigen Nebeneinanderstellung von sūnṛ'tā und rādhas: netri rādhasaḥ sūnṛ'tānām, und dann weiter dīrghaśrútam rayſm asmé dádhānā. Wie viel besser übrigens zu der Vorstellung des Leitens ein Object passt, welches Bethätigungen der Freigebigkeit, als welches etwa vigueurs de la jeunesse bedeutet, liegt auf der Hand

Bei der von uns beobachteten so häufigen Beziehung der Usas auf die sūnr'tā, für die hier noch I. 113, 18 angeführt werden möge (die Morgenröthen leuchten auf sūnr'tānām udarké, lies udāré?) ist es in der Ordnung, dass die Göttin als sūnrtāvari IV, 52, 4 oder als sūnrtāvati I, 92, 14 angerufen wird; es characterisirt den Sinn dieses Worts, wenn an der letzteren Stelle sie zugleich qomati, áśvāvati<sup>2</sup>) genannt und zu ihr gebetet wird, dass sie revát leuchten möge. sūny tāvatī heisst sie auch VII, 81, 6, welche Stelle mit ihrer Beziehung auf die Freigebigkeit des maghavan wir bereits oben (S. 436) kennen gelernt haben. Und um noch eine Stufe enger und tiefer erscheint der Zusammenhang von Usas und der sūnr tā, wenn die Göttin selbst - ähnlich wie Indra als sūnrta VIII, 46, 20 — als sūnrte angerufen wird I, 123, 5; 124, 10; IV, 55, 9; VIII, 9, 17; als ásvasūnrte V, 79, 1 fgg. An der dritten dieser Stellen betet man zur Göttin, die dort neben sunrte auch maghoni, vājinīvati heisst: ā vaha ... vāryā purú Noch bezeichnender aber scheinen mir für den Zusammenhang des uns beschäftigenden Gedankenkreises die beiden ersten Stellen zu sein.

<sup>1)</sup> Diese Beobachtung wiederholt sich bei einem an die Aśvin gerichteten Verse X. 39, 2 codáyatam sūnitāh... út púramdhīr īrayatam; die Worte desselben Verses yaśásam bhūgám kruutam no aśvinā und die darauf folgende Beziehung auf die maghávan characterisiren den hier vorliegenden Vorstellungskreis deutlich. — Ueber die Zusammenstellung von sūnitā und púramdhī vgl. Bloomfield, Contributions to the interpretation of the Veda (JAOS. XVI), V, p. 19; über púramdhī siehe die neuesten Ausführungen von V. Henry, Vedica, 1. série, p. 1 seqq. (Mém. de la Soc. de ling. IX.). Ich kann mich von denselben allerdings nicht überzeugt bekennen.

<sup>2)</sup> Aehnliche Ausdrücke finden sich in der Nachbarschaft des Wortes sūn/tā u. dgl. recht häufig; vgl. Rv. I, 48, 2; 113, 18; VII, 81, 6; VIII, 14, 3; Av. III, 12, 2; Pāraskara II, 17, 9 etc.

An der ersten - in einem Liede, welches schon in seinen Anfangsworten von dem Aufleuchten der Morgenröthe den Ausdrück braucht prthú rátho dáksināyā ayoji ) — betet man zur Usas sūnr tā in Bezug auf den aghásya dhātā: jáyema tám dáksinayā (vielleicht zu ändern dáksināyā) ráthena. An der zweiten soll Usas - welche neben der Anrede sūnrte in diesem Vers zweimal wieder die Anrede maghoni empfängt - die Spender erwecken: prá bodhaya . . . prnatáh, ábudhyamānāh panáyah sasantu, revád ucha (cf. I, 92, 14) maghávadbhyah. Wir finden also die Usas sūnr'tā in engster Beziehung zur dáksinā; ihr Werk ist es. die Geber der daksina zu erwecken — natürlich eben zum Geben —, während der Geizige unerweckt schlafen mag. Und hier nun, meine ich, haben wir den Schlüssel dazu, dass sūnv'tā die Freigebigkeit" in einer so hervortretenden Beziehung eben zur Morgenröthe steht, ja dass Usas selbst als personificirte "Freigebigkeit" angeredet wird: der Grund liegt in nichts anderem als in der Beziehung der Usas zur dáksinā.

Diese Beziehung festzustellen ermöglicht uns der Rgveda ausser durch die eben angeführten Zeugnisse noch durch recht reichliche weitere Materialien. An die Spitze möge der erste Vers des Liedes gestellt werden, das als der classische Ausdruck der rgvedischen Vorstellungen von der daksinā betrachtet werden kann, X, 107°):

2) In dem zweiten grossen daksinā-Liede I, 125, 3 begegnet, den hier erörterten Zusammenhängen vollkommen entsprechend, das Wort sūnītābhil. Doch sehe ich von einer eingehenden Discussion der schwierigen Stelle hier ab.

<sup>1)</sup> D. h. "der weite Wagen des Opferlohns ist angeschirrt worden." Bergaigne (Rel. véd. I, 128, III, 284) hat unbedingt Recht zu behaupten, dass dáksinā im Rv. stets den Opferlohn (resp. die den Opferlohn bildende Kuh), aber nicht die Kuh an sich, etwa als die "tüchtige" bezeichnet; die alte Sprache kennt die Bedeutung "tüchtig" für daksina überhaupt nicht. Was für eine Bewandtniss es mit den Stellen hat, welche man für daksina "tüchtige, fruchtbare Milchkuh" anführt - ich habe hier das Pet, Wörterbuch im Auge sehe man z. B. an Rv. I, 125, 5, wo der Zusammenhang des ganzen Liedes
— man vergleiche z. B. Vers 4 und 6 — auf das deutlichste zeigt, dass das Wort in der That in dem technischen Sinn als Opferlohn zu verstehen ist. oder an Av. V, 11, 1, wo auch die Beziehung auf eine dem Priester gegebene Kuh klar vorliegt. Natürlich hat, wer das Hervorgehen der Bedeutung "Opferlohn" aus der Bedeutung "tüchtige Kuh" leugnet, die Pflicht, für die Entstehung jener Bedeutung seinerseits eine andere Erklärung zn geben. Bergaigne (I, 128) nimmt an, dass die Gabe des menschlichen maghavan jene Benennung als ein Gegenbild der göttlichen Gabe, speciell der göttlichen Gabe der Kuh, empfangen habe, welche die Götter in der rechten (dáksina) Hand halten (Rv. III, 39, 6): für mich sehr wenig überzeugend. Viel eher möchte ich den Ursprung der Bezeichnung in der (von Bergaigne a. a. O. übrigens keineswegs übersehenen) rituellen Sitte finden, die Kühe, welche den Opferlohn bilden, auf der rechten, südlichen Seite der Vedi aufzustellen (Satapatha Br. IV, 3, 4, 14; Kāty, X, 2, 10; Apastamba XIII, 5, 6): eine solche Kuh war also eine südlich befindliche, daksinā. Dass umgekehrt die Sitte jener Aufstellung aus der Benennung dáksinā herausgesponnen sei, ist allerdings an sich zwar möglich, aber doch eben nur möglich, und so wird die hier vorgeschlagene Erklärung des Ausdrucks, so lange sich keine einleuchtendere findet, als eine wohl berechtigte Hypothese festgehalten werden dürfen.

āvír abhūn máhi mághonam esām vísvam jīvám támaso nír amoci máhi jyótih pitr bhir dattám ágāt urúh pánthā dáksināyā adarsi.

Also der Pfad der dáksinā, das mághonam der freigebigen Spender tritt dem Sänger vor Augen, wenn alles Lebende vom Dunkel befreit wird, wenn das grosse Licht, das die Väter uns erworben haben¹), erscheint: mit andern Worten um die Zeit der Morgenröthe. Dies muss nach altvedischer Sitte die Zeit gewesen sein, zu welcher der Sänger, der Priester seinen Lohn empfino²) Darum sagt Vasa Asvya VIII, 46, 21:

á sá etu yá ívad á
ádevah pürtám ādadé
yáthā cid Váso Asvyáh
Prthusrávasi Kānīté
as y á v y ú s y ādadé.3)

Und IV, 51, 3 heisst es, ganz ähnlich wie in dem eben besprochenen Verse I, 124, 10:

uchántir adyá citayanta bhoján rādhodéyāyosáso\*) maghónih acitré antáh panáyah sasantu ábudhyamānās támaso vímadhye.

I, 48, 2 wird zur Morgenröthe gesagt: códa rádho maghónām; und im vierten Verse desselben Uṣasliedes findet sich die bezeichnende Wendung: úṣo yé te prá yámeṣu yun̄játe máno dānāya sūráyah̄<sup>5</sup>) Die Morgenröthen sind es, bei denen der Preisende Reichthum erlangt hat IV, 51, 7; der Morgenröthe gefallen die Schaaren (der Sänger) magháttaye V, 79, 5; ihr singen die magháth . . . suśríyo dámanvantah surātáyah, daselbst 4; sie soll den sūrí Ruhm spenden yé no rádhāmsy áhrayā maghávāno árāsata, yé no rádhāmsy áśvyā gavyá bhájanta sūráyah daselbst 6. 7.6) Die Beziehung der Uṣas auf die den Sängern gespendeten

<sup>1)</sup> Vgl. meine Religion des Veda 145-150, 278 f.

<sup>2)</sup> Wie sich diese Sitte zu der in den Ritualtexten geschilderten Ordnung verhält, nach welcher die Spendung der dåksinās dem mādhyandinam savanam zugehört (Weber, Ind. Stud. X, 383), weiss ich vorläufig nicht festzustellen.

<sup>3)</sup> Auch VIII, 24, 28. 29 wird die als subhage vājinīvati angeredete Wesenheit, welche den Vyaśvas Reichthum gebracht hat und ihnen jetzt eine neue dáksinā "sthūrám ca rádhah śatávat sahásravat" bringen soll, doch wohl Usas sein.

<sup>4)</sup> Hier wieder das in den von uns besprochenen Zusammenhängen so häufige  $r\acute{a}dhas$ .

<sup>5)</sup> Hier möge auch erwähnt werden, dass V, 1, 3 in Beziehung auf die morgendliche Entflammung des Agni gesagt wird: ád dáksinā yujyate vājayántī.

<sup>6)</sup> Man bemerke, dass das hier mehrfach citirte Lied V, 79 dasjenige ist, in dessen Refrain Uşas als áśvasūnrte angerufen wird. — Es sei hier noch

Gaben geht so weit, dass jene Göttin geradezu selbst dákṣiṇā genannt wird: ábhūd u vásvī dákṣiṇā maghónī VI, 64, 1. Der Mythus liess die den ersten, vorweltlichen Priestern und Sängern gelingende Gewinnung der Kühe und der Morgenröthen einen und denselben Vorgang bilden, der zugleich die Demüthigung der geizigen Paṇis, welche den Kuhbesitz den Frommen vorenthalten wollen, in sich schloss.¹) Was konnte natürlicher sein, als dass die sacrale Sitte dem mythischen Vorbild entsprechend die Verleihung der Kuh-dákṣiṇā an die Priester an das Erscheinen der Morgenröthe knüpfte? Dieser Zusammenhang wird es sein, um dessen willen unter den Göttern — neben Indra, dem maghávā κατ' ἐξοχήν — die grosse maghónī Uṣas ist²); es kann kein Zufall sein, dass eben der vornehmste maghávā und diese vornehmste maghónī auch gerade die beiden sind, die vor allen andern über den sūny'tās walten.³)

Sporadisch begegnen wir, wie nicht anders erwartet werden kann, den Ausdrücken sūnr'tā, sūnr'tāvant auch in Beziehung auf andere Götter. So auf Agni VIII, 19, 22, auf Vaisvanara I, 59, 7. Bei den Asvin handelt es sich mehrfach - was mit der morgendlichen, der Usas benachbarten Daseinssphäre dieser Götter zusammenhängen wird — um die Beförderung menschlicher sūnr'tās: so VII, 67, 9 (oben S. 435) wo sie angerufen werden die maghávan zu segnen yé rāyā maghadéyam junánti, prá yé bándhum sūnr tābhis tiránte, und wohl auch X, 39, 2 (S. 436) codáyatam sūny tāh, ganz entsprechend der Ausdrucksweise der Usashymnen. Die káśā der Aśvin ist sūnr'tāvatī I, 22, 3. Um Vāvu handelt es sich I, 134, 1 (S. 435), um Indra-Vāyu I, 135, 7, um die Maruts VII, 57, 6 (hier steht sūnr tāh — so fasse ich das Wort auf; der Padap. hat  $s\bar{u}nr't\bar{a}$  — zwischen  $r\bar{a}y\acute{a}h$  und  $magh\acute{a}ni$ ); Sarasvatī ist codayitri sūnr tānām I, 3, 11 (vgl. oben S. 436, Anm. 1). Auch eine eigne Göttin Sunr ta begegnet, I, 40, 3; X, 141, 2. Der sūnr'tā von Menschen wird, wie wir gesehen haben, nicht selten in Verbindung mit göttlichem Eingreifen gedacht; hier ist noch auf den sūnṛ'tāvant, dem die Aśvin das bhójanam fördern sollen (códethām), hinzuweisen VII, 74, 2; auf die sūn tās des Āśvaghná X, 61, 214), auf die sūnr tā vāmásya devásya vā mártyasya vā VI, 48, 20.

darauf aufmerksam gemacht, dass an der bereits angeführten Stelle I, 113, 18, wo vom Aufleuchten der Morgenröthen  $s\bar{u}nr/t\bar{u}n\bar{u}m$   $udark\acute{e}$  die Rede ist, wohl nicht rein zufällig alsbald die Erwähnung des  $a\acute{s}vad\acute{u}k$   $somas\acute{u}tv\bar{u}$  folgt.

<sup>1)</sup> Vgl. meine Religion des Veda 147 f.

<sup>2)</sup> Es ist characteristisch, dass das Fem.  $magh\acute{o}n\bar{\imath}$  ausser in Beziehung auf Uṣas nur an einer Stelle erscheint (II, 11, 21) und an dieser auf die  $d\acute{a}ks\dot{\imath}n\bar{a}$  geht.

<sup>3)</sup> Wie oft maghá, maghávan, maghónī in der Nachbarschaft der sūnṛ́tū-Wortgruppe erscheint bedarf kaum einer eignen Hervorhebung.

<sup>4)</sup>  $s\bar{u}n't\bar{a}yai$  auch Vers 25 desselben Liedes in dunklem, für unsre Untersuchung in jedem Fall unergiebigem Zusammenhang.

Hiermit hätten wir die rovedischen Materialien für sum: ta sūnr tāvant vollständig überblickt. Ueber sūnára werden wenige Worte genügen, sūnára ist, wem die Eigenschaft der sūn; tā beiwohnt. Auch hier steht Usas in erster Linie: sie ist sūnári oder kommt herbei yósheva sūnárī I, 48, 5, 8, 10; IV, 52, 1; VII, 81, 1. Soma — vermuthlich handelt es sich um diesen ist sūnáro vúvā VIII. 29. 1. Agni sáhasah sūnárah X, 115, 7.1) Indra begegnet befremdlicherweise hier nicht bei der kleinen Zahl der in Betracht kommenden Belege werden wir dies für einen Zufall zu halten haben. Dagegen findet sich sūnára zweimal im Neutrum als Epitheton von vásu, beidemal mit deutlichem Hinweis auf die Vorstellung der Freigebigkeit des himmlischen oder irdischen maghávan: I, 40, 4 yó vāgháte dádāti sūnáram vásu sá dhatte ákshiti śrávah; V, 34, 7 (von Indra) sám īm panér²) ajati bhójanam mushé ví dāśúse bhajati sūnáram vásu. Es ist wohl klar, dass sūnáram vásu das Gut ist, welchem die sūnr tā des freigebigen Spenders, der es dem Frommen schenkt, gleichsam inhärirt

Als Ergebniss unserer Erörterungen dürfen wir bezeichnen, dass in den mannichfaltigsten Zusammenhängen, in immer sich wiederholender Wiederkehr derselben Indicien, derselben characteristischen Schlagworte sich als der im Rgveda den Worten sūnára, sūnṛ tā zukommende Sinn "freigebig, Freigebigkeit" herausgestellt hat.3) Blicken wir von diesem Resultat auf die im Eingang verzeichneten früheren Deutungen zurück, so werden wir uns über die Unmöglichkeit klar sein, durch die Aenderung su-nṛtūh die auf Uṣas gehenden Belegstellen auszumerzen: wir haben die Beziehungen auf Uṣas in organischem Zusammenhang mit dem sonstigen Auftreten des Wortes gefunden; und wenn sūnṛ tā dieser textkritischen Behandlung unterworfen werden möchte, was machen wir mit der Uṣas sūnṛ tāvatī, sūnṛ tāvarī, sūnárī? Ebenso werden wir den Gedanken abweisen müssen, dass sūnṛ ta als Gegensatz von ánrta gebildet ist. Abgesehen von der gezwungenen Construction,

<sup>1)</sup> Man ergänze  $s\bar{u}n\dot{u}\dot{p}$ . An Böhtl, Roth's Aenderung  $s\bar{u}n\dot{u}r$   $\dot{u}$ kann ich nicht glauben,

<sup>2)</sup> Bezeichnender Weise auch hier der pani als Gegensatz zur  $s\bar{u}nit\bar{u};$  vel. oben S. 438.

<sup>3)</sup> In den jüngeren Veden — die Wortverzeichnisse zum Av. und den Grhyasütren dürften das wichtigste Material geben — stellt sich meinem Gefühl nach die glückbringende. erfreuende Natur der sūnṛtā zwar in unbestimmterer, verschwommenerer Weise dar als im Rv., aber die betreffenden Materialien fügen sich doch dem aus dem Rv. gewonnenen Ergebniss durchaus. Ich hebe nur wenige Stellen, die das zeigen werden, hervor. Av. VI, 62, 2 vaisvūnarím sūnṛtām ā rabhadhvam . . . táyā . . . vayām syāma pātayo rayīnam. XIII, 1, 20 sārvā ārātīr avakrāmann éhīdām rāṣṭrām akarah sūnṛtāvat. Taitt. Brāhm. III, 7, 6, 11 satām me santv āsṭṣah, sahāsram me santu sūnṛtāh, ṭrāvatīḥ pasumātīḥ. Pāraskara III, 4, 10—13: srīs ca tvā yasus ca . . . yajāas ca tvā dakṣṇnā ca (man beachte dass hier die dakṣṇnā erscheint) . . annam ca tvā brāhmanas ca . . . ūrk tvā sūnṛtā ca.

die zur Erklärung des n nothwendig ist, und von dem Factum wir kommen auf dasselbe zurück - dass es sich zunächst nicht um sunr'ta sondern um sunr'ta handelt, haben wir gefunden, dass der vedische Sprachgebrauch van wort eine ganz andere Stellung als die eines Gegensatzes zu ánrta anweist: und wie sollten wir uns bei dem Zurückgehen auf das letztere Wort mit sūnára, avest, hunara abfinden? Auch von irgend welchen Momenten, die dem Phantasiegebilde von Bartholomae's Locativ \*sūnar. der Johansson'schen Deutung von sūnára als \_im Glanze [seiend]" Consistenz mittheilen könnten, ist uns nichts begegnet. Die Möglichkeit der Bildung mit einem Suffix -nara werden wir im Hinblick auf svarnara (neben avest, gareno) nicht unbedingt abzuweisen wagen. Für wirklich wahrscheinlich aber können wir doch nur die alte Zurückführung auf nara "der Mann" halten. Das Nebeneinanderstehen eines Typus mit -nara und eines mit -nr- (vgl. Brugmann Grundriss II. 106) tritt besonders nachdrücklich für diese Auffassung ein; davon dass Worte wie dravará oder itvará oder matsará neben der -ara-form auch eine -r-form hätten, ist nichts bekannt.2) Dann heisst sūnára ursprünglich als beschreibendes Compositum "ein guter Mann" und als possessives3) "was von einem guten Mann kommt, mit ihm in Verbindung steht": sūnr'tā ist die Eigenschaft (Wesenheit) eines guten Mannes". Dass das letztere Wort das Suffix -tā enthält, ist unverkennbar (vgl. avest. hungretat). Schon das ungeheure Vorwiegen der weiblichen Formen müsste dagegen bedenklich machen, in sūnr'tā ein Fem. zu sūnr'ta zu sehen: ich meine, dass das Masc, im Rv, nur an der einzigen Stelle VIII, 46, 20 (oben S. 435) vorliegt4); die schon von Bergaigne III, 296 ausgesprochene Annahme, dass hier secundär ein masculinisches Gegenbild zu sūnr'tā geschaffen worden ist, bietet sich von selbst dar. Dass die Vorstellung des "guten Mannes", der "Mannesgutheit" im Rv. so nachdrücklich, wie wir gesehen haben, nach der Seite der Freigebigkeit hingewandt worden ist, kann nicht befremden. Im Avesta erscheint hunara, hunaretät in der Bedeutung "Tugend" oder vielleicht besser "Geschicklichkeit": das neutrale hunara ist substantivirt worden etwa wie amr'tam in der Bedeutung "Unsterblichkeit, Unsterblichkeitstrank" sub-

<sup>1)</sup> Anders allerdings der epische, der hier nicht als massgebend in Betracht kommen kann.

<sup>2)</sup> Die Existenz eines Stammes svarnr neben svarnara ist mir ganz zweiselhaft. Svarnare Rv. V, 18, 4 halte ich nicht für einen Dativ jenes, sondern für einen Loc. dieses Stammes (cf. VIII, 103, 14). Dann bleibt als von jenem kommend allein svarnarah (Voc. pl.) V, 54, 10 übrig; die Aenderung svarnarah, das unter dem Einfluss des daneben stehenden divo narah entstellt wäre, liegt nahe, wie schon BR. bemerkt haben.

<sup>3)</sup> In dem weiteren von Whitney<sup>2</sup> § 1294b definirten Sinn.

<sup>4)</sup> Grassmann nimmt ein Neutr. plur.  $s\bar{u}n\dot{r}t\bar{a}$  VII, 57, 6, VIII; 45, 12 an. Zu der ersten Stelle v.l. S. 440; an der zweiten liegt unzweifelhaft der Nom. sing. fem. vor;  $\bar{u}rdhv\ddot{a}$  te  $s\bar{u}n\dot{r}t\bar{a}$  ist Subject zu  $vim\dot{a}mhate$ .

stantivirt worden ist. Ob in dem Fehlen der Ausprägung der Bedeutung in der Richtung auf die Freigebigkeit das Avesta dem Veda gegenüber das Aeltere bewahrt hat, oder ob die avestische Bedeutung aus der bestimmteren im Veda vorliegenden abgeblasst ist, werden die speciellen Kenner des Avesta besser als ich beurtheilen können.

## 3. vája.

Die ungefähre Sphäre der weithin sich erstreckenden Bedeutungen von vaja ist im Ganzen klar; ich zeige sie mit Worten an, die sich in Pischel-Geldner's Vedischen Studien an verschiedenen Stellen als Uebersetzungen von vaja finden: "Kraft, Gut, Reichthum, Wettpreis, Wettlauf')" — wo dann, wenn nach der Ordnung dieser Bedeutungen gefragt wird, M. Müller (India, what can it teach us, 164) von strength, strife, contest, race ausgeht, sodann fortschreitet zu what is won in a race or in war, viz. booty, treasure, und zuletzt zu der allgemeinen Bedeutung gelangt acquisitions, goods. Bergaigne andrerseits (Quarante hymnes 114) oder wohl richtiger V. Henry in Anlehnung an ihn, construirt folgende filière sémantique unsres Worts: "butin — prix du combat — butin du sacrifice — offrande — richesse en général".

So viel wird von vornherein zugegeben werden - und es wird sich uns im weiteren Verlauf durch mannichfache positive Indicien bestätigen - dass das Leben dieses so besonders beliebten Worts in revedischer Zeit noch allzu sehr im Fluss begriffen ist, als dass ienes Abreissen der Continuität innerhalb des von ihm atisgedrückten Vorstellungsgebietes, jenes Fortfallen der Mittelglieder und Erstarren an den Endpunkten irgend mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden dürfte, welches wirklich verschiedene. scharf getrennte Bedeutungen ergeben könnte. Die Stellen, an denen das Wort gebraucht wird, liegen doch nicht so zu sagen in getrennten Schubfächern, von denen jedesmal das richtige aufzuziehen wir die Geschicklichkeit oder das Glück haben müssten. Wenn wir im Deutschen sagen "Kraft", so sagen wir ganz etwas andres als "Reichthum" und umgekehrt; wenn aber der vedische Dichter vaia so brauchte, dass wir "Kraft", und andrerseits so dass wir "Reichthum" übersetzen, wird angenommen werden dürfen, dass vlpha ja doch für seine Vorstellung das eine Mal ungefähr dasselbe gewesen ist wie das andre Mal. Diesen überall gemeinsamen Gedankeninhalt gilt es in möglichster Concretheit klar zu legen, ich möchte sagen die bei diesem Wort mitschwingenden Töne, welche

<sup>1)</sup> Die Bedeutung "Opferspeise" (Grassmann Nr. 8; Bergaigne Quarante hymnes 114) halte ich für unerweisbar; sie würde aus allen üb igen Zusammenhängen (s. das folgende) herausfallen. Dass die Bedeutung "Ross" gestrichen werden muss, haben Bergaigne (Rel. véd. II, 405) und Pischel (Ved. Stud. I, 46) überzeugend dargethan.

doch in der Vorstellung zu einer Einheit zusammenfliessen, festzustellen. Dass wir dabei nur die Grundlinien zu ziehen versuchen, ohne die ungeheure Menge der Materialien erschöpfen zu wollen, rechtfertigt sich von selbst.

Es wird zweckmässig sein, von einer vergleichsweise scharf characterisirten, speciellen Verwendung des Worts auszugehen, von den Stellen, an welchen es sich um einen Wettkampf, genauer um ein Wettfahren handelt. Man sieht leicht, dass unser Wort zu dieser Vorstellungssphäre in ausgeprägtester Beziehung steht.

Verfolgen wir dieselbe zuerst in den Ritualsprüchen, deren Prosa oft schärfere Umrisse zu erkennen erlaubt, als die Poesie

der Hymnen.

Bei der Feier des Vajapeva finden wir als ein Hauptelement des Rituals eine Wettfahrt. Eben an dieser Stelle der Feier wiederholen die zugehörigen Sprüche<sup>1</sup>) immer wieder das Wort vája. Der Wagen, auf welchem der Opferer die Fahrt machen soll, wird vājasāh genannt und über ihn die Worte gesprochen tváyāyám vājam set; die Rosse heissen vājínah; man sagt zu ihnen vor dem Rennen vājino vājajito vājam sarisyantah etc.. während des Rennens vāje-vāje 'vata vājino nah — der Brahman singt unterdessen das vājinām sāma — nach dem Rennen vājino vājajito vājam sasrvāmsah etc. Ebenso in anderm Zusammenhang. im Grhyaritual, bei einer Wettfahrt: sahasrasanim vājam abhivartasva ratha deva pravaha. Āsvalāvana Grhva II. 6. 5. Ich will nicht bestreiten, dass an der einen und andern dieser Stellen  $v\dot{a}ja$  "Siegespreis" heissen kann, aber vorwiegend handelt es sich doch offenbar um die Bedeutung "Wettfahrt"; man berücksichtige dass im Vaiapeva-Ritual wohl eine Wettfahrt stattfindet, von einem Siegespreise dabei aber nicht die Rede ist. Die Bedeutung "Wettfahrt" finden wir nun auch in der Diction des Roveda oft genug bestätigt: gewiss kann die eine oder andre der Stellen, an welchen man sie anzunehmen geneigt sein wird, zu Gunsten der Bedeutung "Siegespreis" bestritten werden; im Grossen und Ganzen aber wird man die Materialien, welche Böhtlingk-Roth unter 2. gegeben haben, doch unangetastet lassen müssen. Der mit einem Ross verglichene Soma wird gestriegelt vājāya "zur Wettfahrt" IX, 3, 3; die Somapresser treiben dies Ross an väjäya yätave "die Wettfahrt zu fahren" IX, 62, 18; Indra ist väjesu tarutä, Sieger in den Wettfahrten" VIII, 46, 9; man betet vísvani várya vájesu sanisamahe "möchten wir alles Herrliche bei den Wettfahrten gewinnen" III, 11, 9. In diesem Gebrauch ist vája nahezu — diese Einschränkung wird alsbald ihre Erklärung finden - synonym mit āji. Die Wagen, welche beim Vājapeva das Rennen mitmachen. sind ajisrt Satapatha Br. V. 1, 5, 10; die Wettfahrer bei ebendemselben Ritus werden (mit einem schon im Rv. vorkommenden

<sup>1)</sup> Vāj. Samh. IX, 5 f.; Weber, Ueber den Vājapeya, 27 f.

Wort) vājasr't genannt Taitt. Br. I, 3, 3, 7; bei einem der Vājapevasprüche bemerkt das Satapatha Br. (V, 1, 4, 15) zu den Worten vājam sarisyantah: ājim hi sarisyanto bhavanti. So steht im Rv. der häufigen Wendung abhí vaiam arsa gegenüber abhy arşata . . . ājim IV, 58, 10; vgl. noch I, 81, 1; 176, 5. Man wird die beiden Ausdrücke wohl so unterscheiden dürfen, dass aji die directe, prosaische Benennung der Sache ist - so heisst es in der typischen Wettfahrtlegende der Brahmanas, in der nüchternen. rein sachlichen Diction, die diesen Texten eigen ist, stehend ajim ājanta u. dgl., — vāja dagegen mehr eine mystisch-hieratische Bezeichnung vielleicht nicht eigentlich der Sache selbst, sondern dessen was die verborgenere Wesenheit, die innere Bedeutung der Sache ist: so dass streng genommen nicht "Wettfahrt" zu übersetzen, sondern die Vorstellung etwa als siegreiche Bethätigung rascher Kraft" zu umschreiben sein würde. Das mystisch-hieratische vājam sarisyántah des Spruches übersetzt das Brāhmaņa mit seinem ājim sarisyantah in die Sprache des alltäglichen Lebens.

Nun nehmen wir, nachdem diese Bedeutung von vája betrachtet worden ist, das weitere Resultat vorweg. Wenn in der Wettfahrt eine concreteste, besonders characteristische Bethätigung der Erscheinungsform des vája vorliegt, werden wir von hier aus nach der einen Seite auf die Bedeutung "Kraft", nach der andern auf die Bedeutung "Gut" Licht fallen sehen. Die Kraft, die denselben Namen mit der Wettfahrt führt, wird nicht die Kraft etwa des unerschütterlich Ausharrenden oder des unwiderstehlich Zermalmenden sein, sondern die Kraft des raschen Renners. Das Gut, das denselben Namen mit der Wettfahrt führt, wird nicht — oder doch nicht in erster Linie — das Gut sein, das dem Menschen durch die Gnade der Götter in den Schooss fällt, sondern das Gut, das er, vielleicht mit Hilfe des göttlichen Bundesgenossen, wettend

und wagend sich erringt.

Mir scheint, dass der Veda diese Sätze vollauf bestätigt.

Es ist kein Zweifel, dass es Stellen giebt, an welchen vaja etwa "Kraft" bedeutet.¹) Aber welche Art Kraft? Von Varuna sagt der Dichter (V, 85, 2):

vánesu vý antáriksam tatāna vájam árvatsu páya usríyāsu hrtsú krátum váruno apsv agním diví súryam adadhāt sómam ádrau.

Natürlich wird für jede der hier genannten Wesenheiten die Stätte namhaft gemacht, welche ihren vorzugsweise characteristischen Aufenthaltsort bildet: wie in den Kühen die Milch, auf den Bergen der Soma wohnt, so sind es die Rosse, in denen der vaja seinen Sitz hat. Das Ross ist es, welches vajin heisst²); das Ross oder

Bergaigne Quar, hymnes 113 bestreitet dies durchaus mit Unrecht.
 Vgl. auch jyāvāja III, 53, 24.

der Wagen ist das regelmässige Object zu dem Verbum vājáyati "er erfüllt mit vája": etān evaitad aśvān dhāvata upavājayaty etesu vīryam dadhāti heisst es im Sat. Br. (V, 1, 5, 21) in Bezug auf das Vājapeya-Wettrennen. Mit einem Wort: vája als Kraft ist etwas durchaus andres als etwa jenes ójas vermöge dessen man

ugrá ist; es ist die Kraft der Schnelligkeit.1)

Nun zu der Bedeutung "Gut", "Reichthum". Gleich die erste Belegstelle bei Böhtl. Roth (unter Nr. 4) zeigt deutlich väja als ungefähres Synonym von vásu: á no bhaja paramésv á vájesu madhyamésu, síksā vásvo ántamasya I, 27, 5; als ungefähres Synonym von rayí finden wir es z. B. III, 19, 1; IV, 8, 7, oder IX, 63, 14 (die Somas) vájam gómantam aksaran, v. 18 vájam gómantam á bhara: vgl. v. 12 abhy arsa sahasrínam rayim gómantum etc. Suchen wir, in Anknüpfung an die letztaufgeführten Stellen, nach concreterer Ausführung der Vorstellung des vaja gewinnenden Soma, so treffen wir auf Aeusserungen wie die folgenden: IX, 13, 6 átyā hiyānā nó hetr bhir ásrgram vájasātaye; 86, 3 átyo ná hiyanó abhí vájam arsa2); 90, 1 rátho ná vájam sanisyánn ayōsīt; 96, 16 abhí vájam sáptir iva śravasyá; 108, 2 ácha vájam naítasah; 64, 29 hinvanó hetr bhir yatá á vájam vāju akramīt. Also wenn der Soma dem Frommen vāja zuwenden soll, heisst das nicht einfach farblos, dass er ihm Gut oder Reichthum zuwenden soll: sondern er soll Gut bringen wie ein siegreiches Rennpferd, Gut, dem die Vorstellung des im Wettkampf errungenen beiwohnt.

Hieraus erklärt sich sofort das beachtenswerthe Factum, dass das Verbum, welches (sammt den mit ihm zusammengehörigen Nominalbildungen) in den verschiedensten Wendungen geradezu unzählige Male mit våja verbunden, als das recht eigentlich characteristische Verbum für våja — so wie dies Nomen als das characteristische Object für jenes Verbum — erscheint, das Verbum san ist (vgl. vājasā, vājasāti etc.). Das Gut, welches vāja heisst, ist eben das durch energisches Streben errungene Gut. Auch bei der Verbindung von vāja mit san werden wir überaus häufig durch den ausdrücklichen Wortlaut des Textes auf die Vorstellung des im Wettfahren gewonnenen Preises geführt, z. B. IX, 13, 6 (oben S. 446), 90, 1 (dsgl.), VI, 33, 2 tvóta ít sánitā vājam árvā, VII, 56, 23 marúdbhr ít sánitā vājam árvā, und besonders X, 75, 9:

sukhám rátham yuyuje síndhur aśvínam téna vájam sanisad asmínn ájau.4)

4) Wie wir es hier für die Verbindung von vaja mit san gethan haben,

<sup>1)</sup> Dem thun einzelne Stellen wie Av. IV, 4, 8 (vgl. VI, 38, 3) rsabhásya yé vájāh keinen Eintrag; vgl. darüber unten S. 447 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Dem entspricht es, dass  $v \dot{a} j a$  entfernt nicht in der Häufigkeit wie etwa rayi Object zu dem Verbum  $d\bar{a}$  (mit den Göttern als Subject) ist.

Wenn die dem Gott dargebrachte Verehrung sich mit v a j a belohnt, so stellt sie sozusagen eine Wettfahrt dar, bei welcher der Fromme — oder zu seinen Gunsten der Gott — den v a j a gewinnt ( $v a j a m t a r u t a^{-1}$ ), s a n i t a); die das Opfer vollziehenden Priester sind so zu sagen seine Rennpferde I, 27, 9; 129, 2; VIII, 81, 8.

Wie der in Rede stehende Gedankenkreis sich auf das Deutlichste zu einer Stelle verfolgen lässt, an der väja mit einem Verbum verbunden ist, welches zunächst in ganz andere Vorstellungssphäre weist — mit abhi tard, wo an das Gewinnen von Gütern durch Aufbohren eines Verschlusses gedacht ist — möge VIII, 103, 5 zeigen: så drlhé cid abhi trnatti väjam árvatā: selbst in die Vorstellung jenes Erbohrens also mischt sich, wo väja das Object

ist, die Vorstellung des Rennpferdes.

So sehen wir die auf den ersten Blick verwirrende Mannigfaltigkeit der Bedeutungen unseres Wortes verschwinden. Es bleibt in der That eine einzige, überall durchgehende Vorstellung übrig. die der raschen erfolgreichen Energie (vgl. lat. vegeo, got. vakan)2), jener Energie, welche in der Wettfahrt ihren hervortretendsten Ausdruck findet. 3) Die Kraft des wettfahrenden Rosses, oder die Kraft wie sie das wettfahrende Ross besitzt, die Wettfahrt selbst, vor Allem die Verkörperung des Sieges in dem Preise der Wettfahrt; alle diese Vorstellungen, für die wir in unsrer Sprache eine Reihe verschiedener Ausdrücke bedürfen, sind für den vedischen Dichter ein und dasselbe, ich möchte sagen von demselben Fluidum erfüllt. ähnlich wie die Kuhmilch oder der aus Kuhfell geschnittene Riemen für ihn auch "Kuh" ist. Und wenn es vielleicht um ein Haarbreit zuviel ist, für alle Bedeutungen von vaia directe Identität unter einander in Anspruch zu nehmen: von allerenøster Continuität wird auch der Vorsichtigste hier das volle Recht haben zu sprechen.

wollen wir auch noch für die Ableitung  $v\bar{a}jay\acute{u}$  zeigen, wie die Vorstellung des "nach  $v\acute{a}ja$  Strebenden" durchaus von dem Leitmotiv der Wettfahrt beherrscht wird. Man vergleiche  $ah\acute{a}m$  ht te harivo bráhma  $v\ddot{a}jay\acute{u}r$   $\ddot{a}jim$  yámi sádotibhih VIII, 53, 8;  $v\ddot{a}jay\acute{u}r$  ná rátham II, 20, 1; rátho ná  $v\ddot{a}-jay\acute{u}h$  V, 10, 5, vgl. II, 31, 2; VIII, 80, 6; sáptir ná  $v\ddot{a}jay\acute{u}h$  IX, 103, 6; 106, 12; 107, 11; hinvānám ná  $v\ddot{a}jay\acute{u}m$  VIII, 1, 19.

<sup>1)</sup> tar resp. die Ableitungen dieser Wurzel werden gleichfalls häufig in Beziehung auf väja gebraucht. Ebenso übrigens auch bhar, z. B. bhárad väjam no ándhasā IX, 52, 1 (vgl. II, 26, 3, IV, 17, 9; X, 147, 4; man bemerke dass an mehreren Stellen dhánā daneben steht; vgl. ferner Bharádvāja, vājabharman): dass wir uns auch hier im Vorstellungskreise der Wettfahrt befinden, zeigt I, 64, 13 árvadbhir vājam bharate dhánā nrbhih.

<sup>2)</sup> Das Avesta ergiebt hier kaum etwas; über  $v\bar{a}z\bar{a}$  Yasna 51, 12 vgl.

Geldner KZ. XXX, 524, Bartholomae BB. XV, 11.

<sup>3)</sup> Den hervortretendsten wenn auch nicht den einzigen. Dass die so viel ich sehe — die fortschreitende Exegese könnte allerdings zu einem andern Ergebniss führen — im Rv. nicht nachweisbare Bedeutung von  $v\tilde{\alpha}j\alpha$  "männliche Kraft" (Av. IV, 4, 8; VI, 38, 3; vgl.  $v\tilde{\alpha}jm$  Taitt. Samh. II, 3, 3, 4 etc.) in der That alt sein und direct auf die Grundbedeutung "Energie" zurückgehen könnte, ist möglich.

#### 4. śraddhá.

Die bekannte Erzählung von Naciketas (Katha Upan. I, 1 f., vgl. Taitt. Brāhm. III, 11, 8, 1 f.) hebt damit an, dass den Naciketas "kumāram santam daksināsu niyamānāsu śraddhāviveśa, so 'manyata, pītodakā jagdhatṛnā dugdhadohā nirindriyāh, anandā nāma te lokās tān sa gachati tā dadat, sa hovāca pitaram tata kasmai mān dāsyasīti."

Was bedeutet es, dass bei dem Hinführen der Opferlohnkühe — nach der Uebersetzung M. Müllers — "faith entered into the heart of Naciketas," und er dann jene Frage thut? Welche Rolle spielt hier die "faith"?

Ueberblicken wir die Erwähnungen der śraddhā in der vedischen Litteratur, so drängen sich einige Stellen unsrer Aufmerksamkeit auf, welche zu der eben angeführten in bemerkenswerther Parallelität stehen. Wie hier die śraddhā in die Seele des Jünglings eingeht dakṣiṇāsu nīyamānāsu, lesen wir Taitt. Br. III, 11, 9, 8: atha yadīchet, bhūyiṣtham me śraddadhīran, bhūyiṣthā dakṣiṇā nayeyur iti, dakṣiṇāsu nīyamānāsu... (bringe er eine bestimmte Opferspende dar): bhūyiṣtham evāsmai śraddadhate, bhūyiṣthā dakṣiṇā nayantı. In einem Liede des Atharvaveda (V, 7), dessen fünfter Vers lautet:

yám yắcāmy ahám vācā sárasvatyā manoyújā śraddhā tám adyá vindatu dattā sómena babhrúṇā

wird im ersten Vers die  $\acute{a}r\bar{a}ti$  angerufen:  $m\ddot{a}$  no rak sir  $d \acute{a}k sin \bar{a}m$   $n \bar{i}y \acute{a}m \bar{a}n \bar{a}m$ . Also in mehrfacher Wiederkehr finden wir die  $\acute{s}raddh\dot{a}$ , wie in der Erzählung der Katha Upaniṣad, in bestimmter Beziehung zu dem Hinführen der  $d\acute{a}k sin \bar{a}$ . Wenn weiter in jener Erzählung Naciketas, von der  $\acute{s}raddh\dot{a}$  erfüllt, seinen Vater fragt kasmai  $m\bar{a}n$   $d\bar{a}syasi$ , so liegt es nahe, sich dabei, neben andern Parallelstellen, vor Allem eines Verses aus dem bekannten Lied des Rgveda an die  $\acute{s}raddh\dot{a}$  X, 151, 2 zu erinnern:  $priy\acute{a}m$   $\acute{s}raddhe$   $d\acute{a}datah$   $priy\acute{a}m$   $\acute{s}raddhe$   $d\acute{a}datah$   $priy\acute{a}m$   $\acute{s}raddhe$   $d\acute{a}datah$  etc.

Die śraddhā steht also, sehen wir, zu der Vorstellung des Gebens, insonderheit zu dem Geben der dākṣiṇā, in einer besonderen Beziehung, welche durch die Uebersetzung "faith" nicht zu vollkommener Klarheit gebracht wird.

Welcher Art ist diese Beziehung?

Schon in meiner "Religion des Veda" 565 A. 3 habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der śraddhá neben dem gläubigen Vertrauen auf die Gottheit auch sehr häufig um das des Laien, des Opferveranstalters zu den Priestern handelt. Das Verhältniss des sacralen Auftraggebers zu seinem Purohita oder den sonstigen für ihn fungirenden Brahmanen ist von seiner Seite das der śraddhá. Brhaspati wünschte śrán me devá dádhirun gácheyam purodhām. Er erreichte sein Ziel durch ein

bestimmtes Opfer: den Menschen die dasselbe bringen: śrád ebhuo manusivā dadhate gáchanti purodhām (Taitt. Samh. VII, 4, 1, 1). Der Fürst, welcher sich aindrena mahābhisekena salben lässt, soll dem Priester, welcher den Ritus leitet, einen Treueid schwören saha śraddhayā (Ait. Br. VIII, 15, 3). Vor Allem drückt sich die śraddhá des Laien dem Priester gegenüber natürlich in Gaben. vornehmlich in der dáksinā aus. Die daksinā, wird Satapatha Br. XIV, 6, 9, 22 gesagt, beruht auf der śraddhā; "yadā hy eva śraddhatte 'tha daksinām dadāti:" womit man besonders die oben angeführte Stelle Taitt. Br. III. 11, 9, 8 vergleichen wolle. Danach ist es klar, warum in dem von uns erwähnten Liede Av. V. 7. einem Gebet an die feindliche Macht der grati uns und unsrer dáksinā nicht zu schaden, der śraddha gedacht, warum in der Aufzählung Av. XI. 8. 22 zwischen śraddhā und áśraddhā die dáksinā genannt wird. Sonstige Stellen, an denen die śraddhā im Zusammenhang mit Gaben, offenbar eben als die zum Geben treibende Seelendisposition erscheint, sind überaus häufig. Es genüge hier die folgenden herauszuheben. Nach dem Śrāddha d. h. dem auf der śraddhā gegenüber den dabei gespeisten und beschenkten Brahmanen beruhenden Manenopfer — betet der Herr des Festes, dass seine śraddhā nicht vergehen und er beständig haben möge zu geben; śraddhā ca no mā vyagamad bahu deyam ca no stv iti (Manu III, 259, vgl. Kātyāyanaśrāddhakalpa bei Caland, Altind, Ahnencult 248; Caland Gautamaśrāddhakalpa p. 12 des Sep. Abdr. aus den Bijdragen tot de taal, land en volkenkunde van Ned. Indië 6, I). Im Atharvaveda IX, 5, 7. 11 ist von der mystischen Kraft des ajáh . . . śraddádhānena dattáh die Rede, bei Manu III, 202 von dem vāry api śraddhayā dattam und das. 275 von dem yad-yad dadāti vidhivat samyak śraddhāsamanvitah. Die Reihe dieser Anführungen<sup>1</sup>) zu vermehren wäre leicht. Nun wird es auch klar sein, warum in dem Śraddhāhymnus des Rgveda (X. 151) der Dichter betet, dass sein Wort bhojésu yájvasu seine Stelle finden (V. 2-3), dass die Göttin Sraddhā dasselbe dem Gebenden und dem, welcher zu geben gedenkt, lieb machen möge (V. 2). Und wenn dieser Hymnus schliesst śráddhe śrád dhāpayehá nah, so wird die Frage aufgeworfen werden dürfen, ob dies wirklich heisst: "Sraddhā! mach hier, dass wir glauben" (Ludwig), ob nicht vielmehr, da hier offenbar ein auf die śraddha der reichen Frommen hoffender Brahmane redet, übersetzt werden muss: "Śraddhā! mache hier, dass man uns Vertrauen (natürlich in Gaben sich beweisendes Vertrauen) schenke."

Wir kehren zu der Naciketasgeschichte zurück. Jetzt werden die von uns im Eingang dieser Erörterung eitirten Sätze klar geworden sein. Während der Vater des Naciketas "dakṣināsu nīyamānāsu" seine śraddhā bethätigt, geht die śraddhā, die diesen

<sup>1)</sup> Zu ihnen dürfte m. E. auch Rv. VIII, 1, 31 gestellt werden.

Ritus beherrschende, in ihm verkörperte Macht, in des Sohnes Seele ein. Er erkennt jene Bezeigungen derselben als unvollständig und vergeblich; die śraddhā muss Höheres bieten, und so fragt er den Vater: kasmai mān dāsyasi.

### 5. Zum Kalender und der Chronologie des Veda.

Dass ich nach den Bemerkungen Jacobis (oben S. 69 f.) noch einmal auf die kalendarisch-chronologischen Probleme des Veda glaube zurückkommen zu müssen, ist mir nicht minder unerwünscht, als es ohne Zweifel den Lesern der Zeitschr. sein wird. Aber um der Sache willen darf ich es mir nicht erlassen.

Jacobi geht davon aus, dass - entsprechend seinen früheren Ausführungen — es einen dhruva (Polarstern), wie er bekanntlich im indischen Hochzeitsritual eine Rolle spielt, nur in moderner Zeit und dann erst wieder um die Zeit von 2800 vor Chr. gegeben habe: auf letzteres Zeitalter also müsse jenes Ritual zurückgehen. Schon früher erwiderte ich, dass, wenn die Inder es mit der Unbeweglichkeit des Polarsterns so genau nahmen wie diese Argumentation voraussetzt, sie es in der That genauer genommen hätten als gewisse griechische Vorstellungen, für welche es ja doch einen Polarstern gegeben hat.1) In der That weiss Eudoxus von einem Polarstern: Eratosthenes führte einen solchen auf. Derjenige des Eratosthenes allerdings ist ein Stern fünfter Grösse, aber warum nur sollen die Inder, wenn sie nun einmal so gut beobachteten, um die etwa in Betracht kommenden grösseren Sterne als unzulänglich für die Dignität eines Polarsterns zu erkennen, doch andererseits wieder nicht genau genug hingesehen haben, um sich für einen Stern etwa der fünften Grösse entscheiden zu können? Sichtbar sind solche Sterne auf das Bequemste; überhaupt braucht der Laie nur einfach in die Gegend von Ursa minor und Draco hinzusehen, um sich zu überzeugen, dass für jede Lage des Pols in den letzten Jahrtausenden es einen deutlich sichtbaren Fixstern gegeben hat, dessen Nähe am Pol populären Ansprüchen genügen musste. Allerdings, einen so gangbaren Weg die Annahme eines derartigen kleineren Polarsterns böte, ich glaube doch nicht, dass wir gezwungen oder auch nur sehr ernstlich veranlasst sind diesen Weg thatsächlich zu gehen. Die Ungenauigkeit, die der bequemen Annahme eines grösseren dhruva beiwohnte, soll hingereicht haben diese Annahme unmöglich zu machen? Notabene, für das indische Alterthum, das so viel mehr um die magischen Kräfte der Gestirne als um die Realität ihrer Erscheinung sich zu kümmern gewohnt war? Für ein Zeitalter das im Stande war als Datum des Solstizes den Neumond des und des Monats anzugeben? Für ein Volk bei dem

<sup>1)</sup> Jacobi S. 71 hat das von mir Gesagte (Bd. 49 S. 476 A. 1) missverstanden, nicht ohne meine Schuld; bei mir a. a. O. muss es statt Aratus und Eratosthenes heissen Eudoxus und Eratosthenes.

noch lange nach der Brähmanazeit in einem Tractat, welcher die Höhe der damaligen Wissenschaftlichkeit repräsentirte (dem Jyotisa), der monströse fünfjährige Cyclus oder die Lehre von der gleichmässigen Zu- und Abnahme der Tageslängen begegnet? Für diese Inder, wenn sie bemerkten, dass die Sterne theils grössere theils kleinere Kreise beschrieben, soll die naheliegende Vorstellung, dass ein Stern — und zwar am ehesten ein grösserer Stern — unbewegt in der Mitte dieser Bewegung steht, dadurch ausgeschlossen gewesen sein, dass sie einen zu delicaten Wirklichkeitssinn besassen, um für die geforderte Unbeweglichkeit mit einer leidlichen Annäherung vorlieb zu nehmen? Hiervon können mich die neueren Ausführungen Jacobi's um kein Haarbreit mehr als seine älteren überzeugen.

Ein specielles Detail seiner betreffenden Auseinandersetzungen bedarf aber noch einiger eigner Worte. Die rituelle Bezugnahme auf den dhruva im Hochzeitsritual, welche er der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. entstammen lässt, "wird noch nicht im Rgveda erwähnt, obschon darin gerade recht reichliche Angaben über das Hochzeitsoeremoniell sich finden. Es ist also wahrscheinlich, dass die Verwendung des dhruva im Hochzeitsceremoniell nicht der Zeit des Rgveda, sonders der folgenden Periode angehört, und dass also die rgvedische Calturperiode vor dem dritten vorchristlichen Jahrtausend liegt" (S. 71). Man muss zugeben, dass diese Argumentation eines gewissen Schwunges nicht entbehrt. Doch dürfte es dem Vedaleser nicht entgehen, wie manche Hochzeitsgebräuche in der jüngeren vedischen Zeit zu dem Bestande des Rv. - sei es in Wirklichkeit sei es für unsere Kenntniss hinzugekommen sind: hinzugekommen ohne dass es für ihr altes Nichterscheinen und ihr späteres Erscheinen einen irgend uns erkennbaren Grund gäbe. Und weiter erwäge man, dass wir im Rv. ja doch keine wirkliche Beschreibung der Hochzeitsriten, sondern nur eine Sammlung zugehöriger Verse besitzen. Riten, die ohne den Vortrag einer rc vollzogen wurden, werden mithin schon aus diesem Grunde in der Regel im Rv. keine Spur zurückgelassen haben. Unter den Grhyasütren aber, aus welchen eben wir den Ritus mit dem dhruva kennen lernen, schreiben mehrere die Vollziehung dieses Ritus ohne begleitende rc vor. Welchen Werth unter diesen Umständen das Argumentum ex silentio für die Behauptung haben kann, dass der rgvedischen Zeit der Ritus mit dem dhruva gefehlt habe, und vollends dafür - was doch ein grosser weiterer Schritt ist - dass dieser Ritus deshalb gefehlt habe, weil damals kein dhruva existirte, wird man leicht ermessen.

Sehr anders in der That sehen wir J. an einer andern Stelle mit dem Argumentum ex silentio umgehen. Ich denke an die von ihm behauptete Geltung der Krttikas als Zeichen des Sonnenstandes im Frühlingsäquinox (drittes Jahrtausend vor Chr.): womit wir zu dem zweiten Hauptpunkt seiner neuesten Argumentation kommen.

Thibauts und meine Ausführungen darüber, dass die Naksatra in alter Zeit sich schlechterdings nicht als Stationen des Sonnenlaufs sondern nur des Mondlaufs finden¹) und dass diese Bevorzugung der Mondbahn die grösste innere Begreiflichkeit hat, sowie darüber, dass der eingehenden Aufmerksamkeit des vedischen Alterthums auf die Solstitien das Fehlen jeder Spur einer solchen Aufmerksamkeit auf die Aequinoctien gegenübersteht, sind an J. leider eindruckslos vorübergegangen. Sie zu entkräften hat er keinen ernstlichen Versuch gemacht.2) Denn die Angabe eines Brāhmaṇa, dass die Krttikas nicht aus der östlichen Gegend weichen", darf man doch nicht - nicht an sich und vollends nicht im Hinblick auf den oben characterisirten gänzlichen Mangel an Exactheit in den astronomischen Vorstellungen des Veda - mit J. (S. 72) dahin zuspitzen, dass die K. genau im Osten aufgehen. Und ebenso wenig ist in der Ausführung (S. 82 fg.) darüber dass die Stellung der Sonne im Aequinox leichter festzustellen ist als im Solstiz<sup>3</sup>), ein wirkliches Argument dafür enthalten, dass das Aeguinox von den Indern thatsächlich festgestellt worden ist. Um wahrscheinlich zu machen, dass irgend ein Punkt am Himmel oder am Horizont ermittelt worden ist, gehört doch nicht allein, dass er leicht ermittelt werden konnte, sondern auch dass irgend ein auf seine Ermittlung gerichtetes Interesse vorhanden war.

Wir kommen weiter zu dem dritten und wichtigsten der von

<sup>1)</sup> Jacobi (S. 83) glaubt "nach wie vor, dass die Inder in der ältesten Zeit auf dieselben Methoden der Beobachtung verfallen sind wie alle (?) Völker in der Kindheit ihrer Cultur, auf die Beobachtung des Frühaufganges der Gestirne, und dass sie so zur Kenntniss der Sonnenbahn gelangt sind". Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das, wie ich glaube, sehr starke Arg. ex sleite hin ergänzt wird, dass wir sehen wie die vedischen Inder eben die Zwecke, für welche andre Völker den heliakischen Aufgang der Gestirne beobachteten, auf einem andern Wege erreichten, nämlich durch die Beobachtung der Stellungen des Vollmonds.

<sup>2)</sup> Uebrigens darf ich constatiren, dass sein früherer Versuch (Zeitschr. 49, 218 fg.), aus der Kenntniss der Solstitien sowie aus der rituellen Anweisung von Taitt. Br. I, 5, 2, 1 auf Beobachtung der Stellung der Sonne bei den Naksatras resp. auf Kenntniss ihres Umlaufs unter denselben zu schliessen, von ihm gegenüber meinem Angriff ebendas. 471 fg. mit keinem Wort vertheidigt, also doch wohl fallen gelassen ist.

<sup>3)</sup> Gewisse Reserven möchte ich übrigens auch in Bezug auf diesen Punkt machen. Allerdings verschiebt sich der tägliche Aufgangspunkt der Sonne um das Aequinox sehr viel merklicher als um das Solstiz. Aber die Aufgabe, innerhalb dieser raschen Verschiebungen den in Frage kommenden Zeitpunkt zu finden, war darum doch immer noch keine ganz leichte, wenigstens sofern der Untersuchung nicht eine genaue Kenntniss des Ostpunktes oder genaue Messungen der Zeit zwischen Aufgang und Untergang der Sonne zu Gebote standen. Vielleicht hält mir, wenn ich daran zweifle, dass der Ostpunkt den vedischen Autoren sehr genau feststand, J. entgegen, dass ich selbst (Bd. 48, 631) den Indern grosse Aufmerksamkeit auf die Himmelsgegenden zugeschrieben habe. Ich bemerke, dass ich diese Aufmerksamkeit vielmehr im Sinn eines lebhaften theologisch-mystischen Interesses als in demjenigen exacter Beobachtung verstehe.

Jacobi besprochenen Punkte, zur Frage nach der Bedeutung des Phälgunavollmonds, dem "Mund der Jahreszeiten" oder "Mund des Jahres", wie er in den Brähmanas heisst. Nach Jacobi gelangte er zu dieser Dignität als Datum des Wintersolstizes (5. Jahrtausend vor Chr.), nach meiner Ansicht als Datum des Frühlingsanfangs. Die für unsre Untersuchung wichtigsten Gelegenheiten, bei denen die Brähmanatexte den Phälgunavollmond erwähnen — darunter verschiedene Male mit den eben angegebenen Attributen — sind das Ritual der Jahreszeitenopfer (cāturmāsyāni) und das der Anlegung der heiligen Feuer (agnyādheyam).¹) Was ergeben diese beiden Riten für die Frage nach der Bedeutung der Phälgunī?

Die drei cāturmāsyāni können sich, wie doch wohl an sich klar ist²), nur auf die drei grossen natürlichen Theile des indischen Jahres, die warme, die nasse, die kühle Jahreszeit beziehen. Genauer aber fielen, wie ich bereits Bd. 49 S. 475 bemerkt habe, nach der übereinstimmenden Aussage einer Reihe vedischer Texte diese Feiern auf die Anfangspunkte der betreffenden Jahresabschnitte.³) Den früher gegebenen Anführungen füge ich noch Baudhāyana Dh. II, 2, 4, 23 cāturmāsyāny rtumukhe und Kaus. Br. V, 1 tasmād rtusandhisu prayujyante (scil. cāturmāsyāni)⁴) hinzu. Was wird danach die Phālgunīfeier (vaiśvadevam parva) sein? Von einer Sonnwendfeier kann hier offenbar nicht die Rede sein. Eine solche würde in Correlation mit einer zweiten Sonnwendfeier, oder mit einer Sonnwendfeier und zwei Feiern der Nachtgleichen stehen: die Phālgunīfeier aber steht in Correlation mit

<sup>1)</sup> Daneben wäre vornehmlich noch die Dīkṣā des Jahres-Sattra zu erwähnen. Mit Jacobi's Interpretation der betreffenden Zeugnisse, welche in dem Ritual dieser Dīkṣā Daten aus verschiedenen Jahrtausenden mit einander vermischt sein lässt (NGGW. 1894, 112 fg.), habe ich mich Zschr. 48, 639 fg. beschäftigt. Eine Entgegnung von Seiten J.'s haben meine Bemerkungen nicht gefunden.

<sup>2)</sup> Zum Ueberfluss sei auf die Auseinandersetzungen Bühlers ZDMG. 46, 72 fg. verwiesen. Nach NGGW. 1894, 110 fg. darf ich hier wohl auch auf die Zustimmung Jacobi's rechnen.

<sup>3)</sup> Wenn wir hier und im Folgenden im Grossen und Ganzen mit Angaben arbeiten, die sich mehr oder weniger durch die ganze Brähmanalitteratur hindurchziehen, so könnte man auf solche Daten den Schluss Jacobis (S. 72) anwenden wollen, dass sie "voraussichtlich eben in die älteste Zeit zurückgehen, sonst würden sie in dieser weitverbreiteten Litteratur nicht so einstimmige Anerkennung gefunden haben". Soll dabei unter der ältesten Zeit so etwas wie die Zeit des Rgveda verstanden werden, möchte ich doch nicht unterlassen, iener Folgerungsweise gegenüber zur Vorsicht zu mahnen. Man mache etwa den Versuch mit ähnlich allgemein verbreiteten Daten der Brähmanas, welche religiöse Speculationen oder Gegenstände der Liturgik betreffen: die Ernte, welche da für die Reconstruction der "ältesten Zeit" zu halten wäre, würde den Historiker doch bedenklich machen.

<sup>4)</sup> Anders, aber doch kaum wesentlich anders, Manu IV, 119 wo vom Ende der rtu (rtvantāsu rātrisu) die Røde ist — wenn anders wirklich dort, wie Bühler ZDMG, 46, 74 A. 1 will, die Cāturmāsyatermine zu verstehen sind (?). Das Ende des einen rtu und der Anfang des nächsten rtu läuft etwa auf dasselbe heraus.

zwei andern Rtufeiern. Und zwar muss, so gewiss das nächste der drei Feste ein Fest der Regenzeit ist, sie selbst ein Frühlingsfest sein, genauer — entsprechend dem eben Ausgeführten — ein Fest des Frühlingsanfangs. Wie anders kann es denn verstanden werden, wenn der Phälgunavollmond ausdrücklich an mehreren Stellen rtünöm mukham (Kāthaka VIII, 1 bei Weber Nax. II, 293 A. 1; Maitr. Samh. I, 6, 9) oder mukham samvatsarasya (Weber a. a. O. 329) — was dasselbe sagt, denn der Frühling ist ja der Anfang, ", der Kopf", , die Thür" des Jahres; er ist das mukham der Jahreszeiten (Weber a. a. O. 352) — benannt wird? Hier erklären wir die Bedeutung des Phälgunavollmonds nicht durch Speculationen, deren Collision mit den positiven Daten der Ueberlieferung zu heben ein Hin- und Hergreifen durch eine Reihe von Jahrtausenden nöthig wird: wir erklären sie aus den Texten, deren Sprache in der That deutlich genug ist.

Dasselbe Ergebniss, das sich beim Cäturmäsyaritual herausstellt, kehrt beim Agnyādheya wieder. Der Brahmane soll diesen Ritus am Phalgunīvollmond, dem rtūnām mukham vollziehen, der Rājanya grīsme, der Vaisya śaradi: so wird Maitr. Samh. I, 6, 9 gelehrt, indem die Folge des Phalgunīvollmondes und des Sommers mit der Götterfolge Agni-Indra parallelisirt wird. Es ist doch klar, dass hier nichts Andres als ein etwas specialisirterer Ausdruck für die so oft in Bezug auf das Ādheya¹) und auf die verschiedensten andern Gegenstände wiederholte Reihe vorliegt: Brahmane, Agni, Frühling; Rājanya, Indra, Sommer etc. So werden wir wieder auf den Phalgunīvollmond als einen Frühlingstermin geführt.

Jacobi nun leugnet die Berechtigung dieser Auffassung<sup>2</sup>) vor Allem deshalb weil die Naturverhältnisse zu einem Ansatz des Frühlingsanfangs um Anfang Februar nicht stimmen sollen. Ich möchte doch ernstlich davor warnen in Bezug auf einen solchen Termin die Natur mit allzu unbefangener Directheit und mit dem Vertrauen eines Statistikers, der sich bei schwankenden Grössen einfach damit hilft, dass er den Durchschnitt berechnet<sup>3</sup>), zu be-

Vgl. Weber a. s. O. 293; Vait. 5, 2 und die von Garbe dort gesammelten Stellen.

<sup>2)</sup> Sage ich hier aber nicht zu viel? Wenigstens in den Nachr. GGW. 1894, 110 fg. hat Jacobi selbst die Geltung des Phälguna im System der cäturmäsyäny rtumukhäni ganz in demselben Sinn wie ich dies thue gedeutet, indem er den betreffenden Ansatz der jüngsten seiner drei dort unterschiedenen Perioden vindicirt. Soll also hier die phälguni paurnamäsi das mukham des Jahres, der Frühlingsanfang sein dürfen, an andern Stellen aber, wo dieselbe Klasse von Texten denselben Vollmond mit demselben Ausdruck als mukham des Jahres benennt, uns das Verlangen gestellt werden, statt an den Frühlingsanfang vielmehr an das Wintersolstiz zu denken und zu diesem Zweck einen Salto mortale über drei bis vier Jahrtausende zu vollführen?

<sup>3)</sup> Jacobi S. 73: "Wir müssen das Mitteldatum bei solchen schwankenden Terminen zu Grunde legen". S. 74: "Den Eintritt des vasanta kann man direct bestimmen, wenn man den Mitteltermin kennt, an dem die von den Indern für den vasanta charakteristischen Erscheinungen eintreten".

fragen. Momente der verschiedensten Art können überall, ganz besonders aber in Indien, die Folge haben, dass die directe Entsprechung des natürlichen Jahreslaufs und seines kalendarischen Abbildes verschoben wird. Bald werden wir den Grund solcher Störungen aufdecken können; bald wird sich unsre mangelhafte Orientirtheit damit begnügen müssen einfach ihr Dasein zu constatiren. In unserm Fall übrigens liegt die Sache, meine ich, gar nicht einmal so schlimm. Das von mir Zeitschr. 49, 476 Beigebrachte wird auch nach Jacobis (S. 72 fgg.) Gegenbemerkungen hinreichen, zu zeigen, dass der Naturlauf zu meinem Ansatz des Frühlingsanfangs im ungünstigsten Fall wenigstens ungefähr stimmt. Die Kälten, welche sitasu hemantikasu rattisu antaratthakāsu himapātasamaye (Mahāvagga I, 20, 15) geherrscht haben, sind vorüber; die entschiedene Wendung auf die Erwärmung tritt ein. Noch mag der volle Frühling nicht da sein, wie er auch in Rom nicht zu dem Kalendertage des römischen Frühlingsanfangs da war1) oder wie er bei uns nicht am 21. März dazusein pflegt. Aber von einem Anfang des Frühlings kann doch schon gesprochen werden, und wem immer noch dies Datum selbst für einen Frühlingsanfang zu früh scheinen sollte, der erinnere sich, dass der Veda selbst durch das bekannte Alterniren der Caitrī mit der Phälguni die Ungenauigkeit, die hier gefunden werden kann, eingesteht und ihr abzuhelfen sucht. Man nehme hinzu, dass der in Rede stehende Frühlingsanfang einem System von 3 (oder 2×3) gleich langen Jahreszeiten angehört, mithin einem System, das überall genau dem Naturlauf entsprechen nicht kann. Die von der Natur am besten definirte Jahreszeit, die Regenzeit, ist für einen viermonatlichen ytu zu kurz und für einen halbirten, zweimonatlichen zu lang. Giebt man zu den drei wirklichen Regenmonaten etwa einen Halbmonat vor dem Eintritt der grossen Regen<sup>2</sup>) und einen Halbmonat3) nach den Regen zu - letzteres eine Zeit of close and warmer weather", bis zu dem oft eintretenden "final fall of rain at the end of the month (Sept.) or in October" (Blanford) - so hat man ein cāturmāsya, von dem Thibaut (Ind. Ant. 1895, 91) sagt, dass nobody acquainted with the seasons of Northern India zögern würde es eben so zu arrangiren.4) Dasselbe

<sup>1)</sup> Nach Jacobi's (S. 79) für meine Zwecke sehr willkommener Ausführung. Dass die Römer den Anfang der Jahreszeiten nach astronomischer Theorie festgestellt haben, nimmt der Analogie nicht den Werth; reine Naturproducte sind auch die Jahreszeiten des vedischen Kalenders nicht.

<sup>2)</sup> Von dieser Zeit sagt Thibaut Ind. Ant. 1895, 91: "showers of rain, more or less heavy in different districts, often fall even in the earlier part of June — let us say from a fortnight before the summer solstice".

<sup>3)</sup> Ganz ungefähr; das Ende des Regens ist in der That schwankend.

<sup>4)</sup> Von dem "verhängnissvollen Fehler" in Thibauts betreffender Auseinandersetzung (Jacobi S. 75) kann ich nichts entdecken. Th. nehme nämlich an, "dass das Tertial Varsa vier Regenmonate enthalten müsse". In der That macht er darauf aufmerksam, dass es nicht vier Regenmonate enthalten konnte, und entwickelt die Folgerungen aus dieser Thatsache.

findet seinen hinteren Grenzpunkt an dem Eintritt der beständigen, Klarheit des Firmaments bringenden N. oder W.-Winde, welche die zuerst kühle, dann kalte Witterung herbeiführen. Es mag sein, dass, wenn wir Sanskritisten die Jahreszeiten zu ordnen hätten, der Eine oder Andre ein andres System passender fände; dass die vedischen Inder sich eben für dieses entschieden haben, kann meines Erachtens nur für durchaus glaublich gelten. "Was vasanta ist, können uns nur die Inder sagen", bemerkt Jacobi (S. 78) mit grossem Recht.1) Nun, ich glaube, eben die von uns betrachteten Zeugnisse sagen uns deutlich genug, dass für die Brāhmaņazeit eben der Phalgunavollmond Anfang des Vasanta ist. Oder sagen uns die Inder der Brahmanazeit an folgender Stelle über diese Frage Nichts? In welchem rtu, so wird im Satapatha Br. (XIII, 4, 1, 2 fgg.) gefragt, soll der abhyārambha des Rossopfers stattfinden? Einige sagen, im grīsma, da dies die Jahreszeit des kşatriya sei. Nein, fährt der Verfasser fort, vasanta eva soll der abhyārambha stattfinden, denn der Opfernde wird als solcher zum Brahmanen. Und zwar sollen die betreffenden Riten<sup>2</sup>) angehoben werden "sā yāsau phālgunī paurņamāsī bhavati tasyai purastāt sadahe vā saptāhe vā": also wird hier sogar schon der Zeitpunkt von einigen Tagen vor der paurnamāsī dem Frühling zugerechnet3). Mir scheint ein solches Zeugniss in der That, insonderheit wenn es sich mit den früher besprochenen Gruppen von Stellen vereinigt, ein etwas grösseres Gewicht zu besitzen als alle Betrachtungen darüber, welchen Termin die vedischen Inder, wenn sie sich von

<sup>1)</sup> Ich möchte diesen Satz dahin weiter ausbauen, dass, was der vedische vasanta ist, uns nur die vedischen Inder sagen können. Begriffe wie diese sind im Lauf der Geschichte den Wirkungen künstlicher Systeme unterwerfbar. J. (S. 79) will aus dem Jyotişa, der "ältesten Darlegung des indischen Kalenders" (S. 80), schliessen, dass schon in der Brähmanazeit der Frühlintsanfang zwei Monate nach dem Solstiz gegolten habe. Jene älteste Darlegung des Kalenders ist doch an sich nicht besonders alt; das zeigt z. B. das Aussehen der Ślokas. Und man bedenke, dass das Jyot. ein in sich abgeschlossenes, sehr verkehrtes aber sehr consequentes System darstellt, in dem jedes Einzelne durch alles Uebrige bedingt wird. Eine Hauptpointe dabei ist, dass von einem Punkt, so zu sagen dem Nullpunkt des Zifferblatts, Alles — Monat wie rtu, ayana und Jahr — anheben muss. Dadurch wird der rtuanfang an dem Solstiz und der Abstand des Frühlingsanfangs von dem Solstiz um einen vollen rtu nothwendig. Dergleichen als uralte Tradition zu behandeln um danach für die Angaben der Brähmanazeit eine Deutung zu decretiren, ist überaus bedenklich.

<sup>2)</sup> Dass es sich bei denselben eben um den in Rede stehenden abhyārambha handelt, ist durch den Zusammenhang vollkommen klar und wird zum Ueberfluss durch den Wortlaut des Schlusses von § 7 bestätigt.

<sup>3)</sup> Gewiss ist die paurnamāsī selbst der im Grunde entscheidende Zeitpunkt, wenn auch der Ritus, aus welchen Rücksichten auch immer, einige Tage vor derselben stattfindet. Vielleicht kann der Fall von Taitt. Samh. VII, 4, 8, 2 (caturahe purastāt paurnamāsyai dīkseran) verglichen werden. — Unzweifelhaft ist es diese Stelle des Satap. Brāhmaṇa, welche Rudradatta zu Apastamba Śrautas. V, 3, 20 in folgender Fassung wiedergiebt: Vājasaneyake cāśvamedham prakrtyāmnāyate tasmād vasanta evārabhya yajeta sā yā phālgunībhyām paurnamāsī bhavatīti.

den uns wohlgefälligsten Gesichtspunkten hätten leiten lassen, für

den Frühlingsanfang hätten wählen müssen.

Man wolle übrigens nicht vergessen, dass die einzige Stelle der Brāhmaṇas, welche für den Termin des Solstizes einen ausdrücklichen Ansatz bietet, dieses auf den Māghaneumond, d. h. — nach der zu meiner Befriedigung auch von Jacobi (S. 79) acceptirten Deutung — auf den Neumond vor dem Māghavollmond verlegt: eine Entfernung von 1½ Monaten vom Phālgunavollmond.¹) Von jener ausdrücklich bezeugten Lage soll das Solstiz in Jacobi's vedischem Kalender losgerissen und auf den Punkt geschoben werden, der nicht minder deutlich als Frühlingsanfang bezeugt ist, es sich nun aber gefallen lassen muss, zum Anfang des śiśira zu werden: und die Kosten dieser gewaltsamen Umlogirung sollen durch einen tiefen Griff in jenen Beutel gedeckt werden, aus welchem sich beliebig viele Jahrtausende vedischen Alterthums herausholen lassen²).

## 6. Upanisad.3)

Wenn ich einige auf die Upanisaden bezügliche Erörterungen hier vorlege, ist es meine Absicht zunächst und vor Allem bei gewissen Punkten, welche die Aussenseite dieser Schriftengattung betreffen, zu verweilen. Mich beschäftigten Untersuchungen, in denen ich mir das Wesen der verschiedenen im Veda vorliegenden Typen der litterarischen Form klar zu machen suchte, wie z. B. der mannigfaltigen Arten des beim vedischen Opfer erscheinenden Singens und Sagens, oder des alten, aus Prosa und Versen gemischten Typus der erzählenden Dichtung. Man gewöhnt sich ja in der anhaltenden Beschäftigung mit einer Litteratur wie der vedischen leicht daran, die dort begegnenden Formen der Darstellung als etwas sich von selbst Verstehendes hinzunehmen, das, eben weil man sich in alle Eigenthümlichkeiten desselben nun einmal hineingelebt hat, den Anschein trägt gar nicht anders sein zu können. Das Hinüberschauen auf andre Litteraturgebiete, wie etwa vom Veda zum Alten Testament, ruft es uns dann in's Be-

<sup>1)</sup> Jenem Zeugniss stellen wir das nicht minder ausdrückliche an die Seite, dass der Neumond nach dem Aṣāḍhavollmond in die Regenzeit fällt (Kauṣ. Br. I, 3): wo bleibt dies Datum, wenn die Phālgunī das Wintersolstiz ist?

<sup>2)</sup> Man verweise nicht auf die Analogie der Culturen der Babylonier oder Aegypter (Jacobi Nachr. GGW. 1894, 111, ZDMG. 49, 229). Die arischen Inder, diese allem Anschein nach aus weitester Ferne kommenden Wanderer, die äussersten südöstlichen Ausläufer von Völkern, welche Europa beherrschten, stehen unter andern historischen Bedingungen als Jene.

<sup>3)</sup> Das Nachstehende ist im wesentlichen identisch mit einem kurzen auf dem Or. Congress zu Stockholm (1889) von mir gehaltenen Vortreg. Ich setzte mir vor, ehe ich ihn dem Drucke übergäbe, das nonum prematur in annum wenigstens annähernd zu beobachten. Da mir das damals Gesagte auch jetzt noch zutreffend scheint, möge es nunmehr weiteren Kieisen vorgelegt werden.

wusstsein, wie ganz und gar nicht selbstverständlich, wie ganz und gar indisch und eben nur indisch jene Formen des Veda sind — wie wir, um sie zu verstehen, die Eigenart des indischen Denkens und Empfindens, das sich in jenen Formen ausspricht, die speciellen Lebensbedingungen der Menschen, die jene Formen geschaffen haben, herbeiziehen müssen. So möchte ich nun hier die Frage aufwerfen: wie war der ursprüngliche litterarische Typus der Upanisad gestaltet? Wie erklärt sich die Eigenthümlichkeit dieser Gestalt aus dem Inhalt, den dieselbe zu umkleiden oder zu verkörpern bestimmt war?

Die Upanişaden, wie sie uns überliefert sind, zeigen ein sehr buntes, ungleichmässiges Aussehen. Bald haben wir Prosa vor uns, bald vereinzelte oder zu ganzen Reihen verbundene Verse, welche die Herrlichkeit des ewigen Einen, des ungewordenen, der Quelle alles Werdens feiern. Bald finden wir unpersönliche Darstellung eines lehrhaften Inhalts, bald die Einkleidung solcher Lehre in dialogischer Form, wie in jenem Gespräch des Yājñavalkya mit seinem Weibe über das höchste Selbst, in dem alles Bewusstsein aufhört, weil es dort keine Zweiheit, die Bedingung alles Wahrnehmens und Denkens mehr giebt.

Der Kenner der vedischen Litteratur sieht sofort, wie diese Darstellungsformen und -mittel der Upanisaden zum grössten Theil den Brähmanawerken entstammen — jenen alten, umfangreichen Tractaten, welche die Lehre von den Geheimnissen der Opferkunst behandeln. Aber genauere Untersuchung scheint mir zu lehren, dass die litterarische Form der Upanisaden in letzter Instanz doch auf einen gewissen ihnen eignen, ursprünglichen Kern zurückweist, an welchen sich dann erst in zweiter Linie jene Umhüllungen verschiedener Art angesetzt haben. Was ist dieser Kern des Typus der Upanisad?

Vielleicht kann uns als Wegweiserin eine andre Frage dienen: was bedeutet der Name Upanisad? Ob der Name uns etwas über die Sache zu lehren hat, wird sich natürlich erst sagen lassen, wenn die Deutung des Namens gefunden ist; diese Deutung aufzusuchen dürfen wir aber in keinem Fall unterlassen.

Zu ni-ṣad "sich setzen" fügt die damit verbundene Präposition upa die Vorstellung des Sichnahens hinzu, und zwar des bescheidenen Nahens, des Nahens, das sich von unten nach oben richtet.¹) Also Upaniṣad heisst: das verehrungsvolle Sichhinzusetzen zu einer Person oder Sache. Dies ist der Wortsinn, von dem wir auszugehen haben; ich glaube, dass soweit in der That ziemlich allgemeine Uebereinstimmung herrscht. Wir fragen weiter: wer setzt sich zu wem verehrungsvoll hinzu? Die herkömmliche Antwort lautet: der Schüler, der die Geheimlehre der Upaniṣad empfangen soll, zu seinem Lehrer. Upaniṣad also wird erklärt zunächst als die Sitzung

<sup>1)</sup> Vgl. Delbrück Altind. Syntax 454.

von Lehrer und Schüler, in welcher diese Lehre mitgetheilt wird, und dann übertragen als die Lehre selbst. Hier ist die Stelle, an

welcher ich nicht mehr folgen kann.

Wir kennen die Aeusserlichkeiten des vedischen Unterrichts aus einer Reihe anschaulicher Vorschriften der Ritualtexte: es ist schwer zu sehen inwiefern es sich bei der Upanisad mehr als bei irgend einem andern Theil des vedischen Lehrpensums um ein verehrungsvolles Sichsetzen des Schülers zum Lehrer gehandelt haben soll. Dies ist ein Bedenken, freilich kein entscheidendes. Von grösserem Gewicht scheint mir die Beobachtung zu sein, dass in dem Texte selbst der Upanisaden besonders häufig wiederkehrend, in geradezu typischer Weise, die Vorstellung und Bezeichnung des verehrungsvollen Sichsetzens auftritt, und zwar stehend in einem Zusammenhang, der nicht auf das Verhältniss von Lehrer und Schüler, sondern auf ganz andre Beziehungen der Verehrung hinweist. Man betrachte etwa folgende Stellen. In der grossen Upanisad des Satapatha Brāhmana (XIV. 4, 2, 17, 18) ist die Rede vom Atman, der höchsten Selbstheit, und es heisst: "Wenn er (der Atman) athmet, so heisst er Athem mit Namen; redet er, heisst er Rede: sieht er, heisst er Auge: hört er, Ohr; denkt er, Geist: das sind nur Namen seiner Thätigkeiten. Wer einen einzelnen davon verehrt (wörtlich: sich verehrend dazu setzt, upāste), der weiss es nicht: denn durch ein Einzelnes davon wird er (der Verehrer) selbst zu etwas Unvollständigem. Der Atman': so soll er verehren: denn darin vereint sich alles Jenes". Also was verehrt wird, buchstäblich ausgedrückt, wozu man sich verehrungsvoll hinzusetzt, ist nicht der Lehrer, sondern ein Begriff. Derselbe höchste Begriff, der hier Atman, das Selbst, heisst, wird bekanntlich auch als das Brahman, d. h. als das Heilige benannt. Und so finden wir denn in unsern Texten nicht wenige Stellen, an denen von der Verehrung, dem verehrungsvollen Sichsetzen, auch dem Brahman gegenüber die Rede ist. So in dem Gespräch des Brahmanen Gargva und des Königs Ajatasatru. 1) Der Brahmane, dem die wahre Erkenntniss des absoluten Wesens noch fehlt, glaubt dasselbe in einzelnen irdischen Erscheinungen zu erfassen. Den Geist, der in der Sonne wohnt", sagt er, "den verehre ich als das Brahman" - und der König erwidert: "Den verehre ich als den Höhepunkt aller Wesen, als ihr Haupt und ihren König" aber, muss ergänzt werden, das Brahman ist etwas Andres. Und Gargya sagt weiter: "Den Geist der im Monde wohnt" - und den Geist der im Blitz wohnt, u. s. f., den verehre ich als das Brahman": und die Antwort des Königs lautet jedesmal: den verehre ich vielmehr als das und das (und nicht als das Brahman). So bewegt sich hier Alles um die Frage: was ist der wahre, höchste Gegenstand der Verehrung? Und die andern Dinge, die das nicht

<sup>1)</sup> Sat. Br. XIV, 5, 1.

sind, in welchem begrenzteren Sinn kommt ihnen Verehrung zu? Das Verbum für "Verehren" ist hier upās-, wieder die Verbindung einer Wurzel, die "sich setzen" bedeutet, mit der Präposition upa, dem Ausdruck des bescheidenen Sichnahens. Man wird kein Bedenken tragen, upa-ās und upa-ni-sad als gleichwerthig zu behandeln: zum Ueberfluss haben wir aber auch einige Stellen, welche diese Gleichwerthigkeit direct darthun. So am Ende des eben erwähnten Dialogs zwischen dem König und dem Brahmanen. Nachdem es immer wieder gehiessen hatte: dies Wesen verehre ich - jenes Wesen verehre ich", offenbart zum Schluss der König dem Gargva den wahren Gegenstand aller Verehrung, und da sagt er nun: "die Verehrung desselben lautet "das Wahre des Wahren": die Athemkräfte fürwahr sind das Wahre; deren Wahres ist er. 1) .Ich verehre" hatte stehend gehiessen upāse, jetzt zum Schluss "die Verehrung" heisst upanisad: beide Ausdrücke gehören durchaus zusammen. Ebenso an einer andern Stelle desselben Brahmanatexts, wo es zuerst heisst: dies ist die Verehrung (upanisad), die dem Jahre darzubringen ist - und dann: unter dem und dem Ausdruck soll er die Tage des Jahres verehren (upāsīta).2)

So haben wir, meine ich, gefunden, wem das verehrungsvolle Sichsetzen gilt, auf welches der Name der Upanisad hindeutet: es gilt nicht dem irdischen Lehrer, sondern es gilt den Wesenheiten, welche das Denken dieses Zeitalters als die höchsten verehrt, dem absoluten Ich und dem absoluten Heiligen, dem Atman, dem Brahman, und daneben solchen Wesen, welchen in der Auffassung dieser Mystik eine jenen höchsten Ideen vergleichbare Erhabenheit zukommt, wie dem ewig sich erneuernden Kreislauf des Jahres. Wie das Denken und Glauben im Lauf der Geschichte ein anderes wird, so ändert sich auch die Art der Verehrung. Den alten Göttern nahte der Fromme mit Opfern. Aber die geistigeren Mächte, denen sich der Glaube des neuen Zeitalters zuwandte, forderten andre Verehrung: der Atman trank keinen Soma und ass keinen Reiskuchen; fromme Meditation war das Einzige, das man ihm weihen konnte. Die natürliche Stellung aber des Meditirenden ist das Sitzen: man erinnere sich an des Buddha Sitzen unter dem Baum der Erkenntniss in jener heiligen Nacht, als er sich in tiefster Meditation zu der erlösenden Erkenntniss hindurchgerungen haben soll. Es verdient übrigens bemerkt zu werden, dass der Gebrauch des verehrungsvollen Sichniedersetzens schon im alten Opferritual bei gewissen Gelegenheiten vorkam: so muss der Opferer, wenn er Morgens und Abends die regelmässigen Spenden dargebracht hat, zu den heiligen Feuern, wie es heisst, verehrungsvoll herantreten und sich verehrungsvoll vor ihnen niedersetzen". Es ist denkbar, dass ein derartiger Gebrauch dabei

<sup>1)</sup> XIV, 5, 1, 23.

<sup>2)</sup> XII, 2, 2, 23; 2, 3, 13.

mitspielt, wenn der Cultus des Ātman eben die Form der Upanişad, des Sichniedersetzens und Meditirens, angenommen hat.

Für solche Meditation nun theilte man sich gewisse Formeln mit: Namen die das Geheimnissvolle dem Begreifen näher bringen sollten. Diese Formeln finden wir bald als ādeśa "Anweisung", oder als nāmadheya "Benennung" bezeichnet, bald heissen sie direct upaniṣad, "Verehrungsform". So wird in einer Upaniṣad¹) in Bezug auf das absolute Wesen gesagt: "Jetzt die Anweisung: Nein, nein" — d. h. das von allem endlichen Dasein verschiedene Absolute soll unter der Form des "Nein, nein" gedacht werden. "Und sein Name: das Wahre des Wahren: die Athemkräfte fürwahr sind das Wahre; deren Wahres ist es". Was aber hier als der Name bezeichnet wird, genau dasselbe heisst an einer andern schon vorher erwähnten Stelle die Upaniṣad: "Dessen (des Ātman) Verehrung (upaniṣad) lautet: das Wahre des Wahren". Es werden auch die beiden Ausdrücke ādeśa "Anweisung" und upaniṣad "Verehrungsform" mit einander verbunden: "Jetzt folgen die Anweisungen der

Verehrungsformen", lesen wir in einem unserer Texte.2)

Danach, meine ich, ist es klar, was Upanisad heisst und was eine Upanisad ursprünglich war: die Anweisung, in welcher Form, unter welchem Namen oder concreten Bilde der Fromme, der sich zur Meditation niedergesetzt hat, mit seinen Gedanken den höchsten, verborgensten Objecten der Anbetung nahen soll. Die Theologen aber, welche diese Anweisungen einander mittheilten, waren alt geworden im Studium der Brahmanawerke. Es konnte kaum anders geschehen, als dass sich unter ihren Händen an jene kurzen Anweisungsformeln für die Verehrung des höchsten Wesens weitere Erörterungen ansetzten, deren Form vornehmlich den Brähmanas entlehnt war. Wurden dort Opferpriester und Opferkünstler eingeführt, die im Gespräch mit einander die mystischen Wirkungen dieses und jenes sacrificalen Kunstgriffs erörterten, so dichtete man jetzt ähnliche Gespräche, in derselben weitläufig starren Prosa, in welchen im engeren oder weiteren Anschluss an jene Anweisungsformeln der Eine dem Andern erklärte, wie man das Höchste nicht verehren und wie man es verehren soll. Zu den Versen andrerseits, in welchen die Upanisaden von dem höchsten, heiligen Wesen reden, gab — dies braucht kaum ausdrücklich gesagt zu werden — vornehmlich die alte Poesie der vedischen Hymnensammlungen das Vorbild ab: finden sich doch bereits in diesen Sammlungen Lieder, die das Vorspiel zu der philosophischen Entwicklung der jüngeren Zeit bilden. Ueberall aber, in den Gesprächen, in den Versen, in allen Theilen der Upanisaden, kehrte immer wieder der Gedanke wie die Ausdrucksweise zu dem zurück, was mir als der Ausgangspunct des ganzen Upanisadtypus erscheint, zu den Anweisungen:

<sup>1)</sup> Sat. XIV, 5, 3, 11.

<sup>2)</sup> Sat. X, 4, 5, 1.

unter diesem Namen oder unter jenem Namen soll man dem höchsten

Wesen seine Verehrung bringen.

Es darf wohl gesagt werden, dass diese ältesten und kürzesten Unanisaden, diese Anweisungen, im höchsten Maasse characteristisch sind für die ganze Atmosphäre des Denkens iener Zeiten. An der Spitze der wissenschaftlichen Ausdrucksformen, welche Sokrates und seine Schule geschaffen haben, steht die Definition. Etwa der Stelle entsprechend an welcher diese in der Geschichte der griechischen Philosophie erscheint, tritt in Indien die unamisad auf. Auch sie sucht wie die Definition für das Wesen eines Begriffs den Ausdruck zu geben - freilich nicht iedes beliebigen Begriffs aus der concreten Welt und dem alltäglichen Leben, sondern sie hat es allein mit den höchsten Objecten des Denkens und der Verehrung zu thun. In Bezug auf diese aber stellt sich die Upanisad, die Verehrungsformel, so zu sagen als eine in das Element der mystischen Verehrung getauchte Definition oder Pseudodefinition dar: kein Aborenzen des Begriffs durch klar und scharf gezogene Linien. sondern das willkürliche Hinwerfen eines Schlagworts, nicht für das Verstehen sondern für das Verehren. Darum treten auch. während die Definition nur eine ist, die Upanisaden oft in langen Reihen auf: man ehre das Brahman, heisst es nach einander in einem dieser Dialoge, als das Liebe - man ehre es als das Wahre - man ehre es als den festen Stand, u s. f. Es hängt damit zusammen, dass diese Definitionen in unsern Texten so zu sagen fertig vom Himmel zu fallen pflegen: man weiss nicht ein schrittweise dem Ziel sich annäherndes Aufsuchen schriftstellerisch zu veranschaulichen, sondern in diesen Dialogen offenbart, wer die Verehrungsform kennt, sie dem der sie nicht kennt. Und wo der Ausdruck eines allmählichen Sichannäherns des Gedankens doch einmal versucht zu sein scheint - nun da bleibt derselbe von der wirklichen Gedankenbewegung des forschenden Geistes auf ein Ziel hin etwa in demselben Maasse verschieden, wie ehen eine approximated, eine indische Verehrungsformel, verschieden ist von einer Definition.

# Die altabessinische Inschrift von Matarà.

Von

#### Eduard Glaser.

In den Rendiconti der Reale Accademia dei Lincei (Sitzung vom 17. Mai 1896) hat Herr Dr. C. Conti Rossini eine höchst merkwürdige Inschrift veröffentlicht, welche für ihn von dem nachher in der Schlacht von Adua gefallenen Capitano Antonio Rossini

bei Matarà, unweit von Senafe, copirt wurde.

Die vierzeilige Inschrift befindet sich an einem 5,5 Meter hohen Obelisken, welcher oben das Zeichen der Mondsichel mit darüber (darin) gemeiseltem kleinen Kreise (Sonne oder Stern) zeigt, besteht aus rein axumitischen (nicht himjarischen) Buchstaben ohne jede Vocalbezeichnung und verläuft nicht von rechts nach links, sondern wie alle bisher bekannten axumitischen Inschriften, soweit sie nicht mit himjarischen Zeichen geschrieben sind, und die Handschriftentexte, von links nach rechts.

Herr Conti Rossini erblickt in dieser Inschrift mit Recht das älteste bis jetzt bekannte Denkmal axumitischer Schrift. Doch scheint er zu irren, wenn er annimmt, dass diese Inschrift das Vorhandensein eines axumitischen Alphabets in der vorchristlichen Zeit Abessiniens beweise, was er aus den heidnischen (sabäischen) Emblemen erschliesst.

Da dieses heidnische Emblem auf den sabäischen Denkmälern schon in den ältesten Zeiten auftritt und bis ungefähr zur Mitte des vierten Jahrhunderts, höchstens bis 370 nach Chr. beobachtet wird, so steht einstweilen Eines fest: die Inschrift von Matarà kann nicht später als im 4. Jahrhundert gemeiselt sein; denn nach dieser Zeit sind sowohl in Arabien als auch in Abessinien die Embleme christlich. Damit fällt die von D. H. Müller aufgestellte Hypothese von der Entstehung des axumitischen Alphabets im fünften Jahrhundert in sich zusammen, und es handelt sich nur noch darum, ob ich Recht habe, wenn ich in meinem Buche: "Die Abessinier in Arabien und Afrika" die Bildung des axumitischen Alphabets der Mitte des vierten Jahrhunderts und den nächstfolgenden zwei Jahrzehnten zuweise. Ich glaube, ja.

Zunächst liegt die Einwendung nahe, die Inschrift von Matarà könnte weit älter sein als diese Epoche, da das heidnische Zeichen ja weit in's Alterthum hinaufreicht. Darauf erwidere ich aber, dass alle bis jetzt bekannten älteren Inschriften, die man in Abessinien gefunden hat, rein sabäisch sind und von rechts nach links verlaufen, so insbesondere die Fragmente aus Jeha und neuerdings eine für mich von Generallieutenant Baratieri auf oder unweit von den Ruinen Koloe's copirte Obeliskeninschrift, die ganz den Habitus (sogar auch den einen oder andern Eigennamen) der Inschriften von Jeha aufweist, also aus derselben Zeit wie diese stammt. Bei oder in Koloe liegt ja auch Matarà, der Fundort des Rossinischen Obelisken. Des weiteren wissen wir, dass auch die Bilinguis des Königs Aizanas (Mitte des 4. Jahrhunderts) auf der semitischen Seite des Steines noch die sabäischen Buchstaben, wenn auch schon axumitische Sprache, aufweist und ebenso auch die um Weniges jüngere Inschrift Bent II. Erst in den beiden Rüpellschen Inschriften, die, wie ich nachgewiesen habe, nicht nach 378 geschrieben sein können, begegnen wir nicht nur axumitischer Sprache, sondern auch schon axumitischer Schrift u. z. einer schon mit Vocalisation versehenen Schrift, die von links nach rechts verläuft. Die Inschrift von Matarà, ihres heidnischen Zeichens wegen überhaupt nicht später als in das 4. Jahrhundert zu setzen, ist also älter als die beiden Rüpellinschriften und wahrscheinlich jünger als die Bilinguis des Aizanas und als die Inschrift Bent II. Als das Wahrscheinlichste werden wir annehmen können, dass sie etwa gleichzeitig mit Bent II ist und in die Zeit der ersten Versuche zur Schaffung eines von links nach rechts verlaufenden Alphabets fällt. Diese Reform der Schrift ist nach wie vor den christlichen Missionären zuzuschreiben. welche um die Mitte des 4. Jahrhunderts und kurz nachher nach Abessinien kamen, vielleicht direct dem Frumentius, nachmaligem Bischof von Axum. Die Inschrift von Matarà beweist durch ihre heidnischen Abzeichen nur, dass die Schriftreform leichter und schneller Eingang fand als die christlichen Anschauungen. Gross aber war das Zeitintervall, das die Einführung des Christenthums von der Reform der Schrift trennt, gleichwohl gewiss nicht. Das eine folgte dem andern auf dem Fusse, wie wir aus den Rüpellinschriften ersehen, die aus ganz anderen, nämlich historischen, Gründen nicht nach 378 angesetzt werden können und deren eine (Rüpell II) ganz evident christlich ist. Bis dahin war also auch schon die Vocalisation der reformirten Schrift durchgeführt. Die Inschrift von Matarà, zugleich ein Denkmal des auf dem Felde der Ehre gefallenen Antonio Rossini, ist also der älteste Denkstein der axumitischen Schrift, die in ihren nun bekannten ältesten vocallosen Formen deutlich verräth, dass nicht ausschliesslich das sabäische Alphabet als Vorlage diente, sondern vielfach auch andere semitische Alphabete der damaligen Zeit, die den christlichen Reformatoren Abessiniens geläufig waren.

München, im Juli 1896.

Neue Materialien zur Litteratur des Ueberlieferungswesens bei den Muhammedanern.

Von

#### Ignaz Goldziher.

T.

Die im Islam kanonisches Ansehen geniessenden Hauptwerke der Ḥadīt-Litteratur sind bereits seit geraumer Zeit in gedruckten oder lithographirten Ausgaben allgemein zugänglich. Es sind dies durchgehends jener Classe von Ḥadīt-Sammlungen angehörende Werke, die man mit den Orientalen selbst am besten Muṣannaf-Sammlungen nennt.

Von den Musnad-Sammlungen war bisher auch im Orient nichts der Oeffentlichkeit übergeben. Obwohl auch die in Handschriften zugänglichen spärlichen Materialien allerdings hinreichten, uns auf Grund derselben in litterarhistorischer Hinsicht einen correcten Begriff von der Stufe des Ḥadīt-Sammelns zu bilden, welche die Musnad-Werke darstellen, so ist es doch immerhin erwünscht, jene allgemeinen Kenntnisse durch die Betrachtung eines abgeschlossenen Werkes dieser Gattung vervollständigen zu können.

Noch im 6. Jahrh. konnte Abû-l-farag ibn al-Gauzî eine grosse Menge von Musnad-Werken als unmittelbare Quellen für seine theologischen und historischen Compilationen benutzen¹) und 'Izz al-dîn ibn al-Atîr (st. 638) führt unter den Quellenschriften, die er für sein Usd al-gaba excerpirt hatte, ausser den Hauptwerken der Traditionskunde, noch die Musnad-Sammlungen von Ahmed b. Hanbal, Abû Dâwûd al-Tajâlisî, Abû Ja'lâ al-Mauṣilî und Mu'âfâ ibn 'Imrân auf.²) In späteren Zeiten wird die directe Benutzung solcher Werke immer seltener. Excerpte aus denselben sind zumeist auf Citate, in wenigen Fällen auf unmittelbare Ein-

S. darüber die Nachweise von C. Brockelmann in seiner Abhandlung Ibn Gauzi's Kitâb al-wafâ u. s. w. 9 ff.

<sup>2)</sup> Usd al-gâba I, 9-11.

sicht in diese Werke selbst gegründet. Auch im Orient sind nur sehr wenig vollständige Handschriften der alten Musnad-Werke im Verkehr geblieben.

Die festeste Stelle unter denselben hat das Musnad des Ahmed b. Hanbal behalten. Das grosse Ansehen, welches das Andenken dieses Mannes in der frommen Welt des Islam geniesst, die Pietät, die seinen Namen umgiebt, der ja lange als Losungswort der verstocktesten Widersacher des religiösen Rationalismus und gleichsam als Symbol der Orthodoxie galt, hat die Hadit-Sammlung des A. b. H. vor dem Schicksal des völligen litterarischen Unterganges bewahrt, das die meisten Bücher derselben Art ereilte. Als man den Kreis der "sechs Bücher" durch die Hinzunahme einiger deuterokanonischer Sammlungen bis zur Zehnzahl erweiterte, hat man das Musnad Ahmed des Vorzuges hervorragender Berücksichtigung gewürdigt.1) Auch in der Litteratur behauptet es sich lange als Quelle für abgeleitete Werke und Compilationen; es ist u. A. eines der Standard-Bücher, aus welchen im 9. Jahrh. Al-Sujûţî seine Excerpte holt. Dieser ruhelose Compilator hat dies Musnad auch zum Gegenstand grammatischer Bemerkungen gemacht (ممند احمد بعد على مسند احمد بعد النبي بعد على مسند احمد بعد النبي بعد على مسند احمد النبي بعد على النبي بعد على النبي بعد على النبي بعد النبي ال viceköniglichen Bibliothek in Kairo, Had. Nr. 92).

Nichtsdestoweniger gehört das Werk seither zu denjenigen Büchern in dieser Litteratur, deren unmittelbare Benutzung in den letzteren Jahrhunderten fast vollends aufzuhören scheint. Seines grossen Umfanges wegen2) sind vollständige Handschriften überaus selten und das Werk in Folge davon immer unzugänglicher geworden. Es scheint, dass auch in den früheren Jahrhunderten nur wenige vollständige Exemplare zur Verfügung waren. Der Grund dieses Mangels ist darin zu finden, dass bei solchen Haditwerken die Entstehung einer beglaubigten Abschrift mit der unmittelbaren Uebernahme des Werkes aus dem Munde eines Sejchs, der es sich in guter Ueberlieferung zu eigen gemacht hatte, zusammenfiel; dies Werk aber ist zu umfangreich, um im Wege des unmittelbaren Unterrichtes bei einem Seich als Ganzes erledigt zu werden. Schon im 4. Jahrh. erregte es Erstaunen, zu hören, dass sich jemand das ganze Musnad angeeignet habe. Darüber belehrt uns am besten die Aeusserung des Hafiz Abû Mûsa Muhammed al-Medini (st. 581), der das Musnad bei mehreren Sejchen in Bagdad gehört hatte:

Muhammed. Studien II, 266. Da ich auf diesen Band hier öfters zu verweisen habe, benutze ich fortan die Abbreviatur St.

<sup>2)</sup> Im 8. Jahrh. veranstaltet der śâfi'itische Theolog Sirâg al-dîn 'Omar ibn al-Mulakķin (st. 805) ein Compendium (مختص) des Musnad, H. Ch. V. 534.

Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin, Petermann 663, fol. 222<sup>b1</sup>) (Ahlwardt, Katalog II, 99, Nr. 1258):

ولعمرى ان من كان من قبلنا من للقفاظ يتبجّحون بجزء واحد يقع لهم من حديث هذا الامام الكبير على ما اخبرنى الامام للحافظ استذى ابو القاسم اسمعيل بين محمّد رق في اجازته لى قال آنا ابو بكر بين مردوية قال كتب الى ابو حازم العبدوى يذكر أنّه سمع للحاكم ابا عبد الله عند منصرفه من بخارى يقول كنت عند ابى محمّد المزنى فقدم عليه انسان علوى من بغداد وكان اقام ببغداد على كتابة للحديث فسأله ابو محمّد المزنى وذلك في سنة ست وخمسين وثلثمائة عن فئدته ببغداد وعن باقى اسناد العراق فذكر في جملة ما ذكر سمعت مسند احمد بين حنبل رق من ابى بكر ابن ملك في مائة جزء وخمسين جزاً فعجب ابو محمّد المزنى من ذلك وقال مائة وخمسون جزاً من حديث احمد بين حنبل كنا وذكن بالعراق اذا رأينا عند شيخ من شيوخينا جزاً من حديث احمد بين حنبل كنا احمد بين حنبل قصينا العجب من ذلك فكيف في هذا الوقت احمد بين حنبل قصينا العجب من ذلك فكيف في هذا الوقت

Daraus erklärt sich nun, dass sich handschriftliche Exemplare des Musnad in der Regel bloss auf einzelne, in sich abgeschlossene, Theile des Werkes erstrecken.

Von unseren europäischen Bibliotheken sind nur in Gotha (Pertsch I, 455 f.) und Berlin (Ahlwardt II, 97 ff.) einzelne Theile des Werkes handschriftlich vorhanden; desgleichen sind in dem von Houtsma im J. 1889 veröffentlichten Catalogue d'une collection de Manuscrits arabes et, turcs der Buchhandlungsfirma E. J. Brill in Leiden unter Nr. 702 vier Hefte des Musnad Ahmed angezeigt, deren jetziger Verbleib mir unbekannt ist. Auch orientalische Bibliotheken, deren Kataloge veröffentlicht sind, weisen kein vollständiges Exemplar des Werkes, sondern nur Theile desselben auf, am reichlichsten die im Hadit-Fache (auch Musnad-Sammlungen) ausgiebigste vicekönigliche Bibliothek in Kairo (Had. Nr. 135, 448—9, 847, Katalog I¹, 304, ² 419). Ausserdem sind vier Bände im Katalog der Bibliothek der Åja Sofia (Stambul 1304) verzeichnet (p. 55 Nr. 890—93), ferner — worauf mich Herr Geh. Hofr. Pertsch hinweist — die beiden

<sup>1)</sup> Nach einer, durch Herrn Dr. M. Schreiner in Berlin, für mich angefertigten Abschrift der Abhandlung.

ersten Theile auch als nr. 398-9 in der Bibliothek des Dâmâd Ibrahîm Pascha in Constantinopel und sieben Theile in der in neuerer Zeit gegründeten öffentlichen Bibliothek zu Damascus vorhanden (s. Katalog der letzteren, Damascus 1299, p. 52, Nr. 253-9). Mit Ausnahme des Katalogs der viceköniglichen Bibliothek in Kairo sind die erwähnten Handschriftenverzeichnisse der Bibliotheken des Orients so nachlässig gearbeitete Machwerke, dass es unmöglich ist, aus denselben auch nur das eine zu constatiren, welche Partien des Musnad es sind, die in den von ihnen verzeichneten Heften, beziehungsweise Theilen, enthalten sind. So viel ist sicher, dass keine derselben ein completes Exemplar des Werkes darstellt. Zwei, je zweibändige, Handschriften der viceköniglichen Bibliothek reichen, jede für sich, vom Anfang bis zum رمسند الانصار, umfassen demnach den grössten Theil, etwa 5/6, des Werkes. Hingegen scheint ein vollständiges Exemplar in einer anderen Bibliothek in Kairo erhalten zu sein; dies Exemplar hat der im Januar d. J. in der Matba'a majmanijja daselbst erschienenen Edition in sechs Quartbänden<sup>1</sup>) als Grundlage gedient. Es sind auch - so berichtet wenigstens der Herausgeber in der Nachschrift dieser Ausgabe - andere Handschriften zu Rathe gezogen worden; aber hauptsächlich ist die Edition auf das in der Bibliothek der Sådat wafå'ijja befindliche Exemplar gegründet.2) Unter Sådat wafå'ijja ist die in der muhammedanischen Hierarchie Aegyptens hochstehende Familie verstanden, deren jeweiliges Oberhaupt den Titel Scheich al sadat führt. Unter den Ahnen dieses Scheich, der seinen Stammbaum auf Hasan b. 'Ali zurückführt, befinden sich hochberühmte Heilige, Nachkommen und Verwandte des als mystischer Dichter berühmten Sejjidi Muhammed

مسند امام المحدّثين والقدوة في الزهد والورع لائمة الديبن المام المحدّثين والقدوة في الزهد والورع لائمة الديبن المام المن عبد الله احمد بين محمّد بين المام السنة وعلم الأمّة الامام البي عبد الله احمد بين محمّد بين وضاء , 6 Bde. in 40; 466 + 548 + 503 + 445 + 456 + 467 Seiten. — Am Rande: في العمّال في von 'Alâ' al-dîn b. Ḥusâm al-dîn al-Muttakî al-Hindî (Mitte des 10. Jahrh. H.), eine Umarbeitung des (fam' al-gawâmi' von Galâl al-dîn al Sujûţî. —

وقد احصرت نسخ لتصحيحهما فكان من اهم ما قوبل (عليه المسند نسخة محصرة من خزانة السادة الوفائية بمصر عليه المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية وووفاء.

Wafâ¹) (lebte im 8. Jahrh.), der seinen Namen daher erhalten haben soll, weil der Nil, als er einmal zur Ueberschwemmungszeit die gewünschte Höhe nicht erreichen wollte, und dadurch die Bewohner Aegyptens in Bangen und Schreeken versetzte, auf sein Geheiss auf einmal um 17 Fuss stieg (3.). Die Gräber der heiligen und gelehrten Männer aus der Sejjidfamilie der Wafa befinden sich in der nach ihnen benannten Wafa'ijja-Moschee حامع السادات) am Fusse des Mukattam, östlich von den Kapellen des Imam Safi'i und des Sidi 'Okba; sie wurde an Stelle der früher dort bestandenen bescheidenen Zawija, welche die Gräber der heiligen Sådåt wafå'ijja barg, auf Befehl des Sultan 'Abd al-hamid I. 1191 d. H. mit grossen Kosten erbaut2) und wird aus reichlichen Wakfmitteln erhalten. Sie ist bis zum heutigen Tage, zu Ehren der Heiligen, deren Gräber sie umschliesst, der Schauplatz allwöchentlicher frommer Versammlungen und eines festlichen Jahresmôlid im Monat Sa'ban. Ihr Vorgesetzter ist der jeweilige Schejch al-sådåt; der jetzige Träger dieses, durch viele Generationen hochgeachteten Titels, 'Abd al-Châlik al-sâdât, dessen glänzendes Haus (in der Nähe des Darb al-gamâmîz) in früheren Jahren von fürstlichen Gästen der Nilstadt aufgesucht zu werden pflegte, geniesst in der muhammedanischen Gesellschaft Kairos bei weitem nicht des Ansehens, welches den Ueberlieferungen seiner Stellung entspricht. Er besitzt eine reichhaltige Privatbibliothek; aber es ist nicht klar, ob die Musnad-Handschrift dieser letzteren Sammlung oder etwa dem Bücherschatz der Wafa'ijja-Moschee angehört.

#### TT.

Die Disposition des Musnad wird nicht durch Inhalt und Absicht der aufeinander folgenden Haditsprüche bestimmt, sondern durch die Namen der Gewährsmänner, auf welche sich die erste Ueberlieferung der Sprüche stützt. Nebeneinander gehören also nicht, wie im Musannaf die inhaltlich verwandten Hadite, sondern jene, die von einem und demselben Genossen hergeleitet werden (vgl. St. 226 ff.). Von diesen beiden Arten der Redaction, welche sich durch die leitenden Gesichtspunkte der Anordnung des Materials unterscheiden, ist die Musnad-Form am frühesten zur Entfaltung gelangt; jedoch weist ein beachtungswerthes Datum darauf hin, dass das Bestreben, die Hadfte als Musannaf zu ordnen, schon vor Al-Bucharî hervortritt. In dem Werke, das den Gegenstand gegenwärtiger Untersuchung bildet, I, 308, finden wir nämlich den Hinweis auf das Musannaf des Waki' [b. al-

<sup>1)</sup> Al-Sa'ranî, Lawakih al-anwar (Kairo, Sarafijja, 1299) II, 28-30. 2) Die ausführliche Beschreibung dieser Moschee, sowie die Geschichte ihres Baues und die Biographien der deselbst begrabenen Sådåt giebt weitläufig 'Ali Pascha Mubarak in den Chitat gadida V, 138-146. Vgl. die Gothaer arab. Hschr. Nr. 1754.

Garrâḥ, st. 169], eines Lehrers des Aḥmed b. Ḥanbal: حدثنا به

In unserem Musnad sind nach der Zählung der Biographen des Verfassers¹) ungefähr 700 "Genossen" vertreten, in deren Namen die ihm auf verschiedenen Isnådwegen (turuk) bekannt gewordenen und der Aufnahme für würdig befundenen Hadīte überliefert werden. Im Ganzen sollen im Musnad (ich gebe die kleinste der in den biographischen Berichten angegebenen Zahlen) an dreissigtausend Hadīte zusammengebracht sein.²) Es wäre ziemlich übel angebrachte Mühe, diese Angabe in massoretischer Weise controliren, beziehungsweise richtig stellen zu wollen. Bei Anwendung oberflächlicher Durchschnittsrechnung (für jede der 2885 Seiten des Druckes durchschnittlich 8—10 Hadītparagraphen gerechnet) scheint jene Zahl die richtige Summe eher zu übersteigen, als hinter derselben zurückzubleiben.

Innerhalb der von persönlichen Gesichtspunkten ausgehenden Disposition hat A. b. H. einzelne Kategorien einheitlich zusammengefasst. Er formt besondere Bücher aus den Haditen von Genossen, die nach der im Islam gangbaren Auffassung unter eine gemeinsame Gesammtbenennung gehören, z. B. "die Angehörigen der Familie des Propheten", "Ansar"; ein besonderes Buch bilden auch die Hadite, welche auf "Frauen" zurückgeleitet sind. Einen andern Gesichtspunkt der einheitlichen Zusammenfassung bot die Thatsache des provinziellen Characters der Haditverbreitung (St. 175, A). Bestimmte Hadîte konnte A. b. H. auf seinen ausgedehnten Talabreisen<sup>3</sup>) nur von higazenischen, andere von syrischen, wieder andere von kufischen oder basrischen etc. Haditautoritäten hören: dieselben waren besonders in diesen speciellen Territorien des Islam gepflegt. Diese localen Hadîte vereinigt Ahmed in je einem speciellen Buche seines Musnad. Es ist nun leicht begreiflich, dass sich die Hadite eines und desselben Genossen ausser dem ihm gewidmeten Capitel auch noch in anderen Büchern des Musnad zerstreut finden, so dass, ganz abgesehen von der völligen Gleichgiltigkeit der inhaltlichen Momente, welche das Auffinden eines Hadît in dieser Sammlung erschwert, auch die persönlichen Leitprincipien keine Handhabe für denjenigen bieten, der in diesem Sammelwerke nach irgend einem Detail zu suchen genöthigt wäre.4) Dieser Uebelstand

<sup>1)</sup> Die statistischen Angaben entnehmen wir der dieser Ausgabe beigegebenen Biographie des A. b. H. aus den grossen Tabakât des Ibn al-Subkî uud der oben angeführten Abhandlung des Muhammed b. 'Omar al-Medinî über die Vorzüge des Musnad.

Abû-l-mahasin II, 136 und H. Ch. V, 534 Nr. 12002 geben dieselbe
 Zahl an.

 <sup>3)</sup> Ueber den grossen Umfang seiner Reisen, al-Nawawî, Tahdîb 142, 3 v. u.
 4) Davon gilt dasselbe, was der Verf. des am Rande der Musnadausgabe abgedruckten Werkes vom Verhältniss seiner Bearbeitung zum Grundwerke

hat einen hanbalitischen Gelehrten aus Jerusalem. (die Zeit habe ich nicht ermitteln können) Abû Bekr Muhammed b. Abdallah al-Makdisî bewogen, eine von den Namen der Genossen ausgehende alphabetische Anordnung der Musnad-Hadite zu veranstalten: ترتيب مسند احدد بن حنبل على حروف المنجم (Kairoer Hschr. Had. Nr. 29, Katalog I², 284).

Um die Anordnung des Musnad in seiner überlieferten Gestaltung zu veranschaulichen, lasse ich hier eine allgemeine Uebersicht der grossen Kategorien nach der vorliegenden Ausgabe folgen:

I, 2-195 sind (ohne dass dies durch eine gemeinsame Aufschrift ersichtlich gemacht wäre) aufeinanderfolgend die Hadite der zehn hervorragendsten Genossen - العشبة المبشبة wie man sie volksthümlich nennt - 1) zusammengestellt; an ihrer Spitze stehen die vier ersten Chalifen; darauf folgen 195-199 vier Genossen ohne vereinigenden Gesichtspunkt. — I, 199—206 مسند اهل السبب: von da ab mit Al-'Abbâs b. 'Abd al-Muțțalib beginnend den ganzen II. Bd. hindurch bis III, 400 die Hadite berühmter Genossen ohne Zusammenfassung in besondere Kategorien; unter diesen sind einzelne Capitel von beträchtlichem Umfange; wir erwähnen beispielsweise 'Abdallâh b. 'Omar II, 2-158, 'Abdallâh b. 'Amr b. al-Âşî, П, 158—226, Abû Hurejra, II, 228 bis 541, Abû Sa'îd al-Chudrî, III, 2-98, Anas b. Mâlik 98-292, Gâbir b. 'Abdallâh 292—400. — III, 400—503 إمسند المكتيب: IV, 2-88 مسند الشَّاميّين 88-239 ; مسند المدنيّين 239 bis نَمَ الانصار 29 , 113 - 113 ; مَ البصريين 113 - 419 ; مَ الكوفيين 419 ; مَ الكوفيين 419 VI, 29—467 (mit der Unterbrechung 383-403 القبائل (من مسند القبائل 29) folgt من mit 'A'iśa (allein 29—282) beginnend, die Ḥadīte der Gattinnen des Propheten sowie anderer Frauen, von denen irgend ein Hadît abgeleitet wird.

A. b. H. hat in alle diese Capitel und Bücher auch Hadite von männlichen und weiblichen Ashab eingereiht, deren Namen die Mittelmänner, auf deren Gewähr er von seinem unmittelbaren Berichterstatter

<sup>1)</sup> S. WZKM. IX, 364, Anm. 13.

<sup>2)</sup> Berliner Katalog II, 98h.

die betreffenden Sprüche erhielt, gar nicht angeben konnten (مُبهُم). So mündet manches Isnâd in Angaben aus, wie z. B. عن فلان عن الابراء (IV, 136. 168), جل من (III, 413—414. 424. 441), جل من العاب (III, 474), جل من قومه (III, 474), جل من قومه (IV, 65, V, 295), جل من قومه (IV, 36), بعض العاب النبي (IV, 65, V, 295), بعض العاب النبي (IV, 36), بعض العاب النبي (IV, 237), عن ثلاثين من العاب النبي (III, 500), أسول الله فا anonymen Frauen عربيف من عرفاء قريش (IV, 55) عجوز من الانصار (IV, 68. 70). Eine ganze Reihe solcher anonymer Hadite V, 409—12. Zuweilen erstreckt sich die Anonymität auch auf den dem letzten Gliede der Isnâdkette vorangehenden Gewährsmann, z. B. جل عن رجل عن عبد رضهما oder لعن من عرفاء أله (IV, 61. 62). Man sieht, dass die Tardija (in den Ueberschriften) auch bei Anonymen nicht fehlt; immerhin ist ja die Rede von "Genossen", die der Prophet einer Mittheilung gewürdigt hat.

Wie auch aus der obigen Inhalts-Uebersicht erhellt, führt nicht nur das ganze Sammelwerk des A. b. H. den Collectivnamen Musnad, sondern jede besondere Gruppe, oder auch die Summe der auf einen Genossen zurückgeführten und in diesem Buche vereinigten Hadite heisst für sich: Musnad. Das die syrischen Traditionen umfassende Buch ist "das Musnad der Syrer", ebenso sagt man das "M. des Abü Hurejra", oder "M. des 'Abdalläh b. 'Omar". In diesem Sinne sind die Nummern 1259 und 1260 des Berliner Kataloges als integrirende Bestandtheile des grossen Musnad zu bestimmen.

A. b. H. hat, wie wir einer glaubwürdigen Nachricht<sup>1</sup>) entnehmen können, sein Musnad viele Jahre hindurch im Kreise seiner Kinder vorgetragen; nach seinem Tode hat sich vorzugsweise einer seiner Söhne mit der Redaction und Weiterverbreitung des Werkes beschäftigt.

Gleichwie die grosse historische Compilation des Ibn 'Asakir, ist auch das Musnad des Ahmed b. Hanbal zu allererst aus der Redaction bekannt geworden, die der Sohn des Verfassers nach

<sup>...</sup> سبعت ابا بكر (l. c. fol. 223b) بن سبعت ابا بكر (الله احد يعقوب بن يوسف المطوّعي يقول جلست الى ابي عبد الله احمد ابن حنبل ثلاثة عشر سنة وهو يقرأ المسند على اولاده ما كتبت . منه حوفا واحدا واتما اكتب اخلاقه والدابه وانحقظها

unmittelbarer Uebernahme des Werkes von seinem Vater, veranstaltet hat. Der unmittelbare Rawi des Musnad, auf den alle Copien desselben in letzter Linie zurückgehen, ist der fromme Sohn¹) des kmâm, 'Abdallâh, oder wie er sich in seinen bald zu erwähnenden Glossen gerne noch nennt, Abû 'Abd al-Rahman b. A. b. H. (st. 290 im Alter von 77 Jahren)2); vermittelt ist diese Redaction durch zwei Mittelglieder his zu Hibatallâh ibn al-Husejn al-Sejbanî (der ca. 500 lebte), aus dessen Vorlesungen sich dann die Texte des Musnad fortpflanzen und auf welche auch die Filiation der in Gotha und Berlin vorhandenen Stücke zurückgeleitet ist. Sie haben den Archetypus der gangbaren Recension des Musnad festgestellt. Nach Art der arabischen Werke ist dieses Isnâd auch dem ersten Capitel unserer Ausgabe vorangeschickt, zu Beginn der Hadite der Fâțima (VI, 282) wiederholt, während es in der Einleitung des ib. 29) höchst verstämmelt wiederkehrt. Zu Beginn des مسند الشاميين trifft die Beglaubigung des Musnad bei Ibn al-Mudahhib, dem Gewährsmanne des Ibn al-Husejn mit den gewöhnlichen Beglaubigungsisnåden zusammen: IV, 88: حدثنا الشيخ الاصلم العالم الثقة ابو بكر عبد الله بن محمد النخ البزاز والشبيخ الصالح الثقة ابو طالب المبارك بن محمّد بن على بن حصير الصيرفي قالا انا ابو طالب عبد القادر بن محمّد بن يوسف قرى عليه جميعا وانا اسمع قال آنا عمى ابو طاهر عبد الرحمن بن احمد بن عبد القادر بن محمّد بن يوسف قبال انا ابو على [بن] المذقب قال انا ابو بكم احمد بن جعفر الخ القطيعي قال حمدثنا ابو عبد الرحمي عبد الله بي احمد بي محمد بي حنبل قال حدثني أبي الم Ohne unmittelbare Einsicht in die handschriftlichen Vorlagen, auf welche die Ausgabe gegründet ist, möchte ich mir nicht gestatten, aus diesen Widersprüchen im Einführungs-Isnad die Folgerung zu ziehen, dass wir bei den verschiedenen Theilen der Ausgabe verschiedene Archetypen vorauszusetzen haben. Leider sind wir durch den Herausgeber über seinen Apparat nur höchst ungenügend orientirt.

<sup>1)</sup> Mit dem Beinamen al-zāhid wird er bei Ḥ. Ch. III, 543 Nr. 2769 erwähnt. Ahmed b. Ḥanbal hielt — so berichten wenigstens die Ṣūfi's — seine Kinder zum Verkehr mit diesen Leuten an كان جدت ولده على الاجتماع Lawâkih al-anwâr I, 6, 6.

<sup>2)</sup> Musn. II, 158 vollständig: حدّثنا ابو عبد الرحمي عبد الله بن الله الرحمي أبى المخ

# TIT.

Das Musnad-Werk erstreckt sich auf alle Stoffe, die je Gegenstand der Hadît-Mittheilung gebildet haben, auf rituelle Gesetze und Regeln, juristische Normen, moralische Sprüche, Legenden und Fabeln. Auch die historische Ueberlieferung, Magazi, nehmen darin einen breiten Raum ein. Zuweilen können wir sogar Mittheilungen darin finden, die unter keinen Umständen in den gewöhnlichen Rahmen des Hadit gehören, wie wenn z. B. II, 109 mit regelmässigem Isnâd von einem Zeitgenossen die Nachricht mitgetheilt wird, dass er den Gajlan, der als einer der ersten gilt, welche die dogmatische Ansicht der kadaritischen Ketzerei öffentlich vertraten<sup>1</sup>) und unter Hisâm b. 'Abdalmalik (131) ans Kreuz geschlagen ward, an einem Thore von Damascus am Kreuze hängen sah: عن البعر الماء عون قال إنا رأيت غيلان يعنى القدريّ مصلوبا على باب دمشق In den, zum Theil sehr gedehnten, sich auf mehrere Seiten erstreckenden Nachrichten über die ältesten Ereignisse der Islamgeschichte, treffen wir in der Regel al-Zuhrî als den mittleren Gewährsmann. Wir ersehen zugleich, dass bereits dieser Tradent alter Geschichten in der Feststellung seiner Version eklektisch vorzugehen pflegte, dass er nicht immer je eine Nachricht eines Gewährsmannes reproducirt, sondern aus mehreren Nachrichten nach seinem persönlichen Geschmacke eine einzige zusammenschmiedet. So hat er beispielsweise die pikante Geschichte der 'A'isa

وكلّهم حدثنى nach vier Autoritäten eklektisch formulirt (الافك بطائفة من حديثها وبعضهم كان اوعى لحديثها من بعض واثبت اقتصاصا وقد وعيت عن كلّ واحد منهم لحديث الذي حدثني VI, 194f.

Im Mittelpunkte des theologischen Lebens stehend, sowie auch auf seinen, dem Ṭalab gewidmeten Reisen, fand A. b. H. reiche Gelegenheit, seiner Sucht, je mehr Ḥadīte zusammenzuraffen, Genüge zu thun. Dass er sich in den regelrechten Besitz der allerseltensten Ḥadīte zu setzen wusste, zeigt uns u. A. folgendes Beispiel. Al-Dahabî²) bemerkt gelegentlich des Ueberlieferers 'Abdallâh b. Muslim al-ṭawîl: عبد الله بن مسلم الطويل عن كلاب. Wuslim al-ṭawîl: عبد الله بن مسلم الطويل عن كلاب. Und in der That finden wir dies Ḥadīt mit dem bei al-Dahabî angeführten vereinzelten Isnâd³) bei A. b. Ḥ. VI, 370 oben.

<sup>1)</sup> Steiner, Die Mu'taziliten 49.

<sup>2)</sup> Mîzân al-i'tidâl II, 71.

<sup>3)</sup> Die Bemerkung über die Seltenheit dieser Ueberlieserung bezieht sich

Er hat sich nicht bloss auf den mündlichen Verkehr mit Isnâdbesitzern und Traditionenkennern als Mittel zur Erlangung von Hadftmittheilungen beschränkt; auch auf dem Wege brieflicher Zusendung hat er manche Ueberlieferung, die in authentischer Form nach den Regeln der Hadftkunst in seiner unmittelbaren Nähe nicht zu haben war, von einem "Träger" derselben sich zugehen lassen.

Schon in sehr alter Zeit sammeln die Leute ihren Erwerb an

natürlich nur auf das Isnâd; denn das Matn findet sich mit anderem Isnâd auch sonst, Muslim III, 287 im Ḥadīt über die Vorzüge von Medina: ولا يثبت له شفيعا يوم القيامة.

<sup>1)</sup> Er sagte: كَنْ اللَّا مِن كَتَابِ al-Nawawî, Tahdîb 143, 14.

<sup>2)</sup> Noch im 5. Jahrh. in Spanien: كانت بينه (عبد الله بن سهل المرسي st. 480) وبين ابي الوليد الباجي منافرة عظيمة بسبب مسألة المرسي Mîzân al-i'tidâl II, 41.

<sup>3)</sup> Sehr wichtig ist die Notiz bei Ibn al-Sikkît, Kitâb al-alfâz (Leidener Hschr. Warner Nr. 597) المردودة المطلقة وزعموا (p. 314): إنه كان في كتاب الربير أو في بعض كتب الصحابة دوري للمردودة النه كان في كتاب الربير أو في بعض كتب الصحابة دوري للمردودة المدادة الم

Haditen in Sahifa's. Aus solchen schriftlichen Aufzeichnungen, in denen die diakritischen Zeichen zum Theil noch fehlten oder sehr mangelhaft gesetzt waren, erklären sich auch alte graphische

Ḥadītwarianten, wie z. B. تحت قيد \_\_ , تجت , تجت (Ibn Hisâm 717) in einer Erzählung des 'Amr b. al-'Asî (vgl. ZDMG. L. 151, ult.). Ueber solche Schriftstücke sind mannigfache Nachrichten, Dichtung und Wahrheit, in den entlegensten Winkeln der Litteratur zerstreut, auf uns gekommen. Wir können jetzt aus Musnad II, 162 folgende Erzählung hinzufügen, deren Isnad auf Abû(so) Sabra (vgl. St. 10, Anm. 6) hinausgeht. 'Ubejdallâh b. Zijad1) erkundigte sich um die, in der muhammedanischen Eschatologie mit grosser Wichtigkeit ausgerüstete Cisterne ( Was man ihm darüber mittheilte, hielt er aber für unglaubwürdig. Er hatte den Abû Barza, Barâ' b. 'Azib, 'A'id b. 'Omar und noch einen anderen Mann befragt. Er wollte nichts von allem dem glauben, was er von ihnen hörte. Da sagte ihm Abû Sabra: "Ich werde dir darüber ein Hadît geben, bei dem du dich beruhigen darfst. Dein Vater schickte mich einst mit Geldern an Mu'awija. Unterwegs traf ich den 'Abdallah b. 'Amr: der theilte mir Sprüche mit. die er vom Propheten gehört hatte; er dictirte mir und ich schrieb ihm eigenhändig nach, ohne ein Wort hinzuzufügen oder wegzu-

nehmen (وأملى علمي فكتبت بيماى فلم أزد حرفا ولم انقص حرفا). Unter anderen war folgendes: Fürwahr, Allah liebt nicht die Schmitzigkeit (oder vielleicht so: er zürnt gegen jene, die schmutzige Reden führen und schmutzige Handlungen begehen الفاحش und dann sagte er: Es kommt nicht die letzte Stunde, ehe Missethat und gegenseitige Schandthat und Zerstörung der Banden der Blutsverwandtschaft und die Verletzung der Schutzrechte überhand nehmen, so sehr, dass der Treulose als treu gelten und dem man sich anvertraut, treulos vorgehen wird." Dann sprach er: Nicht wahr, euer Begegnungsort ist meine Cisterne, sie ist gleich breit und lang, wie zwischen Aila und Mekka,3) die Entfernung einer Monatsreise. Es sind dort Trinkgefässe wie die Sterne und ein Trunk, glänzender als Silber. Wer davon trinkt, wird hinfort niemals wieder Durst empfinden. Da sprach 'Ubeidallah: "Ich habe über das Haud keine Mittheilung gehört, die gegründeter wäre als diese. Er erklärte dieselbe für glaubwürdig.

<sup>1)</sup> Auch nach Tab. II, 249, 3 meigt er Interesse an Sprüchen des Propheten.

<sup>2)</sup> Sehr oft zusammen: B. Adab Nr. 38 vom Propheten له يكن فاحشا

<sup>3)</sup> Ueber solche Bestimmung grosser räumlicher Entfernungen, s. Zeitschr. für Assyriologie VII, 303.

nahm die Ṣaḥīfa und bewahrte sie bei sich " واخذ

Solche Ṣaḥīfa's, in älteren Zeiten noch hochgeschätzte Documente, werden mit dem sportmässigen Betrieb des Ḥadītwesens zu so häufiger und geringer Waare, dass man sie in Krämerbuden, wohin sie als Maculatur geriethen, aufkaufen konnte.2)

Wenn muhammedanische Biographen und Lobredner dem A. b. H. nachrühmen, dass er in der Auswahl der in sein Musnad aufgenommenen Hadite mit grosser Scrupulosität vorging und die Isnåde der allerpeinlichsten Prüfung unterzog — (soll ja, wie die Fabel der Biographen mit gewohnter Hyperbolik³) behauptet, sein Werk eine Auswahl aus nicht weniger als 700—750,000⁴) Ḥadītmittheilungen darstellen) —, so können wir dem Musnad ein so günstiges Zeugniss nicht ausstellen. Freilich prüft A. b. Ḥ. die Isnåde und verwirft auch, wie wir später an einzelnen Beispielen sehen werden, das eine oder andere Ḥadīt wegen seiner Bedenken gegen irgend einen der Gewährsmänner, an deren Autorität es gebunden ist. Er gilt ja (Ḥ. Ch. II, 591) als eine der ältesten Autoritäten in der Isnåd-Kritik (al-ģarḥ wal-ta'dīl). Zweifel an der Correctheit des religiösen Standpunktes der betreffenden Personen wird dabei

Noch viel weitläufiger und dramatischer wird diese Geschichte im Musnad II, 199 erzählt.

کان عمرو بن خالد یشتری الصحف II, 257 کان عمرو بن خالد یشتری الصحف.

<sup>3)</sup> Die Hyperbolik der Biographen in solchen Zahlenangaben halt Schritt mit den Forderungen, die sie in dieser Beziehung an die Haditsammler stellen. Die Haditgelehrsamkeit sehreitet nach Al-Mutarrizi auf folgender Stufenleiter aufwärts. Tälib heisst der Student in den Anfängen seiner Haditstudien; zum Muhaddit wird er, wenn er das Erlernte nach den Gesetzen der Traditionskunde correct und sorgsam zu behandeln versteht; Häfiz heisst er erst dann, wenn sich seine Kenntniss auf 100 000 Hadite, Text und Isnäd, erstreckt; Hugga, wenn er 300 000 Hadite sein eigen nennen kann; wenn er alle irgend existirenden Hadite umfasst, kann man ihn einen Häkim nennen. (Al-Bägüri, Commentar zu den Samä'il al-Tirmid, Kairo, Azbarijja, 1311 p. 5). Es ist nun leicht zu verstehen, warum man in den Biographien der Traditionsgelehrten so des Islams 142).

<sup>4)</sup> Die grössere Zahl bei Ibn al-Subkî, Al-ṭabaṣât al-kubrā l. c. die kleinere in dem Werke "Einleitung in das Musnad" von Abû 'Abdallâh al-Asadî (4. Jahrh.), welches der Bibliographie der Musnad-Litteratur hinzugefügt werden kann; citirt bei Abû Mûsâ Muḥammed al-Medinī, Chaṣâiṣ (Berliner Hschr. l. c.) fol. 223a: كتابا في عبد الله الاسدى وقد افرت لذلك الجسند أشبعت فيم ذلك كتابا في جنء وأحد وسميتم كتاب المدخل الى المسند أشبعت فيم ذلك. أو العمالة المعالمة المع

einer der herrschenden Gesichtspunkte gewesen sein.1) Er zerreisst sogar einmal Hadîttexte, die ein milderer College bloss mit einem Warnungszeichen versah.2) Jedoch im allgemeinen scheint das Maass seiner Strenge immer noch ein sehr geringes gewesen zu sein. Er theilt die Nachsicht der Ashab al-hadit (St. 77), deren Richtung er angehörte, gegen unmögliche, durch Anachronismen der plumpsten Art, trotz ihrer formell entsprechenden Isnåde, als falsch gestempelte Mittheilungen. Unterzieht man sein Musnad, wenn auch nur an einzelnen Stichproben aus dem kritischen Gesichtspunkte der muhammedanischen Wissenschaft, einer Prüfung, so wird man auch in seinen Isnaden genug Namen finden, denen die لنبيط بين Kritiker höchst fragwürdige Censuren ertheilen. Der der in einem Isnåd ابن سميط, der in einem Isnåd II, 201 vorkommt, sieht z. B. völlig einem beliebig fingirten Namen ähnlich (vgl. St. 185) und scheint auch von Al-Dahabî dafür angesehen, mindestens als sehr verdächtig betrachtet worden zu sein.3) Solche Beispiele sind im Musnad nicht selten.

Bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht, dass in den Isnâden des A. b. H. vielfach auch Ķuṣṣâṣ vorkommen, eine nicht nur in der gebildeten öffentlichen Meinung,<sup>4</sup>) sondern vorzugsweise von den Traditionskritikern mit grossem Unbehagen betrachtete Classe

قال الشيخ للا المو موسى رق ولم السيخ للا عمّن البو موسى رق ولم المانته دون من طعن في المانته الله عمّن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في المانته المؤلفة أنه ببغداد على البي منصور عبد الرحمن الخ.... قال ابو عبد الرحمن فحدّثت ابى بحديث عثمان عن جريم فانكره وكان ابى لا جددّثنا عن محدمد بن سالم لضعفه عنده ولانكاره الحديثة

<sup>2)</sup> Ibn al-Gauzi, Al-taḥṣiṣ fi aḥādit al-taˈliṣ (Leidener Hschr. Warner Nr. 1772) fol. 576: هوفي الاسناد محمّد بن كثير قال الهنام خرقنا حديثه على حديثه.

<sup>3)</sup> Mîzân al-i'tidâl II, 527.

<sup>4)</sup> Vgl. Ibn Maskawejhi (Leidener Hschr. Warner Nr. 640) 202: سُعَل عبر الناس قال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهّاد قيل فمن الاشراف قال المتقون قيل فمن الغوغا قال القصّاص قيل فمن فلمن العلماء . السفلة قال الظّلمة Vgl. die Ķāṣṣ-Erzählungen, Muḥâd. udabâ' I, 81.

von religiösen Erzählern (vgl. St. 159 ff.). Auch im Musnad I, 181) findet sich ein Ausspruch des 'Omar, in welchem er gegen Harit b. Mu'awija al-Kindî, der ihn eigens darüber befragt, allerdings nur die Hoffartigkeit dieser Leute tadelt: اخشى عليك ان تقص فترتفع عليهم في نفسك ثمّ تقص فترتفع حتّى يخيل اليك أنك فوجهم بمنزلة التريا فيصعك الله تحبت اقدامهم يبوم القيامة بقدر نلك. Jedoch begegnen sie uns wiederholt als Glieder der Ueberlieferungsketten des A. b. H. I, 20: القاسم بن ابي القاسم بن السبائي حدَّثه عن قاص الاجناد بالقسطنطينية انه سمع جدَّث عبن عمر بن ابي سلمة عن ابيه : ib. 193 ;عن عمر بن الخطّب الم ,حدَّثني قياص اهل فلسطين سمعتُ عبد الرحمن بين عوف الني wo nicht einmal der Eigenname des Kass genannt wird; II, 27: كان بالمدينة : ibid. 492 , عبد الله بن بحير الصنعاني القص قاص يقال له عبد الرحمي بي ابي عمرة قال مسمعته يقول الم (derselbe kommt noch öfters ohne specielle Bezeichnung als Kass in den Isnâden des A. b. H. vor).

Wie wenig streng A. b. H. in seiner Kritik vorging, zeigt uns ein Beispiel, wo er die Warnung seines Sohnes vor einem als Lügner gestempelten Gewährsmann, in nachsichtiger Weise abzuschwächen sucht, III, 310: قلت لأبى سمعت ابا خيتمة يقول نصر بين باب قال استغفر الله كذّاب انّما عابوا عليه انّه حدّث عن ابراهيم كذّاب فقال استغفر الله كذّاب انّما عابوا عليه انّه حدّث عن ابراهيم . الصنّغ وابراهيم الصنّغ من اهل بلده ولا ينكر ان يكون سمع منه

Zuweilen sieht sich der Sohn als Redactor der Sammlung veranlasst, eigens hinzuzufügen, dass der Vater den Gewährsmann als annehmbar bezeichnet habe; als wollte er dem Vorwurfe zuvor-

kommen, der wegen der Zulassung desselben erhoben werden könnte, VI, 126: سمعت ابى يقول يزيد بن خمير صائر (الالديث .

In anderen Fällen scheinen ihm jedoch wieder gegen einzelne seiner Hadite kritische Bedenken aufgestiegen zu sein und da erklärt er dann ganze Paragraphen seiner Sammlung als ungültig, die er früher in liberaler Weise aufgenommen hatte. Noch auf seinem Sterbebette befähl er seinem Sohne, ein in das Musnad aufgenommenes Hadit aus diesem Werke zu tilgen und zwar in diesem Falle nicht wegen der Bedenklichkeit des Isnad, sondern weil ihm der Inhalt mit anderen Ueberlieferungen im Widerspruch zu stehen schien. Darüber hat Muhammed al-Medînî in der oben (S. 467) angeführten Abhandlung, fol. 223°, folgenden Bericht aufbewahrt:

ومن الدليل على ان ما اودعه الامام رقا مسندًا قد احتاط فيه اسنادًا ومتنا ولم يورد فيه الآ ما صبح عنده على ما اخبرنا ابو على .....( قال ثنا عبد الله قال حدّثنى ابى .......( عن النبى هريرة عن النبى صلعم انه قال يملك المتى هذا للخي من قريش قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال لو ان الناس اعتزلوهم والا عبد الله قال لى ابى فى مرضه الذي مات فيه اصرب على هذا للديث فانّه خلاف الاحاديث عن النبى صلعم يعنى قوله اسمعوا واطبعوا فنّه خلاف الاحاديث عن النبى صلعم يعنى قوله اسمعوا واطبعوا وهذا مع ثقة رجال اسنانه حيث شدّ لفظه من الاحاديث المشاهير ام بالصرب عليه عليه عليه عليه

Er hatte hierfür ein besonderes Zeichen, dessen Anwendung der Sohn, der solche Ḥadīte aus seiner Musnad-Redaction nicht immer ausgeschlossen hat, mit dem Terminus bezeichnet: صرب على Die hierfür gesammelten Stellen zeigen, dass A. b. Ḥ. eine solche Ausschliessung über ein Ḥadīt gewöhnlich aus dem Grunde verhängt — die soeben angeführte Stelle betrifft eine Ausnahme —, weil in dem Isnâd desselben verdächtige oder be-

<sup>1)</sup> Bei al-Dahabî II, 559 unten erhält er die Censur صُويْلِي diese Deminutivform setzt die Glaubwürdigkeit des damit Belegten herab, vgl. ibid. I, 48:
احمد بن عبيد بن ناصح ابو عصيدة النحوى صويلح كلايث قال
ابن عدى له مناكير وقال ابو احمد كلايتابع على جلّ حديثه

<sup>2)</sup> Hier folgen gedehnte Isnâde.

denkliche Momente obwalten. I, 321: النبى نهى ان يمشى في خفّ واحد أو نعل واحدة٬ وفي الله كلام كثير غير هذا فلم حدَّثنا به صَرَب عليه في كتابه فظننته انَّه ترك حديثه من اجل انَّه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدَّث عن زيد بن على وعمرو Inhaltlich hätte er gegen das Ḥadīt بن خالد لا يساوي شيئا فلم يحدّثنا ابي بهذين الحديثين : 17. Nichts einwenden können. IV, 382 ضرب عليهما من كتابه لانّه لم يرض حديث قائد بن عبد الرحمن Es kommt aber auch vor, dass er die durch das Darb vor ein Hadit geheftete Warnungstafel später wieder einzieht und in seinem Manuscript durch das später hinzugesetzte عن جعفر عن ابيم Billigungszeichen ausser Kraft setzt: III, 305 عن جابر أن رسول الله قصمي باليمين مع الشَّاهد قال جعفر قال أبي وقصى به علتى بالعراق وال ابو عبد الرجن كان ابى قد ضرب على هذا للحديث قال ولم يوافق احد الثقفي عن (على ed.) جاد فلم وكان رحم : IV, 442 مأزل به حتى قرأه على وكتب عليه هو صحّ صرب على هذا للحديث في كتابه وسألته عنه فحدَّثني به وكتب عليه صح صح على قال ابو عبد الرحي انما صرب ابي على هذا للديث . لانّه لم يرض الرجل الذي حدّث عنه يزيد

Dass mit dem Darb durchaus nicht die sachliche Richtigkeit der betreffenden Mittheilung beanstandet werden sollte, folgt u. A. auch aus dem Umstande, dass A. b. H. dadurch zuweilen ein Ḥadīt nur aus einem bestimmten Buche des Musnad ausschliesst, weil er es in einer gegebenen Isnâdform nicht billigt, dasselbe hingegen im Musnad eines andern Genossen, von dem es in annehmbarer Ueberlieferungskette hergeleitet ist, restituirt. III, 182 im Buche des Anas b. Mâlik: وضرب عليه أبى ههنا وقد حدّثنا به في كتاب; in der That lesen wir das mit dieser Nachschrift versehene Ḥadīt im Musnad des Jahjâ b. Sa'id, ib. 236.

Gar zu oft hat er aber dies Darb nicht angewendet; sondern gestützt auf Isnâde, die ihm als zureichend erschienen, in gutem Glauben, sein Musnad zum Asyl aller irgendwie erträglichen Sprüche gemacht, deren Isnâd an seiner Spitze den Namen eines Genossen des Propheten trug.

## IV.

Ein gründlicher Einblick in den Inhalt des Musnad Ahmed b. Hanbals, wie ihn jetzt erst die vorliegende Ausgabe ermöglicht, kann uns am besten die Thatsache verständlich machen, dass gerade um die Zeit, als die Methode der Traditionskunde, wie sie Ahmed b. Hanbal betrieb, den Zeitgenossen als der höchste Grad von Kritik und Prüfung galt, in ernsten Männern das Bedürfniss nach einer strengen Revision des Materiales rege wurde. Al-Buchârî, Muslim und Abû Dâwûd waren Hörer des Ahmed gewesen. Besonders der beiden ersteren Bemühungen waren dahin gerichtet, das Traditionenmaterial aus dem Zustande der Verwahrlosung herauszuheben, in welchem es noch in der Sammlung der höchsten Ḥadīt-Autorität ihrer Zeit dargestellt ist.

Um den Glauben an die Authentie der von den grossen Autoritäten als echte Sprüche des Propheten und seiner Genossen wohlbeglaubigten Mittheilungen stand es schon damals sehr schlecht. Die Traditionarier, die in Anbetracht des guten Zweckes, den sie im Auge hatten, auch mit ihren Lügen ein gottgefälliges Werk zu üben wähnten,1) hielten sich freilich für die wahren Nachfolger des Propheten.2) Aber sie selbst geben uns in naiver Weise die Handhaben für die Ueberzeugung, wie hinfallig selbst in den Kreisen ihrer getreuesten Anhänger der Glaube an den Ernst dessen war, was man als Sprüche des Propheten überlieferte. Denn auch im grossen Publikum herrschte bei weitem nicht die Leichtgläubigkeit, die man jener Gesellschaft gewöhnlich zumuthet und als die Hauptursache davon anzuführen pflegt, dass die Sprüche des Propheten wie Pilze aus der Erde schiessen konnten. Allerdings haben die Theologen mit seltener Kühnheit in jedem auftauchenden Falle, den sie zu entscheiden hatten, ihre eigene Ansicht oder die der Lehr-

<sup>1)</sup> Die Beispiele, die aus den Bekenntnissen der Traditionsersinder bekannt sind, möchte ich bei dieser Gelegenheit mit zwei charakteristischen Aeusserungen vermehren. Muhammed b. Sa'îd b. Ḥassân al-Asadî (der zur Zeit Jezîd II in Damascus lebte und unter dem 'Abbâsiden Manşûr als Zindîk gekreuzigt wurde) gesteht: الناسعة الله الناسعة الله الناسعة الله الناسعة الله الناسعة الله فقال الله الرجو الله يغفر الله وقال ه وقال الله وقال ال

وقال ابن عبّاس سمعت النبى يقول I, 19: كلفاء مبّاس سمعت النبى يقول اللهم ارحم خلفائى فقلت ومن خلفاءك قال الذين يروون للديث اللهم ارحم خلفائى فقلت ومن خلفاءك قال الذين يروون للديث

partei, der sie angehörten, als Spruch des Propheten ausgegeben,¹) zuweilen Sprüche, die lange Zeit als Urtheile angesehener Leute aus der Gemeinde des Islam bekannt waren, an den Propheten selbst angelehnt,²) um dadurch grössere Autorität für dieselben zu erlangen. Und das Gebiet dessen, worüber sie den Propheten entscheiden liessen, kannte keine Grenzen. Um eine willkürliche Regel über die Setzung der diakritischen Punkte in zweifelhaften Fällen mit Autorität zu versehen, wird diese Regel als Spruch des Propheten eingekleidet.³)

Wenn ihnen dann jemand entgegentrat, der die Authentie ihres Beweisspruches in Zweifel ziehen wollte, so waren sie nicht verlegen, dem Zweifler Gegeneinwürfe entgegenzusetzen. Dies zeigt uns 'Urwa b. al-Zubejr, den man dem an der Echtheit seines Urtheilsspruches zweifelnden Chalifen 'Abd al-Malik bei solcher Gelegenheit entgegnen lässt: "Willst du mich etwa für einen Ungläubigen oder einen Lügner halten, der Prophetensprüche erlügt, die er niemals gehört? Warst du denn etwa zugegen, als der Prophet verordnete, dass das Mittagsgebet aus vier, das 'Asr und das Magrib aus so und so viel Rak'at's bestehe? Dieselben Leute, denen wir die Kenntniss dieser Verordnungen verdanken, haben uns auch jenes überliefert. "4)

Ganz ungefährlich war es allerdings nicht überall, Zweifel laut werden zu lassen, wenn irgend ein ansehnlicher Graubart seine auf den Propheten zurückgeführte Weisheit zum besten gab. Vermuth-

<sup>1)</sup> Für die stufenweise Entwickelung dieser Manier ist eine Mittheilung des Nadr b. Anas (Musnad I, 241) von Bedeutung: "Ich befand mich einmal bei Ibn 'Abbas; dieser fällte Urtheile und pflegte dabei seine Meinung niemals als Spruch des Propheten zu verkünden عنتى الله شيئا من فتياه) (الاسمالية الله شيئا من فتياه Als aber einmal ein Mann aus dem 'Irâk vor ihn kam und sich ihm als Verfertiger von Bildnissen vorstellte, da ermahnte ihn Ibn 'Abbas mit einem Spruch, den er vom Propheten gehört hatte: Wer in dieser Welt ein Bildniss formt, dem wird am Tage der Auferstehung die Pflicht auferlegt, dass er Leben in sein Werk hauche; und dies vermag er nicht."

<sup>2)</sup> Musnad II, 105 oben: مسكر خمر وكل مسكر حوام نقلت له ان اصحابنا حدّثونا عن ابن سيرين عن ابن عمر ولم يرفعه الى النبى و قال ابى حدثنى ابو سلمة بن عبد الرجن عمر ولم يرفعه الى النبى وف ان ابن عمر حدثه ان النبى قاله بن عمر حدثه ان النبى قاله

<sup>3)</sup> Usd al-gâba I, 193 oben النبتى قال الله اختلفتم في الياء النبتى قال الله اختلفتم في الياء . والتاء فاكتبوها بالياء

<sup>4)</sup> Jahja b. Adam, Charag ed. Th. W. Juynboll, 66.

lich ist es eine in die alte Zeit zurückverlegte Situation aus einer späteren Epoche, die uns folgende Ueberlieferung des Musnad (V. 229) veranschaulicht: Ein Mann aus dem 'Adi-Stamme, Husan (وصعارية) b. al-Kâhil, dessen Vater während der Gâhilijia Kâhin war, erzählt, dass er zur Zeit der Regierung des 'Otman einmal in die grosse Moschee von Başra eintrat, wo eben ein grosser Kreis (حلقة) aufmerksamer Zuhörer den Worten eines schneeweissen Greises lauschte. der unter anderen erzählte, von Mu'ad b. Gebel folgenden Ausspruch des Propheten gehört zu haben: Keine Seele stirbt, die aus reiner Herzensüberzeugung bekennt, dass es keine Gottheit giebt. ausser Allâh und dass ich der Gesandte Allâh's bin, ohne dass ihr ما من نفس تموت وهي "Gott Sündenvergebung ertheilen würde تشهد أن لا ألم الله الله واتبى رسول الله برجع ذلك الى قلب مُوقى Als Huşân sich die Frage erlaubte, ob es denn الله عفي الله لها auch wirklich richtig sei, dass der Greis diesen Spruch1) von Mu'âd gehört habe, da wurde er vom Volke hart angefahren und nur der Dazwischenkunft des milden Greises hatte er es zu verdanken, dass er heiler Haut davonkam. Es war 'Abd al-Rahmân b. Samura. --In einem andern Falle aber findet es ein kühner Haditerzähler, dem es vor den skeptischen Bemerkungen des Volkes etwas unheimlich wird, am vernünftigsten, seine Sahifa zusammenzuraffen und Fersengeld zu nehmen (Ag. XIX, 158).

In den ernsthaftesten Sammlungen treten uns denn auch aus solchen Materialien ganz unverhüllte Exempel von Fälschungen, vaticinia post eventum entgegen, wo die Fälscher sich nicht mehr damit begnügen, in Sprüchen Muhammeds die späteren Ereignisse in apokalyptischer Form, allerdings mit genug deutlicher?) Kenntlichmachung der Beziehungen solcher Sprüche, zu enthüllen, sondern ganz unverblümt Personen, Orte und Ereignisse beim Namen nennen. Auch in die kanonischen Sammlungen haben solche prophetische Hadite — allerdings mit nicht zu unterschätzender Discretion — Eingang gefunden (St. 127 f.). Aus welcher Spreu von noch krasseren Fälschungen sie aber ihr Material auszusondern hatten, zeigt uns die Liberalität, mit welcher Ahmed b. Hanbal —

<sup>1)</sup> Dieser Spruch ist bei weitem nicht so harmlos, wie man auf den ersten Blick glauben könnte; er hat vielmehr einen Stich ins Murgi'tische, indem er die Sündenvergebung bloss vom Glauben abhängig macht, und die Erfüllung des Gesetzes dabei für die Seligkeit als ganz gleichgiltig erscheinen lässt.

<sup>2)</sup> Zuweilen auch in etwas geheimnissvoller Weise, mit Benutzung von Namen, deren Beziehungen schwer zu errathen sind. Als Specimen diene folgender Spruch des Propheten, IV, 387 ult. am Schlusse eines Orakels über die arabischen Stämme: الله الماوك الاربعة حمداء ومشرحاء

an dessen Musnad wir uns in unseren Beispielen halten wollen sein Ohr diesen Hadit-Mittheilungen lieh. Da wird einmal in einem Hadit des Sa'id al-Chudri III, 80 der Begründer der 'abbasidischen Dynastie mit Namen genannt und seine Freigebigkeit gerühmt: ياخرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له السقاح die Eroberung Indiens in einem Ḥadīt , فيكون إعطاءه المال حثيا des Genossen Taubân¹) vorausgesagt (V, 178: عصابة تنغيز الهند), in einem Spruch des Genossen Burejda, der Ruhm der Stadt ستكون بعدى بعوث كثيرة فكونوا في : Merw verkündet; V, 357 بعث خراسان ثمّ انزلوا مدينة مرو فانه بناها ذو القرنين ودعا لها Im Isnåd dieses Spruches finden wir بالبركة ولا يصرِّ العلها سوء einen Mann aus Merw und A. b. H. selbst stammte ja aus dieser Stadt. Dieser Umstand hat wohl zur Zulassung dieses localen Ḥadit beigetragen, vielleicht dabei den Ausschlag gegeben. Auch einer der Verfasser der sechs kanonischen Bücher, freilich des am wenigsten angesehenen unter denselben, hat seinen Sunan ein Hadit über seine Vaterstadt Kazwîn einverleibt; Anas b. Mâlik soll denselben vom Propheten gehört haben (Ibn Måga 204).

In ebenso wohl beglaubigter Gestalt treten uns im Musnad die prophetischen Hadite entgegen, in welchen das Martyrium des Husejn ganz deutlich besprochen wird, nicht etwa wie in hunderten von überlieferten Sprüchen Muhammeds, im Allgemeinen von den Heimsuchungen der Ahl al-bejt, die Rede ist. Man lässt z. B. den Anas b. Mâlik folgende Erzählung vortragen (III, 265, kürzer VI, 294): "Der Engel Al-Mṭrân (ملك المطران, ich zweifle nicht, dass darin der aus der jüdischen Angelologie bekannte ממברון steckt) verlangte einmal Einlass beim Propheten. Dieser gewährte ihm den Zutritt zu sich und befahl seiner Frau Umm Salima das Hausthor zu bewachen, damit er sich ungestört mit dem Engel unterreden könne. Inzwischen trat der kleine Husejn b. 'Alf, der sich nicht zurückhalten liess, ins Gemach und sprang auf die Schulter seines Grossvaters, des Propheten. Da fragte der Engel: "Liebst du den Knaben"? Auf die bejahende Antwort des Propheten sagte der Engel: "Aber dein Volk wird ihn tödten; wenn du willst, zeige ich dir den Ort, wo dies geschehen wird". Da klatschte er mit den Händen und wies rothen Sand vor. Umm Salima bewahrte diesen Sand in einem Knoten, den sie an ihrem Kleide knüpfte, auf. Der Berichterstatter sagt: Wir haben (in dem

<sup>1)</sup> Bei Al-Nasâ'î (Kairo, Mejmenijje, 1312) II, 64, Ḥadît des Abû Hurejra.

Texte dieser Ueberlieferung) auch so gehört, dass der Engel gesagt

habe: \_Er wird in Kerbelâ getödtet werden".1)

In solchen prophetischen Haditen beruft man sich nicht bloss auf mündlich fortgepflanzte Mittheilung: um dem Orakel mehr Gewicht zu verleihen, gründet man die Prophezeiung auf gleichzeitige schriftliche Aufzeichnungen. So lässt man in einer Gesellschaft, die sich bei 'Abdallah, dem Sohne des 'Amr. Eroberers von Aegypten, zusammenfand, die Frage discutiren, welche der beiden Städte, Konstantinopel oder Rom, vom Islam früher erobert würde. Da habe nun 'Abdallâh eine Kiste . . . . herbeiholen lassen, aus welcher er eine schriftliche Aufzeichnung herauszog, in welcher erzählt war, dass dieselbe Frage einmal in Gegenwart des Propheten aufgeworfen wurde, worauf dieser antwortete: Die Stadt des Heraclius werde früher erobert werden. So fand er unter den Dingen aufgezeichnet, die man dem Propheten nachschrieb II, 176: عبد الله بي عمرو بين العاصبي وسُئل اي المدينتين تُفت اولا القسطنطينية أو رومية فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله نكتب اذ سئل ,سول الله اتى المدينتين تفتح اولا قسطنطينية أو ,ومية فقال . رسول الله مدينة هرقل تفتح اوّلا يعنى قسط ــــ

Die Voraussetzung, dass man zu Parteizwecken Hadite erdichtete und dieselben mit allen äusserlichen Attributen der Glaubwürdigkeit aufputze, gilt in den Kreisen der Traditionarier durchaus nicht als befremdend; zumal in dem Falle nicht, wenn das Hadit nicht bis auf den Propheten hinaufgeführt, sondern etwa an einen Genossen angelehnt wird. In ganz unverfrorener Weise giebt man dies Eingeständniss in den Mund des 'Alī: "Wenn ich euch etwas im Namen des Propheten mittheile, so zöge ich es vor vom Himmel herabzufallen, als euch in seinem Namen etwas zu berichten, was ich nicht von ihm habe; theile ich aber etwas im Namen eines Andern mit, — nun, nun, da bin ich ein kriegführender Mensch; Krieg aber ist List."

Jedoch das starke Gefühl, dass trotz aller Drohungen und

من السماء احبّ الي من أن اكذب عليه وإذا حدّثتكم عن غيره

(I, 31). فاتما أنا رجل مُحارب ولخرب خدعة (عاد)

Spruch des Propheten, B. Gihad, nr. 156, Muslim IV, 185, Tirm. I,
 ygl. Ta'lab ed. Barth 26, 2.

Vgl. die Erzählung des Ras al-galut über die Tödtung Husejn's Tab.
 11, 287, Revue des études juives VIII, 123.

Unter den Genossen ist es namentlich Abû Hurejra, dessen Mittheilungen man schon während seines Lebens viel Misstrauen entgegenbrachte und in dessen Ḥadīten man, wie ich unlängst erst an einem Beispiele zu zeigen Gelegenheit hatte, zur Erhärtung der Glaubwürdigkeit, die pompösesten Einführungsformen findet.<sup>2</sup>)

Die den als Mittheilungen der "Genossen" eingeführten massenhaften Ḥadīten entgegengebrachte Skepsis konnte denn auch am besten an den Ḥadīten des Abû Hurejra bekundet werden. Es scheint kein Aergerniss verursacht zu haben, dem Text eines Abû Hurejra-Ḥadīt die Bemerkung folgen zu lassen: "Sie (die Zuhörer) fragten: 'Hast

<sup>1)</sup> Im Musnad überaus häufig; hier nur einige Beispiele: I, 25, 60, 162, عن مالك بن اوس قال سمعت عمر رضة يقول لعبد الرجن بن عوف عن مالك بن اوس قال سمعت عمر رضة يقول لعبد الرجن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والارض به أعلمتم أن رسول الله قال أنّا لا نورث ما طرقنا صدقة قالوا الله نعم الله تعم أعلمتم أن وسول الله قال أنّا لا نورث ما طرقنا صدقة قالوا الله نعم الله تعم والله ين السمط آنت سمعت ,386, الله عالى الله على الله عالى الله على الله على الله على الله على الله على مرة او مرتبى أو ثلاث أو اربع أو خمس أو ست أو سبع وانتهى عند السبع ما حلفت

<sup>2)</sup> Abhandlungen zur arab. Philologie I, 49 (= Musnad II, 424); vgl. auch Jaḥjâ b. Âdam, Charâġ ed. Juynboll 53, 2, wo Abû Hur. eine Ḥaditmittheilung mit der Versicherung schliesst: شهند على ذلك لحم ابنى هريرة (= Musn. II, 262 unten).

<sup>1)</sup> Aus der Erwähnung des Rosenkranzes kann man ersehen, wie jung diese bis auf den Genossen 'Urwa zurückgeführte Erzählung war, als sie dem Ahmed b. Hanbal mitgetheilt wurde, vgl. Le rosaire dans l'Islam, Revue de l'histoire des Religions XXI (1890), 295 ff.

<sup>2)</sup> Dieser Schluss findet sich auch unabhängig von der obigen Erzählung (die sich secundär an diesen Ausspruch angesetzt hat) im Musnad VI, 138, 257 und bei Al-Tirmidì II, 287 mit wenig verschiedenem Wortlaut: ما كان رسول الله يسرد سردكم هذا ولكنّه كان يتكلّم بكلام بينته قصل جفظه من الله يسرد سردكم هذا ولكنّه كان يتكلّم بكلام بينته قصل جفظه من الله

<sup>3)</sup> Man hat diese Worte auch anders erklärt: ومن القشع وهو القشع الله المراقبة المرا

Eine bestimmte Tendenz hat den A. b. H. in der Auswahl und Aufnahme der Hadîte nicht geleitet.1) Es wäre ganz falsch, vorauszusetzen, dass er mit dieser Sammlung vornehmlich den Zweck verfolgt hat, jene Hadite hervortreten zu lassen, welche zur Stützung seines besonderen Madhab dienlich sein konnten (St. 228, Anm. 4). Wenn man den ganzen Bestand der sechs Bände des Musnad überblickt, wird man eine solche Absicht des Verfassers nicht bethätigt finden. Es begegnen uns vielmehr völlig widersprechende Sprüche in Bezug auf dieselbe Materie. Als Textbuch für eine specielle Madhab-Lehre wird das Musnad schon aus dem einem Grunde nicht betrachtet werden können, da es nur zum kleinsten Theile jene Stoffe enthält, die den Gegenstand der Madhab-Differenzen bilden (gesetzliche und ritualistische Verordnungen), sondern im weitesten Sinne alle jene Momente umfasst, die im Kreise des muhammedanischen Volks als Stoff der Hadîtbildung dienten.

A. b. H. wollte alles, was er in Verbindung mit annehmbar scheinendem Isnad als auf die Autorität von Genossen gestützte Hadîte gehört hatte und aus den in diesen Dingen maassgebenden formalen Gesichtspunkten als der Aufnahme für würdig fand, in seinem Buche vereinigen; nicht nur dasjenige, was geeignet schien, seine eigenen Ansichten zu unterstützen. Wie fern ihm eine solche Absicht lag, kann nichts besser beweisen, als der Umstand, dass trotzdem er, wie ja die Entstehungsart dieses Musnad und die schriftliche Sammlung seines Inhaltes selbst beweisen, zu denjenigen gehörte, welche die aus schriftlicher Vorlage geschehende Ueberlieferung des Hadît billigten (s. oben S. 475 Anm. 1), dennoch einem Hauptbeweise der gegnerischen Ansicht, nach welcher das Hadit nur auf mündliche Weise verbreitet werden dürfe,2) in seinem Buche ohne jede pole mische Bemerkung Platz gegeben hat. Er hatte es eben in formell unbedenklich scheinender Fassung erhalten und mochte es nicht zurückweisen, trotzdem ihm der Inhalt des Matn nicht wenig unbequem war. Wir meinen folgenden, dem Musnad (III, 12 unten) einverleibten Bericht des Abû Hurejra: "Die Genossen sassen vor dem Propheten und schrieben nach, was sie von ihm hörten; darüber tadelte sie der Prophet sehr streng. Die Genossen sammelten

<sup>1)</sup> Die Anschauung, die Sprenger (Mohammad III, CL) vom Charakter der Musnadsammlungen giebt, demgemäss er selbst das Muwaṭṭa' des Mâlik in diese Reihe einordnet, ist natürlich von Grund aus zu modificiren.

<sup>2)</sup> Abû Ahmed al-'Askarî, شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف (Hschr. Landberg) fol. 6b: عن سليمان بن موسى لا تتأخذوا القرآن مشحَفِي ولا العلم من صُحُفي

darauf Alles, was sie nachgeschrieben hatten auf einen Haufen und

übergaben es den Flammen." 1)

Die Indifferenz des Musnad gegen bestimmte Parteitendenzen tritt ebenso deutlich hervor aus der Stellung dieses Werkes zu jener Schichte von Ueberlieferungen, welche die Muhammedaner über Würdigkeit oder Unwürdigkeit, über Vorzüge und Schwächen der gegen einander kämpfenden Herrscher- und Prätendentengeschlechter belehren sollten. Dies Thema ist ja der eigenthümlichste Tummelplatz der Parteihadite. Auch nach dem Sturze der Umejjaden ist, trotzdem die religiösen und politischen Machthaber<sup>2</sup>) alle Mittel anwendeten, um das Andenken der Umejjaden zu verdunkeln und herabzusetzen,<sup>3</sup>) die Werthschätzung der gestürzten Dynastie in Haditen zum Ausdruck gekommen, welche minder ungerechte Leute

<sup>1)</sup> Hauptsächlich wurde als Argument gegen die Zulassung schriftlicher Vorlagen die Thatsache angeführt, dass eine solche Art der Ueberlieferung die geheiligten Texte der Gefahr der Corruption durch nachlässige Lesung aussetzt. Als Beispiel führt Al-'Askarî (l. c.) folgende Mittheilung an: وحكى القاصى المغفلين فقال حصرت بعص مشائح للدين من المغفلين فقال عن رجل قال فنظرت فقلت عن رسول الله صلعم عن جبريل عن الله عن رجل قال فنظرت فقلت من هذا الدي يصلح ان يكون شيخ الله فاذا هو قد صحفه فاذا من هذا الذي يصلح ان يكون شيخ الله فاذا هو قد صحفه فاذا من وحل الله على النسخ السقيمة التي حرفتها للهال واخدهم المساطير دون افواة الرجال المتقنين المساطير دون افواة الرجال المتقنين

<sup>2)</sup> Aus Furcht vor dem Zorn des H\u00e4r\u00fan al-ra\u00e9\u00e3 muss eine S\u00e4ngerin ein Lied, in dem die B. Umejja in g\u00fcnstigem Sinne erw\u00e4hnt waren, mit ver\u00e4ndertem Text singen. A\u00e3. IV, 161, 9 ff. Freilich konnten den 'Aliden schmeichelhafte Gedichte zur Zeit der Umejjaden nur im Geheimen cursiren: \u00e7ab. II, 581 unten:

<sup>.</sup>وفي إحدى المكتمات كُنّ يُكْتَمَّن في ذلك الزمان الم

<sup>3)</sup> Nicht nur einzelne Ḥadîtmittheilungen, sondern, wie es scheint, auch eigene Monographien. Ich theile folgende Notiz aus dem Bahr al-ansab des Negefî (über die Hschr. s. ZDMG. L, 126) mit, ohne die Entstehungszeit des in derselben erwähnten Schrift Matalib Banî Umejja ermitteln zu können.

وذكر اسماعيل بن على السمّان الحنفى رحم فى كتاب : 143ª . الممانى مثالب بنى اميّة والشيخ ابو الفتوح محمّد بن جعفر بن محمّد المهدانى فى كتاب بهجة المستفيد ان مسافر بن ابى عمرو بن اميّة بن عبد شمس كان ذا جمال وسخاء عشف هند وجامعها سفاحًا

zu ihren Gunsten erfanden. Hier noch einige Beispiele (vgl. St. 46), soweit sie in den Rahmen dieser Abhandlung gehören. Es ist nicht auffallend, dass besonders in Syrien, dem Schauplatze des ehemaligen Glanzes der vertriebenen Dynastie, wo man noch im 3. Jahrh. von Al-Nasa'i umejjadische Hadite verlangte (vgl. ZDMG, L. 112), der Geist nicht einheimisch werden wollte, der das Andenken des Sohnes des Abû Sufjan und seiner Nachfolger rücksichtslos dem Hohn und Spott der dem Erfolge huldigenden Nachwelt preisgab. Wer die Hadite der Syrer tradirt, führt leicht etliche Ueberlieferungen mit, die dem Geschmacke der 'abbasidischen Machthaber und ihrer Organe gar nicht entsprechen mochten. Als Verbreiter von syrischen Haditen wird u. A. der Emesaner Ismå'îl b. 'Aijâś (st. 181) characterisirt.1) Er verbreitet z. B. im Namen des Abû Hurejra den Spruch des Propheten: Die "Vertrauten Gottes" sind drei: ich selbst, der Engel Gabriel und Mu'awija".2) "In diesem Augenblicke - so sprach der Prophet - wird ein Mann zu euch treten, der in das Paradies gehört"; da sah man plötzlich Mu'awija, und der Prophet setzte fort: "Du, Mu'âwija, gehörst zu mir und ich gehöre zu dir; du wirst dich beim Thore des Paradieses so nahe an mich herandrängen, wie diese beiden Finger da (er machte eine Fingerbewegung) neben einander sind ".3) Diese Tendenz, die Verdienste der Umejjaden hervorzuheben, bekundet sich auch auf Ge-

(سفاها .H) فاشتهم ذلك في قريش وحملت هند ولمّا ظهم السفاح (السقار .H) عرب مساف من ابيها عقبة الى الحية وكان فيها سلطان العرب عمرو (عمر . الله) بن هند وطلب عقبة ابو هند ابا سفيان ووعده بملك كثير وزوجه ابنته فند فوضعت بعد ثلاثة اشهم معاوية ثم ورد ابو سفيان على عمرو بين هند امير العرب فسأله مسافر عن حال In dem hand- فقال انبي تزوجتها فمرض مسافر ومات والله اعلم' schriftlichen Buche, dem dies Citat entnommen ist, wird eine Menge sonst unbekannter Werke aus der Litteratur der Genealogie angeführt und benutzt.

- مسلم ومن الوليك بي مسلم. Er wird auch vielfach als "schwach" zurückgewiesen; Ibn al-Gauzî, Hschr. Leiden Nr. 1772, fol. 148a, 176a, 186a, 196a
- عبى اسمعيل به عياش . . . عن ابي هريرة :Mîzân al-i'tidâl I, 205 .مرفوعًا الأمناء ثلاثة انا وجبرئيل ومعاوية
  - التزاحمني على باب للِنَّة كهاتين واشار باصبعيه 121: «3) ibid. II, 121

bieten, die mit Religion und Staatswesen nichts zu thun haben. Gegenüber der allgemeinen Tradition, welche die Anfänge der arab. Grammatik auf 'Alī zurückführt — einer Ueberlieferung, die nicht unabhängig von śī'itischen Parteibestrebungen ist¹) — giebt es eine andere, welche an Stelle des 'Alī als Urheber der Grammatik den umejjadischen Statthalter Zijâd (oder 'Abdallâh b. Zijâd) setzt.²) Abū Bekr b. 'Ajjâś (ein Kufenser, st. 193, steht in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu Ismâ'il), der diese Nachricht verbreitete, wusste auch sonst viel zum Ruhme der Umejjaden zu berichten.³) Man erzählt von ihm, dass er von Hārūn al-raśīd um eine Vergleichung der umejjadischen Chalifen mit den 'Abbâsiden befragt, unumwunden die Antwort ertheilt habe: "Jene waren den Menschen nützlicher, ihr gebet mehr auf die richtige Einhaltung des Gottesdienstes".⁴)

Auch im Musnad sind Ueberreste aus jenem Ḥadı̂tkreise aufbewahrt, der dazu berufen war, den umejjadischen Chalifen zu einer Zeit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, als der durch die 'abbâsidischen Herrscher grossgezogene Fanatismus es dahin brachte, dass man zur Zeit Ma'mun's die Rühmung des Mu'âwija als "Beschmutzung des gesellschaftlichen Verkehrs" zurückweisen konnte.5)

<sup>1)</sup> Vgl. ZDMG. XXIX, 320.

<sup>2)</sup> Ag. XI, 106, 3 unten.

<sup>3)</sup> Z. B. Ag. XIII, 160 über Jezîd II.

احصر الرشيد ابا بكر بن عيّاش فجاء :638 الم الرشيد ابا بكر بن عيّاش فجاء :638 الم الركت ايّام ومعم وكبع يقوده لضعف بصرة فادناهُ الى الرشيد فقال لم ادركت ايّام بنى اميّة وايّامنا فايّنا كان خيرا قال اولئك كانوا انفع للناس وانتم أقّوم بالصلوة وصرفه الوشيد واجازة بستّة آلاف دينار واجاز وكيعا . بثلاثة آلاف دينار

Im Grunde gehören ja auch jene Hadîte, in welchen 'Otmân and seine Gefährten über alle anderen Rechtgläubigen erhoben werden, dem 'Otman Attribute zuertheilt werden, mit denen man sonst seine Vorgänger im Chalifate verherrlicht, mit in diese Reihe. In einer grossen Versammlung ruft 'Otman nach Talha. Dieser meldet sich erst, nachdem der Chalife seinen Namen dreimal aufgerufen. Da sagte ihm der Chalife: "Habe ich dich etwa nicht hier gesehen? Ich bin es sonst nicht gewohnt, dass ich dich in einer Versammlung dreimal anrufe, ehe du dich meldest. Jetzt aber beschwöre ich dich bei Gott, o Talha, erinnerst du dich des Tages, als ich und du an dem und dem Tage, an dem und dem Orte mit dem Propheten waren und Niemand ausser uns zugegen war?" Als Talha diese Frage bejahte, setzte 'Otmân fort: "Damals sagte der Prophet: O Talha, jeder Prophet hat einen Genossen aus seiner Gemeinde, der sein Gefährte im Paradiese ist. Dieser 'Otmân da. der mir hilft, ist mein Gefährte im Paradiese!" "Bei Gott, so ist es" - erwiderte Talha - und ging seiner Wege (I, 74). Und in einem auf Murra b. Ka'b al-Bahzî (er lebte in Palaestina)1), zurückgeführten Hadit wird erzählt, dass der Prophet einst von der Kanzel herab von Revolutionen geredet habe, die sich erheben wie die Hörner (تهيي فتنة كالصياصي und dass in diesen Kämpfen "dieser da und seine Parteigenossen das Recht vertheidigen werden". So sprach er, indem er auf einen von Kopf bis Fuss verhüllten Menschen deutete, in welchem man später den 'Otman erkannte (IV, 235, V, 33 mit verschiedenem Text).

Wenn nun hier in 'Otmân, dessen Name das Losungswort der 'Umejjaden im Kampfe gegen die 'Aliden war, die Vorzüglichkeit der ersteren in einer für den Kenner zwar deutlichen, aber immer noch behutsam verhüllten Form angedeutet sein soll, so tritt der umejjadische Charakter ganz unverhüllt in folgender Hadīt-Mittheilung hervor, welche (IV, 101) auf 'Umejr b. Hânī zurück-geführt wird: Ich habe Mu'âwija gehört, als er auf diesem Minbar im Namen des Propheten folgenden Spruch verkündete: "Unaufhörlich wird ein Häuflein aus meiner Gemeinde für die Sache Gottes einstehen, und wer sie herabsetzen oder ihnen widerstreben will, kann ihnen keinen Schaden zufügen, denn sie werden den Sieg über die Menschen davontragen". So habe — verkündete Mu'âwija — der Prophet gesprochen. — Da erhob sich Mâlik b. Juchâmir al-Saksaki und sagte: "O Beherrscher der Rechtgläubigen! Ich habe gehört, als Mu'âd b. Gebel hinzufügte: "Damit sind die Leute von Syrien gemeint". Da erhob Mu'âwija seine Stimme und

<sup>1)</sup> Usd al-gâba IV, 351. An der einen Stelle wird das Hadît in dieser Weise eingeleitet: Als 'Otmân getödtet wurde, da hielten mehrere Prediger in Îlijâ (Jerusalem) öffentliche Ansprachen an das Volk; zuletzt stand Murra b. Ka'b, von den Genossen des Propheten, auf und sagte: Hätte ich euch nicht ein Hadît vom Propheten mitzutheilen, würde ich nicht reden wollen u. s. w.

rief: 'Ihr hört, dieser Målik da sagt, dass er von Mu'å<u>d</u> gehört habe, dass der Prophet jene Weissagung auf die Leute von Syrien

bezogen habe' ".

Neben 'otmânischen und umejjadischen Sprüchen haben ferner auch die specifisch si'itischen und 'alidischen Ḥadīte Platz gefunden, wie z. B. ein Spruch, wonach nach Muhammeds Tode das Gottesbuch und die Blutsverwandten des Propheten bis ans Ende der Tage die Richtschnur für die Gemeinde bieten, V, 189: المن الله واهل بيتى وأنهما لن يفترقا حتى Dahin gehören noch mehrere auf Burejda al-Aslamī zurückgeführten Sprüche des Propheten, V, 350. 356, in welchen 'Alī über das gewöhnliche sunnitische Maass hinaus gefeiert wird.' Auch das ZDMG. L, 120 oben angeführte 'alidische Ḥadīt wird im Musnad wiederholt überliefert, VI, 292, 298. Und dies kann uns nicht auffallend sein bei einem Manne, der ja den Manâkib des 'Alī eine eigene Monographie gewidmet hat (H. Ch. VI, 156 Nr. 13046).

Ebenso werden auch in Bezug auf rituelle und gesetzliche Fragen nicht specielle Madhab-Hadite zusammengestellt, sondern häufig genug Aussprüche, aus denen einander entgegengesetzte Consequenzen gefolgert werden können, an denen die verschiedenen Lehrmeinungen ihre Genugthuung finden. A. b. H. hat ihnen ohne Parteilichkeit mit gleichem Recht die Pforten seines Musnad geöffnet. Dies Vorgehen steht auf der Grundlage der sunnitischen Lehre über das ichtiläf al-umma.<sup>3</sup>) Ueberdies trifft ja nach ihrer Anschauung den Ueberlieferer keine Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit dessen, was er tradirt, wenn er es nur von denen empfangen, in deren Namen, und in der Weise empfangen, in der er es weitergiebt. Er ist durch das Isnåd gedeckt. Darum möge auch diese hergebrachte Beglaubigungsformel niemals weggelassen werden. "Ist

<sup>1)</sup> Ibn Rosteh ed. de Goeje 71, 2; 73, 16, vgl. St. 59, Anm. 5.

<sup>2)</sup> Gelegentlich will ich hier erwähnen, dass trotzdem im Musnad die Eulogien in tadellos orthodoxer Weise angewandt werden, I, 417, 7 v. u. ein الله عليها السلام sowie فاطمة صلوات الله عليها السلام begegnet.

<sup>3)</sup> Zâhiriten 94 ff.

das Ueberlieferte wahr, so seid ihr mit theilhaftig an dem Lohn, ist es unwahr, so lastet die Schuld auf jenen, die vor euch ein solches Ḥadit verbreitet haben": اذا كتبتم الحُديث فاكتبوه باسناده أنان يك حقّا كنتم شركاء في الأُجم وأن كان باطلا كان وزره عليه (أ

#### VI.

Wenn man überhaupt zugesteht, dass eine kritische Betrachtung des Ḥadīt für die Kulturgeschichte, für die bessere Kenntniss der Strömungen, welchen die Ueberlieferungen ihr Entstehen verdanken, als nützliches Hilfsmittel dienen kann, so wird auch das Musnad mit seinem vielseitigen Inhalt für dies Capitel der Islamkunde nutzbare Beiträge liefern können. Freilich darf man nach dieser Richtung nicht gar zu hohe Erwartungen an ihn knüpfen. Einige werthvolle Körner kommen erst zum Vorschein, wenn wir uns durch einen grossen Schutthaufen von wüstem Material durchgewunden haben. Auf solche Daten speciell hinzuweisen, kann um so weniger hier unsere Aufgabe sein, als ja in diesen Dingen zumeist das individuelle Interesse maassgebend ist.

Ich möchte mir jedoch gestatten, diese Gelegenheit dazu zu verwenden, um mit einigen, dem Musnad entnommenen Notizen weitere Beiträge für ein Thema zu liefern, das ich vor kurzer Zeit in einem andern Zusammenhang behandelt habe. In den Abhandlungen zur arabischen Philologie 56, 1 habe ich die Vermuthung ausgesprochen, dass der Gebrauch der Muhammedaner, beim Glaubensbekenntniss und beim Du'à' den Zeigefinger auszustrecken, ein Ueberrest aus heidnischer Zeit ist, in welcher die Ausstreckung des Zeigefingers zauberische Bedeutung hatte. Zur Beleuchtung dieser Verhältnisse kann jetzt eine im Musnad IV, 57 unter Chufâf al-Gifari angeführte Mittheilung dienen, die mir in anderen Hadit-Werken bisher nicht vorgekommen ist. Da erzählt ein Mann aus Medina: Ich verrichtete einmal mein Gebet in der Moschee des Gifarstammes. Als ich mich zum Schlusse des Gebetes niedersetzte, lehnte ich mich an meinen linken Schenkel und streckte den Zeigefinger aus. Dies sah Chufâf b. Ajmå vom Stamme Gifar, der ein Genosse des Propheten war. Als ich das Gebet beendigt hatte, sagte er zu mir: "Mein Sohn, warum hast du deinen Finger in dieser Weise ausgestreckt?" Ich sprach:2) "Warum befremdet dich dies? ich sah, dass auch andere Leute dies so thun". Darauf sagte Chufâf: "Du hast richtig gethan, denn der Prophet that ebenso in seinem Gebet. Da pflegten die Heiden zu sagen; Muhammed thut so mit seinem Finger, um damit einen Zauber auszuüben. Dies ist aber Lüge, denn der Prophet

<sup>1)</sup> Al-Hâkim, Mustadrik (bei Munt. kenz al-'ummâl IV, 57).

<sup>.</sup> قال .ed قلت (2

wollte mit dieser Stellung des Fingers die Einheit Gottes andeuten: فكان المشركون يقولون اتما يصنع هذا محمّد باصبعه يسحر بها (یسحرها ed.) وكذبوا انما كان رسول الله يصنع ذلك يوحد بها ربه An einer andern Stelle, II, 119, wo vom Brauch des Propheten die Rede ist, am Schluss des Gebetes in hockender Stellung zu verharren, die Hände auf die Kniee zu legen, mit dem [Zeige]-(واشار finger zu deuten und seinen Blick dem Finger folgen zu lassen) (باصبعه وأتبعها بصرة), führt er dabei den Spruch des Propheten an: "Dieser Zeigefinger hat mehr Macht gegen den Satan als Eisen" Und darum . لهي اشد على الشيطان من الحديد (يعني السبابة) wird so viel Gewicht auf diese Art der Fingerstellung gelegt. 'Ammara b. Ruwejba sieht, das Biśr b. Merwan während des Kanzelgebetes zwei Finger deutend ausstreckt. Da sagt 'Ammara: Gott verfluche diese beiden Händchen. Ich sah, dass der Prophet, wenn er auf der Kanzel betete, mit einem Finger deutete; IV, 261 (vgl. Usd al-gâba IV, 49). Einem Genossen Sa'd, der beim Du'â' zwei Finger gebrauchte (یدعو باصبعیری) giebt der Prophet die Weisung: احد سعد, III, 183 ult.

Aus den ersteren der hier angeführten Stellen leuchtet noch klar die Erinnerung an die ursprünglich mit Zauberei zusammenhängende Bedeutung des Ausstreckens der sabbåba durch; im Islam hat man dies an gottesdienstlichen Uebungen haften gebliebene Residuum der Gähilijja dahin umgedeutet, dass damit das Bekenntniss der Einheit Gottes symbolisch ausgedrückt werde. So wird dieser Brauch noch heute von den Muhammedanern erklärt. Rudolf Slatin Pascha erzählt in seiner Schilderung der Hinrichtung des Ibrähim 'Adlän, früheren Finanzchefs des mahdistischen Chalifen 'Abdullähi: "Der Strick wurde angezogen, das Angareb entfernt und wie aus Stein gemeisselt hing Ibrahim, bis die Seele den Körper verlassen hatte; nur der erhobene Zeigefinger der rechten Hand bewies seinen Leuten, dass er als rechtgläubiger Muhammedaner gestorben sei.")

Auch zur Bekräftigung des im erwähnten Buche 52 Auseinandergesetzten kann ich jetzt hinzufügen, dass in einem, im Musnad des öftern II, 155. 266. 520; III, 55; VI, 343 u. a. m. wiederholten Ḥadit die dort erörterte Art der Kleidung folgerichtig besonders während des Gebetes untersagt wird: الما المالي احدكم Vornehmlich beim Gottesdienste sollte die an heidnische Gewohnheiten erinnernde

<sup>1)</sup> Feuer und Schwert im Sudan (Leipzig 1896) 423.

Kleidungsart vermieden werden. — Nach Musnad V, 201, 19 kann auch in der ibid. 55, Anm. 2, 2 angeführten Stelle يصبّع in يصبّع. II, 5, 4 v. u. Nihâja s. v. II, 248, 16 überliefert.

## VII.

Es erübrigt noch, einige Worte über den Antheil zu sagen, den Abû 'Abd al-Raḥmân 'Abdallâh, der Sohn des Aḥmed ibn Ḥanbal an der Redaction des Musnad nahm, über die Art und Weise, wie er die Sammlung seines Vaters übernahm und bearbeitete. In einer besonderen Einleitung spricht er sich darüber nicht aus; aber die Modalitäten seiner Arbeit sind theils aus den Einleitungsformein, die einem jeden Ḥadit-Paragraphen vorangehen, theils aus den Glossen, die einzelnen derselben beigefügt sind, ersichtlich.

Die Einleitungsformeln zum Isnad der einzelnen Haditsprüche sind dieselben, die bei unmittelbar mundlichen Mittheilungen (piece) im Gebrauche sind. Es ist aber selbstverständlich, dass A. b. H. dies grosse Material, unter welchem auch überaus gedehnte, zuweilen sich auf mehrere Blattseiten erstreckende Erzählungen zu finden sind, nicht in auswendigem Vortrag seinem Sohne übergab. Er las ihm die Hadite, die er in sein Musnad aufgenommen hatte, aus der schriftlichen Vorlage vor; durch den Umstand, dass er dies persönlich that, gelten die Hadite als "von Mund zu Mund") mitgetheilte, nicht aber schriftlich fortgepflanzte Ueberlieferungen.

Auch eine andere, der mündlichen Mittheilung gleichberechtigte Ueberlieferungsart kam bei der Uebernahme des Musnad durch den Sohn des Sammlers in Anwendung: dass er selbst einzelne Ḥadite dem Vater vorlas (قرأ عليه); 2) dabei controlirte

<sup>?)</sup> Darauf beziehen sich Einführungsbemerkungen wie II, 157: قال ابو عبد الرحمن قرأت على ابى هذه الاحاديث الى آخرها Bd. L.

dieser die genaue Vorlesung damit, dass er auch selbst den Text verfolgte: "ich fürchte, wenn ich nicht selbst den Text sehe" فنظر Vr. 225. Er ging also bei diesen Dingen behutsamer vor als Mâlik b. Anas (St. 221).

Es blieb aber dennoch ein beträchtlicher Theil der Sammlungen des A. b. H., den er in den eigenhändigen Aufzeichnungen des Vaters vorfand (رجد) und nicht aus seinem Munde gehört, auch nicht in seiner Gegenwart gelesen hatte. Den Regeln der gewissenhaften Riwajat al-ahâdît entsprechend,1) unterlässt er es nicht, in seiner Redaction, bei den betreffenden Stellen auf diesen Umstand immer ausdrücklich hinzuweisen. VI, 189 (vgl. V, 396): قال عبد الله وجدت هذا للديث في كتاب ابي بخط يده ( الم oder III, 310 يسمع عبد الله هذا للديث يعنى حديث جابر زقال عبد الله الى ههنا وجدت في كتاب ابي والباقي سماء : oben am Schlusse des Musnad Umâma al-Bâhilî V, 269 oder des M. 'Â'iśa VI, 281 nach Aufzählung der im Namen dieser Genossen vom فنه الاحاديث إيادات عبد الله :Vater gehörten Mittheilungen قال عبد الله وجدت هذه الاحاديث من ههنا الى آخرها في كتاب ابي بخطّ يده قال المز . Hin und wieder ist der Sammler im Zweifel darüber, in welcher der Ueberlieferungsarten er sich ein Hadît vom Vater angeeignet habe, ob auf mündlichem oder schriftlichem Wege; er unterlässt es nicht, diesen Zweifel in der Ein-

so eingeleiteten Satze: قرأت على ابى هذا كلديث وسمعته سماعا d. h. das Ḥadit hat er sowohl vom Vater gehört, als auch ihm aus seinem Heft vorgelesen.

<sup>1)</sup> Im Sinne der strengen Ḥadit-Terminologie soll bei den verschiedenen Arten der Ḥaditübernahme der Ueberlieferungsact durch verschiedene Verba bezeichnet werden: التفرقة بين صيغ الأداء بحسب طُرُق التحمَّل , wenn der Sejch den Hörern vorliest: حدّننا, wenn der Schüler liest: أخبرنا, wenn der Schejch in Bezug auf den Text in mündlicher Weise bloss eine igaza ertheilt انبأنا; vgl. Al-Bagûrî, Commentar zu Śama'il al-Tirmidî 6.

<sup>2)</sup> Ohne Hinzufügung der negativen Bemerkung ist diese Einleitungsformel überaus häufig, I, 285, II, 158, III, 198. 244, IV, 32. 212, V, 172 unten. II, 46—47 folgt auf diese Einleitung eine Reihe von 22 einzelnen Hadîg-Sprüchen.

In der Mittheilung seiner Texte befolgte bereits A. b. H. die denkbar peinlichste Genauigkeit und Akribie. Hat er ein Hadit mit demselben Isnâd von verschiedenen Sujûch erhalten, die jedoch bei inhaltlicher Uebereinstimmung in kleinlichen Momenten des Textes abweichend tradiren, versäumt er es niemals, solche Abweichungen genau zu vermerken: II, 252 unten, wo er ein Hadît des Abû Hurejra, das er durch Abû Mu'âwija und Wakî' erhielt, mittheilt: قال ,سول الله من اطاعني فقد اطاء الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطباع الامير (وقال وكيع الامام) فقد اطاعني ومم عصى الامير Hinter dieser Text. فقد عصاني (رقال وكمع الأمام فقد عصاني) variante ist vielleicht eine tiefere Absicht verborgen.1) Dem "Emîr gehorchen" ist nicht dasselbe wie dem "Imâm Gehorsam leisten"; jener ist der thatsächliche Machthaber, dieser der durch göttliches Recht befugte Führer des rechtgläubigen Volkes; jener kann ein Usurpator sein, der den Imam seiner Rechte beraubt hatte. Es handelt sich also bei dieser Textabweichung nicht um Synonyma.

Aber auch kleinliche Textverschiedenheiten werden gewissen-ثنا یزید بن هرون وروح قالا ثنا هشام بن یا هرون وروح قالا ثنا

<sup>1)</sup> II, 270. 511 wird das Ḥadit auf anderm "Wege" bloss mit ناهري überliefert. Vgl. ibid. 312. 342; am ausdrücklichsten ibid. 382 unten und ebenso 416, während 471 (im Isnâd ist Waki') nur الأصام.

حسان : قال روح عن عبد الله بن دفقان وقال يزيد عن عبيد الله بن دفقان عن الله ان ياكل الرجل بن دفقان عن انس بن مالك قال نهى رسول الله ان ياكل الرجل فله , ibid. ويشرب بشماله او يشرب بشماله قال روح فى حديثه ويشرب بشماله 209, wo Rauh und 'Abd al-Wahhâb mit demselben Isnâd ein Ḥadīt des Anas mittheilen: قال لو أُهدى الى كراع لقبلت ولو دُعيت قال المجنون : VI, 101 عبد الوقاب اليه وقال روح عليه لأحبت وعن المعتود , andere Version: وعن المعتود .

Ebenso scrupulös geht er vor, wenn er einen Spruch zwar nur von einem Gewährsmann überliefert, dieser aber bei verschiedenen Gelegenheiten Abweichungen im Isnåd oder Matn hervortreten liess. III, 201 in einem Ḥadīt des Jazīd [b. Hârûn st. 206] المان ا

Namentlich scheint es sein Gewährsmann Wakt' zu sein, der, obwohl aus schriftlichen Vorlagen lehrend, bei verschiedenen Gelegenheiten an die Spitze des Ḥadît verschiedene Aṣḥâb stellt¹), oder das einemal ein Ḥadît auf einen Genossen zurückführt, wofür er bei anderer Gelegenheit eine solche Stütze nicht nennen kann. V, 352: مُنْفَدُهُ وَكُمْتُهُ . Solche Abweichungen vermerkt A. b. Ḥ. immer bis in die kleinsten Details. Dabei unterlässt er es jedoch nicht,

<sup>1)</sup> V, 228: ثنى أبى وقال وكيع وجدته في كتابى عن أبى نر 228: ثنى أبى مرة عن معان مرة عن معان وقال وكيع قال سفيان مرة عن معان Daraus ist ersichtlich, wie wenig auf die Nachricht Ṭab. Ḥuff. VI, 53 zu geben ist, wo man gerade den A. b. Ḥ. berichten lässt, dass Waki' immer mündlich, niemals aus schriftlichen Vorlagen tradirte, قط ولا رقيق ولا رأيت معم كتابا قط ولا رقعة بالم

bei evidenten Fehlern eine Correctur auf eigene Faust vorzunehmen. II, 184: كان فى النسخة عبّاس الجويرى فاصلحه VI, 420 ثنا ابن نمير قال ثنا ثنا البن نمير قال ثنا قال سمعت جابراً...قال ابن ولم يكن الاعمش عن ابن سفيان قال سمعت جابراً فقال ابن نمير سمعت عامراً...

Dem Beispiele seines Vaters folgend, befleissigt sich auch der Sohn des Verfassers bei den auf mündlichem Wege übernommenen Mittheilungen einer sclavisch genauen Wiedergabe der gehörten oder unter Aufsicht des Vaters vorgelesenen Worte, sowohl im Isnād (z. B. V, 305 oben) als auch im Matn. Wenn er für die wörtliche Genauigkeit aus irgend welchem Grunde nicht einstehen kann, sondern bloss der inhaltlichen Treue sicher ist, giebt er davon besondere Notiz. V, 358 (am Schlusse der Instruction des Propheten über Kriegführung): قال عبد الله هذا أو حود الله عبد الله قال عبد الله قال كان هي كتاب ابي مقطّعاً وحيث حدثنا يه الاستواء (أ. وسيعود اليهم الله قال الاستواء (أ. الله قال الله

Bei dieser Genauigkeit in der Wiedergabe der von seinem Vater übernommenen Musnad-Texte, hat der Redactor doch hin und wieder Einschaltungen vorgenommen. Diese sind dreierlei Art:

1. A. b. H. hatte, wie es scheint, aus Bedenken hinsichtlich der authentischen Ueberlieferung mancher Hadite, diese aus dem Musnad von vornhere in (oder später durch Darb) ausgeschlossen, aber seinen Hörern doch nicht vollends vorenthalten. 2) Andere

<sup>1)</sup> Wenn auch beim Lesen die Buchstaben einzeln und nicht als zusammenhängendes Wort gesprochen werden, so sagt man وجا يها عبي عبية كافر العبيل مسوح العبين مكتوب بين عينية كافر قد كال مسلم من الله وكاتب مكتوب كافر قد نافر قد الفراد 
بالب ausserhalb des Zusammen نوائر ausserhalb des Zusammen. hanges des Musnad. Ich habe allerdings bloss an einer Stelle bemerkt, dass der Redactor ein solches Hadit mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass es sein Vater als Curiosum dictirte, an jenes Capitel des Musnad anschloss, in welchem es auch ursprünglich Platz gefunden hätte, wenn nicht im Isnåd ein Verdächtiger vorkäme, nämlich Nåsih Abû 'Abdallah, ein überaus frommer Mann, den aber die Traditionskritiker mit allen bösen Censuren belegen. 1) ٠. ثنا على بن ثابت للنزري عن ناصح ابي عبد الله عن ١٩٥٠ . . سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلعم قال لأن يُودّب الرجل ولده (او احدكم ولده) خير له من أن يتصدَّف كلَّ يوم بنصف صاع و قال عبد الله وهذا للديث لم يخرجه ابي في مسنده من . اجل ناصر لانَّه ضعيف في الحديث وأملاه عليّ في النوادر gehört wohl auch eine Mittheilung, von welcher der Redactor bemerkt, dass sie aus dem "Buche seines Vaters ausgefallen war",2) sowie der Hinweis des Abû Mûsâ Muḥammed al-Medînî auf Mittheilungen, die der Vater "nicht in der Weise des Hadit" (sondern etwa wie oben S. 499 في المذاكرة überliefert habe: ثنا عبد الله بن احمد سألتُ أبي عن عبد العزيز بن ابان فقال لم اخرب عنه في المسند شيئا قد اخرجتُ عنه على غير وجه لحديث (Berliner Hschr. l. c. fol. 223a).

Eine grosse Anzahl solcher aus dem Musnad ausgeschlossener Hadîte hat der Redactor, wie wir aus obigen Beispielen sehen konnten, mit dem Vermerk, dass es dem ursprünglichen Musnad fremde Einschaltungen seien, an geeigneten Stellen eingeschoben.

لانّه اراد ان لا يكون في المسند الا الثقات ويروى في غير المسند لانه اراد ان لا يكون في المسند الا الثقات ويروى في غير المسند

<sup>1)</sup> Mîzân al-i'tidâl II, 525.

لا يدخل الجنّة الجوّاظ والجعظريّ والعتلّ : Musnad IV, 227 والجعظريّ والعنيم عن كتاب ابي الا انبئكم باهل : (vgl. II, 369 من كتاب ابي الله انبئكم باهل : (النار كلّ شديد جعظري).

2. Abû 'Abd al-Rahmân beschränkt sich überdies nicht darauf. die Musnad-Sammlung seines Vaters, so wie er sie von diesem übernommen, in correcter Gestalt zu redigiren und als Gewährsmann für ihre weitere Verbreitung zu dienen. Er hatte auch selbst eifrig nach Haditen gesucht. Die Früchte dieser Bemühungen hat er in seine Redaction des Musnad hineingearbeitet (z. B. V. 181 unten: ثنا während sonst حدثنا عبد الله ثنا محمد بن مهدى الايلي عبد الله ثني ابي). Vieles von dem, was er von seinem Vater gehört, hatte er auch unabhängig von jenem, von denselben Gewährsmännern, wenn auch hier und da mit kleinen Unterschieden, die er pünktlich anmerkt, erhalten. VI, 442, nach einer grösseren Reihe von Haditen: قال ابو عبد الرحمن ثنى الهيثم بن خارجة عن ابي الربيع بهذه الاحاديث كلَّها الَّا أنَّه أوقف منها حديث لو Auch im Wege der . غفر لكم النخ وقد حدّثناه ابي عنه مرفوعا Correspondenz verschaffte er sich selbstständig solche Hadite von den Gewährsmännern seines Vaters und es ist bei dieser Gelegenheit interessant, einmal eine Formel zu lesen, welche uns über die feierliche Art belehrt, in welcher Hadite auf diesem Wege übermittelt wurden. IV, 334, wo ein sonst ziemlich gleichgiltiger Spruch mitgetheilt wird, den A. b. H. unmittelbar von Kutejba b. Sa'id erhielt: قال ابو عبد الرحمي وكتب به التي قتيبة بن سعيد كتبتُ اليك بخطّى وختمتُ الكتاب باخاتمي ونقشه الله ولتي سعيد رحه وهو خاتم ابي ثنا ليث بن يسعد النز Zuweilen äussert er auch Zweifel darüber, ob er ein einzelnes Ḥadît auch selbstständig erhalten hat, V,269: وجالت في كتباك während er wieder , ابني بخطّ يده واظبّ اتّى قد سمعته من كلكم anderswo ausdrücklich betont, einen Spruch niemals aus anderer Quelle als eben von seinem Vater gehört zu haben. IV, 378: هذا حديث ما سمعته قط الله من ابي . Am Schlusse des Musnad von 'Ubâda b. al-Şâmit, V, 326 ff., schliesst er eine Reihe, zusammen elf Ḥadite ausschliesslich aus seinen eigenen Forschungen an; die hatte er von seinem Vater gar nicht gehört.

 des Werkes seines Vaters an geeigneter Stelle selbständig einschaltete. Ob diese Einschaltungen verschieden sind von einem als selbständiges Product erwähnten زوائد مسند الامام احمد بن (H. Ch. III, 543, Nr. 2769), können wir, da dies letztere nicht erhalten ist, nicht entscheiden, müssen es aber für wahrscheinlich halten, dass 'Abdallah b. Ahmed nicht zweierlei Additamenta zu dem Werke seines Vaters sammelte, sondern die selbständig zusammengebrachten (und zusammengestellten) Nachträge bei seiner Redaction des Musnad mit verwerthet hat. 2)

3. Ausser diesen aus eigener Sammelarbeit hinzugefügten Haditmaterialien hat er den Texten auch eine grosse Anzahl von erklärenden Glossen beigegeben. Er ging dem überkommenen Text prüfend nach und notirt gewissenhaft die Schwierigkeiten, die ihm aufstiessen, gleichviel ob er dieselben mit seinem Vater verhandelt oder dazu keine Gelegenheit gefunden hat. Dieser letztere Umstand weist darauf hin, dass er zum definitiven Abschluss des Musnad-Textes erst nach dem Tode seines Vaters gelangte. Er findet zuweilen, dass der von seinem Vater überlieferte Text unverständlich sei und dass nothwendig irgend ein Wort ausgefallen sein müsse. III, 3, V, 382: وسقطت على ابي كلمة. In anderen Fällen sind es Isnâdschwierigkeiten, die seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen. VI, 73 ist der Anschluss in einem Isnåd: Ibn abî-l-Zinåd: al-A'rag; dazu وهذا أرى ان فيه عن ابيه عن الاعرج ولكن كذا كان : die Glosse Bei einem andern في الكتاب فلا الري اغفله ابي اوكذا هو مُرْسَل mursal IV, 225 ('Abd al-razzâk: Ma'mar: Katâda: Sinân: Ibn 'Abbas) verbessert er in Uebereinstimmung mit seinem Vater: معمر عن سعيد عن قتادة, nachdem er aus anderen Quellen das betreffende Hadit mit Sa'id in Verbindung bringen konnte. Das Isnad ist überhaupt besonderer Gegenstand seiner Sorgfalt; nicht selten sind Glossen über die im Isnâd vorkommenden Personen (z. B. IV, 271: über Jasi al-Kindi; V, 355 chronolog. Daten über

<sup>1)</sup> Auch zu dem کتاب الزهد des A. b. H. hat er solche Additamenta gesammelt, H. Ch. V, 91, Nr. 10162.

<sup>2)</sup> Dafür spricht auch die oben (498, 17) angeführte Stelle. — Diese Additamenta sind durch ein besonderes Sigel (عم) von dem Grundstocke des Musnad (عم) unterschieden in dem am Rande der Musnadausgabe abgedruckten بمنتخب كنز العمال, wo die Quellen der verwendeten Sprüche durch solche Sigel bezeichnet sind.

Sterbetage; II, 449: عن عبر البو عبد عبد عبد عبد عبر البو عبد عبر المنافع الم

Eine grosse Reihe von Glossen enthält lexicalische Erklärungen zu einzelnen Wörtern und Phrasen in den Texten (IV, 213 über نبي، . . . فسرة رجل . VI, 81 ينمى يرفعه الى النبى لم تنبت اجختها u. a. m.). Aus der Nothwendigkeit dieser Glossen kann man zugleich ersehen, als wie beschränkt man die philologische Kenntniss der Leute voraussetzen durfte, denen die hier erklärten Wörter bereits in die Sphäre des Garib gerückt waren.

Die in dem Ausspruch des Propheten bezeugte مدحة من الله Anwendung eines solchen, nur eine materielle Beziehung zulassenden Ausdruckes musste den Hanbaliten (sie gelten ja vorzugsweise als Vertreter des tagsîm) sehr willkommen sein, um damit gegen die negative Tendenz der Attributenlehre des Gahm b. Safwan 1) anzukämpfen. Dieser Dogmatiker scheint den orthodoxen Traditionisten überhaupt als das hauptsächlichste Angriffsobject im Kampfe gegen die spiritualistische, die Zurückweisung der anthropomorphistischen Gottesauffassung anstrebende Richtung zu gelten und es kommt ihm - wie bereits Houtsma mit Recht hervorgehoben hat - im Kampfe der dogmatischen Parteien eine grössere Bedeutung zu, als ihm in den gewöhnlichen Darstellungen der Geschichte der Mu'tazila zugeeignet wird. "Er säete eine böse Saat aus", so characterisirt ihn kurz ein orthodoxer Geschichtsschreiber des Islam<sup>2</sup>). Auch Ibn Måga (Sunan 16 ff.) denkt bei einem Capitel, welches eine Reihe von Sprüchen vereinigt, in welchen die Rede davon ist, wie die Gerechten im Paradiese "Gott schauen",3) und von der Gottheit und ihrem Walten in ganz körperlicher, materieller Weise geredet wird, zunächst daran, dass in solchen Sprüchen ein Widerspruch gegen die Lehre der Gahmijja enthalten ist; er überschreibt dies Capitel: باب فيما أنكرت الجهيية: Vgl. auch Tirm. II, 67.

Nachtrag. Den S. 488, 4 gebrauchten Ausdruck erklären einige: "aus eigener Einsicht" (مِن كَيْسك). LA. s. v. VIII, 86: من الحديث هذا من كيس ابي هريرة اى مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يُقْتَنَى المال في الكيس ورواه بعضهم من العلم المقتنى في قلبه كما يُقتننى المال في الكيس ورواه بعضهم وليته لا من روايته Wgl. das Sprichwort ليس هذا من كيُسك Mejd. (Bûlâk 1284), II, 115 unten.

<sup>1)</sup> Vgl. besonders Houtsma, De strijd over het dogma 102. 124 f.

هلک فی زمن صغار التابعین :Al-Dahabî, Mîzân al-i'tidâl I, 172 . وما علمته روی شیئا لکنّه زرع شرًّا عظیما

Ueber die Stellung des Gahm zu dieser Frage Schreiner, Zur Geschichte des As'aritenthums, 26, Anm. 4 (Actes du VIII. Congrès des Orientalistes, Sect. I, A, 102).

# Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte.

Von

### J. Jolly.

## 7. Die Entstehung des Kastenwesens.

Die in der einheimischen Litteratur vorliegenden Angaben und Vorschriften über das indische Ständewesen sind bekanntlich mit grosser Vorsicht aufzunehmen. Am deutlichsten trägt das System der Mischkasten (samkarajāti) den Stempel der Künstlichkeit an der Stirn. L'explication des castes mêlées n'a jamais pu faire illusion à personne, sagt Senart in seinem kürzlich erschienenen schönen Werk über das Kastenwesen. 1) Es verdient Erwähnung dass selbst ein indischer Gelehrter, der sonst die Richtigkeit der traditionellen Angaben nicht in Zweifel zieht, über die Mischkasten seinen Spott ergiesst.2) 'A child of twelve would hardly accept it as true, if he was told, that the medical profession of Modern Europe for instance has sprung from a valiant knight of the Middle Ages who once took a fancy to a barber's pretty maiden . . . Strange, ridiculous, childish as such a theory is, it has been scrupulously adhered to in India by Manu and all the other legal writers, and obtains credence to the present day.' Auch das caturvarnya ist meistens nur als ein ideales Schema anerkannt worden, unter besonderer Hervorhebung des unbestimmten Charakters der Bezeichnungen Vaisya und Sudra, unter denen keine geschlossenen Stände verstanden werden könnten.8)

Dagegen besteht noch grosse Unklarheit über die Entstehung der modernen Kasten und ihr Verhältniss zu den varna und den Mischkasten der alten Litteratur, und es ist als sehr zeitgemäss zu begrüssen dass Senart im Anschluss an die neueren englischen Arbeiten über das heutige Kastenwesen diese wichtige Frage in seinem vorliegenden Werk, das aus drei 1894 in der Revue des deux Mondes erschienenen Artikeln hervorgegangen ist, einer erneuten sorgfältigen Untersuchung unterzogen hat.

<sup>1)</sup> Les Castes dans l'Inde. Paris 1896.

<sup>-2)</sup> R. C. Dutt, A History of Civilization in Ancient India 2, 71.

<sup>3)</sup> Vgl. z. B. L. v. Schröder, Indiens Literatur und Cultur 152 ff., 419.

Nachdem S. in dem ersten Theile seines Werkes, "Le présent," eine knapp gehaltene, treffende Charakteristik des heutigen Kastenwesens gegeben hat, zeigt er in dem zweiten Theil, "Le passé," zunächst dass die Organisation der varna wie sie uns aus den dharmasāstra und den beiden Epen entgegentritt, ein ganz ähnliches Bild darbietet. Jeder varna hat seinen bestimmten Kreis von Beschäftigungen, den er nicht überschreiten darf. Eine rechte Ehe kann nur mit einer ebenbürtigen Frau geschlossen werden; nur sie kann ihrem Gatten ebenbürtige Kinder schenken, während der mit einer Gattin aus niedrigerem Stande erzeugte Sohn in den Stand seiner Mutter hinabsinkt und bei der Theilung des väterlichen Erbes stark benachtheiligt wird. Auch die Kinderhochzeiten werden schon sanctionirt, die Wittwenehen schon verboten. Ein weiteres Ehehinderniss bildet das Bestehen einer näheren Verwandtschaft, besonders Gleichheit des gotra, zwischen Braut und Bräutigam. Die Speiseverbote sind sehr weitgehend, der Genuss geistiger Getränke gilt als Tod-Nicht minder streng sind die Reinhaltungsvorschriften, jede Berührung mit einem Manne aus niedrigerem Stande ist sorgfältig zu meiden. Den Sündigen trifft Ausstossung, doch giebt es eine ganze Stufenleiter von religiösen Bussen und Sühnungen, durch deren Vollziehung man die Wiederaufnahme in die Genossenschaft erreichen kann. Alle diese charakteristischen Züge haben die alten varna mit den Kasten der Gegenwart gemein, wie ja auch die bevorzugte Stellung der Brahmanen sich durchaus erhalten hat. Aber es besteht ein fundamentaler Unterschied, der ungeheure Contrast zwischen der Vierzahl der varna, neben denen nur noch von barbarischen oder verachteten Stämmen die Rede ist, und der unabsehbaren Menge der modernen Kasten. Freilich bildet die Existenz jener verachteten Kasten einen seltsamen Beleg zu der Behauptung der Rechtsbücher (M. 10, 4) dass es einen fünften varna überhaupt nicht gebe, um so mehr als der Ursprung jener ausdrücklich als unzählig bezeichneten (Vi. 16, 7) Kasten aus dem oben charakterisirten Princip der sündhaften Ständemischung hergeleitet wird und eine ähnliche Erklärungsweise die Dravidier, Perser, Griechen, Chinesen u. a. kriegerische Völker des In- und Auslandes aus entarteten Ksatriyas, andere Stämme und Kasten aus legitimen, aber durch Vernachlässigung ihrer religiösen Pflichten zu Vrātvas herabgesunkenen Nachkommen der drei höheren varna hervorgehen lässt. Und wie die Mischkastentheorie, so ist auch das System des cāturvarnya voll von Widersprüchen und Unmöglichkeiten. Jeder Stand hat seinen bestimmten Pflichtenkreis, aber der apaddharma gestattet ihm auch zu den Beschäftigungen des nächsten Standes oder noch tiefer hinabzusteigen. Die langen Verzeichnisse derjenigen Brahmanen, die man nicht zu einem Totenmahle einladen darf, zeigen dass dieser Berufswechsel nicht nur "in Nothzeiten" vorkam, da darin z. B. Diebe, Fleischer, Diener, Schauspieler, Sänger neben einer Menge minder bedenklicher Berufe als etwas ganz Gewöhnliches genannt werden. S. hätte hier auch auf Stellen wie M. 8, 102 hinweisen können, wo von der Vernehmung von Brahmanen, die Kuhhirten, Kaufleute, Handwerker, Schauspieler, Diener oder Wucherer sind, als Zeugen die Rede ist. Man sieht dass die Erwerbsarten der Brahmanen schon damals ganz ebenso mannigfaltig waren wie heutzutage. Ebenso wenig als die Brahmanen nur Priester waren, bildeten die Sudras eine reine Sclavenhorde. Ich möchte hier auf einen Text hinweisen, den Dutt (a. a. O. 3, 216) als Beweis dafür anführt dass in der Zeit die er als "Pauranik Period" bezeichnet, die jetzigen Goālas (Gwāls) und Napits (Hirten und Barbiere) sich schon von den eigentlichen Sudras differenzirt hatten und auf dem Wege waren eine besondere Kaste zu bilden. Dutt citirt diesen Text aus der späten Smrti des Parāśara (11, 20 ff.). Der Anfang desselben findet sich aber ebenso schon M. 4, 253, Vi. 57, 16 und in Prosa Gaut. 17, 6 und zeigt deutlich dass schon diese alten Autoren "Südra" als einen Gattungsnamen betrachteten, unter dem sie Hirten, Barbiere, Ackerknechte u. a. Leute niedrigen Standes neben den eigentlichen Sclaven (dāsa) zusammenfassten. Parāśara hat dann nach der Mischkastentheorie besondere Stammbäume für jene Unterarten der Sūdras erfunden, indem er z. B. die Hirten als die Nachkommen eines Kşatriya und einer Śūdrafrau bezeichnet1), wie ja überhaupt die Verzeichnisse der Mischkasten fortwährend zeitgemässe Erweiterungen erfuhren und z. B. in einer modernen Liste derselben auch die englischen Soldaten figuriren, die als Nachkommen eines Turuşka und einer Südrafrau direkt vor den Menschenfressern (manusyabhakşaka) kommen.2) Als weitere Belege für das problematische Wesen der vier varna macht S. den unbestimmten, schwankenden Charakter der Regeln über das Connubium zwischen den Ständen und der Speise- und Trankverbote und die häufige Betonung des Gewohnheitsrechts (ācāra) geltend; das Standesinteresse der Brahmanen, das ihre ganze Schriftstellerei so stark beeinflusst, manifestirt sich besonders deutlich im Criminalrecht und in den Bestimmungen über die parisad, die offenbar den modernen Kastenausschüssen entsprechen, welche aber keineswegs aus gelehrten Brahmanen bestehen, wenn auch oft ein Brahmane darin die Hauptrolle spielt. So wird überhaupt das ständische System der Rechtsbücher, weit entfernt davon uns den geschichtlichen Hintergrund für die moderne Entwickelung des Kastenwesens zu bieten, vielmehr durch die Betrachtung der heutigen Verhältnisse erst in das rechte Licht gerückt. Offenbar bestanden schon ganz ähnliche Verhältnisse wie in der Gegenwart, wo die Brahmanen kein geschlossener Stand, sondern ein ungeheures Conglomerat der verschiedensten Kasten

2) J. Wilson, Indian Caste 1, 70.

<sup>1)</sup> Auch die Bezeichnung  $sacch\bar{u}dra$  geht speciell auf Hirten und Barbiere, vgl. H. H. Wilson, Glossary 493.

sind, ohne Connubium und Commensalität, rechtlich und social durch eine tiefe Kluft getrennt, während von den Ksatriyas und Vaiśyas kaum der Name sich erhalten hat, in einzelnen Fällen die ebenso selten als verdächtig sind, und unter den Sūdras, so weit der Name überhaupt vorkommt, die verschiedensten nichtbrahmanischen Kasten, namentlich die ackerbautreibenden, verstanden werden. Ich erlaube mir hier eine Bemerkung aus den Berichten über die letzte Volkszählung¹) anzufügen, wo dargelegt wird, wie in Südindien häufig die Dynastenfamilien durch erdichtete Stammbäume zu Kṣatriyas befördert wurden. "This process may be seen in operation at the present day when any wealthy man can obtain from the obliging Brahman a statement of his descent from some Aryan god or hero and a beautifully plausible explanation of the name of his caste so as to make it appear that it is not Dravidian

best Aryan, and Aryan of a high class."

Geht man bis auf die vedische Litteratur zurück, so findet man zunächst in den Brähmana und Sütra wesentlich die gleichen Verhältnisse, wie S. im Anschluss an die bekannte Abhandlung Weber's im X. Bd. der Indischen Studien ausführt. Selbst viele von den Mischkasten werden dort schon genannt; ich erinnere daran dass auch die buddhistichen Quellen den Khatta, Pukkusa, Sūta, Kirāta u. a. Mischkasten, sehon kennen. Was die vedischen Samhitas, insbesondere den Rigveda, betrifft, so erscheinen darin allerdings die varna noch auf einer primitiveren Entwicklungsstufe als späterhin. Statt der Derivata brāhmana, ksatriya oder rājanya und vaisya treten in der Regel noch die älteren Formen brahman (m. und n.), rājan (kṣatra), viś auf, und was noch wichtiger ist, varna kommt noch in seiner Grundbedeutung vor, indem es den Gegensatz zwischen der weissen Hautfarbe der eingewanderten Arier und der sehwarzen Ureinwohner bezeichnet. Es ergiebt sich hieraus, dass der Gebrauch des Plurals varna zur Bezeichnung der vier Stände secundär sein und der tiefgehende Gegensatz zwischen den drei höheren Ständen auf der einen, den Sudras auf der anderen Seite auf Rassenverschiedenheit beruhen wird. Doch sind die vier Stände dem Rigveda schon bekannt, ja sie reichen schon in die arische Periode zurück, da sie den vier Ständen des Zendavesta, namentlich die drei höheren Stände den iranischen Priestern, Kriegern und Ackerbauern entsprechen. S. trifft hier mit Haug, Kern und Ludwig zusammen, protestirt aber dagegen in dieser auch bei anderen Völkern auftretenden ständischen Gliederung die Anfänge des Kastenwesens zu erblicken: "des classes, oui, des castes, non." Andererseits hält er der auf das Fehlen der Kasten im Veda bezüglichen Argumentation von Zimmer2) den Einwand entgegen dass das argumentum a silentio in diesem Falle wenig beweisen

<sup>1)</sup> Census of India 13 (Madras) 213.

<sup>2)</sup> Altindisches Leben 185 ff.

könne, da von einer schon gelehrten Litteratur wie die vedische wenig brauchbare Aufschlüsse über das Wesen und die Entwickluug der Kasten zu erwarten seien. Wenn varna im Veda noch nicht die Bedeutung "Kaste" hat, so kommt darauf nicht viel an, wenn es wahr ist dass es überhaupt nie diese Bedeutung gehabt hat oder doch erst spät dazu gelangt ist, indem man die varna mit den  $j\bar{a}ti$ , das altehrwürdige System der Stände mit den thatsächlich vorhandenen Kasten identificirte und alte Ueberlieferungen mit bestehenden Verhältnissen zu einem hybriden Organismus verschmolz. Das wahre Problem bestände darin, festzustellen ob wirkliche Kasten wie die  $j\bar{a}t$  der Gegenwart, die  $j\bar{a}ti$  der Rechtsbücher schon in den vedischen Hymnen nachweisbar sind. "Voilà ce qu'il faut chercher; autre chose est de savoir si la recherche sera fructueuse."

Da die alte Litteratur uns keine bestimmten Aufschlüsse. keine zuverlässigen Traditionen über die Entstehung der Kasten zu bieten vermag, so bleibt nichts übrig als direkt d. h. von den modernen Verhältnissen aus an dieses Problem heranzutreten. Die bisherigen Lösungsversuche erklären die Kasten entweder aus successiven Berufsspaltungen oder aus Rassenverschiedenheit. Die erstere Ansicht hat neuerdings besonders in Nesfield einen begeisterten Anwalt gefunden. Ich empfehle sein geistreiches "Caste System (1) der Beachtung der deutschen Fachgenossen, beschränke mich aber hier darauf seine Definition der Kaste anzuführen. "A caste is a marriage union, drawn from various tribes, in virtue of some industry, craft, or function which they possessed in common." Gegen diese Auffassung wie gegen die ähnliche, aber minder dogmatisch durchgeführte Berufstheorie von Ibbetson in seinem Report (Calc. 1883) wendet S. mit Recht ein, dass nicht nur von den Brahmanen die verschiedensten Gewerbe und Berufe ausgeübt werden, sondern auch sonst jeder Kaste jedes Gewerbe offen steht, das nicht etwa religiöse Befleckung im Gefolge hat, und dass die Kasten, viel festere Verbände als z. B. die Gilden des europäischen Mittelalters, ihren Wirkungskreis auf das ganze sociale Leben erstrecken und die intimsten Beziehungen des Privatlebens regeln. Ebenso wenig können aber die zahllosen Kasten Indiens ausschliesslich auf ethnologische Differenzen zurückgeführt werden, wie Risley in seinem verdienstlichen, auf umfassenden anthropometrischen Messungen beruhenden Werk über die Kasten in Bengalen nachzuweisen suchte. Risley<sup>2</sup>) unterscheidet unter den heutigen Kasten in Indien zwei Haupttypen: den arischen mit feingeschnittener Nase, langem und schmalem Gesicht, normal entwickelter Stirn, regelmässigen Zügen, hohem Gesichtswinkel, hellbrauner Hautfarbe und ansehnlicher Statur, die sich von 165,6 cm. bei den Brah-

1) Allahabad 1885.

<sup>2)</sup> The Tribes and Castes of Bengal, Calc. 1892, 1, XXXII ff.

manen in Bengalen bis zu 171,6 cm. bei den Sikhs im Punjab erhebt, und den dravidischen mit dicker und breiter Nase, breitem und fleischigen Gesicht, groben Zügen, dunkler Hautfarbe und einer Körpergrösse von nur 156,2-162,1 cm. Den Dravidiern entsprechen die vedischen Dasyus, auch die Sudras enthalten viele dravidische Elemente. Die Theorie von den Mischkasten ist keine Fiction, sondern verdankt ihre Entstehung einem Princip der Rassenkreuzung, das man bei dravidischen Stämmen noch jetzt beobachten kann. So hängt nach Risley noch jetzt die sociale Stellung eines Mannes von der Breite seiner Nase ab (wörtlich), während nach Nesfield ebenso innige Wechselbeziehungen zwischen dem gesellschaftlichen Rang und der von ihm vorausgesetzten Stufenfolge der industriellen Entwickelung bestehen. Schon diese Gleichheit der Resultate beider Forscher bei so verschiedenen Ausgangspunkten erweckt Bedenken gegen die Theorie Risley, die auch von Barth1) entschieden bekämpft wird, u. a. mit dem Hinweis darauf dass sie gar keine Rücksicht nimmt auf die Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Gruppen der Brahmanen, Kayasths u. s. w., die doch die eigentlichen Kasten sind, da sie keine Zwischenheirathen unter sich zulassen.

Die wahre Quelle der modernen Kasten ist nach S. in den alten  $j\bar{a}ti$  zu suchen, die den  $\gamma \hat{\epsilon} \nu \eta$  und gentes des klassischen Alterthums entsprechen und sich trotz fortwährender Metamorphosen in Indien im Wesentlichen erhalten haben, während sie bei den Griechen und Römern durch die Ausbildung eines geordneten Staatswesens zurückgedrängt wurden. Da das Kastenwesen eng mit dem Brahmanismus verknüpft-ist, so muss es von den Brahmanen ausgegangen sein, die doch die Hauptvertreter der arischen Traditionen in Indien bleiben, und man muss es aus dem uralten Geschlechterwesen der indogermanischen Völker herleiten, so sehr auch die Stammeintheilung der indischen Urbevölkerung nachmals darauf eingewirkt haben mag, wie überhaupt die einzigartige Entwickelung des Kastenwesens auf specifisch indischen Verhältnissen beruht. Bei ihrer Einwanderung in Indien in Stämme, Geschlechter und Familien, wie auch schon in die drei grossen Stände der Priester, Adligen und des Volkes getheilt und bereits unter der Herrschaft religiöser Ideen und eines Priesterstandes stehend, stossen die Arier auf ein Volk inferiorer Rasse und werden durch die Unterjochung desselben in ihrer nationalen Exclusivität und ihren religiösen Vorurtheilen bestärkt. Sie zerstreuen sich über das eroberte Land und bilden Dorfgemeinden, die hauptsächlich Viehzucht treiben, wie aus Ausdrücken wie vijana, gotra hervorgeht. Anfangs nur durch Gemeinsamkeit der Abstammung verbunden, worauf z. B. die in der alten Litteratur oft erwähnten Brahmanendörfer hinweisen, entwickeln sich mit dem Forschreiten der Industrie diese

<sup>1)</sup> Bulletin des Religions de l'Inde, Par. 1894, 75 f.

Dorfgemeinden vielfach zu Gewerbsgenossenschaften, wie auch Dörfer von Töpfern, Schneidern u. a. Handwerkern schon in der buddhistischen Litteratur vorkommen: auch die Handwerker mehrerer Nachbardörfer schliessen sich zu Kasten zusammen. Zwischen den Ariern und den Ureinwohnern finden fortwährende Mischungen statt; dieser neu entstandenen Mischbevölkerung und den Ureinwohnern werden die Gewerbe und Beschäftigungen überlassen, von denen die Arier aus religiösen Scrupeln sich fernhalten. Auch die Sectenbildung und andere Spaltungen der verschiedensten Art führen zur Entstehung neuer Kasten. Der Seelenwanderungsglaube stellt die Rangordnung der Kasten fest und begründet sie auf die Thaten der Menschen in einem früheren Dasein. Ueber dem Ganzen schwebt die Theokratie der Brahmanen, die alle Angriffe siegreich überdauert und ihre specifischen Einrichtungen wie z. B. die Kinderhochzeiten, das Verbot der Wittwenheiraten, vielfach auch bei den rohesten Stämmen zur Geltung gebracht haben, indem die sociale Stellung derselben sich um so günstiger gestaltete, je mehr sie sich dem Brahmanismus näherten. Den historischen Hintergrund bildet aber immer die uralte Stammverfassung. Die exogamischen und endogamischen Heirathsgesetze, die pedantischen Speiseregeln, die Unreinheitsvorschriften, die Totenmalzeiten, die Ausschliessung, die Kastengerichte u. a. typische Institutionen des indischen Kastenwesens finden ihre Parallelen auch bei anderen indogermanischen Völkern

Das Neue in den feinen Untersuchungen S.'s besteht, wie auch Barth in seiner zustimmenden Beurtheilung derselben 1) hervorhebt, namentlich in der sorgfältig durchgeführten Unterscheidung zwischen den varna und den jati: S. studiert die Entwickelung der letzteren und führt sie bis auf die indogermanische Urzeit zurück, während man bisher gewöhnlich in allzu wörtlichem Anschluss an die Theorien der Rechtsbücher sich überwiegend mit den varna beschäftigt hatte. Wie wenig das cāturvarnya sich mit dem modernen Kastenwesen deckt, hatten schon längst besonders deutlich die mit den Volkszählungen in Indien betrauten englischen Beamten empfunden und hieraus auch schon auf das Bestehen ähnlicher Verhältnisse wie die heutigen in der Vergangenheit geschlossen, wie aus den von E. Schlagintweit in dieser Zeitschrift mitgetheilten Aeusserungen in den Census Reports für 1872 hervorgeht.2) In den Census Reports für 18913) wird auf die vier varna überhaupt fast gar keine Rücksicht mehr genommen. Auch aus der alten Litteratur lassen sich für die frühe Entstehung der modernen Einrichtungen noch manche andere Belege ausser den von S. so geschickt verwertheten gewinnen. Dass schon sehr alte Autoren die Barbiere

<sup>1)</sup> l. c. 76-80.

<sup>2)</sup> ZDMG. 33, 552-579.

<sup>3) 7, 142</sup> ff.; 11, 160 ff.; 13, 209 ff; 26, 47 ff. u. s. w.

und Hirten neben den dasa für Sudras erklären, wurde bereits erwähnt; mit der Theorie welche das dasyam als einen character indelebilis bezeichnet, der selbst dem von seinem Herrn emancipirten Sūdra nach wie vor anhaftet (M. 8, 414), ist diese Auffassung kaum vereinbar. Nach Vi. 2, 14 (ähnlich Gaut. 10, 60) soll der Sudra durch sarvasilpāni seinen Lebensunterhalt gewinnen. Nach Parāśara 2, 14 (Bibl. Ind. ed. 1, 435) soll er sogar ganz die nämlichen Beschäftigungen betreiben wie der Vaisya, nämlich den Ackerbau, Handel und das Handwerk. Dem Vaisya werden sonst als Hauptbeschäftigungen gewöhnlich Viehzucht, Ackerbau und Handel zugewiesen: dass aber diese heterogenen Erwerbsarten in Wirklichkeit von ganz verschiedenen, nur theoretisch als Standesgenossen aufgefassten Leuten practicirt wurden, zeigen die Smrtis selbst durch die besonderen Vorschriften, die darin für die gopa, paśupāla, karsaka, ardhasīrin, vaņij u. s. w. gegeben werden. Auf die durch ihre Unbestimmtheit charakteristische Bezeichnung der Vaisyas als "Hausherren" gahapati in der buddhistischen Litteratur hat schon S. hingewiesen. Die ksatriya kommen bekanntlich in der Pālilitteratur als khattiya häufig vor; so ist Buddha selbst ein khattiya, und die reichen und vornehmen khattiya werden sogar über die Brahmanen gestellt, so in dem Ausdruck khattiyabrāhmanādayo (Jātakas 1, 326). Dagegen treten sie in der Profanlitteratur ganz zurück; so ist es bezeichnend dass sie in einem fast ausschliesslich von Dynastien und blutigen Thronstreitigkeiten handelnden Geschichtswerke wie die Rajatarangini fast gar nicht erwähnt werden, während dagegen die rajaputra, die Radschputen der Gegenwart, häufig darin vorkommen, so 7, 48, wo sie unter den Truppen an erster Stelle genannt werden, 7, 325, 458, wo sie eine bewaffnete, täglich ihren Sold empfangende Leibwache des Königs bilden, 7, 360, wo sie als berittene Krieger hayāroha erscheinen. In der Märchenlitteratur, z. B. in der Sukasaptati, kommen die rajaputra auch als friedliche Grundeigenthümer vor. Bekanntlich betrachten sich die Radschputen selbst als Ksatriyas, während die Brahmanen sie für Sūdras erklären, unter Berufung auf die Sage von der Vernichtung der Kşatriyas durch Paraśurāma. Man wird den Brahmanen diese Stellungnahme nicht zu sehr verdenken dürfen, wenn man bedenkt wie fragwürdig die Herkunft vieler Radschputen ist. So pflegen noch jetzt die Häupter eines Aboriginerstammes, wenn sie sich zu Gutsbesitzern emporgeschwungen haben, sich selbst zu Radschputen zu creiren mit Hilfe eines Brahmanen, der ihnen einen mythischen Stammvater verschafft, eine wunderbare Familiengeschichte für sie erdichtet und entdeckt dass sie zu irgend einem unbekannten Geschlecht aus dem grossen Radschputenstamme gehören.1) Schon die Smrtis warnen vor dem Aufenthalte in einem Reiche, dessen Herrscher dem Sudrastande

<sup>1)</sup> Risley 1. c. 1, XVI.

angehören (M. 4, 61; Vi. 71, 64), offenbar fand schon im Alterthum ein fortwährender Wechsel statt, durch den die verschiedensten Stämme nach einander zur Herrschaft oder wenigstens zu Grundbesitz gelangten. Es konnte nicht ausbleiben, dass dieselben sich gegenseitig befehdeten, oder doch keine Gemeinschaft mit einander hielten. Manche der zahlreichen Gruppen, in die jetzt die Radschputen zerfallen, sind recht alt; so kommen die weit verbreiteten Bais-Radschputen als Viśa schon bei Aśoka, als Fei-she bei Hiouen-Thsang vor 1), die Chandarbansi-, Sūryabansi-, Cauhān-, Paramār-, Rahtor-, Sengar- u. a. Radschputenstämme der Gegenwart entsprechen den Candravamśin, Sūryavamśin, Cāhamāna, Paramāra, Rastrakūta, Sengara u. s. w. der Inschriften und der Sanskritlitteratur. Endlich auch die Brahmanen, der geschlossenste und hochmüthigste der vier Stände, übten als grhastha (j. girhasth) nicht nur die verschiedensten Berufe aus, sondern zerfielen auch schon in ähnliche besondere Kasten wie jetzt. Zunächst giebt es lokale Gruppen wie die Kanauj-, Gaur-, Konkanasth-, Tailangau. a. Brahmanen, die nach einem bekannten Sloka in die 5 Gaudaund 5 Dravida-Gruppen einzutheilen wären. Das hohe Alter dieser lokalen Gruppirung ergiebt sich, worauf Bühler mich einmal aufmerksam machte, aus den Jātakas; dort ist namentlich sehr häufig von udiccabrāhmanakula die Rede2), entsprechend den jetzigen Audich-Brahmanen. Ein zweites Eintheilungsprincip beruht auf dem Vedastudium, und wie heutzutage die Yajurvedis, Mādhyandins, Maitrāyanīs, Rigvedīs, Āpastambs, Āpastamba-Hairanyakeśīs u. s. w. durch den Mangel des Connubiums oder wenigstens der Commensalität geschieden sind, so wird schon in den Smrtis und Inschriften auf die Eintheilung der Brahmanen nach sākhā und carana besonderes Gewicht gelegt. Mit den ihrer Herkunft oder Beschäftigung wegen verachteten Kund-Golaks und Kunds, den Ojhas, Gangāputras, Mahābrāhmanas u. a. nicht als voll geltenden Brahmanenkasten der Gegenwart lassen sich die Kunda und Golaka, die Devalaka u. s. w. der Smrtis vergleichen. Durchkreuzt werden diese u. a. Eintheilungen von den Gotras, die besonders für das Eherecht wichtig sind, indem Heirathen zwischen Mitgliedern des nämlichen Gotra heute ebenso wenig als im Alterthum zugelassen werden.3)

Dass die jāti nicht durch eine Reihe successiver Spaltungen aus den varna hervorgegangen sind, sondern unabhängig von denselben bestanden haben, beweist auch das Vorkommen vieler moderner Kastennamen in der Sanskritlitteratur, man vergleiche<sup>4</sup>):

<sup>1)</sup> Bühler ZDMG, 40, 137.

<sup>2)</sup> Jātakas 1, 343, 373, 406, 431, 436, 450, 494, 505 u. s. w.

<sup>3)</sup> Vgl. mein "Recht und Sitte" 62 f.

<sup>4)</sup> Quellen, a) für die modernen Bezeichnungen: die Census Reports für 1891, der Bombay Gazetteer, Risley's "Tribes and Castes of Bengal"; b) für die Sanskritnamen: die Smrtis und die beiden Epen, die Petersburger Wörter-

| Moderne Kasten.          | Sanskritname.               | Beschäftigung, Nationalität oder Religion, |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ahīr                     | Ābhīra                      | Hirten                                     |
| Barui                    | Varajīvin                   | Betelpflanzer                              |
| Bhil                     | Bhilla                      | Diebe (Aboriginer)                         |
| Brahmakshatri            | Brahmakṣatra <sup>1</sup> ) | Capitalisten                               |
| Burud                    | Buruda                      | Korbmacher                                 |
| Chamār                   | Carmakāra                   | Gerber u. Schuhmacher                      |
| Chandāl                  | Caṇḍāla                     | Kehrer                                     |
| Charan                   | Cāraņa                      | Sänger                                     |
| Chitrakar                | Citrakāra                   | Maler                                      |
| Dhīvar                   | Dhīvara                     | Fischer                                    |
| Dhobī                    | Dhāvaka                     | Wäscher                                    |
| Gandhabanik, Gandhabanya | Gandhavaṇij                 | Parfümeriehändler                          |
| Gond                     | Gonda                       | Aboriginer                                 |
| Gwäl                     | Gopāla                      | Hirten                                     |
| Halī                     | Halin                       | Ackerknechte                               |
| Jangam                   | Jangama                     | Śivaiten                                   |
| Jogī                     | Yogin                       | Asketen                                    |
| Joshī                    | Jyotişin                    | Astrologen                                 |
| Kaibarta, Kevat          | Kaivarta                    | Fischer                                    |
| Karan, Karnam            | Karana                      | Schreiber, Rechner                         |
| Kāyasth                  | Kāyastha                    | Schreiber                                  |
| Kāsār                    | Kāṃsyakāra                  | Glockengiesser                             |
| Kirar                    | Kirāta                      | Aboriginer                                 |
| Kumbhār                  | Kumbhakāra                  | Töpfer                                     |
| Kunbī                    | Kuţumbin <sup>2</sup> )     | Bauern                                     |
| Lohār                    | Lohakāra                    | Schmiede                                   |
| Lonārī                   | Lavaņakārin                 | Salzbereiter                               |
| Mālī                     | Mālin                       | Gärtner                                    |
| Meo                      | Meda                        | Mischvolk(?)3)                             |
| Modak                    | Modaka                      | Conditoren                                 |
| Nāpit, Nhāvī             | Nāpita                      | Barbiere                                   |
| Nartak, Nar, Nat         | Nartaka, Nata               | Tänzer, Schauspieler                       |
| Nīlārī                   | Nīlīkārin                   | Indigofärber                               |
| Parbhu                   | Prabhu                      | Schreiber                                  |
| Rajak                    | Rajaka                      | Wäscher                                    |
| Rājput                   | Rājaputra                   | Landadel                                   |

bücher, H. H. Wilson's "Glossary of Judicial and Revenue Terms" und die Kastenverzeichnisse in Colebrooke's Ess. 2, 157—170 (ed. Cowell), J. Wilson's "Indian Caste" und Sir M. Williams' "Hinduism." Die Beschäftigung ist nach dem meist aus dem Sanskritnamen ersichtlichen ursprünglichen oder Hauptgewerbe angegeben.

1) Epigraphia Indica 1, 118.

Die Richtigkeit dieser Ableitung wird durch P. kutumbi "a landed proprietor, a man of property" (Childers) bestätigt, vgl. kutumbiyakula Jāt. 1, 224.
 Vgl. Hunter's Gazetteer of India 9, 419.

| Moderne Kasten.       | Sanskritname.       | Beschäftigung, Nationalität oder Religion. |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Sabar, Savar          | Śabara              | Aboriginer                                 |
| Sankhārī              | Śańkhakārin (-kāra) | Muschelarbeiter                            |
| Sonār                 | Suvarņakāra         | Goldschmiede                               |
| Sūtār                 | Sūtradhāra          | Zimmerer                                   |
| Suvarnabanik          | Suvarņavaņij        | Goldschmiede,<br>Banquiers                 |
| Tāmbūlī               | Tāmbūlin            | Betelverkäufer                             |
| Tāntī, Tantubāya      | Tantrin, Tantuvāya  | Weber                                      |
| Telī                  | Tailin              | Oelmüller                                  |
| Vaidya, Baidya, Vaidu | Vaidya              | Aerzte                                     |
| Vānī, Banya           | Vanij               | Händler.                                   |

Die vorstehende Aufzählung, die sich leicht erweitern liesse, umfasst viele der volkreichsten Kasten der Gegenwart, die wie die Ahīrs, Bhils, Chamārs, Chandals, Gonds, Gwāls, Kaibartas, Kāyasths, Kunbīs, Mālīs, Radschputen, Telīs, Vānīs u. a. nach Millionen zählen (nach der letzten Volkszählung) und in eine Menge von Unterkasten zerfallen, zwischen denen kein Connubium besteht. Vorkommen so vieler moderner Kastennamen in der Sanskritlitteratur ist um so bedeutsamer als ein grosser Theil derselben ihres persischen oder arabischen Ursprungs wegen überhaupt ausser Betracht bleiben muss und als manche Bezeichnungen (Kirāta, Kaivarta, Gopāla, Candāla, Vaņij) sich schon in dem berühmten 30. adhv. des weissen Yajurveda<sup>1</sup>) finden. Nach und nach wurde auch für jede Kaste ein besonderer Stammbaum aufgestellt, wenn auch die Angaben der Smrtis - besonders ergiebig ist Usanas, nach der im Dhs. enthaltenen Ausgabe, nach der ungedruckten Recension in 7 adh., und nach den Citaten - über die Herkunft der "Mischkasten" weit auseinander gehen.

Man könnte nun sagen, der Name allein thue nichts zur Sache, es müsse vielmehr nachgewiesen werden dass auch die Organisation der alten jāti die gleiche gewesen sei wie bei den heutigen jāt. Diesen Nachweis hat jedoch schon S. insofern geliefert als er mit Recht eine Vertauschung zwischen den varņa und jāti annimmt, welche uns berechtigt die Angaben der Smṛtis über die Gestaltung der varṇa im Wesentlichen auf die jāti zu übertragen. Ueber die Stellung und die Pflichten der Mischkasten äussern sich die Smṛtis allerdings nur wenig, doch entwirft M. 10, 51—56 eine interessante Schilderung von der Lebensweise der Caṇḍāla und Śvapaca, die gerade wie die Mhārs u. a. "depressed castes" der Gegenwart ausserhalb der Dörfer wohnen mussten, von der Hinrichtung der Verbrecher u. dgl. verachteten Gewerben lebend und durch ihre Berührung Befleckung bewirkend, wesshalb sie nach

<sup>1)</sup> Vgl. dazu Zimmer, Altind. Leben 425-428; J. Wilson, Indian Caste 1, 126-132.

M. 10, 55 cihnitā rājaśāsanaih sein sollen, gerade wie noch neuerdings nach Bühler ad h. l. die niedrigsten Kasten in Gujerat ein Horn tragen mussten. Die Mischkasten werden in der Regel als jāti bezeichnet, so M. 10, 11, 18, 26, 27, 35, 40, 41, 43, 45, 64, 96, 97, viel seltner kommt der Ausdruck varna vor, so M. 10, 27, 31. Sonst ist von der Stellung der jāti namentlich beim Gerichtsverfahren und im Gesellschaftsrecht die Rede¹), auch bei der Ausstossung aus der Kaste (z. B. patati jātitah M. 10, 97; jätibhramsakara Vi. 38), bei der Seelenwanderung (z. B. utkrstām jātim asnute M. 9, 335) u. s. w. Der König soll die Rechte der jāti, der Länder und der Geschlechter (kula) schützen (Gaut. 11, 29; M. 8, 46 u. a.). Das häufig neben jāti vorkommende śreni wird definirt als eine Genossenschaft von Leuten gleicher oder auch verschiedener jäti, die das nämliche Gewerbe treiben (Ratn. 179; Mit. 138), also eine Zunft oder Gilde, ebenso wie die meisten Kasten der Gegenwart. Verwandte Ausdrücke, die theils auch auf merkantile und industrielle, theils mehr auf religiöse oder militärische Vereinigungen oder auf lokale Gruppen<sup>2</sup>) gehen, sind gaņa, pūga, varga, vrāta, samūha u. a. An der Spitze dieser Vereinigungen stehen die mahattama, mukhya, entsprechend den Mehtar, Naik, Pātil, Svāmī, Guru u. s. w. der modernen Kasten. Die Vorsteher üben als unterste Instanz die Gerichtsbarkeit innerhalb ihrer Kaste aus und können die Ausstossung eines unwürdigen Mitglieds verfügen; Streitigkeiten zwischen den Vorstehern und den übrigen Mitgliedern der Kaste soll der König schlichten (Brh. 17, 17-20). Beispielsweise erwähnen die Smrtis und Commentare die Zünfte und Innungen der Kaufleute, Geldverleiher, Pferdehändler, Betelverkäufer, Handwerker, Weber, Schuhmacher, Maler, Soldaten, Räuber, Musikanten, Schauspieler, Tänzer, Gaukler u. a., die Religionssekten der Pāśupata, Ksapanaka u. a., die örtlichen Vereinigungen der Dorf-, Stadt- und Waldbewohner. Die Uebereinstimmung dieser Gruppirungen mit dem Kastenwesen der Gegenwart bedarf keiner Ausführung.

Für Uebersetzungen aus dem Sanskrit ergiebt sich das Resultat, dass es am besten sein dürfte varna künftig nur mit "Stand" zu verdeutschen, wenn auch schon die Smṛtikāras mit der Vermischung

der Stände und der Kasten vorangegangen sind.

<sup>1) &</sup>quot;Recht und Sitte" 2, 111, 135-137.

<sup>2)</sup> W. Foy, D. königl. Gewalt nach d. altind. Rechtsb. (Leipz. 1895) 20 Anm. deutet an dass "die durch gana bezeichneten Verbände auch Dorfversammlungen sein könnten." Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch die Commentare bestätigt. So bemerkt der Vīram. 40 zu Brh. 1, 28: ganasabdah pügaparyāyah; vgl. 38 pūgāh samūhāh bhinnajātīnām bhinnavrttīnām ekasthānavāsinām grāmanagarādisthānām Auch die Mit. zu Y. 2, 187 erklärt gana mit grāmādijanasamūha. Sonst wird es allerdings meist auf Innungen von Handwerkern, Kaufleuten u. dergl. bezogen. Dass die Dörfer nach aussen hin eine Einheit bildeten, unterliegt keinem Zweifel, vgl. über die Dorfvorsteher "Recht und Sitte" 134 ff.

# Zu A. Fischer's "Die altarabischen Namen der sieben Wochentage" S. 220—226.

Von

#### C. F. Seybold.

Zum Zweck der Vervollständigung der Litteraturangaben für das Vorkommen der altarabischen Namen der Wochentage möchte ich nur die Erwähnung derselben auch bei Sujûtî: al šamârîh fî 'ilm alta'rîh (in meiner Ausgabe, Leiden 1894) S. 10-12, wozu das Vorwort S. VIII zu vergleichen ist, anführen. Namentlich hätte auch die Stelle im Muzhir I, 221/22 die bei Fischer ganz fehlende Form رود (schon bei Freytag nach Kamūs, und im TA) als willkommenes Zwischenglied zu dem S. 2242) wohl mit Recht anan die Hand gegeben. اهور، für اوهد von تصحیف Die beiden jene Namen zusammenfassenden Verse kehren auch in Ihtijār's († 897 = 1491) Asâs aliktībās (Stambul 1298) S. 148 wieder, ebenso wie die oben S. 226 erwähnten Namen der Ob sie auch in den ethisch-religiösen Vorträgen des السُبعيّات في مواعظ البَرِيّات Abû Naşr Moḥammad al Hamadanî (Tunis 1280 und am Rand von Fašní's almagalis alsenije filkelâm 'alà 'larba'în alnawawîje, Cairo 1299 und 1305) vorkommen, ist nicht gerade wahrscheinlich.

## Anzeigen.

Dictionnaire étymologique de la langue des Namas par G. H. Schils, Membre de la Société orientale d'Allemagne, de la Société de Linguistique et de la Société des Études Sinico-Japonaises de Paris. — Louvain, Polennis & Centereck. 1895.

Nous avons ici même rendu compte d'un ouvrage précédent de M. Schils, l'orientaliste bien connu, ouvrage intitulé: Grammaire complète de la langue des Namas. Aujourd'hui le savant auteur vient d'achever l'œuvre commencée en publiant le dictionnaire étymologique de la même langue. Il existait déjà un vocabulaire de Tyndall, et un dictionnaire beaucoup plus développé de Krænlein paru en 1889, lequel rangeait sous la rubrique de chaque radical la plupart de ses dérivés, et fournissait de nombreux exemples de leurs emplois. L'objectif de M. Schils dans son dictionnaire étymologique a été différent, il a cherché une analyse plus élémentaire et, par conséquence, plus complète, de manière à présenter, non plus les radicaux seulement, mais les racines, comme chefs de chaque famille de mots. Son dictionnaire n'est à ce point de vue que le développement et la mise en pratique du chapitre de sa grammaire consacré aux suffixes de dérivation. Ces suffixes fournissent la dérivation primaire et celle secondaire, il pourrait être question d'une dérivation tertiaire, car très souvent de nombreux affixes se cumulent pour affecter la même racine. En voici le nomenclature: 1) a, e, i, o; 2) ba, be, bi, bo, bu; 3) <math>da, di, du; 4) ga, gi(qye), ge, go, gu; 5) he, ho; 6) im; 7) in; 8) ma, me, mi, mo; 9) n, na, ne, ni, no, nu; 10) ra, re, ri, ro, ru; 11) sa, se, si, so, sam, sen, sin; 12) ta, ti, tsi, tsam, tsim. On ne peut s'empêcher de les comparer aux suffixes si nombreux du Mandchou. qui se composent presque des mêmes syllabes, quoiqu'il n'y ait aucune parenté entre les deux langues, et à ceux de dérivation primaire et secondaire des langues Indo-Européennes. tous ces affixes ont été éliminés du mot par une analyse attentive. la racine apparait presque toujours monosyllabique et consistant en une syllabe ouverte.

Voici l'économie du dictionnaire étymologique de M. Schils. Chaque racine est précédée de l'initial R. Au-dessus de chacune d'elles se trouvent rangés, sous les numéros 10, 20 etc. et dans des alinéas différents, les dérivés primaires; dans chaque alinéa consacré à un dérivé primaire se trouvent à la suite les dérivés secondaires. Ainsi sous la racine sa, froid, on trouvera sous le no. 1) sa-o-b, l'hiver, et sous le no. 2) sa-rà-b, l'habit; sa-rà-auru, faire des habits, sa-rà-quru-ao-b, tailleur, sa-rà-quru-ao-s, couturière, sous le no. 4) sa-wa, interjection du froid. On neut pénétrer

ainsi dans le tissu lexicologique de la langue.

L'observation de cette analyse fait faire au lecteur la remarque de quelques particularités curieuses. On est d'abord frappé par le grand nombre de racines homophones, cette homophonie n'est pas d'ailleurs toujours parfaite, il arrive fréquemment que l'accentuation, ou plus exactement le ton des mots. diffère: ces tons sont au nombre de trois, le ton grave, le ton moyen, le ton aigu, auxquels il faut ajouter la nasalisation, ce que l'auteur représente ainsi: à, á, å et ã. Il faut v ajouter encore les voyelles brèves et les longues, les premières sans indice, les secondes marquées ainsi ā. Il en résulte que l'homophonie est rarement complète, mais elle est fréquente. Le mot dhu, par exemple, si l'on fait abstraction de ces nuances, comprend plusieurs racines absolument distinctes qui signifient: 1) s'épaissir, 2) scorpion, 3) être oppressé, 4) parler beaucoup, 5) arrêter, 6) jouer, détruire, 7) offrir un beau coup d'œil, 8) s'assembler, 9) Européen, blanc, 10) sentir mauvais. On ne peut ne pas être frappé de la ressemblance sur ce point avec les langues de l'Extrème-Orient, avec le Chinois, par exemple, où existent aussi les tons, où ceux-ci servent à distinguer les divers homophones, et où cette homophonie est si fréquente. Aujourd'hui que le monosyllabisme primitif du Chinois est battu en brèche, et semble être le débris d'un polysyllabisme plus ancien, ne peut-on pas se demander s'il n'en est pas de même en Nama? Quoiqu'il en soit, l'existence des tons dans une langue du Sud de l'Afrique est un phénomène singulier, qui se retrouve ailleurs et n'était pas inconnu de la science, mais sur lequel le dictionnaire dont il s'agit attire à nouveau l'attention.

Le nuancement de sens obtenu au moyen des suffixes est extrème. Un des verbes dont le sens est le plus vague dans toutes les langues produit de nombreux dérivés et conduit par la filiation des idées à des sens très différents: qa-ru, être en mouvement; ga-ma, mettre dans le bouche; ga-wi, monter; ga-wu-b, l'orage qui monte; ga-wi-s, parapluie; ga-ma-b, l'animal qui se meut, le bœuf, la vâche; ga-mu-cha-se, riche en bœufs, riche. Dans sa grammaire, M. Schils avait cherché le sens exact de ses divers suffixes, il l'a trouvé pour quelques uns qui seraient des classificateurs, mais ce sens s'est perdu pour beaucoup d'entre eux. Quelquefois même ils n'en ont aucun, plus exactement, celui qu'on peut leur attribuer d'ordinaire disparait et le suffixe ne sert plus qu'à prolonger le mot et à permettre de lui donner une application

différente, le plus souvent concrète. Lorsque de  $\delta kao$ , rompre, on dérive  $\delta kan$ , détacher, il n'y a pas une nuance de sens ajoutée, le sens reste au fond le même ou très analogue, il en est autrement dans les dérivés suivants:  $chu \cdot wu$ , pulvériser du tabac, de chu, fin;  $kha \cdot wu$ , avoir des durillons à la main, de kha, travailler;  $sa \cdot wu$ , faire sortir l'eau des habits en frappant dessus, de sa, sonner;  $\partial a \cdot wu$ , sortir spontanément une épine, de  $\delta a$ , aigu;  $do \cdot ro$ , saigner du nez, de  $\delta o$ , rouge;  $ga \cdot ri$ , rouler, de ga, rond;  $ma \cdot ri \cdot b$ , argent, de ma, donner; dans tous ces exemples, ce ne sont pas les particules ajoutées qui donnent le sens spécial, en fondant leur sens propre ou même celui de leur emploi ordinaire avec celui de la racine, leur addition permet seulement une application plus concrète du sens de celle-ci. Il y a là un phénomène remarquable de sémantique.

Le procédé de la réduplication, fréquent dans les langues très anciennes, se retrouve dans la langue Nama, et le dictionnaire en révèle le fréquent emploi; il a souvent un sens factitif: gara, être frais, gara-gara, rafraîchir,  $\chi a \hat{u}$ , vain,  $\chi o \hat{u}$ - $\chi o \hat{u}$ , détruire;  $\partial a n$ , fumer,  $\partial a n$ - $\delta a n$ , enfumer. Un autre, celui-là spécial au Nama, consiste en l'emploi des trois degrés appliqués au même substantif, ce qui ne se voit dans aucune autre langue, et ce qui a pour résultat d'en nuancer le sens, formant comme une sorte de diminutif et d'augmentatif analogues aux degrés de comparaison des

adjectifs.

On peut se demander relativement à une analyse du genre de celle à laquelle s'est livré M. Schils, si elle est partout justifiée dans ses résultats, et s'il n'y a pas risque de ranger parmi les affixes de dérivation une syllabe faisant en réalité partie de la racine. Nous avons vérifié scrupuleusement un certain nombre de mots analysés, et nous avons toujours trouvé cette analyse pleinement justifiée; cette justification apparait d'ailleurs plus facilement grâce au groupement fait qui laisse voir le processus suivi et la filiation du sens. Un avantage à ce point de vue, résulte de la langue elle-même qui emploie à l'état isolé une grande partie de ses racines, et qui souvent les présente à la fois sous la forme simple et sous une forme amplifiée; par exemple, cho et cho-re signifient également: de lui; o et ore: détacher; souvent aussi la nuance est faible et indique la dérivation: go-re, s'en aller, après go, aller; go-re, hurler, après go, parler; sa-o-b, hiver, après sa, troid; cette base ferme permet de s'avancer vers des idées plus distinctes; par exemple, de sa, mince, dérive sa-re, devenir fluide.

Dans son dictionnaire, comme il l'avait fait déjà dans sa grammaire, M. Schils a opéré une réforme importante. Il s'agit de l'expression graphique des clicks, claquements ou avulsifs, propres aux langues Hottentotes. Les systèmes mis en œuvre pour les exprimer ont varié beaucoup, mais aucun n'était satisfaisant. Comme on le sait, ces claquements sont des phonèmes inspirés, au

lieu d'être expirés comme dans nos langues; ils se produisent, du reste, à chacune des places ordinaires des organes de phonation; il y a un avulsif guttural, un autre palatal, un autre dental; les Bushmen possèdent même l'avulsif labial. Une expression logique devait donc rappeler cette nature de chaque avulsif. Il n'en était rien. Tantôt on se servait de barres verticales ou horizontales, redoublées ou simples, avec addition de points (système de Lepsius suivi par Krænlein), tantôt, ce qui était plus illogique, on employait les lettres de l'alphabet ordinaire ne correspondant pas aux organes mis en mouvement, c'est ainsi que Tindall rendait l'avulsif dental par un c. M. Schils, pour rétablir la concordance nécessaire, et pour éviter en même temps qu'on confondit l'inspirée avec l'expirée, s'est servi pour la première de l'alphabet grec; c'est ainsi que χ désigne l'avulsif guttural, δ le dental, τ le cérébral. Ainsi se trouve restituée la sensation, à la lecture du son même, de l'avulsif.

Tels sont les caractères essentiels du dictionnaire étymologique de la langue Nama que vient de publier M. Schils. Nous n'hésitons pas à dire qu'il a rendu ainsi un véritable service à la science, et avancé considérablement les études linguistiques des idiomes si

remarquables de l'Afrique-Australe.

Raoul de la Grasserie.

Das erste Gedicht aus dem Dîwân des arabischen Dichters al-'A \( \dip \) \( \d Kairo und Leiden herausgegeben von Maximilian Bittner. Wien 1896 (XIII und 50 S. Gross-Octav).

Von dem Leben des berühmten Jambendichters 'Abdalläh, mit dem Beinamen al-'Aggag, wissen wir sehr wenig. D. H. Müller weist in seinem Bericht über die Copie, die er in Constantinopel von dessen Diwan und dem Commentar dazu genommen hatte,1) darauf hin, dass der Dichter, allem Anschein nach in jungen Jahren, noch mit dem 57 oder 59 d. H. gestorbenen Abū Huraira zusammengekommen sein soll, und legt daher seine Geburt zwischen die Jahre 30 und 40. Aus der kurzen Uebersicht, welche Müller giebt, erhellt, dass er zwei Gedichte auf die Ermordung des Mas'ūd b. 'Amr al-Azdī, Sauwāl 64 (Tab. 2, 456, 1) gemacht hat (nr. 5 und 35); ferner eins auf die Ueberwindung des 'Abdarrahman b. al-Aš'ath 83, getödtet 85 (nr. 6). Dazu stimmt, dass er die 83 gegründete Stadt Wasit feiert (Kamil 312, 6 = 408, 1, wohl aus nr. 34). Aus der Zwischenzeit sind die Lieder auf den 71 gefallenen Mus'ab

<sup>1)</sup> Sitzungsber. der hist.-phil. Classe der Wiener Akad. d. Wiss. 1878, Aprilheft, S. 43 des besondern Abdrucks.

(nr. 7, vgl. 9) und auf den 74 gestorbenen Bisr b. Merwän (nr. 38), sowie das vorliegende aus dem Jahre 73. Hätten wir den ganzen Diwän, so könnten wir vermuthlich noch mehr Zeitbestimmungen geben; die ungefähre Grenze seines Wirkens als angesehener Dichter dürfte aber durch diese Daten bestimmt sein.

A. war schwerlich aus einem hervorragenden Geschlecht, denn in dem Falle würden seine Stammbäume nicht so stark von einander abweichen. Dass er zu dem Sa'd-Zweig der Tamım gehört, steht fest, ebenso der Name seines Vaters Ru'ba, aber schon hinsichtlich des Namens seines Grossvaters sind die Angaben ganz verschieden. Vgl. Agh. 21, 81, 19 f. mit der Einleitung zu unserm Gedicht, zu welcher Chizāna 1, 43; 'Ainī 1, 26 stimmen. Alle diese, wie auch Ibn Qotaiba, Dichterbiographien (Wiener Hschr. fol. 123b) leiten den A. von Mālik b. Sa'd b. Zaid Manāt b. Tamım ab, aber Ibn Doraid, Ištiqāq 159 von den 'Amr b. Sa'd. Ibn Qotaiba a. a. O. nennt übrigens nur seinen Vater, nicht seinen Grossvater.

Zuerst hatte al-Aghlab, der in der Schlacht bei Nehāwend fiel (19. 20 oder 21 d. H.), grössere jambische Gedichte gemacht, s. Agh. 18, 164; Ibn Qot. l. c. 126<sup>b</sup>. Er scheint aber keine Nachfolger gefunden zu haben, bis A. sich mit Eifer auf diese Gattung

warf. Daher sagt er von sich: إِنَّى أَنَا الْأَغْلَبُ أَضْحَى قَدْ نَشَرْ,

"ich bin der plötzlich wiederauferstandene Aghlab".¹) Zuweilen wird A. daher gradezu als der Erste bezeichnet, der grosse Ragaz-

Gedichte gemacht habe, Chizana 1, 182, 10.

Diese Form bot dem Dichter manchen Vortheil. Er war nicht ganz durch den Zwang gebunden, der den Qasidendichter fesselte. Er brauchte nicht nothwendig damit anzufangen, dass er auf den einst von der Geliebten bewohnten Stätten jammerte oder vor Liebeskummer des Schlafes entbehrte. Er konnte die Schilderungen von Kameelen, Pferden und wilden Thieren nach Belieben einschränken und dem Hauptgegenstand des Gedichts, der in der Qasīda oft in wenigen Versen abgemacht wird, grossen Raum widmen. Andrerseits brachte die Form auch wieder grosse Schwierigkeiten. Der Jambendichter hatte doppelt so viele Reime nöthig als der Dichter einer gleich umfangreichen Qasīda.2) Dazu erschwerte die Kürze der Verse und die Einartigkeit des Metrums das Reimen gar sehr. So führte denn grade dieser einfache Jambus, ursprünglich wohl meist improvisiert,3) dazu, fernliegende Wörter oder doch fernliegende Bedeutungen bekannter Wörter anzuwenden und sonst allerlei zu künsteln. Das sehen wir schon recht an diesem Ge-

<sup>1)</sup> Ibn Qot. l. c., Agh. 18, 164, wo مسى für المسى und da sind natürlich blosse Verderbnisse.

<sup>2)</sup> Genauer 2n-1.

<sup>3)</sup> ارتجز sieht manchmal wie ein Synonym von ارتجز aus.

dicht des A. und noch weit mehr an denen seines berühmteren Sohnes Ru'ba.

Das Gedicht, das uns Hr. Bittner vorlegt, feiert den 'Omar b. 'Obeidalläh b. Ma'mar, der nach dem vollgültigen Zeugniss Kāmil 137, 19 allerdings ein sehr tapferer Mann war, als Ueberwinder des Baḥrainischen Chāriğitenführers Abū Fudaik (im Jahre 73 d. H., s. Tab. 2, 852 f.). Es fasst jenen als Vorkämpfer des wahren Glaubens gegen den falschen. A. benutzt dabei die Gelegenheit, die Qorais, denen der Gefeierte angehört, und alle Muḍar zu rühmen und die Rabī'a, deren Stammgenosse Abū Fudaik war, zu verhöhnen. Sein Rivale, AbunNağm, der als 'Iğlī zu den Rabī'a gehörte, verspottete dagegen die Tamīm, den Stamm des A. (s. unten). Da zeigt sich wieder einmal der unglückliche Antagonismus der Stämme und Stammesgruppen, damals in Wirklichkeit blosser Namen, welcher vornehmlich bewirkt hat, dass das echt arabische Reich ein rasches Ende fand.

Das Thema bietet dem Dichter Gelegenheit zu allerlei Seitensprüngen. Wir haben da Schilderungen des gewaltigen Heeres, ausgeführte Bilder wie das vom Falken, der auf die Trappe stösst, dem Regenguss und dem grossen Seeungethüm

religiöse Aeusserungen. Seeungethum إلبحر إلبحر ألبحر 
Den ästhetischen Werth des Gedichts kann ich nicht sehr hoch anschlagen. Die Redeweise scheint von der der meisten Dichter allerdings ziemlich stark abzuweichen, und ich glaube, dass sie auch auf die Zeitgenossen einen solchen Eindruck gemacht hat; aber rein poetische Originalität ist hier doch nicht viel zu entdecken. Der Ausdruck, dem Anschein nach meistens schlicht, ist in Wirklichkeit sehr gesucht. Gleich der erste Vers, der transitives und intransitives nebeneinander stellt, ware eines Grammatikers würdig. Auffällig ist, wie oft in dem Gedichte Vers- und Sinnabschnitt von einander abweichen. Einige Sätze umfassen ganze Reihen von Versen. Hierin liegt ebenfalls zum Theil ein gewisses Raffinement. Auch darin, wie schon die arabischen Philologen anerkennen, dass in allen Versen - allerdings mit Ausnahme des auf عَدْ = عَدْ ausgehenden 17. und des auf مَدْ ausgehenden 123. — der Reim ar für ara oder arra steht. Dadurch beschränkt A. die Reimwörter fast ganz auf dritte Personen m. sg. Perf., auf Accusative von Nomina mit dem Artikel und auf Genitive und Accusative von Diptota. Das ist eine willkürliche, für das Ohr gleichgültige Erschwerung.

Das Gedicht ist von Asma'ī und seiner Schule commentiert

Das Thier ist dem Damīrī aus den betreffenden Versen unseres Liedes bekannt, die er bei Gāḥiz citiert fand (s. Dam. s. v.).

worden. Ohne eine solche Erläuterung wäre für uns manches darin unverständlich. Der uns erhaltene und von Hrn. Bittner mit herausgegebene Commentar bietet viel lexicalisches Material, auch

über das Bedürfniss hinaus. Dafür geht er nach Art der älteren Erklärungen zu den Gedichten wenig auf das Grammatische ein. Hier und da vermissen wir mit Bedauern eine Andeutung über den syntactischen Zusammenhang; durch eine solche würde sich an einigen Stellen auch die Vocalisation sicherer feststellen lassen. Der Commentar enthält mitunter Wiederholungen und auch Widersprüche; er ist eben kein ganz einheitliches Werk, so wenig wie manche andere alte Commentare. Hätten wir noch weitere Handschriften zu den beiden, welche ihn wesentlich in derselben Gestalt geben, so fänden wir vielleicht noch stärkere Abweichungen. -Uebrigens dürfen wir uns nicht in jeder Einzelheit an die Auffassung der Scholien binden. Diese leitet z. B. in v. 157 ab, indem es عشى ab, indem es dasselbe vom Weiden erklärt (عية ابلك); es kommt aber von , as und bedeutet: "geh in dein Nest". Das ergiebt sich nämlich aus dem Vers des AbunNağm عَشَى تَمِيمُ وأَسْفرى فيمَن صَفرَ "geh ins Nest, o Tamīm, und zwitschere unter den Zwitschernden" Ibn Qot. l. c. 124b, wo das Bild vom Vögelchen deutlich ist. Jedenfalls bezeichnen diese Verse eine Polemik zwischen den beiden Dichtern. Ob v. 40 in في بشر لا حور das Y wirklich ein nichtssagendes Flickwort ist, wie es die Meisten nehmen (vgl. z. B. Ibn Anbari, Addad 139, 7), oder ob hier mit einem andern Ausleger (s. Chizāna 2, 96), -> anders denn als "Verderben" aufzufassen,

Der Herausgeber hatte ausser der von Müller besorgten und wegen Zeitmangels nur für den Text der Gedichte collationierten Abschrift noch eine andere Copie des Constantinopler Codex zur Verfügung, ferner von Landberg eine Abschrift des Codex in Cairo, der auf einem zweiten in Constantinopel beruht. Diese beiden, resp. drei Copien geben Text und Commentar im Wesentlichen gleich. Dagegen weicht der Text in einer Leidener Handschrift, der nur von einzelnen erklärenden Glossen begleitet ist, etwas stärker ab. Wenn nun auch diese Hülfsmittel hinreichen, den Text beinahe ganz fest zu stellen, so hätte der Herausgeber doch wohl gut gethan, die gelegentlichen Citate mit heranzuziehen. Da Thor-

ist wenigstens nicht ganz klar.

<sup>1)</sup> Eigentlich "Irregehn" (cf. V ), s. lbn Doraid, Ištiqāq 228, 6 und Ibn Qotaiba, Adab alkātib 111,3 v. u.

becke's Apparat in seinen Händen war, so wäre ihm das nicht schwer geworden. Ich will allerdings nicht behaupten, dass das dem Text des Gedichtes viel genützt hätte. Mit einem ungenauen Citat wie v. 96 in Kāmil 743, Anm. j ist nicht viel zu machen, aber die Variante تجنَّى v. 75 Kāmil 194, 6 (cf. dagegen 456, 11) verdiente wenigstens eine Erwähnung. Und الشب v. 3, das Chizāna 2, 96, 6 v. u. und ult. sowie Jaq. 3, 254, 8 geben, kann immerhin richtig sein; الحبر wird allerdings durch Addad 129, 11 bezeugt. Auch die Variante موالي Chizana 2, 97, 2 für موالي konnte angeführt werden. Gern hätte ich es gesehen, dass die Varr. unter dem Text statt hinter ihm ständen; die Benutzung wäre viel bequemer, wenn auch das Aeussere dann weniger elegant ins Auge fiele.

Die Leidener Handschrift hat neben manchen schlechteren Lesarten doch auch einige, die an sich besser sein dürften. V. 12 ist التي m. E. allein richtig. So auch wohl v. 97 مر., v. 108 erschliesst). Dies انعكر das der Herausgeber mit Recht aus انعكر scheint ja auch im Commentar l. 15 überliefert zu sein. kommt als Reimwort v. 179 wieder. Mit Unrecht scheint mir aber Hr. Bittner v. 114 die Lesart der Leidener Handschrift aufgenommen zu haben; sie liegt scheinbar näher, ist aber wahrscheinlich eine "Verbesserung" des echten مرجل القوم Allein ob der Dichter z. B. v. 100 mit L. تقول oder mit dem anderen يُقال oder mit diesem أُلْقَحَ oder mit diesem أُلْقَحَ gesprochen hat, das wird sich kaum mehr entscheiden lassen. Der Herausgeber hat sich in solchen Fällen mit Recht an die Lesart der mit Commentaren versehenen Quellen zu halten, welche das Präjudiz haben, Aşma'ı's Lesart zu geben.

Im Text des Gedichtes möchte ich noch folgende Verbesserungen anbringen: V. 27 בלבה (Nominativ) als בלבל zu פונים, — 33 الزُبْيَة und so im Commentar Z. 3 الزُبْيَة s. Kāmil 12, 8; Chizana 2, 498, 23 und manche Anführungen des betreffenden Sprichworts. — 70 natürlich mit den Codd. das metrisch nothwendige حُلُو 85 , da nicht der Casus von کرّ, sondern der des von ihm regierten Wortes zu berücksichtigen ist. — 91 مُعاوِدَ oder lieber مُعاودُ wie 93 ثبت . — 105 مُعاودُ Haben die Handschriften wirklich alle الذي

Den Commentar habe ich nicht so genau studiert wie den Text. Doch habe ich auch dafür einige Emendationen. S. 2, 11 wohl معادر ohne Artikel. — 7, 11 الشتى (Plural). — 7, 12 ومُلَنَى — 28, 3 معارف ohne Tanwīn; es ist 'Antara, Moʻallaqa v. 45. — 29, 7 مطارف معارف (Passiv). — 37, 15 مطارف Der Herausgeber punctiert, als ob الكراب المناس المناس المناس المناس (Acc.). Geyer's Ausgabe des Aus 12, 28 hat eine ganz andere, und wohl bessere, Lesart. — Ein Theil dieser Verbesserungen mag übrigens blossen Druckfehlern gelten.

Herr Bittner hat uns in dieser vorzüglich ausgestatteten Erstlingsschrift einen werthvollen Beitrag zur Kenntniss der arabischen Litteratur geliefert und seinen Lehrern, D. H. Müller und Karabacek, Ehre gemacht. Es wäre zu wünschen, dass er oder ein anderer von den jungen Wiener Arabisten den ganzen Dīwān herausgäbe. Denn so wenig ich mich, wie gesagt, für den poetischen Werth dieser Poesie begeistern kann, wichtig ist es allerdings, dass wir sie genauer kennen lernen. Noch mehr gilt das wohl von den Gedichten Ru'ba's, für deren Herausgabe Spitta ein vorzügliches Material zusammengebracht hat. Nach seinem frühen Tode wollte August Müller diese herausgeben, ward aber auch so bald dahingerafft. Jetzt harren sie immer noch des Mannes, der die dornenvolle Arbeit übernimmt, sie allen Arabisten zugänglich zu machen.

Strassburg i. E.

Th. Nöldeke.

# Verbesserung.

S. 301 Z. 38 lies ipsorum für eorum.

## Abriss der biblisch-hebräischen Metrik.

Von

#### Hubert Grimme.

Die Hilfsmittel, mit denen die biblisch-hebräische Philologie an der Herstellung und dem Verständniss ihrer Texte arbeitet, sind gegenüber denen mancher anderen philologischen Disciplinen nicht gerade bedeutend. An ihrer Spitze steht die Vergleichung des masoretischen Textes mit den zahlreichen Uebersetzungen, voran den griechischen, weiter die des Sprachstoffes und der Sprachformen unter sich und mit denen der verwandten Dialekte; damit ist man ungefähr schon ans Ende der exakten Behandlung angelangt. Das Weitere bleibt der ultima ratio, der subjectiven inneren Kritik überlassen, deren Resultate dann meist ebenso zahlreich wie zweifelhaft ausfallen.

Der grösste Mangel der biblischen Philologie besteht somit im Fehlen einer festen Methode zur genaueren Einsicht in das Wesen der hebräischen Redeform, und wenn dieser für die reinen Prosastücke weniger empfunden wird, so krankt die Behandlung der poetisch-prophetischen Theile desto auffälliger daran. Darum ist die Schaffung einer hebräischen Rythmik und Metrik schon seit Jahrhunderten das Ziel zahlreicher Gelehrten gewesen, und vor allem haben die letztverflossenen 25 Jahre wie auf der einen Seite das energische Ableugnen ihrer Möglichkeit, so auf der anderen das Ringen nach greifbaren Resultaten verdoppelt. Es genügt der Hinweis auf die Namen Ley, Bickell, Gietmann, Neteler, Budde, Briggs, Gunkel, D. H. Müller, um die Hauptarbeiten dieser Generation für die Metrik zu summiren.

Leider bedeutet diese Namenreihe nicht auch eine Reihe von wachsenden, sich stets potenzirenden metrischen Ergebnissen; sondern so viel Namen, so viel Systeme. Da kann man es der grossen Menge der Exegeten kaum verargen, wenn sie keinen Glauben an sie und die metrischen Zukunftsbestrebungen zu fassen vermag; wer ihnen aber günstig gegenüber steht, der wird die Metrik höchstens als ein Mittel zur Erkenntnis der Regelmässigkeit und Klangschönheit der hebräischen Redeform zulassen, nicht aber als eine exegetische Disciplin ersten Ranges.

Bd, L. 34

Eine Metrik aber, die nichts leistet als den ästhetischen Genuss an der Bibel zu erhöhen, haben wir nicht unbedingt nöthig; hingegen muss der Metrik, welche wie eine Wünschelruthe bei jeder Stelle, wo der Text Lücken oder Zusätze hat, deutlich aufschlägt, so lange nachgeforscht werden, bis man sie als werthvollsten Schatz in die Rüstkammer der Exegese hineinführt.

Diesem hohen Ziele mich zu nähern, war der Grundgedanke, von dem aus ich das folgende metrische System aufgestellt habe; indem es also wissenschaftlich sein möchte, so sollte es weiterhin auch in praktisch anwendbare Regeln gefasst sein, damit nicht nur der Exeget von fein entwickeltem rythmischen Gefühle, sondern jeder wissenschaftlich denkende Gelehrte sich seiner bequem be-

dienen könnte.

Wie ich mich mit meinen Aufstellungen zu denen meiner Vorgänger verhalte, kann ich an dieser Stelle im Näheren nicht ausführen; jedenfalls möchte ich betonen, dass ich keineswegs den Anspruch mache, in allem neu und original zu sein. Manche Hauptsachen wie Einzelheiten theile ich mit Lev und sehe ich es hierbei nur als mein Verdienst an, ihre Darstellung schärfer präcisirt und begrenzt zu haben. Mit den von Ley principiell abweichenden Metrikern habe ich wenig gemeinsam: an Bickells aprioristischen Aufstellungen habe ich vielleicht nur gelernt, dass Maasshalten die erste Bedingung des Metrikers sein solle; D. H. Müllers neueste "Entdeckungen" würden, auch wenn sie die von ihrem Autor ihnen beigemessene Richtigkeit hätten, meiner Metrik wenig genützt haben, da sie sich nur auf Rythmus der Gedankencomposition, nicht der Wortform beziehen. Endlich habe ich Buddes Klageliedtheorie nur cum grano salis annehmen können, wodurch diese bisher so gern an die Spitze der metrischen Errungenschaften gestellte Ansicht für mich kaum mehr bedeutet als Ley's frühere Entdeckung des elegischen Pentameters.

Wenn ich vielleicht zu festeren Ergebnissen als meine verdienten Vorgänger gelangt bin, so führe ich das im Wesentlichen darauf zurück, dass ich die Fragen der Metrik nicht vor einer genaueren Durchprüfung der hebräischen Ton- und Vocallehre zu beantworten wagte. Was sich daraus für letztere an Neuem ergab, findet sich in meinen Grundzügen der hebräischen Accent- und Vocallehre<sup>1</sup>), Collect. Friburg. fasc. V. (Freiburg i. d. Schw., 1896), niedergelegt. Auf ihnen beruht ein guter Theil meiner metrischen Aufstellungen, und muss ich daher ihre Kenntnissnahme zum Verständniss meiner Metrik voraussetzen. Doch schien es mir nützlich, einzelne Partien daraus hier zu wiederholen, und zwar meist dann, wenn ich einiges Neue hinzuzufügen hatte oder — was auch in

einigen Punkten nöthig war - mich rectificiren musste.

An meiner in der Vorrede zu den Grundzügen ausgesprochenen

<sup>1)</sup> Im Folgenden als GHAV. abgekürzt.

Absicht, ein Handbuch der biblischen Metrik zu veröffentlichen, wird das Erscheinen dieses Abrisses nichts ändern: das Bedürfniss nach ersterem, das ausser der hebräischen auch noch die biblisch-aramäische<sup>2</sup>) Metrik enthalten müsste, wird sich mit jedem Jahre noch erhöhen; zur vorherigen Veröffentlichung des Abrisses zwingt mich aber sowohl das eigene Verlangen, mit meinem Principe einmal an die Oeffentlichkeit zu treten, als auch das neue Interesse, welches der semitischen Verskunst im allgemeinen durch die Constatirung einer altbabylonischen Metrik wie von Hebungsversen im Neuarabischen jetzt gerade zugewandt wird. Möge deshalb die Wissenschaft sich bald dahin einigen, auch der hebräischen Metrik den ihr gebührenden Platz im Reigen ihrer Schwestern einzuräumen.

## Hebräische Wortbetonung.

Unter Wortton versteht man den Tonwerth der Silben eines Wortes, wenn dieses für sich allein ausserhalb jedes Satzzusammenhanges ausgesprochen wird. Als Tonabstufungen kommen dabei in Betracht: Hauptton, Nebenton (der hier stets Gegenton zum Hauptton ist), Schwachton.

Betrachtet man die hebräischen Wörter unter dem Gesichtspunkte der Wortbetonung, so zerfallen sie zunächst in zwei Classen:

eintonige und mehrtonige.

Eintonig sind alle ein- und zweisilbigen Wörter, wie אָב ('ab), אֹב (koll), יבָּיבָי (ki), אַב (lebab), יבִּיבָי ('elôh), יבִּיבָי (mišpāṭ), יבִּיבְי (mišpāṭ), יבִּיבְי (hæsæd); von den dreisilbigen die, welche entweder nur eine oder aber zwei hintereinanderfolgende lange Silben enthalten, mit Ausnahme solcher Wörter, deren einzige Länge im Altsemitischen den Nebenton hatte, also אָבִיר ('abikhâ), יבְּיבָר (kullânu), יבְּיבָר (lebabô), יבִּיבִי ('elôhîm), יבְּיבְילִי (hiqṭaltâ), doch nicht יבִיבְּילוּ (atelatâ), vorher qiṭelû = altsem. 'úqṭulû'); von den viersilbigen diejenigen, welche entweder keine, oder eine lange Silbe oder zwei hintereinanderfolgende lange enthalten, wie יַבְיבֶּי (qeṭâlani), יִבְיַבִּי (qeṭâlûni), יבֹיבָר (qeṭâlani), יבֹיבָר (qeṭâlûni), יבּיבָר (qeṭâlûni), יבּיבָר (qeṭâlûni), יבּיבָר (qeṭâlûni), יבּיבָר (qeṭâlûni), יבּיבָר (qeṭâlûni), יבּיבָר (qeṭâlûni), יבּיבַר (qeṭâlû

Alle anderen Wörter sind mehrtonig.

Die eintonigen Wörter tragen ihren Ton, der stets Hauptton ist, meist auf der Ultima, seltener auf der Pänultima, also בָּבָּב (elôhím), doch קְּבֶּלֵהְיָּב (qețâlu'ni) und ebenso alle viersilbigen eintonigen Wörter.

Zusatz: Segolatformen mit zwei Vollvocalen scheinen öfters mit schwebender Betonung gelesen zu sein: אָרֶרָ (מֹּשׁצֹּח), אַדֶּרָּ

(ḥæsæd).

<sup>2)</sup> Vgl. die Bemerkungen zu Ende des Aufsatzes.

Bei den mehrtonigen Wörtern ruht der Hauptton meist auf der Ultima, seltener auf der Pänultima. Der erste Nebenton fällt auf die zweite Silbe vor dem Haupttone, wenn sie lang ist; nur in Fällen, wo der hebräische Hauptton altsemitischem Nebentone entspricht, auch wenn sie kurz ist; endlich auf die dritte Silbe, wenn die zweite kurz ist. Der zweite Nebenton fällt auf die erste Silbe vor dem ersten Nebentone, wenn sie lang ist und nicht wenigstens zwei kurze Silben noch vorhergehen; auf die zweitvorhergehende Silbe, wenn die erstvorhergehende kurz ist; endlich auf die drittvorhergehende, wenn die erstvorhergehende lang, die zweitvorhergehende kurz ist.

Beispiele: a) Wörter mit Hauptton und erstem Nebentone: מַּיֶּבֶלֶה ('ô'j°bí'm), מִשְּׁבֶּלֶה (mìšpāṭí'm), מִּבְּיֶלֶה (ti'qt°lí'), מַּבְּיֶלֶה ('àjjālā'); מְּבְּיֶלֶה (qã'ṭ°lú', aus altsem. qátalû'), מְבָּלֶה (qâ'ṭəltā', aus altersem. qátaltà'), בְּבְּרֶךְ (d°bā'r°khā', aus altersem. dábarakā'); בְּבֶּרְרָם (hā''anāší'm), בַּיִּבִּרִים (bànn°'ūrí'm), בִּיִּבְּיִּם (mìšp°ḥôtái).

b) Wörter mit Hauptton, erstem und zweitem Nebentone: נאַרְנִיבִים (hàzzô'rº 'ím), יְבִיבָּבוּ (jìthjàṣṣºbû'), אַרְנִיבִּים ('ªrô'mì-mºkhâ'), יְבִיבְּיִבּוּ (tàqqâ'tºlî'), יְבִיבְּיבוּ (jìštàqšºqû'n); יְבִיבְּיִבּוּ (wà'ªšàllºmâ'), יִבְיִרְרִּוּ (wàj(j)ºmâ'rºrû'hu), יִבְיִרְרָרוּ (mô'sºrô'thê-hém), יִבְיִרְרָרוּ (bºmô''ªṣô'thêhém), יִבְיִרְרָרוּ (wa'aḥuzzâ'thºkhâ'), יִבְיִרְרָרוּ (mìmmºsūqô'thê-hém) u. s. w.

Bemerkung: Die häufigste Bezeichnung des hebräischen Nebentones geschieht durch Beisetzung des Accentes Metheg, welcher gewöhnlich den nebentonigen offenen Silben beigefügt wird, geschlossenen nur dann, falls sie den zweiten Nebenton tragen. Ausser oder statt Metheg werden auch die Accente 'Azla ( $\stackrel{\leftarrow}{-}$ ) und Meajla ( $\stackrel{\leftarrow}{-}$ ) als Nebentonzeichen gebraucht z. B. in בְּלְּבֶּעְרֶּקְתָּהַ ( $\psi$  107, 6), בְּלְּבֶּעְרֶקְתָּהַ ( $\psi$  25, 17), בְּלְּבָּעָרְקָתָהַ ( $\psi$  107, 14).

## Hebräische Satzbetonung.

Werden die einzelnen Wörter nicht getrennt für sich gebraucht, sondern in Satzzusammenhang mit einander verbunden, so modificiren sie sich gegenseitig in ihrer Betonung. Das Resultat dieser Einwirkungen des einen Worttones auf den anderen nennt man Satzbetonung. Als ihre Elemente haben zu gelten: Hauptton, Nebenton als Verminderung des Haupttones, Nebenton als Gegenton zum nichtverminderten oder verminderten Haupttone, Schwachton; andere kleinere Nüancen der Tonstärke bedürfen nicht nothwendig der Bezeichnung.

Bei der Untersuchung der Satzbetonung kommt es in erster Hinsicht darauf an, die Betonung der Sprechtakte zu bestimmen. die in seltenen Fällen aus je einem Worte, meistens aber aus Gruppen von zwei, drei und mehr enger zusammengehörigen Wörtern bestehen. Ein Sprechtakt, der aus Einem Worte besteht, findet sich entweder nur dann, wenn dieses einen Satz für sich darstellt, der zudem keinem folgenden oder vorhergehenden coordinirt ist z. B. בַּיאָבֶר יִשִּׂרָאֵל רֵב da sprach Israel: "Genug!" (Gen. 45, 28), oder wenn es ein an erster Satzstelle stehender Vocativ ist z. B. בַּהַר רַבּר צָּרֶר (ψ 3, 2). Ein solches Wort hat stets den Hauptton.

Für die zusammengesetzten Sprechtakte gilt als Hauptregel, dass der Hauptton ihres letzten Wortes alle anderen Tonsilben überragt, diese also mehr oder minder abgeschwächt gesprochen werden. Die grössere Abschwächung zumal eines vorhergehenden Haupttones findet bei Sprechtakten statt, die bestehen

- 1. aus Präpositionen und Conjunctionen in Verbindung mit einem selbständigen Nomen oder Verbum: דר־נַבֹר, אָת־נָבוּלֹדְ,
- 2. aus einsilbigen Adverbien, die nicht Ort oder Zeit bezeichnen (z. B. אָל, אָל, בָּל, בַּל, בַּל, אָל, בּל, אַל, בּשׁר, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּבָּל (בַּבּל, בָּבֶּר, בָּבֶּר, בָּבֶר, בַּבָּר, בַּבְּר, בַּבָּר, בַּבְּר, בַבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַבְּר, בַּבְּר, בַבְּר, בַבְּר, בַּבְּר, בַבְּר, בַבְּר, בַבְּר, בַבְּר, בַבְּר, בַבְּר, בַבְּר, בַבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַּבְּר, בַבְּר, בַּבְּר, בַבְּר, בַּבְּר, בַבְּבָּר, בַּבְּר, בַבְּבָּר, בַבְּר, בַבְּבָּר, בַּבְּר, בַבְּבָּר, בַבְּבָּר, בַבְּבָּר, בַבְּבָּר, בַבְּבָּר, בַּבְּבָּר, בַבְּבָּר, בַּבְּבּר, בַּבְּבּר, בַבְּבּר, בַבּבּר, בַבְבּבּר, בַבּבּר, בַבְּבּר, בַבּבּר, בַבְּבּר, בַבּבּר, בַבְּבּר, בַבְּבּר, בַבּבּר, בַבְּבּר, בַבּבּר, בַבּבּר, בַבּבּר, בַבּבּר, בַבּבּר, בַבּבּר, בַבּבּר, בַבּבּר, בַבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבּבּר, בבבּבּר, בבּבּבּר, בבּבּר, בבּבּב
- 3. aus ein- oder zweisilbigen Pronomina personalia, mit einem Verbum finitum, zu dessen Verstärkung sie dienen: אַּמָּה יָבִידָּא,
- 4. aus Nomina, die zu einander im Status-constructus-Verhältnisse stehen: פֶּל־בָּנִי־אָּדָם, שִׁירִים, קוֹל יַהְוָה;
- 5. aus einem İmperativ mit folgendem Vocativ: שָׁמֵּר פָנִר,

Die geringere Abschwächung hat meist bei Sprechtakten statt, die im allgemeinen bestehen

- 1. aus den meisten zweisilbigen und allen Ort und Zeit bezeichnenden einsilbigen Adverbien in Verbindung mit einem selbstständigen Nomen oder Verbum: מָשֶׁבֶּי, אָז אָיִתן, מְתָּר אָבוֹא;
- 2. aus den meisten Pronomina mit einem selbständigen Nomen oder Verbum, falls sie nicht bloss zu dessen Verstärkung dienen: הוא בהוד היה ביו ביוד ("er ist Gott");
- 3. aus Nomina mit einer durch eine Präposition verbundenen Ergänzung: הוֹסִים בּוֹ;
- 4. aus Nomina mit Attribut oder Apposition : צַם־רְּבֶּל יַבְּעָה אֱלֹהִים;
  - 5. aus Prädikaten mit folgendem Subject: טוֹב־נַהָּנֶה , שָּׁמֶח־מֶלֶּבְ;

- 6. aus Verben mit näherem oder entfernterem Object und umgekehrt: דָּקָר מָדֹר, יָכֹּר־אָרֵץ;
  - 7. aus Verben mit folgendem Adverbiale: הָּרָה לָנּר;

Vereinzelt tritt die stärkere Tonabschwächung auch bei der zweiten Sprechtaktgruppe ein; Näheres darüber siehe: GHAV., S. 28.

Bei der stärkeren Tonabschwächung wird der frühere Hauptton zum Nebentone, wenn wenigstens eine schwachtonige Silbe ihn von dem Oberton des Sprechtaktes trennt; fehlt aber eine solche, so wird er zum Schwachtone:

Die geringere Tonabschwächung bewirkt, dass der Hauptton an Stärke um ein geringes abnimmt (ohne doch dadurch Nebenton zu werden) wenn zwischen ihm und dem Endhauptton wenigstens eine schwachtonige Silbe steht; fehlt diese, so vermindert er sich zum Nebenton oder vielleicht gar zum Schwachton.

הודי לְיַהְגָה בּפָּגֶּך – ב - ב יִשְׂמֵח הַפָּגֶּך – ב - ב יִשְׂמֵח הַפָּגֶּך  $\Omega$  לא פַר - ב - הוא  $\Omega$  ב- הוא  $\Omega$  ב-

Treten in einem Sprechtakte vor die tonverminderte Silbe noch ein bis zwei ursprünglich stärker betonte Wörtchen, so erhält das zunächst vorhergehende einen Nebenton, das zweitvorhergehende aber wird schwachtonig gesprochen (vgl. die Regeln über Setzung des zweiten Nebentones bei der Wortbetonung):

Bemerkung über Nesiga: Statt Tonverminderung resp. Tonunterdrückung unmittelbar vor dem Obertone eines Sprechtaktes erlaubt die hebräische Sprache nicht selten Rückgang des Tones auf die vorhergehende schwachtonige Silbe und damit seine Conservirung, die sog. Nesiga. Diese kann jedoch nur stattfinden bei Wörtern, die noch im alteren Hebräisch regelmässig die Pänultima betont haben müssen, also bei der III. pers. sgl. masc. Perfecti und III. pers. sgl. masc. und fem., II. pers. sgl. masc., I. pers. sgl. comm., I. pers. plur. comm. Imperfecti: מַּבְּיָלֵל, יִבְּיָלֵל, שִּׁבְּיֵל und den entsprechenden Formen der übrigen Genera verbi, da das hebr. Imperfect dem alten Jussiv entstammt, das Perfect aber analog dem Imperfect abgekürzt wurde²); weiter alle wenigstens

<sup>1)</sup> Ich gebrauche hier - als Zeichen der langen,  $\cup$  als das der kurzen Silbe.

<sup>2)</sup> Vgl. GHAV., 8. 94.

zweisilbigen Imperative der II. pers. sgl. masc., weil sie als ursprünglich endungslos im Althebräischen auf der Pänultima betont gewesen sein müssen, ihre Endbetonung aber wohl erst nach der spätern Endbetonung der meisten Imperfecte normiert wurde, also בְּבֶּיל, בְּבֶּיל, בְּבֶּיל, sodann alle wenigstens zweisilbigen Infinitivi constructi, weil sie direkt aus dem Imperfect gebildet sind¹), also בַּבֶּיל, בְּבֶּיל, בְּבֶּיל, בְּבָּיל, בְּבָּיל, פולים endlich alle Status-constructus-Formen von Nomen, deren Pänultima lang ist²), weil sehr wahrscheinlich der althebräische, wenn nicht gar altsemitische Status constructus ohne kurze Endungsvocale gebildet wurde³), somit im Althebräischen die Pänultimabetonung eintrat, für welche später in Analogie zum Status absolutus meist Ultimabetonung eintrat. Beispiele:

Bei doppeltonigen Wörtern, deren Nebenton ehemals Hauptton gewesen war, wird ersterer als Hauptton wiederhergestellt, und der Endton unterdrückt, wenn letzterer dem Obertone des Sprechtaktes unmittelbar vorhergeht:

ינְתְדּדּיַתֵּד 
$$\dot{}$$
  $\dot{}$   Endlich schwindet bei Wörtern mit doppeltem Nebentone vor dem Sprechtaktobertone der letzte Nebenton: בֶּלֹרְיִּנְשָׁבֵּי חְעֶּׂר – בׁי – בִי ע 49, 2.

Von der Beeinflussung der Sprechtakte unter einander ist zu bemerken, dass beim Zusammentreten des Obertones eines Sprechtaktes mit einer Haupt- oder Nebentonsilbe eines folgenden letztere stark geschwächt, wenn nicht gar unbetont gesprochen wird:

3) Vgl. GHAV., S. 13, Berichtigung zu S. 21 b.

Vgl. GHAV., S. 68.
 Solche mit kurzer P\u00e4nultima blieben ausgeschlossen, weil der Wortton nicht auf einen schon zu Schwa gewordenen Vocal treten konnte.

#### Pausalaccent.

Wie innerhalb eines Sprechtaktes die stärkste Tonstelle die Ultima oder Pänultima des letzten Wortes ist, so hat innerhalb eines Satzes, der meist eine Verbindung mehrerer Sprechtakte darstellt, die Ultima oder Pänultima des letzten Sprechtaktes den nachdrücklichsten Ton. Der Pausalton ist also nicht der Satzton, wie man ihn in neuerer Zeit gern nennt, sondern von den verschiedenen Tönen im Satze der oberste und stärkste.

Wenn nun nicht selten der Pausalton auf einer anderen Wortsilbe ruht, als es bei den Formen in der Satzmitte der Fall ist, so erklärt sich diese Abweichung aus der Conservirung der alten Haupttonigkeit in allen Wörtern, die am Satzende stehen.

Dabei lassen sich drei Fälle der speciellen Pausalbetonung unterscheiden:

1. ein dreisilbiges Wort mit langer offener Ultima, das für gewöhnlich doppeltonig mit Hauptton auf der Ultima und Nebenton auf der Antepänultima auftritt, erscheint in Pausa eintonig mit Hauptton auf der Pänultima:

2. ein zweisilbiges Wort mit langer offener Ultima, das für gewöhnlich mit Haupt- oder Nebenton auf der Ultima auftritt, erscheint in Pausa mit Hauptton auf der Pänultima:

3. Die gewöhnlichen Suffixformen אָרְתָּדְּ , בְּיֶּדְ , בְּיֶּדְ , בְּיִּדְ erscheinen im Pausa als אָרְתָּדְ , בָּדְ , בְּדְ , בִּרְ , בִּרְ , בִּרְ , בִּרְ .

<sup>1)</sup> Näheres über Maggeph siehe GHAV., S. 29t.

Sowohl die gewöhnlichen, wie die pausalen Formen dieser drei Gruppen müssen für guthebräisch angesehen werden; ihre Abweichungen sind bedingt durch die verschiedene Behandlung nebentoniger und haupttoniger Formen sei es bei der hebräischen Accentverschiebung oder in mittelhebräischer Zeit.

- I. Gruppe: Ihre Vertreter wurden in altsemitischer Zeit zweitonig mit Hauptton (oder Nebenton) auf der ersten Silbe und Nebenton auf der letzten ausgesprochen. Wenn nun S. 22 der GHAV. über die Accentveränderung der doppelttonigen Wörter mit Hauptton vor dem Nebentone gesagt wird: "Es rückte zunächst der Hauptton, wie bei den einfach haupttonigen Wörtern nach vorn bis auf die Pänultima vor dem Nebentone, sodann wechselten für gewöhnlich Haupt- und Nebenton ihre Stelle" so ist dagegen schon S. 133, Anm. 1 angedeutet, dass letzteres nur für die doppelttonigen Wörter mit geschlossener nebentoniger Endsilbe Geltung habe. Bei denjenigen mit offener nebentoniger Endsilbe wurde aber in doppelter Weise verfahren:
- a) Die erwähnte Beibehaltung beider Worttöne trat ein, wenn das Wort mit 2 Nebentönen ausgesprochen wurde:

b) Wenn aber der erste Ton als Hauptton gesprochen wurde, so verlor sich der Nebenton auf der offenen Endsilbe, und das Wort erhielt dann als eintonig in der Weise der ursprünglich eintonigen den Accent auf der Pänultima:

Diese beiden lautgesetzlich entstandenen Bildungen glichen sich im Laufe der hebräischen Sprachentwickelung in der Weise aus, dass die erste ausser an rein nebentoniger Satzstelle auch in jeder minder starktonigen zur Verwendung gelangte, daher sowohl innerhalb der Sprechtakte wie innerhalb der aus solchen bestehenden Sätzen allgemein üblich wurde; die zweite aber behauptete sich einzig an der stärksten Tonstelle jedes Satzes, d. h. in der Pausa.

II. Gruppe: Die hierhergehörigen Wörter waren im Altsemitischen stets auf der Pänultima betont und behielten die gleiche Betonung nach dem Eintreten der hebräischen Accentverschiebung:

<sup>1)</sup> Vgl. GHAV., S. 87 und 93 f.

<sup>2)</sup> Vgl. GHAV., S. 72 f.

Auf hebräischem Sprachboden vollzog sich aber später bei ihnen eine Formdifferenzierung. Wenn pe oder mit Nebenton auf der Pänultima gesprochen wurde, so trat die lange Endsilbe mit solcher Schwere hervor, dass vermuthlich zuerst wie oft bei den Segolatformen mit drei festen Radikalen¹) schwebende Betonung d. h. gleichmässige Tonvertheilung auf beide Silben eintrat, weiter aber die Endsilbe den Nebenton ganz an sich zog, worauf der kurze Vocal der Pänultima regelrecht schwand.²) Mit nebentonigem peri oder enit geschah dann weiter, was an vielen Bildungen der hebräischen und an fast allen der biblisch-aramäischen Sprache zu beobachten ist: die nebentonige Form d. h. ihr Vocalismus und ihre Tonstelle verdrängten die haupttonige; peri und enit wurden als Normalformen gefühlt und die wirklich alten haupttonigen Formen pærî und "anî behaupteten sich nur an der stärksten Tonstelle des Satzes, d. h. in der Pausa.

III. Gruppe: Wenn die hebräischen Substantive im Singular wohl nach dem Vorbilde der nebentonigen II. pers. sgl. masc. perf.³) das Suffix der II. pers. sgl. masc. verlängerten, also statt altarab. jådaka ein jådakå einsetzten, so erstreckte sich anfangs diese Analogiebildung noch nicht auf die Präpositionen mit Suffix. Man bildete daher regelrecht låka, båka, 'immåka, 'ôthåka, woraus nach Eintritt des hebräischen Dehngesetzes låkh, båkh, 'immåkh und 'ôthåkh wurde. Vor der Wirkung dieses Gesetzes müssen aber nach Analogie des Substantivs auch schon die Formen lakå, bakå, 'immakhå, 'ôthakå nachgebildet sein, und zwar wahrscheinlich in nebentoniger Verwendung, woraus sich ihr Vocalismus קַּיְ, קָּבְיּ, קִיִּיִיּ, קִיִּיִיּ, קִיִּיִיּ, קִיִּיִיּ, קִיִּיִיִּ, verklärt. Wiederum drangen dann diese ursprünglich nebentonigen Formen auch in die haupttonigen Satzstellen ein, ausser in Pausa, wo die alten haupttonigen Formen blieben.

Die übrigen nur die Vocale betreffenden Abweichungen der Pausalformen von den im Satzzusammenhange gebrauchten zu erklären, würde hier zu weit führen. Doch sei angedeutet, dass pausale Dehnlängen, die nichtpausalen Kürzen gegenüber stehen, ursprünglich wohl nur unter denselben Bedingungen zu Stande gekommen sein werden, wie Dehnlängen im Satzzusammenhang 4), dass also שַּבְּי auf qaṭāla (nicht auf qaṭal, qaṭāl wie בְּבָּרֶם, תִּבְּרֶם, מוֹלְם, auf jabrāḥu (nicht auf den Jussiv jabraḥ, jabrāḥ wie מוֹלָם, צוֹלָם, צוֹלְם, בעוֹלְם בּעוֹלִם  בְּעוֹלִים בְּעוֹלִים בְּעוֹלִים בְּעוֹלִים בְּעוֹלִים בּעוֹלִים בּעוֹלִים בּעוֹלִים בּעוֹלִים בּעוֹלִים בּ

<sup>1)</sup> Vgl. S. 521 unten.

<sup>2)</sup> GHAV., S. 35.

<sup>3)</sup> GHAV., S. 94.

<sup>4)</sup> GHAV., S. 43 ff.

שֶּׁמֶד (= (i)šmá'), אֶּכֶץ (= 'árṣi — 'áris), אַל־תֶּחֶרָשׁ  $\psi$  50, з (= 'al - tàḥraš resp. taḥraš - taḥraš), קטָלה (analog dem קטָלה) u. s. w.

#### Versbetonung.

Aus der hebräischen Satzbetonung entstand die Versbetonung, indem bei Hinzufügung einer mehr oder minder künstlichen musikalischen Begleitung die Tonelemente von jener, nämlich Haupt, Neben- und Schwachton der musikalischen Arsis und Thesis resp. Hebung und Senkung angepasst wurden, also die Vortheile des melodischen Vortrags auf Kosten der feineren exspiratorischen Tonvariationen gewonnen wurden. Und zwar schwand besonders die deutliche Hervorhebung vieler Nebentöne, wogegen die beiden Extreme, Sprechtaktoberton und Schwachton, unvermittelter gegenüber gestellt wurden, woraus dann ein Rythmus entstand, der innerhalb eines Verses zwischen zwei Hebungen wenigstens eine Senkung aufwies.

Die Verwandlung vom Haupt-, Neben- und Schwachton in Hebung und Senkung hat als eine streng gesetzmässige zu gelten, wobei jede subjective Willkür ausgeschlossen ist; sie lässt sich in

folgende Regeln fassen:

1. Jede letzte Haupttonsilbe im Sprechtakt und Satz wird zur Hebung.

2. Jede schwachtonige Silbe wird zur Senkung.

3. Ob haupttonige Silben, die weder am Sprechtakt- noch Satzende stehen, und nebentonige Silben als Hebungen oder Senkungen zu gebrauchen sind, hängt von der Summe der Moren ab, die sie sammt den Silben hinter dem vorhergehenden und vor dem folgenden Sprechtaktobertone repräsentiren.

Morenwerth der hebräischen Silben: Die Morenberechnung der hebräischen Silben hat auf Grund des älterhebräischen Vocalismus zu geschehen, wo jede Naturlänge noch als solche galt,

und jedes Schwa mobile ein Vollvocal war.

a) Viermorig ist die geschlossene Silbe mit natur- oder dehnlangem Vocal, die am Wortende stehende geschärfte Silbe, die doppeltgeschlossene und die langdiphthongische Silbe:

b) Dreimorig ist die geschlossene Silbe mit kurzem Vocal, die geschärfte, die nicht am Wortende steht, die kurzdiphthongische und die offene mit langem Vocale:

c) Zweimorig ist die offene Silbe mit kurzem Vocal, sowie jede Schwasilbe, die für älteren Vollvocal steht:

- 2. Geschärfte Silben, die mit Raphe geschrieben sind zum Zeichen der Verminderung ihrer Verschärfung, gelten ebenfalls als dreimorig z. B.: הַמַּבְּקַשִּׁים, הַשְּבַּקַשִּׁים.
- 3. Schwa mobile unter silbenauslautender Gutturalis, das für älteres Schwa quiescens steht, ferner Pathah furtivum hat keinen Morenwerth z. B.: נגוע, הַחַרָשׁ, רַבְּמֹדֹּב.
- 4. Innerhalb eines Sprechtaktes wird nicht selten eine kurzvocalige auslautende Silbe, auf welche die Obertonsilbe des Sprechtaktes folgt, zum Werthe einer dreimorigen erhoben, indem man den folgenden Consonanten künstlich schärft und dadurch beide Wörter eng verbindet<sup>2</sup>):

קָּרֶיתָ אָנָילָ 
$$\psi$$
 74, 2; אַ הַרְחַבְהָ לָי 4, 2; אַנּילָ פָּרָם Prov. 20, 22.

Auf diesen Vorbemerkungen beruht die Anwendung des grythmischen Morengesetzes:"

in seiner durch die Tonverschiedenheit der darunter fallenden Silben bedingten Dreitheiligkeit:

- 1. Eine haupttonige Silbe, die nicht Oberton eines Sprechtaktes oder Satzes ist, wird Vershebung, wenn sie
- a) beim Fehlen eines vorhergehenden Auftaktes<sup>3</sup>) mit dem Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens 7 Moren,

<sup>1)</sup> Vgl. GHAV., S. 77f.

<sup>2)</sup> Dass eine wirkliche Schärfung vorliegt, leugne ich jetzt nicht mehr (gegen GHAV., S. 56f.). Dabei bleibt aber bestehen, dass der Vocal einer solchen geschärften Silbe stets kurz ist. Wenn bei folgendem Nebentone Schärfung nicht stattfindet, so erklärt sich dies daraus, dass man hier nicht nöthig hatte, eine More mehr zu erzielen; denn nicht der Nebenton, sondern erst der darauffolgende Hauptton wird Hebung z. B. in Turi v 9, 11.

<sup>3)</sup> Dieser Fall ist nur zu Anfang eines Verses möglich.

b) bei vorhergehendem ein- oder mehrsilbigen Auftakte mit ihm und dem Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens 8 Moren zählt.

Beispiele zu 1. a):

עפרה א (7 Moren) ψ 51, 21. ללר־אל (8 Moren) ש 150, ז. ה סור נורע , ψ 34, 15. ראמת (9 Moren) ש 25, 10. יחד עלי ע 66, 12. . w 41. s. יור דקש , Deat. 32, 5. אַלָּה ברכב , ערכב הוב ארב Thren. 3, 10. הוב על־יהוה (10 Moren) ע 37, 5. . ψ 145, 9. שובדיהוה באר לפניר . \psi 100, 2. שלשרדל (8 Moren) ש 82, 3. אל מוציאם , Num. 23, 2 ידבר שי ידבר ע 49, 4.

Gegenbeispiele zu 1. a):

קרלָהֶׁם (5 Moren)  $\psi$  28, 4. יַכַּר אָרֶץ (6 Moren)  $\psi$  104, 5. יַכַּר אָרֶץ (6 Moren)  $\psi$  104, 5. יַכָּר אָרֶץ (6 Moren)  $\psi$  34, 7. יַכָּר אָרֶץ (6 Moren) Deut. 32, 6. יַבְּיִרְהִרּיִלִי , ,  $\psi$  42, 4. יַבְּיִרְהִרּיִלִּי , ,  $\psi$  14, 7. יַבְּיִרְהָריִאָּר , ,  $\psi$  81, 11. יַבְּיִרְהָריִאָּר , ,  $\psi$  49, 2.

Beispiele zu 1. b):

רחש לבי (8 Moren) ע 45, 2. יחש לבי (9 Moren) ע 44, 27. מעם לעז (10 Moren) ע 114, ו. , 1 68, 5. न्यून्य नुष्ट् " יה הבר ליהוה , ע 29, ז. שנה ליהוה , ע  $\psi$  31, 2. רלי מנשׁח , ילי מנשׁח  $\psi$  60, 9. " " קנית קדם ψ 74, 2. שלחאורה , ψ 43, 3. " פַּרוּת שָׁלֹח ψ 111, 9. רישב יהוה (11 Moren) ψ 29, 10. הבס כאה (9 Moren) ψ 114, з.  $\psi$  30, s.  $\psi$  40, 2. " נהנה אלהי קרה קריתי קה רב שובף (12 Moren) ש 31, 20.  $\psi$  45, 2. , שמח צדיק  $\psi$  58, 11.

Gegenbeispiele zu 1. b): קֿברל־שַׂיִבְּיָּהְ (6 Moren) ψ 104, s. יְּברּל־שַׂיִבְּיָּהְ (7 Moren) ψ 46, s.

- 2. Eine nebentonige Silbe, die einer haupttonigen untergeordnet ist, wird Vershebung, wenn sie
- a) beim Fehlen eines vorhergehenden Auftaktes mit dem Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens 8 Moren,
- b) bei vorhergehendem ein- oder mehrsilbigem Auftakte mit ihm und dem Sprechtakttheile vor dem Obertone wenigstens 9 Moren zählt.

Beispiele zu 2. a):

| חָפֶר יַהְנֶׁה            | (8 | Moren) | ψ   | 33, 5.      | •  | אֵל־הַכְּבׁוֹד        | (9 ] | Moren) | ψ 29, з.       |    |
|---------------------------|----|--------|-----|-------------|----|-----------------------|------|--------|----------------|----|
| בָּל־שְׁבְּרֵיהָ          | 77 | 79     | Th: | r. 1, 4.    |    | יֹחָקױפָ <b>ּת</b> וֹ | 77   | 77     | ψ 19, 7.       |    |
| בַּוֹּרְצִׁים             | 77 | 79     | ψ   | 126, 5.     |    | רַאֲשַׁלְּכָּה        | n    | 71     | ψ 41, 11.      |    |
| بَ فِشِ قِلَ              | 77 | 77     | ψ   | 104, 10.    |    | בָּל־הָעַפִּים        | (10) | Moren) | $\psi$ 47, 2.  |    |
| <u>ע</u> ַֿל־גְּוֹזְלַרוּ | 77 | 79     | De  | ut. 32, 11. | ים | אוריצדיק              | 79   | 77     | Prov. 13,      | 9. |
| בְּנִּכְּכְתְּרוֹת        | 77 | 79     | ψ   | 19, 14.     |    | לַּמְיַהֲלִים         | 77   | 77     | $\psi$ 33, 18. |    |
| المنظائية                 | 79 | 77     | ψ   | 90, 16.     |    | بْرِيْدرنجُم          | 77   | n      | $\psi$ 106, 2  | 8. |
| بَطِيجِدَ الْ             | 79 | 77     | ψ   | 2, 2.       |    | र्ममूस्य              | (11  | Moren) | $\psi$ 2, s.   |    |
| אַרן אַלהִים              |    |        | ψ   | 14, 1.      |    |                       |      |        |                |    |

Moren) \( \psi \) 114, 1.

 $\psi$  29, 3. Thr. 1, 3.  $\psi$  2, 1.  $\psi$  48, 2.

Gegenbeispiele zu 2. a):

| בֿב-אָהָיט   | (5 | Moren) | ψ | 110, 1. | בַּרָת וַצֵּלְב         | (7 |
|--------------|----|--------|---|---------|-------------------------|----|
| לאדתירָא     | (6 | Moren) | ψ | 91, 5.  | קוֹל יַהְנֶה            | 79 |
| פּו־אָּנְרֹף | 77 | 77     | ψ | 50, 22. | היא וְשִׁבְה            | 77 |
| בּל-וַהְנֶה  | 77 | 77     | ψ | 2, 2.   | וּרָלְאֻבִּׁרם          |    |
| עמור אַלֶּה  |    | 79     | ψ | 15, 5.  | רְּנְיָ <b>הְ</b> בְּׂל | 79 |
| אַיך נָשִׁיר | 79 | 77     | ψ | 137, 4. |                         |    |

Beispiele zu 2. b):

| יִרְאַׁת יַהְנֶׁה   | (9   | Moren) | $\psi$ 111, 10. | קֿבְּבֶּאָ (9 Moren) ψ 50, 15.                |
|---------------------|------|--------|-----------------|-----------------------------------------------|
| שובת אמוף           | , ,, | 77     | Prov. 1, s.     | יְכֵּיֵר שְׁכּוֹהֵיכוּף (10 Moren) שָ 90, 10. |
|                     |      |        | $\psi$ 42, 9.   | ליה אינטל החול , "Prov. 27, s.                |
| בּבַּבר כֿתַ        | 77   | 99     | $\psi$ 103, 20. | קֹבִין ְּרוֹהָּף " , Prov. 1, 9.              |
| בְּבַבְּשׁוֹתְב     | 77   | 77     | Prov. 1, 18.    | יה וְצַּל־בְּיִנְיּתֹה , עָ עַרַ 2, 2.        |
| אַלַּפֶּּרְדְּבֶּׁם | "    | 79     | $\psi$ 34, 12.  | רָבְּלְיר (11 Moren) Gen. 49, 10.             |

Gegenbeispiele zu 2. b):

קיר אָדָם (8 Moren) ע 32,2; 84,6. קיר אָדָם (8 Moren) ע 125, 3. אַקּה בָּקַשָּׁר , , ע 27, 7. אָקּה בָּקַשָּׁה , , ע 74, 15. אַקּה בָּקַשָּׁה , , דּאָרָה , , ע 116, 4, 16. אַבָּה רָדִּיב , , דּאָרָה אָבָה , אַרָה (8, event. 7 M.) ע 78,21. הוֹרָה אָבָה , , Mal. 2, 6.

3. Eine nebentonige Silbe, die einer nebentonigen untergeordnet ist, wird Vershebung, wenn sie

a) beim Fehlen eines vorhergehenden Auftaktes mit dem Sprech-

takttheil vor dem Obertone wenigstens 9 Moren,

b) bei vorhergehendem ein- oder mehrsilbigen Auftakte mit ihm und dem Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens 10 Moren zählt.

Beispiel zu 3. a):

(פְּקְרִיר (פְקְרִיר (פְקְרִיר (פְקְרִיר (פְקְרִיר (פְקְרִיר (פְקְרִיר (פִקְרִיר) (פּקרִיר)

Gegenbeispiel zu 3. a):

(ז אַרוֹן (אַדוֹן 
Beispiele zu 3. b):1)

[קּבֶּׁב אִּיְבֵׁר [הַפֶּּלְּקּ] בְּבֹב אִיְבֵר [ערוֹתְּיוּ] בְּבֹב אִיְבַר (ערוֹתְיוּן ערוֹתְיוּן , , ,  $\psi$  119, 2. [קּבָּקר (ערוֹתְיוּן (12 Moren) Prov. 1, 17. [בָּבָּקר] , , Exod. 15, 16.

Gegenbeispiele zu 3. b):

[אַפּוֹ הְרוֹן אַפּוֹ (Moren) Thr. 1, 12. [הַמְּלֶר (קּבֹּל הַבֶּלֹר (קּבְּלֹר (הַתְּקְה (Moren) Nah. 2, 10. קבּוֹם הְבֹּל הְבָּלֹר (קַרִים) , " Obad. v. 11.

Zusatz: Da, wie die altarabische Metrik lehrt, die normale lange Verssilbe drei Moren, die kurze zwei Moren zählt, so wird man die hebräischen viermorigen Silben, die stets auf altsemitische

Ein Beispiel mit 10 Moren steht mir nicht zur Verfügung; doch scheint mir die Zahl in Hinblick auf die vorhergehenden Stufen des Morengesetzes gesichert.

Doppelsilben zurückgehen, als hypermorig bezeichnen müssen. Falls nun eine solche haupttonige Silbe, einerlei ob sie natur, dehn- oder contractionslang ist, als Vershebung gebraucht wird, und eine zweite haupt- oder nebentonige Silbe ohne zwischenstehende Senkung unmittelbar darauf folgt, so muss aus dem Morenüberschuss der ersten eine Hülfsenkung im Werthe von zwei Moren entwickelt werden, falls damit die folgende Tonsilbe hebungsfähig wird. Also wurde wahrscheinlich bei consonantisch schliessenden Silben Schwa dem Schlussconsonanten nachgeschlagen, 1) bei auslautendem Langdiphthong aber deutliche Theilung seiner beiden Componenten vorgenommen. Beachtet man diese metrische Eigenthümlichkeit, so verschwinden alle scheinbaren Ausnahmen gegen das oberste rythmische Gesetz der hebräischen Poesie, dass innerhalb eines Verses zwischen zwei Hebungen wenigstens eine Senkung stehen muss. Also scandire man:

Endlich sei auch noch auf die schon S. 531 erwähnte schwebende Betonung der Segolatformen mit zwei Vollvocalen hingewiesen, welche es gestattet, die metrische Hebung je nach Bedarf auf die Pänultima zu legen (so stets am Versanfang), oder auf die Ultima (so bei unmittelbar vorhergehender Hebungssilbe von weniger als 4 Moren Werth). Beispiele für den letzteren seltneren Vorgang sind folgende:

ישָּׂמְאֹלוֹ חַחַּחַ לְרְאִשִׁי עִי בּרָגְּיִי עִי בּרָגְּיִי עִ 18, 10. עַּאָרָשֶׁל חַהָּהַ הָּבָּא עָי עָלַיף עַלִיכָּם הָבָּא רָשָׁי עַלַיְבָּט הָעָרָ וועל. 9, א. בּאָרִי עָלִיכָּם הָעָרַ בּעַיִּבָּא רָשָׁי עָלַיְרָ בּעַיַּלְּלִיהָם אָלָן. Hab. 3, 5. Auch: יְבָּאָלַ הַשְּׁ לְרַנְּלָיו עַ 28, 4.

<sup>1)</sup> GHAV., S. 58 f. habe ich im Metrum bei den circumflectirten Naturlängen vor folgender Tonsilbe Zerdehnung des Vocals angenommen, was mir jetzt weniger wahrscheinlich ist. Streich ebenda S. 59 u. 60 je die zweite Anmerkung.

<sup>2)</sup> Von hier ab bezeichnet x die Senkung, z die Hebung.

#### Versmaasse.

Wie die Versbetonung aus der Anpassung der Tonverhältnisse der gesprochenen Rede auf die musikalischen Arsen und Thesen entsteht, so gehen die Versmaasse auf Nachahmung der einfachsten musikalischen Einheiten, der Takte, zurück. Jede Melodie trägt entweder den zwei- oder dreitheiligen Takt in sich, und ebenso zerfällt jeder Vers bezw. jedes Verssystem in Kola von zwei oder drei Hebungen, die eine weitere Theilung nicht zulassen, ohne dadurch den Verscharacter zu verlieren.

Haben nun der zweihebige und dreihebige Vers als die eigentlichen Grundmasse der hebräischen Poesie zu gelten, so sind sie doch nicht die einzigen geblieben. Die Fortentwicklung der rythmischen Form führte dahin, aus ihnen theils durch Verdoppelung, theils durch Verbindung des einen mit dem anderen zwei Ableitungsmetra zu bilden, das vierhebige, eigentlich zwei- + zweihebige und das fünfhebige, eigentlich drei- + zweihebige oder zwei- + dreihebige. Warum nur diese beiden Ableitungsmasse zuzulassen sind, und nicht auch noch weitere, wie etwa ein aus der Verdoppelung des dreihebigen Metrums zu bildendes sechshebiges, erklärt sich aus der nur bei ihnen zu beobachtenden äusserst engen Verbindung beider Vershälften.

Treten nämlich zwei oder mehrere Metra zusammen, so markirt für gewöhnlich eine Athempause und als direkte Folge davon der Anfang eines neuen Sprechtaktes die Verbindungstelle, und solches lässt die verbundenen Verse nicht als eine Einheit erscheinen. Erst wenn die Athempause unterbleibt, und wenn — was als Beweis dafür gelten muss — die Sprechtaktmitte auf die alte Verbindungsstelle fällt, dann erweisen sich die Versverbindungen als

neugebildete Versmaasse.

Beim vierhebigen Verse ist nun der Fall nicht selten, dass die Verbindungsstelle seiner beiden zweihebigen Grundelemente, kürzer gesagt die Diärese in einen Sprechtakt hineinfällt und daher als aufgehoben zu gelten hat z.B. in

Auch beim fünfhebigen Verse kommt es vor, dass nach der zweiten oder dritten Hebung keine Diärese eintritt, z. B. in

אים יְמָנֶת הַיּנֶה הַיּנֶה הַיּנֶה הַיּנֶה הַיּנֶה הַיּנֶה וְאָים יִמָּנֶת בְּמְתְלַהְּלֵהֵ הַיּנֶה וְאָים יִמָּנֶת רָאשׁנִים מַהֵּר בְּאַרְיִלְּנוּ צֵּוֹנוֹת רָאשׁנִים מַהֵּר הַבְּיִנְיֹת רָאשׁנִים מַהֵּר הַבְּיִנְיִּה הַהְּהּוֹ וּבַלְּיָלְה בּיִנְהָה הַהְּהּוֹ וּבַלְּיָלְה בּיִנְהָה הַבְּיִנְה הַבְּיִנְה וּבַלְּיָלְה בּיִנְנִי בְּיִרְכוּן אֱשֶׁה בּוֹנָנוּ בּיִנְנִי בְּיִרְכוּן אֱשֶׁה בּוֹנָנוּ בּיִנְנִי בִּיִּרְכוּן אֶשֶׁה בּוֹנְנוּ בּיִנְיִי בִּיִּרְכוּן אֶשֶּׁה בּוֹנְנוּ בּיִנְיִּנוּ בּיִנְיִּכוּן בְּיִבּיוּ בְּיִנִי בִּיִּרְכוּן בּיִרְבוּן בִּיִּבְינוּ בּיִבְיִי בִּיִּרְכוּן בּיִבְּיִנוּ בּיִבְיִי בְּיִבוּן בּיִבּינוּ בּיִבּינוּ בּיִבְיִבוּן בּיִבּינוּ בּיִבְיִי בּיִבְיִנוּ בְּיִבּינוּ בּיִבְיִי בּיִּבְינוּ בּיִּבְיִבוּ בְּבִּינוּ בּיִבְּיִבוּן בּיִבּינוּ בּיִבְיִינוּ בְּיִבּינוּ בְּיִבּינוּ בּיִבְּיִבוּ בְּיבוּר בּיִבְּיִי בְּיבוּר בּיִבְיבוּ בְּבִּינוּ בּיִבְּיבוּ בְּבִּינוּ בּיִבְּיבוּי בּיִבְּיבוּי בּיִבְּיבוּ בּיִבְּיבוּ בּיִבְּיבוּ בְּבִּינוּ בּיִנְיבוּים בּיִבְּיבוּים בּיבוּרְנוּ בְּבְּיבוּים בּיבוּיבוּ בְּיבוּים בּיבוּנוּ בּיבוּים בּיבוּנוּ בּיבוּים בּיבוּיבוּים בּיבוּינוּ בְּבְּרָינוּ בְּיבוּנוּ בְּיבּינוּ בְּבּיבוּי בּיבוּים בּיבוּר בּיבּיבוּ בּיבוּים בּיבוּים בּיבוּים בּיבוּים בּיבוּים בּיבוּים בּיבוּים בּיבוּבּיים בּיבוּים בּיבוּים בּיבּיים בּיבּיבוּ בּיבּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבוּים בּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבּיבּים בּיבּיבּיים בּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבּיים בּיבּים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּים בּיבּים בּיבּיים בּיבּים בּיבּיים בּיבּיבּים בּיבּיים

Aber wenn dieses doch nur recht vereinzelt vorkommt, so darf als voller Beweis für die Einheitlichkeit des fünfhebigen Verses der Umstand angesehen werden, dass er neben der Theilung in 3+2 Hebungen häufig genug die in 2+3 Hebungen zulässt. Wäre nun das Ganze nicht als eine Einheit von 5 Hebungen angesehen und die ursprüngliche scharfe Diärese aufgegeben, so müsste ein solcher Wechsel in der Zusammensetzung in einem fort störend empfunden worden sein, indem eine Gewissheit darüber, ob man es mit dem zwei- oder dreihebigen Metrum zu thun habe, dem Hörer nicht zum Bewusstsein gekommen wäre. Einige Beispiele mögen die Evidenz der bisher entweder geleugneten oder verkannten Theilung des fünfhebigen Verses in 2+3 Hebungen darthun.

אַלְהָים יִפְּלוּ מִפּּּיְצְצּוֹהָיהֶם אֹלְהִים יִפְּלוּ מִפּּיִצְצּוֹהָיהֶם אֹלָהִים יִפְּלוּ מִפּּיִצְצּוֹהָיהֶם אֹלָהִים יִפְּלוּ מִפּּיִצְצּוֹהָיהֶם אֹלָהִים יִפְּלוּ מִפּּיִצְפִיר אוֹהֵב וּמִיהְבַּפֵּם אֹלִה אֹנִב וּמִיהְבַּפָּם אֹלִה אַנְיִר וְהָחֲוֹּ עַּפְּצַפְּיוֹ יִבְּחֲנוּ בְּמִי אָרָם אֹנִב וּמִיהְבָּפָּם אֹלִה מִיִּם בְּיר מִנְים בְּיר מְּנִים עַדּינְפָּם אֹנִב וּמִיהְבָּפָּם אֹלִה מִיִּם בְּיר מִנְים עַדּינְפָּם אֹנִם עַדּינְפָּם אֹנִים עַדּינְפָּם אֹנִים עַדּינְפָּם אֹנִים עַדּינְפָּם אַיִּים בּּאַיִּים בְּאַר מִיִּם עַדּינְפָּם אַיִּים אַבְּיִם בְּאַיִּים בְּאַבְיִּים בְּאַיִּים בּּאַיִּים בּאַיִּים בְּאַיִּים בּאַיִּים בּאַיִּים בְּאַבְּיִים בּיִּבְּיִים בְּאַבְּיִים בּאַר יִבְּיָּם בּאַיִּים בּאַיִּים בּאַבְּיִים בּאַבְּיִים בּאַבְּיִים בּאַבְיִים בּאַבְּיִם בּאַבְיִים בּאָבְיִים בּאַר בְּבָּיִם בְּאַבִּים בְּאַבְיִים בּאַבְּיִים בּאָבִים בְּבָּים בְּבְּיִים בּאַבּיים בּאַבְיִים בּאַבְיִים בּאַבְיִים בּאַבְיִים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַבְיִים בּאַבְיִים בּאַבְּיִם בּאַבּיִים בּאַבּים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַריִים בּאַבּיים בּאַרִים בּּאַבּיים בּיִּבּיים בּאַבּיים בּאַריִים בּאַר בְּאָּיִים בּיִּבּיים בּאַבּיים בּאַריִּבּים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַריִים בּיּבּיים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַבּיים בּיִּבּיים בּיִּבּיים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַבּיים בּאַריים בּיּבּיים בּאַבּיים בּבּיים בּבּיים בּבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּים בּיבּיים בּיבּים  בּיבּים בּיבּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּיים בּיבּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּיים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּיים בּיבּים בּיבּים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיב

<sup>1)</sup> Uebersetze: "Bei Tage sendet der Herr seine Gnade wie bei Nacht".

<sup>2)</sup> Vgl. die spätere Analyse dieses Psalms.

Da nun keine andere Versverbindung als die Verdoppelung des zweihebigen und die Zusammensetzung des drei- und zweihebigen bezw. zwei- und dreihebigen einen schwächer betonten Sprechtheil in die alte Diärese einsetzen, oder wenn verschieden lange Verse zusammentreten, diese regellos umwechseln darf, so haben wir auch keine Berechtigung, weitere Verse als den zweihebigen, dreihebigen, vierhebigen und fünfhebigen anzunehmen.<sup>1</sup>)

Da der musikalische Takt und der poetische Vers in ihrer Länge ursprünglich durch die des Athemzuges bedingt worden ist, so ergiebt sich daraus auch, dass ein Vers zugleich wenigstens einen Sprechtakt, d. h. eine in einem Athemzug gesprochene Wortgruppe darstellt. Ein Sprechtakt ist aber oft genug schon ein ganzer Satz, zwei oder drei sind es in den häufigsten Fällen; infolge dessen bedeutet öfters schon der zweihebige Vers, mehr noch der dreihebige, fast immer aber der vier- und fünfhebige Vers<sup>2</sup>) einen Satz. Keineswegs darf man aber, wie es bisher von den meisten Metrikern geschehen ist, die Uebereinstimmung von Vers- und Satzeinheit im Hebräischen behaupten.

Zieht sich ein Satz durch mehrere Verse hin, so finden sich meist folgende Theilungen:

Der erste Vers enthält Subject, Prädicat und Object, der zweite aber das Adverbiale:

Seltener ist die Umkehrung:

יַבְּלְב מֵעֵּם לֹצֵּז (
$$3+3$$
) אָ 114, ו. בְּצָאַת יִשְׂרְאֵל מִמֶּאָרֵיִם | בִּיח רָצֵלְב מֵעֵּם לֹצֵז | יַהְנָה בְּצַאַתְהְ מְשָׂרִה | בְּצַעְּהְהְ מִשְּׂרִה אֱרֹום | אָרָץ רָצָשָה בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר אָרָן מָשְּׁרָה בָּם־שָׁמַיִם נָטָפּר אָרָן רָצָשָה בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמַיִם נָטָפּר בַּם־שָׁמָיִם נַעָּבָּר אָנָיִייִּיּיָם אַנְּיִיּיִם אָנְיִיִּיִּיִּיִים וּ בּּיִים אַנִּים נָעָבּים מִיִּבּים מִיִּבּים לוֹצָּיִים אָבָּים מִיִּבּים לוֹצָיִם אָיִים מִּיִּים וּ בּיִּים אָנִים מִיִּיִם אָּבָּים מִיּבָּים לוֹצָּיִם אָּיִם מִיּים מִיּבָּים מִּיִּים וּיִּים אָנִים מִיּבּים מִיבּים לוֹצָּים מִיבּים מִיבּים מִיבּים אָבִּים מִיבָּים מִיבּים מִיבּים מִיבָּים מִיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִיבּים מִיבּים מִּיבּים מִּבּים מִיבּים מִיבּים מִיבּים מִיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִיבּים מִיבּים מִּיבּיִים נִבְּבְּבְּיִּים מִיבּים מִיבּים מִינִים נִינְים מִיבּים מִיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִיבְּיִּים מִּיבִּים מִיבּים מִיבּים מִינִים מִינִים מִינִים מִּיבּים מִיבּים מִינִים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִינִים מִּיבּים מִּיבּים מִינִים מִינִים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבִּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבִּים מִּיבִּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִּיבִּים מִיבּים מִּיבִּים מִיבּים מִּיבִים מִּיבּים מִיבּים מִּיבְים מִיבּים מִּים מִּיבּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִּיבְּים מִיבּים מִּיבּים מִיבּים מִיבּים מִּיבּים מִיבּים מִיבּים מִּיבּים מִּיבְים מִּיבְּים מִיבְּים מִּיבּים מִּיבְים מִּיבְים מִּיבּים מִּיבְּים מִּיבְּים מִּיבְּים מִיבְּים מִּים מִּיבְּים מִּיבְּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִּיבּים מִיבּים מִּיבּים מִיבְּים מִּיבְּים מִּיבְּים מִּיבְּים מִּיבְּים מִּיבְּים מִּיבְּים מִּיב

Ferner kann der folgende Vers ein längeres Attribut oder eine Apposition zu einem Theile des Vorhergehenden darstellen:

<sup>1)</sup> Bezüglich der Vocalisation der vier- und fünfhebigen Verse erhebt sich noch die Frage: Hat das Verschwinden der scharfen Diärese auch die Folge gehabt, dass ein vorhergehendes Wort, das einen Satz schliesst, nun nicht mehr die Pausalform annimmt? Ich glaube diese Frage verneinen zu sollen augesichts des Umstandes, dass die Punktatoren für einen solchen Fall wenigstens in Singstrophen (vgl. ihre spätere Definition) meist Pausalformen einsetzen, allerdings, wie mir scheint, mehr noch in fünfhebigen als in vierhebigen Versen.

<sup>2)</sup> Ausnahmen sind z. B. Judic. 5, 28 (vierhebig), Micha 5, 4 (fünfhebig).

יַרְיִרִירְי מְשֹאוּ אֶת־רְיִרִירִי (שֹאוּ אֶת־רְיִרִירִי (שֹאוּ אֶת־רְיִרִירִי (שֹאוּ אֶת־רְיִרִירִי (שֹאוּ אֶת־רְיִרִירִי הוֹמֹת הוֹמִנֹי הַ שִּׁנְרֵי בְּשֹאוּ אֶת־רְיִרִירִי הַ

יִהְנִׁה מֵּלְּנֹת מֵלָם רָבִּים | אַדִּירִים מִשְׁבְּרֵי־יָם | אַדִּיר בַּמָּרוֹם (3+3+3) שָׁדִּיר בַּמָּרוֹם יִהָּנִה (3+3+3) שָׁהָנִה בַּמָּרוֹם

Endlich wird gern aus dem Verse, der keinen ganzen Satz ausmacht, in dem folgenden ihn ergänzenden ein Satztheil wiederholt:

יאברו אָנְבִּיךּ אִנְבִּיךּ וְהָנֵּה אְנְבֵּיךּ יאבּרו (3+3)  $\psi$  92, 10. (3+4)  $\psi$  29, 1. בּבּר לְיַהְנֶּה בְּבֹר אֲלִים | הָבֹר לְיַהְנֶּה בְּבֹר וְעֹז (3+4)  $\psi$  29, 1. (3+3)  $\psi$  93, 3.

Niemals aber darf die Diärese mitten in einen Sprechtakt fallen, und von diesem Gesichtspunkte aus sind nicht wenige Verse der Bibel anders zu übersetzen, als es bisher üblich ist, z. B.:

- $\psi$  90, 1: אַרָּי מִדֹר בְּיִר מְעָּה | בְּיִריִהְ פְּעָה (3+3) "Herr, du bist ein sicherer Schutz; du warest für uns durch alle Geschlechter" nicht zu übersetzen: "Herr, du warst eine Schutzwehr für uns durch alle Geschlechter".
- Amos 6, 13: בְּאָנְיִם הַלֹא | בְּהָוֹמֶבּוּ לְּכַהְיִנּ לְכוּ קַרְבָּיִם (3+4) "Die da sprechen: Holla! Durch unsere Kraft haben wir uns Qarnaim genommen" nicht aber "Die da sprechen: Haben wir uns nicht durch unsere Kraft Qarnaim genommen!"

## Charakteristik der verschiedenen Metra.

Da das zweihebige Metrum nicht als Basis für ganze Strophen oder gar Gedichte, sondern stets nur als Begleitmetrum des vier- und fünfhebigen vorkommt, so kann von seiner Charakteristik abgesehen werden.

Das dreihebige Metrum ist das Maass der nur wenig erregten lyrischen Rede und wird daher mit Vorliebe in lehrhaften Erörterungen angewandt, wie sie z. B. das Buch Hiob oder die einleitenden Kapitel der Proverbien darbieten, ferner im ritualen Chorliede, wovon zahlreiche Proben in den sogen. Gemeindepsalmen vorliegen. Da seine Länge in den meisten Fällen der eines mittellangen hebräischen Satzes entspricht, seine Verdoppelung aber schon ein über das Gewöhnliche stark hinausgehendes Satzgefüge ergeben würde, so ist Grund zur Vermuthung vorhanden, es habe sich aus dem Wesen dieses Maasses der Parallelismus membrorum ausgebildet, d.h. die Verlängerung und Verstärkung eines kurz ausgesprochenen Satzes durch einen zweiten Satz von

möglichst gleichartigem Bau und ähnlichem Gedankengange; wenigstens gehören fast alle erhaltenen Proben des strengeren synonymen und antithetischen Parallelismus in den Bereich der dreihebigen Poesien.

Das vierhebige Metrum dient zur Wiedergabe des der semitischen Volksseele eigenen, stark geschwellten subjectiven Pathos, dessen Ausbrüche sich bald stossweise in den zweihebigen Vershälften, bald in der kräftigen Folge aller vier Hebungen ergiessen. Die ältesten und stolzesten Weisen der biblischen Poesie, wie das Deboralied, Moses Siegesgesang, Davids Todtenklage über Jonathan, Psalm 45 und 68, zahlreiche Prophetenreden, endlich ungefähr die Hälfte der Sprüche zeigen diese edle Form. Als ihre Kraft durch engere grammatische Verkettung mehrerer vierhebigen Verse unter einander bedeutend abgeschwächt war, diente sie auch der schon stark an gehobene Prosa streifenden wortreichen Erörterung, als deren Vertreter das Buch Qoheleth oder Daniels Gebet (Daniel Cap. 9) gelten mögen. Mit dem Parallelismus membrorum hat das vierhebige Maass der früheren wie späteren Zeit wenig zu thun, weil seine Länge zum vollen Ausklingen eines Gedankens meist genügend ausreichte.

Das fünfhebige Maass muss als das Metrum der Schilderung bezeichnet werden. Seine älteste Verwendung ist jedenfalls nicht, wie die von Budde aufgebrachte und fast allgemein gewordene Ansicht will,1) in den Ergüssen der Klageweiber zu suchen, eher noch in den prophetischen Orakeln und Beschreibungen. da fast alle in den historischen Büchern überlieferten Prophetenverse und ein grosser Theil der prophetischen Bücher in diesem Metrum abgefasst sind. Ausserdem ist es aber das bevorzugte Maass für jede ins Breite gehende, Einzelheiten ausmalende poetische Rede, einerlei ob sie dabei die Accente der Freude (w 48, 122) oder der Trauer (Lam. I-IV), der Sehnsucht (\psi 42, 43), der flehentlichen Bitte ( $\psi$  55-57, 59) und anderer Affecte trägt, oder objectiv leidenschaftslos wie im Levitengesange (Neh. 9, 5 ff.), Psalm 101, 119 und anderen erbaulichen Stücken dahinfliesst. Auch in diesem Metrum spielt der Parallelismus membrorum nur eine sehr untergeordnete Rolle aus dem gleichen Grunde, weshalb er auch dem vierhebigen Maasse fremd ist.

## Strophenbau.

Der hebräische Vers wird, je kürzer er ist, um so seltener für sich allein angewendet. So findet sich kein einziges Beispiel für einen alleinstehenden zweihebigen Vers. Der dreihebige kommt

<sup>1)</sup> Zur Begründung meines Widerspruches gegen Budde diene zunächst das, was ich oben über die Structur des fünfhebigen Verses ausgeführt habe; Weiteres siehe in der später folgenden Analyse von Jerem. cap. 9.

in sehr seltenen Fällen allein vor, und dann meist zu Beginn eines Gedichtes oder sonst an hervorragender Stelle, z. B.:

אָרְחָמְיְּ יַהְנֶה חִזְּמִי 
$$\psi$$
 18, 2.  $\psi$  100, 1.  $\psi$  100, 1. בְּרִיכִּי לְיַהְנֶה בָּל־הָאָרֶץ. Num. 21, 17.  $\psi$  6d בֿיִשְּׁה מְּדָעָל כָּה  $\psi$  150, 6.

Weiter  $\psi$  92, 9 (streiche ', 109, 1, 146, 1 u. s. w.

Von isolirten vierhebigen Versen lassen sich schon mehr Beispiele nachweisen, z. B.:

Nichts Ungewöhnliches ist es aber, dass der fünfhebige Vers selbständig vorkommt, z. B.:

ישָּׁה אָת־לְחַשָּׁה לָּחַבּ לְחַבּ לְחַבּ שְּׁת־לְחַשְּׁה 
$$\psi$$
 35, 1. שַּׁבְּה הַישָּׁה אָנִיּוֹת הַּלְּחַבָּ  $\psi$  48, 9.  $\psi$  48, 9.

Vergleiche ferner  $\psi$  69, 2, 84, 13, 123, 1 u. s. w. endlich sämmtliche Verse von Lam. III und die Mehrzahl derer von Psalm 119.

In der Regel aber verbindet der hebräische Dichter wenigstens zwei Verse zu einer Sinneinheit, einem Langverse nach bisheriger Ausdrucksweise, doch richtiger gesagt, zu einer Strophe. Denn als Langvers könnte man wohl den vierhebigen und fünfhebigen bezeichnen, insofern ihre Entstehung auf Verdopplung oder Zusammensetzung der beiden "Kurzverse", des zwei- und dreihebigen zurückgeht; das Product weiterer Zusammensetzungen aber schlägt nicht mehr in das Gebiet des Verses, sondern einer höheren rythmischen Einheit, also der Strophe. Den hebräischen Strophen ist es nun eigen, dass sie unter einander innerhalb eines Gedichtes nicht stets gleich, und zwar bezüglich der Zahl der Hebungen oder der der Kurzverse zu sein brauchen, vermuthlich weil das musikalische Begleitmotiv nicht die Länge der Strophe, sondern nur des Verses hatte und innerhalb einer Strophe verschieden oft wiederholt werden konnte. Das Ausschlaggebende bei der hebräischen Strophe ist aber, dass, so lang sie auch ausfalle, stets die gleiche Tactart durch alle ihre Verse hindurchgehen muss, sie demnach nur theils zwei-bezw. vierhebige Verse, theils dreihebige Verse, theils endlich fünfhebige bezw. ihre Bestandtheile zweiund dreihebige Verse enthalten darf.

Nur eine scheinbare Ausnahme von diesem Gesetze bedeutet es, wenn in Strophen von zwei- bezw. vierhebigen Versen sich auch dreihebige finden; denn solche sind nicht den gewöhnlichen dreihebigen d. h. dreitheiligen gleichzustellen, sondern müssen als katalektische vierhebige gelten, d. h. als solche, bei denen die vierte Hebung durch eine Stimmpause ersetzt wird.

Die grosse Menge der vorkommenden Strophen gestattet eine Hauptunterscheidung, diejenige in Singstrophen und Recitirstrophen. Erstere gehen fast niemals über das Maass von drei Versen hinaus, letztere aber können bis zu sechs und mehr Verse zählen, woraus zu schliessen ist, dass ihre Vortragsweise eine be-

deutend schnellere als die der Singstrophen gewesen sei.

Im Folgenden gebe ich nur sämmtliche vorkommende Singstrophen der drei-, vier- und fünftheiligen Tactart; bezüglich der mir zur Zeit noch unübersehbaren Variationen der Recitirstrophen sei auf die spätere Analyse von wenigstens einem Abschnitt jedes Propheten verwiesen.

A) Strophen von dreihebigen Versen.

1) 3+3 (sehr häufig):

יקָבים עֶלִיים עֶלָי עָרָין בּפִּים עָקְבִים עָקְבים עָקּבים עָ 3, 2. עַקְבִים עָקבים עָלָי שִירוּ לְיַהְבָּוֹ שִׁירוּ עָרָביִר שִׁירוּ לְיַהְבָּוֹ שִׁירוּ עָרָבין עִירְבִּים עָלְיבי עִירוּ עָרָבין עִירוּ עָרָבין עִירוּ עָרָבין עִירוּ עָרָבין עִירוּ עָרָבין עִירוּ עָרָבין עַרָבין עַרבין  עַיבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרביין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרביין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרבין עַרביין עַרבין  עַרבין עַרביין עַרביין עַרביין עַרביין עַרביין עַרביין עַרביין עַרבין עַרביין עַרב

2) 3+3+3 (nicht selten):

וֹהְישִׁלּיִהְ הַעָּׁלִרָּהְ שְׁלִּיְהַ בְּּעְבִּהְ בַּיְּלֶבְהִי בְּעְבִּהְ וְאָבִיּ בִּיְלְבִּהְ וְאָבִיּ בִּיְלְבִּי בְּעִבְּי בְּעִבְּי בְּעָבִי בְּעָבְיי בְּעָבְיי בְּעָבִיי בְּעָבִי בְּעָבְיבִּי בְּעָבִי בְּעבִי בְּבָּבְיבִי בְּעבִיי בְּעָבְיבִי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּבָּבִי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִּיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִּיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִּיי בְּיבְּבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּעבִיי בְּבָּבְיבִי בְּעבִיי בְּבָּבְיי בְּעבִיי בְּבָּבְיבִי בְּעבִיי בְּבָּבְיבִי בְּעבִיי בְּבָּבְיבְיי בְּיבְּבָּיי בְּעבִּיי בְּבָּבְיבִיי בְּעבִיי בְּבָּבְיי בְּעבִּיי בְּבָּבְיבִיי בְּיבְּבָּיי בְּיבְּבָּיי בְּיבְּבָּיי בְּיבְיבָּיי בְּיבָּבְיי בְּיבָּיי בְּיבְּיבְיי בְּיבְיבָּיי בְּיבּיי בְּיבְּיבּיי בְּיבְיבָיי בְּיבְיבּיי בְּיבּיבּיי בְּיבּיבְיי בְּיבְיבְיי בְּיבּיי בְּיבּיבּיי בְּיבּיי בְּעבּייבְישִיי בְּיבּיבְייבּיי בְּיבּיבְיי בְּיבּיבְייבּיי בְּעבּיי בְּיבּיבּיי בּיבְיבְיבּיי בְּיבּיבּיי בּיבּיי בּיבּיי בּיבּיי בּיבּייי בּיבּיי בּיבּייי בּיבְיייי בּיבְייי בּיבּייייייי בּיבּייייי בּיבּיייי בְּיבּייי בּיבּיייי בּיבְיייי בְּיבּייי

3) 3+3+3+3 (selten und zweifelhaft):

B. Strophen von zwei- bezw. vierhebigen Versen.

1) 4+2 (selten):

יִשְּׂרָאֵׁל עְּ בְּמַקְהֵלוֹת בְּרְכֹּוּ אֱלֹהִים אֲדֹנָי | נִמְּקְוֹר יִשְּׂרָאֵל  $\psi$  68, 27.  $\psi$  86, 8.  $\psi$  86, 8.

<sup>1)</sup> Hier ist wohl irrthümlich 3+3+3+3 statt  $3+3 \mid 3+3$  angesetzt, indem man מוֹלְבָּיִר mit יְשׁבְּיִר mit יִשְׁבְּיִר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבְּיִר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבְּיִר יִשְּׁבִּיר יִּבְּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבְּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבִּיר יִשְּׁבְּיר יִשְׁבִּיר יִשְּׁבְּיר יִשְּׁבְּיר יִשְּׁבְּיר יִשְׁבְּיר יִשְּׁבְּיר יִשְּיִבְּיר יִשְּׁבְּיר יִבְּעְּרְיִים יִּבְּיר יִבְּיִבְּיר יִשְּׁבְּיר יִבְּבְּיר יִבְּיִבְּיר יִיבְּיִּים יִּבְּיִים יִּבְּייִים יִּבְּיי יִּבְּיִּים יִּבְּייִים יִּבְּיִּים יִּבְּיִּים יִּבְּיים יִּים יִּבְּיים יִּבְּייִים יִּיִּים יִּים יִּבּייים יִּיִּים יִּים יִּבְּייִים יִּים יִּים יִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִייִּים יִּיְּיִּים יִּיְיִים יִּיּיִים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּבְּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיִּים יִּיְיִּים יִּיְיִים יִּיִּים יִּיִים יִּיִּים יִּיִּים יִּיּיִים יִּיִּים יִּיּים יִּיְיִּים יִּיּיִים יִּיּים יִּיּים יִּיְיִּים יִּיּים יִּיִּים יִּיּים יִּיְיִּים יִּיּיִּים יִּייִּים יִּיּיִּים יִּיּייִים יִּיּיִייִּים יִּיִּייִּים יִּייִיים יִּיִּייִּים יִּיִּייִים יִּיִּייִים יִּיִּייִים יִּיִּייִים יִּייִייִייִּייִייִייִּייִּייִייִים יִּייִייִייִייִּייִייִייִייִּי

- 2) 4+3 (häufig):
  - ין נְעָּלְּהָים נְשָּׁיְבָּיוּ וְיְנָבִּירּ וְיְנָנִיסּוּ נְשַּׂיְבָּיר עָפָּיָבּי עָשִּׂרָבָּיר נְקּבָּיר עָשִּׁרָבָּיר עָשִּׂרָבָ  $\psi$  68, 2.  $\psi$  12, 4.  $\psi$  12, 4.
- 3) 3+4 (nicht selten):

יבּר בְּלָבִי | מִצְּׁמָם וְהִירוֹשֶׁם רְבּר עָ מָלָם וְהִירוֹשֶׁם רְבּר בְּלָבִי | מִצֵּׁה וְּבָּלֶם וְהִירוֹשֶׁם רָבּר בָּזָב בֹּיָב בְּיָב בְּיָב בְּיָב בְּיָב בְּיָב בְּיָב בְּיָב בְּיָב בְּיָב בְּיִב בְּיָב בְּיָב בְּיִב בְּיב בְּיִב בְּיִב בְּיִב בְּיִב בְּיִב בְּיִבְ בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיִב בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיבְיב בְּיבְּיב בְּיִבְּיב בְּיִבְּיב בְּיבְּיב בְּיִבְּיב בְּיבְּיב בְּיִבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְיב בּיבְּיב בּיבְּיב בְּיב בְּיב בְּיב בּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיב בְּיבְ בְּיבְּיב בְּיבְיב בְּיבְּיב בְּיב בְּיבְ בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיבּיב בְיבָּיב בְּיבּיבְ בְּיבְּיב בְּיבְּיב בְּיב בְּיבְ בְּיבְיב בְּיב בְּיבְ בְּיבְיב בְּיב יב בְּיב בְּיבּיב בְּיבָּיב בְּיבְיב בְּיבְיב בְּיב בְּיבּיב בְּיב בְיבָּיב בְּיב בְיבָּיב בְּיבּיב בְיבָּיב בְּיב בְיבָּיב בְּיב בְיבָּב בְיבָּיב בְּיבּיב בְיבָּיב בְּיבּיב בְּיבּיב בּיבְיב בְּיבּיב בּיבּיב בּיבְיב בְּיב בְּיב בְּיבּיב בְּיבּיב בּיבּיב 
4) 4+4 (sehr häufig):

קָּיִתְּיּתְׁתְּ מִרְּצִיתֶׁהְ אָבְּהִים זָנַבְּעִ הְנִינְתְּ אָבָּבְּיתְ אָבְּקָשׁׁוּ בָּנָב עְ 74, 1. בֹנָב עָ בּבִיאִישׁ עַדִּבּיתָה בְּבוֹיִר לִכְלְשַׂה הָאָהָבוּן רִיק תְּבַקְשׁׁוּ בָנָב עְ 4, 3.

5) 4+3+4 (seltener):

עַד־אָּנָה אָשִׁית צַצוֹה בְּנַפְשִׁי | יָגוֹן בִּלְבָבִי יוֹמָם | עַד־אָּנָה יָרֿוּסִ  $\psi$  13, s. אֹיבַר צַלִּי

שָׁרֵי נְבֶּלְיּוּן אֶצִּיר דֹדֶם | שָׂרֵי יְהוּדֶׁה רִגְּמֶיתָם | שָּׂרֵי זְבְלוּן עָ עָׁרִי יְהוּדֶׁה רִגְמֶיתָם | שָּׂרֵי זְבְלוּן

6) 4+4+3 (häufiger):

ן לָטָּר הְלִּים לְשָׁבְּמֹּוֹ ן בְּרָּים נְבְּנְנִּים ן בְּבְנִיּם הְלָּיִם לְשָׁבְּמֹוֹ ן עָכֹּן עָנֻצִּח אַבּינַהְנָה הַשְּׁבֹּן לָנָצִח אַבּינַהְנָה שָׁבִּלוּ לָנָצִח

ן תְּצִּץ הְשָׁבֵּר וְקַצִּץ הְיָּטְה הָאָרֶץ | כֵּשְׁבִּר וְקַצִּץ הְוֹנִית עִרֹּקְבָּא הָאָרֶץ | כֵּשְׁבִּר וְקַצִּץ הֲוֹנִית שְׁרֹּה בַּאָשׁ עִבֹּרוֹה יִשְׂרֹה בַּאָשׁ

7) 4+3+3 (seltener):

8) 3+4+3 (selten):

9) 3 + 3 + 4 (seltener):

יאבְדר רְשָׁעִּׁים פּוֹנַג מִפְּנֵר־אָשׁ | יאבְדר רְשָׁעִּׁים  $\psi$  68, s. מפּנֹר אַלהֿים

10) 4+4+4 (ziemlich häufig):

ן אַהַלֶּל הְּנְּלְאָמוֹ בַּשְּׁיוֹ בְּשׁר אַנְב אָרָלף אָהַלֶּל הְּנְילָאָמוֹ בַּשְּׁיוֹ בַּעִּר אַנִב אָרָים הַרָּיאָמוֹ בֹּרָי אַנוֹ בִּרָי אַנִרי הַוֹּרִישִׁמוֹ בֹּרָי

ן אָלֹכִי אָשִׁירָה אָלֹכִי לְיַהְנֶּה אָלֹכִי לְיַהְנֶּה אָלֹכִי אָשִׁירָה Jud. 5, 3. אַזְמֵּר לְיָהְנֶה אַלֹהִי יָשְׁרָאֹל

Zusatz: Einzelne Fälle von viertheiligen Singstrophen:

 $\alpha$ ) 4+3+4+3:

עָּעֵל הַאָּהָה בִּידְאָה עָ 10, 141) (nach veränderter Satztheilung). אַנְעָל הַ בְּיָדֶר ן צָלִיךְ רָצֵוֹב חַלְּכָה וְחִים אַפָּׁהוּ הַרִּיִם פוֹזֶר

 $\beta$ ) 3+3+4+3:

יַהוֹם | אֶּרֶץ רָשְּׁשְׁה בְּצֵּיְרָךְ מְשְׂנִיה אֲדׁוֹם | אֶּרֶץ רָשְּׁשְׁה Jud. 5, 4.²) בּיַבְּשָׁה בָּיִבִּים בַּיִבִּים בִּיבִּים בַּיִּבִּים בַּיִּבִּים בַּיִּבִּים בּיַבִּים

 $\gamma)$  3+4+3+4:

ן פָּבֶר בְּבֶצִי־בְּסֶהְ | בִּיָּרִים בְּצֶגְנִי עַפִּיים | מִתְרַפֵּס בְּרַצִּי־בְּסֶהְ  $\psi$  68, s1.

 $\delta$ ) 4+4+3+4:

 $\epsilon$ ) 4+3+4+4:

2) Vgl. Jud. 5, 26.

<sup>1)</sup> Die Strophe ist wohl als Doppelstrophe anzusehen.

<sup>3)</sup> Vgl. die spätere Analyse des Deboraliedes.

(5) 4+4+4+4:

ן בַּעָּר הַאָּשְׁיָב אָם פִּיְפְרָא בְּצַׁר הַאָּשְׁיָב וְמְיַבְּב אָם פִיפְרָא בְּצַר הַאָּשְׁיָב Jud. 5, 28.1) בְּעָב הַיִּב הַ מְרִיּצַ אֲחֶרוּ פֵּעָבֵי מִירְבָּבוֹתְיוּ

- C. Strophen von fünf- bezw. zwei- und dreihebigen Versen.
- 1) 5+2 (häufiger):

2) 5+3 (häufig):

אָנֶן פָּלִּ־פְׁלֵּים לְגָּגֶּר שִּינִיף שְׁנָּאַתְ פָּלִּ־פְּלֵּי אָנֶן  $\psi$  5, 6.  $\psi$  בְּלִּ־נְתָּנְהָ חָסְיתִּר אַל־אָבוֹשָׁה לְעּוֹכָם בְּצִּדְקָתָּהְ פַּנְשִׁנְּה  $\psi$  31, 2.

3) 2+5 (selten):

הְּנְקְהַ יִּמְרְאָה מְּלְהִאָם מִּיְלִישׁ מִּלְהִים שְּׁלְה וּמִרְטָּה וּזֹה  $\psi$  55, 12. יִּמְרָבְּה שְׁלִּה הְיִם שְׁלִּה שְׁלָּה שִׁלְּה שִּׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִּׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִּׁלְּה שִּׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִּׁלְּה שִּיִּים שְׁלִיה שִּׁלְּה שִּׁלְּה שִּׁל שִּׁלְּה שִׁלְּה שִּׁלְּה שִּׁלְּה שִּׁל שִׁיִּים שְׁלְּה שִׁלְּה שִּׁל שִּׁל שִׁיִּים שְּיִים שְׁלִים שְׁלִים שְׁלְּה שִׁלְּה שִּׁל שְׁלִים שְׁלִים שְׁלִּים שְׁלְּה שִּׁלְּה שִּׁל שִׁיב שְׁלִים שְׁלִים שְׁלִים שְׁלִים שְׁלְּבְּיה שִׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִׁלְּה שִּבְּיב שְׁלִיה שִׁלְּים שִׁיבְּים שְׁלְּבְּים שְׁלִים שְׁלְּיב שְׁלְּב שְׁלְּבְּים שְׁלְּבְּים שְׁלְּבְּים שְׁלִיב שְׁלְבְּבְּים שְׁלְבְּים שְׁלִיב שְׁלְבְּיב שְׁלִים שְׁלִים שְׁלְבְּיב שְׁלְבְּיב שְׁלְבִּים שְׁלְבִּים שְׁלְבְּיב שְׁלִיב שְׁלְבִים שְׁלְבִים שְׁלְבִים שְׁלְבִים שְׁלְבִים שְׁלְבִים שְׁלְבִים שְׁלִים שְׁלִים שְׁלְבִים שְׁלְבִּים שְׁלְּבִים שְׁלִים שְׁלִים שְׁלִים שְׁלִים שְׁלְבִים שְׁלְבִּים שְׁלִים שְׁלְּבְּים שְׁלְבִים שְׁלְבּים שְׁלְבִּים שְׁלְבִים שְׁלְבִּים שְׁלִּים שְׁלְביים שִּישְׁים שְּיב שְׁלְבִים שְׁלְבִּים שְׁיִים שְׁלִים שְׁלְבִּים שְׁיבּים שְׁיבְּים שְׁבְּיב שְׁיִים שְׁבְּיב שְׁיִים שְּיִים שְׁיבּים שְׁבְּים שְׁבְּיב שְׁיבּים שְׁבְּיב שְׁבְּיב שְׁבְּיבּים שְׁבְּיב שְׁבּיב שְׁבְּיב שְּבְּיב שְׁבְּיב שְׁבְּיב שְׁבְּיב שְׁבְּיב שְּבְּיב שְׁבְּיב שְׁבְּיב שְּבְּיב שְּבְּיב שְׁבְּיב שְּבְּיב שְׁבְּיב שְּבְּיב שְׁבְּיב שְּבְּיב שְׁבְּיבְּב שְּבְּבְּבּיב שְּבְּיב שְּבְּיב שְּבְּבּיב שְ

4) 3+5 (häufiger):

יַהָּיָה מָאַיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב וְרוּשָׁכֵם פֿל וְמֵּי חַהֶּיָה שָּאַיּוֹן וּרְאֵה בְּטוּב וְרוּשָׁכֵם פֿל וְמֵי חַהָּיָה  $\psi$  128, 5. יבָהֶר בַּהְנָי שְּוֹרֶלִי שְׁוֹרֶלִי שִׁיּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלִי שִׁיִּבְלָּה שִׁיִּבְּלְּיִים שִׁיִּבְלָּה שִׁיִּבְלָּה שִׁיִּבְלָּה שִׁיִּבְלָּה שִׁיִּבְּלְּה בִּיְבָּלְה בִּיְבָּלְה בִּיְבָּלְה בִּיְבָּלְה בִּיְבָּלְה בִּיְבָּלְה בִּיְבָּלְה בּיִבְּלְה בּיִבְּלְה בּיִבְּלְה בּיִּבְּלְה בּיִבְּלְה בּיִּבְּלְה בְּיִבְּלְה בּיִבְּלְה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיִּי שְׁיִבְּיִּבְּיה בְּיִבְּיִי שְׁיִּבְּיְה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִּבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִּבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִּבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִּבְיה בְּיִבְּיה בְּיִּיבְיה בְּבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּבְּיִים בְּבְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּבְּיבְיה בְּבְּיה בְּבְּבְיה בְּבְּיבְיה בְּבְּבְיה בְּבְּבְיה בְּבְּבְיה בְבְּבְיה בּיִבְּבְיה בְּבְּבְיה בּיִבְּיה בְּבְּבְיה בּיִבְּיה בְּבְּיה בְּבְּבְייִים בּיִבְּיים בּיִּבְּיים בּיִבְּיים בּיבְּבּיים בּיבְבּיים בּיבּיים בּיבּים בּיבּים בּיבְּיבּים בּיבּים בּיבְּיים בּיבּים  בּיבּיים בּיבּיבּים בּיבּיבּים בּיבּיבּים בּיבּיי בּיבְיבִיים בּיבּיים בּיבְבּיים בּיבְּבּיים בּיבּיבּיבּים בּיבּיבּיים בּיבּיבּיי בּיבְבּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבְבִיים בּיבּיבּיים בּיבּיבּיי בּיבְיבִיים בּיבְיבִיים בּיבּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבּיים בּיבּיי בּיבְיבִיים בּיבּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיי בּיבְּיבִיים בּיבּיבּיי בּיבְּיבּיי בּיבְּיבּיי בּיבְיבִייי בּיבְיבִיים בּיבּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבּיים בּיבְּיבִיים בּיבּיבּיים בּיבּיבּיים בּיבּיי בּיבִּיים בּיבּייי בּיבְיים בּיבּיבּיי בּיבִ

5) 5+5 (sehr häufig):

הָהֶה בְבַּית בַהְּטָּי וְ וְשַׁבְּחִי בְּבַּית בַהְּטָּ שְׁבִּית בַּהְיִּ שְּׁבִּית בַּהְּהָ  $\psi$  23, c. לָאָרֶה בָּנִים

בּיהָ מָּלְאָה נַבְּשָׁי לָאלֹהִים לְאֵל חַיָּי | מְיָר אָבוֹא וְאַרְאָה פְּנִי אֱבֹהִים לָאלֹהִים לָאַל חַיָּי | מְנִי אָבוֹא וְאַרְאָה שְּׁיִר אָבֹהִים לָאַל חַיָּי | 42, 3.

6) 5+2+5 (selten):

אוֹמֹיה אָיָּיִף אַיּמָתּ אַ אוֹמֹים אַ הוֹצֹים אוֹב אַ אַבּאַיה אָשָּׁרָ אַ אַבּאָר אַבּאָר אַבּאָר אַבּאָר אַבּאָר אַבּאָר אַבּאַר אַ אַבּאָר אַבּאַר אַ אַבּאָר אַבּאַר אַ אַבּאָר אַבּאַר אַבאַר אַ אַבּאָר אַבאַר אַבאַר אַבאַר אַבאַר אַבאַר אַבאַר אַבאָר אַבאַר אָבאר אַבאַר אַבאַר אַבאַר אַבאַר אַבאָר אָבאר אַבאָר אַבאָר אָבאר אַבאָר אָבאר אַבאָר אָבאר אַבאָר אָבאר אַבאָר אָבאר אַבאָר אָבאר אַבאר ראי

1) Vgl, ψ 17, 14.

<sup>2)</sup> Einige Mal ist es nicht genau auszumachen, ob eine Strophe in 5+2 oder 2+5 zu theilen sei, z. B.  $\psi$  23, 3, 27, 14, 48, 12, 56, 2, 57, 9, 64, 10 u. a. In diesem Falle ziehe ich stets die Strophenform 5+2 als die häufigere vor. Das Gleiche gilt auch von Strophen, die die Theilung 5+3 und 3+5 erlauben, z. B.  $\psi$  11, 1.

בּנֵיף בְּנִיהָ וְעֵּבֹתִּי וְעֵבֹתִי וְעֵבֹתִּי וְעֵבֹתְּים | בַּפִיף בְּנִיהָּם | בַּפִיף אָבִיהָּם | בַּפּבִיהָּם עִּבִּיהָם עִּבִּירִהָּם עִּבִּירִהָּם עִּבִּירִהָּם עִּבִּירִהָּם עִּבְּיִהְם עִּבִּירִהָּם עִּבְּירִהָּם עִּבְּירִהְם עִּבְּירִהְם עִּבְּירִהְם עִּבְּירִהְם עִּבְּירִהְיִּם עִּבְּירִהְם עִּבְּירִהְיִּם עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִהְיִּים עִּבְּירִהְיִּים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּירִיהְיִים עִּבְּיִּיבְּיִּים עִּבְּיִּיבְּיִיהְיִים עִּבְּיִּיהְיִּיבְּיִּים עִּבְּיִיהְיִיבְּים עִּבְּיִּיבְּיִים עִּבְּיִיהְיִיבְּיוּ בְּבְּיִּיבְיִיבְּיִּם עִּבְּיִּבְּיִים עִּבְּיִּבְּיִּיבְּיִבְּיִים עִּבְּייִּבְּיִים עִּבְּיִים עִּבְּיִּבְּיִּבְּיִּים עִּבְּיִּבְּיִים עִּבְּיִּבְּיִּבְּיִים עִּיִּבְייִיבְּיִים עִּבְּייהְ בְּּבְּיִיבְיבְּיבְּיִים עִּיבְּיבְּיבְּיִּבְּיִּיבְּיִּיבְּייִּיבְּייִּיבְּיים עִּיִּבְּיִים עִּיִּבְּייִּיבְּיִים עִּיִּיבְּייִּיבְּייִים עִּיִּיבְּייִּיבְּייִים עִּיִּיבְּיִים עִּיִּיבְייהְיִּיבְּייִים עִּיִּיבְּיִים עִּיִּיבְּיִייִּיבְייִּיבְּייִים עִּיִּיבְּייִיבְּייִיבְּייהְיִּיִים עִּיִּיבְּייהְיהָּיִים עִּייִיבְּיִים עִּיִּיבְיּיהְיהְיבִּייהְ בִּיּבְייִיהְיִים עִּיִּבְּייִּיבְּייִּיבְּייה בְּיִיבְּיִיבְּייה בְּיִיבְייהְיהְייִיבְּיים עּייבְייִיבְּיים עּייבְייִּיבְיייה בּייִיבְּייבְּייה בְּייבְּייבְייבְייים עּייבְּייבּיייה בּייבְּייבְּייה בּייבְּייבְּייה בְּייבְּייבּיים עּייבְיייבְּייים עּייבְיייה בּייבְּייבּייים עּייבְייבּייים עּייבּיייבְיייהְייִיים עּייבְייִּייים עּייִיבְייים עּיִּיייים בּייבְּיייים בּייבְּייירְייִיים בּייבְּייירְייִייים בּיייייִייייים בּייבּיייים בּייבּיייִיייִיים בּייִּיייים בּייבְּייִּייִיי

7) 5+5+2 (selten):

בּוֹם עַר לִּי | הַשִּׁה־אַלֵּי אָזְכָּדְ בְּיוֹם עַר לִי | הַשִּׁה־אַלֵּי אָזְכָּדְ בְּיוֹם אַר לִי | הַשָּׁה־אַלֵּי אָזְכָּדְ בְּיוֹם אָקַרָא | בַּהֵּר ('צֵבָּיִר

יען וְאַבֶּער הַיְּבֶער הַלְּבָאר שָהַת | אַנְשִׁר דְּמִים וּמִרְטָה לֹּבָאר שָהַת | אַנְשִׁר דְמִים וּמִרְטָה לֹאריִחֹצִי וְמִיהָם | וַאִּגִי אָבְּטָח בַּּדְּ

8) 5+3+5 (selten):

ן שֶׁבֶּיְבֶּה הְפִּלְּהָר יַהְנָה וְשֵׁוְעָתִי הַאֲזִינָה | אֶל־דְּמְיְבֶּה אַל־הֶאֲדֶר וּ אַל־הָאֲבּוֹתְי שִּל־אָבֶר אָלִבְי אַנְבִי אַנְבִי אַנְבִי אַנְבִי אַנְבִי אַנְבִי אַנְבִי הוּשָׁב בְּכָל־אֲבוֹתְי

ן אָשֶּׁר־שְּׁמָה אָפְּרֹתֵׁיםְ לָּהּ | אֲשֶׁר־שְׁמָה אָפְּרֹתֵיםְ עִּ 84, 4. אָרִתְּיִבְּרָ מִיְּבָּרָת מַלְבָּר נֵאּלֹהָר אֶּמֶרִתְּזְבְּחוֹתֶיִםְ ("יַהְנֵּח מַלְבָּר נֵאּלֹהָר

9) 5 + 5 + 3 (selten):

הַהָּתְי בִּיּטְׁל־חָרְמִיוֹן שֵּיֹרָד עַל־הַדְרַלִּי צִיוֹן | כִּי שְׁׁם צִּנְּה יַחְהַהְּנְּתְּ אָת־הַבְּּרָבָה | חַיִּים עַּׁריהַדּוֹלָם אָרַבָּר

10) 3 + 5 + 5 (selten):

11) 5+3+3 (häufiger):

י בְּשְׁתִי עִּגִי בַבּבֶּקר חַסְבֶּּךְ פִּירבְּךְ בְּשְׂחָתִּי | הְוֹדִיעִּגִי בֶּבֶּרְדוּי שָּׁתָּר וַבְּשְׁי אַלָּדְ | פִידאָלִידְ נַשְּׁאִתִי נַבְּשִׁי

<sup>1)</sup> Doch ist vielleicht der letzte Absatz mit dem folgenden Verse zu verbinden, vgl.  $\psi$  143, 7.

<sup>2)</sup> Hinter אבא ist אול בווה zu streichen.

12) 3+5+2 (sehr selten und zweifelhaft):

13) 3+3+5 (seltener):

ים פִּי רָדַׁף אוֹנָב נַפְּשִׁי | דּפָּא לָאָרֶץ חַיָּהִי | הוֹשִׁיבַיִּי בְּקַחֲשַׁפִּׁים  $\psi$  143, 3.  $\psi$  143, 3. פּגַוּהַר עוֹלַם

14) 5+5+5 (häufiger):

י אָפַפֿר שָלַי רְעוֹת שַר־אֵין נִיסְפָּר | הְשִּׁיגוּנִי שָּלֹנְהַי רְלֹאִינְכֹּלְתְּר (מְשָׁבָּרוֹת רֹאשִׁי וְלְבִּי שַּוְבָּנִי | אָצְמֹר נִישַּׁצְרוֹת רֹאשִׁי וְלְבִּי שַוְבָּנִי

אַפָּרָה וְאָשְׁפְּכָה עָלֵי נַפְשִׁי | כִּי אֶצֶבׁר בַפְּׁךְ אָדֵּהַם עַד־בֵּית עָ עַ עָּבָּה הָאָנֶ הְשָׁבָּה עָלִי נַפְשִׁי | כִּי אֶצֶבֹר בַפְּּךְ אָדֵּהַם עַד־בֵּית אֵלֹין הוֹגֵג

Zusatz: Ob in der Bibel andere, hier nicht angeführte Verscombinationen wie 2+5+2, 3+5+3, 2+5+3 vorkommen, sei hier nicht entschieden; in den Psalmen und Sprüchen fand ich sie nicht.

## Traditionelle Vers- und Strophenzeichen.

Der Text der biblischen Poesien giebt selbst eine Anzahl von Hinweisen auf die richtige Theilung von Vers und Strophe, die mit den von uns aufgestellten Theorien vollständig übereinstimmt; es sind 1. Spatium, 2. Soph pasûq, 3. Paseq bezw. Legarmeh, 4. Akrostichon, 5. Refrain, 6.

1. Spatium: In einigen Liedern (Exod. 15, Deuter. 32, Jud. 5, II Sam. 22,  $\psi$  18) von drei- und vierhebiger Form ist jeder Vers vom folgenden durch ein längeres Spatium getrennt. Dieses Verfahren wird kaum einen anderen Zweck verfolgen, als Verse, die zwischen Prosastücke eingeschaltet waren, für das Auge sofort kenntlich zu machen. Wenn nun Psalm 18 auch diese Spatien zeigt, obwohl er mitten zwischen Gedichten steht, so liefert das den sicheren Beweis, dass er aus II Sam. 22 in das Psalmenbuch herübergenommen ist, und nicht etwa umgekehrt; weiter geht daraus mit Gewissheit hervor, dass die Spatiensetzung schon über die Periode der Redaction des ersten Psalmenbuches hinausreicht. Dass einige Spatien von späteren Schreibern verschoben worden sind, wird aus der später folgenden Analyse des Deboraliedes klar werden.

- 2. Sôph pasûq: Dieser Accent bezeichnet in Prosastücken das Ende eines Gedankens, in metrischen aber das einer Strophe. Seine Setzung gewährt der Erkenntniss des strophischen Aufbaues der Lieder den sichersten Rückhalt; ohne sie würde sich wohl eine hebräische Metrik, nicht aber auch eine Strophik construiren lassen. Angesichts dieser seiner Wichtigkeit ist es Pflicht der Textkritik, jedes überlieferte Sôph pasûq so lange für richtig zu halten, als nicht metrische Principien dadurch offenbar verletzt werden; dann aber lieber eine kleine Verschiebung von Soph pasûq, als seine vollständige Tilgung vorzunehmen. In der späteren Analyse metrischer Stücke wird von einzelnen Fällen, wo dieser Accent nicht mehr an seiner alten Stelle zu stehen scheint, die Rede sein.
- 3. Paseq bezw. Legarmeh. Von diesem Accentzeichen führen die Grammatiker bereits mehrere Functionen an, die alle auf die Andeutung einer kleinen Stimmpause hinauslaufen. Wenn wir ihn aber den Strophenzeichen einreihen, so beruht das auf einer bisher noch nicht beobachteten Verwendung. Da beim Vortrag von Strophen, die über das Maass von 3+3 Hebungen hinausgehen, eine genaue Athemeintheilung nothwendig ist, so entstand jedenfalls in ziemlich früher Zeit die Gewohnheit, fast jede derartige Strophe gleich nach ihrem Beginn mit dem senkrechten Theilungsstrich Paseq zu versehen. So steht im Psalmentexte 143 mal;) einfaches Paseg nach dem ersten?) Worte von längeren, meist zweitheiligen, seltener dreitheiligen Strophen; 155 mal einfaches Paseq nach dem zweiten Worte von meist dreitheiligen, doch auch zweitheiligen Strophen; 9 mal einfaches Paseq nach dem dritten Worte von theils zwei-, theils dreitheiligen Strophen; 12 mal einfaches Paseg nach dem vierten Worte; 18 mal einfaches Paseq nach dem fünften Worte, d. h. dem ersten des zweiten Verses; 2 mal3) einfaches Paseq nach dem sechsten Worte (d. h. dem zweiten Worte des zweiten Verses); einmal4) einfaches Paseq nach dem siebenten Worte (d. h. dem dritten Worte des zweiten Verses); einmal<sup>5</sup>) einfaches Paseq nach dem zehnten Worte; zweimal<sup>6</sup>) einfaches Paseq nach dem elften Worte. Weiter findet sich doppeltes Paseo 17 mal7), und zwar theils nach dem ersten und

<sup>1)</sup> Die Zahlen entstammen einer ziemlich genauen Registrirung; da aber verschiedene Mal nicht zu unterscheiden war, ob Paseq in strophenanzeigender oder einfach worttrennender Function steht, so sollen die Zahlen nur als annähernd richtig hingestellt werden.

<sup>2)</sup> Wörter, die mit Maqqeph verbunden sind, wurden als ein einziges gerechnet.

<sup>3)</sup>  $\psi$  63, 2; 133, 3.

<sup>4)</sup>  $\psi$  1, 3.

<sup>5)</sup>  $\psi$  99, 4.

<sup>6)</sup>  $\psi$  18, 31; 125, 3.

<sup>7)</sup>  $\psi$  5,5 (zweites P., vielleicht wegen  $\overrightarrow{\text{TFN}}$ , das den Gottesnamen ersetzt); 7,6; 18,7; 31,3; 40,6 (ein P. vor  $\overrightarrow{\text{TFN}}$ ); 42,5; 42,9 (das P. hinter

dritten, bezw. fünften, sechsten, achten, zehnten Worte, theils nach dem zweiten und vierten, bezw. sechsten, siebenten, achten, neunten, zehnten Worte. Endlich läuft ein Fall mit unter, wo in vierversiger Strophe dreimal Paseq gesetzt ist. 1).

Somit ist der bei weitem grössere Theil der längeren Psalmenstrophen mit Paseq, versehen und ähnlich ist das Verhältniss der damit bezeichneten und nichtbezeichneten in den Proverbien. Andere poetische Schriften habe ich nicht auf Paseq untersucht.

- 4. Akrostichon: Alphabetische Akrosticha, die einzige in der Bibel vertretene Art des Akrostichons, dienen dem Zwecke, den Theilen eines längeren Gedichtes die ursprüngliche Reihenfolge zu sichern. Je nach dem Umfange des damit gezeichneten Gedichtes stehen die akrostichischen Buchstaben am Kopfende der Verse (vgl.  $\psi$  111, 112 und Nah. 1), der Strophen (vgl.  $\psi$  25, 34, 119, 145; Lam. 1—4; Prov. 31, 10–31) oder endlich an dem der ersten von zwei Strophen (vgl.  $\psi$  9—10, 37). Neben diesen mehr oder weniger vollständigen Akrosticha wird man vielleicht noch akrostichische Ansätze zu unterscheiden haben; denn es wird kaum auf einem Zufall beruhen, wenn 37 Psalmen mit N, zum Theil sogar mit N—2 beginnen.
- 5. Refrain: Der biblische Refrain ist nicht, wie der syrische ein strophenschliessendes Kunstmittel, sondern er steht am Schlusse von längeren Ausführungen, also von Strophensystemen. Seine Anwendung dürfte den verhältnissmässig seltenen erhaltenen Beispielen nach²) zu schliessen, nicht sehr häufig gewesen sein, zumal in früherer Zeit, wo das Singen in Doppelchören noch nicht nachzuweisen ist.
- 6. הֹבֶּיבֶּי Ohne eine neue Behauptung über den Sinn von עַּבְּיבָּ und den Zweck seiner Setzung vorzubringen, will ich hier nur darauf hinweisen, dass dieses Wort ebenso wie der Refrain nur hinter Strophencomplexen steht, also vielleicht eine Refrainandeutung darstellt. In den wenigen Fällen (ψ 55, 20, 57, 4, Hab. 3, 3. 9), wo הַבְּיבָּ jetzt mitten in einer Strophe steht, dürfte Sôph pasûq ausgefallen sein. Die Punktatoren haben das Wesen von בּבָּיב als eines nicht zum Texte gehörenden Wortes so wenig erkannt, dass sie es stets dem vorhergehenden Satze rythmisch eng anschliessen.

Zusatz. Nach dieser Uebersicht der hebräischen Strophen und der überlieferten Vers- und Strophenzeichen scheint es unnöthig, die beliebte Annahme zu widerlegen, als müsse das hebräische Lied in stets gleiche Langstrophen gezwängt werden, was schon bei der

רהודה dürfte Strophentheiler sein, da dasjenige beim Gottesnamen gewöhnlich vor ihm steht): 45, 2; 49, 15; 66, 7; 72, 19 (in der Doxologie); 74, 2; 90, 10; 104, 35; 127, 1; 131, 1; 141, 4.

<sup>1)</sup>  $\psi$  10, 14.

<sup>2)</sup> Vgl.  $\psi$  42, 6, 12; 43, 5; 80, 4, 8, 15, 20; 107, 6, 13, 19, 28, 37; Jes. 9, 11, 16, 20; 10, 4 u. s. w.

grösseren Mehrzahl der Psalmen nicht ohne grosse Willkür und Textmisshandlung abgeht, bei den meisten anderen Stücken, z. B. den Sprüchen¹) einfach absurd genannt werden muss.

## Formale Gedichtcomposition.

Jedes hebräische Gedicht, das sich durch einheitliche Disposition als abgeschlossenes Ganze erweist, enthält nur Strophen einer und derselben Tactart. Daher sind innerhalb eines aus Strophen von vierhebigen Versen bestehenden Gedichtes fünfhebige Verse ausgeschlossen, desgleichen vierhebige Verse in Strophen von fünfhebigen und vierhebige Verse in dreihebigen Strophen. Wo sich vereinzelte Verstösse gegen diese Regel vorfinden, da darf Beschädigung des Textes oder späterer Zusatz angenommen werden. So haben in Psalm 107 die Verse 23-27 und 39 als eingeschoben zu gelten, da sie mit ihrem vierhebigen Metrum nicht zu den vorhergehenden und nachfolgenden dreihebigen passen, worauf übrigens schon die Setzung der beigefügten Klammern (;) hinzielt; aus dem gleichen Grunde dürfte in Psalm 104 der vierhebige achte Vers zu tilgen sein, zumal er auch sinnstörend zwischen Vers 7 und 9 tritt, ferner Habakuk 3, 7. Dagegen sind in einigen akrostichischen Psalmen, wie 34, 111, 112, 145 die zwischen dreihebige Strophen eingestreuten vierhebigen nicht zu emendiren, desgleichen in y 119 die zwischen fünfhebigen stehenden dreihebigen Strophen, da diese Psalmen nur als Reihen von Sentenzen ohne tiefere Disposition zu gelten haben, und deshalb ähnlich wie die Capitel der Proverbien verschiedene Metra mischen dürfen.

Die einzige erlaubte Tactmischung innerhalb dreihebiger geschlossener Gedichte ist die der dreihebigen Strophen mit fünfhebigen. Die enge Verwandtschaft unter beiden hat nicht selten dahin geführt, dass an Stellen, wo der Schwerpunkt der Gedanken lag und eine wortreichere Darstellung am Platze schien, also besonders zu Anfang und Ende oder in der Mitte, längere fünfhebige Strophen eintreten. So finden sie sich in  $\psi$  2 (v. 7, 8, 12), 18 (v. 2), 20 (v. 7, 8), 21 (v. 10) und öfters. In einigen Fällen, wo die dreihebigen Strophen sogar stark gegen die fünfhebigen zurücktreten, z. B.  $\psi$  8 (v. 2–5 fünfhebig, v. 6–9 dreihebig, v. 10 fünfhebiger Gedichte unterbringen dürfe; doch der Umstand, dass fünfhebige Gedichte keine Strophen von nur dreihebigen Versen zulassen, schlägt dieses Bedenken.

<sup>1)</sup> Vgl. Bickells Stropheneintheilung W. Z. f. d. K. d. M., Bd. V.

## Leichtere Stücke zum Einüben der Regeln.

## I. Dreihebige Gedichte.

### Psalm 54.

Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.1)

- 3+3 אַלֹהִים בְּשִׁמְדְ הוּשִׁיצֵנִי 3 Im Namen dein mach mich siegen, | Mit himmlischer Kraft mich kriegen!
- 3+3 אֵלהִׁרִם שָׁמַע הְפַּפֶּׂתִר אָ O Gott, vernimm mein Gebet, | Um was mein Mund dich הַאָּזִינָה לְאִּלְרֵר־פִֿי:
- 3+3+3 | פּר זְרִים וּ קְּמֵר שְּלֵר Denn Barbaren künden mir Fehde, | Und Bedränger stellen mir nach, | Die dich nur verachten, Gott.
- 3+3 הַבֶּׁה מְּלֹהִים עֹזֵר כִּי | אֲדֹבֶּי G Doch mir ist Helfer der Herr, | Und Stütze des Lebens ist Er.
- א ישׁיב הָרֵע לְשְׁרֶרִי | בְּאַנִיתְּהְ 7 Ihr Böses treffe sie selber! | Tilg sie, denn du bist treu!
- 3+3 | בְּנְרָבָהׁ אֶוְבַׁה לְּדְר(²נַהְּנֶה | 8 Dann will opfern ich dir voll Dank, | Kundthun, wie gut du bist.

1. Jeder hebräischen Hebungssilbe entspricht eine deutsche.

 Jeder hebräischen Senkungssilbe mit Vollvocal entspricht eine deutsche.
 Eine hebräische Senkungssilbe mit Schwa oder Hateph ist nur dann durch eine deutsche Senkungssilbe wiedergegeben, wenn Schwa entweder einzige

durch eine deutsche Senkungssilbe wiedergegeben, wenn Schwa entweder einzige Senkung zwischen zwei Hebungen ist, oder zu Beginn eines Verses vor unmittelbar folgender Hebung steht oder endlich vor dem Haupttone bezw. zwischen Haupt- und Nebenton des gleichen Wortes Reducirung von älterem i und u darstellt. Im zweiten Falle schien die Rücksicht auf den im Allgemeinen von Anfang zu Ende aufsteigenden hebräischen Tonfall, im dritten der Umstand, das älteres a in gleicher Stellung sich als Qames hält, die Wiedergabe durch deutsche Vocalsilben zu fordern.

4. Drei hintereinanderfolgende hebräische Senkungssilben mit Vollvocalen sind stets auf zwei deutsche reducirt, weil der Geist der deutschen Metrik dreisilbige Senkungen fast ganz ausschliesst.

5. Eine langdiphthongische Silbe ist durch zwei deutsche Silben wiedergegeben.

2) Der masoretische Text hat im ersten Strophentheile eine Hebung zu wenig, im zweiten eine zu viel; setzt man aber אָנְבָּיל vom zweiten Vers in den ersten und liest אָנְבִּיל אָנְילְּיל statt אָנְבִּילְּיל , so entspricht die Strophe allen Anforderungen.

Die Uebersetzungen ahmen das Original in deutschen Hebungsversen nach; dabei sind, um möglichste Angleichung zu erzielen, folgende Regeln beobachtet:

3+3 | פִּר מִפֶּל־צְּרֶה הָאִילָּבִּי | 9 Der mich allen Nöten enthebt, | Mein Aug' am Feinde labt.

### Psalm 2.

- 3+3 לְּבֶּוֹה רְגְשׁׁר גּרֹיִם | רְּלְאָבִּים 1 Was will der Völker Lärm, | Und der Heiden nicht'ges

  יַרְּבּרִירִקּ:
  Thun?
- 3+3+3 | יְתְיַשְׁבֹּר וּ מֵלְכֵּי־אָּרֶץ 2 Der Erde Könige trotzen, | Tyrannen schmieden Pläne | קרוֹזְנִים לְוֹכְרוּ־יִחֵר | עַל־יַהְעָּר Gegen Gott und den er salbt.
- 3+3 | בְּחָקְה אֶת־מְיֹנִינְיּנְ Die Banden lasst uns sprengen, | Die Ketten fort von uns schleudern!"
- 3+3 רוֹשֶׁב בַשְּׁמִים יִשְׂחָק | אֲדֹּנָי 4 Der oben hoch thront, er lacht; | Der Obherr spottet ihrer:
- 3 + 3 אָז יְדַבֵּר (בּאָפֹוֹ | וּבְּחֵרוֹנוֹ לּ Zornig ruft er dann, | Voll יְבַהְּלֵמוֹ:
  - ל בְּאַנִי נְטַבְתִּי מַלְבִּׁי עֵל־אַיּוֹן 5 Auf Sions heil'gem Berg thront der Fürst meiner Wahl!"
- 5+5 אָסַבְּרָה אָל חֹק יַהְרָה אָמַר 7 Ich künde Gottes Spruch; er sprach zu mir: | "Mein Sohn bist du, am heut gen יַלְּדְהֹּיָדְּ Tag geboren".
- 5+3 שַׁאֵל מְפֶּיָנִי וְאָחְיָה גּרֹיִם 8 "Begehr' es nur, und ich gebe dir Völker zum Erbtheil, | בַחַלָּהָד וְנָאַחְזְהְדְ אַפְּטִר־אָרֶץ: "Grenzen der Erde zu Lehen."
- 3+3 "Mit Eisenscepter zerschlag, | קרֹצֶׁם בְּשַׁבֶּט בַּרְזֶׁל | כִּכְלִּר Zerbrich gleich Töpfen sie!"

<sup>1)</sup> איבר stört das Metrum und ist deshalb zu beseitigen.

<sup>2)</sup> אַלְימוֹ vor בּאָבוּ ist als unmetrisch und überflüssig zu streichen; dass nicht etwa statt seiner בּאָבוּ zu entfernen ist, ergiebt sich aus dem Parallelismus der Ausdrücke im ersten und zweiten Verse.

3+3 | יְצַהְּה מְּלְכִים הַשְּׂפִילוּ Und jetzt besinnt euch, ihr Könige, | Nehmt Warnung an, ihr Obern!

3+3 | ינְרְאָה אָתיוַהְוֶה בְּיִרְאָה 11 Ergebt euch dem Herrn in Furcht, | Und lobt mit Beben ihn.

### Psalm 91.

- 3 + 5 בְּלְיוֹן | בְּצֵל (יוֵשֶׁב בְּלַתֶּר עֶלְיוֹן | בְּצֵל ruht, | Es weilt im Schatten des Mächtigen, so da spricht:
  - 5 מְחָפֶּר וּמְצְּוּדְתִּר אָלֹהֵר 2 O Schutz, o Burg für mich: o Gott, du mein Hort!
- 5 + 2 | פֿר הוּא נַאַילְףׁ מִפַּח יָלְוּשׁ Sieh, vor Voglers Netz bewahrt er dich, | Und vor gift/gem Wort.
- 5+3 הְחָתֵה לְּדְּ וְהְחֵתה 4 Mit dem Fittich umfängt er dich, senkt den Flügel zum Schutz; | Hält vor seine Treu אַמְהֹוֹים als Schild.
- 3+3 | לא־תִּילָא מִפַּחַד לְּוְלָה ל Sei nicht bang vorm Grau'n der Nachtzeit, | Vorm Pfeil, der zischt bei Tag,
- 3+3 מְהֶבֶר בְּאֹפֶל רְהַלֹךְ | מִקְּטֵר 6 Vor Pest, die im Düsteren schleicht, | Vor Fieber, das הַערוֹם: ישׁרַר צְּהַרְיִם:
- 5 + 2 יְפֹל מִאַדְךְ אֶּכֶּׁךְ וּרְבְבְּה Ob Tausende stürzen links und Zehntausende rechts: | Doch dich rührt's nicht an!

<sup>1)</sup> Statt des massoretischen של lese ich מביר לבקלן. das parallel mit יְהְכוֹנְן steht und sein Subject in אָנִיר לְרַהְנָה ,,der zu Jahwe spricht" hat (Particip! Siehe GHAV. S. 44); aus dieser engen Verbindung ergiebt sich aber weiter, dass לְּיִדְעָה לִּיִדְעָה zur ersten Strophe zu ziehen ist.

- Metrum, Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.
- 3+3 בֿרְק בְּצִינֶיךְ חַבְּיט | וְשׁלְּמֵה 8 Selbst auch wirst du es sehn, | Wie der Frevler Thun er lohnt.
- 3+3 | פָּרַ ('אָמַרְקּה יַהְעֶה מַחְפִּר 9 Wenn du sprichst: Mein Schutz ist Gott, | Den Höchsten nimmst als dein Obdach:
- 3+3 לארקאָבֶּה (בּיְדְּהְ רְיְבָּה וְיְבָבֵּע 10 Stösst nie Unheil dir zu, וְ ארקרב בְּאָבְהֹר: Noch naht deinem Hause je לארקרב בְּאָבָהֹר
- 3+3 | בִּי מַלְּאָכִיוּ יְצַהֶּה־יְּלֶּהְ 11 Engel gesellt er dir bei, Dich auf Weg und Steg zu hüten.
- 3+3 על־פַבְּים וְשָׂאַרְהְףׁ | אַרְיּתְבֹּׁףְ | אַרְיּתְבֹּׁף | Auf den Händen tragen sie dich, | Dass kein Stein den Fuss dir berühre.
- א | בל בשׁחַל רָפֶּמֶן תִּדְרֹךְ Du gehst über Löwen und און 13 Du gehst über Löwen und הַרְנֹס בָּפִיר וְתַנִּין:

  Wurm, | Trittst Leu'n und Drachen todt.
- 3+3 | פּר בִּר חָשֵׁק וַאֲפַלְּטֵהוּ 14 "Wer mir anhängt, den errett' ich; | Erhöhe, wer mich erkennt."
- 5+3 יְקְרְאָיִי וְאֶעְבֵהוּ אָלֹכִי (אֱלֶבֶהוּ אָלֹכִי So er ruft, geb ich Antwort und stehe in Noth ihm bei, | יְבְּרָהוּ וְאֲכַבְּרֵהוּ: " Verleih ihm Ehr' und Freiheit."
- 3+3 | אֹרֶךְּ יְמִים אַשָּׂבִּיצֶׁדּה 16 Ich schenk ihm reichliche Jahre, | Und lass ihn blicken יָאַרָּה בִּישׁוּצְתִיי: mein Heil."

## II. Vierhebige Gedichte.

### Psalm 13.

על היי הְּשֶׁפְּחְנִי לְּבְּר יִהְנֶה הְּשְׁפְּחְנִי לִּבְּר יִהְנֶה הְּשְׁפְּחְנִי לִּבְּר יִהְנֶה הְשְׁפְּחְנִי לְּבִּר Du vergisst mich ewig; | Wie lange? — Du hältst dein Antlitz verschleiert.

<sup>1)</sup> Statt des überlieferten אָבוּרְהָּן fordern Sinn und Metrum [ה] אָבוּרְהָּאָ (nicht wie Olshausen will אָבוּרְהָּא

<sup>3)</sup> Das zweimalige אָרְאָרָלְיִלְּ der ersten wie der zweiten Strophe bildet einen anakoluthischen Satz für sich, wie aus der Ungereimtheit der üblichen

- 3 Wi בַּד־אָבְּה אָשִׁית ('יִצֹּצֹוֹת 3 איי | בַּבַּפְשִׁי | יָגוֹן בַּלְבָבִר יוֹכָים | Sinnt Inner אַנָּה יָרוֹם אִיְבִר עָלָי:

  Wie wird
- הַבּּיטָה עָנֵיִי נַהְנֶה אֱכֹהְי | 4+4 הָאִירָה צֵינִי פֶּרְאִישׁׁן הַצָּיָנֶת:
- פֶּן־רֹאמַר אִיְבִּׁי יְכֶלְמִּיוּ | אְרָי 4 + 8 רַנִּילוּ פִּר אָמִינִט:
- ) וַאֵּגִּׁי בְּחַסְרְּךְ בְשַׁחְתִּי | 4+3+3 יָגֵּל גָּבִּׁי בִּישִׁיבֶּחָׁדְּ | אָשִׁירָה לַנְחֹוָה בִּי נַמָּל צִלִּי:

- 3 Wie lange? Auf Rath sinnt stets mein Geist, | Im Innern nagt stündlich Gram; | Wie lange? Mein Feind wird mir übermächtig.
- 4 Blick nieder, hilf mir, mein Herr und Gott; | Erleuchte mein Aug, dass dem Tode es trotze!
- 5 Dass mein Gegner nicht ruft: Triumph! | Mein Feind nicht jubelt: Seht, er sinkt!
- 6 Ich trau auf deine Gnade, | Sei froh, mein Herz, denn er hilft dir! | Dann preise ich Gott, der mir reich vergolten.

### Psalm 29.

- 3 + 4 | הָבֹר לְנְהֶנֶה בְּגֵר אֵלְּים | 1 Ihr Gotteskinder, bringt Gott,! Bringt Lobpreis ihm und Ehre הָבֹר לְנְהָנֶה פָבוֹר נְעֹד:
- 3+4 | הָבֹר לְיַהְּנֶה פְּבוֹר שְׁמֹוּ | 2 Lobpreist den Namen des Herrn! | Betet an den Herrn im heil'gen Schmucke!
- 4+4 של המים על המים ' Ueberm Wasser horch!

- 1) אינה giebt einen guten Sinn und bedarf daher nicht der Umänderung in אצברה.
- 2) פול בורה bedeutet hier wie in v. 4, 5, 7, 8, 9 nicht "die Stimme Jahwes", wie bisher übersetzt wird, sondern "Horch, Jahwe...". Dadurch gewinnt der ganze Psalm an Haltung, weil nicht der Donner, sondern Gott in den Vordergrund tritt, weiter auch der Unsinn: "Die Stimme Jahwes spaltet Feuersflammen" (v. 7) verschwindet. אוף in der Bedeutung "horch" ist in der Bibel sehr häufig, aber bisher vielfach übersehen; in derselben Bedeutung steht Deboralied str. 11

- Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.
- 4 + 4 הַבְּבֹרה | הַּרְצִים יַהְהָה ¹)
   der Erhabene spricht, | Es donnert Gott auf mächtiger Flut.
  - 4 Wie so mächtig horch! wie so prächtig er ist!
- 3+4 | קוֹל נְהְנֶה שׁבֹר אֶרְזִים 5 Er entwurzelt Zedern horch! | Er zerknickt die zedern auf Libanons Höh.
- 3+4 <u>הַרְקִירֵם</u> פְּמוֹ־צֵּגֵּל | לְבָּבְוֹן 6 Macht hüpfen sie gleich Rindern, | Das Hochgebirg gleich Büffeln jung.
  - 4 קוֹל־יַהְנֶה הֹאָב (² לַהְבוֹת Den gespalt'nen Blitz lässt zucken Gott.
- 3 + 4 | קוֹל נְהְנֶה יְחִיל מִדְבָּר 8 Er erschreckt die Wüste horch! | Es schreckt der יְחִיל יַהְנֶה מִדְבַּר קְרֵשׁ: Herr die Qadestrift.
- 4 + 4 קבריקלו אַיְלוֹת נַהְחָשׁׂף 9 Löst Hinden den Schooss, schälet Wälder bloss, | Aber "אָרוֹת | בְּדֵּיכְלוֹ כְיֹלוֹ אֹמֵר "Heil dir" rufts im Himmels-schloss!
- 3 + 4 יְהְנֶהוֹ יָתְּוֹן יַהְנֶהוֹ 11 Seinem Volke spend' er ארדעמי בשלום: "הרד ארדעמי בשלום: "ארדעמי בשלום: "ארדעמי בשלום: seinem Volke mit Heil!

<sup>1)</sup> Str. 3 wird von den Massor, und allen Folgenden als dreitheilig mit Satzschluss nach מַנְיִבְים und מַנְיִים angesetzt; die Metrik und Rücksicht auf einen kräftigeren Sinn verlangt aber ihre Zweitheilung.

<sup>2)</sup> Entgegen der Meinung von Kautzsch (vgl. Psalmenübersetzung) halte ich dafür, dass der Vers vollständig in Ordnung sei, wenn man das S. 564 Anm. 2 Gesagte beachtet.

<sup>3)</sup> Der massoretische Text lässt auch diese Strophe mit קרב בייקר beginnen und liest vor בייקרות noch לוב מוחד noch לוב מוחד בייקרות noch לוב מוחד בייקרות noch לוב מוחד בייקרות ab, so erhält man zwei fünftheilige Verse, eine Unmöglichkeit im vierhebigen Metrum; theilt man aber mit den Massoreten hinter לוב הייקרות, so käme zwar eine regelmässigere Strophenform (4+4+3) heraus, aber die Zerstückelung des letzten Satzes verstiesse wohl zu sehr gegen die Regel der Uebereinstimmung von Vers und Sprechtakt, bezw. Satz.

# III. Fünfhebige Gedichte.

### Psalm 11.

Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

- 5+3 בְּיָהְיֶה וְחָסִיתִי אֵיךְ תְּאֹמְרֹנּ T Zu Jahwe flieh ich! Ruft nicht schnöd' mir zu; | "Vögelein, husch zum Berg!"
- - 5 בְּיַבְּשְׁתְוֹת יֵהְרֵטוּן צַּדְּיק אוֹ Aber wankt der Grund, woran hält der Gute sich dann?
- אר בּהֵיכֵל קְּדְשׁׁר וּ Noch wohnt im Tempel Gott; | Noch thront in den Himmeln ein Gott; | Sein Auge schaut, seine Wimpern prüfen den Mann.
- ל נְהְעֶּׁר נִבְּעֶּׁר וְנְשָׁעׁכ 5 Er prüft den rechten Mann, | Und hasset den, der Arges יְאֹהֵב הָבִּעׁ מִינְאָה נַפְשׁׁוֹי:
- א (\* פְּחֵם \* בּיְנְשֵׁרִים עַל־רְשָׁצִּים ( Mit Glutkohlen trifft er ihn; | Des Schwefels schwehlender Hauch ist Trank für ihn. בְּיָבֶת פּוֹסְם:

<sup>2)</sup> Der zweite Vers ist nicht, wie Kautzsch will, anakoluthisch, sondern ein vollständiger Satz mit absolut voraufgesetztem אַרָהָרָה.

<sup>3)</sup> Die von verschiedenen Neueren (nach מֿאַלּפָמּאמּג des Symm.) vermuthete Conjectur אָרָהָבָּי, richtiger פּרָדים, statt אָרָבּה "Schlingen", wird auch durch die Metrik gefordert.

<sup>4)</sup> Viele Erklärer theilen hinter בְּבֶּבְיִי ab; doch zeigt der metrische Bau, dass die Diärese vorhergehen muss.

2+5 פר צַדְּיק יְהְיֶה | אָרָקּוֹת 7 Denn gerecht ist Gott! | Er liebt das Recht; der Grade schaut sein Antlitz!

### Psalm 14.

- 5+5 | אָמֵר נָבְל (יְבְּלֵב אֵין אֱלֹהִים 1 Es spricht bei sich der Thor: Es lebt kein Gott! | Drum treibt man schändliche Greu'l, thut אַנוֹר מָנר מַנר מַנר.
- לר 5 בְּהֶהְה מְשְׁמִים הְשְׁמִים הְשְׁמִים Vom Himmel da schaut auf die Menschheit Jahwe herab; | בֵּנִי־אָדָם | לִרְאֹוֹת הֲהֵשׁ מַשְּׂפִּיל Zu seh'n, wer weise denkt und trachtet nach Gott.
- 5 + 2 הַפֿל סָׁר יַחְדָּר מֵאֵלְחוּ אֵין 3 Aber Alles irrt, schlug um, es thut Keiner gut, | Keiner fürwahr!
- 3+5 | הַלֹא רְדְעוּ כְּלֹ־פֹעֲלֵי אָנֵן 4 Aber wissens nicht die Frevler? | Wer Israel schlang, schlang Brot eines Gottes, der fremd ihm!
  - 5 Da griff sie Entsetzen; denn בְּרוֹר צַּהְיק: 5 Da griff sie Entsetzen; denn treuem Volk hilf Gott.

<sup>1)</sup> Da besonders im Hinblick auf  $\psi$  17, 15 אַרָּדְי als Subject zu זְּהָרָה zu nehmen ist, so empfiehlt sich die leichte Aenderung von letzterem in בּווֹרָה.

<sup>2)</sup> Das Fehlen einer folgenden Senkung führt zur Aenderung בּלֶבֶּן statt (ebenso Obad. 3).

<sup>3)</sup> אֹכְלֵי עַמִּרי wird besser zum zweiten, als zum ersten Verse gezogen.

<sup>4)</sup> Die bisher stets behauptete Verbindung von אַרְאָּרְהְּיִּרְ mit אַרְאָרְרָּ ("die mein Volk verzehrten, wie man Brot verzehrt, Jahwe nicht anriefen!") ist durch die viel näher liegende von אָרָ הוֹלָי mit מוֹלְי mit מוֹלְי ist durch die viel näher liegende von אָרָ הוֹלְי ist durch die viel näher liegende von אַרָּ הוֹלְי ist durch die viel näher liegende von אָרָ מוֹלְי ist durch die viel näher liegende von בּיִּרְעָּרִי ist durch die viel näher liegende von Dip mit ju zu ersetzen; dadurch ergiebt sich ein Sinn, der ganz mit Jerem. 2, 3 übereinkommt: (Metrum 5+3+3) "Geheiligt war Israel dem Herrn, sein Erstlingsertrag (מוֹלְילִיהִוּ וְּבַּרְעָּתִירֹן); alle die von ihm assen, versündigten sich, Unheil kam über sie". Vgl. auch Jer. 10, 25 = ψ 79, 6–7.

<sup>5) 🗓</sup> nicht local, sondern temporal "da".

5 אַבְים ('תְבִּישׁ כִּי 6 Der Plan auf Arme scheitert, ihr Schutz ist Gott.

[4+3+4] ק מְצְּיּלוּן מְצִּיּלוּן מְשׁרְצֵׁת [Von der Sionshöhe erscheine doch, Heil! | Erlöst der Herr dann sein Volk, | Wird Jakob freudvoll, Israel froh.]

### Psalm 130.

- ל בְּקְנָת קְרָאתִיךְ נְקְּנֶת הוֹ 1 Tief aus den Gründen ruf ich dich, Herr und Gott!  $^{5}$ אַרֹבָר:
- 2 + 5 שִׁמְיָּה בְּקוֹלִי | תְּהְרֵינָה 2 Vernimm mein Fleh'n! Halt offen dein Ohr, wenn zu לְּבִיךְ קַשְּׁבוֹת לְקוֹל חַחֲכוּרְיִי dir ich schrei um Erhörung!
  - 5 אָם־עָרֹיֹרָה מְּשָׁמֶר־יִּה Wahrtest du alte Vergeh'n, wer könnte besteh'n?
  - ל Doch wohnt bei dir Verzeih'n, dass fromm wir dir sein.
  - 5 ישָּׁר בּקְשִׁר בּקְיָתִר יַדְּנֶה קּוְתָּה נַפְּשִׁר 5 Ich harre des Herrn; es harrt mein Geist deines Worts.

עצה עודה מחפהו (Reckendorf).

<sup>1)</sup> אָצָה־שָּׁבְּי ist hier der Plan gegen den Elenden, nicht des Elenden, wie die Uebersetzungen wollen; da aber die Parallelstelle ψ 53,6 בּיִאָּפָר auf einen Plural in der ersten Satzhälfte hinweist, sodann die Metrik noch eine weitere Hebung verlangt, so liegt die Aenderung אַנְיִייִּב sehr nahe.

<sup>2)</sup> מָּבִישׁן statt מָבִישׁ.

<sup>3)</sup> בְּקְרֵים statt אַרְבְּיִם wegen des entsprechenden Endbuchstaben in בְּאָרָהְיִם (שְ 53, 6) und der Conjectur יַּעָרָרִים — Uebrigens liesse sich aus שָּ 14, 6 + 53, 6 auch folgende metrisch richtige Gestalt gewinnen:

<sup>4)</sup> Die letzte Strophe erweist sich durch ihr anderes Taktmaass als nachträglichen Zusatz.

<sup>5)</sup> Dass גְּלְלָּמְ vom Anfange der zweiten Strophe an das Ende der ersten zu setzen ist, beweist sowohl das Fehlen einer Hebung in der ersten Strophe, als auch die Zusammenstellung בְּלֵה אָרָ in str. 3.

<sup>6)</sup> Der Vers hat wohl die seltene Satztheilung 4 + 1.

<sup>7)</sup> Dass str. 5 und 6 nicht intact überliefert sind, ist schon früher erkannt. Als Mittel zu ihrer Heilung giebt nun die Metrik an die Hand, str. 5 mit

- Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.
  - לְּרָהְהֶה (וֹלְיַהְהֶה 6 Ihn hofft mein Geist, mehr als Wächter den Morgen er-הוחלים לַבֹּקרים לַבֹּקרים לַבּּקרים האורים לַבּּקרים לַבּקרים לַבּּקרים לַבּקרים לַבּּקרים לַבּקרים לַבּּקרים לַבּּקרים לַבּּקרים לַבּּקרים לַבּּקרים לַבּּקרים לַבּקרים לַבּּקרים לַבּקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים לַבְּיּקרים לַבְּיּקרים לַבְּיּקרים לַבְּיּקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים לַבּיקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים לַבְּיקרים בּיקרים לַבְּיּקרים לַבְּיּקרים לַבְּיקרים לַבְּיּיקרים לַבְּיקרים בּיקרים לַבְּיּים לַבְּיּים לּיקרים לַבְּיּים לַבְּיּים לַבְּיּים לַבְּיּיִים לְּייִים לַבְּיּים לְּייִים לְבִּיּים לְּייִים לְּיִיבְּיִים לְּייִים בּיִים לְּייִים לְּייִים לְבּיִּיים לְּייִים לְּייִים בּיִים לְּייי
- 5+5 שְׁמְרִים לַבֹּקר יַחֵּל יִשְׂרָאֵל 7 Gleich Wächtern des Morgens sei Israel harrend des Herrn! | Denn bei ihm ist החסר והרבה עמו פרות:

  Gnade, liegt überreiches Heil.
  - 5 יְהוּא יְפְּדֶה אֶת־יִשְׂרָאֵל 8 Er spricht Israel los von allen seinen Sünden.

### Schwierigere Stücke mit theilweise stark verdorbenem Texte.

I. Vierhebige<sup>2</sup>) Gedichte.

Psalm 10 (Fortsetzung von  $\psi$  9).

Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

- ל + 3 | בְּרָחוֹק הְבֶּמֹר בְּרָחוֹק (לְמָה וַהְנֶה הְצָמֹר בְּרָחוֹק Ach, steh doch nicht, o Herr, so fern, | Ohn' Acht in Zeiten מִדְלִּים לְעָחוֹת בַּצִּרָה:
- 4 + 3 בְּגָאֵרֵה רְשִׁע יִדְבַּׁק עְנִי Den Armen quält der Frevler stolz; | Was sie listen, das soll sie noch fangen.
- 4 + 4 פּרִיהבֹלל רְשִׁע צֵל־הַאָּבְת Wunsch ihn trügt; | Preist schnöden Gewinn und lästert Gott.

1) Lies לְיָהָוּה statt ביה zur Vermeidung der Hilfssenkung.

 Wir bringen hier keine dreihebigen, da ihr einfaches Metrum sie im allgemeinen vor grösserer Textzerrüttung geschützt hat.

3) אֹלְכְּיָה × '= numquid, verschieden von אַלְכְּיָה -= quare, vgl. GHAV., S. 82. Dass im Akrostichon י'ד vor ייד steht, muss wohl wie die Stellung ייד אוני und in Thren. cap. 2 als gelegentliche, aber beabsichtigte Unregelmässigkeit angesehen werden, da der Sinn bei der Umstellung leiden würde.

4) Statt לְּבֶּל "Loblieder singen", wobei vollständig unklar bleibt, worauf sie gerichtet sind, lese ich לְבָּל d. i. partic. Qal "übermüthig sein".

5) Statt [ ] lese ich [ ],ungerechter Gewinn" und verbinde dieses

בות ביה abzuschliessen, wodurch בּרְבָּהְי ein passendes Object erhält; weiter הותלהיה mit der leichten Aenderung in הותלה an den Anfang von str. 6 zu bringen, wodurch dieser das bisher vermisste verbale Prädicat verschafft wird; endlich kann die Störung des Sinnes durch das zweite הובירים לבקרים לבקר

4 + 4 + 3 בל־ בל־ 3 + 4 + 4
 יִדְרֹשׁ | אֵין אֱלֹהִים כְּלֹּימְיֹמִיוֹ מְיֹנִי |
 ('יַחִילוּ דְרַבֶּיוֹ בִּכְלֹ־בַּׁחֵ:

3 + 4 | (2 מַרִּים מִשְׁפָּטִיךְ מִנֶּנְהוֹ | 4 + 3 פַּלִיצוֹרֶרִיו יַפִּיח בָּהֹם:

אַמַר בְּלְבוֹר בּל־אָמּוֹט (³לְדוֹר 3 + 4 יָדוֹר | אֲשֶׁר לֹא־בְּרָע (⁴אָלְה:

4 + 4 | לְּפִיההּ מְלֵא (<sup>6</sup>מִרְמוֹת וְתוֹךְ | 4 + 4 |
 הַחַת לְשׁוֹנֹוֹ עָבְיֵל וְצְבָוֹן:

8 (<sup>8</sup> צֵינֶרוּ לְחֵלְכֶּה וִאְפֹׁנוּ | 4 + 3 וַאֵּרֹב בַּמִיסְפָׁר כָּאַרְיָה בַסְפֹּה:

4 Er leugnet Ahndung mit kecklicher Stirn; | "Gott ist nichts" spricht laut sein Handel, | Sein Wandel ist allzeit verkehrt.

5 Voll Trotz wähnt er fern dein Gericht; | Jeglichen Gegner höhnt er aus.

6 Er denkt bei sich: "Nichts erschüttert mich je", | Verflucht, wer ihm gleich nicht thut.

7 Trug und Gewalt enthält sein Mund, | Unheil und Weh verbirgt die Zunge.

8 Es liegt und lauert der Feind, | Mordet versteckt den Biedermann.

8a Sein Aug' erspäht Bedrängte, | Er lauert auf sie wie Leu'n im Busch.

als Object mit 기급, wodurch ein schöner Gegensatz zu dem zweiten Theile des Verses erzielt wird.

- 1) Ich sehe in יְּחִילּ ein Imperf. Qal von היל mit der alten Grundbedeutung "sich winden, gewunden sein", die gut zu יְּבָרָר passt; vgl. das ähnliche בֿקלקל.
- 2) In פְּלֵּרְבֹּיִ steckt, wie das Metrum beweist, der akrostichische Buchstabe בּ; der kleine vorhergehende Satz gehört, wie auch der Sinn darthut, zur vorhergehenden Strophe, die dadurch dreitheilig wird; בְּלֵּרִם als Adverb. "oben" siehe  $\psi$  56,3, doch gewinnt der Sinn bei der leichten Aenderung in בֵּרֶרִם "er entfernt deine Gerichte".

- 4) Zur Vervollständigung des fragmentarischen zweiten Verses bietet die Metrik das im folgenden Verse überschüssig stehende ਨੇ ਨੇ dar, welches man nunmehr nicht, wie bisher, als Substantiv, sondern als Verbum "er verflucht" nehmen muss; dadurch wird zugleich für die nächste Strophe ohne weitere Textveränderung der akrostich. Buchstabe 🗗 gewonnen.
- 5) Die Strophen mit den akrostichischen Buchstaben 5 und 5 sind unwiederbringlich verloren gegangen; es folgt die mit 5.
- 6) המְרְמוֹר statt נְיְרְמוֹר , dessen וּ לְמִרְמוֹר der falschen Auffassung von אָּלָר, entstammt.
- 7) Aus dem sinnlosen 기보고 기본 , ,im Versteck der Gehöfte" weiss ich zur Zeit nichts Besseres zu machen.
- 8) Dass mit בְּיֶבֶיר eine neue Strophe beginnt, beweist das akrostich. של und die Nothwendigkeit, für die folgende Doppelstrophe noch einen Vers zu gewinnen.

- Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.
- 3 + 4 קֹמֶלה שָנִר | יְחֱשׂה פּנְר | יַהֲשׂה פּנִר | יַהֲשׂה פּנְר | יַהֲשׂה פּנְר | יַהֲשׂה פּנְר | יַהֲשׂה פּנְי פּנְשְׁה פּנְי פּנְשׁה פּנְי פּנְי פּנְיים פּנְי פּנְיים פּנְיים פּנְי פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנְיים פּנִים פּיבּים פּיבְיים פּיבּים פּיבּים פּיבּים פּיבּים פּיבּים פּיבּים פּיבּיי
- $3+4 \mid 3+4 \mid 3$  פֿרָדְפֶּה יְשׁׁחַ 3) בּיִרְפֶּר 10 Der Brave sinkt und fällt; |
  Der Nothhafte stürzt ob seiner Gerbt.
- 3+4 | אָבֶר בְּלְבֹּר טָבֶת אֵל Er sagt sich: "Gott hat nicht acht; | Sein Aug' ist blind, er בּלְבִּר בַּלִּרְאָה לָבֶּעַה:
- 3 + 4 קימה בהנה (מאלי | בְּשָׂא 12 Auf denn, mein Herr und Gott! | Erheb die Hand, sei der הוד אל-קשפה (מענים: Noth gedenk!
- 13 Darf länger noch der Feind על־טֶּרוּנְאֶּץ רְשָׁעוּאֱלֹהִים dich schmähn, | Und sagen, dass מים בְּלְבֵּוֹ לֹא חִדְרֹשׁי:
- 4+3 רְאִׁתְה (6 כִּיצִּמְה יֻּבְּנִיל 14 Du achtest ja stets auf Leid und Kummer, | Besorgt, die Hand zu reichen.
- 4+3 | יְהֹוֹם <sup>7</sup> בְּלֵּיךְ רְצֵּזֹב חֵלְכְּה <sup>7</sup> יְהֹוֹם <sup>14\*</sup> Verwaiste, Vergrämte harr'n auf dich; | Denn ihr Helfer bist du allein!
- 3 + 4 יָבִי רְשִׁיד | יִבְיֹד 15 Zerbrich des Frevlers Arm! | Und Böser Schuld wie fändst du sie nicht!

<sup>1)</sup> Entsprechend der Verlängerung des vorhergehenden Strophentheils muss mit and eine neue Strophe begonnen werden.

<sup>2)</sup> Da das durch das Akrostichon geforderte \(\frac{\pi}{2}\) fehlt und der Vers nur zwei Hebungen, statt drei oder vier aufweist, so liegt es nahe, ein \(\frac{\pi}{2}\) in die Lücke zu setzen.

<sup>3)</sup> ווְכָּה statt וְּרָכֵּה, wie die meisten Neueren.

<sup>4)</sup>  $\stackrel{>}{\sim}$  statt  $\stackrel{>}{\sim}$ , weil sonst die in  $\psi$  9 und 12 nicht vorkommende Strophengestalt 2+4 herauskäme; entsprechend dieser Conjectur muss Versschluss vor  $\stackrel{>}{\sim}$  angenommen werden.

<sup>5)</sup> צַּלְרִים (Kethib) statt אָלָרִים.

<sup>9</sup> postpositivum, vgl. GHAV., S. 73. Daraus ergiebt sich auch die Diärese zwischen בְּבְעַם und מַבְּבָים und für das Ganze ein besserer Sinn; die viertheilige Strophe wird aber nach dem Muster der übrigen in zwei zu zertheilen sein.

<sup>7)</sup> Wenn קֹתוֹר, wie bisher angenommen, zum zweiten Verse gehörte, so erwartete man בְּתְּבוֹר Zwischen וְדְיִרָּה ! הְּרָבוֹר ausgefallen sein, da sonst (bei nebentonigem מְּבָּה ) nur zwei Hebungen herauskämen.

<sup>8)</sup> אַרְיֵּבְ רְשָׁדְּיַ würde nach der bisherigen Uebersetzung "Arm des Gottlosen" einhebig sein; da es aber für zwei Hebungen stehen muss, so ist genauer zu übersetzen "gottloser Arm".

- 4+3 יַהְלֶּהְ בִּוֹלֶם יָעֶּׁד | אֲבְּדֹר 16 Der Herr regiert für ew'ge
   Zeit, | Die Heiden räumen sein
   גוֹיִם מֵאַרְצֹוֹ:
- 4+3 לְשָׁפֹׁט יְחֹוֹם רֶדְּךְ (בַּלֹּד Recht den Waisen, Hebst den Druck, | Schreckst fort den Schwarm aus dem בָּאָרֶץ:

  Lande.

Bemerkung: Es sei darauf hingewiesen, dass schon Bickell (Carm. Vet. Test. metr. S. 6) die akrostichischen Buchstaben  $\Im$ ,  $\mathfrak D$  und  $\mathfrak P$  herausgefunden hat.

# Deboralied (Jud. 5, 2-31).

- 3+4 | בְּבְּלְעֵ בְּרְעׁוֹת בְּוְשְׂרָאֵל | Ob Israels Fürsten Bund, | Und des Volkes Beistand preiset

  'בְּעָם בְּרָכֹוּ יַהְוָה:

  den Herrn!
- ל+ 4 + 4 שִׁמְעֹר מְלֶכְּים הַאֲזִינּר 3 Ihr Könige hört, ihr Fürsten horcht auf! | Denn lobsingen will Ich, ja Ich dem Herrn, | Mit אַפֿירָה אֲכֹהר לְּיַהְהָה אֱכֹהר Saitenspiel ihm, Israels Gott!

2) Aus der vorhergehenden Aenderung ergiebt sich der transitive Sinn von

<sup>1)</sup> Die von den Neueren abgeänderte Satztheilung der Massoreten giebt einen sehr guten Sinn und entspricht nach Streichung des überflüssigen יוֹכיוּ den metrischen Forderungen. Das Imperf. קיֹנִין als Fortsetzung des Infin. ביוֹניין ist gut hebräisch.

<sup>3)</sup> Ich nehme בּיֹרְדְּ im Sinne von "schlichten, Frieden machen" vgl. arab. בֹּבָבׁ "Gipfel"; das hebr. Wortspiel war nicht gut wiederzugeben.

<sup>4)</sup> בְּהַתְּבֵּבְּ gehört als Fortsetzung von בַּקְרֹבָ zum zweiten Strophentheile.

<sup>5)</sup> בּקְבָּל statt בּצְ ergiebt sich zunächst aus dem Fehlen einer Senkung hinter בּקְבָּרָב, aus dessen dreimoriger Endung (vgl. GHAV. S. 67) sich keine Senkung entwickeln lässt; weiter aus der Parallelstelle str. 9, die irrthümlich

- ל + 4 | הָרִים בְּזְלֹר מִשְּבֵׁר ('זֵה סִיבֵּר Es wankt' der Fels vor Sinais Herrn, Vor Jahwes Nah'n, vor Israels Gott.
- 3 + 3 + 4 | בְּיבֵּיר שֵׁמְבֵּר בֶּרְ־עֵּכָה 6 In Tagen Schamgars war's, | | Zu Jaels Zeit war leer manch' Pfad, | Und wer drauf ging, strich Schlimmem nach.
- א (אַרְעֹר בְּרְשִׁרְאֵל בְּרְשִׁרְאֵל | 7 Ohn' Muth war Israels Volk; | | הַרְלֹר בְּרִשְׁרָאֵל בְּרִשְׁרָאֵל Ganz muthlos, bis Debora erschien, | Und Mutter Israels שׁבְּרָשְׂרָאֵל:
  | ward.
- 3+3+4 אלהים חדשים (5) 8 Erfreut sah Gott darein:

aus unserer Strophe herübergenommen ist. Dass der letzte Buchstabe von 그런스마다 ein 그 ist, macht den Ausfall des folgenden 그 erklärlich.

1) כְּלַבֶּר זָהְ פְּרָר statt בְּלְבֶּר זָהְ פְּרָר בְּהָרָה | זַהַ פְּרָרָ זַהְ פְּרָרָ זַהְ פְּרָרָ זַהְ פְּרָרָ . Der alte Text ist unmetrisch und giebt nur einen sehr gezwungenen, steifen Sinn "Berge wankten vor Jahwe, dieser(!) Sinai vor Jahwe". Nehmen wir aber סרני entsprechend arab. בֹּלְנִין שׁׁהְיִבׁ als "der vom Sinai" (vgl. בֹּלֵי שׁׁהָבֹּל Dusares) und das erste

als spätere erklärende Glosse zu diesem alterthümlichen Gottesnamen, so kommt Metrum und Sinn ganz in Ordnung. Die Glosse muss frühen Ursprungs sein, denn der Verfasser von ψ 68 ahmt diese Stelle folgenderweiser nach: v. 9 (Metr. 4 + 3 + 4) מְבֶּי רְיָבְיָה ' וֵה' רְיַבְיָר ' וְהָרָה' מִרֹים רְיָבָיר רְיִבְּיִר ' וְהָרְי ' וְהָרְי ' בְּיִבְר ' יִבְּיִרְה' מִלְּהֹר וְעִרְאַל בּר יִבְּיִרְאָל fat also auch das erste בְּהָרָה ' מַבְּר ' יִבְּיָרְה' מִלְּהֹר וְעִרְאַל Metrum gebracht.

- 2) בְּרְמֵי wird wohl noch dreisilbig als בְּרְמֵי gesprochen sein; im anderen Falle könnte keine Hebung auf ihm stehen.
- י Da dieser Vers eine Hebung zu viel hat, so ergiebt sich der Zusatz zu אָרָקוֹם, nämlich אָרָקוֹם, als nachträgliche Glosse.\*)
- 4) Die überlieferte Form der Strophe ergiebt das Metrum 4+2+3, das nicht zulässig ist, da 2+3=5 ist, also der fünfhebige Takt sich mit dem vierhebigen mischt. Zieht man aber 12-11 (worin ich einen Ueberrest der arab. IX. Form mit Intensivcharakter erblicke) zum zweiten Strophentheile, so entspricht das Metrum der Regel.
- 5) Um dem schwierigen ersten Strophentheile einen Sinn abzugewinnen, nehme ich 기가고 in dem nicht seltenen Sinne "an etwas Gefallen haben" und betrachte 마번기다 als Object "Neues".

<sup>\*)</sup> Nachträglich sehe ich, dass schon Ley (Grundzüge S. 217) vermuthet, das zweite החודה sei durch einen Schreiber nach dem ersten irrthümlich wiederholt.

אָז (יֹלֵהֶם שְׁעָרִים | כְּיִבְן (צֹאָם־ Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's um Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wie's un Thore wogt, | Wi

3+3+4 | לָבִּי לְחְוֹקְקֵׁי (<sup>8</sup>יִשְׂרָאֵל | 9+10 Euch Fürsten jubelt mein Herz, | Die ihr reitet edles Thier, | Auf Teppichen ruht, auf (מַבִּי נְּבְּיִר יְהְּלְבֵיר (מַבְּיר (מַבְיר מַבְּיר מַבְּיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְּיר (מַבְּיר (מַבְּיר מָבְיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְיר (מַבְיר (מַבְּיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְּיר (מַבְיר (מַבְּיר מָבְיר (מַבְּיר מָבְיר (מִבּיר (מַבְּיר מָבְיר מָבְיר (מַבְּיר (מַבְּיר מָבְיר מָבְיר מָבּיר מַבְּיר מַ

4+4+ בין בֿין (6 מְקֹוֹל (6 מְקֹוֹל בּין 11 Die Hirten — horch! — bei 3+4 מְשָׁצָּבִים | שֶׁם יְתַבּיׁר מְשׁׁרָבּיִם | Gott Jahwes Grossthat kund, |

- 1) מוֹלְיבֶׁ mit betonter Ultima bietet der Text. Solches zeigt deutlich, dass man es hier nicht mit dem Substantiv מוֹלָיבׁ "Kampf(?)" oder "Brot", sondern mit dem Verbum מוֹלִיבּ (Piel) (mit statt wegen folgendem D) zu thun hat, dessen Sinn entsprechend dem arab. "adhaesit" sich ballen, umschwärmen sein wird.
  - 2) DN postpositivum = arab. of + indef. "fürwahr".
- 4) Statt שִׁיחוֹ עִּיהְלֶכֵי עֵיהְדֶּלְכֵּי עֵיהְדֶּלְ (בְּיִבְּיִהְלֶכִי עִיהְדְּּלְּבִּי עִיהְדְּּלְּבִּי עִיהְדְּּלְּבִּי עִיהְדְּּלְּבִּי עִיהְדְּּלְּבִּי עִיהְרָּיִּ עִיהְרְּּ עִּיהִוּ (שִּׁיִּהְ שִּׁיִּהְ "sinnen" sein, da ein solcher hier, zumal am Ende der Strophe, einen zu seltsamen Gedankensprung darstellte. Da der ganze Vers aber, um nicht im Vorhergehenden einen drei- und zweihebigen Vers zusammenkommen zu lassen, mit הְיִּבְּיִרְיְ עַלְינִיְּרִי עַלְינִירְיִן , entsprechend dem שִׁיִּבְּי, irgend ein Substantiv stecken, zu dem das farblose בּּיִבְּי vielleicht eine spätere Glosse darstellt Nach der Form zu schliessen müsste es ein Fremdwort sein, und wird etwa eine kostbare Steinart bezeichnen.
- 5) איל heisst wie das häufige קוֹל "horch", vgl. den aram. Daniel cap. 7, וו: בַּוֹרָהָא הָי קַרְּבָּא הַרְבָּרְבָּא הָי קַרְבָּא יִבְרְבָּא הָי בַּרְבָּא יִבּרְבָּא הַי בַּרְבָּא יִבּרְבָּא יִבְּרָבְא יִבּרְבָּא יִבּרְבָּא יִבְּרָבְא יִבּרְבָּא יִבּרְבָּא יִבּיּי יִבּּא יִבּרְבִּא יִבּרְבִּא יִבּרְבָּא יִבְּרָבְא יִבְּרָבְא יִבְּרָבְא יִבּרְבָּא יִבּרְבָּא יִבְּרָבְא יִבְּרָבְא יִבְּרָבְא יִבְּרָבְא יִבְּרָבְא יִבְּבְּא יִבְּרָבְא  יִבְּרָבְא יִבְּרָבְיִים וּיִין בְּיִבְּיִרְא יִבְּרָבְיִּא יִבְּרְבְּיִים יִבְּיִבְּיִים יִבְּיִים יִבְּרָבְיִים יִבּּיִבְיִים יִבְּיִים יִּבְּיִים יִבְּיִּים יִבְּיִים יִבְּיִים יִּיִּים יִּבְּיִים יִבְּיִים יִבְּיִּים יִבְּיִים יִבְּיִים יִּיִים יִבְּיִים יִּבְּיִים יִּבְּיִים יִּבְּיִים יִּיִים יִבְּיִים יִבְּיִים יִבְּיִים יִּבְּיִים יִּבְּיִים יִּיִים יִבְּיִים יִבְּיּים יִבּיּים יִבּיים יִבּייִים יִבְּיִים יִבְּיִים יִּיִים יִבְּיִים יִּיִיבְּיִים יִבְּיִבְּיִים יִבְּיִבְּיּיִים יִבְּיִים יִּיבְּייִים יִּיבְּייִים יִּיבְּייִים יִיבְּייִים יִבְּייִים יִבְּייִים יִבְּייִים יִיבְּייִים יִּיבְּייִים יִּיבְּייִים יִּיבְּייִים יִּיבְּייִּים יִּיבְייִים יִּיבְּייִים יִּיבְּייִים יִיבּייִים יִּיבְּייִים יִּיבְּייִים יִיבְּייִים יִּיבְּייִים יִבּיבְּייִים יִבּיבְּייִים יִּבּייִים יִּיבְּייִים יִיבְּייִים יִיבְּייִים יִּיבְּייים יִבּי
- 6) Ich nehme אָרְהַצְצִיּים ähnlich dem אָר (Prov. 30, 27) im Sinne von "theilen, dem Vieh die Portion zutheilen" (arab. عُصَّ , حَاصً

בּהְעֶהׁ בְּּרְזֹּכֹוֹ בְּּרִשְּׂרָאֵל | Der Fürsten Grossthat im Volk, | Da es zum Kriege die Thore verliess.

- 3 + 3 + 4 עוּרִי דְּבוֹרֶה עוּרִי בּוֹרָה עוּרִי 12 Wach auf, Debora, auf! | Tritt mit Liedeswort einher!") | Und du, Barak, auf, zum Fang deiner ישַבה ("שַבוּה בּרַאָּבִילֹעַם:

  Beute!
- 3 + 4 | אָז (³יְרֵד שָׂרִיד לְאַדִּירִים 13 Heran, die übrig vom Feind! | Mit den Helden nah' mir, Jahwes

  Volk!
- לאר אַפְרֵים שֶׁרְשָׁם בְּאֲמָיבֶׁק 14 Von Ephräm kommt, ihr aus 4+4 מְחֵלֵיהְ בְּנְיִמְירוּ בְּצָּיְטֵּירְ | מִצִּי אַר בּיִרְיִרוּ בְּצָּיְטֵירְ וּמִיּבְּרּלְּן מות מבּוּ בּיִרְ מִיִּרְ מַּרְיִבְּרִים וּמִיּבְּרּלְן Von Machir nah'n die Fürsten all; | Die Szepterträger Zabulons auch.
- 4 + 4 | יְשֶׂרֵי בְּוְשְׂשׁכֶּר צִׁם־בְּבֹרְה Bei Debora steht Issachars
   \*Fürstenschaar³), | Und mit Barak stürzt sich das Fussvolk thalwärts.

<sup>1)</sup> Die Conjectur שביף ist unmetrisch, darum falsch.

<sup>2)</sup> D. h.: Muntere mit Liedern das Volk zum Kampfe auf. Man denke daran, dass Debora cap. 4, 4 אַ בְּבִיאָּא genannt wird, also wie jeder אָבָי über die Dichtungsgabe verfügte.

<sup>3)</sup> Der Imperativ ist jedenfalls beizubehalten, da auch im vorhergehenden wie folgenden Verse die Theilnehmer direct angeredet werden, und dadurch die Erzählung sich zur höchsten Lebendigkeit erhebt.

<sup>4)</sup> Der Text stellt בי ans Ende des ersten Strophentheils. Da aber mit dieser Strophe die Beschreibung des Heerbannes Israels, des בְּיִבָּיִם מוּ anhebt, so ziehe ich בְּיִבְינוֹ עוֹ folgendem בְּיִבְּינוֹ .

<sup>5)</sup> בְּשְׁבֶּים passt nicht ins Metrum; man hat daher die Wahl, entweder מְשַׁבִים oder בְ zu streichen; ich ziehe letzteres vor und setze בּישָׁבִים in den stat. constr.

<sup>6)</sup> Vor כְּלְשְׁלֶּכְי hat der Text אָבְּישׁבְי, das ohne jede grammatische Beziehung zum Vorhergehenden oder Folgenden steht. Da die Strophe, so wie sie überliefert ist, keinen einzigen vierhebigen Vers enthält, so liegt es ganz nahe בַּלֶּבֶּע zu streichen und בַּלֶּבְּ mit dem folgenden Verse zu verbinden.

קרְגְּלֶיר (ז' nicht "mit seinen Füssen" sondern "mit seinen Fussgängern", vgl. Jud. אָלָפֵי אִישׁ 1, מבּרָגְלֶיר עָשֶׂרֶת אַלְפֵי אִישׁ (arab. בְּרָגְלִיר עָשֶׂרֶת אַלְפֵי אִישׁ und בְּרַגְלִיר עָשֶׂרֶת אַלְפֵי אִישׁ haben sich im hebr. בְּרָגְל vereinigt).

<sup>8)</sup> Hinter 가루 파크 wird Strophenschluss anzusetzen sein, da der folgende Vers mit dem vorhergebenden in gar keinem Zusammenhange steht.

<sup>9)</sup> Ich habe im Deutschen eine Senkung zugeben müssen.

4 בְּּלְנִת רְאוֹבְוֹנְתְלְים ('חִקְרֵים Doch an Rubens Quell'n gab's בּבְּלֵנִת רְאוֹבֵן נְּדְלְים ('חִקְרֵים Einwände viel.

- ל א בּלְצֶר בְּצֶבֶר הַזּהְהֶן Auch Gilad sass hinter'm ל א בּל מוֹם בּלְצִר בְּצֶבֶר הַזְּהֶן Und Dân wie kannst du jetzt ruh'n am Schiff? | Sehr still sass Ascher auch am Strand, | Und hütet die Buchten sein.
- א בולְן עֵם חֵבֶהְ נְפְשׁׁוֹ לְמֹוּת | 18 Doch Zabulon weiht dem Tode sich gern, | So auch Naphtali's Volk der Höh'.
- לאר בְּלֶכִים נִלְהָׁמוּ 19 Kampfesfroh nah'n die Kön'ge, | בְּאוּ בְּלֶכִים נִלְהָמוּ Kanaans Kön'ge zum Kampf bei Thanâ'ch: | Doch Beute gab's nicht am Wasser Megiddos!
- 4 + 4 מְרְשָׁמֵיִם כְּלְחְמֵר (בּּהְמֵר kampften mit 20 Die Gestirne kampften mit aus der Höh', | Kriegten mit Sisera hoch aus der Bahn.
- 3 + 4 בַּחֵל 'קִישׁוֹן יְּרָפְׁס | בַּחֵל Dann schlang der Kison sie, | Ungestüm wild — des erheb
  קרומִים (5 חִרְרָכִי נַפְּשׁׁד עֹׁז:

<sup>1)</sup> חַקְּרָה, wie im folgenden Verse, statt des ganz ungewöhnlichen רְקָּק der Ueberlieferung.

<sup>2)</sup> Die Wiederholung des Verses "מַלַלְּהֹוֹת ist auffällig, dürfte aber woh¹ zur Hervorhebung des Zögerns von Ruben beabsichtigt sein.

<sup>3)</sup> Da bei der überlieferten Diärese hinter מְלֵבְּדֹּלְ der vorletzte und letzte Vers das ungebräuchliche Metrum 2+3 aufweisen würden, so wird בַּתַּלְּבָּלְּ zum zweiten und בַּרַבְּיֵרְ בַּיְבְּרַיִּרְ בַּיִּבְּרִי בִּיִּבְּרִי בִּיִּבְּרִי בִּיִּבְּרִי בִּיִּבְּרִי

<sup>4)</sup> בּלֹבְבִים gehört sicher ans Ende des ersten Verses, da es in der Verbindung mit dem zweiten diesen zu einem sechshebigen machen würde.

<sup>5)</sup> Die überlieferte Strophe zeigt die auffällige, sonst nicht zu belegende Form 3 + 4 + 2; darum wird wohl das ohne rechte Wirkung hinter בַּחַל קִרנִיל ("der gewaltsame Fluss", vgl. arab. ("der gewaltsame Fluss", vgl. arab. בַּחַל קִינִשׁוֹן) wiederholte זיי מוּ אַנוּיל אַריי עוֹן זיי עוֹן in den zweiten Strophentheil zu ziehen sein.

- 3 + 4 אָז הֶלְמֹר יִנְקְבֶּרִיסוֹס | מִּדְּהֵרוֹת אַבּירְים: 22 Hei, wie stampfte das Ross, | Angespornt vom fliehenden Heer!
- 4+3 מְלֵבֶׁרְ מְּנְשִׁים נְצֵּׁל אֲשֶׁת Doch Jael, dir Heil, du Weib יקבר אָשֶׁרם בָּאֹבֶל מְבֹרְךְ: des Heber, | Vor den Frauen all'n sei gelobt!"
- 4 + 4 פֿרָם שָׁאַל חָלֶב כָּתְּבָה | בַּסָבֶּל Wasser verlangt er, Milch doch giebt sie, | Bringt Sahne her in mächt'gem Gefäss.
- 3+3+ רְבָּה לַּהָה תְּשְׁלַכְּיָה (Dann streckt sie die Hand 4+3 רִימִילָה לְהַלְּמוּת בַּמֵלִים | בעוד Nagel, | Und ergreift des Hammers Wucht, | Und schwingt ihn auf Sis ra, trifft sein Haupt, | Zerschlägt, durchbohrt seinen Schlaf.
- 4+3+4 בֵּיךְ בְּצְׁיִהְ פָּרֵע כָבַּל 27 Und er sinkt vor sie hin, er fällt, er liegt, | Ihr zu Füssen sinkt er schwer; | Wohin er senk, blieb er liegen todt.
- 4+4+ בְּלֵר הַחַלְּרוֹן נְשִׁקְבְּׁה 28 Durch's Fenster späht aus בְּלֵר הַחַלְּרוֹן נְשִׁקְבָּׁה und rufet so bang | Sis<sup>e</sup>ras מול אבר הַחַלָּרְא בְּעֵּר Mutter, sie ruft hinaus: | "Was

<sup>1)</sup> Vor בְּלֵהֵי liest der massor. Text noch בְּלֵהְיִי da dabei aber der Vers um eine Hebung zu lang ist, muss בְּלֵהְי als späterer Zusatz zur Abschwächung des zu anthropomorphischen Auftreten Gottes angesehen und demgemäss gestrichen werden. Wie dieses בְּלֶּהְי בִּיִּדְנָה so werden wohl noch zahlreiche andere der älteren Schriften als בְּלָהִי zu restituiren sein; sicher ist solches bei ψ 35, 5 (fünfheb. Metrum).

<sup>2)</sup> In der Ueberlieferung hat diese Strophe die im vierhebigen Metrum unmögliche Form 3+3+3; durch Anschliessen von סבר מות מות של und Streichung des überflüssigen ביבי , das aus cap. 4, 17 herübergenommen ist, erhält man zwei wohlgerundete Verse von 4 und 3 Hebungen.

<sup>3)</sup> Das überlieferte Spatium hinter dem zweiten בְּירָבְ בַּלְּבְירָבְ ist unhaltbar, da diese beiden Worte mit den folgenden eng zusammengehören; hingegen sprechen Sinn und Metrum dafür, dass vor עובוד Verschluss anzunehmen ist.

בּשׁשׁ רְכְבּוֹ לָבוֹאן zögern doch die Reiter zu nah'n ? | Was säumet heut' sein Wagen so lange?"

3+4 | הְבְּמִיּה שְּרֵהֶּיהְ הַשְּלֵבֶּה 29 Drauf reden viel klug ihre Frauen, | Und jeglich Wort spricht nach ihr Herz:

wohl, | Ein Weib oder zwei für den Kopf des Mannes; | Für Sisera buntes Gewand | Mit fein gewirktem Saum, | Mit doppeltem Saum seinem Weibe zum Schmuck."

4+4 פֿן דאר כָל־אִּוֹיְבֶּידְ נְהְטֶׁה 31 Also verdirb, die dich hassen, o Herr! Wie Aufgang der Sonne יְאֹהְבִיוֹ כְּעֵאַה ("שֶׁטֶשׁ בִּוְבֶּרְתוֹי: kräft'ge dein Volk!

# II. Fünfhebige Gedichte.

Ezechiel cap. 19.

ז אָלְּיְשִׁיאֵר ל Auf Israels Fürsten beginn' יְשִׂרָאָר שָׁא קִינְה אֶּליּיְשִׁיאֵר ל die Klage nun:

5+5 | אָה אִבְּיל בּין 2 Ach, welch' Löwin war die Mutter dein! | Gelagert unter Leu'n — da warf sie Junge.

<sup>1)</sup> Wenn אַבְּעִים רִקְּמָה (der Construction nach entsprechend dem arab. בּבָע רַקְמָהוֹם) bedeuten wird "buntes Zeug mit Stickerei" so wird مُعَمَّ فُوْفُ auch nur Einen Begriff ausdrücken, nämlich "buntes Zeug mit Doppelstickerei", d. i. wohl mit doppeltem gesticktem Saume.

<sup>2)</sup> שׁנֶל (Ewald) statt שָׁנָל (...

<sup>3)</sup> ਅੰਸੂਲੂਂ statt ਅੰਸੂਲੂਜ਼, wonach der Vers fünfhebig würde. — Die vier letzten Worte des Capitels sind trotz des Spatiums in der Mitte rein prosaisch.

<sup>4)</sup> אָבְיִרְיּהְ wird vom Beginn der zweiten Strophe zu str. 1 zu ziehen sein.

<sup>5)</sup>  $\aleph^{n}$  (Bötticher) statt des abnormen  $\aleph^{n}$  empfiehlt sich dadurch, dass man aus seiner viermorigen Endsilbe (mit consonant, gesprochenem  $\aleph$ ) die fehlende Senkung entwickeln kann.

<sup>6)</sup> אביה wurde bisher stets zum ersten Strophentheile gezogen; die Metrik zwingt zur Annahme der Diärese hinter אַרָרוֹת.

- וַפַּצַל אָחָד מְגְּבֶיהָ פְּפִיר 5+5הָיָה | וַנִּלְמַד נִינְקביהָ בְּעַרָּה שָׁרֶה אֹמָל:
  - 3 Da brachte ein Welflein sie auf, dass ein Leu d'raus ward, | Der lernt' auf Raub zu gehen, auf Menschenfrass.
- 5 + 5 בַּיִשְׁמִׁער (² עֶּלְיר צּוֹיִם 5 + 5
   בְּשַׁחְמָּם נִתְּשָׁשׁ | נַוְבַאָּהוּ
   בַּחַחִים אֵל־אָרֵץ מִצְרָיָם:
  - 4 Da verbanden sich Völker zur Jagd, er fiel ins Garn; | Fortgeschleppt nach Aegypten ward er in Fesseln.
- וַתֵּרֶא פִּׁי (³ וְיֹחֲלֶה אֲבְּיְׁה 5+5 תִּקְנְתָּה | וַתִּלֵּח (⁴ אַתֵר מִיְּּרֶיה פִּפִּיר שָׂנְּתָהוּ:
- 5 Die Löwin sah, dass hin ihr Wunsch und verfehlt, | Und sie nahm ein anderes Welflein und macht's zum Leu'n.
- ל נוּתִּהַלֶּדְ בְּתֹּוּךְ־ אֲרָיוֹת 5 + 5 בְּפִיר הָיָה | נוּלְמֵּר לִשְּׁרָתִּי טֵּרֶת אִרָּם אִכְּל:
  - 6 Und er ging in der Löwen Schaar und ward wie sie, | Und lernt' auf Raub zu gehen, auf Menschenfrass.
- (1) נְיָרֵע אַרְמְינוֹמְיוּ נְעָרֵיהֶם 5 + 5 הַחֶרִיב | יַהַשָּׁם אָרֶץ וּמְלֹאָה מֹפְוֹל שׁאִנִתוֹ:
- 7 Er brach Paläste und raubte viel Städte aus; | Vor seinem Gebrüll ward Land und Leute entsetzt.
- לַרָּהְיבֹר שְּבֶּׁיִר בּוּיִם (7(סְבִּיב) 5 + 5 מִּמְדִינִוֹת | זַיִּפְּרְשׁׁוּ שְּלֶּיוּ רְשְׁשֶׁם בִּשִּׁחִתָּם נָתָפָּשׁ:
- Aber endlich machten Jagd auf ihn die Länder, | Spannten aus das Netz, und er fiel ins Garn zuletzt.
- לַנְיּקְיָּהוּ (<sup>8</sup> בַפּוּגַר אָל־מֶּלֶךְ 5 + 5 בָּבֶּל יְבָאָהוּ | לְמַצֵּן לֹאִינְשָׁמֵׁד קוֹלוֹ עוֹר אל-הרִי ושׂרָאׁל:
- 9 Und man bracht' ihn im Käfig nieder zu Babels König, | Dass länger auf Israels Höh'n seine Stimme richt schall'.

וֹרָשְׁכְּוֹער (Hitzig) statt רַיִּשְׁכְּוֹער.

<sup>2)</sup> Entsprechend der vorhergehenden Conjectur muss אֶּלֶיר statt אֶּלֶיר gelesen werden.

<sup>3)</sup> הוֹחָלֶה oder viell. הוֹחַלֶּה (vgl. 2 Sam. 18, 14) "sich versäumen".

<sup>4) 778 (</sup>LXX) statt 778.

<sup>5)</sup> Das Metrum fordert Tonzurückziehung d. h. die ältere Betonung des Jussivs (vgl. GHAV., S. 92).

<sup>6)</sup> Statt der sinnlosen Lesart אלמזכותרו.

<sup>7)</sup> Der erste Vers wäre als Doppelvers (3 + 3) zu lesen, wenn man סֵבִּיב beibehält.

<sup>8)</sup> Als Glossen zu dem singulären 기가하고 sind vermuthlich sowohl

- 5+5 אָמְףְ כְּנֶפֶן ('פַּרְמִףְ צֵלֹּ־מִים 10 Ein Weinstock war deine Mutter, wachsend am Bach Der genährt von dem Nass viel מְמֵים רַבִּים: Frucht und Zweige bekam.
- לי אָל־ בּלְבְּרִר-לָה מַטֵּה עֹׁז אָל־ 11 Aufwärts sprosst' ihm, gleich +5 Sceptern, ein Edelreis; | Und sein Wuchs wurde gross, es אַבְיִר | בִּרְבָּרָה בִּרְן עֲבֹרִים | נְתִּגְבַּה קוֹנְיִחוֹ | אַבְּרִים | נְתִּגְבַּה קוֹנְיִחוֹ | אַבְּרִים | נְתִּגְבַּה קוֹנְיִחוֹ | אַבְּרִים | נְתִּגְבַּה נִינִים | נְתִּגְבַה מִּנִים | נְתִּגְבַּה מִּנִים | נְתִּגְבַּה מִּנִים | נְתִּגְבַּה מִנִים | נִתְּבָּר מִנִים | נִתְּבָּר מִנִים | נִתְּבָּר מִנִים | נִתְּבָּר מִנְּתְּבִּר מִנְּבְּרִים | נִתְּבָּר מִנְּתְּבִּר מִנְּבְּר מִנְּבְּר מִנְּבְּר מִנְּתְּבָּר מִנְּבְּר מִּבְּרִים | נִתְּבָּר מִנְּבְּר מִנְּבְּר מִנְּבְּר מִּבְּרִים | נִתְּבְּר מִנְּבְּר מִּבְּר מִנְּבְּר מִנְּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִיבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִּנְיִים | נִיבְּרָּר מִּבְּר מִיִּבְּר מִּבְּר מִיִּבְּיִים | נְיִּבְּרְ מִּיִּבְּר מִיִּבְּיִּים | נְתִּבְּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּר מִיִּבְּיִּר מְיִּבְּיִבְּיִים | נְיִנְיִּבְּר מִּיִּבְּיִים | נְתִּבְּבְּר מִּבְּרִים | נְתִּבְּבְּר מִיִּבְּיִם | נְיִבְּיִבְּר מִיִּבְּיִם | נִתְּבְּבְּר מִיִּבְּיִבְּיִר מְיִים | נִתְּבְּבְּר מִבְּיִבְּיִים | נְבִּבְּרְיִים | נִתְּבְּבָּר מְיִנִים | נִבְּבְּרְיִים | נִבְּבְּרְיִים | נִיבְּיִבְּים | נְבִּיבְּר מִּבְּיִים | נְבִּיבְּרְים מִּבְּים | נְיִבְּיִּבְּים | נְבִּיבְּיִים | נִיבְּיִּבְּים | נִיבְּיִּבְּיִים | נְבִּיבְּיִים | נְבִּיבְּיִים | נְבִּיּבְּיִים | נִּבְּיִים | נְבִּיּבְיּים | נִיבְּיִּים | נִיבְּיִים | נִיבְּיִּים | נְבִּיִּים | נִּבְּיִּיִּים | נִיבְּיִּים | נִיבְּיִים | נְבִּיּבְּיִים | נִיבְּיִּים | נְבִּיּבְּיִים | נִיבְּיִים | נִבְּיִבְּיִּים | נְבִּיִּים | נְבִּיִּים | נְבִּיּיִּים | נְבִּיִּים | נִיבְּיִים | נִבְּיִבְּיִים | נְבִּיּיִים | נְבִּיִּבְּיִים | נְבִּיִּיִים | נְבִּיּיִּיִּים | נְבְּיִּבְּיִים | נְבִּיבְּיִים | נְבִּיִים | נְבִּיּיִּים | נְבִּיּים מְּיִּים מְּיִּים | נְבִּיבְּיִים | נְבִּיבְּיִים | נְבִּיּים מְּיִּים מִּיּים | נְבִּיבְּיִּים | נְבִּיבְּיִים | נְבִּיבְּיִּים | נְבִּיבְּיִּים מְּיִּים מִּיּים בְּיבְּים מִּיּים בּיּים בּיבּים בּיבְּיבְּיב מְיִים בּיּים בּי
- 5+5 שֵׁאָה אָשׁ בּיְבֶּשׁ מֵטֵּה אָאָה אוֹף  $^8$ ןרָבְּשׁ מֵטֵּה הּאָר אוֹף אָרָבְּאָר בְּבָּשׁ בּיִבְּאָר וּצְבָּאָר וּצְבָּאָר וּצְבָּאָר וּצְבָּאָר וּצְבָּאָר וּצְבָּאָר וּצְבָּאָר וּצְבָּאָר וּצְבָּאָר וּצָבָא land.

בּתְּעֵרות als auch בּמְעֵרות בּמְעֵרות beigeschrieben worden und später im Text recipirt; diese drei Adverbialia schienen dann aber wenigstens zweier Verba zu bedürfen, und so setzte man gemäss str. 3 noch ein בַּחַרִים עם בַּיְבָּאָרוּ Zieh בַּחַרִים עם בַּמְּבָּאָרוּ.

- 1) In dem sinnlosen אַרָכִיף des Textes steckt sicher בּרְכִיף.
- 2) Von Cornill statt בוהיר-לה משות conjicirt; zur Streichung von ידוריר-לה משות ist kein Grund vorhanden.
- 3) Der Text bietet die singuläre Wortverbindung בֵלֹבֶבוּ; da ausserdem der Vers um eine Hebung zu kurz ist, so dürfte die Conjectur בְּלֶבְיֹן einige Wahrscheinlichkeit für sich haben.
- 4) Ich habe vor ਸ਼ੌਸ਼ ein 7 eingesetzt, weil sonst der Vers nur vier Hebungen aufwiese.
- 5) উন্ক্রা statt উন্ক্রা, weil sowohl das Hophal von উন্কু einzig nur hier überliefert ist, und der Vers in der überlieferten Gestalt um eine Hebung zu kurz ausfällt,
  - 6) אַרָקוֹ statt des vollständig unübersetzbaren הַּתְּפֵּרְקוּ.
- 7) Es empfiehlt sich, den dritten Vers dieser Strophe zur folgenden einversigen zu ziehen.
- 8) Ich lese שֶׁבֶּיְ (wie LXX) statt des überlieferten מְבָּבוֹיִי, das auslautende a wird durch das Endwaw des vorhergehenden Wortes, das man als coordinirt mit dem folgenden Worte ansetzte, in den Text gerathen sein.
- 9) Da der Vers als fünthebiger eine Hebung zu viel hat, wird 次次 vor 元章 als durchaus entbehrlich zu streichen sein; doch ist vielleicht ein Doppelvers der Form 3 + 3 beabsichtigt.

לנְהֵלְא אֵשׁ מִמְּמִה 14 Das Feuer doch von dem Reis ergriff alle Ranken; | Da blieb ihm kein Reis, das gelüber בה מַשַּה עֹד שַׁבְּט לִמְשׁוֹל | בּיִּדְיָה אָבְּלְה | וְלֹאִי־הְיָה | blieb ihm kein Reis, das gelüber dag das Herrscherstab. | Das ist Klag' und kläglich schier.

Isaias cap. 38, 10-20.

מְכְמָּב לְחִזְקּיָהוּ מֶלֶדְיְהוּדָה בְחֵלתוֹ וַיְתִי מִחֶלְיוֹ: Schrittstück von Hizkijjahu, König von Jehuda, da er krank war und von seiner Krankhoit genas:

5+3 ווי אַלֶּכְה בְּשְׁעֵּהְי 10 Im Lebensmai soll ich fort zum Hadesthor, | Gebüsst um künftige Jahre.

11 אָמַרְתִּי לֹא אֶרְאֶׁה (<sup>5</sup>יָה יָה 5 + 5 בְּאֶרֶע הַתַּיִּים | לֹא־אַבִּיט אָדָם בְּאַרָר יְבָרָל:
 בֹּיר יִבּס־יְוֹשְׁבֵּי הְדֶל:

11 Nicht soll ich mehr schau'n, o Gott, der Lebenden Land, | Keinen Menschen fürder seh'n beim thatlosen Volke.

5+5+3 דּוֹרְי נְפֶּׁע וְנַגְּלֶה ( $^6$ כֵּעְבִּי 12 Man nimmt, trägt fort mir mein Haus gleich der Hirten Gezelt. | Mein Leben, das ab-

<sup>1)</sup> Statt XXIII mit betonter Ultima.

<sup>2)</sup> פֿרָדָה hinter בַּדֶּידְ erweist sich durch das Metrum als eine in den Text gerathene Glosse; auch die LXX übergehen sie.

Der Schlusssatz des Kapitels scheint wie der Anfang metrisch, ohne aber noch zur Lamentatio zu gehören.

<sup>4)</sup> Im massor. Text beginnt das Lied mit den Worten בְּרַיְּבֶּיּ, diese einhebige Phrase wird durch das Metrum als nachträglicher Zusatz und Nachahmung des echten בְּרַבְּיִּבְּיּ von v. 11 erwiesen.

<sup>5)</sup> Wie ich schon im Anhange zu GHAV., S. 145 nachgewiesen habe, muss ਜੋ ਜੋ als Vocativ und V ਕੇ als Object zu ਜਲੇ ਲੈ genommen werden; die bisherige Uebersetzung: "Nicht werde ich länger Jah schauen, Jah im Lande der Lebendigen" entbehrt jeder inneren Wahrheit.

<sup>6)</sup> Statt פְּלֵּכֶּי lese ich die am Ende der ersten Vershälfte fast nothwendig geforderte Pausalform מְלֵכִי wodurch der Vers von der abnormen Grösse von 6 Hebungen auf die nothwendigen 5 reducirt wird.

ר רֹיִיי nehme ich als poetische Pluralform ohne angehängtes □ (d. i. -ma), vgl. GHAV. S. 117.

<sup>8)</sup> Da die Bedeutung von 757 im Dunkeln liegt, habe ich die Uebersetzung etwas allgemein gehalten.

- Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.
  - קריני (מְיּנִים מְשַׁלְּימֵינִי | מִיּיֹם gewebt, trennt man los vom Webstuhl; | Ein Tag dann machst du ein Ende!
- 5+3 בּאֲרִי עֵּד־בֹּקֶר בֶּוֹי (מְוֹּיְתִי עֵד־בֹּקֶר בֶּוֹ בּוֹ (מְאַרִי עֵד־בֹּקֶר בְּוֹּ בּוֹ es wie Leu'n mich zerfleischet: ביי בּוֹ בּוֹי עַד־בּי בּוֹי עַדּר בַּוֹי עַדִּר בִּוֹי עַדִּר בִּוֹי עַדִּר בִּי עִבְּירִי וְנִייִּי וְנִייִּים עַדִּר בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִּר בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִ בּייִ בּיִי בּיִּי בּיִּר בּיִי בּיִי בּיִּר בּיִי בּיִּר בּיִי בּיִי בּיִי בּיִּר בּיִּר בּיִּי בּיִּר בּיִּר בּיִי בּיִּר בּיִי בּיִּר בּיִּר בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִיים עַּדִּי בּיִי בּיִּי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִי בּיִּים בּיִּר בּיִּר בּיִּר בּיִי בּיִי בּיִים בּיִי בּיִי בּיִים בּיִי בּיִּים בּיִּר בּיִּים בּיִּר בּיִיים בּיִּר בּיִּבְיים בּיִּר בּיִּבְיים בּיִּר בּיִּבְּיִים בּיִּר בּיִּבְיים בּיִּר בּיִּבְיים בּיִּר בּיִּבְּיִים בּיִּר בּיִּים בּיִּבּי בּיִּבְּיִים בּיִּבְּי בּיִּבְּיִים בּיִּבְיים בּיִּר בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּר בּיִּבְּיִּים בּיִּבְּיִּים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בְּיִּבְּיִּים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִים בּיִּבְּיִּים בּיִּבְיים בּיִּיים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיּים בּיּים בּיּים בּיים בּיים בּיּים בּיים ם בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּייִים בּייִים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּייבּים בּיים  בּייים בּייים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיבּים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיבּים בּיים בּיים בּיים בּיים בּייבּיבּים בּיים בּיבּים בּייבּיבּים בּיבּיבּים בּייבּיבּים בּיב
- 5+3+3 בְּבְּבְּבְ (סוּס) בְּגוּר בֵּן אֲצַבְּצֵׁף Käutzchen stöhn' ich, wie Tauben schluchz' ich vor Schmerz; | Es hängt mein Aug' מְהְנֶּה וְשְׁקָה־בִּיר מְשְׁקָה־בִּיר מְשְׁקָה־בִּיר מְשְׁקָה־בִּיר מִיבְר מַנְיבָר מִיבְר  מִיבְר מִיבְר מִיבְר מִיבְר מִיבְּר מִּבְּר מִיבְּר מִּבְּר מִּבְּי מִיבְּר מִיבְּי מִיבְּר מִיבְּי מִיבְּר מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּר מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִּי מִיבְּי מִּי מִיבְּי מִיבְי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִּיְי מִיבְּי מִיבְּי מְיבְּיבְי מִיבְּי  מִּיבְיי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּי מִיבְּיי מִּיבְּי מִיבְּי מִּיבְּי מְיבְּיי מִּיבְּי מִיבְּי מִּיבְּי מְיבְּיי מִּיבְּי מְיבְּי מְיבְּיי מִיבְּי מְיבְּיי מִיבְּי מְיבְּיי מְיבְּיי מִיבְּיי מִיבְּי מְיבְיבְּיי מִיבְיי מְיבְיי מְיבְּיבְּיים מְיבְיבְּיי מִיבְּי מְיבְּיי מְיבְיבְּיי מְיבְ
- 5 + 5 בְּהֹרְאָכֵרְ־לִּי וְהֹרָא 15 Wort und Klage, was soll's?

  Denn Er verhängt's; | Drum wallt' ich kummervoll schon יַּשִׂיה בָּלִיבְּיה בַּלִיבְּיה עַרִּיִּבְּיה בַּלִיבְּיה עַרִּיִּבְּיה עַרִּיּאַנִיר עַבְּשִׁיה Jahr um Jahr.

<sup>1)</sup> Das überlieferte שְׁרָתִי scheint der Veränderung zu bedürfen; da ziehe ich קוֹרְתָּי dem targum. שְׁלַּתְּתִי vor.

<sup>2)</sup> בלי vor בָּלֹי ist als unmetrisch zu streichen.

<sup>3)</sup> Wenn তীত nicht etwa im stat. constr. Verhältniss zu המלך steht, so muss eins der Worte als Glosse fallen; denn wegen der daraus zu entwickelnden Hilfssenkung erhielte man einen sechshebigen Vers. Welcher Zugvogel gemeint ist, weiss ich nicht; jedenfalls ist es weder Schwalbe noch Kranich, da beide in ihrem Rufe nicht das Jammernde, Stöhnende haben, das der Vergleich mit dem Stöhnen des Kranken hier bei ihm voraussetzt. Die Uebersetzung "Käutzchen" habe ich nur aus poetischen Rücksichten gewählt.

<sup>4)</sup> אור statt ביי און, das mit seiner Hilfssenkung die folgende Silbe zur Hebung machen würde.

<sup>6)</sup> Betone 기기자 statt 기기자, wie das Metrum an die Hand giebt.

- 3+5+5 הְבֶּה לְשָׁלֹוֹם מַר־לִּי Da sieh, geheilt ist mein Weh! | Noch einmal hältst du mich fern von grauser Grube, | מְשַׁחַת בְּלִי | בִּי הִשְּׁלַכְהְ אַהְרֵי Denn du schiebst meine Sündenschuld weit weg von dir.
- 5+5 מָרֶת מּוֹדֶהְ בְּׁרֶת לֹא שְׁאוֹל מּוֹדֶהְ בְּרֶת 18 Die Hölle preist dich nicht, noch rühmet der Tod dich; | Keiner harrt deiner Treu, der בּוֹלְבֶּר מִּלְרָבְיּבֹרוּ מְּלֵרְבִּי מְּעָבְּרוּ מְּלִרְבִּי מְּלִרְבִּי abwärts wallte.

<sup>1)</sup> בּלֵיקֶבּ bedeutet (vgl. Jud. 9, 17) "für sie, zu ihrem Schutze"; ob nach מְּבֶּלִיתָּ der auffällige, aber mögliche Prädicatsplural זְּרָיָר zu belassen ist, mag dahingestellt sein.

<sup>2)</sup> Mit dem überlieferten 기구구 ist nichts anzufangen; darum lese ich 기구구, das einen guten Sinn giebt.

<sup>3)</sup> Ich nehme הוהר הוחד als Vocativ und Epitheton zu אַרֹבֶּר.

<sup>4)</sup> Hinter בְּחַבְּלִימֵלִי hat der Text noch בְּחַבְּרִיכִּן; darin steckt, wie das Metrum zur Evidenz erweist, nur eine spätere Glosse zu dem ἄπαξ λεγόμενον und leicht missverständlichen מְּחַבְּלִימֵיךִי "du machst mich gesund"; החווים ich als postposit. (da, nun).

<sup>5)</sup> ਸੁਤੰਘੁਸ਼ statt ਸੁਸੁਘੰਸ਼ wie LXX und die Neueren.

<sup>7)</sup> Das erste T muss eine Hebung tragen, wenn der Vers nicht vierhebig ausfallen soll; das ist aber nur möglich, wenn es dem folgenden T nicht coordinirt gesetzt, sondern als Vocativ und damit eigener Sprechtact genommen wird. Damit fällt die in der bisherigen Uebersetzung störend wirkende Wiederholung "der Lebende, der Lebende" weg.

5 + 5 רְהֶנֶה (¹אֱלֹהִים לְּהוֹשִׁיצֵּנִי 20 Ein Gott, der hilft, ist der Herr, drum ist er mein Lied: |

Herr, drum ist er mein Lied: |

Ihm gilt mein Sang für immer beim Tempel sein.

(Schluss folgt.)

<sup>1)</sup> Der überlieferte Text ist בְּהָרָשׁרְעָבֶּי, was ohne weiteren Zusatz nicht, wie bisher geschieht, mit "Jahwe ist bereit zu helfen" übersetzt werden kann. Darum setze ich ein מְלְהֵים ein, das am leichtesten ausfallen konnte, wenn man es als Apposition zu

<sup>2)</sup> Punktatoren und Uebersetzer ziehen לְּבָּרֶלֹתֵץ דּעָן בּוּבְּרֶלֹתֵץ, nun zeigt aber das Metrum, dass ein richtiger fünfhebiger Vers nur von בְּבָּרֶלֹתֵץ anzusetzen ist, בְּבָּרֶלֹתֵץ also ausserhalb steht. In Hinblick auf Exod. 15, 2 "Jahwe ist meine Stärke und mein Lied (תְּלִילְתָּן), er kam mir zur Hilfe", ferner auf Hiob 30, 9, Thr. 3, 14 "ich ward ihr Lied" (בְּבֶּרֶלַתְּן ) glaube ich, dass die Coordinirung von בְּבֶּרֶלֹתְי (viell בְּבֶּרֶלֶתְי (נוֹפֶּרֶלְתָּר strophentheile alle Wahrscheinlichkeit für sich hat; dadurch würde auch (mit Hinzufügung der oben gerechtfertigten Conjectur מֵּלֵבֶּרֶלֹתְי ein tadelloser fünfhebiger Vers erzielt. Danach wird auch wohl der letzte übrigbleibende angebliche Plural auf בְּבִּרֶלֹתִי צוֹם zu beseitigen oder anders zu erklären sein.

# Epigraphische Notizen.

Von

#### R. Otto Franke.

Ich setze hier meine in den Nachr. K. G. d. W. Gött. 1895, Heft 4, S. 528-40 und WZKM. IX, S. 333-350 begonnenen Erörterungen über die ältesten indischen Inschriften fort und komme zunächst zu den Sänchi- oder Käkanäda-Inschriften.

Da Bühler nur von einer verschwindend kleinen Zahl derselben neue, zuverlässige Abbildungen im 2. Bande der Ep. Ind. mit veröffentlicht hat, können hier auch meine Nachträge nur wenige sein. In der Inschrift Nr. 50 von Stupa I lese ich den Gen, fem. deutlich Nāgāyā statt Nāgāya von Bühler, Ep. Ind. II, S. 102. In dem Fragment des Asoka-Edictes scheint mir in der 4. Zeile v. u. leidlich gut erkennbar das zu erwartende bhikhu, und nicht bhiku zu stehen, wie Bühler S. 367 liest. In Z. 1 v. u. halte ich es für möglich samghesa statt samghasa zu lesen. Das würde dann ein neuer Beleg für den von mir entdeckten, durch Epenthese das u der Endung -asya zu erklärenden Gen. sing. auf -esa von a-Stämmen sein. Doch wäre es gewagt, allein auf die undeutliche Reproduction in der Ep. Ind. gestützt, diese Lesung als absolut sicher hinstellen zu wollen. - In derselben Zeile braucht man wohl nicht nothwendig cilathitike zu lesen, sondern kann in dem fraglichen Wort cilathitike mit i erkennen. Es ist nämlich genau ebenso in Dhauli-Ed. VIII, Z. 5 in der Silbe hi des Wortes hilamna = hiranya das Zeichen für i nicht auf die Spitze des Aksara, sondern rechts an das obere Ende desselben gesetzt. Freilich liest auch hier Bühler vielmehr hi°. Möglich wäre sowohl diese Dehnung des Vocales von hi<sup>o</sup> wie auch die Bildung cilathitika, die sich in den Asoka-Edicten thatsächlich häufiger findet. Aber auch meine Lesung ist sprachlich zweifellos möglich, da auch sonst in den Asoka-Edicten cilamthitikā u. ä. vorkommt. Dasselbe Wort mit demselben fraglichen Zeichen, das ich als ti deute und Bühler als ti, steht auch in Laur. Arar. II, 10, und das Wort ist, falls ich Recht behalten sollte, also auch dort als cilamthitikā zu lesen. Auch in der Sānchi-Inschrift Nr. 288 des 1. Stūpa findet sich dieses selbe fragliche Zeichen in dem Namen, den Bühler S. 387 als Būdhapālīta liest, während ich

wiederum Būdhapālita vorschlagen möchte. Den gleichgebildeten Namen Isinālītasa von Stūpa I. Nr. 197 (Bühler S. 378) kann ich da kein Facsimile davon gegeben ist, nicht controliren. Ueber Nāgaghariya- und Mariti[sa] vgl. unten zu Amarāvati-Inschrift Nr. XXXVI. — Dass ein in der fraglichen Weise angesetzter i-Haken nun aber nie i bedeuten könnte, behaupte ich nicht, denn ich weiss sehr wohl, dass er in abhīta in Laur. Arar., Ed. IV, Z. 15 u. 19 i bedeuten muss. Einige weitere Fälle, wo er als i gelesen ist. sind für die Entscheidung der Frage bedeutungslos, bedürfen vielmehr selbst der Sicherstellung, da es sich dabei um Feminina auf als erste Glieder von Composita handelt, wo bekanntlich ebensowohl i bleiben als Verkürzung desselben eintreten kann: Vaihidariputrena, Pabhosā-Inschrift Nr. I, Z. 4 und II, Z. 3 (Führer, En. Ind. II. S. 242 u. 243) und Vachivutasa Pitalkhora-Inschr. 5 (A. S. W. I. Vol. IV, S. 84). Das Vorkommen im Gen. fem. Gopāliyā von Pabhosā-Inschr. I, Z. 3 spricht eher für i als i, denn der Gen, von Fem, auf i hat meist ein kurzes i. Und hier sagt denn auch Führer Ep. Ind. II. S. 242, Anm. 3: Possibly Gopāliuā". — In Inschr. 378 von Sānchi-Stūpa I liest Bühler sella kame. Da es sich hier um einen Accus, handelt, würde die Lesung, wenn sie richtig wäre, meine Beweisführung, dass das e in (primären und secundaren) Neutra auf -a nur den Nominativ, nie den Accusativ repräsentire, ernstlich gefährden. Sie gefährdet aber dieselbe nicht. denn das angebliche e ist nur in einer ganz schwachen Andeutung vorhanden, und hinter dem m sehe ich einige weisse Punkte, von denen einer ein Anusvara sein kann, - den wir übrigens, da er sonst auch häufig fehlt, auch recht gut entbehren können. In der 2. Zeile dieser selben Inschrift sehe ich tas'ete statt Bühler's tasa te in dem Satze tas' ete pātakā bhaveyu = auf dem sollen die bekannten Todsünden lasten. Ich habe nur noch zu Inschr. 3 des Stupa II zu. bemerken, dass das Wort denam = Spende nicht mit Bühler (Ep. Ind. II, S. 111, Anm. 5) zu dānam corrigirt zu werden braucht. Es wird vielmehr dem vidhena[m] von Shahb. XIII, 10 entsprechen und ebenso von der i-diphthongischen Wurzel de = "geben" gebildet sein, wie vidhena von dhe = stellen. machen. Darüber unten mehr.

Bhājā-Inschriften.') Nr. I: Statt des Namens  $N\bar{a}dasavasa$  (im Gen.) sehe ich deutlich  $N\bar{a}dasavasa$ , statt des folgenden Gen.  $N\bar{a}yasa$  nicht mit gleicher Bestimmtheit, aber doch leidlich klar  $N\bar{a}yesa$ . Das würde ein weiterer Genitiv auf esa sein. Nr. IV:  $Ther\bar{a}n\bar{a}$  lese ich statt  $Ther\bar{a}nam$ ; der Gen. Plur. auf  $\bar{a}n\bar{a}$ , mag er nun nur graphisch oder auch sprachlich sein, findet sich auch in den Sānchi-Inschriften. Das Wort für "ehrwürdig" liest in dieser selben Inschrift der Herausgeber  $bha\bar{a}nam$ ta. Ich sehe bhatamta (oder höchstens bhatota oder  $bhat\bar{a}ta$ ). In K. Z. XXXIV,

<sup>1)</sup> A. S. W. I., Vol. IV, S. 82/3.

Heft 3, S. 419 habe ich bhadanta erklärt als entstanden aus bha anta, aus bhavanta, aus bhavam, mit Einschub eines euphonischen d, nach Ausfall des v. Diese Erklärung gewinnt viel Wahrscheinlichkeit durch den Umstand, dass der an der fraglichen Stelle erscheinende Consonant so sehr variirt, was am besten bei der Annahme verständlich ist, dass alle diese Consonanten nichts weiter als Hiatustilger sein sollen. Dem d des litterarischen Pali, aber auch der Kuḍā-Inschr. V (A. S. W. I., IV, S. 85) und der Kaņheri-Inschriften IV, 16. XXVIII etc. (ebda. V, S. 75. 85 etc.) entspricht in unserer Inschrift ein t (oder, mir unwahrscheinlicher,  $\overline{n}$ , wenn der Herausgeber Recht haben sollte), sonst sehr häufig ein y: bhayamta zweimal in Junnar-Inschr. XVII (A. S. W. I., IV, S. 95), in Karle-Inschr. III, VIII, IX (ebda. S. 90. 91), in Kuḍa-Inschr. XXII (ebda. S. 87), in Bhājā-Inschr. II, III, V (ebda. S. 82. 83), in den Kanheri-Inschr. X. XVII, 1. XXI, 1. XXIII (ebda. V, S. 78 etc.) und öfter in den Amaravati-Inschriften. - Statt thūpo in Bhājā-Inschr. III und thūpa in IV sehe ich thuo mit kurzem u. Gerade statt  $\bar{u}$  ist die kurze Schreibung in den alten Prākrit-Inschriften sehr beliebt und findet sich z. B. öfter in pujā (z. B. Nāsik-Inschr. Nr. XIX, Z. 3, A. S. W. I., IV, S. 114, wo freilich Bühler pūjāya liest), mula (z. B. Nāsik-Inschr. Nr. VII, A. S. W. I. IV, S. 102, wo aber Bühler ebenfalls immer mūla liest, Junnar-Inschr. XXIV zweimal, ebda. S. 96), in Anupa (Nāsik-Inschr. Nr. XIV, Z. 2, ebda. S. 108), ekunavise Nās. Nr. XIV, Z. I, in -bhutinakasa (Junnar - Inschr. I, A. S. W. I., IV, S. 92), Sivabhutino (Junnar-Inschr. XXXIII [Ed. dagegen Sivabhūtino, ebda. S. 98]), Virabhuti- (Junnar-Inschr. XXXIV), Bhutapālenā (Kārlē-Inschr. I, ebda. S. 90), auch in Bhutarakhitasa, Bharahut-Inschr. XXIII, Bhutarakhitesa CXVI und Bhutakasa LXVII (Hultzsch), und, wie an unseren Stellen, in thupo Bēdsā-Inschr. II, ebda. S. 89. Besonders häufig finden wir diese Schreibung u für  $\bar{u}$  auch in den Khālsī-Edicten des Aśoka. Es ist möglich, dass sie linguistisch nichts zu bedeuten hat und nur eine graphische Lässigkeit darstellt. Da uns aber die Mittel fehlen, das sicher zu wissen, werden wir die Schreibung mit Kürze nicht ignoriren dürfen.

In Pitalkhora-Inschr. Nr. I (A. S. W. I., IV, S. 83) steht  $Patithān\bar{a}$ , nicht  $Patithān\bar{a}$ .— Eine sehr interessante und wichtige Correctur benöthigt Nr. V (ebda. S. 84). Die drei Genitive derselben sind nicht, wie sie Bühler giebt, mit s geschrieben, sondern mit s, und also zu lesen  $R\bar{a}jave$ . sa Vachīputaṣa Magilaṣa. Sie reihen sich den Genitiven auf sa von  $Kh\bar{a}ls\bar{\imath}$  und Bhattiprolu an, die ich in den Nachr. K. Ges. Wiss. Gött. 1895, S. 540 erklärt habe. l)— In Nr. VI steht nicht l

<sup>1)</sup> Ein weiteres Beispiel ist der Gen. Agathuklayasa, den Bühler WZKM. VIII, 193 ff. auf einer Münze des Agathokles liest und den ich selbst auf einer Münze des Berliner Münzcabinets constatirt zu haben glaube.

richtig duhutu ( $\sum$ ), denn dass dieses nicht als ein nach rechts offenes, sondern noch in alter Weise als ein nach links geöffnetes da mit dem unten angefügten wagerechten u-Striche aufzufassen ist, geht aus dem durch einen nach links geöffneten Bogen reprä-

sentirten da des gleich darauf folgenden Datāya hervor.

Kudā-Inschriften (A. S. W. I. IV, S. 84 ff.). Statt Mahābhojīya sehe ich absolut deutlich Mahābhojaya, Da die Abbildung auf Pl. XLV aber offenbar keine mechanisch hergestellte ist, sondern auf Zeichnung beruht, so lässt sich nicht behaupten, dass der Herausgeber nicht doch recht haben könnte. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass meine Lesung die richtige ist, weil derartige Femininformen mit a statt i sich auch sonst finden. Die Sucht nach a-Stämmen, die ich in B. B., Bd. XXII zusammenfassend behandelt habe, hat auch die Fem. auf i ergriffen. Darum ist im Pāli die Bilanz der Feminina auf -ā und auf -ī zu Gunsten derer auf -ā verschoben. So findet sich gegenüber Skr. maitri neben dem genau entsprechenden metti ein metta, gleichzeitig zu Differenzirungszwecken verwerthet (s. meinen Aufsatz in der Gurupūjākaumudī),1) neben den Ordinalfeminina auf -ī, die im Sanskrit nach Whitney, Gramm., § 487 mit Ausnahme von prathamā, dvitīyā, trtīyā und turīyā die ausschliesslichen sind, stehen im Pāli solche auf -ā: z. B. G. 45 Jāt. V, S. 371 sattamā ratti; Jāt. IV, 334, Z. 12 catutthāya pabbatarājiyā, S. 344, Z. 22 catuttham gātham, Jāt. IV, 346, Z. 13 navamam gātham, Jāt. VI, 11, Z. 1: chattham pi rattim, Jat. V, S. 284, Z. 18 solasam pi kalam, Acc. Auch hier sind die Dubletten offenbar zu Differenzirungszwecken verwerthet, insofern, als die Ordinalia auf -ī fast nur Monatsdaten bezeichnen: cātuddasim pannarasim G. 7, Jat. IV, S. 460, G. 14, Jat. IV, 320, G. 92, Jat. VI, 118: atthamim an den letzten beiden Stellen; cātuddasī Jāt. IV. 456, Z. 11 etc. Auch bei Child, findet man die Ordinalia auf -ī nur in dieser und in grammatisch technischer Bedeutung, für welch letztere einfach die Sanskritform durch die Grammatiker herübergenommen ist. Ueberhaupt scheint mir im Altindischen das fem. -i im Grossen und Ganzen differenzirenden Zwecken gedient zu haben. Es diente hauptsächlich zur Bezeichnung weiblicher lebender Wesen, denn die Worte für diese machen die Hauptmasse der Fem. auf -ī im Sanskrit und Pāli aus. -ī bezeichnet der Hauptsache nach den weiblichen sexus, -ā das weibliche genus ganz allgemein. Beide aber sind, wie ich glaube, aus einer gemeinsamen Grundform erwachsen, aus einer diphthongischen Form mit  $-\bar{a}i$  oder  $-\bar{a}i$ . Auf diese Annahme führen mich verschiedene Gründe, z. B. die sowohl von -a- wie von -i-Feminina abgeleiteten Adjective auf -eua im

<sup>1)</sup> Solche Differenzirung liegt auch schon im Sanskrit vor bei  $n\bar{a}g\bar{a}=$  "eine grosse Schlange", neben sonstigem  $n\bar{a}g\bar{a}$ , s. Kāś. zu Pāṇ. IV, 1, 42:  $n\bar{a}g\bar{a}$  bhavati, sthaulyam cet;  $n\bar{a}g\bar{a}$  nyā.

Sanskrit sowohl wie im Pāli. Aus Pān. sind dafür zu vergleichen die Regeln IV, 1, 120. 129-131. 2, 96. 97. 3, 94. V, 1, 17. Es ist doch klar und wohl auch anerkannt, dass wir die Bildungen mit -eua für organisch gewachsene Modificationen der zugrundeliegenden Stämme aufzufassen haben, dass wir aber nicht mit einem abstracten, von aussen herantretenden Suffix -eya operiren dürfen. Die Ableitungen mit demselben "Suffix" von Masculin-Stämmen widersprechen nur scheinbar. Es ist kein Zufall, dass unter derartigen Masculina sich vorwiegend i-Stämme befinden (IV, 1, 122: irgend ein zweisilbiger Name auf -i, z. B. Atri - Ātreya; IV, 2, 8: kali — kāleya; 33: agni — āgneya; 80: sakhi — sākheya; 96: kuksi; 3, 56: drti etc.; IV, 4, 104: atithi, svapati; V, 1, 13: upadhi, bali; V, 1, 127: kapi und jñāti; 2, 2: vrīhi, śāli; V. 3. 101: vasti. Die eya-Bildungen sind auch hier Ableitungen von dem stärkeren ai-diphthongischen Stamme, der ja auch in der Declination zu Tage tritt. Ebenso verhält es sich natürlich mit den von Panini gelehrten eya-Ableitungen von femininen i-Stämmen (IV, 1, 136; 4, 104). Auch bei den a-Stämmen versagt unsere Erklärung nicht. Auch sie haben wohl ursprünglich i-diphthongische Formen neben sich gehabt. Darauf scheinen mir einige Formen der a-Declination, wie der Gen. Loc. Du. auf -ayos, der Abl. Plur. auf -ebhyas, der Loc. Plur. auf -eşu zu deuten. Die Erklärung aus der Analogie zu den Pronominalformen befriedigt mich nicht. Der sogenannte pronominale Nom. Plur. masc. auf -e ist weiter nichts als dieser reine i-diphthongische Stamm. Die von mir in Gött. Nachr. 1895, Heft 4, S. 538 nachgewiesenen Nominative Pl. auf e von masculinen Nomina sprechen vielleicht dafür, dass diese Endung nicht ausschliesslich pronominal war. Die a-, i-, u-, at- und au-Stamme scheinen mir in Declination sowohl wie Conjugation, besonders aber in letzterer, in der Sprache gar nicht so principiell und scharf gegen einander abgegrenzt gewesen zu sein, wie es in der Grammatik erscheint. Die Grammatik hat der Bequemlichkeit halber Treppenstufen in eine glatte Fläche gehauen. Leider hat sie dadurch die rechte Vorstellung von dem natürlichen Zustand sehr erschwert, zu erheblichem Schaden für die wahre Beurtheilung noch mehr des Pāli als des Sanskrit.

Bei einigen Worten scheint aber meine Erklärung des "Suffixes" eya denn doch unter keinen Umständen zuzutreffen: Von pathin wird nach Pāṇ. IV, 4, 104 pātheya gebildet, von chagalin nach IV, 3, 109 chāgaleyin, von chadis nach V, 1, 13 chādiṣeya, und einige weitere Bildungen auf eya von consonantischen Stämmen finden sich bei Whitney § 1216 der Gramm. Wenn wir hier die Analogie zu Hilfe rufen wollten, die, mit Recht und Unrecht so oft angerufen wird, würde uns kaum ein Vorwurf treffen können. Ich ziehe trotzdem vor, die Form der diesen Ableitungen zu Grunde liegenden Stämme aus einem aus dem Pāli vereinzelt auch ins Sanskrit eingebrochenen Princip zu erklären, nämlich aus dem Pāli

Gesetz, dass consonantische Stämme entweder durch den Abfall des Endconsonanten oder durch Hinzufügung eines Vocales zu vocalischen gemacht wurden. pathi und chagali geben so ohne weiteres die geeignete Grundlage für die fraglichen Secundärbildungen ab; chadis rathajit etc. aber erfordern in ihrer mit a erweiterten Form dann dieselbe Erklärung, die ich oben für die Ableitung der eya-Bildungen von a-Stämmen gegeben habe. Räthselhaft scheint nur Pāņ. VI, 4. 147 zu bleiben, wonach von u- und ū-Stämmen Taddhitas mit -eya in der Weise gebildet werden, dass -u und - $\bar{u}$  davor abfallen. Der Scholiast giebt unter den Beispielen śaitibāheya von śitibāhu, und das kann uns als Schlüssel dienen. Im Pali kommt neben  $b\bar{a}hu$  der Stamm  $b\bar{a}h\bar{a}=$  Arm vor. Trenckner P. M. S. 76 führt es unter den Vocalübergängen auf. Mit Unrecht. Auch die Lehre von den Vocalübergängen im Pali ist eine von schlechten Hausfrauen mit Dingen, die nicht hineingehören, vollgestopfte Rumpelkammer. bāhā ist entweder ein gleich alter und gleichberechtigter Stamm wie bahu, oder er verdankt sein Dasein der von mir in B. B. charakterisirten Sucht nach a-Stämmen, die z. B. auch in Bharaut-Inschr. Nr. 46 bodhi zum Nom. bodho, und auf den Kaniska-Münzen Šākyamuni zum Nom. Σακαμανο1) umgestaltet hat. Für das Sanskrit ist der Stamm bāhā wenigstens durch die Lexicographen belegt. Diese mögen ihn aber, wie so vieles andere, dem Pāli entlehnt haben. Neben den übrigen von der Kāśikā zu dieser Regel Pānini's angeführten u- und  $\bar{u}$ -Stämmen sind mir zwar keine a-Stämme bekannt. Aber wenn ich behaupte, es habe solche gegeben, wird mich Niemand widerlegen können. Was bei bahu möglich war, ist auch bei den anderen nicht unmöglich.

Also scheint meiner Erklärung, dass eya in Ableitungen von Feminina einen diphthongischen Stamm voraussetzen liesse, aus dem sich einerseits die Fem. auf  $-\bar{a}$ , auf der anderen Seite die auf  $-\bar{\imath}$  herausdifferenzirt hätten, kein unüberwindliches Hinderniss entgegen-

zustehen.

Ein weiterer Grund, der für die i-diphthongische Natur der  $\bar{a}$ -Feminina spricht, ist die grosse Rolle, die das y in deren Declination spielt, i im Pāli noch mehr als im Sanskrit, denn im Pāli wird auch der Nom. Acc. Plur. vom  $\bar{a}y$ -Stamm gebildet: z. B.  $kan \tilde{n} \bar{a}yo$ . Das ist doch offenbar der consonantisch gestaltete Stamm  $kan \tilde{n} \bar{a}y + as$ , das die gegebene Endung für consonantische Stämme ist. Hier wieder die Analogie (zu den i-Stämmen) zu Hilfe zu rufen, heisst denn doch die so Vielgeplagte an den Haaren herbeiziehen. Bei dem Worte  $kan y \bar{a}$  speciell tritt diese i-diphthongische Natur so deutlich auch im Skr. und Av. zu Tage, dass auch andere Gelehrte ihrer Erörterung sich nicht haben entziehen können. Siehe

S. A. Cunningham, Num. Chron., Third Series, Nr. 45, 1892, Part. I, S. 80/1.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Friedr. Müller, WZKM. I, S. 247, Anm. 1.

Bartholomae, Indg. Forsch. I, S. 188—194, Joh. Schmidt, KZ. XXVII, 374 ff. Von Bartholomae weiche ich aber in der Art ab, wie ich die einzelnen in Frage kommenden Stämme von kanyā und kanī aus einander ableite. Auch in dem Nebeneinander der avest. Gen. wie haēni und haēnajā, die Barthol. S. 192, Anm. 2 durch Analogie erklärt, erblicke ich diesen Wechsel der beiden Stämme.

Ich kehre nach dem langen Excurs wieder zur Betrachtung der Thatsache zurück, dass im Pāli viele Feminina des Sanskrit auf -i durch solche auf -a ersetzt werden. Suffixbildungen mit -maya bilden im Sanskrit das Fem. -mayī. S. Liebich, Panini, Anhang II, § 27. Im Pāli aber finden sich die Fem. ayomayā, Gāthā 19 von Jāt. V, 266 und G. 52 von Jāt. V, 269, cintāmayā G. 19 von Jāt. VI; 43 etc. Selbst die Feminina von nt-Stämmen. die im Sanskrit durchaus auf -i ausgehen (s. Liebich a. a. O. § 48 bis 51), können im Pāli -ī mit -ā vertauschen. So steht Fem. santām in G. Jāt. IV, 178, Acc. fem. jalantam G. Jāt. V, 161, Acc. mahantam in Jāt. I, S. 125, Z. 2 v. u. und Comm. von Jāt. VI, 341, abhijānantā Milindap. S. 77, Z. 32. Auch von einem -in-Stamme findet sich statt des zu erwartenden fem. auf -i ein solches auf -ā in dem Acc. sūpinam von G. 2 von Jāt. III, 328, auf bhilchham bezogen. Es wäre aber auch möglich, dass wir hier, wie häufiger, einfach eine Incongruenz des Geschlechts zwischen Subst. und Adj. zu verzeichnen hätten. Von einzelnen Fem. auf  $-\bar{a}$ , statt deren man solche auf  $-\bar{i}$  erwarten sollte, sind zu nennen z. B. hamsā G. 25 von Jāt. V, 366; migā Jāt. V, 193, Z. 11 (Skr. mṛqī); tādisā G. 22 von Jāt. IV, 322, sādisā G. 42 von Jāt. V, 204, sadisā Jāt. V, 152, Z. 19 (Skr. tādrśī und sadrśī): sundarā G. 98 und 99 von Jāt. VI, 147 (Skr. sundari); tarunā G. 30, Jāt. VI, 269; kandarā = Schlucht G. 13, Jāt. IV, S. 286, G. 3 und Prosa von Jat. III, 172, Z. 2, Cullav. IV, 4, 4, öfter auch = wassergefüllte Schlucht, Wasserloch, Teich, z. B. G. 1 und Prosa von Jāt. VI, S. 89, Jāt. I, 331, Z. 9; I, 205, Z. 1: IV, 431, Z. 20, während sich das dem Skr. entsprechende Fem. auf -i nur vereinzelt (z. B. Comm. von Jat. VI, 359, Z. 13, scheinbar = Wassergerinsel) vorfindet. sakhā = Freundin, G. 38 von Jāt. V, 221, lässt an Pan. IV, 1, 62 denken, wonach nur in der Sanskritbhāsā das Fem. von sakhi die Form sakhī haben soll (während sonst im Sanskrit, ist zu ergänzen, die Masculinform auch zur Bezeichnung des Fem. dient). Auch im litterarischen Sanskrit lautet also der Nom. des Fem. von sakhi : sakhā. Ich denke trotzdem, dass in beiden Dialekten das sakhā ganz verschieden zu beurtheilen ist. Im Sanskr. kommt es direct vom Stamme sakhi, im Pāli dagegen ist es wohl Product secundärer Entwicklung, hervorgerufen durch die Sucht nach a-Stämmen. Insofern allerdings, als sich, wie ich meine, von den ā-Feminina zu den i-Stämmen eine Brücke schlagen lässt, lassen sich im letzten Grunde diese disparaten Elemente wieder vereinigen. - Hervorhebenswerth sind weiter einige

Fem. auf -ā von Bahuvrīhi's, denen im Sanskrit solche auf -ī gegenüberstehen. Nach Pāṇ IV, 1, 58 (Liebich § 32 des Anh. II) soll das Fem. von einem Bahuvrīhi mit -nakha auf -ā nur, wenn das Bah. ein Eigenname ist, sonst aber auf -ī enden. In G. 9 von Jāt. V, 215 z. B. findet sich aber tambanakhā als einfaches Adj. Es ist also nicht unmöglich, dass das Erscheinen von nakha im Gaṇa kroḍādi zu Pāṇ IV, 1, 56 (dessen Worte das Fem. nicht mit ī bilden sollen), worüber Böhtlingk im P. W. und Liebich, Panini S. 122 Anm. 1 mit Recht verwundert sind, auf den Thatbestand des Pāli zurückzuführen ist. Diese Beispiele mögen für

das litterarische Pāli genügen.

In den alten Prakrit-Inschriften ist dieselbe Neigung zu spüren. Die Namen auf -devā statt -devī in den Bharaut- und Sānchi-Inschriften werden vor Allem zu nennen sein: Bhar. Cāpadevā, Sakatadevā, Nāgadevā, Pusadevā, Idadevā, Phagudevā, Mitadevā, Sānchi Asvadevā, Soņadevā, Rohanadevā. Bühler denkt, um das -ā erklärlich zu machen, daran, in diesen Namensformen vielmehr Bahuvrihi's zu sehen. Nachdem ich die Vorliebe für ā-Feminina erwiesen habe, sind wir nicht mehr genöthigt, eine derartige, immerhin doch nicht ganz unbedenkliche, Erklärung heranzuziehen. Gerade die weiblichen Namen scheinen mit grosser Vorliebe auf -ā gebildet worden zu sein. Es ist weiter das Fem. tāpasā in der Form gahatāpasāya der Nānāghāt-Inschr. I, Z. 5 hervorzuheben, dem sowohl im Sanskrit wie im litterarischen Pāli ein tāpasī entspricht. Wenn wir nun von solchen sicher stehenden, wenn auch auffälligen, Feminina auf ā Casus obliqui wie Pusadevaya, Bhar. Nr. 105, oder Asvadevaye Sānchi Stūpa I, Nr. 30 und Asvadevāya Nr. 166 u. a. finden, ohne daran zu denken, sie in -deviya etc. zu corrigiren, mit welchem Rechte dürfen wir dann Formen wie Mahābhojaya der Kudā-Inschr. Nr. I, wenn es wirklich dasteht, in Mahābhojīya verbessern? Es ist sehr wohl möglich, dass auch die Casus obliqui bhichanaya (von bhiksuni) Sanchi Stūpa I, Nr. 252, bhichunaya I, 353, bhikhunaya II, 54, pajavatayā I, 324 genau ebenso als Formen von Fem. auf -ā zu erklären sind, obgleich wir hier, bei der Unsicherheit des epigraphischen Materials, natürlich keine Sicherheit gewinnen können.

In derselben Kudā-Inschr. Nr. I lese ich statt Namdāya ebenso wie Jacobi Ind. Ant. VII, S. 253 Namdāya; in Nr. V, Z. 3 statt des Gen. duhutaya deutlich duhutuya, also dieselbe richtige Genitivform, die auch der Herausgeber in Nr. XI, Z. 4 gesehen hat; in V, 5 poḍhi statt poḍhi; in Z. 6 ātivāsiniya statt ativāsiniya. In Nr. VI, Z. 1 hat der Herausgeber putasa nach Vijayāya ausgelassen, obgleich er es richtig mit übersetzt; in Z. 4 sehe ich lenā statt lenam; in Z. 6 -rūpa- statt -rupa-; in XX ist sa (entweder "und" oder "sein", s. unten über casa) zwischen bhayāva und Velīdatāva ausgelassen, das schon von Jacobi richtig gelesen war; in XXII, Z. 3 lese ich pavaitikāya statt oaya, welch letzteres

auch Jacobi hat; in XVI mit Jacobi sethino statt sethino; in XXVII den Gen. Vehamitāsa statt -mitusa

Mahād-Inschr. I, Z. 2 (A. S. W. I. IV, S. 88) ist statt cetieghara wohl vielmehr cetivaghara zu lesen, das v für y würde sich an die Seite der Gen. bhayāva Velīdatāva von Kudā XX etc. stellen; Nr. II, Z. 2 ist statt cetiakodhi vielmehr cetiakodhi, Z. 3 statt lenasa deutlich lenāna und statt chetāni yāni vielleicht chetāni yāni zu lesen; Z. 6 statt savenā wohl savena (Instr.).

Be ds  $\bar{a}$ -Inschr. Nr. I sehe ich deutlich den Abl.  $N\bar{a}sik\bar{a}to$  statt  $N\bar{a}sikato$  und putrasa statt putasa.

In Nr. IX, Z. 3 sehe ich donam statt danam. Da die Abbildung nur facsimilirt ist, lässt sich kein sicheres Urtheil abgeben. Es wäre aber von mir eine grobe Unterlassungssünde, wenn ich selbst eine so wenig gesicherte Form, die indessen auch in Bharaut-Inschrift Nr. 130 gesichert wiederkehrt und in Junnar-Inschrift XXXI als dona (5) an Stelle von Bühler's dana herzustellen ist, unerwähnt lassen wollte. Es kann nämlich eine Form von grösster sprachgeschichtlicher Wichtigkeit dahinter stecken. Ebenso wie mit i scheinen die ā-Wurzeln, oder mindestens einige davon, auch mit u weitergebildet worden zu sein, worauf z. B. Skr. sthūra, sthūla, sthavira,1) agrepū, im Pāli die Adjectiva auf -ññū und -gū statt Skr. -jñā und -gā, der Aorist anvaqū (1. Sing) Gāthā 5 von Jāt. IV, 121, vielleicht das Particip nibbuto zu  $nir + v\bar{a}$  und das griech. δο Εεναι oder δουναι hinführen. Vgl. auch Foy, K. Z. XXXIV, S. 255, Darmesteter, Études Iraniennes, I, S. 197. Solche u-diphthongische Wurzeln sind von den als ŭ-Wurzeln angesetzten Wurzeln principiell gar nicht verschieden, ebensowenig wie die î-Wurzeln von den i-diphthongischen ă-Wurzeln,2) sondern nur durch die Majorität der Formen. Es führen in beiden Fällen Brücken

2) Wie ich WZKM. IX, 4, S. 337 auseinandergesetzt habe. Vgl. neuerdings Wackernagel, Altindische Gramm. I, § 18 und § 79 α δ. Correcturnote.

<sup>1)</sup> Dass Pāli thera nothwendig auf sthavira zurückgehen müsste, scheint mir nicht erwiesen zu sein. Es kann auf die i-diphthong. Form von  $sth\bar{a}$  zurückgehen ebenso wie Pāli  $u\underline{t}thehi$  etc.

herüber und hinüber. So scheint die Skr.-Wurzel dhav = "waschen" im Pāli dhovati als u-Wurzel aufgefasst zu sein, und vielleicht dürfen wir auch das Particip davon, dhuta, in dem buddhist. Terminus dhutanga erblicken, der sich vielleicht passender als Reinheitsvorschrift", denn als "Vorschrift, durch die (die Leidenschaften) abgeschüttelt (werden)" erklären lässt. Und wie bei den ī-Wurzeln haben wir auch hier von notorischen ū-Verba Formen. die nur auf ă-Wurzeln zurückgehen können. Nom. paho = "im Stande seiend" in G. 15 von Jat. V, S. 198, nach Sinn und Commentar =  $pah\bar{u}$  (Skr.  $prabh\bar{u}$ ), gehört zu Wurzel  $bh\bar{u}$  wie atiga in Skr. und Pāli neben Pāli -gū zu Wurzel gā. Und so geht auch das später nochmals zu erwähnende bāhusaccam, das Abstractum zu bahussuta, vielleicht ebenfalls auf die nicht-diphthongische a-Form der Wurzel śru zurück, ganz ebenso wie das Adj. appatisso "ungehorsam". Da nun ferner å-Verba sowohl mit tals mit u erweitert sein können, da ferner zwischen ā-ž und ž-Wurzeln und zwischen ā-ŭ und ŭ-Wurzeln kein principieller Unterschied besteht, so dürfen wir auch erwarten, von denselben Wurzeln hier und da i-Formen neben u-Formen zu finden. Das ist in der That der Fall. Für Skr. prasita von sā, syati des P. W., das im Dhātupātha wohl nicht umsonst als so erscheint, bietet uns das Pāli pasuto, dessen u mit Unrecht als Product eines Vocalüberganges erklärt worden ist. Die ganze Lehre von den Vocalübergängen im Pāli wird in Zukunft auf ein Minimum einzuschränken sein. Das in seiner Vereinzelung allerdings nichts beweisende, in Nasik-Inschr. Nr. XIV (A. S. W. J. IV, S. 109) Z. 11 für lenasa zu lesende lonasa kann zur Basis ein la statt li "Zuflucht suchen in haben. Von lū "schneiden" giebt es umgekehrt im Pāli die Formen lāyita, lāyitvā z. B. Jāt. III, 130, Z. 2; G. 1 Jāt. III, 156; lāyeti Suttav. I, 64; layantā Einleitung von Jāt. Nr. 77 (I, S. 339, Z. 13) etc. Bei dieser Doppelreihe der Formen ist weder ein , change of y to v" zu constatiren, wie es Ed. Müller, Simplified Grammar S. 104 wunderbarer Weise thut, noch der umgekehrte Consonantenwechsel. Die bei Weitem interessanteste Bestätigung für unsere Ansicht liefern aber eine Anzahl auffällige Formen von bhū "sein". Wenn ich das Futurum davon hessāmi und hehiti und den Aorist ahesum aus einer Wurzel hī für bhī =  $bh\bar{u}$  herzuleiten vorziehe, so wird man mir sicher widersprechen. da es hierfür üblichere und mehr auf der Hauptstrasse liegende Erklärungsmöglichkeiten giebt. Bei anderen Formen aber versagen diese Möglichkeiten. Der Pali-Comparativ bhiyo und bhiyyo ist viel einfacher aus dieser Wurzelform als aus Skr. bhūyas abzuleiten. Die beweiskräftigsten Formen sind aber wohl die des Opt. heyyāmi, der nicht allein im litterarischen Pali vorkommt, sondern auch in den Inschriften, z. B. heyu in Jaug. Sep. I, 6 und II, 5, ganz wie Opt. neyya von ni. Dieser so vielleicht zu erschliessenden Wurzel  $bh\bar{i} = sein$  dürfen wir dann wahrscheinlich eine hohe Alterthümlichkeit zuschreiben, da sie wohl mit lateinisch fio zusammen-

gehört. Vgl. auch Wiedemann, Lit. Praet. 137 ff.

In Nr. XVI sehe ich deutlich die richtige Genitivform Ghunikamātu statt Ghunikamāta und Nādikenā statt Nadikena. In XVII ist mir die Lesung pavaitasa (= Skr. pravrajitasya) bedenklich, denn > kann doch kaum i darstellen; pavaētasa ist zwar sehr auffällig und dunkel, muss aber doch wohl gelesen werden. Eventuell kann man zur Erklärung solche Formen der āi-Classe wie gahetvā (Skr. grhītvā) heranziehen, die im Sanskrit nur noch in einzelnen Resten wie agrahaisam vorliegt, im Pāli aber in weiterer Verbreitung zu constatiren ist und offenbar als besondere selbständige Classe ebenso neben der aus ihr hervorgegangenen 9. (-nāi-) Classe bestanden hat wie die u-Classe neben der nu-Classe. In Nr. XIX, Z. 3/4 (S. 92) sehe ich Siägutanikāya

statt <sup>0</sup>kaya (Gen. Fem.).

Junnar-Inschriften. In Nr. IV, Z. 2 lese ich statt des Gen. dhammanigamasa omesa, also einen weiteren Genitiv auf -esa. In Nr. V könnte man vielleicht einen gleichen Gen. auf -isa mit i statt e (entsprechend dem Lisikisa auf einer baktrischen Münze etc.) entdecken und Irilisa statt Irilasa lesen, denn das fragliche i ist genau so viel oder so wenig ausgeprägt wie das i der Silbe li in Isipālitasa von Inschr. Nr. VII: indessen stehen wir hier doch auf viel zu unsicherem Boden. In VI. Z. 2 steht deutlich lena. nicht lena. In XXV, Z. 2 liest Bühler sanuvisa und übersetzt .twenty-six", leitet also offenbar den ersten Bestandtheil des Zahlwortes von Skr. sas = 6 her. Da aber dabei das nu unerklärt bleibt und da anderseits im Pāli sich die Form pannuvisati = 25 findet (s. Child, s. v. und pannuvisam z. B. G. 2 von Jat. III, 138) und da ferner sa und pa in der Schrift dieser Zeit sich nur durch einen kleinen Horizontalstrich unterscheiden (vgl. das pa von Z. 3), so wird wohl mit ziemlicher Sicherheit panuvisa für Bühler's Lesung zu substituiren sein. In Z. 5 sehe ich den Gen. Manamukadesa statt B.'s odasa, denn es steht & da, da aber, das gleich in der nächsten Zeile vorkommt, sieht so aus: d. Das würde wiederum ein Beleg für den Gen. auf -esa sein. In XXIX, Z. 9 steht ebenso wie in XX, Z. 1, XXV, Z. 1 und XXVIII, Z. 1 unverkennbar gāma, nicht gama, wie B.'s Umschrift, vielleicht nur als Druckfehler, bietet. Ueber dona statt dana von No. XXXI vgl. oben zu Karle-Inschr. Nr. IX. In Nr. XXXIII sehe ich deutlich Sivabhutino, nicht Sivabhūtino. Vgl. oben zu Bhājā-Inschr. Nr. IV.

Nāsik-, Kārlē- und Junnar-Inschriften des Nahapāna und der Andhra's (A.S. W. I. IV, S. 88 ff.). In Nr. V, Z. 3 lese ich varṣāratraṃ (= während der Regenzeit) statt varṣāratuṃ; in Z. 8 grāmo statt gāmo und wohl brāmhuṇasa statt brāhmaṇasa; das aus der Pāli-Declination von brahman schon genügend bekannte u ist aus der Assimilation an das m zu erklären, über die Metathese von hm vgl. unten zu Nānāghāṭ.-Inschr. Nr. I.

In Nr. VI (Kārlē Nr. XIX), Z. 1 steht nicht rano, sondern rano. in Z. 2 nicht [ti]thakarena, sondern othao, und nicht solasa-, sondern solasa. In Nr. VII (Nāsik VIa), Z. 5 sehe ich brahmanā, nicht brāhmanā, in Z. 10 nadīve Banāsaya, nicht nadīva Banā $s\bar{a}ya = \text{am Flusse B.}$  In Nr. IX (Nāsik Nr. VII), Z. 2 lese ich nicht kuśanamūle, sondern -mule (vgl. oben zu Bhājā-Inschr. Nr. IV), nicht śrenisu, sondern śrenisu, und nicht vadhi, sondern deutlich vudhi (dem allerdings in Z. 3 zweimal vadhi gegenübersteht), in Z. 4 wiederum zweimal mula statt mūla (ebenso auch Z. 5b), atha statt atha (= acht) und  $n\bar{i}badha$  statt nibadha; in Z. 5<sup>b</sup> ist bhagavatām vor devānam hinzuzufügen. — In Nr. X (den beiden identischen Inschriften Näsik Nr. VIII und IX) ist rāño statt rano und Dakhamitrāya statt Dakhamitāya zu lesen. Die Lesung von Nr. XI (Junnar Nr. XXXII), Z. 2 [A mātyasa halte ich durchaus nicht für gesichert: statt  $m\bar{a}$  sehe ich vielmehr deutlich ma und statt des angeblichen ya nehme ich unter dem ta nur einen undefinirbaren weissen Fleck wahr: es ist darum ebenso gut möglich, dass wir [mahā]matasa zu lesen haben. — In Nr. XII (Nāsik Nr. X), Z. 4 sehe ich puvāyā statt puvāya; von r in dem angeblichen duhitrā sehe ich nichts; in Z. 6 ist upāsikāyā statt upāsikāya deutlich. — In Nr. XIII (Nāsik Nr. 11 A), Z. 3 sehe ich ete statt eta; in Z. 5 steht noch esthla vor nibadho. - In Nr. XIV (Nāsik Nr. 11 B), Z. 7 ist zu lesen mahādevīya statt mahādeviya, in Z. 10 -parihārika statt -pārihārika. — Nr. XVII (Kārlē Nr. XX), Z. 1 bietet deutlich das richtige Vāsithiputasa, nicht Va<sup>0</sup>, und Z. 2 vielleicht vielmehr pathame statt patha<sup>0</sup>. — In Nr. XVIII (Nāsik XIV), Z. 4 sehe ich sususākasa statt susūsākasa, Z. 7 agamāna statt āgamāna; ebenda ist ekasurasa nach ekadhanudharasa aus Versehen in der Umschrift (nicht aber in der Uebersetzung) ausgelassen; in Z. 8 lese ich nicht -parākamasa, sondern -parakamasa, nicht Nabhāga-, sondern Nabhāga-; in Z. 9 nicht mahādeviya, sondern mahādeviya wie in Nr. XIV; in Z. 10 nicht vadhūsadam, sondern vadhusedam; in Z. 11 nicht lenasa, sondern lonasa (s. oben zu Karle-Inschr. IX), nicht sevakāmo, sondern sevākāmo; die Worte von Z. 9 nagavarakhadhā gaganatalam abhivigādhasa übersetze ich, statt durch of him who . . . is loftier than the highest mountain", mit Auffassung von naga als nāga durch "der vom Rücken seines Elefanten bis zum Himmel emporragte "1), und den Genitiv fem. ayakāya nicht mit to the venerable", sondern mit "seiner Grossmutter". - In Nr. XIX (Nāsik Nr. XV), Z. 12 lese ich amepa statt amhepa ("read amhehi") und patikhaya statt patikhaya; dadima in Z. 13° kann auch dadāma sein; der den schon angeführten Genitiven auf -esa sich anreihende Gen. qāmesa steht deutlich da statt des von B. gelesenen qāmasa; in Z. 14 parihārehi statt pariharehi, mahā-

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. alamkatahatthikkhandhavaragato Jat. VI, 487, Z. 4/5.

senāpatinā statt <sup>0</sup>senapatinā; in Z. 13 <sup>b</sup> sāmivananānata statt <sup>0</sup>nānata. In Nr. XX (Kārlē Nr. XXI), Z. 1 lese ich das zu erwartende vāthavāna statt vāthavāna; in Nr. XXI (Kārlē Nr. XXII), Z. 1 das gewöhnliche rano statt rano, Z. 2 Abulāmāyavāthavasya statt Abulāmāvāthavasya; in Nr. XXII (Nāsik Nr. XVI), Z. 3/4 cādūdisasa ca bhi o statt cātudisasa bhi o.

Nāsik-Inschriften von Privatpersonen (A.S.W.I. IV, S. 114 ff.). In Nr. III, Z. 1 ist  $\overline{Idragnidatasa}$  zu lesen statt  $\overline{Idragnio}$ , Z. 3 -pujāya statt -pūjāya (vgl. oben zu Bhājā-Inschr. Nr. IV): in Nr. VIII, Z. 2 Naṃdasareya statt Naṃdasarāya. Es wäre sehr wohl möglich, dass diese Form ernst genommen zu werden verdient und dieselbe Contraction des vocalischen Elementes von y mit dem  $\overline{a}$  zu e darstellt, wie z. B. Pāli  $seyy\overline{a} = \operatorname{Skr.} sayy\overline{a}$ .

Ajaṇṭā-Inschriften (A. S. W. I. IV, S. 116). In Nr. I sehe ich deutlich  $V\bar{a}sithiputasa$ , nicht Vasithiputasa, und  $d\bar{a}na$ , nicht  $d\bar{a}nam$ ; in Nr. II  $Th\bar{a}nako$ , nicht  $Th\bar{a}nako$ .

Nānāghāt-Inschriften.1) I, Z. 5 statt -brahmacariyāya, wie Bühler giebt, steht vielmehr da bramhacariyāya; ebenso in Nāsik- etc. Inschriften Nr. V, Z. 4 (A. S. W. I. IV, S. 99) brāmhunasa statt B.'s brāhmanasa s. oben. Ich halte es, soweit es sich um Brähmi-Inschriften handelt, nicht für richtig, derartige Metathesen stillschweigend nach den dem Sanskrit entnommenen Normen zu corrigiren. Es ist doch mindestens unerwiesen, dass wir in ihnen nur lässige Schreibungen zu sehen hätten. Aber ich habe auch die Ueberzeugung, dass in den meisten Fällen mehr als blosse Lässigkeit dahinter steckt. Die Metathese spielt in den Prākrits eine grosse Rolle. Und gerade bei brāhmana haben wir ziemlich sichere Gewähr, dass dessen Prakrit-Aequivalente h und m in umgekehrter Reihenfolge hatten. Die Maharastri-Form bambhana, sowie das bambhana und bābhana der Jaugada- und Dhauli-, das bambhana der Khālsī- und das bābhana der Delhi-Sivalik-Version der Säulenedicte Asokas ist ja doch nur bei Annahme einer solchen Umstellung erklärlich. Zu bamhmane von Khālsī XIII, 39 bemerkt auch Bühler selbst, dass hma hier mha gelesen werden müsse. Und auch in der Kuda-Inschr. Nr. XIII (A. S. W. I. Vol. IV, S. 86) ist richtig Bammhanasa gelesen worden. Mir macht es die Länge des ā der Pāli-Form brāhmana wahrscheinlich, dass selbst schon das Pāli trotz abweichender Ueberlieferung das h und m in diesem Worte umgestellt hatte. hm ist eine Doppelconsonanz und hätte also wahrscheinlich die Verkürzung des  $ar{a}$ herbeigeführt: mh dagegen ist Nasalaspirate und gilt also als einfacher Consonant ebenso wie ph etc. Ich glaube also, dass eher

<sup>1)</sup> ed. Bühler in Vol. V des Archaeological Survey of Western India, S. 59 ff.

alles dafür als dagegen spricht, dass das Zeichen mh ( $\forall$ ) in den Aśoka-Girnar-Inschriften etc. wirklich als mh zu lesen ist. — Zu II, Z. 1 habe ich nur zu bemerken, dass der Herausgeber das Wort yamño vor bitiyo ausgelassen hat.

Kanheri-Inschriften.1) In V, Z. 9 (a. a. O. S. 76) liest Bühler das Partic., welches "(aus dem Felsen) ausgehauen" bedeutet. als conitā, übersetzt es auf S. 77 mit erected und vergleicht in Anm. 1 conita mit Gujarātī chanavum "to build". Mir scheint aber genügend deutlich khānitā dazustehen (vgl. das kha von akhanivi Z. 82)), und dieses ist das Part. Perf. Pass. vom Caus. von khanati "graben", "aushauen", welches wir erwarten. — In Nr. XV. Z. 5 sehe ich Anadamātu statt Ānadamātu. — In Nr. XIX, Z. 3 liest der Herausgeber vathaveya und bemerkt dazu: Dr. West has vathavesa; the correct reading is probably vathavasa, 'an inhabitant' ". Da keine Abbildung der Inschrift gegeben ist, muss ich mich mit der Vermuthung begnügen, dass West richtig gesehen hat und dass wir in vathavesa, das dem Zusammenhang nach ein Gen. sein muss, wiederum einen jener Genitive auf -esa vor uns haben, auf die die Aufmerksamkeit durch mich gelenkt worden ist. - Die ebenfalls ohne Facsimile gegebene Inschrift Nr. XXI enthält in Z. 4 das Compos. samanapapaakehi. Der Herausgeber denkt an eine Corruption von samanopāsakehi with the monks and laymen". Da in den Asoka-Inschriften die Prākritformen des Dvandva śramana + brāhmana sehr geläufig sind, ist es, obwohl ich diese Vermuthung nicht mit zu grosser Zuversicht vortrage, vielleicht nicht ausgeschlossen, dass auch hier der sehr entstellte Reflex desselben Compositums vorliegt und dass die Form papaakehi (die dann dem babhana der Asoka-Dialekte von Dehli-Sivalik, Jaugada und Dhauli, + ka, entsprechen würde) das obendrein noch corrumpirte Product jener beliebten Vertauschung der Medien mit den Tenues ist, die wir gerade für die Gegend der "westlichen Höhleninschriften" so zahlreich belegen können, aber auch für die Dialecte anderer Gegenden, so, ganz genau entsprechend gleichzeitig mit Uebergang von bh in p und

<sup>1)</sup> ed. G. Bühler, Arch. Surv. West. Ind. V, S. 74-87.

<sup>2)</sup> Bühler corrigirt das stillschweigend zu akhayanivikā. Da aber auch in Nr. XVI, Z. 10 akhā nivī steht, hat diese Form vielleicht ihre Berechtigung und ist also nicht zu unterdrücken. Sie kann von der a-Form der Wurzel ksi herrühren, die auch in parikkhatā in der Gāthā 3 von Jāt. III, S. 431 und in dem Caus. kṣapayati des Sanskrit, wohl auch in dem Absol. jhatvā des Pāli = "getödtet habend", Gāthā 177 von Jāt. VI, 299 vorliegt. Analogieen dazu haben wir wohl auch in mha von anamha in anamhakāle, Gāthā 3 von Jāt. III, 223, wenn dieses mha "lachend" bedeutet und von smi kommt (s. Fausböll, Nogle Bemærkninger S. 39), und in usata der Aśoka-Edicte = Skr. ucchrita. Vielleicht ist Pāli bāhusaccam neben bahussuto als genaue Parallele auf Seiten der u-Wurzeln anzuführen.

Verlust der Aspiration, durch das Wort patipogam Lauriya Arar. V, Z. 5, und ähnlich, mit Uebergang von dh zu t, durch bhavasuti Mansehra Ed. VII. — Der Name Dhenasena in XXIX, in dem Bühler Dhanasena vermuthet, könnte vielleicht für Dhanyasena oder Dhānyasena stehen und ein weiteres Beispiel der Epenthese des y darstellen. Sowohl Dhanya wie Dhānyaka ist ein durch das P.W. belegter Name im Sanskrit, also ist auch ein Vollname

mit Dhanya- oder Dhānya- möglich.

Amaravati-Inschriften (A.S. of Southern India Vol. I). Nr. IV sehe ich deutlich als Gen, des Personennamens Mudukutalasa, nicht, wie Burgess und Hultzsch (ZDMG. 37 unter Nr. 4) Mudakutalasa; > ist doch ein ganz unzweifelhaftes du. -In Nr. VI, Z. 3 (S. 53) ist statt des Gen. therasa vielmehr mit Ersatzdehnung des a therāsa zu lesen; in Z. 5 deutlich sadhutuka statt sudhutuka ("mit den Töchtern"), das wohl nur Druckfehler ist. Zu (varu)rikaya in Z. 4 möchte ich Folgendes bemerken. Es folgt hier ebenso unmittelbar auf bhayata — Budharakhitasa atevāsi . . . wie in Nr. VIII (A. S. S. I. I, S. 37) uvarayiniya Samudiyāya auf Aya-Punavasusa atevāsiniya. Beide Worte (varu)rikaya und uvarayıniya sind unerklärt und dunkel. Die parallele Stellung spricht aber vielleicht für Identität der Bedeutung und dafür, dass die eine Wortform nur eine Wechselform oder eine Corruptel der anderen darstellt. Die Bedeutung scheint dem Zusammenhange nach eine hierarchisch-technische zu sein. Wir werden also wohl an eine Ableitung aus dem Worte für "Zelle" zu denken haben, das in der Kanheri-Inschr. Nr. V, Z. 6.7 (A. S. W. I. V. S. 76) ovarakam und (wegen des Plural ovarakā) vielleicht ovarako, in der Mahad-Inschr. Nr. I, Z. 2 (A.S. W. I. IV, S. 88) entweder ovarako oder ovarakam (Pl. ovarakā) und in der Kudā-Inschr. Nr. XX (ebenda S. 87) zweimal uyarako lautet. uyarako bietet dieselbe Ersetzung des ausgefallenen v durch euphonisches y wie bhayamta für bhavanta, und dass u für o eintreten kann, ist bekannt. uvarayiniya bedeutet also offenbar "derjenigen, die eine Zelle hat", d. h. entweder, wahrscheinlicher "der Nonne" oder "der Zellengenossin". Hier ist k in der bekannten Weise ausgefallen und ya-Sruti eingetreten. (varu)rikaya unserer Inschrift, wenn wirklich so zu lesen ist, wird aber nur verschrieben sein. - In Nr. VIII (S. 37) lese ich deutlich das ja auch viel verständlichere vinayandharasa statt vinayadhirasa (wie ja auch in Nr. XXV (S. 102) vinayadharasa erscheint). Auch Hultzsch in ZDMG. 37 liest vinayadharasa. Statt Samudiyāya (Gen. vom Namen Samudrikā) steht unbezweifelbar Samudiyāya da; statt atevāsiniya ist vielleicht die gleichberechtigte Genitivform atevāsiniye zu lesen; statt  $p\bar{a}dak\bar{a}$  sehe ich deutlich  $p\bar{a}du[k\bar{a}]$  (= Fussabdrücke), wie auch Hultzsch gelesen hat. In Nr. X, Z. 3 (S. 101) scheint mir der Name der zweiten Zeile eventuell [Si |dhathiniyā statt [Si]dhathiyā gelesen werden zu müssen, denn es sieht aus als ob

zwischen thi und  $y\bar{a}$  ein kleines ni eingeschoben wäre. — In Nr. XIII (S. 55) steht statt bhi/wnikaya in Wirklichkeit ganz deutlich bhikhuniya da. In Nr. XVI (S. 63) ist dana statt des deutlichen  $d\bar{a}[na]$  wohl nur Druckfehler. In XVIII (S. 82) ist atevāsiniyā statt atevāsiniya über allen Zweifel erhaben. Nr. XX (S. 102) giebt die beiden Instrumentale in der Form bhaua[m]genā sabhaginakenā, und nicht als bhayasm gena sabhaginakena. In Nr. XXII (S. 85) steht sicherlich nicht Budhasa da, sondern Budasa oder Budasa und wohl Mandara- statt Mandara-. In XXVIII lässt sich sambudhādicasa (wie natürlich richtig in der Inschrift statt des verdruckten sambhudādicasa steht) anders übersetzen, als es der Herausgeber (, to the sun, the truly enlightened one") gethan hat. Wir wissen nämlich aus Suttanipata I. S. 73. Strophe 423, dass Adicca der Gotra-Name des Buddha und Sākiya sein Jati-Name war: auch I. S. 8. Str. 54 und I. S. 97. Str. 540 u. a. O. heisst er Ādiccabandhu. Das fragliche Compositum wird also wohl bedeuten "dem Buddha Aditya". Vgl. aber unten zu Nr. LIII. Statt des zweiten Cerebrals in vaniginiga = .durch die Kaufmannsfrau" glaube ich den Dental deutlich zu erkennen, und für die Endung -ya wird  $-y\bar{a}$  zu lesen sein, da das scheinbar dastehende -yi nicht am Platze ist. — In XXXVI (S. 91) ist wohl Nagaahariyanutasa statt Nāgagharu[tapa] putasa zu lesen. ya wenigstens ist ganz deutlich und [tapa] kann ich statt dessen mit dem besten Willen nicht herauslesen, aber auch ri ergiebt sich ganz klar, wenn wir das Vorkommen des rechts seitwärts statt auf der Spitze angesetzten i ( ) anerkennen. S. oben zum Aśoka-Fragment von Sanchi. In Nr. LVI liest auch B. (S. 38) das gleichgebildete Zeichen als ri in Mariti[sa]. — In Nr. XXXVIII, Z. 4 (S. 103) sehe ich statt  $(sa)gharasu(nh\bar{a})ya$  deutlich  $(sa)gharasun\bar{a}ya$ . Das einfache n kann sehr wohl berechtigt sein. Es ist nicht unerhört, dass statt eines mit Nasal verbundenen Sibilanten der blosse (verdoppelte) Nasal erscheint. Statt sm haben wir mm in vancita mmi = vancitā 'smi in Jāt. I, 287, Z. 5 v. u., den Abl. Moraqirima in der Bharaut-Inschr. Nr. 138; apannaka im literarischen Pāli kommt her von praśna: nāpita des Sanskrit steht bekanntlich für snāpitar; unisa von Amarāvatī-Inschr. Nr. LII etc. soll usnīsa repräsentiren, und in der Sanchi-Inschr. I, 73 kommt nusā = snusā vor, das also, abgesehen von der Metathese des n in der Amarāvatī-Inschrift, genau unserem sunāya für \*sunsāya entspricht. — In Nr. XLV (S. 87) ist statt mātaya das richtige und deutlich erkennbare mātuya und sadutukāya statt saduhikāya schon von Hultzsch gelesen worden. In XLVII, Z. 2 (S. 86) erkenne ich statt des von B. und Hultzsch gelesenen -bheriyasa nur das zu erwartende -bhariyasa und in Z. 3/4 statt dakhināyāka mit Hultzsch den richtigen Locativ -ke. Die Lesung des Schlusses von Nr. L (S. 90) scheint mir sehr bedenklich. Statt ja (Se)vaya sehe ich deutlich jiyeva (oder ca) ya. In Nr. LII (S. 67) sehe ich statt sanatukāya vielmehr sanatikāya, was sowohl naptr wie naptrī enthalten kann. Wenn in Nr. LIII, Z. 1 (S. 90) statt B.'s und Hultzsch's Gen. logāticasa, wie ich glaube logāticisa mit zwar links statt rechts (wie auch in Khālsī-Ēd. XIII, 2, Z. 12, s. Bühler, ZDMG. 45, S. 149) angesetztem, aber doch klarem und nicht anders zu deutendem i-Haken zu lesen ist, dann haben wir hier einen weiteren mit Gen. auf -esa gleichwerthigen Gen. auf -isa. Dass der "Erhabene" hier "Sonne der Welt" genannt wird, braucht nichts gegen meine obige Deutung von sambudhādicasa in XXVIII zu beweisen. Wohl aber lag es nahe den Geschlechtsnamen Āditya im Wortspiel als Apellativ zu verwenden. Statt Gomdiputasa von B. u. H. sehe ich deutlich Gomdip. — In Nr. LVĪ, Z. 2 (S. 38) passt das bhariyāyo, das B. gelesen hat, nicht in die Construction. Mir scheint bhariyāyā dazustehen, und das passt.

Jaggayyapeta-Inschriften. In Z. 6 von Version I liest B. (A.S.S.J. I, S. 110) falsch *patithapita*, desgleichen an den entsprechenden Stellen der zwei anderen Versionen, während überall

patithapita dasteht.

Die ältesten indischen Münzen.<sup>1</sup>) Kuninda-Münzen.<sup>2</sup>) Auf einer Silbermünze, die derjenigen von Cunningham Pl. V, Fig. 1 ähnlich ist, sehe ich statt C.'s Rajna Kunindasa etc. vielmehr rājnah Kunidasa.

Yaudheya-Münzen (Cunningh. Pl. VI).. Zu Cunn. Fig. 3: Statt Yaudheyanā (oder oni) sehe ich Yodh[e]yāna und darunter [bālādhāno](?); auf einer anderen bhagavat[o], wie auch Cunningh.'s

Fig. 9 bietet, obwohl Cunn. mit bhāgavato umschreibt.

Paňcāla-Münzen (Cunningham S. 79 ff., Pl. VII). Auf einer Münze, die = Cunningh. Fig. 5 ist, sehe ich deutlich onimitrasa statt Cunn.'s Phaguni Mitasa. Das Phagu ist mir sehr bedenklich. Auf einer grossen Kupfermünze, die wohl = Cunn. Fig. 6 oder 7 ist, ist deutlich Bhānumitra[sa] statt C.'s omitasa zu erkennen; auf einer anderen, = Cunn. Fig. 10, lese ich Bhadaghosa statt C.'s 3Bhadrao; auf einer, die wohl = Cunn. 12, Bh[ū]mimitrasa statt C.'s Bhūmi Mitasa: auf einer weiteren, = C. Fig. 13, Agimitrasa statt C.'s Agimitasa; auf einer, die wohl = C. Fig. 19, Idramitrasa (sogar schon auf C.'s Photographie deutlich) statt C.'s Idra Mitasa.

Aus Cunningham's eigenen Photographien scheinen mir ausserdem folgende Correcturen von C.'s Lesungen sich zu ergeben.

Odumbara-Münzen (Cunningh. Pl. IV). Fig. 1, Rev.: raño deutlich statt C.'s rajna; Fig. 5, Rev.: ra[jara]ña statt rajarajna; Fig. 6, Rev.: raña statt rajna.

2) Von A. Cunningham, Coins of ancient India from the earliest times

down to the seventh century, London 1891, so benannt.

<sup>1)</sup> Nach meinen eigenen Studien an den Originalen des Berliner Münzcabinets. Herrn Director v. Sallet sage ich auch an dieser Stelle für sein liebenswürdiges Entgegenkommen meinen herzlichen Dank.

Kuninda-Münzen (Pl. V). Fig. 1 und 2 Obv. raña statt rajna, mahārājasa statt mahārajasa. Fig. 5 bhagavat[o] statt bhāgavato.

Mathura-Münzen (Pl. VIII). Fig. 1 Upātikyā statt Upatikyā. Fig. 9 [rā]na statt rājna. In Fig. 11 ist Gomitrasa statt Gomi-

tasa nicht unmöglich.

Andhra-Münzen (Pl. XII). Fig. 1 raño Vās<sup>0</sup> statt rājna Vasithi-. Fig. 2 und 3 raĥo oder rāĥo. Fig. 4 raño Madhari-Putāsa statt rājna Madhari-Putāsa. Fig. 6. 7. 9. 10. 13. 14 raña, resp. raĥo statt rājna.

Münzen der griechisch-indischen Könige.<sup>1</sup>) Agathokles. Ueber den Gen. Agathuklayesa s. meinen Artikel in den Nachr. d. k. Ges. d. Wiss. Gött. phil.-hist. Cl. 1895, H. 4, S. 529 Anm.

Hermaeus. Der dem griech.  $\sigma\omega\tau\eta\rho\sigma_{0}$  entsprechende Genitiv von  $tr\bar{a}tar$  lautet zwei Mal tratirasa (oder tratrirasa?) statt tratarasa.

Sy - Hermaeus. Statt Dhr(dh)amathidasa steht auf allen Münzen, wo das Wort überhaupt lesbar ist, dhamathidasa.

Lysias. Ueber den Gen. Lisikisa s. meinen Artikel a. a. O. v. Sallet hat ebenso gelesen, hält aber diese gut erklärbare Form für fehlerhaft.

Menander. Die Zweifel Bühler's WZKM. VIII, S. 201/2 bezüglich des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins des Anusvära in der Genitivform des Namens Menamdrasa, braucht man in manchen Fällen wenigstens nicht zu theilen. Das na weist am unteren Ende ausser einem nach rechts oder links gewandten Seitenstriche oder einer nach beiden Seiten sich erstreckenden Grundlinie auch eine Pfeilspitze auf, und diese kann wohl nichts anderes als ein Anusvära sein.<sup>2</sup>)

Azes. Ein Genitiv auf -esa ist vielleicht auch in der Form mahatesa zu constatiren, die möglicher Weise auf der kleinen

Auf solche fehlerbaften früheren Lesungen, über die schon Bühler WZKM. VIII, S. 193-210 generell gebandelt hat, gehe ich hier nicht ein.

<sup>2)</sup> Die Menander-Münze Nr. 6 der ersten Reihe des Kastens XI, 1, 1 des Berliner Münzcabinets weist als erstes Akşara des Gen. tratarasa das Zeichen Z (freilich nicht ganz deutlich und vielleicht nur Z) auf, und Nr. 1 der zweiten Reihe als viertes Akṣara von maharajasa das Zeichen Z. Privatim schlug ich früher Herrn Hofrath Bühler vor, solche unten angefügte Striche, wie in Z von maharajasa und in von aparajitasa (Münze des Demetrius) als e zu erklären, die betreffenden Genitive aber als maharajesa, aparajitesa etc. zu lesen. Er widersprach mir, und ich glaube jetzt im Allgemeinen, mit Recht. Ob aber so extreme Fälle, wie die beiden im Anfang dieser Anmerkung erwähnten, ebenso zu beurteilen sind, halte ich nicht für ganz sicher und möchte sie jedenfalls hervorgehoben haben. tretarasa käme von der Wurzelform trai.

runden Silbermünze Nr. 6 der zweiten Reihe von Kasten XI, 1, 3 vorliegt. Das Akṣara sieht so aus: 4. Auch v. Sallet, durch mich aufmerksam gemacht, sah deutlich diesen anscheinenden e-Strich. Derselbe Strich, wenn auch viel schwächer, kehrt in mahatasa von Nr. 1 der sechsten Reihe und Nr. 3 und 4 der siebenten Reihe wieder. Immerhin mögen wir es mit einer blossen Protuberanz des ta-Akṣara zu thun haben, wofür auch der Umstand spricht, dass das Akṣara ra auch in Fällen, wo re ganz ausgeschlossen ist, mit demselben Auswuchs erscheint. Für te könnte aber noch sprechen, dass auf Münzen des Azes und seines Strategos Aspavarma das e von stratega ebenfalls nur durch eine solche kurze Protuberanz angedeutet ist.

Spalirisus und Azes. Das Zeichen  $\mathfrak Q$  auf der grossen Silbermünze, das  $\mathfrak v$ . Sallet als ha und Gardner als  $h\bar a$  liest, ist vielleicht als ham zu erklären und also mahamtakasa zu lesen.

Gondophares. Die wichtigste der nothwendigen Correcturen der Legenden auf den Münzen dieses einen unter den heiligen drei Königen ist diejenige der Lesung des Zeichens &, das Gardner in seiner Umschrift der Legende (e) von Pl. XXII, Fig. 11 mit na wiedergiebt, während es v. Sallet ganz übergangen zu haben scheint. Das Zeichen kann nur nra oder rna gelesen werden. Beide Möglichkeiten sind in der Kharosthī bekanntlich gleichwerthig. erhalten so die Namenform Gomdafarna, die sich den übrigen bekannten persischen Namen auf -fernes anreiht. Nun ist aber gar nicht zu leugnen, dass daneben auch die Form Gadaphara etc. auf diesen Münzen vorkommt, und die griechische Legende Υνδοweons spiegelt dieselbe Form wieder. Die Dissonanz löst sich aber ganz glatt auf; farna hat nämlich seine Entsprechung im altpersischen farna(h), fara und  $-\varphi \varepsilon \rho \eta \varsigma$  aber wohl im neupersischen farrah (das dann aber natürlich schon in ältere Zeit zurückreichen müsste), den Aequivalenten von avest. zwarenanh (s. Justi, Iranisches Namenbuch). farna(h) und farrah im Alt- und Neupersischen sprechen auch dafür, dass meine Lesung fa des Zeichens  $\mathcal{V}$ , nicht aber die bisherige Lesung pha die richtige ist. Wir können auch noch etwas anderes schliessen. In meinem Artikel in den Gött. Nachr. a. a. O. S. 540 sprach ich auf Grund aprioristischer Erwägungen die Meinung aus, dass in dem Dialect von Shāhbāzgarhi und Mansehra sv in f übergegangen sei, und dass in den nach diesen Orten benannten Versionen der Asoka-Edicte also z. B. fasunam, nicht mit Bühler spasunam (von Skr. svasr, Gen. Pl.) zu lesen sei. Durch das oben angeführte Namenselement erhalten wir die Bestätigung für die Möglichkeit und das thatsächliche Vorkommen dieses Lautüberganges, denn die Eranisten nehmen wenigstens zum Theil an, dass das avestische ywarenanh und das persische

farna(h) zusammengehören und dass also ihr Anlaut ein indisches

sv widerspiegelt.1)

Gegen v. Sallet sowohl wie gegen P. Gardner ist sodann noch corrigirend hervorzuheben, dass sich auch Legenden mit deutlichem o und vielleicht auch Anusvära (horizontaler Strich rechts am Fusse des ga und auf einer Münze des Orthagnes eine nach beiden Seiten gerichtete horizontale Grundlinie unter dem  $ga^2$ ) finden, dass also auch die Namensform  $Gom(?)daf^0$  durch die Münzen belegt wird, einmal, auf einer Münze des Abdagases, des Brudersohnes des G., vielleicht auch Gudofara mit o in der zweiten Silhe

Abdagases, Brudersohn des G Es ist deutlich bhraduputrasa und bh[r]atu putrasa statt des bhradaputrasa von Gardner und v. Sallet zu lesen; sogar auf einer von Gardner's eigenen Photographien ist diese Form deutlich zu erkennen.

Kadaphes. Statt des angeblichen dhramathidasa (Gardner, wofür v. Sallet eine noch unwahrscheinlichere Lesung hat) steht vielmehr immer dhramathitasa mit dentalem th (+) da.

Kadphizes I. Auch auf seinen Münzen ist der zweite Bestandtheil desselben Epithetons mit th, nicht mit th (Gardner) oder t (v. Sallet) geschrieben, aber hier allerdings mit da in der folgenden Silbe, also als -thida. Der erste Bestandtheil ist aber nicht mit den beiden Numismatikern als dhrama, sondern als dharma zu umschreiben. rm ist hier ganz deutlich dasselbe Zeiehen twie in dem Namen Indravarma und Aspavarma des Azes und seines Strategos Aspavarma. Es scheint dann nicht unmöglich, dass auch die Zeichen J, J und I in demselben Epitheton auf den Münzen des Kadaphes und Kadphizes I. vielmehr rm als m bedeuten. — Die Münze Nr. 2 der 1. Reihe des Kastens XI, 1, 8 ist sodann noch besonders interessant durch die Schreibung eines Doppelconsonanten, des ssa (3) in .[v]ug[a]ssa für yavugassa.

#### casa.

Prof. Pischel hat in seinem Artikel "Epigraphisches" in den Gött. Nachr. 1895, Heft 2 (S. 2 ff. des Separatabdruckes) abweichend

2) Aber auch diese Form kann einfach ga bedeuten, wie yavuyasa auf

einer Münze des Kadphizes I. beweist.

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt Bartholomae, L. Cbl. 1896 Nr. 5, Sp. 160: "Andererseits freut sich Ref. über manche Uebereinstimmungen in strittigen Punkten, so z. B. dass auch Justi das ap. farnah und das aw. χwarenah nur für Dialektformen desselben uriranischen Wortes ansieht (S. 92), gegenüber F. Müller's WZKM. IX, 172; wenn derselbe Fluss den Namen χwarenhaiti (im Awesta) und Pharnacotis (bei Plinius) führt, so wird man kaum umhin können, anzunehmen, dass die beiden Namen aus zwei am Fluss gelegenen Dialektgebieten stammen . . . (vgl. dazu Aur. Stein, The Academy, 16. Mai 1885, S. 349)".

von der hergebrachten Deutung dieses in den alten Prākrit-Inschriften häufiger vorkommenden Wortes als Partikel = "und", "sowohl", vielmehr cassa = ca + asya = "und sein" darin gesehen. Ich habe bei meinen eigenen Inschriften-Studien nicht den Eindruck gewonnen, dass er überall Recht hat, wenn er auch an manchen Stellen Recht haben kann. Die Frage in extenso zu erörtern vermag ich jetzt nicht, da mir hier in Königsberg der epigraphische Apparat fehlt und da meine Notizen allein eine zu unsichere Basis dafür abgeben. Aber darauf möchte ich wenigstens zum Schluss noch hinweisen, dass bei Annahme der Bedeutung "und" oder "sowohl — (als auch)" und bei Heranziehung der weiteren Erklärungsvorschläge, die ich Gött. Nachr. 1895, Heft 4, S. 534/5 gemacht habe, der letzte Satz des Girnar-Edictes des Aśoka so tathā karu iloka casa āradho hoti . . . nunmehr vollständig klar wird; er bedeutet: "Der so Handelnde hat sowohl diese irdische Welt gewonnen . . . "; denn das Fehlen des Anusvāra des Acc. ilokam braucht nicht das geringste Bedenken zu erregen.

## Nachträge.

Zu S. 586: Nunmehr bestätigen auch Bühler's inzwischen erschienene "Siebzehn Tafeln zur Indischen Paläographie" die Möglichkeit meiner Lesung durch die Erklärung der ganz analog gebildeten Zeichen von Taf. II: Nr. IX, 27 mit ni und Nr. IV, 30 und XIV, 30 mit bi. Ich kann ausserdem hinzufügen, dass auch in den beiden, freilich nur nachgezeichneten, ceylonesischen Inschriften von Tonigala (Ed. Müller, Nr. Ia und Ib) die i-Haken ganz ebenso angesetzt sind.

Zu S. 588: Dem i des von mir angenommenen  $\bar{\alpha}i$ -diphthongischen Grundstammes der  $\bar{\alpha}$ -Feminina entspricht vielleicht auch das  $\iota$  im griech. Nom. fem.  $-\omega$ , im Nom. Pl.  $-\alpha\iota$ , im Dat. Plur.  $-\bar{\eta}\sigma\iota$  und  $-\alpha\iota\varsigma$  und im Voc.  $\gamma\dot{\nu}\nu\alpha\iota$  von  $\gamma\nu\nu\dot{\alpha}$ . Wie neben Voc.  $\gamma\dot{\nu}\nu\alpha\iota$  Vocative wie  $\nu\dot{\nu}\mu\varphi\dot{\alpha}$  stehen, genau ebenso steht neben dem gewöhnlichen Voc. fem. auf -e im Sanskrit und Pāli der Vocativ amba im Veda und amma ("Mütterchen!") im Pāli vom reinen  $\bar{\alpha}$ -Stamme.

Zu S. 589: Zu den e-Formen der masculinen (und z. Th. neutralen) a-Flexion, die noch auf den ursprünglichen i-diphthongischen Stamm hinzudeuten scheinen, gehört vielleicht auch der maghadhische Nominativ Sing. auf -e, während der Nom. auf -o im Pāli, Prākrit und unter gewissen Bedingungen im Sanskrit dann die parallele Bildung mit -u repräsentiren dürfte.

Den Formen vom ai-Stamme entsprechen wohl im Griechischen Nom. Pl. -oi, Dat. -oioi, Gen. Du. -oiv und -oiiv. Im Indischen erscheint der i-Stamm statt des a-Stammes ferner z. B. in Composition mit -kar etc., ferner im Päli gern vor dem Suff. -mat:

z. B.  $p\bar{a}prm\bar{a}$ ,  $puttim\bar{a}$ ,  $bh\bar{a}gim\bar{a}$ ,  $dhanim\bar{a}$  etc., in  $uratt\bar{a}lim =$  "sich die Brust schlagend", in uttarim etc., vielleicht in pitthi "Rücken" neben pittha "Oberfläche" (für Sanskr. prstha). Auch das scheinbare Suffix -ika, das im Pāli so häufig neben masc.-neutr. -aka erscheint, ist nur eine Weiterbildung dieses i-Stammes mit -ka, wie Suff. -aka den weitergebildeten a-Stamm und Suff. -uka den weitergebildeten u-Stamm repräsentirt.

Neben dem Gen. Loc. Du. auf -avos finden sich noch die

Parallelformen yos und enos vom reinen a-Stamm.

Der u-diphthongische Stamm, auf den ich oben den Nom. masc.
-o zurückführen zu dürfen meinte, und mit ihm der u-Stamm,
wechselt auch sonst in einer Anzahl von Fällen, ebenso wie der
i-diphthongische, mit dem reinen a-Stamme. So finden wir im
Pāli neben vāyu auch vāyassa u. a. Formen vom Stamme vāya,
neben dattu "stupid" datta (z. B. G. 100 von Jāt. VI, 194 und
Majjh. Nik. Bd. I, S. 383), neben Abhibhū: Abhibhatta = das
Abhibhū-Sein (Majjh. Nik. Bd. I, S. 330), neben milakkha "Barbar"
milakkhu, neben bāhu: bāhā. Vielleicht haben wir die Erweiterung
des a-Stammes mit u auch im Voc. Sing. und Plur. ayyo von
ayya. Dass auch dieser Wechsel sehr alt ist, scheinen die griechischen Acc. auf -ovv vom Fem. auf -w zu beweisen.

Es können nun aber ferner als Parallelstämme zu den a-Stämmen auch die i- und u-diphthongischen Stämme mit einander wechseln. Oben ist schon der Nom. Sing. masc. auf -e neben dem auf -o genannt. Dieser Wechsel liegt auch der Secundärbildung bäheya neben bähu zu Grunde. Ganz gleich verhält sich Pūtakratāyī zu Pūtakratu und Manāyī zu Manu. Und so ist wohl auch der Gen. fem. -āva statt -āya in den Kuḍā-Inschriften und -raṇhu für Skr. raśmi in den Nāsik-Inschriften zu erklären, woneben dann drittens auch die Flexion nach der Weise der a-Stämme im Instr. buddharamsena von Buddhav. X, V. 28 erscheint. Im Grunde aber gehört eben der Instr. auf -ena überhaupt ursprünglich zu einer i-diphthongischen Flexion.

Zu S. 604/5: Die Partikel casa, oder, wie dann vielmehr zu schreiben sein wird, cassa scheint auch in der Bedeutung "sowohl —" vorzuliegen in der Prosa von Itivuttaka. Sutta 47 (S. 41).

# Beiträge zur Kenntniss der lebenden arabischen Sprache in Aegypten.

Von

#### Karl Vollers.

# II. Ueber Lehnwörter. Fremdes und Eigenes.

(Vgl. diese Zeitschrift, Bd. XLI (1887), S. 365 ff.)

Obwohl mein nächster Zweck nur dahin geht, die in der gegenwärtigen Mundart Aegyptens verbreiteten Lehnwörter aufzuklären, kann ich doch aus mehreren Gründen mich auf diese Grenzen nicht beschränken. Denn einerseits lässt der durch die eigenartige Entwickelung des Arabischen bedingte Dualismus der sprachlichen Strömung¹) ein ziemlich breites Gebiet übrig, auf dem abgestorbenes und lebendes, bekanntes und unbekanntes Sprachgut sich begegnen und in einander übergehen; andererseits wurde ich durch das Bedürfniss, für die lautliche Behandlung der Lehnwörter gewisse Haltepunkte zu gewinnen, genöthigt, sowohl auf ältere Perioden der Litteratursprache als auf ausserägyptische Mundarten zurückzugreifen.

Die arabische Litteratur blickt auf eine mehr als tausendjährige Vergangenheit zurück; in Bezug auf räumliche Ausdehnung<sup>2</sup>) können nur das Englische und Russische in neuerer Zeit mit ihm in die Schranken treten. Die Schwierigkeiten, Entlehnungen einer solchen Sprache durch alle Jahrhunderte und über ihr ganzes Gebiet hin zu verfolgen, liegen auf der Hand; jeder Versuch, hier auch nur annähernde Vollständigkeit zu erreichen, ist zur Zeit von vornherein aussichtslos. Fast sämmtliche Zweige der indogermanischen Gruppe<sup>3</sup>) haben im Arabischen Spuren hinterlassen; am stärksten das Persische, Griechische und die romanischen Sprachen, mittel-

<sup>1)</sup> Vgl. ZDMG, 1887, 368fg.

<sup>2)</sup> Ich spreche nicht von der Zahl derer, die sich des Arabischen als Muttersprache bedienen, denn hier wird es mit seinen rund 25-30 Millionen von vielen Sprachen der Gegenwart übertroffen.

<sup>3)</sup> Nur aus der baltischen Gruppe und aus dem Albanesischen, das neuerdings als selbständiger Zweig behandelt wird, ist mir kein Beispiel bekannt.

stark das Indische und Lateinische, schwächer das Armenische, Keltische, die germanischen und slavischen Sprachen. Dazu kommt die geistige und damit sprachliche Abhängigkeit des Arabischen von den semitischen Schwestersprachen, vereinzelte Entlehnungen aus China, Indonesien, Hoch- und Mittelasien, und Mittelafrika, stärkere aus dem Aegyptischen und den berberischen Mundarten, endlich sehr zahlreiche aus dem Türkischen.

Bisher sind nur die Berührungen des Arabischen mit einer Sprachgruppe, dem Aramäischen, in einer die nicht geringen Anforderungen der Gegenwart befriedigenden Weise dargestellt;¹) das dringendste Bedürfniss wäre eine mit entsprechenden Kenntnissen unternommene Musterung der persischen Entlehnungen im Arabischen mit Unterscheidung der Hauptperioden dieses Einflusses, der vorislamischen, der abbasidischen und der turkopersischen Kultur.

Von arabischen Arbeiten über Fremdwörter (معرب arabisirt oder unarabisch, fremd) ist bisher nur die älteste erhaltene Schrift des Gawâlîkî (gest. um 540 d. H.) in Europa veröffentlicht worden.2) Kurz vorher hatte man in Aegypten die Schrift des Hafâgî, eines der Fortsetzer des Gawâlîķî gedruckt.3) Obwohl der ägyptische Druck bald in Europa bekannt wurde und seitdem von hervorragenden Arabisten gelegentlich benutzt worden ist, bleibt m. E. für eine zusammenhängende Bearbeitung dieses Werkes nach europäischer Methode noch genug Raum übrig.4) Was den Werth der Sammlung des Hafagî angeht, so kann ich leider nicht zugeben, dass Sachau ihr völlig gerecht geworden ist,5) sondern muss dem Aegypter das Lob ertheilen, dass er für seine Zeit, das elfte Jahrhundert d. H., nicht weniger geleistet hat als Gawaliki für das sechste Jahrhundert. Ein grosser Theil der von Gawâlîkî mehr oder minder ausführlich behandelten Ausdrücke war ein halbes Jahrtausend später auf einem andern Boden todtes Sprachgut, das nicht einmal dem Philologen noch Interesse entlockte. Dafür aber bietet uns Hafagî eine Menge neuer Ausdrücke und Wendungen arabischen und fremden Ursprungs nicht nur aus Aegypten, sondern auch aus dem Higâz, Syrien und Nordafrika, bei deren Erklärung er natürlich die Schranken der arabischen Philologie so wenig durchbricht wie sein Vorgänger.

<sup>1)</sup> S. Fraenkel, die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden 1886,  $8^{0}$ .  $327~\mathrm{S}$ .

<sup>2)</sup> Gawâlîki's Almu'arrab, herausgegeben von Ed. Sachau, Leipzig 1867.

<sup>3)</sup> كتاب شفاء الغليل فيما في كالامر العرب من الدخييل (3) Kairo 1282 (1865), 245 S.

<sup>4)</sup> Ich würde darunter ausser einem Index eine mit unsern Mitteln unternommene Prüfung der Wörter, eine Vertheilung derselben nach ihrer Herkunft und eine Kritik der Methode der arabischen Philologen verstehen. 5), a. a. O. VI.

Als meine Arbeit im Ganzen abgeschlossen war, erhielt ich Kenntniss von zwei andern arabischen Werken über denselben Gegenstand, die in Europa kaum dem Namen nach bekannt sind. Im Besitz eines auf Reisen befindlichen, angeblich aus Medina von شفاء العليل stammenden Gelehrten sah ich die Fortsetzung des Muḥammad Emîn al Muḥibbî, dem bekannten Verfasser der خلاصة قصد السييل فيما Es ist ein starker Octavband, betitelt قصد السييل في اللغة العبية من الدخيل; erwähnt wird sein Werk vom Verfasser des ملك الد, 86, 21, vgl. ZDMG. IX, 227). Leider konnte ich das Werk weder benutzen noch erwerben. Noch später lernte ich in der Sammlung des Grafen Landberg-Hallberger das -Werk des Aegypters 'Abdallâh b. Ahmed al Bišbîšî (geb. 762, gest. in Alexandrien 820) kennen.2) Es ist ein Octav-Band von 250 fol.; ohne Titel und die üblichen einleitenden Formeln beginnt das Werk mit der Erörterung der Frage, ob der Name der göttlichen Majestät arabisch oder fremd sei, um dann in die alphabetische Ordnung einzutreten; der letzte Artikel ist نيسابور. Ueberhaupt fällt die Menge geographischer Namen bei ihm auf. Gawâlîkî wird selten angeführt, um so häufiger "Abû Hanîfa" (welcher?), die ältesten grammatischen Autoritäten und von Lexicographen am meisten Ibn Sîda, Ibn Barrî und aş Şâġânî. Ein beiliegendes loses Blatt nennt den Namen des Verfassers und als Titel des Werkes: Den Schluss . التذييل والتكميل لما استعمل منه اللفظ الدخيل bilden einige Biographien frommer und gelehrter Aegypter,3) eine Notiz über Gawâlîkî und die Behandlung der Frage, ob man Fremdwörter im Koran annehmen dürfe.

Wegen der wichtigen Rolle, die bei der Auffindung und Bestimmung der Lehnwörter den lautlichen Verhältnissen zufällt, lasse ich zunächst die irgendwie bedeutenden Erscheinungen dieser Art hier folgen, sowohl die Vertretung der Einzellaute unter sich, als die dem kombinatorischen Lautwandel angehörigen Fälle und Verwandtes, in zweifelhaften und streitigen Fällen zunächst ohne Beibringung des Materials und Entscheidung darüber.

<sup>1)</sup> al Muhibbi bearbeitete bekanntlich auch ein anderes Werk des ∐afägi, die ريحانة u. d. T. نفحة الريحانة, vgl. Katalog der vicekönigl. Bibl. IV, 340; Wüstenfeld, die Geschichtschreiber der Araber, S. 292.

<sup>2)</sup> Eine kurze, aus as-Saḥâwî genommene, Notiz über ihn in 'Alî Mubârak's bb 1X, 65f.

<sup>3)</sup> Der von mir früher (Ibn Doukmâk, description de l'Egypte p. 4) als dunkel bezeichnete Geschichtschreiber Ibn Galab Râgib heisst hier ausführlicher: Tâg-ed-din Muhammad b. 'Ali b. Jûsuf b. Šahinšāh b. (rassân b. Muhammad b. Galab (Hs. ) Râgib, bekannt als Ibn Munšid (fol. 247 b). Das Citat betrifft Vorgünge des Jahres 324 H. (Zeit des ersten Ihšiden).

### I. Die Lautverhältnisse.

1. ar. ب vertritt a) fremdes v:1 بيش barîd = veredus; بركان burk an = volcano; بيش = Weischya (Bibl. Geogr. Arab. VI, 71, 11); بيش und بيش = esclavo; caviar = esclavo; caviar = esclavo; caviar = esclavo; caviar = esclavo; esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = esclava = escla

inlautend = p und pp: قبان Wage = p.  $kep\hat{a}n$  = campana: شعدت pana: pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana pana

- 2. ar. ترس vertritt oft gr.  $\vartheta$ : ترس Lupine =  $\vartheta$   $\epsilon \varrho \mu o \varsigma$ ; ترس Schild, Thürstein =  $\vartheta v \varrho \epsilon o \varsigma$ ; تریاق =  $\vartheta \eta \varrho a \alpha a \delta v$ ; oft steht es neben  $\upsilon$  oder neben و دریاق = دریاق تغم ترباه  $\tau \dot{\alpha} \gamma \mu \alpha$ .

<sup>1)</sup> Ich bezeichne hiermit den labiodentalen Laut (deutsches w) im Gegensatz zum bilabialen arabischen w .

Dagegen wird in Ausdrücken der Volkssprache gr.  $\vartheta$  durch  $\omega$  (oben 2) und sogar durch  $\dot{\omega}$  vertreten:  $\dot{\omega} = \varkappa \alpha \vartheta \alpha \rho \acute{o} \varsigma$  (Bibl. Geogr. Arab. v. VIII, p. XXXV).

4) ar. عاموس a) vertritt fremdes g; anlautend: جاموس Büffel = p.  $g \hat{a} u m \hat{e} \hat{s}$ ; جاموس Nuss = p.  $g \hat{o} z$ ; جند Truppe = aram.  $g u d d (\hat{a})$ ,  $g u n d (\hat{a})$ ; جنس = Kalb = p.  $g \hat{u} d a r$ ; جنس Art =  $\gamma \epsilon v o \varsigma$ : =  $\gamma \psi \psi o \varsigma$ .

inlautend: آجُر Ziegel = p.  $\hat{a}g\hat{u}r$ ; لجام Zügel = p.  $lig\hat{u}m$ ; لجام Wein = p.  $zerg\hat{u}n$ ; لسجل Wein = p.  $zerg\hat{u}n$ ; لسجل =  $\mu\epsilon\gamma i\sigma\tau\eta$ ; طاجی =  $\tau i\gamma\alpha\nu o\nu$ ; مرجان =  $\mu\alphao\gamma\alphao$ .

auslautend: بنت Bilsenkraut = p. beng; vielleicht شنت Krampf von p. čeng; منت Stein = p. seng;

- b) vertritt fremdes  $\dot{g}$ ; d. h. den stimmhaften Reibelaut  $\dot{g}$ : (neben مرخ , III, 304) Wiese = p.  $mar\dot{g}$ ; (weölbe = p.  $sa\dot{g}$  bisweilen neben ارخوان : p. p Purpur, neben ارخوان p p  $ar\dot{g}avan$ .
- c) vertritt fremdes dž (pers. جام : جام : Krone = p. tâdż; تاج : كام : Becher = p. džâm; جام : Rüstung = p. džebeh; جارى : Rost = p. zendžîr; Rost = p. zendžîr; كان : Art Stoff = t. âlâdže; حان : Essen von mangiare; جنوى : Mange = p. džandara.
- d) vertritt fremdes ż, franz. j: جندرمة Schutzmannschaft = gendarmerie.
- e) vertritt fremdes z (stimmhaftes s): فريحية ein gerauhter Wollstoff = sp. frisa; فريحية eine Art Fussbekleidung = p. ser-mûzeh, vgl. فريحية, vielleicht aus Pooesoia und vielleicht خليج Kanal = p. Karêz.
- f) vertritt fremdes tš (c): جرن Armbrust = p. čarh: جرن Armbrust = p. čarh: جرن Armbrust = p. čarh: جرن Schuhe = t. čizme: جنن doppelt = p. čift; اليرجد Natalitätsbrett = p. zâičah; سجا Fransen = t. sačak; ترجين Tuch = t. čoka; vielleicht غجر Zigeuner = t. kačar, flüchtig, vgl. IX, 76.

<sup>1)</sup> Vgl. in Tunis  $\tilde{z}=$  fremdes  $t\check{s}\colon \dot{y}\hat{a}n\check{z}u,$  Haken = it. gancio.

- g) vertritt fremdes k: جبن Münzwardein; als Beiwort grosser Gelehrter: gründlich, kritisch = p. kehbed; عناص =  $\varkappa \alpha \vartheta o \lambda \iota \varkappa \acute{o} \varsigma$ ; Kessel = p.  $tenk \hat{\imath} reh$ ; vgl. جبل Tau =  $\varkappa \acute{a} \mu \iota \lambda o \varsigma^1$ );  $s \acute{o} g a r$ , versichern, aus  $sicurt\grave{a}$ .
- h) bei c, c p. c, d feines Mehl (Brot) müssen wir als Mittelglied ein annehmen, das in gewissen Mundarten wie  $d^i$  lautete und unter Umständen zu d wurde $^2$ ), vgl. Fraenkel S. 32 f.
- 5. ar. ر vertritt a) fremdes h (x): بين hubb, Krug = p. hubb(a); نسكية haškara, Schorf = p. huškrišeh; Schild-kröte = p. salahpä.
- b) neben خ steht es in حرمدان Ledertasche = p. huramdân und in خرشوف = حرشوف Artischoke vgl. II, 14.
- c) vertritt fremdes h in رحوان, gleich und neben وحوان, Zelter; vielleicht جناح  $gun\hat{a}h$ , Sünde aus p. گناه  $gun\hat{a}h$ .
- 6. ar. a) vertritt fremdes h: ביב Natur = p. hîm; ייינה Natur = p. hîm; ביב Natur = p. hîm; ביב Natur = p. hîm; ביב אונה איינה אונה איינה אונה איינה - فندق ; خندق Graben von p. kenden; خندق Seide = p. kež, kedž³); جوخ Tuch = t. čoka; جنزوق ; تان Tuch = t. čoka; قالون , قالون , قالون ; قالون , قالون , قالون , قالون , قالون , آملي Mongolenherrscher = خازوق ; قان Vornehme خازوق ; قان Sammet = p. خازوق ; تان Vgl. II, 17; wahrscheinlich خولی Gutsverwalter = ind. kûlî vgl. IV, 44; قابل , قنبرق با قائل Bombe = t. خرخارق خیطان Faden خیطان Faden خیطان Faden خیطان Faden خیطان Faden خیطان با کاملیک خانون کاملیک خولی نامیک خولی جارت کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملیک کاملی
- c) vertritt fremdes g: anlautend wahrscheinlich خمر und خمر denken, glauben, aus p. ذمان ; auslautend فرسخ Parasange = p. feråseng; inlautend عرضون ein Kraut = targone.
  - d) vertritt fremdes  $\dot{g}$ : قاخرة Schale, Krug = p. طوخ نساغر

Kor. VII, 38 == Matth. XIX, 24; Marc. X, 25; Luc. XVIII, 25, lauter künstliche, dem exegetischen Bedürfniss entsprungene Nebenformen.

Vgl. Vollers, a grammar of the Modern Egyptian Dialect of Arabic (1895) S. 17.

<sup>3)</sup> Anders de Goeje (Bibl. Geogr. Arab. IV, 224).

Rossschweif = p.-t. طوغ ; bahšawangi, Obergärtner, durch türkische Vermittelung aus p. باغجواب.

7. ar. ن entspricht dem jüngeren gr.  $\delta$ . Gleichwohl finden wir المنا  $\dot{a}\delta\dot{a}\mu\alpha\varsigma$  Diamant und durch Wegfall des vermeintlichen Artikels: مستى زماس diamanten. Vielleicht erklärt sich ebenso tunis.  $il\ddot{a}=1$ .

9. ar. ; vertritt a) fremdes dż: ك; Zigeuner = ind. Dżat; Seide = p. كنز ; كرج Schatz = gendż; vielleicht تزينجه (Schatz = gendżineh; ينجه ein persischer Tanz = p. ينجه (كندوج süsser Trank aus dżuláb²); كندوج دووات

b) fremdes ż: قز Seide = p. ﴿ (neben مَنَ ; wahrscheinlich وَرَنَ); wahrscheinlich وَرَنَ eine Art Holz = p. ارْزَنِ (Bibl. Geogr. Arab. IV, 178); vielleicht وَرَبِي Götze = p. رُبِيقَ (Fraenkel 273); وَبُرِينَ (neben وَبُيوة (neben وَبُيوة ).

c) fremdes  $\dot{c}$  ( $t\ddot{s}$ ): فرزیس Gehege = p. پرچین; vgl. 4 f.; vielleicht جزیب Minister = wačîr³).

d) fremdes dz: mazâgurna = mezzogiorno.

10. ar. س a) vertritt fremdes š: شلوار Hose = p. سروال ; Büffel = p. سروال ; كاوميش Büffel = p. هماسور ; كاوميش ; كاوميش كالدكت المسلو Büffel = p. هماس كالدكت المسلو كالمسلو  كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك كالمسلوك

<sup>1)</sup> Ueber die parallele Erscheinung im Englischen vgl. diese Zeitschr. 1895, 495, Anm. 1 und hebr. מפרור aus aeg. kefto.

<sup>2)</sup> Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 546.3) Tabari, übers. von Nöldeke, S. 444, Anm. 3.

614 Vollers, Beiträge z. Kenntniss d. leb. arab. Sprache in Aegypten.

- b) vertritt ts: کاروست Wagen = carrozza; terrasîna = ital. errazzino.
- c) vertritt spätlateinisches c = s: سقلط ein Stoff cclaton; تليس Sack = trilicitm; قليس wohl = cidaris.
- d) auffällig ist سندالية = ind. Čandala (Bibl. Geogr. Arab. VI, 212), da sonst in dem ähnlichlautenden indischen Wort & durch vertreten wird, vgl. unten no. 12.
- 11. ar. ش a) vertritt sehr häufig fremdes č (ڭ): ش Laken = p. čâršeb; شنب Suppe = t. čorba; شنب Binde = p.-t. čember; شادر Gerüst, Schuppen = t.  $\dot{c}\hat{a}dyr$ ; شادر feiner Mann = t. خلی كَبُونْ Hammer = t. čekidž; wernîš, Firniss = vernîce; كَبُونُ = cappuccio.
- b) vertritt fremdes s, wie umgekehrt s fremdes s (10 a): ein Fisch  $= \sigma lpha \lambda \pi \eta$ ; جرسق ein Gebäude = p. کشکی مرشانة = σκάφος; شمة, = span. rezma, Ries; vielleicht مرشانة neben , Seil, vgl. I, 28; II, 148. In andern Fällen bleibt fremdes š erhalten: کشک saure Milch = p. جشکیہ = p.  $extit{pišgîr}$ ; شيرة Haschischpastille = p.  $extit{sireh}$ ; بشيرة Präludium =p. *pêšrav*.
- c) vertritt gr. palatales 1) χ: بط بشيل = ἐπιτραχήλιον; ارشمیکس  $\hat{\epsilon} = \hat{\epsilon} \pi \alpha \varrho \chi i \alpha$  اَبرشیّ $\hat{\epsilon} = \hat{\epsilon} \pi \alpha \varrho \chi i \alpha$  شرطونیّه  $\hat{\epsilon} = \hat{\epsilon} \pi \alpha \varrho \chi i \alpha$ μήδης; μίλω = χελάνδιον<sup>2</sup>). In andern Fällen wird dasselbe χ mit & wiedergegeben (vgl. unten 17 c).
  - d) vertritt fremdes dz: شاروف Besen = p. جاروب dz arob.
- 12. ar. من a) vertritt fremdes s: قيص = Cäsar; furs(a) = force; burşa := borsa; برصة = pouce, Zoll.
- b) vertritt fremdes st: صراط = strata; قصر = castrum, χάστρον; قصرية Gefäss = γαστρίον.

Auffällig ist daher στρωμάτιον (Fraenkel 91 f.).

c) vertritt fremdes (persisches und indisches) أن (كة): مندل Santelholz = ind. chandana; صليب Kreuz = aram. حدل = p. صرح ; چارو p Ralk = p. صاروح ; چنار Kalk = p. صرح

2) Vgl. über dieselbe lautliche Erscheinung Vollers, the Arabic Sounds

S. 141 f.; im Türkischen: Gustav Meyer, Türk. Studien I, S. 11.

<sup>1)</sup> Schon darum ist mir die Ableitung von Ε΄ Hai aus καοχαρίας, carcharus (ZDMG. 1886, 187) bedenklich.

Art Laute = p. عرمة; چوڭان Stab; Scepter = p. صولحان; چنگ Schuh, الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص الميص

13. ar. و entsteht in Lehnwörtern nicht selten spontan meist durch Volksetymologie, oder durch das blosse Bedürfniss der Anpassung an eine arabische Wurzel. Ich füge den bekannten Beispielen³) noch einige hinzu, die sich m. E. auf dieselbe Weise erklären: نقد سمت المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ال

<sup>1)</sup> ZDMG. 1892, 232. Vgl. P. Schwarz, Iran S. 24.

<sup>2)</sup> Dagegen möchte ich nicht mit Guidi (della sede primitiva dei popoli semitici, 1879, S. 16) und Fraenkel (123) Fälle wie  $\dot{}$   $\dot$ 

<sup>3)</sup> S. Fraenkel, S. 108, 233 f.; Vollers, ZDMG. 1891, 352 ff.

Muschel =  $\varkappa \acute{o} \gamma \chi \eta$ , concha. Ueber درقاعة vgl. unten 28; über خلعت  $\Pi$ , 16; über قلعة III, 263.

14. ar. غ a) vertritt fremdes g, besonders gr.  $\gamma$ , sowohl anals inlautend: غلينه  $= \gamma \alpha \lambda \acute{\eta} \nu \eta$ ; غليله = Guillaume (auf Normannenmünzen); غليطة = gazzeta; بلغم  $= q\lambda \acute{e}\gamma \mu \alpha$ ; جغرافية = guigrafia = geografia,  $\gamma \epsilon \omega \gamma \rho \alpha \phi \acute{e}\alpha$  (also einmal  $\gamma = \gamma$ ); خافيات = Telegraph; خافيات = Urch türkische Vermittelung aus  $\lambda \alpha \gamma \acute{\omega} \nu$ ; خافيات ein Gewand = span. gambax, neben itae,  $= \ddot{e}$ 0  $= \ddot{e}$ 0  $= \ddot{e}$ 1  $= \ddot{e}$ 2  $= \ddot{e}$ 3  $= \ddot{e}$ 4  $= \ddot{e}$ 5  $= \ddot{e}$ 6  $= \ddot{e}$ 6  $= \ddot{e}$ 9  

- b) vertritt vielleicht k in 3.25 Sieb =  $cribellum^{1}$ ).
- c) der Ausfall des في in غوا طغوا في hat sich auf türkischem Gebiet bereits vollzogen.

15. ar. ف a) vertritt häufig fremdes p, meist  $\alpha$ ) anlautend: فائيد Zucker = p. فلغن Tuch = ind. pata; فائيد Pfeffer = p. فلغن el-Fize, bei Damascus  $=\pi\eta\eta\dot{\eta}$ ; پلپدا Lähmung aus  $\pi\lambda\eta\gamma$ -; فص Ringstein, wenn  $=\pi\epsilon\sigma\sigma\dot{\phi}$ ς; غلایت fleia, Flohkraut = pulegium; فص Teich = piscina; فولان = Stahl = نامیروزه = Porphyr; فراور = نامیروزه = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p. فرواز = Saum, Rand = p.

seltener β) inlautend: سَفُط Korb = p. کافور ; سپد ; سپد Kampfer = ind. karpûra; سنفی Schmirgel = t. zampûrav: منفیق Kirchendiener = κανδηλάπτης; wahrscheinlich قندلفت ; Giraffe aus p. zurnûpû (zurrûpû?).

- $\gamma$ ) auslautend vielleicht  $\dot{\omega}$ , = ripa.
- b) vertritt fremdes b, anscheinend nur im Auslaut: خشاف ein süsser Trank = p. شیراف ; خوشآب eine Art Milch = p. جاروب Besen = p. شیرآب المانی Besen = p. شیرآب Inlautendes b scheint durch ف vertreten zu sein in تنبسه aber hier haben wir p. تنبسه als Nebenform.
- c) vertritt fremdes v: inschriftlich کفر Grab = aram. جرده kavr; بشرف = Präludium = p. نوفمبر ; پیمشراو = it. novembre

<sup>1)</sup> Wie aram. ġaṭalîza = κατάλυσις, Fraenkel 91; vielleicht غراب = sp. cáraba.

wabrscheinlich  $k\hat{a}f$ , Höhle = p. کاو (vgl. III, 204) und شطفت =  $\hat{c}atv$ ; کوش setzt ein kavš voraus.

- β) inlautend: بقرور Frosch = kopt. pekrôr; فقطریّات = qυλαχτήρια; بقم farbiges Holz = p. bakam; يقى aus εὶχων; مقى = sacer, Falke.
  - $\gamma$ ) auslautend: بُق = bocca; انبیق  $= \ddot{a}\mu\beta\iota\xi$ .
- b) vertritt weniger häufig fremdes g: قصریة Topf =  $\gamma \alpha \sigma \tau \varrho lov$ ; قصن Topf =  $\gamma \alpha \sigma \tau \varrho lov$ ; قصن im Higâz =  $\gamma \dot{\nu} \psi \varrho \varsigma$ ; قبط = gyptios, Kopte; قبط = gambaro; قبط gambaro; قبل Halle = p. قبط = gambaro; قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro قبل المالية = gambaro المالية = gambaro قبل المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro المالية = gambaro الم
- c) vertritt fremdes h  $(kh, \alpha)$ : قرطان  $= \chi \alpha \varrho \tau \eta s$ ; قرطان  $= \chi \alpha \varrho \iota \sigma \tau \iota \omega v$ ; vulgär قفطان  $= \chi \alpha \varrho \iota \sigma \tau \iota \omega v$ ; خفتان  $= \chi \alpha \varrho \iota \sigma \tau \iota \omega v$ ; تفطان  $= \chi \alpha \varrho \iota \sigma \tau \iota \omega v$ ; بنخشیش  $= \chi \alpha \varrho \iota \sigma \tau \iota \omega v$ .

inlautend in اسطقت , استقت aus στοιχάς (vgl. Bibl. Geogr. Arab. VIII p. X); auslautend: جولق Truppe = p. جولق ; جولت جولت = πανδοχεῖον.

17. ar. کار (ت) vertritt häufig fremdes k (vgl. کار Handwerk = p. کار Becher = p.  $k\hat{u}zeh$ ; kuss, weibliche Scham  $= \varkappa v\sigma \acute{o}s$  ( $\varkappa \acute{v}\sigma \partial \circ s$ ); کوک  $elz = t. k\ddot{u}rk$ ;  $karaw\hat{e}ta = \varkappa o\acute{\alpha}\beta\beta\alpha\tau os$ ;

ي دونية: κελλάριον, cellarium; کړ کې κυριακός; کوفية = coffea; = carniere; کنير = catena; برکان = volcano; Karâkôn = t. کابوت ; قرهغول = cappotto; kimbilâïa, Wechsel = cambiale.

Häufig , besonders in Nordwest-Afrika , steht  ${\mathcal L}$  neben  ${\mathcal L}$  in Lehnwörtern.

- c) vertritt fremdes h, meist griechisches, sowohl gutturales als palatales  $\chi$ : فروی  $\chi$  = p. کسوی ; قمسرو  $\chi$  Gau =  $\chi \omega \varrho \alpha$  ; أرخون (neben  $\chi \omega \varrho \alpha$  ; قمسرو  $\chi \omega \varrho \alpha$  ; غرفین  $\chi \varrho \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; غرفین  $\chi \varrho \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; غرفین  $\chi \varrho \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; کیموس  $\chi \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; کیموس  $\chi \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; کیموس  $\chi \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; کیموس  $\chi \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; کیموس  $\chi \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; کیموس  $\chi \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ; منام  $\chi \bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  ) dürfte unter perso-türkischen Einflüssen entstanden sein. Für den Auslaut vgl.  $\bar{\iota} \sigma \mu \alpha$  .
- d) Die mehrfach verfochtene Ableitung  $^2$ ) von  $kem \hat{a}n$ , auch, aus p. wunterliegt lautlich genommen den schwersten Bedenken.

18. ar. ل fällt ab in اقسما  $= \delta \xi i \mu \epsilon \lambda \iota$ , سمید  $= \sigma \epsilon u i \delta \alpha \lambda \iota \varsigma$  und pl. اصطب Ställe, deutet auf istab für istabl. Es tritt secundär auf in عرفان = p.  $\dot{c} \hat{o} g \hat{a} n$  und in باچم, einem nach Hafâgi (39, 23) in Medina üblichen Ausdruck.

19. ar. ن schwindet im Auslaut bei بوق = bucina³), und = Subdiaconus, vielleicht in شبیم شابور Sporn = sprone⁴),

Dozy, suppl. II, 435\* nach Vullers.
 Fleischer, Kl. Schriften II, 2, 774.

<sup>3)</sup> Vielleicht hielten die Araber das "în" von aram.  $b\hat{u}k\hat{n}(\hat{a})$  für einen Plural.

<sup>4)</sup> Zeitschr. 1896, S. 333.

im Inlaut bei قوقع  $= \varkappa \acute{o} \gamma \chi \eta, \ concha;$  ياقوت  $= \dot{v} \acute{a} \varkappa \iota v \vartheta o \varsigma;$  ياقوت  $= o \mathring{v} \gamma \varkappa \iota a;$  كماند  $= e \mathring{v} \varkappa \iota a;$  نيرنج  $= e \mathring{v} \varkappa \iota a;$  نيرن  $= e \mathring{v} \iota a;$  نيرن  $= e \mathring{v} \iota$ 

- 20. ar. ه a) vertritt fremdes h (kh, x) in دوم Thurm der Feueranbeter = p. مخوار ; رخت Schurz = p. مخوار ; رخت (Bibl. Geogr. Arab. IV, 202); حرف =  $\delta \rho \alpha \chi \mu \eta$ , wenn direct entnommen.
- b) schwindet im Inlaut bei ربّان Steuermann = p. راهبر Führer; neuerdings in *šăbender* = مدلّة; شاهبندر Bank, wenn = p. مدلّة; wahrscheinlich in بهري aus بهرج vgl. III, 52.
- c) tritt secundär anlautend auf in وندام = p. اندام und = p. انداره = p. انداره
- 21. ar. , a) vertritt fremdes labiodentales v: "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin"; "isin
- b) vertritt inlautendes fremdes b in Orachtzelt = p. Prachtzelt = p.
- 22. ar. نابر in غنیار funiâr, ein gläserner Kelch mit Kerze, ist aus غنی entstanden, aber wie? Das Türkische kennt hier keine Jotazirung (غنیار = fener); auch die romanischen Sprachen versagen¹), vgl. بنیار = puñal, Dolch.
- 24. die Vocalfüllung (Anaptyxis) tritt mit Vorliebe in Lehnwörtern auf³): قَفُص 'afaṣ = capsus; مُرمِية turumba = tromba; زرْخُون ṣaʿala = scala; زرْخُون إ

<sup>1)</sup> Unter den aus dem Türkischen stammenden slavischen Formen ist serb. fenjer zu beachten.

<sup>2)</sup> Vgl. Bezold's Zeitschr. VIII (1893), 105.

<sup>3)</sup> ib. VIII (1893), 101.

sikartu, Ausschuss = scarto; على aus على المخانة + المن المنان ا

25. Häufig schwindet der Anlaut (Vocal oder ganze Silbe) des fremden Wortes, mitunter die etymologisch entscheidende Silbe, wie in بهر aus p. انظاریة "unecht" oder in نابهره  $= \delta v \sigma \epsilon v au \epsilon \varrho (lpha,$ ferner: بيمارستاي Krankenhaus = p. بيمارستاي; rište aus birište, gesotten; ματρος;  $i \pi \pi \iota \alpha \tau \rho \dot{o} \varsigma$ ;  $i = \ddot{o} \rho v \zeta \alpha$ ; قاموس  $\dot{\omega}$  =  $\dot{\omega}$ κεανές; قرم =  $\dot{\eta}$ γούμενος; قاموس =  $\dot{\varepsilon}$ κλησία;  $= \delta \iota \dot{\alpha} \beta o \lambda o \varsigma$ ; επαστής, vgl. II, 38; VIII, 128; نافو,  $\dot{\alpha}$ ναφορά; فلک  $\dot{\alpha}$  εφόλκιον; بطرشیل  $\dot{\alpha}$  επιτραχήλιον; سنطيم  $\psi \alpha \lambda \tau \dot{\eta} \varrho \iota o v$  خولجی  $\dot{\eta} \dot{u} lag i = \epsilon \dot{v} \chi o \lambda \dot{o} \gamma \iota o v$  und Armbrust = arcabuz; vielleicht کابوس Alp = incubus; Fingerhut = p. انگشتوان; lastîk, Gummi = élastique; turuband = contrebande; vielleicht Ψης, Hahnrei = ὶδιώτης, vgl. VIII, 59; fysjân = uffiziale²); المانية = εὐφράσιον; باشادو, ambasciatore; قونه εἰκών; dabûlân = Madapolam; υπεροικονόμης (Bibl. Geogr. Arab. VIII, 171, 15); berbero-arabisch:  $bez \hat{i} n = z a b a z \hat{i} n$  und  $z \hat{i} z = e b z \hat{i} z^2$ ); auch  $\ddot{z}$ ; Zitze, ist wohl aus بَزَين (von بن) entstanden, nicht aus ital. zizza, da dies ital. z (ts) kaum durch ; vertreten werden kann.

26. Lehrreich ist die Art, wie gewisse dem Arabischen ungewohnte Lautverbindungen wiedergegeben werden. Schwierige Formen werden vereinfacht, einfache, unschwere werden erweitert. Im Allgemeinen darf man annehmen, dass die Vereinfachungen der Umgangssprache entsprungen sind, während die mühsamen Umschreibungen eher auf litterarische Vermittelung deuten. (1) st (στ) wird ausser durch ω (oben 12 b) auch als st (št) wiedergegeben: שׁמשׁם בּ κάστελλον, castellum; שׁמשׁם בּ stabulum; שׁמשׁם בּ στόμα, Mündung; שׁמשׁם und שׁמשׁם שׁמִּם שׁמִּם שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם עוֹמִים שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם und שׁמִּם שׁמִּם עוֹמִים שׁמִּם עוֹמִים שׁמִּם עוֹמִים עוֹמִים עוֹמִים עוֹמִים שׁמִּם עוֹמִם עוֹמִים עוֹמִים שׁמִּם עוֹמִים עוֹמים עוֹמים עוֹמים עוֹמים עוֹמים עוֹמים עוֹמים עוֹמים עוֹמים עוֹמִים עוֹמים ע

<sup>1)</sup> Ich führe dies Beispiel an, um den von Ginzburg geleugneten "Utilitarismus" in der Sprachbildung zu beleuchten, vgl. die Запискій der russ. or. Gesellschaft ed. Rosen B. VII, S. 101 f. Ueber taras, teres unten VIII, 39.

<sup>2)</sup> Stumme, Tunisische Grammatik, S. 63, 175.

<sup>3)</sup> Dozy, Suppl. I, 82; 579; 618.

= estopa, Werg; استا, στατήρ. (2) Für ks vgl. اکسیر =  $\xi\eta\rho\acute{o}\nu$ ; اقسما =  $\acute{o}\xi\acute{v}\mu\epsilon\lambda\iota$ ; انسما = sexangulum; wird in Nordwestafrika zu مدقس und مدقس Rohseide, in Spanien zu wahrscheinlich unter unarabischen Einflüssen. (3) Lat.-rom. qu wird ق in ق = quaestor (vgl. αναίστων), vgl unten XI, 64; نيان in kûrantîna = quarantina; aber guardiano wird wirdiân, Zollwächter. (4) ps wird bald vereinfacht: سنطير = ψαλτήριον; جيں = γύψος, bald umschrieben: ايسابية und ايسابية = (ο) ψάριον, Fischkost oder mit Umstellung — ἀψίνθιον. Andererseits ist , Makler aus p. sebsâr (sepsâr) oder sefsîr geworden. (5) nb (mb, mp) wird meist zu bb: حتّ Krug = p. ين ; خنبه Wage = campana; wahrscheinlich قبّان ; خنبه Kuppelbau; aber = mm in  $\tilde{\omega}$  Pickel = p. dunbal; erhalten bleibt es in dunbara, ein Musikinstrument. (6) Eigenthümlich ist die Auflösung von ss ( $\sigma\sigma$ ) in st: فساط = فسطاط φοσσατον, fossatum. (7) rr wird rn in برنيطة berretta, Mütze; بنس = birrus (βίρρος) und برناجة sp. borracha, Weinfass, umgekehrt rn wird nn in نتبر = carniere, Jagdtasche; rr wird rm in برميل sp. barril; rl wird ll in تليم = trilicium; تليم = t. ter-lik, Filzschuhe. (8) γγ wird in ξ = ἀγγούριον; מאח und اسكيم aber auch σχημα wird اسكينا und فيالشة Flasche = flasca (fiasca). (9) Fremdes st wird zu ss (zz), oft im Auslaut: مرّ Becken; مرّ Becken طست = طسّ Aηστής; طست p.-t. mest, Latsche, Pantoffel; شست = شعن (Fraenkel 123); كس weibliche Scham = χίσθος, allerdings neben χυσός; aber auch im Inlaut: بستن Koralle = p. بستن. Aehnlich ist Hurmuz = p. Hormizd, šiflik = t. čiftlik, Latifundium; دسمالة Kopftuch = p. نستماز tazga, Hobelbank = t. tezgiâh = p. destgâh. (10) Häufig schwinden Consonanten oder Silben in Folge von Dissimilation: bardâr für bardedâr, Pförtner; Isbedh = p. Ispahbedh;  $ist \hat{a}r = \sigma au lpha au eta$ ; رخدار Truhe, wohl aus تختدار, vgl. to h =in Oman (Reinhardt S. 9); wahrscheinlich دزدا, Befehls-

<sup>1)</sup> Dozy, Suppl. I, 90 b; Hafagi 45, 20.

haber aus שביל, sifr, Null = ψηφοφορία. = sottodiacono; samandal = σαλαμάνδρα und ähnlich = p. nišāsteh. (11) Die in Aegypten mit wābûr fast gleichbedeutende Form bûgûr scheint aus dem in anderen Provinzen üblichen bûbûr differenzirt zu sein. Vergleichen kann man = p. gûgird Sohwefel, t. gügerta = güverta = venez. coverta Oberdeck¹) und it. dogana = يوان. (12) Eigenartig ist surâdik Zelt = p. sarâ(par)da(k). Auffällige Wiedergaben sind: المناز isbihr = σφαῖρα (Bibl. Geogr. arab. VIII, p. X); المناز = kshatrya (ib. VI, 212) und المناز wenn = p. = vier (besser aus στατήρ); = p. beng. (13) = Damm, Brücke = iiii erklärt sich aus einer Mundart, in der = = war, d. h. hier wohl der syrischen, aus der die Form fertig nach Aegypten getragen wurde. (14) Durch Dissimilation ist auch wohl balfa = valva, Klappe, Ventil zu erklären, vgl. I, 1a und 15 c.

27. Umstellung der Consonanten ist in Lehnwörtern nicht sehr häufig zu finden, kaum öfter als bei echt semitischen Wurzeln. جوز  $= \zeta \epsilon \tilde{v} \gamma \sigma \varsigma$ ; الله المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ا

28. Unter dem Stichwort Differenzirung fasse ich hier die Fälle zusammen, in denen dasselbe Fremdwort in zwei oder mehreren Formen im Arabischen auftritt. Meist steht hier eine jüngere Form neben der älteren; oft ist das Fremdwort sowohl direct als indirect durch Vermittelung einer dritten Sprache eingedrungen, nicht selten haben lautliche und volksetymologische Kräfte das Wort umgemodelt.

1 p. پنكان (Trink-) Gefäss, ist meist zu فنجان geworden, theils in der wissenschaftlichen Sprache als بنكام erhalten. 2 p. قسَبَنَّة Korb ist auf arabischem Gebiete zu سفط geworden und später

G. Meyer, Türkische Studien I (1893), S. 77 (nicht coperta, wie boi Barbier de Meynard).

durch türkische Vermittelung als سبن eingedrungen. 3 p. جنک جنی und in einer jüngeren جنی und in einer überliefert (Hafâgi 77, 15). 4 Indisches paṭa ist zu فرطة Tuch geworden. Vielleicht ist aber auch فودة , قودة Lappen , Rock nur eine andere Form dieses Ausdrucks. Natürlich würde diese Annahme auch den fremden Ursprung von hebr. אפור in sich schliessen. Bedenken in dieser Hinsicht werden zum Theil durch das noch ältere persische چرچ beseitigt. 5 خرج Satteltasche, auch Hirtentasche gehen beide auf ein persisches Original (de Lagarde, Gesammelte Abhandlungen 57; Hübschmann, Zeitschr. 1892, 239. 254) zurück. 6 p. پيرو pêrûdž, indischer Hahn, ist in Spanien und Marokko als بروک und als بروک erhalten. 7 p. پارچه Stück, ist auf arabischem Gebiet, wie es scheint, zu غرصة geworden und aus dem Türkischen als بشنة entlehnt. 8 p. V rukhš leuchten (Vullers, توروز Fenster, Lichtloch, in روشن ,روزن Fenster, Lichtloch, in Neujahrstag, وزنامة, Pensionsamt und in der Gruppe نامة, erhalten. 9 Gegen die Ableitung von יהקי, von p. risten (risten) knüpfen, können kaum Zweifel aufkommen. Wenn wir nun erwägen, dass fremdes s hänfig zu  $\check{s}$  wird (oben S. 614), so würde sich das tunisische مرشانة Seil, Leine 1) als Fortbildung von وسي gut erklären. 10 aram. זגרגיה ist anfangs als جاے; Glas überliefert, in der späteren Zeit aber als زاز . 11 p. خواجه Herr ist als hawaga europäischer Kaufmann, Herr erhalten, in der jüngsten Zeit aber aus dem Türkischen als hôga Schulmeister, eingedrungen. 2) 12 p. گوشکی grosses Gebäude, findet sich als جوسف Palast, Mausoleum, und durch türkische Vermittelung als kušk Bude wieder. 13 شيرة, in Aegypten jetzt سيرج Sesamöl, und شيرة Haschischplätzchen (zum Rauchen) gehen auf p. شبيره Pasta, Oel zurück. درقاعة Schwelle hat sich in dirkä Vorzimmer, und درقاعة (mit einer Erinnerung an Elas ) differenzirt. 15 Das jüngere ar. šull Pferdedecke geht auf t. جول zurück. Da aber auch das

<sup>1)</sup> Marc. Beaussier, Dictionnaire arabe-français (1887): bout de corde. H. Stumme, Tun. Grammatik S. 60: Wäschleine.

<sup>2)</sup> Vgl. کاش S. 618. خوش III, 112. کاش IX.

entsprechende der Schriftsprache fremden Ursprungs verdächtig ist, werden wir auf ein persisches oder persisch-türkisches džull (tšull) geführt. Wahrscheinlich gehört de zu den Ausdrücken, die von den Arabern den Persern entlehnt wurden, später in arabischer Form zu den Persern zurückkehrten und die echt persische Form verdrängten. 16 p. 3,3 Naht und Schneider ist ar. zu 🔑 geworden, aber später aus dem Türkischen als Schneider eingedrungen. Das jetzige Schimpfwort durzi bezieht sich entweder auf die verächtliche Stellung des Schneiders oder auf das Drusenthum.1) 17 Das germanische targa, Zarge, Schild hat sich in درقة und درقة (so jetzt) differenzirt. 18 Aus t. قشلاغ قشلا Winterlager, Kaserne erklären sich äg. 'išlâ' Kaserne und 'ašlä Krankenhaus, 'ašlân krank, elend. 19 کنت Barke, entspricht dem romanisch-germanischen sp. xabeque, fr. chebec, d. Schebecke. Ich vermuthe aber, dass auch käbäk Bagger-, Schleppboot<sup>2</sup>) auf eine mit k anlautende Form desselben Wortes zurückgeht.3) 20 Aus κάραβος, carabus stammt قن , Boot, aus der spanischen Form cáraba wahrscheinlich غراب ein Fahrzeug. 21 εως = γαστρίον ist bekannt. Die Nebenform γάστρα scheint in خسط (ägyptisch), جسط écuelle en terre cuite (Damaseus)4) erhalten zu sein. 22 ماصول Flöte ist als Nebenform von ماسو (ماصور) Röhre zu betrachten. 23 Bisweilen steht d neben ursprünglichem t und umgekehrt: دریاق = (طبیاق) = Theriak;

sprünglichem t und umgekehrt: دریات (طریات) تربات (بایات) Theriak; نرمس Lupine تفتی διφθέρα تفتی Beni Asad; im Türkischen; درمس τραπέζιον neben قفتی τραπέζιον neben وطابیزة (طرابیزة) τραπέζιον neben قرطس in der älteren Zeit mit قرطت (charta (carta) mit باید und in Aegypten meist mit باید wiedergegeben. 25 Wenn خیطت Hafen aus λιμήν entstanden ist (vgl. II, 58), so steht es neben jüngerem, durch türkische Vermittelung eingedrungenem lumân Zuchthaus. 26 Alttürkisches وطاق Zeltlager (IX, 6) steht neben osmanischem

<sup>1)</sup> Vgl. Hafagi S. 98 f.

<sup>2)</sup> Auch im Mittelalter: v. Kremer, Beiträge II, 42.

<sup>3)</sup> Vielleicht auf chaveco (Diez s. v.).4) Cl. Huart, Journal Asiat. 1883, I, 60.

<sup>5)</sup> Die Bedenken Dozy's in dieser Hinsicht sind nicht gerechtfertigt. Man vergleiche Ausdrücke wie bagno und galera.

27 p. كغش Schuh hat sich in كغش (Reinhard, Omani S. 41. 126), und تغش للafâgî (180, 1)²) differenzirt. 28 Die ältere Form von p. عن Schuppenpanzer, ist in ar. ي ; erhalten; aber auch ي geordnet aufreihen, sieben, ist Differenzirung dieses Wortes³). 29 vgl. كانوبي II, 45° mit تانوبي VIII, 115.

29. Die Volksetymologie macht sich auf verschiedene Weise bemerkbar. Bald wird da, wo der fremde Ausdruck ganz oder theilweise sich mit einem arabischen deckt, die einheimische Etymologie untergeschoben. Bald wird auch ohne klare etymologische Vorstellungen die fremde, ungewohnte Form an einheimische, vertraute Wurzeln oder Formen angepasst. 1 ,1;1 Spezereien, ist p. efzâr, wird aber als أفعال von بنر, Körnchen aufgefasst. 2 ديون Hahnrei; Kuppler, ist wahrscheinlich ἰδιώτης (unten VIII 59), aber die Nebenformen und und zeigen uns, dass man es als "geiler Bock" deutete. 3 Bei dem Ortsnamen ist schwer zu sagen, welchen Antheil dabei المجيزة ,hinüberfahren" und gr. ζευγ (vgl. ; = = ;) hatten. Aber ich zweifele nicht, dass beide Vorstellungen bei der Bildung dieses Namens sich kreuzten. 4 šurba, Suppe, ist t. چو, با, aber das Volk fasst es natürlich als "Trank." 5 تربياق  $\theta \eta \rho \iota \alpha x \acute{o} \nu$ , wird mit يق Speichel, kombinirt.4) 6 Bei der befremdenden Form , Steuermann, = p. ruhbar ist wahrscheinlich die Erinnerung an aram. הברן "Herr" bestimmend gewesen. 7 Die orientalische Auffassung scheint mir ausnahmsweise Recht zu haben bei der Beurtheilung von زمام الدار), das sich mühelos als eine Entstellung von p. نار، دار erklärt.5) 8 Das beliebte ar. ابو ist auf diesem Wege entstanden z. B. in abû-kâtu = afôkâto, avocato; ابو قلمون  $=\dot{v}$ ποχάλαμον; ابو دياقې $=\dot{v}$ ποδιάχονος; ابو قيب  $=\dot{A}etaeta$ α-

<sup>1)</sup> Vgl. جنس neben جنت = γένος.

<sup>2)</sup> Erklärt mit خف قطع ولم جدكم ein zerrissener, [noch] nicht [wieder] ausgebesserter Pantoffel.

<sup>3)</sup> Aehnlich Fraenkel 241.

وقيل مأخوذ من الريق لما فيه: ترياق sub المصباح المنير (4 من ريق الحيّات وهذا يقتضى أن يكون عربيّا

<sup>5)</sup> Vgl. Dozy, Supplément I, 601 b.

צύριος und ויף סער = [T]aposiris. 9 Bei der Bildung des neueren istimûra, Zahlungs-Anweisung, mögen fr. ordonnancement (cf. مار X) und ital. estimare1) beide wirksam gewesen sein. 10 Das vulgäre taba = Stöpsel, Pfropfen, Zapfen, ist von t. tapa = ital. tappo nicht zu trennen; würde es aber in die Schriftsprache eindringen, so würde man es wahrscheinlich als طَمْق Verschluss, fassen, da der Ursprung des Wortes den Aegyptern nicht mehr bekannt ist. 11 Bei طبين, einer Nebenform von بطيني, hat man nicht einmal nöthig, mit Fraenkel (140) an πέπων zu denken, da z. B. in Aegypten monatelang die Melonen die hauptsächlichste Zukost in der Volksnahrung bilden. 12 Ueber das aus خقاهة entstandene خرجة Vorbau, vgl. III, 106. 13 Aus مستو, wurde in Südarabien durch Anpassung an die dort beliebte نفعه Form²) منقر Kohlenbecken, echt arabisch منقر 3 دسدو, ist,4) sondern vermuthe, dass sowohl منقد als das verwandte منقد (in Aegypten = réchaud) entweder auf μάγγανον oder auf p. zurückgehen.5) 15 Ueber μιλιάριον vgl. Fraenkel 283; über قريدة = manovra Zeitschr. 1887, 396; über مناور = barrena unten II, 6; über ابعادیة oben S. 615; über مرکاض = mercato Zeitschr. 1896, 331; über Land = sublimatum, Dozy, Suppl. I, 678 b. 16 Eine Form wie Iskandarûs = Sandarûs mag auf Spielerei beruhen. (3) 17 Die Berührung von איניה mit שלייה ist bekannt; ז ist bekannt; aber die Wendung, welche  $\sigma \varkappa \eta \nu \dot{\eta} = 1$  in der koptischen Kirche erhalten hat, 8) lässt mich vermuthen, dass σκηνή auch bei der Bildung des jüdischen und islamischen Begriffs nicht ohne Einfluss gewesen ist (vgl. auch Apoc. 21, 3 mit Ezech. 37, 27). Ich schliesse diese Bemerkungen mit den Worten, in welchen zwei

<sup>1)</sup> Vgl. türk.  $istim \hat{a}r(a) = aichen$ .

<sup>2)</sup> Reinhardt, Omani § 296. Bibl. Geogr. Arab. VI, 213 تعروس v. d. Berg, le Hadhramout S. 289 تسلوم

<sup>3)</sup> Landberg, Arabica III, 67.

<sup>4)</sup> Wetzstein: Zeitschr. XI, 484 Anm. 12.

<sup>5)</sup> Fleischer, Kleinere Schriften III, 36.

<sup>6)</sup> Bibl. Geogr. Arab. IV, 179.7) Goldziher, La notion de la sakina (1893).

<sup>8)</sup> A. J. Butler, Coptic churches in Egypt, 1884, Bd. I, S. 114; Abû Sâlih, the churches and monasteries of Egypt S. 2.

treffliche englische Forscher ihre Eindrücke über Sprachmischung und Kreuzung verschiedener Vorstellungen auf Grund der Prüfung eines weit umfangreicheren und ergiebigeren Gebietes zusammenfassen¹): It is singular, how often, in tracing to their origin words that come within the field of our research, we light upon an absolute dilemma or bifurcation i. e. on two or more sources of almost equal probability, and in themselves entirely diverse. In such cases it may be, that, though the use of the word originated from one of the sources, the existence of the other has invigorated that use and contributed to its eventual diffusion.

30. Die Jeis-Form ist bekanntlich aramäischen Ursprungs, hat aber im Laufe der Zeiten fast in allen Provinzen eine solche Ausdehnung erfahren, dass sie jetzt zu den beliebtesten in gehört. Uns interessirt sie hier insofern, als sie durch ihr Uebergewicht ähnliche, arabische und fremde Formen an sich zog und durch lautliche Ummodelung sich anpasste. So erklärt sich das jüngere aus dem altarabischen عمود und عامد Pulver, aus dem ein , kühlendes" Augenpulver bezeichnenden برود. Oft treten jüngere Formen neben älteren, dem Fremdwort näher stehenden Formen auf z. B. اَوْق ha'un, hawun neben (und رهوان), vielleicht منجور Wasserbehälter, aus und neben فاروقة انظارة = provinciell ناضور in jüngerer Zeit ماجل ماجي neben fâurî'a, Fabrik; in Südarabien قالودة Riegel, also aus اقليد. Dieser Einfluss, um nicht zu sagen Tyrannei der Jese-Form ist bei der Erklärung lautlich auffälliger Gleichungen in Betracht zu ziehen z. B. قابوس  $= \sin \alpha v \circ \varsigma$ ; شامو = chameau: قابوس = chameauarquebus; vielleicht , كاده = incubus; nicht minder bei der Aufhellung zahlreicher, bis jetzt unklarer Ausdrücke, wie صادود Pfosten; ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Mücke²).

## II. Unsichere und verdächtige Wörter.

ابيقى Krug, Kanne, ist nach der herrschenden Annahme persischen Ursprungs, aber es ist bisher nicht gelungen, die persische Urform nachzuweisen") vgl. auch إبرين

<sup>1)</sup> H. Yule and A. C. Burnell, Hobson-Jobson (1886) S. XX.

<sup>2)</sup> Dr. Spiegelberg erinnerte mich an aeg. znems, Mücke.

Buttermachen. 1) 2 اسطام gute Sorte Eisen (Dozy) ist unklar. Aber July Schiffsvordertheil (v. Kremer, Beitr. I, 75) ist wohl aus στόμα zu erklären. 3 bagamôn, ist jetzt in Aegypten und schon zur Zeit der Mamluken2) ein Abzugskanal, in Cairo meist zwischen den Häusern und dem alten Stadtkanal (الخليم), also ähnlich dem قيطون. Wahrscheinlich ist damit verwandt بيجام bigâm, meist die Rinne, welche einem Wasserrad (ساقية) aus dem Nil oder einem Kanal Wasser zuführt.3) ينكار. würde sich lautlich ohne viel Mühe aus der Gruppe بيجاء (unten III, 254) erklären; aber trotz der weiten Verzweigung dieser Gruppe ist zu der obigen Bedeutung noch ein weiter Schritt. 4 جينج barbaḥ, in Aegypten meist thönerne Drainröhre4) ist gewiss fremd, aber ich kann nichts zur Aufklärung beibringen. Dass das Wort aramäisch aussieht (Fraenkel 23 und Wiener Zeitschr. VII, 81) kann ich nicht finden; hingegen spricht vieles für ägyptische oder graeco-ägyptische Herkunft. 5 schon in alter Zeit gefangene Griechinnen (Sclavinnen) bezeichnend,5) scheint mir bis fast in die Gegenwart im حوش بدت Ḥôš Barda', dem Sclavenhof von Cairo, erhalten zu sein.6) Der Ursprung beider Formen ist dunkel (vgl. indess die romanische Gruppe: Diez: bardascia). 6 Die Gruppe bietet zu vielen Fragen Anlass. Das Material setzt sich zusammen wie folgt: a) drehen, winden (Haare, Stricke, Töpferscheibe<sup>7</sup>) scheint echt arabisch zu sein. b) بيم Bohrer, soll persisch sein. 8) c) بيم Bohrer, nach Fleischer von t بورمق winden, drehen. d) بورمق Bohrer, in Spanien aus barrena entstanden. Hieraus erkläre ich mit An-

5) v. Kremer, Beiträge I, 17; Notizen S. 6.

Aehnlich steht es mit ابزين , ابزام , بزيم Schnalle.
 Chronik des Ibn Ijâs (I, 342, 25).

<sup>3)</sup> v. Kremer, Notizen S. 7; als Ortsname in Aegypten: Ali Mubârak, . باجام 8 ،IX خطط

<sup>4)</sup> Schon bei dem ägyptischen Arzte Ali b. Rudwan (um 450 H.).

<sup>6)</sup> Burckhardt, Arabic proverbs (1875) S. 178; andere Erklärung des Namens bei Ali Mubârak, فطط II, 45.

<sup>7)</sup> Zeitschr. 1895, 512.

<sup>8)</sup> Gawaliki الات الكاتب الكاتب الكاتب 16. Vgl. أدب الكاتب الكاتب 8) Gawaliki الدب الكاتب الكاتب 16. Vgl. الماتب الكاتب الكاتب 16. Vgl. الماتب الكاتب ربيم وبارم وهو بالفارسية بتفخيم الباء الصاغاني :fol. 77 b fügt hinzu also pêram (pâram), vgl. Bar Bahlûl s. v. 🗘 🔾 .

passung an die jetzige ägyptische Form berrîmä, Korkzieher vgl. v. Kremer, Beiträge I, 18; II, 74; Stumme, tun. Gramm. S. 160.

In der That wäre es merkwürdig, wenn der Zufall hier aus vier verschiedenen Sprachen ähnlich lautende Formen mit gleicher Bedeutung zusammengeführt hätte. Wenn بنين wirklich persisch ist,¹) lasse ich die Möglichkeit offen, dass ar. بن sich erst hieraus entwickelt hat, um so eher, als es in den semitischen Sprachen keine sichere Parallele hat. Obwohl die genannte romanische Gruppe auch nicht genügend aufgeklärt ist, möchte ich mit Dozy und Engelmann gegen Diez daran festhalten, dass بريانية, بريانية, Korkzieher u. ähnl. aus einer romanischen Form entstanden²) und von bar(r)îma, Locke, härener Strick, ganz zu trennen ist.

7 تحسية Fahrzeug auf dem Mittelmeer zur Zeit der Kreuzfahrer und sonst führe ich nur als Beispiel der zahlreichen nautischen Ausdrücke an, die vielen oder allen Sprachen des Mittelmeeres gemeinsam sind, ohne dass man sagen könnte, aus welcher Sprache sie stammen. Arabisch ist das Wort kaum. Dozy hält es für dalmatisch (illyrisch). Neben بطشة kommt auch بطشة vor.³)

8 بوش steifen, stärken, ist kaum arabisch, aber über den Ursprung kann ich auch nichts sagen. 4) والمنت المنت الم

<sup>1)</sup> Es könnte auch ein wenig gebräuchliches und bald nicht mehr verstandenes برم von فبعل sein und wie برم Monat, von den Arabern mit Un-

recht zu den Lehnwörtern gestellt sein.
2) F. Diez, Etymolog. Wörterbuch, 5. Ausg., 1887, S. 340 sub verrina.
Dozy et Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portugais (1869) S. 376.

<sup>3)</sup> Vgl. noch Ousâma ed. Derenbourg 25, 15f.; W. Wright, Ar. readingbook 76; v. Kremer, Beiträge I, 20; Dozy et Engelmann, Glossaire S. 70.
4) Das Wort liegt auch bei Spitta, Contes arabes S. 83 vor, wo aber statt

<sup>&</sup>quot;mêler" besser "tremper" (einweichen) gewählt wäre.

5) Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 492; vgl. Dozy, Suppl. I, 200a.

ist von Spitta wohl mit Unrecht aus fr. garde erklärt worden. 1) Der französische Einfluss beginnt in Aegypten erst unter Muhammad 'Ali und wird stärker seit Sa'id; حرية Truppe, ist schon durch Gabarti bezeugt, auch in Syrien bekannt<sup>2</sup>) und kann kaum von جيل getrennt werden.3) 13 جيل Volksstamm, Generation, ist kaum arabisch. 14 خيشوف , حرشوف , حرشف Artischocke, wird schon durch die schwankende Form verdächtig.4) Wenn wir die gerade in Fremdwörtern häufige Auflösung einer Doppelung mit , erwägen , würden wir dadurch auf حشف geführt. Das a neben û in der zweiten Silbe erklärt sich am nächsten aus dem Aramäischen. Bekannt ist, dass die europäischen Formen aus der arabischen stammen. 15 Brander, ist wohl echt arabisch. A. von Kremer<sup>5</sup>) will hieraus ital. caracca ableiten; dem widerspricht aber Diez mit dem Bemerken, dass ar.  $\overline{\phantom{a}}$  nie romanisches cwürde.6) Unklar ist mir خاقة in seiner Anwendung bei Ibn Ijâs7) beim Marstall der Sultane am عاب السلسلة auf der Citadelle von Cairo. 16 Ehrengewand, scheint mir nicht arabisch zu sein.

Verdächtig ist das Schwanken in der Nisba (خلعی und خلعی) und beim Verbum (خلعی und عنایة ausziehen). Ich vermuthe persischen oder alttürkischen Ursprung und Zusammenhang mit russ. халатъ, Schlafrock, das wie viel andere russische Wörter in ältester Zeit aus Persien entlehnt sein kann. 17 Grosse Schwierigkeiten bietet die folgende Gruppe: aram. אבילה, talm. המילה, מליה, p. בילה, p. בילה, gr. καμηλωτή, altital. cambellotto, cam-

mellino, sp. camelote u. s. w. in ganz Europa, deren Zusammenhang ich in der gemeinsamen Bedeutung (langhaariger, plüschartiger Stoff) finde.<sup>9</sup>) Die griechische Form ist schlecht bezeugt<sup>10</sup>); die

<sup>1)</sup> Contes arabes S. 89.

Lady A. Blunt, Voyage en Arabie S. 38 u. ö. (als Begleitung der Pilgerkarawane).

<sup>3)</sup> Ueber غريكة vgl. Ḥafàgî 71 oben.

<sup>4)</sup> Vgl. Hafagî 93, 12; 189, 14 f.; Dozy et Engelmann, Glossaire S. 85.

<sup>5)</sup> Culturgeschichte des Orients I, 251.

<sup>6)</sup> Etymol. Wörterbuch S. 88 caracca, 87 cappio, daher auch nicht câble, Kabel, von حبل abzuleiten ist.

<sup>7)</sup> Aeg. Chronik I, 244, 11. 21; 259, 9 u. ö.

<sup>8)</sup> Vgl. Fr. Miklosich, Die türkischen Elemente in den südosteurop. Sprachen, 4 Thle., 1884—90. Dahin gehören z. В. топоръ, Beil, щабащъ, fertig.

<sup>9)</sup> Vgl. Fraenkel 93, Lane, Dozy und Vullers, für die westlichen Formen Diez 79; W. Heyd. Histoire du commerce du Levant II, 703.

<sup>10)</sup> Lobeck bei Passow; E. A. Sophocles kennt das Wort nicht.

Beziehung auf das Kameel kann recht wohl auf Volksetymologie beruhen. Vielleicht ist die persische Form die älteste; aus ihr können die aramäische und arabischen stammen. 18 xxx Zelt, ist mir verdächtig, ohne dass ich mit Sicherheit die fremde Urform angeben kann. Die Erklärung schwankt in den Einzelheiten; ursprünglich primitivste Behausung scheint es allmählich mit Zelt, gleichbedeutend geworden zu sein. Dass es durch äth. haimat als echt (semitisch) erwiesen wird, kann ich Fraenkel<sup>1</sup>) nicht zugeben, denn viele Entlehnungen sind auf den Süden beschränkt geblieben. Man muss an Persien oder Nordostafrika denken. init seinen vielen Nebenformen: غيت mit seinen vielen Nebenformen: غيت فط ; bezeichnet jetzt den gurgelnden Ton der Frauen zum Ausdruck der Freude oder des Schmerzes, scheint aber von dem ähnlichen kollernden Ton des Kameels entlehnt zu sein. Hafagi führt es an, ohne sich über den Charakter des Wortes auszusprechen.2) Es kann ein lautlich entartetes Safal von ¿¿ sein, das sowohl vom Girren der Tauben, Zwitschern der Singvögel, Quaken der Frösche, als Lied der Menschen gebraucht wird.3) 20 ; grosser Krug,4) ist seinem Ursprunge nach dunkel. In der Gegenwart ist es in Aegypten, Nordwestafrika und Ḥadramût verbreitet. Ob es aus p. الْمُعَنِّرُ مُكُوْبَةٍ, Wasserbehälter, verkürzt ist? Ein anderes بين wird von Hafagî (44, 3) unter den Namen der Laute aufgeführt und als fremd (persisch?) bezeichnet.5) 21 Das Wort but ist, obwohl ursprünglich nur lokaler babylonischer Ausdruck, noch jetzt in den Mundarten weit verbreitet. (13) vermuthet persischen Ursprung. Ich finde die Angaben Hafagi's (122), das Wort entweder aus Balâsâbad oder aus Sâh-âbad zu erklären, sehr beachtenswerth. 22 Das neuere sibinsä, Bremse am Eisenbahnwagen, ist mir unklar. 23 شبرد šerd, ist der echt arabische Name für die heissen, in Aegypten meist im Frühjahr wehenden, sandtreibenden Winde, für die sich unter dem Einfluss europäischer Reisewerkeder Ausdruck Hamsin bei uns eingebürgert hat. Ich würde ägyp-

tischen Ursprung vermuthen, wenn nicht ein Zusammenhang mit dem syrischen serd, der vom Wind in's Haus getriebene Regen,

<sup>1)</sup> Aram. Fremdwörter 30.

<sup>2)</sup> Lane 1234c نغني; Dozy; Ḥaf. 117, 18.

<sup>3)</sup> Vrl. غير; aus مغير klein. Reinhardt, Omani S. 285 ÿērūd, Lied.

<sup>4)</sup> Der Gestalt nach entspricht zir dem gr.  $\pi l \vartheta os$  (Sammlung Schliemann). Aus dem Arab. scheint ital. ziro zu stammen. In den Museen wird damit latein. dolium wiedergegeben. Für ital. z=j vgl. zebibbo=j Rosinen.

<sup>5)</sup> Vgl. Journal Asiat. 1891, II, 331.

<sup>6)</sup> In Aegypten und Tunis, vgl. Jacut's Wörterbuch III, 3 f. ساباط کسری.

und dem dunkeln شرته, شرتا, günstiger Wind,1) wahrscheinlich

wäre. 24 شَعْتَشُّ šiftiši, Filigran, ist wohl persischen oder türkischen Ursprungs. 25 شمع Wachs, wird verdächtig theils durch den Streit der Philologen über die Form,2) (ob šam' oder šama'), theils durch die Beschränkung des Wortes auf den Süden (äth. šama'). Wenn es fremd ist, vermuthe ich nach der oben (I, 12) besprochenen Lautparallele Zusammenhang mit مدم Kerze, und فمدم برمدة Gummi. Dass مملوخ auch mit صملوخ Ohrenschmalz, zusammenhängt, wird durch tunisisch smâg, Ohrenschmalz; Nikotin, wahrscheinlich. 26 صوف Wolle, ist sprachgeschichtlich isolirt.3) Ein Zusammenhang mit gossypium ist mir sehr wahrscheinlich. 27 Mit صيف Sommer; Ernte, steht es ähnlich; es verhält sich zu wie عبوف zum untergegangen damr. مبوف könnte auf aestivus zurückgehen (vgl. I, 12). 28 طبونة Backofen, in Aegypten der grosse öffentliche, im Gegensatz zum kleinen privaten ................................., ist unklar.4) Es liegt nahe, an eine indogermanische Sprache mit V tap, heizen, wärmen, zu denken; vielleicht das im Türkischen erhaltene p. tâvă, Ofen, mit der aramäischen Endung ônâ (ûnâ) vgl. auch طابق Ofen, Pfanne. 29 طواشي Verschnittener, ist gewiss ein entstelltes türkisches oder persisches Wort.5) 30 عمص عمش عمش und seltener غمص, alle auf Augenbutter bezogen, werden durch das Schwanken der Form verdächtig. Ich kann nur auf den oben (I, 12c) besprochenen Parallelismus verweisen. (i) 31 ..... Grundstoff ist mir verdächtig. Ob es auf syr. اوروزا zurückgeht? 32 غلقة als Folterwerkzeug, ist von G. Meyer<sup>7</sup>) aus φάλαγγας erklärt worden. Aber das Wort scheint sich mir aus فلق spalten, recht gut zu begreifen. Vielleicht liegt eine Kreuzung und Angleichung vor. 33 فنطاس funțâs, wird in der Gegenwart in der verschiedensten Weise als Behälter und Werkzeug angewendet. aber

<sup>1)</sup> de Goeje, Bibl. Geogr. Arab. IV, 273.

Bei ähnlichen, echt arabischen Formen wird nicht gestritten, vgl. Hafägî 132, 6.

<sup>3)</sup> Nach der Reihe צמר, אבמר, אומר, sollten wir משק damr erwarten,

<sup>4)</sup> Vgl. ausser Dozy noch Bibl. Geogr. Arab. IV, 287; ZDPV, XIII, 243; Stumme, Tun. Gramm. S. 57.

<sup>5)</sup> Dozy, Suppl. II, 67 b, nach Makrîzî.

<sup>6)</sup> Aehnlich steht es mit صيص und شيم بيوس, Ḥafàgi 142, 6, mit برص und شيمين

<sup>7)</sup> Türkische Studien I S. 47.

überall ist die Beziehung auf das Wasser maassgebend. Dieser Gebrauch scheint sich, nach dem älteren Sprachgebrauch zu schliessen, aus der Schiffersprache entwickelt zu haben. Das Wort kann arabisch sein, wenn man annimmt, dass es mit فنطلس und فنطلس, Schnauze, Rüssel, Plattnase, identisch ist1); dass dieser Ausdruck sowohl als Rüssel,2) aus فطس platt schlagen, sich entwickelt hat, kann kaum bezweifelt werden. 34 تاك ist nach der üblichen Annahme gr. καλόπους, nach Vullers und Fr. Müller<sup>3</sup>) aber p. kâleb (kâlbud). 35 Im Sinai hörte ich steinerne Blockhäuser جاْءَ grâ' pl., fem. grâ'ât, nennen. Ich kann nur an Doughty's 4) garra, watch-tower, erinnern. 36 قينص jagen, erklärt sich aus مقرنص mausern und قرنص Sta- قرنص wie قرفص معنى مقرنص معربين معرنص معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربين معربي laktiten, sind mir unklar. 37 Die orientalischen Erklärungen von Schaf und dem قبطب Schaf und dem کلتبان , قلطبان , قرطبان Frauennamen Umm Abân<sup>5</sup>) oder aus Liv Kuppelei, (6) sind unbefriedigend. Ich denke an einen Zusammenhang mit عكروت κερατάς, dessen ältere Form ως karat, akrat, in 'Omân erhalten ist.7) 38 قسطاس ist bisher nicht befriedigend erklärt. Ich denke an δικαστής, Richter. Die Uebertragung von der Person auf die Sache oder umgekehrt hat auch rein arabische Parallelen in 🗻 Betrüger und Betrug, عيب Auge und Späher. 39 قصب Rohr, Röhre, Ader, wird von den arabischen Philologen verdächtigt. 8) Ihre Annahme wird durch den Mangel einer guten Etymologie unterstützt. Am nächsten liegt es, das indische Zuckerrohr als den Ausgangspunkt aller übrigen Bedeutungen zu fassen, vielleicht mit Ausnahme von Hauptplatz, Burg, die überwiegend in Nordwestafrika und قطي Korb, Bogen, ist unklar. 9) 41 قدمية Korb, Bogen Baumwolle, kann sachlich betrachtet nur aus Indien oder Aegypten

<sup>1)</sup> Aehnliche der Phantasie oder dem Scherz entsprungene Uebertragungen sind nicht selten.

<sup>2)</sup> v. Kremer, Beiträge II, 28.

<sup>3)</sup> Wiener Zeitschr. V, 263f.

<sup>4)</sup> Travels in Arabia, index s. v.

<sup>5)</sup> Hafagî 181, 14-20 nach as Subkî.

<sup>6)</sup> al Bistânî; كلب ist Tollwuth; die obige Bedeutung scheint behufs der Erklärung erfunden zu sein.

<sup>7)</sup> Jayakar sub beardless, vgl. اجرول und أجرول im obscönen Sinne.

<sup>8)</sup> Gawâlîkî S. ITI.

<sup>9)</sup> Gawâl. 174; Haf. 180, 22; Fraenkel 76.

stammen.¹) 42 قيصوني brackig, ist gewiss fremd. Damit verbinde ich قيصوني, nach Rifâ'a Bey, ein alter Name Alexandriens.²) 43 قيسون jetzt kâdi, Celastrus edulis, stammt aus Hinterindien oder Nordostafrika. 44 ناخ ist der jetzt veraltete Name einer Waffe, vielleicht türkischen Ursprungs.³) 45 كوالين pl. كوالين pl. كوالين Pvorlegeschloss, scheint vorzugsweise ägyptisch zu sein; der Ursprung ist unklar. 45a كانون Feuerloch, Herd, möchte ich am ersten aus κανών, Stab (besonders auch Gitterstab am Käfig) erklären, insofern dies leicht auf den Rost übertragen werden konnte.

und جذان verrathen sich durch die Form und durch عَدَّانِ die Unsicherheit der arabischen Philologen. Es kann nicht immer den Tuffstein bedeuten, wie Dozy glauben will, sondern muss unter Umständen einen granit- oder porphyrartigen Stein bezeichnen. Der alte Pharos von Alexandrien soll daraus gebaut gewesen sein; ferner aus "weissem, festen keddan" ein Standbild von Heliopolis.4) Da das Wort recht alt ist,5) kann man nur an Persien oder an die zwischen Aegypten und dem Rothen Meere gelegene Bergkette als Heimat dieses Steines denken. 47 كنك Karnak, Verhau,6) ist mir unklar; ebenso 48 karjûni, unecht, unsolide und 48a karjôti, die beste Art der ausländischen Steinkohle. 49 كو, جنة kôragä, zwanzig Stück; بالكورجة im Ramsch, dürfte indisch sein, vergl. Zeitschr. 1895, 496. 50 كيشة kôšä, in Aegypten der Kalkofen, in Tunis kûša, Backofen, wird von Dozy für romanisch gehalten,7) aber ohne ausreichende Gründe. Wenn es nicht mit dem Verbum arbeiten, ه) angeknüpft werden kann, کیشیدری II kauwiš, an p. کیشیدری möchte ich an eine Verwandtschaft mit כבשן (Bibel und Mischnah), Kalkofen, glauben. 51 کیت kîb, Schilfmatte und Hütte daraus, wird als Umstellung von p. pêc, geflochten, erklärt.") Da dies lautlichen Bedenken unterliegt, das alleinstehende Zeugniss des jüngsten syrischen Compilators ohne Werth ist, und das Wort nur in Aegypten bezeugt und hier erhalten ist, sollte man eher ans Aegyptische oder Griechische denken. 52 ليقة li'a, auch يقة,

9) Vullers, Lexicon II, 931 b; I, 390 a; Bistânî s. v.

<sup>1)</sup> Vgl. Aus ed. Geyer 23, 23; Lebid im TA. IX, 311. Reinhardt, Omani (S. 324) übersetzt *buqtin* mit Wolle. Dunkel ist auch '*utb*, *coton*. v. d. Berg, le Hadh amout S. 80. 102.

<sup>2)</sup> تخليص الابريز (2 8. 25 الابريز (2

<sup>3)</sup> Chronik des Ibn Ijas I, 311, 27: aus Stahl zum Schlagen.

<sup>4)</sup> Ibn Sa'id ed. Vollers 38, 6.

<sup>5)</sup> Vers des Kumeit († 126 H.) im TA. (neue Ausg.) II, 576.

<sup>6)</sup> Ferner bekannt als Ortsname in Ober-Aegypten.

<sup>7)</sup> Suppl. II, 499.8) Dozy a. a. O. und dazu Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 778.

Abfall (Hede) von der Seide, wird der Tinte beigethan, zu verschiedenen Zwecken. Das Wort ist wahrscheinlich fremd.

A. v. Kremer hat es mit Unrecht in ليفيّا verändert. أماجيل, ماجيل, ماجيل, auch wohl ماجيل, Wasserbehälter, Teich, knüpfen wohl an das alte, aber kaum echt semitische אמן (assyr., hebr., aram.) an. Das Wort tritt zuerst im Sabäischen auf h, später in Mekka, jezt in Tunis. Aus einer parallelen ماجيل Form hat sich anscheinend ماجيل Topf, Gefäss, entwickelt. Hafagi 212, 12). Es ist arabisch schwer zu erklären; aber für fremden Ursprung kann ich auch nichts Bestimmtes sagen. ماجيل malten, auch ماجيل malten, starker Westwind, ist m. W. nur für Aegypten bezeugt. Das Wort ist jetzt ausserhalb der Schiffersprache wenig bekannt مورينة môrîna, marîna, Sparren, ist synonym mit مورينة

Platz, ist kaum arabisch und wird auch ausdrücklich als bezeichnet; aber der Ursprung des Wortes ist unbekannt. 5) 58 lch muss gestehen, dass die Erklärung von καίνα (so Nöldeke) mich nicht befriedigt, da der Vocalismus zu auffällig ist. Ich glaube vielmehr, dass die Araber und mit ihnen Wetzstein hier Recht behalten, wenn sie καίνα an καίνα an-knüpfen. 9) Höchstens möchte ich eine Kreuzung beider Vorstellungen zulassen. 59, ناصب, بناسب, Fistel, Auswuchs, Geschwür, ist unklar.

60 ناموس Mücke, ist nicht befriedigend erklärt. 61 أموس hels, Unsinn, ist kaum arabisch. 62 واهف , auch واهف (Ḫafâgi 238, 9),

<sup>1)</sup> Lexicogr. Notizen (1886), S. 23.

<sup>2)</sup> Dozy I, 11a; II, 569b (nach Bekrî).

<sup>3)</sup> Zuletzt Hübschmann: Zeitschr. 1892, 233.

<sup>4)</sup> M. Hartmann, Bezold's Zeitschr. 1895, 302.

Wüstenfeld, Chroniken von Mekka IV, Karte; Stumme, Tun. Gramm.
 52. 85. Jacut's Wörterbuch IV, 379. Hafagî 216, 19.

<sup>6)</sup> Bihl. Geogr. Arab. IV, 177; Dozy, Suppl. I, 10 b; II, 569 b; Zeitschr. 1891, 95. Romania XVII, 509; Chronik des Ibn Ijás I, 105, 19.

<sup>7)</sup> Hafagi 204, 16 (beide Formen); Makrizi's غطخ I, 59, 30. 33 (ملتي); bei Vansleb: maltem.

<sup>8)</sup> Gawâl, 159 Haf. 206, 7.

<sup>9)</sup> Wetzstein in der Berliner Zeitschr. für allgem. Erdkunde 1865, 437. TA. X, 402, vgl. Haf. 211, 10.

<sup>10)</sup> Fleischer, Zeitschr. XII, 701; Dozy s. v.; Hafagi 225, 3 ägyptischer Ausdruck vgl. äg. xnems, Mücke (Pierret 430).

Kirchendiener, scheinen die Bedeutung von وهف Tempel, zu bestätigen; aber alle Formen bleiben unklar. فرشنة Werkstatt, ist mir unklar. 64 سيّة wasija, ausija, ²) früher Gemeinweide, jetzt jedes Latifundium, ist kaum arabisch.

## III. Persische Entlehnungen.

Ueber persische Wörter im Arabischen handelt Hs. München, Aumer Nr. 894 f.; Abschrift davon in der Sammlung H. Thorbecke (Zeitschr. 1891, 480).

ابيسم Seide =  $ebr\hat{e}sem$ . 2 ابزار Gewürz =  $efz\hat{a}r$ . 3 ابيسم Landgut, durch türkische Vermittelung von âbâd, urbar. 4 -1 Backstein =  $ag\hat{u}r$ . 5 قرية Bogen (im Bauwesen) =  $sa\dot{g}$ . 6 الستانة Hohe Pforte = âstân Schwelle. 7 استاذ Meister, verkürzt استاذ اسطا = ustûd. استوار، ustuwân, Cylinder = sutûn, ustûn, Säule. 9 اسرب Blei = surmah. 10 أشنان Pottesche = ušnân. أنجا, daraus sing. نجب, Lager, Niederlage = anbâr, hambâr, voll vgl. عنب VIII, 94. 12 نمونج Muster = numûdeh. 13 باری Münze = p-t pâra, Stück. 14 باری Matte  $=b\hat{o}rij\hat{a}$ . المنظ  $=b\hat{o}rij\hat{a}$  باشخ  $=b\hat{o}rij\hat{a}$  باشخ  $=b\hat{o}rij\hat{a}$  باشخ  $=b\hat{o}rij\hat{a}$  باشخ  $=b\hat{o}rij\hat{a}$ und Halseisen, wohl  $= p\hat{a}\hat{c}eh$ , Füsschen, vgl. Hafågî (39, 23) بالقا 17 باطید Trinkgefäss  $=b\hat{a}dija$ . 18 باطید, auch باطید, Bündel, Sack =  $b\hat{a}lah$ .4) 19  $b\hat{a}l\hat{u}z\ddot{a}$ , vulgär neben فارفن =  $p\hat{a}l\hat{u}deh$ , eine Speise. 19a Thema نتك abhauen, von putk, Hammer. 20 und vulgar بخت Glück = baht, Glücksstern. 21 بخت und vulgar بقشيش Gabe, Trinkgeld = bahšîš. 22 bahšawangi, vulgär durchs Türkische aus برشام 23 und t. dži. 23 برشام Oblate, wohl von percîden, fest machen. 24 نرخ umsonst = barh.5) 25 birišt, und rište, rašde, gesotten (Ei) = birišteh. 26 برواز berwâz, Rahmen = perwâz, Querstange. 27 فرجار und بيكار, بركار Zirkel = per-

<sup>1)</sup> Gawâl. foi; Fraenkel 276; Dozy s. v.

Dozy s. v. Ich kenne das Wort nur aus ägyptischen Quellen.
 Hafagi 39, 22; 50, 10.

<sup>4)</sup> Ueber die ähnliche romanische Gruppe vgl. Diez 38: balla.

<sup>5)</sup> Nach Hafägî (41, 15) entweder vom Hebräischen, also wohl = כרכה oder jemanisch.

gâr; vulgär bergel aus türkischer Quelle. 28 يرك und ديك Hausrat, Reisegepäck = barg. 29 Verzeichniss = bernâmeh. 30 Hülle, Vorhang = perdeh. Vielleicht stammen برطل Mantel und بنعة Satteldecke,2) aus derselben Quelle. 31 برطل bestechen = partalah, Gabe, vgl. Ḥafagi 50, 3. 32 فيفا ein Brei = bargôl.3) 33 بنية Gefäss, Krug = berni. 34 بنية nur, genug = bes.4) 35 بسنا bussad, Korallen = bustad. 36 بسناي Pflanzung, Palmenhain = بوستار Garten. 37 بشبف bašraf, Vorspiel = pêšrav. 38 بشتختة baštahta, Schreibtisch = pîštahteh, mit Anpassung an t. بشكيب 39 بشكيب baškîr, Hand- und Mundtuch = pîšgîr, wahrscheinlich aus türkischer Quelle; in Tunis baskîr. من الله Ente = bat; daraus könnte man في Gefäss, erklären. 6) 41 bafta, Leinewand = بقر 42 دقر farbiges Holz = bakam. 43 يقسماط Hartbrot = beksemât7) vielleicht durch griech. Vermittelung (παξαμάδι). 44 بالاس Sacktuch, auch بلاسي (Ibn Ijas Chronik I, 234, 10) = palas vgl. Hafagî 39, 21. منت Narkotikum = beng. 46 بند Band, Gurt; Paragraph u. s. w. = bend. 47 نده Knecht, Diener (in Briefen) = bendeh. 48 بناج, pl. بناج, Fenster = pendžereh, penčereh.8) 49 بنية bambä, roth = p.-t. pembeh. 50 بنية Hafenstadt, Handelsstadt = bender. 51 بنزهير benzehêr, Bezoar, durchs Türkische (pânzehir) aus pânzahr (pâzahr, pâdzahr); in der Schriftsprache auch بنفسج Hafâgi 47, 18. 51a بنوس Veilchen = binafšah. 52 eitel, prunkhaft, flitterartig von nabahrah (oben

S. 620), unecht. Aus تبهر ist vielIeicht نجهر kokettiren, zu erklären. 53 بهلواري Seiltänzer, Turner = pehlewân, Held, Athlet und نهلوي fahlawi, tüchtig, schneidig = pehlevi. 54 نهلوي بوطقة, Tiegel = bôte. 55 بوطقة

2) Hieraus die romanischen Formen: Diez: barda.

<sup>1)</sup> برق bei Ibn ljas und Hafagi 40, 21.

 <sup>3)</sup> Der Vocalismus wie in burgud = paragauda; tumbul = tumbûl.
 4) Fr. Rückert, Zeitschr. XXV, 107 Anm. 2; nach arabischer Erklärung aus dem ersten und letzten Buchstaben des Korân zusammengesetzt!

<sup>5)</sup> Dozy, Suppl. I, 87; dazu Fleischer.

<sup>6)</sup> Gawâl. řa; Hafâgî 43, 12. Ueber die europäische Gruppe botte u. s. w. vgl. Diez 62.

<sup>7)</sup> Gustav Meyer, Türk. Studien I, 58. 92.

<sup>8)</sup> Ich hörte nur pl. banâgir in Syrien.

schmollen, aus  $p\hat{oz}$ , Mund.¹) 56 بورق Borax =  $b\hat{u}reh^2$ ). 57 ق eine Art Bier, durchs Türkische aus bôza.3) 58 Küssen = bôsîden. 59 دمنت Fussgänger, und in der jetzigen Militärsprache يادة bajâda, Infanterie = pijâdeh. 60 بياق bêra', Banner = bêrăk. 61 بيمارستار, häufiger verkürzt مارستار. Krankenhaus = bîmâristân.4) 62 Er Krone = tâdž. 63 tûze, tâze, frisch = tûzeh5). 64 Er tazga, Hobelbank durch t. tezgiâh aus p. dest $g\hat{a}h^6$ ). 65 تخت Thron, Sessel, Gestell = toht, in 'Omân toh66 تختروان taḥtabôš, ein Gemach = taḥte-pûš. 67 تختبوش Tragbahre = tahte-rawân. 68 terzi, Schneider durch t. terzi aus p. derzi vgl. ينبر nähen. 69 تنبر tenbel, träge = p.-t. tenbel. 70 تني, Ofen, wohl durchs Syrische von tanûra (altpersisch). ترت und ترت Maulbeere  $= t \hat{u} t$ ,  $t \hat{u} d$ . 72 ترت Zink  $= t \hat{u} t i \hat{u} \hat{d}$ , 72 ترت Zink  $= t \hat{u} t i \hat{u} \hat{d}$ , vielleicht beide aus dem Indischen.8) 73 art Bronze = tûdž. جندار und جندار Kleiderbewahrer = džâmedâr. 75 جندار ein Hofbeamter =  $d\check{z}\hat{a}n(e)d\hat{a}r$ . 76 جاموس Schale =  $d\check{z}\hat{a}m$ . 77 جاموس Büffel = gâumêš. 78 جامكية Sold, Gehalt = džâmgi. 79 حام Würde, Ehre  $= d\check{z}\hat{a}h$ . 80 قبارة chirurgische Schiene  $= g\hat{a}h$ vârah). 81 جيس Ton, Laut, Glocke, wohl von džarrast, džarist, schriller Ton. 82 جن warm = germ (garam). 83  $guzd\hat{a}n(a)$ , Beutel, Tasche, aus ar. Theil und p.  $d\hat{a}n$ ; pl. von جفت bildet اجزاخانة egzâhânä, Apotheke. 84 جغت gift, doppelt = čift. 85 Silberkügelchen am Gürtel, von

<sup>1)</sup> Ueber ein anderes بوز vgl. IX.

<sup>2)</sup> Aus dem Arabischen stammen die europäischen Formen.

<sup>3)</sup> Auch in den slavischen Sprachen, die es ebensogut aus dem Persischen wie aus dem Türkischen (so Miklosich) genommen haben können. Man beachte noch, was Vullers (I, 276) sagt: potus . . . in Mavaralnahr et Hindustan pervulgatus,

<sup>4)</sup> Die volle Form z. B. Fibrist 245, 8; Ibn Saïd ed. Vollers 76, 15. Die arab. Lexicographen pflegen das Wort unter anzuführen.

<sup>5)</sup> In der älteren Schriftsprache خازجة, Gawâlikî 1.0.

<sup>6)</sup> قاجزة Brett (v. Kremer, Notizen S. 10) ist wohl eine Nebenform von تازجة. Aber unklar ist mir das etwa mit dem alten حلم sich deckende neuägyptische تاجزة.

<sup>7)</sup> Gawâl. f. Fraenkel 140.

<sup>8)</sup> Gawâl. 19. Vullers s. v.

<sup>9)</sup> in Hadramût 8

 $kam\hat{a}n(?)$ . 86 جنبز،  $gumb\hat{a}z$ , Turnen =  $d\check{z}\hat{a}nb\hat{a}z$ . 87 خنبر gandara, Mange = p.-t. džandara. 88 جناح Sünde, vielleicht = gunâh. 89 جنفس ganfas, ginfês, eine Art Seide, durchs Türkische (dzanfes) aus dzan-fiza. 90 - Truppe, Schaar1) =  $d\dot{z}$ ۇۇ. 91 جوز Wildkalb =  $g\hat{o}dar$ . 92 جوز Nuss =  $d\dot{z}\hat{o}z$ . 93 جست ein Gebäude²) =  $k\hat{u}$ šak ( $q\hat{u}$ šak). 94 خلت qulla, Meist pl. حماليق und حماليق Tasche, حماليق Tasche Sack = džôlah vgl. oben S. 615 und Hafagi 68, 19. 96 p. gûn, Farbe, Art, ist erhalten als برجون in برجون; goldfarben, rosenfarben, Schminke, کلکون himmelfarben, als اسمانجون und wahrscheinlich in tunisisch eškûn, wer?8) 97 \_\_\_ Edelstein  $= g\hat{o}har$ . 98  $\longrightarrow hubb$ , vulgär auch hebb, Krug = humb(a). 99 غلم haškara, Schorf = huškrišeh. 100 خنگ unbearbeitet, roh =  $h\hat{a}m$ . 101 ... Herberge, Gasthaus =  $h\hat{a}n$ , in der Nebenform theils Kolumne, Abtheilung, Fach, theils als zweiter Theil vieler Zusammensetzungen4) = Haus, Stätte, Heim. Wenn p. han mit han verwandt ist, 5) gehört hierher auch , , , , mundartlich , Hütte, Hühnerhaus u. s. w., auch wohl das omanische خانقة دخانكاة, خانقاة Kloster = Hângâh, Hângah.") 103 خديد Hedêwî, bei Europäern Hedîw, Titel des Vicekönigs von Aegypten = خديد hedêw, Fürst, Herrscher. Da das Wort erst in unserm Jahrhundert aus der türkischen Hofsprache entlehnt ist und hier p. ê durch î ersetzt ist, muss das ê der arabischen Form zu den in der jüngern Sprache recht zahlreichen secundären فعيل Formen gezählt werden. 104 Ueber خير Quersack vgl. oben S. 623. 104a خابخ Grundsteuer = harâg. und خبرت Schrotkörner, kleine Münze, Kupfergeld =

<sup>1)</sup> Beim arabischen Samaritaner ist קהל = יואר, (Hs. Berlin).

<sup>2)</sup> Für Aegypten vgl. Makrizi's خطط II, 452 ff.; Ali Mubârak's كُمُاطِ X, 71 als Ortsname.

<sup>3)</sup> Zeitschr. 1896, S. 331f.

<sup>4)</sup> Spitta, Gramm. S. 123. Vollers, Lehrbuch S. 122; Grammar S. 135.

<sup>5)</sup> Vullers, Lexicon I, 648b; 724a.

<sup>6)</sup> Reinhardt S. 298 mkann, Hühnerhaus, vgl. aber 77 u. s. w.

<sup>7)</sup> Für Aegypten vgl. Makrizi's خطط II, 414ff. Als Ortsname in Aegypten Hanka = خانکة.

hordeh. 106 خ.كاء, خرقة, rundes Zelt = hargâh, hargah; daraus entstand wohl mit Anpassung an eine arabische Form Vorbau, Terrasse, Balkon.2) 107 غنى, in Spanien خزج, mundartlich غزر, Seide = kež, kedž.3) 108 Die ganze Gruppe خزري scheint sich aus gendž, Schatz, entwickelt zu haben vgl. خستكة أن . 109 خستكة hastaka, Unwohlsein = hasteh, verwundet, traurig. المفتار، مفتار، أنها أنها المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم turko-arabisch غطاي, ein Gewand = haftan. 109b خليج Kanal, vielleicht = kârêz. 110 , mundartlich, meinen, glauben, fällt durch das Schwanken der Form auf und wird auch von alten Philologen verdächtigt.4) Am nächsten liegt es an p. gumâneh, Meinung zu denken. 111 خندق Graben = kendeh, gegraben. 112 خامت hawâga, Herr, Kaufmann, Europäer = p. hawâdža, daneben aus türkischer Quelle hôga, Schullehrer und unter türkischen Einflüssen خواجه تاش = Kamerad خوشتاش ,خوجداش havåga خوشق Helm = hôd. 114 خودة Helm = hôd. 114 خوشق Lösch-, Packpapier = hušk, trocken. 115 خيا hiâr, Gurke = hiâr. 115a غين hîm, Natur = hîm.5) 116 الله Halter", er-دارصيني Leuchter. 117 شمعدان Leuchter. 117 جزنان Zimmt d. h. chinesisches Holz. 118 كانج Brandzeichen  $= d\hat{a}\hat{g}$ . Truhe, wohl = tahtdar. 120 دخدا, Engpass = derbend. 121 در کنت dirkä, Vorhof = dergâh, Schwelle vgl. auch دروازة oben S. 623. 122 دروز darwiz, tuscheln, wohl von قرفاعة derwâzeh, Oeffnung, Pforte, Mund. 123 مرويش derwîš, Armer = darwêš. 124 سنت dest, Macht, Vorzug u. s. w. = dest6) und 125 سس Ebene = dešt vgl. auch طشت. 126 تست destä, Dutzend, wohl aus duvâzdeh. 127 ستور Regel, Richtschnur u. s. w. = dastûr. 128 دشت dešt, Plunder, Ausschuss (besonders Papier), wohl von desteh, Bund, Pack. 129 شفيان Kampf, Krieg = dušman, Feind. 130 نقل Bosheit, wohl = dagal. 131 نقل Geist,

<sup>1)</sup> שׁבְּבֹּשׁ wird von Bistânî bezeugt.

<sup>2)</sup> Z. B. Snouck, Mekka II, 42.

<sup>3)</sup> Nach de Goeje ist 🕳 von 👸 zu trennen (Bibl. Geogr. Arab. IV, 224).

<sup>4)</sup> Ibn Dureid bei Ḥafagî 87, 12; Gawal. ov.

<sup>5)</sup> Bildlich "seine Natur trinken" d. h. ihn gründlich kennen lernen, vgl. Mahmûd 'Omar, الثربع روايات S. 98; Molière الأربع روايات S. 158.

<sup>6)</sup> Vgl. Hafàgî 97 f.

Sinn = dil, Herz. 132 دلق Kutte, Kittel = aram., wohl von tirlik (dirlik, tilek, tîlîk). 133 دما Beule, Ausschlag = dunbal. عنان, auch نخان (Bibl. Geogr. Arab. IV, 233), Gaugraf, Vogt = dihgân. 135 دهليز bedeckter (dunkler) Durchgang = dehlîz, daher dahliz (im Dunkeln) überrumpeln. 136 دون Schale, Kumme = dôrah, vgl. t. devrek. 137 دولات dûlâb, Wasserrad; Schrein , Schrank =  $d\hat{u}l\hat{a}b$ . 138 ديبان Atlas =  $d\hat{e}b\hat{a}h$ . 2) ديدن  $d\hat{e}dab\hat{a}n$ , Schildwache = t. = p.  $d\hat{e}dab\hat{a}n$ . 140 ديدن dêdan, Gewohnheit von p. dîden, erwarten. 141 دنگ dîk, Hahn, scheint iranisch zu sein. 3) 142 مين dîn, Religion = dên. 143 ديان Divan (in allen Bedeutungen) darf mit Sicherheit als mittelpersisches Wort bezeichnet werden, das aber urkundlich nicht bezeugt ist.4) رخین Steuermann, Lootse = râhbar, rahbar, Führer. 145 Schurz(fell), jetzt im Sudan = raht, Hausrat, vgl. oben S. 619. 146 نق, Reihe, Allee = rasteh. 147 Die Gruppe نق, unterhalten, aus rôzak, Tagelohn.5) 148 בֶּהֶּד,, Halfter, Leitseil, von risten (risten), knüpfen, binden. Meine oben (S. 623) ausgesprochene Ansicht von der Zugehörigkeit des tunisischen muršäna, Leine, zu dieser Gruppe, wird durch die ägyptische Nebenform rešmä<sup>6</sup>) fast zur Gewissheit erhoben. 149 فتية, Zollfreischein u. s. w. von raftan, gehen, ausgehen. 150 مكة, Stute = pehl. ramak. 151 ند Lorbeer = rand. 152 نكى Farbe, Wappen = reng. 153, auch رووان Passgänger = râhvâr. 154 رواق Halle, Loggia = rawâg. 155 Ueber ;, und وشي, vgl. oben (S. 623). 156 ينه, ist ohne Etymologie; zur Bedeutung ist hier nur daran zu erinnern, dass es in der Nomadensprache jeden grünen Fleck in öder Umgebung bezeichnet. Mit dem alten Sprachgebrauch (am besten bei Lane) deckt sich noch jetzt nach meiner Erfahrung genau die Sprache z. B. der Sinaibeduinen. Ebenso Wallin: all tracts or

<sup>1)</sup> Ḥafagî SS. 94 u. 103, 20.

<sup>2)</sup> Der Graecist K. B. Hase wollte von δίβαφος, ableiten (Amari, Solwan El Mota, 1892, S. 312).

<sup>3)</sup> Ueber die Verbreitung des Wortes vgl. V. Hehn, Kulturpflanzen und Hausthiere<sup>5</sup> (1887) S. 270. Litt. Centralbl. 1879, 1707 f.

<sup>4)</sup> Andreas bei Max van Berchem, La propriété territoriale (1886) S. 46. Vielleicht gehört ਨੇਂ ਨਿਸ਼ਾ Tinte; Tintenfass zu derselben Gruppe.

Vgl. Hafagî 109, 8f.; vielleicht gehört hierher b rôz bêse, für einen Dreier (Reinhardt, Omani S. 111).

<sup>6)</sup> Ganz zu trennen vom syro-arabischen شغة, Verzierung.

plains in the desert where shrubs and herbs are found - und Doughty: green site of bushes etc.1) Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich ‰, aus p. Vrud "wachsen" erkläre.2) 157 ₺, rôk bezeichnete im mittelalterlichen Aegypten den Kataster, jetzt "gemeinsame Wirthschaft"; damit scheint das omanische قعي, Lebensunterhalt, 3) zusammenzuhängen. Beide Ausdrücke können kaum arabisch sein. Da 🍝, in Aegypten erst in der von persischen Einflüssen durchsetzten Kanzleisprache der Mamlukenzeit auftritt und anderswo nur in der an persischen Lehnwörtern reichen Sprache von 'Oman seine Parallele zu haben scheint, so liegt es am nächsten, an persische Herkunft zu denken. 158 يش, Federn = rîš, Bart, Wolle. الرَّجة vitriol = zág. 160 جاز zâirga, Natalitätsbrettchen u. s. w. = zâiceh. 161 باب; zabân, Stachel, Keim = zabân (zubân), Zunge; daher zebbin, keimen, sprossen. 162 Ueber زرجون vgl. oben no. 96, جون Farbe. 163 زرجون; Giraffe, wohl = zurnâpâ (surnâpâ). 164 لايية; meist zalâbĭa, auch الحبية, Reistrank, süsse Speise = zelîbiû.4) 165 Die von einem arabischen Gelehrten aufgebrachte, von Quatremère und Dozy verworfene Entstehung des Kurialtitels مامدا, aus zenândâr, Frauenwächter, scheint mir viel für sich zu haben. 5) Wir haben hier wahrscheinlich eine der oben (S. 625 Nr. 29) besprochenen Erscheinungen vor uns. 166 نجين und öfter جنزير Kette = zengîr. 167 نديق; Ungläubiger = zendîk, zendî, dies wohl nach γνωστικός gebildet.6) 168 ,;  $z\hat{u}r$ , Gewalt =  $z\hat{o}r$ .7) 169 ,; vulgār zei, Art, Aussehen; wie =zei, Maass. 170 تُبق;, vulgār zêbak, Quecksilber = žîvah (džîvah). Von der Nebenform أورق وت erklärt sich ارقت; putzen, schmücken vgl. auch ارقت; Manier-

<sup>1)</sup> Amari übersetzte es daher treffend mit *landa*, Weidegrund, hingegen ist H. Derenbourg's Wiedergabe mit *verger* (Nabigha XXVII, 1 u. XXVIII, 1 = Ahlwardt VI, 1 u. XX, 1) für das Wüstenleben unzatreffend.

<sup>2)</sup> Vullers, Linguae pers. radices S. 69. Die Wurzel ist auch slavisch. وضخ scheint mir noch vorzuliegen in Wadi Roseh (Lady A. Blunt, Voyage en Arabie SS. 361. 366. 368).

<sup>3)</sup> Reinhardt, Omani S. 187. 233.

<sup>4)</sup> Vgl. noch Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 545 f.

<sup>5)</sup> Dozy, Suppl. I, 601b.

<sup>6)</sup> So verstehe ich Spiegel: ZDMG. VII, 104; vgl. J. Darmesteter, Journ. Asiat. 1884, I, 562 ff. V. von Rosen, Zapiski d. russ. morgenl. Gesellsch. VI, 336—340; IX, 290; Tabari übers. von Nöldeke S. 40, Anm. 4.

<sup>7)</sup> Ich halte mit Sachau (Gawâl. S. 36) für wahrscheinlich, dass زور List, Trug, echt semitisch ist. Noch jetzt sind beide Bedeutungen im Volke lebendig.

lichkeit.¹) 171 عنى astronomische Tafel = zîg. 172 سانج , سانج sâdig, einfältig, und sâdeh, einfach, ohne Zusatz = sâdeh. 173 zürnen, wahrscheinlich von saht, verstimmt, ärgerlich.2) vom göttlichen Zorne getroffen, versteinert, bezieht sich besonders auf aegyptische Anticaglien (Skarabäen, Figürchen u. s. w.). 174 with sedâb, auch sindâb, ruta, Raute = sudâb. Vielleicht erklärt sich hieraus durch Uebertragung sidaba, Leiste. ser, auch arabisirt مرى sârî, Haupt, Ober-, p. ser, meist in zusammengesetzten Titeln der Hof- und Militärsprache z. B. serdâr, Oberbefehlshaber,³) سرتشریفاتی, Ober-Ceremonienmeister.4) 176 Sattel, ist wohl durch aramäische Vermittelung dem Persischen entlehnt, allerdings nicht dem von den Arabern angeführten šerk, Stück, Tuch.5) مرجين سرقيون Mist = sergîn. 178 سرداب unterirdischer Gang = serdabeh, Sommerwohnung (im Kellergeschoss). 179 Jlan weite Hosen = šalvar. 180 بنفت Halfter, wohl aus efsâr. 181 سفا Wechsel, Banknote = saftah. 182 سَبُكُة, سَغُط jetzt aus türkischer Quelle säbät, Korb = sapad, sabad. 183 سفيداج, سغيداج Bleiweiss = sapîdâg u. s. w.6) 184 يَكْبُ Zucker  $= \check{s}ek(k)er$ . 185 يَكْبُ كُونَا Schüssel = sukračeh. 186 sukračeh vulgär auch sahlifa, zalhafa u. s. w., Schildkröte = sûlâh - (sûrâh) - pâï. 187 , Luca Makler = sepsâr. Aus der arabischen Form stammt ital. sensale, fr. censal (in der Levante), nicht aus censualis, wie Diez meint.7) Aus , erklärt sich auch jemenisch samsara, Kaffeehaus.8) سندال , سندان sinbâzig, Schmirgel = sunbâdeh. 189 سنبان , سندال Amboss = sindân. Darauf bezieht sich wohl sindâlî, eine Art feiner südabessinischer Silberarbeit. 190 messer, Bratspiess, Messer,

<sup>1)</sup> v. Kremer, Beiträge II, 76.

<sup>2)</sup> Aram. ETE misshandeln, hat seine Parallele in aufreiben und äth. sahata, schädigen.

<sup>3)</sup> Vgl. Hafagî 129, 2 من ألفاظ النراكمة.

<sup>4)</sup> Ueber سرعمان vgl. Zeitschr. 1895, 486. Ob das unklare صارى Mast, auch hierher gehört, ist schwer zu entscheiden.

<sup>5)</sup> Fraenkel 101. Hübschmann, Zeitschr. 1892, 239. Gawâl. 9...

<sup>6)</sup> Nicht aus ψίμυθος, wie G. Meyer meint (Türkische Studien I, 36).

<sup>7)</sup> Etymol. Wörterbuch: Sensale. Ebenso Adelung.

<sup>8)</sup> Dozy; Manzoni, Yemen, S. 229. 354.

Pfeifenräumer = sîḫ. 191 شاكر Holzbau, Tribüne u. a. durch t. čâder aus p. četr, Baldachin. 192 شادروان šadrawân, Springbrunnen =  $\dot{s}\hat{a}durb\hat{a}n$  (- $v\hat{a}n$ ). 193  $\dot{\omega}$  Besen =  $d\ddot{z}\hat{a}r\hat{o}b$ . 194 شار Kopftuch = šâl. الشبية Bettstelle, in Omân üblich, angeblich = čâr pâï. 196 شايش, auch جاليش Standarte; Vortrab, wahrscheinlich = čâliš, Kampf. 197 شربوش Haube = serpûš, Kopfbedeckung. 198 نشاه šurâb, Socke, Strumpf, jüngere durch t.  $\hat{corab}$  vermittelte Form für das ältere  $\rightarrow$ ,  $\Rightarrow = \hat{gorab}$ . 199 شيشف Laken = čâr-šeb. 200 شيشف šišm(ä), Kupfersulphat = češm (češum). 201 مُنشَمَّة šišmä, Abort = češmeh, Quelle. شطّاب šišnä, Probe, kosten, aichen von čášni. 203 شطّاب Eilbote von šitâb, Eile. 204 شطفة Kopftuch, vielleicht von čatv, Hülle vgl. S. 617. 204a شاكرى Miethling von čâkar, Knecht. 205 Das jüngere تنماشي šamâšîr, Kleider, scheint durch türkische Vermittelung (šemširlik, Zeughaus) auf p. šamšêr, krummer Säbel, zurückzugehen. 206 تشنّع am Krampf leiden, scheint auf *čeng*, lahm, zurückzugehen. 207 غنبر šember, Binde, Tuch, durch t. čember aus p. čember, Kreis. 208 شنكل šenkel, Haken = čengeleh. 209 شهدانچ , شهدانچ Hanfsame =  $\check{s}ah$ -dâneh ( $\check{s}\hat{a}h$ -d.). 210 شوبش  $\check{s}\hat{o}b\check{a}\check{s}$ , willkommen; Trinkgeld =  $\check{s}\hat{a}d$ -bâ $\check{s}$ (šâbâš)²). 210 a شيرة Gepard = čîtah. 211 شيرة vulgär sîreg, Sesamoel = šîreh. 212 شية Hanfextract = šîreh. 213 شيشة Wasserpfeife = šíšeh, Glasgefäss. 214 صبن kalt = serd. 215 صحی Riemen, صریایة, Schuh = čerm, Leder. 216 صریایة Urkunde = ček. 217 منجة auch سنجة Stein (als Gewicht) = seng. 218 مني Harfe = čeng, aber مني Becken (in der  $Musik) = sing (seng)^3$ ). 219 مندل Fahrzeug, = sandal. 220 مندل صارح Sandelholz = candal (cendân) = indisch candana.4) 221

<sup>1)</sup> Ob das vulgäre تصنيح Krampf, eine ältere selbständige Entlehnung oder nur eine durch س vermittelte Nebenform von تشنيج ist, wage ich nicht zu sagen.

<sup>2)</sup> Vgl. russ. maбamъ, gut, genug.

<sup>3)</sup> Gawâl. 45. Lane s. v., vgl. oben wim aus čeng.

<sup>4)</sup> Wenig gebräuchlich ist Διώ Fussbekleidung = p. sandal, vgl. σάνδαλον, provinciell bei Al-Mokaddasi 31, 4. Ueber Διώ Seidenstoff, vgl.

und شاروق Kalk = čârû. Hieraus lässt sich شاروق Wasserbehälter, Cisterne, sachlich erklären und die Araber scheinen einen Zusammenhang beider Ausdrücke anzunehmen (Gawâl. 70 f.), aber das formelle Verhältniss ist unklar vgl. auch t. صارني sarnidž, Cisterne. 222 جوكان und später جوكان Stab, Schlägel, Scepter = تاريخ Prachtzelt = sâjebân, Sonnendach. 224 صيوان Pfau, durch gr. ταώς aus dem Persischen. 225 ω, Εundbau, Zelt mit Kuppel = târem (târum).²) 226 طبان schlechter Stahl = tâbân, glänzend. 227 مل Streitaxt = tabar (auch slavisch). 228 طابق Ofen, Pfanne = tâbeh (tâveh). Aus طابق scheint طمانجة 229 (entwickelt zu haben.3 عمق entwickelt zu haben.3 عمانجة Faustschlag; Pistole = tapânčeh (tavânčeh). 230 قرجها, Wasseruhr = terkihâr. 231 jl Stickerei, von tarâz, Baumwollenfaden (oder von turâz, Schönheit?). Aus derselben Quelle scheint زر Aeusseres, Modell, zu stammen. 232 غُرشي ein Gericht (in Essig) = turuš, turši, scharf. 233 طريان in almâz ṭurrâš, Glasgalle = terrâš, geschnitten. 234 طشت ألفت Schale, derrâš, geschnitten. كالمنات المعادية ألفت المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادي Kumme, vgl. = test (tešt). Aus der auch im Aramäischen üblichen Form tassa scheint sich طاسة, طاس Schälchen, entwickelt zu haben.4) 235 dither u. s. w. = danbarah.5) und عنجيو Pfanne, Topf, Kessel = tenkîra. 237 كالمنين Decke = tenbeseh.6) على tîz, Hinterer = tîz, Furz. 239 dallasân, wollener Mantel, koptisches Kirchengewand, auch Gesims = tâlisân (tâlišân). 240 العسكي عسكي

XI, 44. Die Ableitung von מיגעני Apotheker aus מיגעני Sandelholz, wird unterstützt durch die spanische Form קיקלון und hat Analogien in קיקלון, קיקלון und hat Analogien in קיקלון,

<sup>1)</sup> Aus استمنى = صلى erklärt sich سنمنى Hafâgî 125, 10; 144, 14.

<sup>2)</sup> Fr. Miklosich und Gustav Meyer leiten t. Δ târem aus gr. τέρευνον ab, schwerlich mit Recht. Eine andere Frage ist, ob das griechische Wort mit dem persischen zusammenhängt.

<sup>3)</sup> Lagarde, Ges. Abhandlungen S. 49. Vollers, The Arabic Sounds S. 148.

<sup>4)</sup> Aus der letzten Form unser Tasse, vgl. Diez: tazza.

Aus dem Arabischen stammt die europäische Gruppe tamburo u. s. w. Vgl. Diez 314.

<sup>6)</sup> τάπης stammt auch wohl aus dem Persischen.

Truppe = laškar. 241 عفاره 'afârim, Ausdruck des Beifalls, durchs Türkische aus âfarîn. 242 عفيت 'afrît, Kobold = âfrîd, Geschöpf 1); daher 'afrîta, Hebeschraube, und it'afrat, Ungewöhnliches leisten. 243 عنبروت eine Art Gummi = anzarôt (andžarôt). 244 غليون Pfeife = kaliûn, kaliân. 2) عليون und mundartlich فراديس Paradies, secundar aus فردوس Huhn = pêrûdž. 246 فراديس = Pardêça, Garten, Park. 247 فرزجة Mutterzäpfchen = parzeh فراسة Hag = perčîn. 249 فرجين , فرزين 448 = perčîn. Diagnose und تغير die D. stellen, wohl im ärztlichen Sprachgebrauch entstanden aus purseh, Frage, Diagnose. 250 فيسخ Parasange = ferâseng, Markstein, Meilenstein, wohl durch syrische Vermittelung. Als Nebenform davon betrachte ich جزز Scheidewand, Isthmus u. s. w. 251 فرصة Lappen, wahrscheinlich = pârceh, Stück. 252 فتسق fustuk (fuzdu'), Pistazie = pisteh. 4) 253 فمافص Luzerne, = ispist (isfist). 254 فمافص Tasse, Schale = pingân. Nebenform بنكام, Sanduhr.5) 255 فنك fänäk, Pelzthier (nach den Ländern verschieden) = fenek.6) 256 فناء Hof, geschützter Ort, vielleicht = panah. Die Nebenform ثناء deutet auf südarabischen Ursprung. 257 فهرست , فهرست Verzeichniss, Catalog, scheint persisch zu sein, obwohl im Neupersischen nicht ein Gewand = قباء 259 قباء Krapp = fûvah. و قباء ein Gewand kabâh. 260 قَبْد Kuppelbau = gunbed <sup>8</sup>) Dagegen ist قبد vulgär wohl semitisch und kann zur Aufklärung des unsicheren فرج

8) Zweifelnd Fraenkel 288.

<sup>1)</sup> Anders zum Beispiel J. Barth, Nominalbildung § 250 d, Anm.; Zeitschr. 1894, 17.

<sup>2)</sup> So die herrschende Ansicht. Nach den Persern ist das Wort türkisch (Vullers II, 741).

<sup>3)</sup> Hafagî 169, 17 Randbemerkung des Nasr (al Hûrînî); Fleischer zu Dozy. 4) Zur Sache vgl. V. Hehn, Culturpflanzen (1887), SS. 337, 497 (nach

<sup>5)</sup> Die Gruppe, obwohl ihrem Ursprunge nach klar, macht durch ihre weite Verzweigung einige Schwierigkeiten, vgl. oben S. 628; Hafagî 29, 6; 167, 18; Fleischer, Kl. Schriften III, 34 f.; unrichtig G. Meyer, Türk. Studien I, 51.

<sup>6)</sup> Vgl. ausser Dozy noch R. Leuckart, Zool. Bruchstücke II (1841), 72 ff.; Clément-Mullet: Revue de l'Orient, de l'Algérie etc. VI (1857), 289 ff.

<sup>7)</sup> Nach Spiegel aus pehl. frehegt, zend. fraesta, Summe. Anders Fleischer, Kl. Schriften II, 2, 676: aus ποριστής; vgl. auch Hafagî 173 f.

קבחה Num. 25, 8 dienen. 261 בُطُق ein Gewand = kurteh (kurtak).1) 262 قصعة Walker = kâzar (gâzar). 263 قصعة Schale = kâseh. So nach den Arabern. Wahrscheinlich wird eine solche Entlehnung im Hinblick auf Slurg = kelât (Frankel 237), vgl. خلعة = \*halat, oben S. 630. 264 خلعة ein Hohlmass, wohl direct = kavîz, kavîž, nicht aus gr. καπίθη. 265 ε, Εleischerhaken =  $kan\hat{a}rah$ . 266 , Beschäftigung, Handwerk =  $k\hat{a}r$ ; aber كارخانة karaḥânä, aus türkischer Quelle, Bordell. 267 kahf, vulgär  $k\hat{a}f$ , Höhle, wohl =  $k\hat{a}v$ , hohl. 268 کاغد Papier (veraltet), = kâjed, vgl. S. 652. 269 Festbeule (oft in Flüchen) von kûbîden, schlagen. 270 kettân, kittân, Flachs, Leinewand = ketân. 271 كخية kahia, kihia, durch türkische Vermittelung ked (ket) -hudâ, Hausherr, Hausmeier. 272 عدى und جدى betteln = gadja (gidja). 273 كىيش gedîš, Gaul, Klepper = p.-t. ekdiš, ikdiš, igdiš. 273° كياس feines Gewebe = kirpûs. 274 كسبة früher كسبة kusbä, Sesamölkuchen, = kuspeh, kusbeh. 275 كستيار kustubân, Fingerhut (zunächst beim Bogenschützen) = angušt-vâneh. 276 کشک kišk, sauere Milch u. s. w. = kešk.²) 277 كانة kuftä, Fleischkloss = kufteh. 278 kulâh, schlau, listig = p.-t. kulâh, kulâhdži. 279 كاوتة Haube, Mütze, = gulôtah. Das Verhältniss dieser Formen zu lat. calautica, fr. calotte, ist noch nicht aufgeklärt. Ibn Ijås gebraucht das Wort häufig; in 'Omân ist klôtîye, reichbesetzte Kindermütze.3)  $279^{b}$  کامخ Zukost, = kâmeh. 280 کامخ kämär, Gurt, Gürtel, = kamar. 281 kemanga, Violine, = kemânčeh. 282 كنا kǐnâr, Saum, Rand, mundartlich kanâra, Küste, Ufer, = kanâr, Rand. 283 كندو; kandûz, mekandiz, unfruchtbar (Frau), milcharm (Kuh), ist wohl antiphrastisch-euphemistisch aus Vorrathsraum, zu erklären. 284 كندوج kenz, kinz, Schatz,

2) Auch persisch noch jetzt gebraucht: Oesterr. Monatschr. f. d. Or. 1895, XXI, Nr. 9, S. 100 b: kašk. Erklärt sich hieraus auch omanisch kišk, Deut. Heller?

3) Reinhardt, Omani S. 54, § 78. Zur romanischen Form vgl. Dozy s. v.

<sup>1)</sup> Vgl. ausser Dozy noch Ibn Said ed. Vollers 47, 6; Hafagi's Comm. zur Durra des Harîrî (Stambul 1299), S. 3, Z. 8, wonach das Verbum allgemeiner "putzen, ausstaffiren" bedeutet.

Vorrath, = gendž vgl. oben Nr. 108 خزری . 285 معنوباء, auch kahrabâ, kahramân, Bernstein, = kâh-rubâ, Strohanzieher; in der jüngeren Sprache کهریائی electrisch. 286 کهند kuhnä, abgenutzt, unbrauchbar, = kuhn. 287 کودن Lastthier, auch aramäisch, von mittelp. kôtîna. 288 ; kûz, Becher, = kûzeh. يلك kôsä, mit Zwickelbart, = kôseh. 290 كيلخة jetzt in Aegypten gilgä, mit vielen Nebenformen, ursprünglich wohl kêl + p. džeh, früher ein Hohlmaass, jetzt ein dem ماجور ähnliches Gefäss, besonders für Wasser. 1) 291 Lügel, = ligâm. Theil des Wohnhauses الايوان aus المواديين pl. ليوان aus اليوان und der Moschee, = êvân. 293 ريمون lêmûn (lamûn), Citrone,  $= lîm\hat{u}(n)$ . 294 ماخو, Weinstube  $= m\hat{a}h\hat{u}r$ , daher ماخو, Name einer Melodie.2) 295 مانة Stoff, persisch nach Nöldeke. مارستاری Krankenhaus, = bîmâristân, vgl. oben Nr. 61. 297 عاصور Röhre, Rinne, ماصول Flöte, = mašôra (mâsôra). 298 ماشة Zängelchen,  $= m\hat{a}\check{s}ek.$ 3) ماهنة (Monats-) Gehalt, von mâh, Monat. 300 ماد, دة mâwardä, Auskragung, Vorbau. مدهوش zusammenhängen. 301 ماورد madhûš, verblüfft, aus madhôš.4) مرطبار، Topf, = martabân. Ein Zusammenhang mit der in Tenasserim (Birma) gelegenen Stadt Martaban ist wahrscheinlich, da von hier aus früher eine besondere, glasirte Töpferwaare ausgeführt wurde. 5) 303 مرتك murtak, mertek, Bleiglätte, =  $murd\hat{a}$  (seng). 304 Wiese, =  $marj.^6$ ) Da auf einem رضة (der برضة, nicht unähnlich) die Karawanen zu halten und hier die Lastthiere, ihrer Sättel entledigt, sich sofort zu wälzen pflegen, so erkläre ich aus marg auch ماغنة Wälzstelle, auch تمغ und تمغ sich wälzen. أيمغ Erz, Kupfer,

<sup>1)</sup> Vgl. auch Fraenkel 204, nach Nöldeke.

<sup>2)</sup> v. Kremer, Beiträge II, 53. Journal Asiatique 1891, II, 347.

<sup>3)</sup> Zu trennen vom semitischen xiil.

<sup>4)</sup> Vullers, Lexicon II, 1151 a. Wiener Zeitschr. IX, 295 f. (Fr. Müller).

<sup>5)</sup> Hobson-Jobson S. 428: Martaban.

<sup>6)</sup> Vgl. Hübschmann: Zeitschr. 1892, 244.

<sup>7)</sup> Vgl. مرغة Ousâma 45, 16 und dazu Landberg, Critica Arab. II, S. 24 (مزعة).

= mis.¹) مسی Pelzkleid, = mušti. 307 مستّقة wollene Kutte, secundar von (pl.)  $= m\hat{a}\hat{s}\hat{u} \; (ma\hat{s}\hat{o}\hat{g}\hat{a})$ . 308 مسک 308 Moschus, = mušk. 309 مهجاب mihragân, vulgär auch bahragân, اميـ mîrjâhôr, Stallmeister, = ar. ميرياخور mîrjâhôr, Stallmeister, = ar. + p. مينة Stall. 311 مينة mînä (a) Glasschmelz, (b) Zifferblatt, beide = mîna, Glas, Schmelz. 312 نامد nâmä Buch, in einigen Zusammensetzungen = nâmah; aus der älteren Form nâmak ناخدا 13 أنبق Billet, Briefchen. نبق الخدا 313  $n\hat{a}hud\hat{a}$ , Capitan, auch arabisirt  $n\hat{a}h\hat{u}da$ ,  $= n\hat{a}hod\hat{a}$ , Schiffsherr. 314 نارنج nâring, lâring, Pomeranze, = nâreng.3) نارنج nuḫḫ, نسچ 17 nerd, Brettspiel, = nerd. نبد 316 نسخ 17 nerd, Brettspiel, abschreiben, aus nusk.4) 318 نشن nišä, Stärkemehl, = nišâsteh. بنمجاة našâdir, Ammoniak, = naušâdur. 320 نُشادر, بنوشادر, نمشة Säbel, = nîmčeh.5) 321 نمشة Decke, fig. Art und Weise, = namad. 322 نياز, auch نياظ, niâz, Festlichkeit, Lustbarkeit, = niâz. 323 نيرن nêreng, Zauber, Trug, = nîreng. 323a نيرن Speer = nêzak. 324 نيشار. nřšân, Zeichen, Marke, Orden, = nřšân. 325 عارين, auch عبار, Mörser, = hâvan. 326 وتاري Gürteltasche, = hamiân. 327 Genuss, Freude, wohl von han, Gabe, Gunst. 328 فندن , وندن messen (mit weiter Verzweigung), von endâz. passend machen, von endâm, Glied, Körper. Das anlautende h scheint in beiden Fällen aus syrischer Quelle zu stammen. 330 Liebe, Ueberspanntheit, = hôs, Verlangen. 330a, schräg, wohl aus urêb, krumm. 331 رى, ورى, brennen, vielleicht = Weichselkirsche und Speise daraus, vgl. višnâb6),

<sup>1)</sup> Fihrist 209, 25; Gawâl. S. 154 + 65.

<sup>2)</sup> G. Hoffmann, Zeitschr. 1878, 760.

<sup>3)</sup> Vgl. Hehn, Culturpflanzen (1887), S. 364.
4) G. Hoffmann, Zeitschr. 1878, 760; P. de Lagarde, Ges. Abhandlungen

Ausser in Aegypten (Mittelalter) noch jetzt in Südarabien (v. d. Berg und Landberg).

<sup>6)</sup> Ueber die Verbreitung des Wortes: Hehn, Culturpflanzen<sup>5</sup> S. 328.

wohl durch türkische Vermittelung. 333 Jasmin, durch europäische Vermittelung aus sämän.

Beschränkten Gebrauch haben die persischen Zahlwörter, jek u. s. w., in gewissen Spielen.

### IV. Indische und zerstreute asiatische Entlehnungen.

1 Ein in Mas'ûdi's مروج الذهب angeführter Name des Krokodil, ist neuerdings glücklich als ein entstellter indischer Ausdruck gedeutet worden, nämlich , = çiçumâra, Kindermörder.2) 2 وَمِنْ carmesinroth = krimi-dža, wurmerzeugt. Nicht wenige Namen entstammen dem indischen Pflanzenreich z. B. 3 أنبخ , früher أنبخ Mango³); 4 تنبول in Ḥaḍramût tumbul, Betelblätter; 5 برا, jetzt harazân, Rotang (und verwandte Rohre anderer Länder); 6 تابع Datura Stramonium = dhattûra; 7 ماتو, ق Teakholz; 8 مندل Sandelholz4), vgl. pers. no. 220; 9 فلفل Pfeffer = p. pilpil = ind. pippali; 10 قرطم Safflor; 11 قرنفل 'urunfil, Nelke, durch καρνόφυλλον aus katukaphalam<sup>5</sup>); 12 كنبار, قنبر, قنبر Kampfer = karpûra (kappûra). Da das Erzeugniss aus Ostasien (Formosa) stammt, wäre es befremdend, wenn der Name erst durch latein. camphora vermittelt wäre. 6) 13 كركم Safran; 14 موز Banane; انارجيلة jetzt argîlä, Kokosnuss, als Pfeifenkopf. 16 نيلة nîlä, Indigo. 17 نينوفي بنيلوفي Lotos = nilotpala. 18 Ju mit \_\_ Kern, meist habbehân, Cardamom.

Von anorganischen Körpern z. B. 19 شخیه Vitriol, durchs Persische aus ind. çekhara<sup>7</sup>); 20 طباشیر Kreide, vielleicht 21 توتیا Zink (oben III, 72). 21a قصدیم Zinn = kastîra.

Die nautische Kunstsprache des Rothen Meeres ist fast durchweg unarabisch und stimmt so auffällig mit der des Indischen Oceans überein, dass man, da ein dritter Culturkreis ausgeschlossen zu sein scheint, die dahin gehörigen Ausdrücke mit einiger Sicherheit den Volkssprachen, besonders der ostindischen Westküste zu-

2) Kern bei de Goeje, Bibl. Geogr. Arab. Bd. VIII, S. XXVI.

7) Kern bei Dozy, Suppl. I, 733 f.

<sup>1)</sup> ed. Paris I, 206.

<sup>3)</sup> v. Kremer, Beitr. I, 12; Reinhardt, Omani, passim; Vollers, Zeitschr. 1895, 503.

<sup>4)</sup> Weiteres bei J. Ch. Sawer, Odorographia I (1892), 315 ff.

<sup>5)</sup> G. Meyer, Türk. Studien I, 31 (nach A. Weber).

<sup>6)</sup> Fraenkel, De vocab. peregr. (1880) S. 11. Man könnte sich auf Reis berufen, das nicht aus ind. vrîhi, sondern aus ἄρυζα entstanden ist.

weisen darf. Ich nenne von Schiffsnamen 22 برجة bêra¹), 23 die wohl durch Volksetymologie2) beeinflusste is bagla, angloindisch buggalow³); 24 دنج Dau, Dhau4); 25 دنج dung, dundž<sup>5</sup>); 26 صنبوق Sambûk; 27 منبوق hûrî, hôrî, Nachen, Prahm<sup>6</sup>). Von Schiffstheilen: 28 برومي brûşi, Anker; 29 gôš, Halsen; 30 damân, daijamân, Schote; 31 permân, farramân, Raa. Ueber معلم vgl. unten XI. 33 Vielleicht ist hier auch der Aziab-Wind zu nennen?). 34 8 June Tropenregen = varshakâla8) ist auffällig, da die Araber sonst bemüht sind, die ungewohnten indischen Formen treuer wiederzugeben.9) 34° über 🚁, 🎝 vgl. oben S. 634 no. 49. Indische Textilarbeit hat ihre Spuren hinterlassen in 35 شيس 36 شيب šît, durchs Persische aus cihît und 37 فوطة vgl. oben S. 623. Zerstreute Entlehnungen sind: 38 📆 = učča, Sonnenhöhe; 10) 39 ط (Zigeuner = džat; 40 مندل mendel, Zauberkreis11), ferner 41 das Schachspiel, شطرنج, mit seinen Kunstausdrücken, z. B. , Wagen; Wagenführer. 42 جيب Sinus, angeblich = dživa, Sehne. 43 Indiens ausserordentlicher Reichthum an Holz spricht auch für die Herleitung des dunkeln صندرق Truhe, Koffer, von dort. 12) 44 In خولت أوثاء أوثاء أوثاء أوثاء الماء ا

<sup>1)</sup> Dozy s. v.; Journal As. 1844, II, 262; Badger, Oman 13; Bibl. Geogr. Arab. VIII, 355, 4. Hieraus kann ital. bargio, barca, Barke u.s.w. stammen.

<sup>2)</sup> Vgl. über بأب oben 8. 624.

<sup>3)</sup> Dozy s. v.; Wellsted, Travels in Arabia I, 16; v. Kremer, Aegypten II, 237; v. d. Berg, Le Hadhramout 73; Reinhardt, Omani 71; Hobson-Jobson, 94 buggalow.

<sup>4)</sup> v. Kremer, Beitr. I, 54; Hobson-Jobson s. dhow.

<sup>5)</sup> J. R. A. Soc. I (1834), 13 f.; vgl. كوبي Journal Asiat. 1878, II, 234.

<sup>6)</sup> Zeitschr. 1895, 503. 499; Globus XVI, 202.

<sup>7)</sup> Zeitschr. 1895, 507; Ḥafàgî 24, 8; 27, 4.

<sup>8)</sup> de Goeje, Bibl. Geogr. Arab. VIII, S. XLIII.

<sup>9)</sup> Vgl. meinen Deutungsversuch: Zeitschr. 1895, 507.

<sup>10)</sup> Reinaud, Aboulféda, trad. I, S. CXCI n. 1.

<sup>11)</sup> Dozy; dazu Fleischer; Bull. Inst. Eg. sér. II, no. 6, S. 370 ff.; nach Doughty und Snouck auch in Arabien; Hafâgî 209, 3; 217, 5.

<sup>12)</sup> Noch jetzt wird dies Kernmöbel des kleinen arabischen Haushalts von Indien nach Südarabien eingeführt (L. v. d. Berg, Le Hadhramout 66). Neben مندوق auch س und خال الله عندوق يا Verbreitung des Wortes vgl. Hübschmann, Zeitschr. 1892, 267, ferner  $\sigma\acute{a}\nu\delta v \xi$ , Kasten. Die von Fleischer angenommene Verwandtschaft mit خندوک (Kl. Schriften II, 2, 775) findet eine gewisse

älteste Zeugniss für ind. kûlî zu haben. Im ackerbauenden Aegypten ist es der Gutsverwalter, früher einfach Gärtner, aber im alten Arabien war es der berufsmässige, geübte Viehhirte, der cow-boy der Vereinigten Staaten. So grosse Verhältnisse, die zur Annahme von Miethlingen nöthigten, deuten am nächsten auf 'Omân oder Südarabien, höchstens noch auf Negd.') Eine Parallele haben wir in den indischen غن, die auch von den Chalifen in einigen Orten angesiedelt wurden. 45 Endlich möchte ich die Vermuthung wagen, dass das schwerlich semitische عنداً , jetzt bil, Kameele, mit indopersischem fîl (pîl), assyr. pîru, Elephant, zusammenhängt. Die Verwechselung der beiden ungeschlachten Thiere kann kaum befremden. Vom südarabischen ibil, bil könnte der Stamm der باخي Bali, Bili, Kameelzüchter, seinen Namen haben.

Die aus Hinterindien, Ostasien, Mittel- und Nordasien stammenden Wörter werden durch Indien oder Persien vermittelt, z. B. مسك Moschus, p. mušk; قلعت Zinn, كندز, قندز Zinn, قلعت Zinn, واوند Biber und باست vulgär manastar, Bibergeil, ومطبان Borax, مرطبان Ueber مرطبان Ueber مرطبان Gewohnheitsrecht, von dem anderen, mit ما يعاست zusammenhängenden سياست getrennt und aus dem Mongolischen erklärt werden muss, wage ich mit Quatremère zu bezweifeln. 2) Ueber كنخ والله Gewebe, wahrscheinlich chinesischen Ursprungs, vgl. Fleischer, Kl. Schriften II, 2, 773; Heyd, Le commerce du Levant II, 697. كاغذ Papier, soll chinesisch kog-dz' sein.

Stütze in قنارة = قنارة Haken (vgl. Dozy, Suppl. s. vv.), anders Fleischer, Kl. Schriften (II, 2, 738), der قنارة Haken für semitisch hält.

<sup>1)</sup> Zur Geschichte des Wortes kûlî vgl. Hobson-Jobson 192, cf. XXI. Ihr ältestes europäisches Zeugniss stammt vom Jahre 1548. kûlî war ursprünglich entweder ein Volkstamm oder eine Arbeiterclasse. Mit Ausnahme des Bistâni (رالعامة يستعملون) ist خولي in der Gegenwart nur für Aegypten bezeugt. Auch Beaussier kennt es nicht. Ueber Miethlinge als Hirten vgl. Guarmani, Il Neged S. I.

<sup>2)</sup> Dozy s. v.; Makrîzî's hi II, 220, 8 ff. Noch eine andere etymologische Deutung giebt Hafagî (121 f.) nach Ibn Tagrîbardî.

## V. Aegyptische Entlehnungen.

Aegypten ist das einzige nichtsemitische Land, welches durch die islamische Bewegung von Grund aus arabisirt worden ist. Nicht nur dies, sondern die sprachliche Arabisirung Aegyptens ist vollständiger als z. B. die von Syrien und Palästina. Während hier nämlich das vorarabische Colorit in den Lauten, im Wortschatz und andern Beziehungen auf der Oberfläche liegt 1), muss man in Aegypten so zu sagen Tiefbohrungen vornehmen, um auf nennenswerthe Reste der koptischen Sprache zu stossen. In der Kunstsprache des Ackerbaues und der Nilschifffahrt, bei der Zergliederung des Pfluges, der Schöpfräder, und der Nilbarken, in den schon theilweise veralteten Ausdrücken der Bauernküche und ähnlichen nur für wenige Beobachter zugänglichen Verhältnissen findet man einen nicht unbeträchtlichen Wortschatz, der weder arabisch ist noch in den sonst so einflussreichen fremden Sprachen (Persisch, Griechisch, Türkisch) seine Erklärung findet, also wahrscheinlich auf die vorarabische Landessprache zurückgeht. Man kann für die Erklärung dieser Erscheinung mehrere Umstände anführen, denen aber andere gegenüberstehen, die eine stärkere Erhaltung des koptischen Elementes a priori erwarten lassen sollten, z. B. die Ueberlegenheit der ägyptischen Kultur und die Gestalt des Landes. Wenn gleichwohl die Sprache eines kindlich-rohen, geistig wenig schöpferischen. social tief stehenden Volkes eine alte Sprache und Litteratur nebst der religiösen und socialen Ordnung verdrängte, so müssen wir m. E. den entscheidenden Grund in dem passiven, weichlichen, greisenhaften Character der ägyptischen Bevölkerung suchen, lauter Züge, die schon dem römischen Beobachter zu denken gaben.

Ich nenne zunächst die gesicherten und anerkannten Entlehnungen:

1 رب المال Hohlmass, vgl. ἀρτάβη, 2 بنو eine Bodenart²), غ بنو bettâu, Brotplinse, jetzt von Hirse (Dura)³), بنو birbä, Ruine altägyptischer Bauten, daraus neuerdings بربئى birbä'î, hieroglyphisch, بربئى, burdi, Papyrus, 6 بروبية, pl. برئب eine Bodenart, 7 بروبية bissä, Katze, syrisch bsaini, wohl = bast⁴),

Wahrscheinlich würde dasselbe von Babylonien gesagt werden können, wenn wir genauere Kunde von den dortigen Mundarten hätten.

Näheres über diesen und verwandte Ausdrücke bei Kalkašandi und Ibn Mammâti.

Im Sinai hörte ich bîta, von Brot und anderen Stoffen, vgl. beita bei Wallin (J. R. Geogr. Soc. XXV, 266).

<sup>4)</sup> Ueber den Auslaut vgl. oben S. 621; bissa auch im Higâz (Hafagî 45, 15; Snouck). Die Aehnlichkeit mit dem kelto-germanischen Buse, Bise, beruht wohl auf Zufall (Hehn, Culturpflanzen<sup>5</sup> S. 500).

المجاء balaḥ, bäläḥ, Datteln, وبلشون bal(a)šôn, Reiher, auch pl. و بولات bulti und 11 بورى 14 bûrî, Nilfische, 12 بولاق لاق Hafen; Insel, erhalten in Ortsnamen, graecisirt in Philae, عالوم tirsä, Nilfisch, 14 ترسية, timsâḥ, Krokodil²), المائية ترسية 13 ترسية hălûm, Käse, 16 دمية demîra, Nilschwelle, Ueberschwemmung, 17 روم , Nilfisch, 18 ساس Werg, Hede, 19 منط , منط , sant, acacia nilotica, 20 شيال ein Nilfisch, 21 هُمْرَاقِي šarâ'î, ohne Wasser, von der Nilschwelle nicht erreicht, daher شبق an Dürre leiden. ohne Wasser lassen , شَرَق Dürre , 22 شَمْ šamar , Fenchel , عي šimâhâ, Stoppelkorn, 24 شبات šûnä, Speicher, 25 مير sîr, Nilfisch, 26 طمى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المائية taṭmija, Aufschlickung, Kolmation"), 27 طورية Backsteine, 28 طورية tûria, Hacke4), 29 قوفا κοῦφι, κοῖφι, auch قوفا (Bibl. Geogr. Arab. VIII, S. XXXVI) Räucherwerk. 30 Sex kahk, Kuchen<sup>5</sup>), 31 Lines Nilfisch, 32 مريس merîs, Südland, مريسي merîsî, Südwind<sup>6</sup>), منوش nôš, nûš, etwas Grosses, 34 وأج Pyramide, 35 أنوش Oase, 36 بينه  $w\hat{e}ba$ , Hohlmass. 7)

Auffällig ist die Behandlung der koptischen Artikel in Lehnwörtern. Während das p von 37 pekrôr, Frosch, im aramäischen vortern, schwindet<sup>8</sup>), wird gr. ταρίχιον mit dem koptischen Artikel verbunden und ergiebt 38 בשלי, בו, pl. بطر א Rogen, Caviar. 9) Das anlautende p griechischer Wörter wurde für den Artikel angesehen und daher unterdrückt in 39 שונה uskuf = ἐπίσκοπος, 40 Anṭābulus = Pentapolis. 10)

<sup>1)</sup> Ousâma ed. Dérenbourg 142, 5; 160, 13.

<sup>2)</sup> Ueber den von Mas'ûdî auf Aegypten angewandten indischen Namen des Krokodils vgl. oben S. 650.

<sup>3)</sup> Vgl. die mud, J. L. Burckhardt, Arabic proverbs no. 724.

<sup>4)</sup> In Jâfa hörte ich tarrîja, Hacke.

<sup>5)</sup> Auch ausserhalb Aegyptens jetzt weit verbreitet; im Talmud NDJD; persisch  $k\hat{a}k$ .

<sup>6)</sup> Ḥafàgî 212 f.

<sup>7)</sup> Unter den von A. v. Kremer (Aegypten I, 150) meist nach Champollion angeführten Ausdrücken scheinen mir viele der Berichtigung zu bedürfen.

<sup>8)</sup> Das von Fleischer (Aegypt. Zeitschr. 1868, S. 84, Anm. 18) damit verglichene 3.3 ist in 'Omân erhalten (Reinhardt, S. 417, no. 192).

<sup>9)</sup> Aus dieser Form stammen ital. bottarga, fr. boutargue.

مارستاری (Gawal. 62) مارستاری aus so erklären, vgl. oben S. 620.

Die nachfolgenden Ausdrücke sind mehr oder weniger fraglich. 41 μικε = χnems (oben S. 627 Anm. 2). Die Augensalbe 42 الأحد hängt gewiss mit ägypt. smdt, sdm, msdm, zusammen. Aber man kann kaum entscheiden, ob die Araber sie aus Aegypten oder die Aegypter sie in der Urzeit aus Südarabien entlehnt haben.1) 43 Der ägypto-arabische Name der Nilbarke. نوست Dahabîje, kann kaum arabisch sein. Wie wenig der Name ausserhalb der Vulgärsprache des Landes bekannt war, erhellt am besten aus der Thatsache, dass die Lexicographen sie einfach unerwähnt lassen; sogar ein Mann wie der Verfasser des تناح العبوس, der dem ägyptischen Idiotikon seine besondere Aufmerksamkeit schenkte, hält es nicht für nöthig, diesen Ausdruck im damit der nicht für nöthig, diesen Ausdruck im anzuführen. Man darf daher auch als sicher ansehen, dass das sicher ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen ansehen anse nur unbewusster Anpassung an نوب Gold entstammt, und dass wir bei einer Aufklärung des Wortes nur mit dahabije zu rechnen haben. Ich erinnere, ohne Anderen vorzugreifen, an äg. atpa, heilige Barke.2) 44 Drei Ausdrücke für Schlamm, Schlick, طبيط, rutrêt, يط zabat und نط 'il'êl, sind nur in Aegypten bezeugt und können daher, wie tami, aus der vorarabischen Volkssprache stammen. 45 Ueber www. milliarium, sagt de Goeje (Bibl. Geogr. Arab. IV, 261): probabiliter est vocabulum copticum antiquum, quod tamen in monumentis nondum repertum esse videtur. 46 Der der ägyptischen Fauna angehörige , , , , , , , σχίγχος , ist meines Wissens noch nicht in der Urform nachgewiesen. 47 Ob die Nilbraut, aus kopt. aloğ (aroğ) zu erklären ist, möchte ich bezweifeln.3) 48 فيط gêt, der bebaute Boden (Gemüsegarten, Ackerfeld), ist innerhalb des Arabischen nicht völlig aufgeklärt. Grube, scheint mir die Bedeutung غايط Grube, scheint mir die Bedeutung zu sprechen. Meine Vermuthung4), dass es aus غيض entstanden sei, stützt sich auf die Beobachtung, dass das Aegypto-Arabische den Stimmton im Auslaut häufig fallen lässt (wie das Deutsche).

1) Aus der ägypt. Form stammen στίμμι und weiterhin stibium.

<sup>2)</sup> Das älteste mir bekannte Zeugniss für die arabische Form ist bei Behâ Zoheir († 656 H.). Vgl. Hafâgî 106 f.; auch der H. Halifa no. 5835 genannte Buchtitel muss wohl als Name dieser Barke gefasst werden, nicht als scriptio aurea, vgl. das häufige wegen.

<sup>3)</sup> Ebers, Das Alte in Kairo, S. 32 f. Kopt.  $\infty$  wird entweder mit  $\bigcirc$  oder mit  $\bigcirc$  wiedergegeben.

<sup>4)</sup> Zeitschr. 1891, 90 s. v. بهط , vgl. šahat, betteln, aus šahad غيث.

Kann bie etwa mit ägypt. idh, Sumpf1), zusammenhängen? مرجونة margûna, Korb, ist nur in Aegypten und den umliegenden Oasen bekannt. Jede Spur arabischer Herkunft des Wortes fehlt. 50 Die rein ägyptischen Ausdrücke مشد und مشد šadd, mišidd, früher Aufseher, jetzt amtlicher Bote<sup>2</sup>), sind mir formell und inhaltlich verdächtig. Ich wage an ägypt. šd, kopt. eschôt, Kaufmann, zu erinnern. 51 Ueber ملتب Westwind, vgl. oben S. 635, 52 über , steuern, v. Kremer, lexicogr. Notizen S. 24; 53 über تنوتية en transit, Makrizi, trad. Bouriant I, 299; 54 über Blatt (zum Schreiben), Fraenkel, aram. Fremdwörter, S. 249. 55 über غلي κάρταλος unten VIII, 119. 56 über غلقاص κολοχάσιον VIII, 137. 57 über استا Weberkette, durchs Hebräische und Aramäische aus ägypt., vgl. Bondi, Aegypt. Zeitschr. XXXIII, 139 ff. 58 Dagegen möchte ich ein von A. v. Kremer muthmasslich dem Koptischen zugewiesenes Wort, فصمر 'usremill, heisse aus den Bädern genommene Asche, die für Mörtel verwendet wird, für arabisch halten. Der zweite Bestandtheil, Ja, hängt gewiss mit ملة heisse Asche, zusammen; قصر ist mir nicht völlig klar, aber ich vermuthe, dass es mit قصر walken, zusammenhängt und sich auf das Anrühren des Mörtels bezieht.3) 59 Für rein arabisch halte ich ebenfalls den schon um Makrîzî's Zeit veralteten Namen der Sphinx von Gîzä, بلهوبنة und بلهوبنة der schon damals durch durch durch durch lese jene Formen als Ba-l-hêb und Ba-l- $h\hat{o}ba$  und glaube in  $b\check{a}$  die südarabische Form für  $ab\hat{u}$ zu erkennen, so dass jene älteren Namen mit dem neueren völlig gleichbedeutend sind: der Schreckliche (Grauenhafte).4) Wir haben hier Beispiele des nur noch durch geringe Spuren sich verrathenden südarabischen Elementes vor uns, das bei der arabischen Besiedelung Aegyptens anfangs überwog, aber später durch Zuzüge nordarabischer Stämme zurückgedrängt wurde. 60 Ueber قريطية ägyptische Schrift, vgl. unten XII.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 1892, 98.

<sup>2)</sup> Dozy, Suppl. I, 736 f. und 794 b, am Ende von مشهد.

<sup>3)</sup> Zur Sache vgl. Franz Pascha, die Baukunst des Islam (1887) S. 30, 145. Zusammensetzungen dieser Art sind in der Volkssprache nicht selten 'z. B. 'ersûs = بعرف سوس daher er-rubbesûs; arsûra = قبأ سود . قبأ سود على المعادلة على المعادلة على المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة الم

<sup>4)</sup> Makrizi's غطط I, 122, 26 ff. Die Form عوبة auch in Spanien (Dozy, Suppl. s. v.). Ueber با vgl. Flügel, (Zeitschr. IX, 227), der aber auf Grund zu weniger Beispiele die Weglassung des Artikels als Regel annimmt.

## VI. Zerstreute afrikanische Entlehnungen.

Aus den Umgebungen Abessiniens stammen sees früher Wein, jetzt Kaffee, und der J;-Spuk1) mit seinem Zubehör, aus Innerafrika z. B. shartît Nashorn, und vielleicht 8,0, durra, der grüne afrikanische Papagei. Von nubischen Wörtern, die im Aegyptischen eine gewisse Verbreitung haben, sind mir aufgefallen: angarêb, hölzernes Gestell (zum Ruhen und Schlafen) und das ursprünglich arabische (فَيْن), im Nubischen lautlich veränderte burš, birš, Matte.2) Der oberägyptische Ortsname , i, gâu erinnert an bischari gau, Haus.3) In Oberägypten hörte ich مناز kurzer Stock mit eiserner Spitze. Ich glaube hierin das berberische ناخ Wurfspiess, Bajonett zu erkennen. Das berberische Wort erfreut sich einer ungewöhnlichen Verbreitung. Im Mittelalter drang es in die romanischen Sprachen. Die Portugiesen trugen es als azagaia nach Südafrika und hier gelangte es aus den Sprachen der Eingeborenen durch die Kämpfe der Neuzeit in die englische Zeitungssprache (assegay, s. und v. a., mit dem Wurfspiess durchbohren).4)

Ygl. de Goeje, Zeitschr. 1890, 480; Nöldeke, ib. 1890, 701; Vollers, ib. 1891, 343.

<sup>2)</sup> Reinisch: birši; Dozy s. v.; v. Kremer, Beitr. I, 18. 21.

<sup>3)</sup> H. Almkvist, die Bischari-Sprache, III, 24.

<sup>4)</sup> Dozy, Suppl. s. v.; Diez 345: zagaia.

# Pazend. "bârida".

Von

#### Paul Horn.

"La forme originale et le sens de baridah sont inconnus" lautete auch noch Darmesteter's letzte Meinung1) über das mehrfach besprochene نارده (resp. Var.) bei Mas'ûdî (Haug hatte Essays<sup>2</sup> S. 14 يازى "Yashts" vorgeschlagen). Wenn wir uns im neupersischen Wörterbuche nach dem Worte umsehen, so finden wir es als ايارده zuerst in Asadi's لغت فرس, der es in zwei Artikeln, einmal als چگونگئی پازند Commentar zum Pâzend", das andere Mal als تفسير جملة يازند ,Commentar zur Gesammtheit des Pâzend" erklärt (letzteres im Gegensatz zu تفسيم, was تنفسيم "Commentar zu [den einzelnen] Stücken des Pâzends, اجزاي يازند sei) und mit Versen von خسرواني und خسرواني belegt; zuerst hat Asadi's Handschrift (Vat. Pers. XXII) ايا, نو, dann ايا, die späteren Lexicographen haben die letztere Form. Nun hatte schon de Sacy, Notices et Extraits Vol. VIII, 159 (vgl. Chwolsohn, ZDMG. VI, 409; Barbier de Meynard Vol. IX. 325/26) aus Mas'ûdî's اكبره die Form اكبره beigebracht, die in der Neuausgabe dieses Werkes bei de Goeje, Bibl. geogr. arab. VIII; S. ۹۲, Z. 6 als synonym neben عارده erscheint. Letzteres erweist sich deutlich als eine alte Verschreibung aus ersterem, scheidet also ganz aus. Dass der Begriff اكرده in der heutigen Pårsenterminologie nicht mehr vorhanden sein sollte, ist kaum annehmbar, es lässt sich aber schwerlich an etwas anderes als an "Karde" (im Vispered "Capitel") denken - bei Darmesteter's Vorschlag bei de Goeje a. a. O., Note g wäre gerade die Hauptsache, Dên, verloren gegangen. Die falsche Erklärung von اكرى kann nicht befremden, auch über خرده (d. i. Chorde Avesta) wussten die muhammedanischen Perser nicht mehr Bescheid (s. oben). war der Gang der Corruptel in der مارده اکارده اکرده کرده arabischen Schrift.

<sup>1)</sup> Traduction I, S. XL, Not. 1.

# Der Chiliarch des Dareios.

Von

#### Ferdinand Justi.

Auf dem Relief an einem Thore der Hundertsäulenhalle zu Persepolis 1) hat der Bildhauer ein von zehn Leibwächtern und vierzig Kriegern der "Unsterblichen" oder der Garde gebildetes Spalier so dargestellt, dass er in fünf durch Rosetten getrennten Streifen untereinander je zehn abbildet, von denen jedesmal fünf von links und rechts gegen die Mitte gerichtet die Speere mit beiden Händen halten (präsentiren). Der oberste Streife zeigt zunächst der Mitte je zwei Doryphoren und hinter diesen je drei ebensolche mit Schilden<sup>2</sup>), das kriegerische Gefolge des Königs, die Puschtipane. Dann folgen die vier unteren Streifen genau gleich angeordnet, nämlich zu beiden Seiten hintereinander der erste, dritte und fünfte Krieger in medischer, der zweite und vierte in persischer Rüstung, Speer, Bogen, Köcher und kurzes Schwert an der rechten Seite (das medische ist unter den Falten des Kleides verborgen, wie auf andern Skulpturen, wo nur der Griff sichtbar ist), sodass vierundzwanzig medisch, sechzehn persisch angethan sind und der Länge nach die gleichgerüsteten nebeneinander zu stehen kommen. Da der Zwischenraum zwischen zwei Säulenreihen des Thronsaales 6,20 m beträgt, so ist der Gang, den die Krieger zum Baldachin des Königs frei lassen, schmal, wie auch das Relief andeutet. Die Gestalten des obersten Theils des Bildwerks sind weit grösser als die der fünf untern; auch erscheinen sie, weil diese alte griechischpersische Kunst die Menschen nicht von vorn, sondern von der Seite darstellt, mit ihren Gesichtern nach rechts und links gewendet, wie die Krieger des Spaliers, während der Betrachter sie von vorn und hinten sich vorstellen muss. Der Baldachin zeigt hier und an andern Portalen des Gebäudes in Nadelmalerei zwei Reihen Löwen und Stiere, auf die in der Mitte schwebende geflügelte Scheibe zuschreitend, während an spätern Gebäuden, z. B. an den Königsgrüften nur Eine Reihe dargestellt ist. Vielleicht

Abgebildet von Ker Porter, Travels I, Pl. 49. Flandin et Coste III, Pl. 154. Texier Pl. 114.

<sup>2)</sup> Πελτασταί, Athenaeus IV, p. 145e.

soll die Stier-Reihe als oben auf dem Boden des Baldachins befindlich aufgefasst werden. Hinter dem König, der sein Gesicht nach dem Gang des Spaliers wendend gedacht werden muss, steht ausser dem Fliegenwedler der Hauptmann der Leibwache, kenntlich daran, dass er ausser dem Bogen nicht einen Speer, sondern einen Streithammer1) führt. Neben ihm (auf dem Relief hinter ihm) steht der Anführer der Dorvphoren, der Puschtipanan sälar mit einem Speer, vielleicht Gaubaruwa, der Arstibara (δορυφόρος), mit modernem Ausdruck der Adjutant des Königs. Dem König gegenüber, also von hinten gesehen zu denken, erscheint ein Mann in medischer Tracht, die Hand an den Mund gelegt als Gebärde der Ergebenheit und Ehrfurcht, wie noch die Sasanidenkönige auf ihren Denkmälern vor dem ihnen erscheinenden Gott, die vornehmen Perser vor dem König diese Handbewegung ausführen, die ursprünglich verhindern sollte, dass der Athem oder gar der Speichel des Sprechenden das Antlitz des Königs treffe. Dieser Mann ist ein Magier, denn er trägt ein Körbchen, wie es auch die assyrischen Priester halten und welches Räucherwerk2) für das heilige Feuer enthält, das in zwei mit durchlöcherten Deckeln versehenen Kohlenpfannen von Metall vor dem Thron glimmt. Er wird von einem Mann in persischer Tracht mit einem Stab in der Linken durch das Spalier vor den Thron geführt. Den Stab trägt dieser Perser als Einführer der Gesandten oder der mit dem König zu sprechen Wünschenden, wie noch jetzt diese Beamten wie an andern Höfen, so auch an dem des Schah's mit Gold beschlagne Stäbe führen (daher auch an indischen Höfen Tschub-dar genannt), was auch die türkischen Paschas nachahmen3). Die Griechen nannten den Beamten Chiliarch, weil er mit seinem Hofamt die militärische Stellung eines Befehlshabers der tausend Melophoren4) oder "Unsterblichen", deren Speere am Fusse vergoldete Aepfel hatten, vereinigte; er kann daher in Hoftracht und auch in Rüstung auftreten. Er hatte noch andre Chiliarchen oder (persisch) Hazarapats neben sich, wie auch eine Schar von Stabträgern, σκηπτούχοι oder ὁαβδοφόροι, unter einem Palastvogt, wie Gadatas (Xenoph. Kyrop. 8, 4, 2) stand, welche die Ordnung aufrecht hielten und die man an der Treppe vor der Halle des Xerxes abgebildet sieht<sup>5</sup>), wie sie die Träger der

<sup>1)</sup> Ein eben solcher Kriegshauptmann auf dem Grabe hinter der Terrasse abgebildet bei Texier Pl. 125. Auf einer neuern Darstellung des königlichen Thrones ebenfalls diese Waffe in der Hand eines Hofbeamten: Hammer, Fundgraben V, 106; ganz anders erscheint auf dieser Darstellung das Beil, welches der Scharfrichter führt.

<sup>2)</sup> Wendidad 8, 2.

<sup>3)</sup> Berggren, Dictionnaire français-arabe vulgaire p. 708. Hammer a. a. O.

<sup>4)</sup> Herakleides Cumanus und Klearchos von Soloi bei Athenaeus XII, 514bc, daraus Aelian, Var. hist. 9, c. 3; bei Faustus Byz. III, c. 8 (ed. Patkanean 17, 6) matean gund; s. hierüber Marquart, Philologus LV, 2, S. 225.

<sup>5)</sup> Ker Porter I, Pl. 38 u. s. w.

Neujahrsgeschenke aus den verschiedenen Ländern anführen. Ein solcher Stabträger des jüngern Kyros, Artapates, tödtete sich über der Leiche seines gefallenen Herrn¹). Der persiche Titel findet sich im Pehlewi²) und daher auch im Armenischen als hazarapet dran Ariats (der Chiliarch der Pforte der Arier), im Neupersischen ist das Wort nicht mehr vorhanden; die armen. Uebersetzung der Chronik des Eusebios³) nennt den römischen Procurator von Aegypten unter Caligula, Flaccus Avilius, Hazarapet, aber den Hegemön Pontius Pilatus Ostikan, wie die moslimischen Statthalter von Armenien.

Der Stab des Chiliarchen gleicht unserm Gehstock, während der König ein sehr langes Scepter trägt. Mit goldnen Stiften  $(\tilde{\eta}\lambda o \iota)$  waren auch die Scepter der homerischen Könige geschmückt<sup>4</sup>). wie der Götterherold Hermes von seinem goldnen Stabe, (ἀάβδος), dem κηρύκειον, χουσόρραπις heisst<sup>5</sup>). Heroldstab wie Königsscepter heisst σχήπτρον und in letzterm Sinn umschreibt es Suidas durch βασιλική ράβδος. Die Ausdrücke für "Stab, Stecken" bedeuten etymologisch "Holz", wie pers. tschūb, armen. tsūp (übersetzt Psalm 23, 4 hebr. schēbet), oder sie stammen theils von Wurzeln mit dem Begriff "stützen", wie σκήπτρον, hebr. misch'enet von schā'an, das Ps. 23, 4 neben schēbet, Stecken und Stab, steht; theils mit dem von "strecken", wie hebr. matteh von nātah, oder schelach, sowie von "schlagen", wie makkel (4. Mose 22. 27. makkēl jād, Fauststangen), arab. miybat, 'asā, was an den ursprünglichen Zweck des Scepters erinnert, das die richterliche Gewalt des Königs versinnbildlicht und oft im Strafvollzug gehandhabt wird: Odysseus schlägt mit Agamemnon's Scepter die Achäer, um sie zum Kampf zu treiben, und prügelt den Thersites<sup>6</sup>). Die οαβδοῦγοι in Athen schlagen die Komödiendichter bei deren Wettkämpfen mit ihren ὁάβδοις<sup>7</sup>). Derselbe Ausdruck gilt auch für den Zauberstab, womit Kirke schlägt, Od. 10, 238, wie hebr. makkel, Hosea 4, 12 von Wahrsagerei aus Stäbchen. In Aegypten trugen die Heerführer Stäbe, länger als die Marschallstäbe bei uns; die letztern gleichen in ihrer Kürze den Stäben niederer Officiere und Aufseher, womit ihre Untergebenen angeeifert werden<sup>8</sup>). Aehnliche Anschauungen finden wir im Alten Testament. Das königliche Scepter heisst schēbet (in der armen. Bibel meist gavazan. Stock. arsprünglich Ochsenstecken, wie charazan Eselpeitsche, beides iranische Lehnwörter); er ist von Holz, aber vergoldet oder mit Gold

<sup>1)</sup> Xenophon Anab. 1, 6, 11. 8, 28; danach Aelian de animal. VI, c. 25.

<sup>2)</sup> West, Grundriss der iran. Philol. II, 114.

<sup>3)</sup> ed. P. Avger II, 268, Z. 4.

<sup>4)</sup> Ilias 1, 234, 246.

<sup>5)</sup> Odyss. 5, 87. 10, 331.

<sup>6)</sup> Il. 2, 199. 265.

<sup>7)</sup> Aristoph. Pax 735.

<sup>8)</sup> Maspero, Lectures historiques. Paris 1890, 55. 91. 210.

beschlagen, wie das Scepter (scharbit, χρυση ράβδος) des Xerxes<sup>1</sup>). Der σχηπτούγος βασιλεύς heisst Amos 1, 5. 8. tomēkh schēbet, wo die LXX tîmakh lesen und κατακόψω übersetzen. Der Stab dient auch im A. T. zum Schlagen. So stehn schēbet und matteh2) gleichbedeutend für den Stock, womit der Assyrer zu schlagen droht; der zweite Ausdruck, auch von Aaron's Stab, 4 Mos. 17, 17, der Hebr. 9, 4 ὁ άβδος heisst, wird in Prosa vom Priestercodex dem andern vorgezogen3). Die armen. Bibel hat zuerst gavazan, dann "Stösse wird er dich fühlen lassen"; ebenso 14, 5 schebet und matteh, die Ruthe der Gottlosen und den Stab des Herrschers wird Jahwe zerbrechen; hier hat der Armenier zweimal frei übersetzt mit lūts, Joch, also die Worte im Sinn von "Herrschaft" aufgefasst, wie es wirklich der Fall ist Sacharja 10, 11; aber Jes. 30, 32, wo ebenfalls beide Wörter parallel stehn, übersetzt er "Stösse, womit er sie treffen wird". Statt des Holzstabes führt der zukünftige König von Zion ein Eisenscepter, schebet barzel, zur Zerschmetterung seiner Feinde<sup>4</sup>), wie man den Schwarzkümmel mit dem matteh, den Kümmel mit dem schēbet ausdrischt5). Auch Gesetzgeber und Beamte führen den Stab als Abzeichen<sup>6</sup>), und im Lied der Debora7) ist schēbet sofer der Stab der Schreiber (Kanzlisten) und Beamten, měchokěkim, welche in Kriegszeiten die Aushebung des Heeres ausschreiben. Das Wort schebet gebraucht nun die syrische Bibel 2. Kor. 11, 25 für gr. ἐρραβδίσθην: etnagdet b-schabte, und Wulfila hat dafür wandum usbluggwans was. Dies Wort ist häufig im Altnordischen; mit dem wöndr oder mistil-teinn (Mistelzweig) erschiesst Hödhr den Baldr<sup>8</sup>); wīgs wöndr, Kriegsstab, heisst in Skaldensprache das Schwert, auch Hiadhninga wöndr, der H. Stab, oder Widhris wöndr, Odin's Stab9), und mit Umschreibung des Krieges durch Widhris wedhr werden die Helden selbst als Stäbe oder Stämme bezeichnet, an denen die Schwerter gleichsam aufgehängt sind; Widhris wandar wedhrstafir ist nach der Erklärung des Textes "die Stämme der Stäbe des Widhris Wetters" (Odins Wetter, Krieg), richtiger wohl "die Wetterstämme (Kriegsbäume) des Odin-Stabes (Schwertes) 10). Im Englischen ist wand der Heroldstab.

Diese Ausführung möge dazu dienen, die gewöhnliche Ab-

<sup>1)</sup> Esther 4, 11, 5, 2; der griech. Ausdruck noch in dem Gedicht des Paulus Silentiarius V. 125.

<sup>2)</sup> Jesaia 10, 24.

<sup>3)</sup> Siegfried und Stade, Hebr. Wörterb. 771.

<sup>4)</sup> Ps. 2, 9.

<sup>5)</sup> Jes. 28, 27.

<sup>6) 4.</sup> Mose 21, 18.

<sup>7)</sup> Richt. 5, 14.

<sup>8)</sup> Snorra Edda, Gylfag. c. 49.

<sup>9)</sup> das., Skaldskaparmal 50.

<sup>10)</sup> Krákumál 27.

leitung des goth, wandus!) von windan (winden), weil man Ruthen (in Hessen Fitzgerten) als Flechtwerk zur Ausfüllung der Gefächer von Holzbauten verwendet, als unhaltbar zu erweisen. Sie ist veranlasst durch die lateinische Uebersetzung der paulinischen Stelle durch virgis caesus sum, ich ward gestäupt, mit Ruthen gestrichen. auch armen. dzalketsaj; gr. ὁάβδος, ein etymologisch schwieriges Wort, wird zu litauisch virbas (Ruthe), russ, verba (Salweide) gestellt, Curtius, Grundz, d. gr. Et. 1879, 654. De Saussure, Mém. Soc. ling. VIII. 439. Jedenfalls bedeutet es neben Ruthe. Gerte auch den Herrscherstab, Schaft des Speeres und Stab zum Schlagen. Auf eine Ruthe kann man sich nicht stützen und mit ihr keinen Feind zerschmettern, auch kann der englische Heroldstab nicht nach der biegsamen Gerte benannt sein. Es muss vielmehr goth. wandus wie das semitische schebet einen Stab oder Stock bedeuten, also synoym sein mit hrugga und walus, welche beide ebenfalls ὁάβδος. Wanderstab, Mark. 6, 8. Luk. 9, 3, hebr. makkēl. 1. Mose 32, 11. 2. Mose 12, 11. wiedergeben, wofür der Syrer wieder schabta, der Armenier gavazan hat. Denn wie aramäisch machabotā. Stock, von chābat, schlagen, stossen, kommt, so muss wandus von wan, schlagen, mit Affix du- (wie in handus, flodus, skildus) abgeleitet sein und ursprünglich "das schlagende" bedeuten; so bildet wandus mit wund(a)s (sanskr. "vātá, abhi-vātá, krank, awest. a-wanta, gesund, "nicht geschlagen", von van) ein Ablautverhältniss. Vielleicht ist auch skr. vána ursprünglich "Holz", dann erst "Baum, Wald", das geschlagene oder gefällte, oder das womit man schlägt. Mit dem Affix des Instruments tra ist gebildet das altpersische  $w\tilde{a}\vartheta^{r}a$ bara (geschrieben  $w\vartheta^r br$ ) "Stabträger", ein Titel, den in der Inschrift NR, d Aspatschanā<sup>2</sup>) führt; dessen Bildniss nebst dem des Gaubaruwa und andrer Perser auf dem linken Rand des Dareiosgrabes ausgemeisselt ist3). Die Nasalirung ist in der Schrift nicht ausgedrückt, sowenig wie in atar (atr, in), katanaij (ktnij, graben), Gãdāra (gdar), Gãdumawa (Gdumw), bãdaka (bdk, Diener), hātij (htij, sind), ābarātā (abrta, brachten); in solchen Fällen verwendet das Altmedische sein a oder ant. Der Titel "Stabträger" wird in der Inschrift weiter erklärt durch isuwām dāsjamā, welches bisher irrig als Bewahrer der Pfeile (ischu) übersetzt worden ist. Verbesserungen der Inschrift dürfen nur durch abermalige Entzifferung an Ort und Stelle, nicht durch Conjectur, wie in der

Zuletzt haben über das Wort gehandelt Elis Wadstein, Indogerm. Forsch. 5. 1895. 30 und Evald Lindén, in Bezzenbergers Beitr. z. k. d. idg. Spr. 21 (1895—96) 114.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich Aspatschinā zu lesen (i dem tsch inhaerirend, wie vielleicht NR a 14 am Ende der Zeile tsch(a), tsch(i) für tschi-θra stand), wegen Λοπαθίνης Herodots.

<sup>3)</sup> Ker Porter I, 520.

<sup>4)</sup> Heute meist an geschrieben; das betreffende Zeichen ist als sogen. nicht nothwendiger Anusvära aufzufassen, da es vor den Gutturalen, Dentalen und Labialen erscheint.

dieser Zeitschrift 50, 129 bewirkt werden, besonders wenn sich die Worte noch erklären lassen. Isu entspricht nach iranischen Lautgesetzen dem sanskr. ikkhu, wünschend, verlangend, von isch, awest. praes. isaiti von isch, wie skr. ikkháti von isch, wie ähnlich gam, gehen, praes. gákkhati, awest. ģasaiti. Dāsjamā ist gebildet wie awest. airjamā mit Affix man¹) von einem Stamme dāsja, von dās, annehmen, gewähren, skr. dáçati, gr. δέκομαι, awest. dāsti, Gewährung, Verleihung (in Gajadhāsti); bedeutet demnach iκετο-δόκος, "der Annehmer der Wünschenden", τους δεομένους εἰσάγων²).

Aus der irrthümlichen Angabe Herodots (3, 70), dass Aspathines einer der Sieben gewesen sei, welche den Magier beseitigt haben, darf man vielleicht doch entnehmen, dass er schon damals eine wichtige Stellung hatte, vielleicht dass ihn Dareios nach seinem Regierungsantritt zum Chiliarchen, also zum Nachfolger des Prēxaspes erkor; da er nun auf dem Grabe abgebildet und genannt ist, muss er noch nach dem Skythenzug im Amt gestanden haben, denn erst nach diesem Ereigniss ist der Dareiospalast von Persepolis erbaut, dessen Stirnseite das noch später angelegte Felsgrab in Reliefstyl wiedergiebt. Daher können Orontopatas (wie nach Marquart a. a. O. 229 statt Orontopagas bei Pherekydes zu bessern ist) und Ranosbates (bei Polyaen), welche als Chiliarchen im skythischen Feldzuge genannt werden, die aber wohl beide nur Eine Person sind, nicht dasselbe Amt wie Aspathines bekleidet haben, sondern sind nur Hazārapats in militärischem Sinn gewesen. Andere Hazārapats oder Hofmarschalle hat Marquart a. a. O. 227 ff. ermittelt, wobei er S. 228 auch Aspatschanā streift.

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann, Grundriss d. vgl. Gr. II, 1, 345.

<sup>2)</sup> Aelian I, c. 21; vgl. Xen. Kyrop. 1, 3, 8.

# Indra und Vrtra.1)

Von

#### Alfred Hillebrandt.

Als grösste That Indras gilt der vedischen Mythologie die Tödtung Vrtra's und Befreiung der Ströme aus seiner Macht. Nur vereinzelt tritt er, wie zuerst Bergaigne bemerkt hat, als Gott des Regens auf. Ihren niedrigsten Wasserstand haben die Ströme nicht in der heissen Zeit. Im ersten Frühling fangen sie an zu schwellen und nehmen zu bis zum Ende der Regenzeit; γειμῶνος δὲ ἔμπαλιν ἴσγουσιν, ολίγοι τε-γίγνονται καὶ καθαροί ἰδεῖν καὶ ἔστιν ὅπου περάσιμοι . . . sagt Arrian, Anab. 5, 9, 4; ebenso Hunter, Introduction zu Johnston's "Atlas of India" p. 7 (zu den Karten vom Punjab, Kasmir, the NW. Frontier und British Baluchistan): \_in the winter the streams dwindly away. But as the mountain snows melt on the approach of the Indian summer followed by the rainy season, the waters rise and overflow the surrounding country"...; Balfour. The Cycl. of Ind. s. v. Indus spricht vom Indus als "falling to its minimum in December", während sein Maximum im Juli, August erreicht wird. Die Befreiung der Ströme erfolgt also mit der ansteigenden Bahn des Sonnengottes; und wenn es heisst, dass Indra die eingesperrten oder gefesselten Ströme, Wasser befreit, so ist es die Macht des Winterriesen Vrtra, "der auf den Bergen liegt", die er als Sonnengott bricht. Dazu stimmt, dass Indra die Kühe der Morgenröthe aus dem Stall (des Winters) führt, die Sonne gewinnt, die nach dem AV. aus Vrtra geboren wird, dass Ekāstakā, die Neujahrsnacht, Indra's Mutter ist. Nach Vrtra's Besiegung floh Indra, wie es in einer Sage heisst, paramām parāvatam. Die Brähmana's identificiren gelegentlich Vrtra mit dem Mond. An sich ist das falsch; aber es zeigt sich auch hier wieder, dass ein ferner Sinn auch in scheinbar absurden Aeusserungen der Brahmana's liegt: der Vollmond hat seinen höchsten Stand im Winter, etwa dort, wo 6 Monat später die Sonne steht; daher ist er scheinbar Herr des Winters und daher die gelegentliche Gleich-

<sup>1)</sup> Vorläufige Mittheilung.

setzung mit dem Winter selbst. Sat. Br. 2, 6, 1, 1. 2 siegen Vasanta, Grīṣma, Varṣāḥ über Vṛtra. In den vom Indus westlich und nördlich gelegenen Ländern hat der Kampf zwischen dem Dämon des Winters und der Sonne noch grössere Bedeutung. Das Wort vṛtra stammt dorther und ist mit dem Begriff aus der vorindischen Zeit herübergekommen. Aber weiter im Osten, im eigentlichen Indien, verblasst unter anderen Verhältnissen Ausgangspunkt und Bedeutung der Sage. Aus dem die Wasser befreienden Gott, der mit dem Donnerkeil kämpft und im Sommer kulminirt, wird der regenspendende Gott der späteren Zeit, als Kämpfer das Vorbild der Könige. Der Donnerkeil an sich ist kein Zeichen eines specifischen Gewittergottes. Das zeigt ausser Zeúg der iranische Mithra, der den vazra führt.

# Zur Frage nach dem Ursprung des Alphabets.

Von

#### H. Zimmern.

Es ist keineswegs meine Absicht, mich hier ausführlich über diese viel erörterte Frage zu verbreiten. Vielmehr möchte ich nur kurz eine von mir gemachte Beobachtung mittheilen, die uns, wie ich glaube, der Lösung dieses schwierigen Problems um einen

Schritt näher bringen kann.

Diese Beobachtung hat nichts zu thun mit der Form der einzelnen Buchstaben, von der man ja in der Regel bei der Herleitung des sog. phönicischen Alphabets etwa aus dem Aegyptischen oder Babylonischen ausgeht. Zu welchen Verirrungen die Vergleichung gerade der Formen des phönicischen Alphabets mit ägyptischen, babylonischen u. s. w. Zeichen schon geführt hat, ist ja genugsam bekannt. Bei dem jüngsten derartigen Versuch von Delitzsch, Entstehung des ältesten Schriftsystems S. 229 f., wo für einige Zeichen des phönicischen Alphabets babylonische Vorbilder angenommen werden, erscheint mir noch am ehesten einleuchtend die Vergleichung von phön. X (Aleph) mit bab. (alpu Ochs, eigentlich wohl Bild des Ochsenkopfes mit Hörnern), eine Zusammenstellung, die übrigens auch bereits Hommel, Geschichte Babyloniens und Assyriens S. 54, bietet. Indessen werden wir mit der Zeichenvergleichung allein nie sehr weit kommen und stets der Gefahr starker Missgriffe ausgesetzt sein.

Ferner kann ich auch nicht so hohen Werth, wie Delitzsch a. a. O. S. 226 f., auf die Thatsache legen, "dass von den 22 phönicischen Schriftzeichen nicht weniger denn 15 Gegenstände oder Begriffe zur Darstellung bringen, welche auch in der babylonischen Schrift durch Urzeichen ersten oder zweiten Grades [wie solche Delitzsch in seinem Buche mit Recht nachgewiesen hat] Ausdruck gefunden haben". Denn abgesehen davon, dass die von Delitzsch aufgestellte Vergleichungsliste dieser 15 Zeichen weder für das Phönicische noch für das Babylonische ganz einwandsfrei ist¹),

<sup>1)</sup> So ist z. B. die Bedeutung "Umfassung" für Chet doch äusserst unsicher, ebenso wie die Zusammenstellung des Zeichennamens ਨਾਜ਼ mit dem

so beschränkt sich "diese auffallende Uebereinstimmung in der Auswahl der den Schriftzeichen zu Grunde gelegten Gegenstände" eigentlich doch darauf, dass in beiden Systemen, den babylonischen Urzeichen und dem phönicischen Alphabet, nächstliegende Begriffe, wie Körperteile, Thiernamen, Werkzeuge u. s. w. ausschliesslich vertreten sind, so dass es nur natürlich ist, wenn wir den 22 Gegenständen des phönicischen Alphabets unter den ca. 40 babylonischen Urzeichen meistens wieder begegnen. Ich glaube allerdings mit Delitzsch, dass im vorliegenden Falle auch eine äussere historische Verwandtschaft hinsichtlich der Auswahl der Gegenstände zwischen dem phönicischen Alphabet und der in den babylonischen Urzeichen vorliegenden Reihe besteht. Aber ein wirklicher Beweis lässt sich meines Erachtens aus dem blossen Vorhandensein dieser Uebereinstimmung noch nicht gewinnen.

Auf viel sichereren Boden kämen wir meiner Ansicht nach zu stehen, wenn sich erweisen liesse, dass die durch das griechische Alphabet und die hebräischen alphabetischen Texte ja als sehr alt bezeugte Reihenfolge des phönicischen Alphabets ihr Analogon im Babylonischen hat. Diejenigen Buchstabennamen des phönicischen Alphabets, die ihr unzweifelhaftes Aequivalent im Babylonischen

haben, sind folgende:

1  $\bar{\text{Alef}} = alpu \; \text{Rind} \; (105)$ 2  $\bar{\text{Bēt}} = b\bar{\imath}tu \; \text{Haus} \; (147)$ 3  $\bar{\text{Gimel}} = gammalu \; \text{Kameel}$ 4  $\bar{\text{Dālet}} = daltu \; \text{Th\"ur} \; (155)$ 10  $\bar{\text{Jod}} = idu \; \text{Seite} \; [140?]$ 11  $\bar{\text{Kaf}} = kappu \; (\text{hohle}) \; \text{Hand} \; [140?]$ 13  $\bar{\text{Mēm}} = m\bar{u} \; \text{Wasser} \; (1)$ 14  $\bar{\text{Nun}} = n\bar{u}nu \; \text{Fisch} \; (17)$ 16 'Ajin  $= \bar{e}nu \; \text{Auge} \; (42)$ 17  $\bar{\text{Pē}} = p\bar{u} \; \text{Mund} \; (51)$ 20  $\bar{\text{Reš}} = r\bar{e}\check{s}u \; \text{Kopf} \; (52)$ 21  $\check{\text{Sin}} = \check{s}innu \; \text{Zahn}$ 

Die Frage ist nun die, ob sich nachweisen lässt, dass im Babylonischen die Wörter obiger Reihe ebenfalls in dieser gleichen Aufeinanderfolge angeordnet zu werden pflegten. Diese Frage lässt sich für 8 von den 12 Wörtern bejahend beantworten.

In seiner Arbeit "Die assyrische Zeichenordnung auf Grund von Sa und VR 45" Zeitschr. f. Ass. I (1886), S. 95—125 (dazu als Nachtrag "Das Princip der assyrischen Zeichenordnung" sebenda II (1887), S. 316—320), hat Peiser den Nachweis geführt, dass

babylonischen bautechnischen Ausdrucke hittu oder hettu, der als  $hett\bar{a}$  ins Aramäische übergegangen ist. Dass die Stelle I R 7, H 3, auf welche hin Delitzsch Handwörterbuch 271 b und ebenso Entstehung S. 228  $h\hat{e}tu$  (statt hittu oder hettu) liest, fehlerhaft veröffentlicht ist, haben Meissner-Rost in BSS III 213 gezeigt.

die Babylonier eine bestimmte Ordnung ihrer ca. 400 Zeichen besassen und in gewissen Texten, so insbesondere in der grossen Zeichensammlung Sa (Syllabara), befolgten. Nun nehmen in der von Peiser auf Grund von Sa und V R 45 sowie einiger weiterer verwandter Texte zusammengestellten, ca. 200 Zeichen, also nur etwa die Hälfte aller assyrischen Zeichen, umfassenden Liste die Ideogramme für alpu, bītu, daltu; mū¹), nūnu, ēnu, pū, rēšu die resp. 105., 147., 155.; 1., 17., 42., 51., 52. Stelle ein! Was die vier anderen Wörter gammalu, idu, kappu, šinnu betrifft, so hat šinnu "Zahn" im Assyrischen dasselbe Ideogramm wie pū "Mund", könnte also kaum durch eine besondere Nummer vertreten sein. gammalu "Kameel" ist wahrscheinlich im Assyrischen nicht einheimisch, sondern erst aus der Sprache semitischer Nomaden aufgenommen; jedenfalls existirt für gammalu im Assyrischen kein einfaches in obiger Liste zu erwartendes Ideogramm. idu und kappu haben gleicher Weise das Ideogramm ID, das allerdings in der Liste ziemlich sicher als Nr. 140 vorkommt, demnach an einer nicht zur phönicischen Reihenfolge passenden Stelle. Indessen ist dazu zu bemerken, dass idu im Assyrischen nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung "Hand", sondern nur die abgeleitete "Seite, Macht" hat, ferner, dass kappu "(hohle) Hand" im Assyrischen allerdings vorkommt, aber doch nur als seltener gebrauchtes Wort.

Sollte es nun wirklich reiner Zufall sein, dass in der babylonischen Zeichenordnung mū, nūnu, ēnu, pū, rēšu und ferner alpu, bītu, daltu ähnlich einander folgen wie im phönicischen Alphabet Mēm, Nūn, 'Ajin, Pē, Rēš und andererseits Ālef, Bēt, Dālet? Es wäre dies jedenfalls ein sehr merkwürdiger Zufall! Ich weiss nun sehr wohl, dass noch grosse Schwierigkeiten vorliegen, so die unmittelbare Aufeinanderfolge von pū und rēšu2), der Beginn der Reihe mit  $m\bar{u}$  statt mit  $alpu^3$ ) im Babylonischen. Aber ich denke mir die Entstehung des phönicischen Alphabets auch nicht so mechanisch, dass etwa eine babylonische Vorlage in Bausch und Bogen ins Kanaanäische hinüber genommen worden wäre. Viel-

<sup>1)</sup> Das Zeichen A (Ideogr. für  $m\bar{u}$ ) ging sicher dem Zeichen A.A voraus. Beachte dafür auch die Stichzeile am Schlusse von Sa. Dieselbe beweist wohl das Vorhandensein eines weiteren, ebenso geordneten Syllabars, in welchem aber, wie in Sb, nicht die Zeichennamen, sondern die assyrischen Bedeutungen den Ideogrammen beigefügt waren.

<sup>2)</sup> Dass wenigstens Sade vielleicht nicht zum ursprünglichen Bestande des phönicischen Alphabets gehört, sondern erst aus Zajin durch Hinzufügung eines Striches differenzirt sein könnte, macht Hommel, Süd-arabische Chrestomathie S. 5 wahrscheinlich. Ihm folgt hierin Winckler, Geschichte Israels I. S. 125.

<sup>3)</sup> Dieser Erscheinung könnte möglicher Weise eine Vertauschung von Obvers und Revers in einer babylonischen Vorlage zu Grunde liegen. Andererseits ist vielleicht daran zu erinnern, dass auch das äthiopische Alphabet, wie es scheint, auf eine Anordnung zurückgeht, in welcher die beiden Hälften des phönicischen Alphabets in umgekehrter Folge erscheinen.

mehr werden wir am wahrscheinlichsten im phönicischen Alphabet ein mixtum compositum aus babylonischen und ägyptischen Elementen zu erkennen haben, wobei das Babylonische den Grundstock der Wörter des Alphabets und zwar bereits in einer schon bei den Babyloniern festgelegten Reihenfolge, das Aegyptische das Princip der Akrophonie geliefert haben wird. Bei solcher freischaltenden Thätigkeit des kanaanäischen Schrifterfinders ist es aber von vorn herein nur wahrscheinlich, dass er auf einer übernommenen babylonischen Grundlage noch selbstständig weiter gebaut hat, wenn sich auch vielleicht im Laufe der Zeit der eine oder der andere Buchstabe ebenfalls noch einem babylonischen Ideogramm der obigen Liste nach Bedeutung und Stellung entsprechend herausstellen wird.

Dass wir für die Tell el-Amarna Periode nicht nur im Allgemeinen eine gewisse Kenntniss der babylonischen Sprache und Schrift bei bestimmten Kreisen in Palästina und Aegypten voraussetzen dürfen, sondern dass speciell auch die geläufigeren und sogar auch die selteneren babylonischen Ideogramme im Westen recht wohl bekannt waren, das beweisen die palästinensischen Tell el-Amarna-Briefe auf Schritt und Tritt. Ausserdem fanden sich ia bekanntlich in Tell el-Amarna auch einige Bruchstücke ähnlichen Charakters wie die assyrischen Syllabare. Trotz der ganz ungenügenden Veröffentlichung dieser Täfelchen durch Sayce in Flinders Petrie Tell el Amarna Pl. XXXI-XXXIII lässt sich doch aus Nr. XII daselbst eine für unseren Zweck sehr wichtige Thatsache entnehmen. Die Zeichen auf Nr. XII weisen nämlich genau dieselbe Ordnung auf, wie die oben besprochene auf Sau. s. w. vorliegende! Daraus folgt, dass thatsächlich diese alte babylonische Zeichenordnung in der Tell el-Amarna-Periode nach dem Westen gewandert ist und dort als Material für Exercitien in der babylonischen Schrift gedient hat. Ich glaube darum, dass auch die nothwendigen historischen Voraussetzungen vorhanden sind, um die Annahme zu rechtfertigen, dass die aufgewiesene Uebereinstimmung in der Reihenfolge des phönicischen Alphabets mit der babylonischen Zeichenordnung kein Zufall ist.

# Erklärung.

Auf Jensen's Artikel "Die philologische und historische Methode in der Assyriologie", Heft II des vorliegenden Bandes S. 241 ft., werde ich in einer Abhandlung "Philologische und historische Methode auf altorientalischem Gebiet" antworten, in welcher ich nicht nur darthun werde, dass die von mir angeführten Fälle durchaus geeignete Belege für den von mir hervorgehobenen Fehler in Jensen's Methode waren, sondern auch mein diesen methodischen Fehler betreffendes Urtheil eingehender darlegen und durch neue

schlagende Belege zu stützen und zu begründen gedenke.

Diese Abhandlung wird jedoch erst in einem der folgenden Hefte dieser Zeitschrift erscheinen können. Ein behagliches Tempo der Ausarbeitung wird ohnehin m. E. der dringend erwünschten Ruhe Nüchternheit der Discussion und nur förderlich sein können. Auch habe ich um so weniger Grund mich zu überstürzen, als vor Kurzem von mir eine noch vor Veröffentlichung von Jensen's Erörterungen geschriebene und durch den Druck geführte Darlegung erschienen ist, in der ich auf "einen erneuten besonders handgreiflichen Beleg für den Fehler in Jensen's Methode" hingewiesen habe. S.: "Chaldisch" und "Armenisch", Recueil XVIII S. 209—217, bes. S. 213.

Aus den dort gegebenen Erörterungen wird auch aufs Neue mit Deutlichkeit hervorgehen, dass mir nichts ferner gelegen hat und liegt, als etwa die Philologie auf Kosten der Geschichte herabzusetzen, — einer Geschichtsforschung das Wort zu reden, die die streng philologische Interpretation der historisch zu verwerthenden Monumente für entbehrlich erklärte, und somit, "in das Blaue hinein bauend ihren Namen nicht verdiente" (vgl. Jensen S. 262). Ich sage: "aufs Neue", denn für jeden Unbefangenen war das, wie ich denke, aus dem ganzen Tenor meiner Recension, durch welche Jensen's Artikel hervorgerufen ist, zu erkennen — ganz abgesehen davon, dass die Formulirung meines Urtheils schon ihrem Wortlaute nach eine derartige Missdeutung von vornherein ausschloss (s. Bd. 49 S. 302: "gleiche Berücksichtigung und gegenseitige Abwägung").

<sup>1)</sup> Von mir jetzt gesperrt.

Eine Stelle in Jensen's Ausführungen erfordert jedoch eine sofortige Berichtigung, die nämlich, in welcher gegen mich der Vorwurf eines - so muss man es doch wohl ausdrücken - wenig lovalen Verhaltens Jensen gegenüber erhoben wird. Nach Jensen S. 248 Absatz 1 hätte ich nämlich ein Argument, dessen Kenntniss ich erst ihm verdankte, zur Kritik seiner früheren Ausführungen verwendet, ohne zum Mindesten hervorzuheben, dass mir dieses Argument erst durch ihn zugänglich gemacht sei. Es heisst bei Jensen: "Uebrigens berührt es, was ich am besten hier erwähne, etwas seltsam, wenn Lehmann (p. 306) bemerkt, dass ich etwas sehr spät zur Einsicht gelangt sei, dass es auch mit der Bedeutung "Zwillingsbruder" für talimu nichts sei, da bereits im Jahre 1889 ein Text vorgelegen habe, der diese Bedeutung ausschliesse, deshalb etwas seltsam, weil ich selbst, soweit ich weiss, zuerst Andere auf die Stelle aufmerksam gemacht habe, auch Lehmann selbst, der sie in seinem 1892 erschienenen Samassumukin noch nicht kennt!"

Es handelt sich hier um den von Strassmaier, Zeitschrift für Assyriologie (ZA.) IV, Heft 2, S. 129 ff. veröffentlichten, S. 107 ff. umschriebenen Text Nabopolassars. Mein Šamaššumukîn ist im November 1891 (mit der Jahreszahl 1892) ausgegeben worden. aber, wie in der Vorrede bemerkt, hatte der Druck bereits im Jahre 1888 begonnen. Die Ausführungen über talimu stehen zum grössten Theil auf dem 4., der Schluss derselben auf dem 5. Bogen. Sie werden also gedruckt gewesen sein, ehe das betreffende, den neuen Text enthaltende Heft der ZA., das am 17. April 1889 (s. dort S. 203) redactionell abgeschlossen wurde, erschienen war. Allerdings habe ich auch in den Nachträgen zum Samassumukin (Th. II S. 107) des als talimu bezeichneten Bruders des Nebucadnezar nicht gedacht. Wohl aber findet sich in meiner Recension über Bd. III, 2 der Keilinschriftlichen Bibliothek (KB.), Berliner philologische Wochenschrift vom 5. November 1892 Sp. 1430, der folgende Passus, der sich auf die Winckler'sche Bearbeitung jenes von Strassmaier publicirten Textes bezieht: "Col. III, Z. 6 erfahren wir den Namen eines zweiten Sohnes des Königs: Nabûshumlîshir. Er wird als talimu des Nebucadnezar bezeichnet, als ,ebenbürtiger', nicht ,leiblicher', Bruder" (s. Wochenschrift 1891 Sp. 792; Šamašš I. S. 28 ff.), am allerwenigsten aber (gegen Jensen) als Zwillingsbruder(".1)

<sup>1)</sup> Vielleicht hätte ich mich a. a. O. noch etwas eingehender geäussert, wenn ich vorausgesehen hätte, dass eine Ausführung mit dem Titel "Silpru; kuddinnu; talimu; rabû — zum Familien- und Erbrecht des babylonischassyrischen Herrscherhauses" in der ZA., für die sie bestimmt war, damals keine Aufnahme finden konnte. In dem mir von der Redaction der ZA. unter dem 16. November 1893, also ebenfalls drei Vierteljahr vor Jensen's Hinweis zurückgesandten Manuscript findet sich als Bestandtheil einer eingehenden Erörterung über talimu u. A. der folgende Satz: "Ašurbanabal und Samaššumukin sind ja nicht das einzige Paar königlicher ahe talime, auch Nebucadnezar II.

Das heisst also: ich habe auf die Stelle und ihre Bedeutung für die talimu-Frage in Ergänzung meiner Ausführungen im Šamašš. und mit ausdrücklicher Wendung gegen Jensen ca. drei Vierteljahre früher hingewiesen, als Jensen, der sie in dem am 1. August 1893 abgeschlossenen Hefte von Band VIII (S. 233) der ZA. besprochen hat!

Wenn ich nun noch daran erinnere, dass ich zu Beginn meiner Recension über KB. III erste Hälfte (oben Bd. 49, S. 301) ausdrücklich auf die Recension über die früher erschienene zweite Hälfte verwiesen hatte, welcher der eben angeführte Passus entnommen ist, so ist Jensen's Behauptung und der darauf gegründete Vorwurf nach jeder Richtung hin als vollkommen unhaltbar und unberechtigt erwiesen.

Berlin.

C. F. Lehmann.

hat nach des eigenen Vaters Zeugniss (Cyl. Nabûbalusur's Col. III Z. 124, s. Strassmaier, Z. f. Ass. IV S. 133 und 111) einen talimu in Nabûšumlîšir, sollten dies etwa auch Zwillingsbrüder sein?"

# Berichtigung.

Seite 319, Absatz 2 gegen Ende, statt: Sohn Kurigalzu's II. lies: "Enkel".

# Beiträge zur altindischen Grammatik.

Aus Anlass von J. Wackernagel's Aind. Grammatik.
I. Lautlehre.

Von

#### Christian Bartholomae.

Eine Besprechung des verdienstlichen Buches habe ich für Streitberg's Anzeiger für idg. Sprach- und Alterthumswissenschaft geliefert.') Es ist ja selbstverständlich, dass eine so sehr ins Einzelne gehende Schrift an zahlreichen Stellen Anlass giebt zu widersprechen, zu berichtigen oder zu ergänzen. Eine Anzahl solcher Punkte habe ich bereits in jener Recension zur Sprache gebracht, jedoch mit Rücksicht auf den gewährten Raum nur solche, die mit wenig Worten abzuthun waren. Es war aber dort schon eine weitere Reihe von Bemerkungen in Aussicht gestellt worden: es sind die, die ich hier als Beiträge zur altind. Grammatik vorlege.<sup>2</sup>)

## 1. Zu § 5.

Es heisst hier: "Das aind.  $\alpha$  entspreche im Ganzen nur demjenigen gr.  $\alpha$   $\varepsilon$  o, das nicht Tiefstufe von  $\bar{\alpha}$   $\eta$   $\omega$  ist". Dann aber wird uns doch eine Reihe von Wörtern vorgeführt, darin das aind.  $\alpha$  jene Tiefstufe repräsentiren soll, und zwar a) unter dem Hochton und b) in nicht hochbetonter Silbe, "anscheinend in Folge von Accentverschiebung"; s. auch § 74.

W. fusst dabei auf den von Bechtel und And. verfochtenen Theorien, die aber, sofern sie auf die Ableugnung einer  $\alpha$ -Reihe neben der e-Reihe hinauslaufen, von W. abgelehnt werden, s. § 71.

Als Beispiel zu a) fungirt  $d\acute{a}tram$  "Gabe" von  $d\bar{a}$  "geben"  $^3$ ); die idg. Grundform sei \* $datr\acute{o}m$  gewesen; aber noch ehe der Wandel idg. a — ar. i begonnen habe, sei der Hochton des Wortes auf die erste Silbe zurückgezogen worden: \* $d\acute{a}trom$ ; dann seien

2) Die indischen Wörter sind darin wie bei W., die iranischen entsprechend dem Grdr. d. ir. Philol. umschrieben.

3) S. aber unten S. 677.

Sie wurde gleichzeitig mit diesen Beiträgen (19./3. 1896) eingeliefert, ist aber noch nicht erschienen. Auf sie bezieht sich unten das Citat IF. VII Anz. [Corr.-Note.]

die hochtonigen a im Arischen zu a, die nichthochtonigen zu i geworden: dátram, aber pitá. In den Beispielen zu b) wäre der Hochton nach Abschluss dieses Lautprocesses neuerdings - auf die ursprüngliche Stelle zurück - verschoben worden; für ai. vagnús wäre somit die Entwickelungsreihe anzusetzen: \*uəgnús - \*uəgnus - \*vágnus - vagnús. Anderseits wäre für Wörter wie z. B. dítis (δόσις) zwar auch Zurückziehung des Hochtons anzunehmen. wie für datram, aber hier müsste sie erst nach Abschluss des Uebergangs von a in a verlegt werden. Die schlimmste Consequenz, zu der jene Theorie führt, ist, dass wir die Accentverrückung der nichtpassiven ya-Präsentien in ganz verschiedene Zeiten setzen müssen: bekanntlich betonen sie im Indischen durchaus die Wurzelsilbe; in dháyati zu dhāyús wäre die Betonungsänderung erfolgt, als noch a, in sídhyati zu sādhús dagegen, als bereits i für a gesprochen wurde. Den Vorzug der Einfachheit darf man für diese Theorie kaum beanspruchen. Und da W. mit Recht ein hochstufiges a (neben e) anerkennt, so hatte er es meiner Meinung nach gar nicht nötig, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Ich stelle es in Abrede, dass das aind. a irgendwo ausser vor y (Grdr. d. ir. Philol. I § 69 No. 3) auf anderem als analogischem Wege an die Stelle eines idg.  $\vartheta$  gekommen ist; s. auch J. Schmidt, Pluralbild. 420 No., Kritik der Sonantenth. 90 No.¹) Wenigstens halte ich keines der W.'schen Beispiele²) für geeignet, das Gegenteil zu erweisen. Zu § 75 a, wo gesagt wird, es sei jedes idg.  $\vartheta$  vor  $\mathring{z}$  geschwunden, vermisse ich die Beispiele für den behaupteten

Ausfall.

Éine Möglichkeit der Erklärung solcher aind. a hat bereits J ohanssen, KZ. XXXII 441 angegeben: "(es) kann a das Contaminationsproduct zwischen a und  $\bar{a}$  sein". Der qualitative Ausgleich des tiefstufigen, aus idg. a hervorgegangenen i mit dem hoch- (und dehnstufigen)  $\bar{a}$ , wodurch ersteres zu a ward, vergleicht sich dem des tiefstufigen griech. a (aus a) mit dem hochstufigen a with a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in a in

3) Das Beispiel fehlt bei W.

Auch nicht die sonst dafür angeführten. J. Schmidt's ai. viralas, Pluralbild. 240 No. ist mit bhrm-alás, trp-alás zusammenzuhalten.

im reduplicirten Aorist jedenfalls  $\tilde{\imath}$  aus idg.  $\tilde{\imath}$  (nicht  $\vartheta$ ) enthalten sollte.

Aber auch auf dem Wege der Proportionsbildung kann sich hochstufigem  $\bar{a}$  ein a zur Seite gestellt haben; ist ja doch der Wechsel zwischen a und  $\bar{a}$  in den leichten Reihen überaus häufig. So mag sich z. B. das Futurum śatsyanti¹) des AV. dem s-Aorist \*aśātsīt nach dem Musterverhältniss tapsyáti : átāpsīt u. ähnl. angeschlossen haben²). Für snapáyati neben snāpáyati und für snápanam scheint ja auch W. selbst eine entsprechende Erklärung zu befürworten.

Bei einigen der W.'schen Beispiele sehe ich das aind. a für hochstufig, den daneben vorkommenden langen ā-Vocal für den Vocal der Dehnstufe an. So in ai. hamsás gegenüber gr.  $\chi \bar{\alpha} \nu$ ; s. Streitberg, IF. III 333; in ai. nasí gegenüber násā, lat. nārēs; s. Bthl., BB. XVII 125; vom L. Sg. nasí (statt \*nási, vgl. ksámi, dyávi u. s. w.) ist das a auch in den L. Du. nasós u. s. w. eingedrungen. Ferner in ai. ásrk gegenüber gr. ἦαρ (εἶαρ); das ai. a entspricht dem ε von ἔαρ, während das a von lat. asser, lett. asins auf idg. a geht. W. hatte auch noch ai. yákrt (= np. jig-ar, lat. jec-ur) gegenüber jAw.  $y\bar{a}k-ar$  und gr.  $\tilde{\eta}\pi$ - $\alpha\rho$  anführen können; vgl. J. Schmidt, Pluralbild. 198 ff. Die Dehnung des Wurzelvocals scheint in diesen und ähnlichen Fällen ursprünglich auf den (neutralen) Acc.-Nom. Sing. beschränkt gewesen zu sein; vgl. auch ai. hārdi, gr. κῆρ, arm. sirt (Bthl., BB. XVII 119, 125) gegenüber got. hairtins und ai. hrdás, lat. cordis; s. dazu W. § 61 a). Auch das ā von lat. vāqire gegenüber dem a von ai. vaqnús, vaqvanús lässt sich als Dehnvocal nehmen, indem man das Wort aus einem i-Nomen herleitet, welche zum Oefteren Dehnung des Wurzelvocals aufweisen; cf. gr. μηνι-ς, got. qēni-ns (neben ai. jáni-s), got. wēgi-m, air. fāith aus \*uāti-s (neben ai. ápivatati); s. Bthl., BB. XVII 125. - Anders über vagnús § 100 b) No.

Ai. gáhvara-, gahmán- stelle ich nicht mit W. zu gádhate, sondern mit Leumann, Etym. Wörterbuch 82 zu gámbhan-, gabhīrá-; schon das PW. fasste gahmán- (mit der Variante gamhmán-) als Nebenform von gambhán-. Mindestens wird man einräumen müssen, dass gáhvara- sein a von dem synonymen gabhīrá-bezogen haben kann; kommt ja doch auch gabhvara- mit bh vor, eine Form, die sich anscheinend in pa. gabbhara- fortsetzt.3)

W. bietet śátsyati mit falscher Betonung. Das Beispiel passt also nicht zu a).

<sup>2)</sup> Ich gehe dabei von der Voraussetzung aus, dass in der That das ai. śatsyanti zusammen mit lat. cadere zu lat. cēdere gehört; s. Bechtel, Hauptprobleme 256. Für ausgemacht halte ich es nicht; die Bedeutung allein entscheidet dabei nicht, wie das classische Beispiel gr. περδομαι — lat. pēdere lehren kann. Vielleicht haben wir es mit einer a-Wurzel zu thun; s. § 11.

<sup>3)</sup> Doch beachte E. Kuhn Beiträge z. Paligr. 52. Es wäre auch möglich, dass wir in gabhvara- ein sanskritisirtes pr. gabbhara- (aus gahvara- wie jibbhā- aus jihvá-) zu erkennen haben.

Ai. dátra- = gAw. daðra- (Y. 34. 13) ist besser an dáyate als an dádāti anzuschliessen; vgl. RV. 4. 17. 6: satrābhavo vásupatir vásūnām dátre vísvā adhithā indra kṛṣṭiḥ "auf einen Schlag wurdest du, o Indra, der Güter Güterherr und setztest alle Stämme auf ihren Antheil". Wie die Bildung zu Stande kommen konnte, zeigen J. Schmidt, Pluralbild. 419, Kretschmer, KZ. XXXI 430 zu ai. kṣatrá-m; die Betonung der tra-Stämme ist keine gleichmässige, s. Lindner, Nominalbild. 82 f. Vgl. übrigens Bthl., AF. II 168, IF. VII 62 No. Dass ai. kṣatrá-m "Herrschaft", wie W. nach den Unadisutren annimmt, zu kṣadate "er transchirt" — das ist die Grundbedeutung — gehören soll (s. auch § 98 b No.), halte ich für ganz unwahrscheinlich. Geldner's Etymologie von ai. kṣani- "für \*kṣavnī-, Fem. eines Stammes kṣa-van-, verwandt mit kṣa-tra-", BB. XI 331, ist anscheinend von ihrem Urheber selbst wieder aufgegeben worden, wenigstens wird VSt. I 276 f. auf die bezeichnete Stelle nicht verwiesen. Mit Recht.

Ai. rátna-m "Habe" gehört mit air. rēt "Sache" zusammen, wie ich nach Windisch und Stokes (bei Fick, Vgl. Wb.4 II 232) annehme; a geht sonach auf "n. Die Zusammenstellung eines Wortes von concreter Bedeutung mit einem gleichbedeutenden Wort einer anderen Sprache ist mehr werth als dessen Zurückführung auf eine Verbalwurzel, wobei ja doch die Phantasie die erste Rolle spielt; s. IF. III 153 No.

Wegen dhdna-m verweist W. auf Bechtel und dieser wieder auf Geldner-Pischel, VSt. I 120, 171, wonach das Wort "das um was man startet" bedeuten und zu einem Verbum dhan- "starten" gehören soll. Wieder eine andere Erklärung wird § 237 a)  $\alpha$ ) angeführt, und zwar ohne Bemerkung und ohne Verweis. Mir scheint gerade die häufige Verbindung von dha-anit dem Verbum dha-, auf die auch Pischel verweist, gegen Geldner's Annahme zu sprechen und für die vom PW. befürwortete Zusammenstellung mit dem gleichbedeutenden gr.  $\theta$ - $\mu$  $\alpha$  "Satz, Kampfpreis". Wegen des  $\alpha$  s. IF. VII 62 No., wo ich auch auf J. Schmidt's Angriff in Kritik der Sonantentheorie 90 geantwortet habe.

Ai. ādat "er empfing" halte ich für eine "thematische" Bildung wie Brugmann, Grdr. II 888, 922.¹) Eine andere Erklärung als hier trägt W. in § 239 d) No. vor; sie scheint mir noch weniger glaubwürdig. Wieder anders ist W.'s Erklärung von a-dhat zu dádhāti, § 107. Zum syntaktischen Wert von ādat s. Delbrück, Tempuslehre 76 f.

# 2. Zu § 6 Anm. 2.

"Dass schon ved. a aus n m dem anderen a gleich war, ist wegen des Eintretens von a im Iran. wahrscheinlich, sicher durch

<sup>1)</sup> Wo aber gAw.  $d\bar{o}i\check{s}$  zu streichen ist; die Neuausgabe (Y. 51.2) hat  $d\bar{o}i\check{s}\bar{a}$ ; s. hierzu Bthl., IF. VII 75 mit No.

Formen wie ved. -dámbhana-" u. s. w. Vgl. dazu Bthl., BB. XIII 61. J. Schmidt, Kritik der Son. 50 ff. bestreitet die Beweiskraft von dámbhanam "Betrug"; der Nasal sei hier ursprünglich, im zugehörigen Desiderativ dipsati sei nicht nur der Wurzelvocal, sondern auch der Nasal der Wurzel lautgesetzmässig geschwunden; a für idg. n m sei nicht alt, vielmehr sei der Nasal noch in frühvedischer Zeit gehört worden. Ich verweise demgegenüber auf IF. VII 82 ff. (idg. en in der Tiefstufe), wo ich diese Aufstellungen Punkt für Punkt widerlegt zu haben glaube. Ich mache hier noch auf zweierlei aufmerksam: erstlich auf das e in ai.  $medh\dot{a}$ , kiyedhás, W. § 34 a), 34 b) Abs. 2. Als az vor d, dh durch e ersetzt wurde, war jedenfalls in den angeführten Wörtern von einem Nasal nichts mehr zu hören, sonst wäre wohl \* $mandh\dot{a}$  entstanden. Die gleiche Vertretung des Awest. azd in dazdi, wo idg. e, und in mazda, wo idg. n zu Grunde liegt, durch ai. e(d)h in dehi, medha zeigt, dass mindestens zur Zeit, als die tönenden Zischlaute fielen, zwischen den Fortsetzern von idg. e und n kein Unterschied mehr bestand. Sodann zweitens: auf Delbrück's Regel für das Auftreten des "Bindevocals" im Perfect, Aind. Verbum 119. s. auch Whitney, Grammar<sup>2</sup> § 798 a. Als sie sich ausbildete - und das geschah schon in vorvedischer Zeit, denn im Rigveda gilt sie ausnahmslos -, da war jedenfalls das aus der Reduction eines idg.  $a^x$  + Nasal hervorgegangene a bereits reiner Sonant, ebenso wie i und u und, füge ich hinzu (vgl. unten S. 681), wie r 1; vgl. vividré, yuyujré, tatasré, vāvakre, ānasma, jagrbhré. cāklpre, aber vavandima, wie yuyopima.

Die bei W. § 19 No. 1 zweifelnd ausgesprochene Ansicht, es könne das u in pa.  $mun\bar{a}ti$ ,  $summut\bar{i}$ ,  $brahmun\bar{a}$  und ähnlichen direct auf idg. n, m, nicht über a hinweg, zurückgehen — s. auch Einleitung XIX —, scheint mir mehr als zweifelhaft. Zum angeblichen Awest. u aus idg. n, m s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I

§ 61. 2 No. 1; zu ai. ubháu vgl. gAw. ubē.

Zu § 7 a). Vgl. zum angeblichen Suffix -áta der 3. Plur. IF. VII Anz.

# 3. Zu § 8 c).

S. auch § 263 b) No. — Richtiger scheint es mir, zur Erklärung der aind. Ausgänge in  $\acute{a}sam$ ,  $n\acute{a}ram$  gegenüber gr.  $\eta \alpha$ ,  $\acute{a}v\acute{e}\rho \alpha$  die beiden Factoren geltend zu machen: den Sandhi und die Analogie der vocalisch ausgehenden Stämme; vgl. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 106. 2. Für die Zahlwörter  $d\acute{a}\acute{s}a$ ,  $sapt\acute{a}$ ,  $n\acute{a}va$  = lat. decem, septem, novem kam nur der erste Factor, der Sandhi in Betracht; hier wurde umgekehrt, für die Verallgemeinerung von -a, die Analogie von  $p\acute{a}n\acute{c}a$  = lat. quinque entscheidend, wodurch die Wirkung des Sandhi aufgehoben wurde. — Die in der Note erwähnte Behauptung Ficks, dass "im Arischen die vollen Silben am ma gar nicht die Verkürzung zu a erleiden, welche für an

und na die Regel ist", BB. XV 292, wird durch ai. °jabdhás, jánjabhānas neben jambhisat, jámbhe, durch ai. abhrás, jAw. awrəm neben lat. imber u. a. m. widerlegt. Ich gebe Fick Recht, wenn er sagt, dass ai. gatás "gekommen" zunächst nicht für \*gntós, sondern für \*gntós stehe, vgl. Bthl. a. O. § 61.1 No. 1. Aber eben darum kann ich den Ansatz eines idg. \*nbhrós für ai. abhrás bei Fick, Vgl. Wb. 197 nicht billigen.

Zu  $\S$  9. Die am Schluss des Paragraphen erwähnte Erklärung von ai. iraj- u. s. w. habe ich längst aufgegeben; s. Bthl., Studien I 123, wozu W.  $\S$  21 e).

### 4. Zu § 10.

In der bekannten Streitfrage über die arische Vertretung eines indogerm. (mit e ablautenden) o in offener Silbe nimmt W. keinen ganz festen Standpunkt ein. Im Grunde neigt er zu der Annahme, dass es durch  $\bar{a}$  vertreten sei, fügt aber hinzu, es sei anzuerkennen, dass öfters idg. o auch vor einfachem Consonanten durch ai. a fortgesetzt werde. Es giebt in der That kaum einen zweiten Punkt der arischen Lautlehre, der mit gleich vielen Schwierigkeiten umlagert wäre. Jedenfalls darf man nicht ausser Acht lassen, dass die arischen  $\bar{a}$  gegenüber idg. o in bestimmten Formenkategorien auftreten (s. § 60 No.): ai. bhárāvas, bhárāmas 1. Du., Plur., jajána Perf., cyāváyati Caus., ástāvi Aor. Pass., svásāras, usāsam sog. starke Časus, während in allein stehenden Fällen dem idg. o ein ar. a entspricht: ai. jána-s (yóvo-s), samá-s  $(\delta\mu\dot{o}\text{-}c)$ ,  $k\acute{a}ti$  (quot), jAw.  $va\acute{c}am$  ( $\delta\pi\tilde{\omega}\nu$ ) u. a.¹) Wegen ai.  $j\acute{a}nu$  "Knie" sei auf das arm. cunr "Knie" verwiesen, dessen u auf idg.  $\bar{o}$  geht, vgl. Bthl., BB. X 294. Für ai.  $sv\acute{a}s\bar{a}ras$  gegenüber gr. čopec (Hesych) und für ai. usasam, jAw. usapham gegenüber gr. ηω aus \*ηοα kommen doch auch lat. sororem und aurora in Betracht, so gut wie sermonem für ásmanam neben ärmova; s. noch BB. X 294, XVII 92 zur armenischen Flexion der n-Stämme. Man beachte auch got. fidvor neben ai. catváras gegenüber gr. τέτορες. W. selbst identificirt in § 11 das ai. vacam dem lat. vōcem, nicht dem gr. ὅπα.

## 5. Zu § 12 b).

Zum ai. Präsens śrämyati verweise ich auf Grdr. d. ir. Philol. I § 149, wo ich es mit jAw. rämyat "er rastete" 2) zusammengestellt

Gegenüber Hübschmann, IF. VI Anz. 37 bemerke ich, dass das jAw. pāiti (dem Phlv. pāt, np. pād, pā entsprechen) nicht gleich gr. ποτί gesetzt werden kann; denn dann dürften wir pāiti doch auch als Verbalpräfix erwarten; soviel ich aber sehe, kommt es nur in der Nominalcomposition vor; ich verweise zu pāitivāke wegen des ā auf pāirivāzahe; pairi ist πεοί! Uebrigens ist der Werth des a in ir. \*pati, ob idg. o oder û (so BB. XVII 103; bei W. g), so wenig zu bestimmen wie der des a in ai. práti. Wegen des a in ai. pátis s. BB. XVII 95.
 2) So ist zu lesen!

habe. Neben rāmyat findet sich rāmōiðwəm "ihr möget rasten" (s. KZ. XXX 530). Ebenso stellen sich den von den Grammatikern angeführten y-Präsentien krāmyati, kṣāmyati die einfachen krámati, ksamat 1) zur Seite. Dadurch wird, wie mir scheint, die von W. für śramyati gegebene Erklärung sehr misslich, da jedenfalls das Aw. am von ramyat mit dem ai. an von śrantas nicht zusammengebracht werden darf, vgl. W. § 13.2)

### 6. Zu § 16.

Zum ai. i in darsitás s. IF. VII Anz. — Das in der No. 3 erwähnte Secundärsuffix ima- findet sich auch im Iranischen und zwar schliesst es sich auch hier an Primärstämme auf tra- an, wie in ai, khanîtrima-; vgl. jAw. ayā 9 rima-, fraourvaēštrima-. Ausser Zusammenhang damit steht wohl der Ausgang von jAw. airima-, dessen i jedenfalls auf idg. a geht, vgl. Bthl., IF. VII 60 f.

Zu § 19 No. 1 s. oben S. 678.

Zu § 21 a No. Wegen ai. tastire (zu § 241 gehörend) s. IF. VII Anz. Zu 21 c No. (und § 38, 238 a) α). Zum angebl. Aw. Adj. uru-š "breit" s. IF. VII Anz.

Zu § 22 c No. und d. Zu ai. irs-yati s. IF. VII Anz.

#### 7. Zu § 24.

Bei Erörterung der Frage, worauf aind. ir ūr in jirnás, jūrnás u. s. w. zurückzuführen seien, wird auf pr. tūham "Ufer" aufmerksam gemacht, das "nur als Fortsetzung eines alten \*trthaverständlich" sei; s. auch Einleitung XIX.3) Natürlich gehört das Wort mit dem gleichbedeutenden ai. tirthám zusammen, neben dem auch ein \*tūrthám existirt haben kann; vgl. die zur gleichen Wortgruppe gehörigen Desiderativa titīrsati und tūtūrsati. Nun wäre freilich, nach Massgabe der gewöhnlichen Lautentwickelung, für \*tūrtham ein pr. \*tuttham zu erwarten, wie ja tīrtham in der That als tittham erscheint. Man beachte aber pa. digho E. Kuhn Beitr. zur Paligr. 19, Jacobi a. a. O. XXIII § 12, Bthl., IF. III 190 f. Die Verbindung r + Geräuschlaut (G) wurde im Mittelindischen verschieden behandelt, entweder es ergab sich GG, mit Silbentrennung dazwischen: dann blieb oder wurde der vorhergehende Vocal kurz; oder aber es ergab sich G mit Silbentrennung davor: dann blieb oder wurde der vorhergehende Vocal lang. Vgl.

3) Dabei wird auf Jacobi, Ausgew. Erzähl. XXII verwiesen. Ich glaube.

dass J. von W. missverstanden worden ist.

<sup>1)</sup> AV. 7. 63. 1, wo man ohne Aenderung des Textes übersetzen kann: "Er führe uns über alle Misslichkeiten hinweg — gnädig sei der Gott — über alle Fährlichkeiten, er Agni."

<sup>2)</sup> Nach Hübschmann, IF. VI Anz. 37 gehören die im Grdr. d. ir. Philol, I § 125 angeführten neupersischen Präsensformen mit  $\bar{a}$  alle zur 10. ind. Classe. Also auch a-ramad trotz jAw. ramaidwam, xiramad trotz ai. kramati, ferner barāzad, af-rāzad, xāyad trotz si. bhrājate, rājati, khādati? Woher stammt denn das  $\bar{a}$  der aind, und awest, Formen?

pa. kattum,  $k\bar{u}tum$  = ai.  $k\acute{a}rtum$ , pa. vasso, pr.  $v\bar{u}so$  = ai.  $vars\acute{a}s$ , pa. pr. maggam, pa.  $m\bar{u}ga^0$  = ai.  $m\bar{u}rgam$  u. s. w. Sonach geht pa. digho wie  $dighik\bar{u}$  auf älteres  $*dirgh^0$ , ai.  $dirgh\acute{u}s$ ; pa.  $s\bar{i}sam$ , wie pr.  $s\bar{i}sam$  auf älteres ai.  $s\bar{i}rs\acute{u}m$ ; pa.  $bh\bar{u}ja^0$  auf älteres  $*bh\bar{u}rja^0$ , ai.  $bh\bar{u}rjas$ . Und es darf somit auch pr.  $t\bar{u}ham$  nicht als directer Fortsetzer eines  $*t\bar{r}tham$  angesehen, sondern es kann nur durch ein frühmittelind.  $*t\bar{u}tham$  aus  $*t\bar{u}rtham$ , der gleichaltrigen Nebenform von  $t\bar{u}rth\acute{u}m$ , hergeleitet werden. Wir kommen also über ein urindisches  $\bar{i}r$ ,  $\bar{u}r$  (für idg.  $\bar{r}$ ,  $\bar{l}$ ) nicht hinaus.

### 8. Zu § 25 b).

Dem ai. ir in den 3. Plur. Med. steht im Awesta sowohl ir als ar gegenüber, nämlich in jAw. čaxrare — ai. calriré und in jAw. vaozirəm, das im Ai. \*ūhiram lauten würde. Da dem ai. ir ur von girí-s, purú-s durchweg iran. ar entspricht, so muss das i von vaozirəm von der Endung rəm getrennt werden; dagegen lässt sich die erste Form nur čaxr-are theilen. Im Ai. sind die im Awesta geschiedenen Ausgänge zusammengefallen. S. im Uebrigen Grdr. d. ir. Philol. I § 121. — In der Note zu § 25 c (S. 29 letzte Zeile) ist Aw. -əreš zu streichen.

### 9. Zu § 27 a).

Das Gegenstück zu *girati*, *gilati* ist jetzt auch im Awesta aufgetaucht: *jaraōiš* (richtig *jarōiš*), Fragm. Tahm. 60.

# 10. Zu § 28-31.

<sup>1)</sup> A. a. O. 14 meint J. Schmidt, in jAw. kərənaoiti (u. s. w.) liege der Beweis dafür vor. dass im Uriranischen kein einheitliches r vorhanden gewesen sei, denn dies hätte consonantisch gewirkt und demgemäss die Umsetzung der vorhergehenden Tenuis in die Spirans veranlasst. Aber wirkt denn aind. r consonantisch? Nein, denn durch r — Consonant wird keine Positionslänge erzeugt; vgl. RV. 10. 74. 4 b und 10. 87. 17 c, wo  $tit_r ts\bar{a}n$  und  $tit_r ps\bar{a}t$  — beide auch nach J. Schmidt mit einheitlichem r!, s. oben; — am Ende der Trištubhzeile stehen, also  $\sim$  — gemessen sind.

"erwachsen ist, damals d. h. in schon vorvedischer Zeit, ein einheitlicher Laut war"; J. Schmidt a. a. O. 15. Das heisst also: ein ai. pitýn, pitṛnām konnte nur entstehen, weil ein pitýbhyas, mit einheitlichem r, existirte, denn sonst hätte eine Analogiewirkung der i- und u-Stämme nicht haben stattfinden können; vgl. Osthoff, MU. IV 313, Eine ganz gleichartige Argumentation verlangt aber auch das Vorhandensein eines einheitliches r in der dem ai. pitýbhyas, jAw. ptarabyō zu Grunde liegenden arischen Form; denn ohne die Existenz eines arischen \*p(i)tṛbhias, mit einheitlichem r, wäre die nach dem Muster der i- und u-Declination vollzogene Neubildung des Acc. Plur. ar. \*pitṛnš (= gAw. n-əraš und ai. pitṛn, mit der unten zu § 39 besprochenen jüngeren Dehnung) nicht möglich gewesen: vgl. Grdr. d. ir. Philol. I 132.1)

Den hauptsächlichsten Beweis gegen die Annahme eines urindischen einheitlichen r — abgesehen von den oben bezeichneten Fällen — findet J. Schmidt in ai.  $mrdik\acute{a}m$  (u. s. w.),  $drdh\acute{a}s^2$ ) und trdhás, die bekanntlich alle vor dem d-Laut ein z verloren haben, s. gAw. mərəzdata. Nun tritt aber bei solchem Verlust Dehnung eines vorhergehenden i und u ein, s. W. § 40. Sonach wäre auch  $\bar{r}$  zu erwarten; uhyáte :  $\bar{u}dh$ ás = trhyáte : \* $t\bar{r}dh$ ás. In der That gilt in der Metrik des RV. das r jener Wörter an den meisten<sup>3</sup>) Stellen für lang; später aber wird es kurz gemessen. Da fragt es sich denn, wie der Widerspruch zwischen der Schreibung und der Messung zu erklären sei.4) W. schliesst sich an Oldenberg an. Das durch Ersatzdehnung entstandene 7 sei späterhin gekürzt worden, und auf dieser jüngeren Aussprache der betreffenden Wörter beruhe ihre Schreibung mit r. Dagegen macht J. Schmidt geltend, ein \*drdhá- würde seine Länge auch nachvedisch behauptet haben wie pitin, matis oder wie ūdhá-, lidhá-, vodhum. Die verschiedene Messung der fraglichen Silben mit r könne also nur darauf beruhen, dass die Sänger des RV. noch \*mrzdīkám u. s. w. mit positionslangem r sprachen, zur Zeit des

<sup>1)</sup> Ich wundere mich, dass J. Schmidt diesen Punkt übergangen hat, obschon ich ihn im Grdr. d. ir. Philol. I an geböriger Stelle (§ 56. 4 No.) nochmals ausdrücklich hervorgehoben habe. — Ich möchte auch hier darauf aufmerksam machen, dass noch zur Sassanidenzeit urir. ar und r streng auseinandergehalten waren, wie die quantitativ verschiedene Gestaltung von urir. ard, arz und rd, rz zeigt, s. ebd. § 60 und zur Chronologie Hübschmann, Pers. Stud. 260. Die Ausnahme bei Hübschmann 132 scheint mir ganz unsicher; vgl. auch Fr. Müller, WZKM. IX 297.

<sup>2)</sup> Dazu nach W. § 145, 156 auch drdhrás "fest".

<sup>3)</sup> Nicht an allen, wie es bei J. Schmidt heisst, und auch nicht an allen, ausgenommen 7.56.17, wie W. sagt. In den bei Benfey, GGN. 1876 415 f. und 425 f. unter 2 b verzeichneten Fällen spricht die Metrik doch eher für die Kürze.

<sup>4)</sup> Vorbedingung für diese Fragestellung ist selbstverständlich die Annahme, dass wir über die metrische Technik der Vedensänger einigermassen Bescheid wissen. Das hat Pischel, GGA. 1890 504 in Abrede gestellt; doch vgl. dazu Bthl., Studien II 73 f.

AV. und der Diaskeusse des RV. aber die z bereits spurlos verschwunden waren. Nun sei z hinter keinem unmittelbar vorhergehenden (kurzen) Vocal (Sonanten) ohne Ersatzdehnung ausgefallen, während hingegen der Vocal (Sonant) ungedehnt blieb, sofern zwischen ihm und dem z noch ein Consonant stand, wie z. B. in marditar. Also sei das in jenen Wörtern bezeugte r zu der Zeit, als z schwand, noch nicht ein einheitlicher Vocal (Sonant) gewesen — sonst wäre er eben gelängt worden und dann lang geblieben —, sondern er bestand aus einem Vocal mit consonantischem r; später erst sei der Vocal geschwunden. Die Entwicklung wäre also in der Reihenfolge  $m_a r z d^0 - m_a r d^0 - m r d^0$  vor sich gegangen.

Ich verstehe dabei garnicht, wie wir uns mit der Chronologie abfinden sollen. In rigvedischer Zeit soll noch  $m_a rz d^0$  gesprochen worden sein, aber anderseits sind dem Rigveda doch auch die Formen pitṛnām (mit metrisch gesicherter Länge) und pitṛn geläufig, deren Bildung anerkanntermassen ein einheitliches r in pitrbhis voraussetzt. Auf S. 15 heisst es: das r (in pitrbhis) sei schon in vorvedischer Zeit ein einheitlicher Laut gewesen, und auf S. 19: das r (in \*mrzda0) sei zu der Zeit, als z schwand, noch nicht ein einheitlicher Vocal gewesen. Ich weiss mich aus diesem Dilemma nicht herauszufinden. Oder sollen für das r in pitrbhis und den übrigen entsprechenden Casus der r-Declination dieselben Bedingungen wie für das in den Desiderativen: títrtsati u. s. w. (s. S. 681) vorhanden gewesen sein? Aber für diese wird ja ausdrücklich eine ganz ausnahmsweise Stellung behauptet, die der Grund zu der Entwickelung eines einheitlichen r gewesen sei. S. noch oben zu ai. jagrbhre u. s. w., S. 678.

Aber davon abgesehen, ich kann auch die Prämissen der Beweisführung nicht für vollständig gesicherte anerkennen. J. Schmidt warnt a. a. O. 11 mit Recht davor, von der Behandlung des ursprachlichen ei eu ohne Weiteres auf die von er en zu schliessen, nicht apriorische Theorien, sondern allein sprachliche Thatsachen seien da entscheidend.1) Damit verträgt es sich jedoch meines Erachtens nicht, wenn er von der unverkürzten Erhaltung eines durch Ersatzdehnung entstandenen aind.  $\bar{\imath}$   $\bar{u}$  ausgehend folgert, auch ein ebenso entstandenes 🔊 hätte lang bleiben müssen. Freilich verweist er gleichzeitig auf pitrn und pitrnam, die ihr r auch richtig bewahrt hätten. Aber wie diese Formen anerkanntermassen unter dem Einfluss der i- und u-Stämme entstanden sind, so können sie auch unter deren fortdauerndem Einfluss, entgegen dem Wirken des Lautgesetzes, die Länge behauptet haben. Jedenfalls müssen auch die Genitivformen auf -rnam, mit kurzem r, in Rechnung gezogen werden: Formen, die im RV. und AV. neben denen mit ?

<sup>1)</sup> Werden doch sogar i und u gelegentlich abweichend behandelt, z. B. im Germanischen in den Auslautssilben, vgl. jetzt Streitberg, Urgerm. Gramm. § 146 f.

vorkommen, freilich wesentlich seltener und mit Beschränkung auf den Stamm  $n\acute{ar}$ -, in der TS. dagegen allgemein üblich sind, ja, wie es den Anschein hat, sogar ausschliesslich; s. Lanman, Noun-Inflection 430, W. § 30. Panini schreibt für die Verwandtschaftswörter!) und die Nomina agentis die Länge vor, dagegen für die Genitive zu tisras und catasras die Kürze, 6. 4. 4, 5; aber der RV. hat tis pnam und im Kunstepos findet sich catas pnam. Wie hat man den Ausgang  $-rn\bar{a}m$ , mit kurzem r, zu erklären?

Die Neuformation der Gen. und Acc. Plur. der 7-Stämme nach der i- und u-Declination ist speciell indisch.2) Nun haben aber die i- und u--Stämme in der ganzen altindischen Litteratur allein die Ausgänge -inam und -unam. Also muss die ihnen nachgeschaffene Form der r-Stämme zunächst den Ausgang - rnām gehabt haben. Die Annahme, es sei das 7 darin analogisch durch 2 ersetzt worden, d. h. im Anschluss an die Formen auf -rbhis, -rbhyas, -rsu, halte ich für ganz unwahrscheinlich; bei den i- und u-Stämmen haben diese Casus auf den Gen. Plur. ja auch keinen Einfluss auszuüben vermocht. Also bleibt nur übrig, lautgesetzliche Kürzung zu statuiren, und damit werden wir den Thatsachen, wie mir scheint, vollkommen gerecht. Ein urindisches F, das 1) durch Nachbildung, 2) durch Ersatzdehnung entstanden ist3), wird zu r, und zwar schon in vedischer Zeit. Die Analogie hat jedoch die Wirksamkeit des Lautgesetzes wesentlich beeinträchtigt; gegenüber den Formen der ersten Classe hat sie sie sogar fast gänzlich aufgehoben. Die Diaskeuasten des RV. schrieben mṛlīkám, dṛlhāni u. s. w., obwohl die Metrik für die meisten Fälle 7 verbürgt, weil zu ihrer Zeit das durch Ersatzdehnung entstandene  $\bar{r}$  durchaus der Kürze gewichen war; und sie schrieben den Gen. Plur. von nár- mit r, obschon die Metrik auch  $\bar{r}$  verlangt, weil eben zu ihrer Zeit nynam die übliche Form war; hier erhielt sich das lautgesetzliche kurze r, wie ich vermuthe, unter dem Einfluss der rhythmisch gleichen Nebenform narám; bekanntlich blieb nrnám bis in die Periode der Classicität hinein bewahrt; s. Panini 6. 4. 6.

Zum Schluss noch ein Wort über pa. pari-bbūlho, a-bbūlho gegenüber ai. pári-vṛḍhas. W. meint, es habe sich darin eine Spur der alten Länge des aind.  $\bar{r}$  erhalten. Ist das richtig, setzt das

<sup>1)</sup> Von nar- abgesehen; s. unten.

<sup>2)</sup> Unrichtig Geldner, 3 Yasht 77 zu jAw. sāstranam; s. Jackson, Grammar I § 328 und Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 400, wo noch brāðranam

aus Fragm. Tahm. 96 angeführt wird. Vgl. dazu pa. pitarānam.

<sup>3)</sup> Auf ai.  $trc\acute{a}$ -, das Leumann — s. IF. VI Anz. 107 — aus \* $trc\acute{a}$ - und weiter aus \*tr + rca- hervorgehen lässt, möchte ich nicht zu bauen rathen. S. dazu W. § 232 a)  $\beta$ ). J. Schmidt, Kritik der Son. 59 lässt " $tric\acute{a}$ - oder  $trc\acute{a}$ -" durch Dissimilation aus \*tri-rca hervorgehen, wie schon vor ihm Bloomfield, JAOS. XV S. XXXV. Doch vgl.  $dvrc\acute{a}$ -; s. W. a. a. O.

Zu dem bei J. Schmidt ebd. und bei W., § 15 Abs. 2 No. 2 erwähnten arpipam (so zu lesen) des AV. bemerke ich, dass ich es für eine Nachbildung zu  $\bar{a}pipam$  (SB.:  $\bar{a}pipan$ ) ansehe:  $\bar{a}p\acute{a}yati$ :  $\bar{a}pipat$  =  $arp\acute{a}yati$ : arpipat.

Wort ein aus \*párivradhas hervorgegangenes \*párivrdhas direct fort, so würde die angenommene Kürzung des 7 nicht auf dem gesammten altindischen Sprachgebiet stattgefunden haben. Das erhaltene  $\bar{r}$  hätte sich im Mittelindischen zunächst in r + Langvocalzerlegt, ganz entsprechend dem Uebergang des r in r + Kurzvocal (Bthl., IF. III 159, 186), paribbūļho durch ovrūo aus ovro wie z. B. vuddho, buddho durch vruo aus vro. Ich nehme aber doch Anstand, dem  $\bar{u}$  jenes Part. Perf. Pass. so hohes Alter zuzuerkennen. Es ist jedenfalls bemerkenswerth, dass das schon frühzeitig isolirte und darum beweiskräftigere \*drdhás "fest" = ai. drdhás im Pali mit kurzem Vocal erscheint: dalho. (Ebenso pr. dadho.) Sonach halte ich es für wahrscheinlicher, dass pa. a-bbūlho, pari-bbūlho auf dem Weg der Analogie zu ihrem ū gekommen sind, das somit mit dem urindischen F nicht in direkter Beziehung steht. Als Vorbilder wirkten die Part. Perf. Pass. aus Wurzeln auf uh-: pa-rūlho; mūlho, (qūlho), nachdem altind. rh mit uh zusammengefallen war. Nach muyhati (ai. muhyáte) zu mūlho, abhi-ruhati (skr. ruháti), abhi-ruyha (ai. ºrúhya) zu abhi-rūlho bildete man zu \*buhati, \*buyhati, a-bbuyha (ai. vrháti, vrhyáte, āvrhya; bzw. brho) das Part. Perf. Pass. būlho. — W.'s zweites Beispiel pa. brūhati "er lässt wachsen" (auch § 190 e) No.) ist entschieden falsch beurtheilt. Als Grundform wird \*brdhayati (brdho) angesetzt; daraus wäre aber doch höchstens \*brūlhati hervorgegangen. Die Grundform ist vielmehr \*brmhayati, woraus zunächst \*brumho, dann brūho; vgl. pa. sīho mit ai. simhás und E. Kuhn, Beiträge 33.

## 11. Zu § 29 Abs. 2.

Das arm. gail "Wolf" kann dem ai. výkas lautlich nicht gleichgestellt werden; s. Bthl., Studien II 13 f. und jetzt Stokes, BB. XVIII 93 und bei Fick, Vgl. Wb. II 259, wo es als Aequivalent des gleichbedeutenden air. fael erkannt ist.

## 12. Zu § 33 b).

Die hier vorgetragene Erklärung von Superlativen aus Wurzeln auf ā- wie ai. dhésthas aus idg. \*dhəisthos kann ich nicht für richtig halten. Auch sehe ich nicht, wie sie mit der in § 79, 90 gutgeheissenen Annahme bereits ursprachlicher Contraction eines anticonsonantischen əi in Einklang gebracht werden soll. In § 46 b) heisst es zu désthas: "anscheinend aus \*dā-iṣṭhas". Aber auch das geht nicht an. Im Awesta stehen Superlative mit aē (ōi) = ai. e und mit āi nebeneinander: žnōištō — šāištəm. Ich verweise auf meine Erklärung in IF. VII 73 No., die unter Vermeidung aller lautlichen Schwierigkeiten für die sämmtlichen einschlägigen Superlative die Annahme gleicher Entstehung der Diphthongen — ai. e, Aw. aē, ōi und āi — verstattet, nämlich aus idg. azii, bzw. āzii. Für jAw. viðčōista, den Superlativ zu vičira- ist eine andere Her-

kunft des Diphthongen überhaupt ausgeschlossen. — Ueber die aind. Optative wie dhéyām ist ebd. S. 75 gehandelt. — Was endlich die Gerundiva wie dhéya-s angeht, so liegt der Gedanke nahe, sie direkt, aus den Infinitiven auf -e wie śrad-dhé, pra-mé herzuleiten; vgl. Bthl., Studien II 92 No., Brugmann, Grdr. II 1422 zu ai. vidāyyas, stuṣéyyas; ich bemerke dazu, dass das Gerundivsuffix im RV. sowohl ya- als iya- zu lesen ist.

### 13. Zu § 34 a).

Ai. pedáve wird zu jAw. pazdayeiti gestellt, aber dessen Bedeutung und Etymologie ist verkannt. Die Bedeutung muss transitiv sein und für beide Stellen V. 15. 5 und Yt. 17. 54 passen. An der ersten Stelle bietet der Zendist für yō gaδwam yam apudram ... pazdayeiti die Uebersetzung kē sak i āpus ... pazdīnēt mit der Erklärung kuš dast ač pas škāfēt, d. i. "indem er die Hand von hinten her spaltet", was nach Darmesteter soviel als "bat les mains après elle" sein soll. Jedenfalls passt das garnicht zu Yt. 17. 54. Ich sehe in *pazdayeiti*, <sup>0</sup>yanta Causativformen zu *apa-hiðat* Yt. 19. 56, das "aufugit" bedeutet. Die
Grundlage der Causativbildung ist ein Praesens \*pá-zdà-ti "sich wegsetzen, wegrücken". Ein ebensolches Praesens muss auch einmal mit dem Präfix pi (api) vorhanden gewesen sein: \*pi-zdà-ti, an das sich pipīde, pīdayati u. s. w. angeschlossen haben; die Grundbedeutung ist "aufrücken", woraus sich leicht "bedrängen" u. s. w. — vgl. auch pīdā "Drangsal, Schmerz" — ableiten; vgl. unser "Jmd. auf den Leib rücken". W. bringt freilich, wie Johanssen, IF. II 48 u. And., die Wörter mit pinásti zusammen, § 40, 641); aber dem scheint mir doch dessen Grundbedeutung "schroten" zu widerstreben; aus demselben Grund möchte ich auch die Verbindung von gr. πιέζω mit πτίσσω widerraten, für die neuerdings auch Prellwitz im Wtb. eingetreten ist; s. jetzt von Rozwadowski, IF. V 353 f. Ein gleiches Praesens \*ná-zdà-ti "er rückt an" setze ich auch trotz W. § 237 b) p) für ai. nédiyas, nédistham, jAw. nazdyō, nazdištəm voraus, vgl. ai. yájisthas zu yájati; s. dazu IF. V 367, VII 73. — Die hier vorgeschlagene Zurückführung von skr. mred- - auf \*mrazd- mit e = urind. az; s. auch § 190 scheint mir recht zweifelhaft. Ich sehe in re (mit kurzem e) die Mittelstufe zwischen r und e; s. W. § 35 No. 3. Ebenso bildet ja auch ri die Mittelstufe swischen r und i, vgl. krmis - krímis - kimī (Pali); s. W. § 29 Abs. 2 No.

## 14. Zu § 35.

Die Gleichheit des aus az hervorgegangenen ai. e mit dem auf ar. ai zurückgehenden bereits in rigvedischer Zeit wird auch

<sup>1)</sup> Wo das Citat zu vervollständigen ist; gemeint ist Air. Verbum 109.

durch das Patronymicum  $paidv\acute{a}$ - zu  $ped\acute{u}$ - erwiesen, das nach § 34 a) aus  $pazd^o$  entstanden ist; s. KZ. XXVII 361

## 15. Zu § 36.

Die Aoristform ajayit der TS. wird, wie ich denke mit gutem Recht, als eine graphische Verzerrung für ajait angesehen. Ich vermuthe, dass auch nir-anayit in der metrisch ganz verwahrlosten Stelle AV. 10. 4. 26 entsprechend zu fassen ist; s. anait der Brahmana's und die vom RPr. verpönte Aussprache dhvanait statt dhvanayit (bei W. S. 40 unten). Jedenfalls sind beide Formen als Stützen für Streitberg's Theorie in IF. III 398 f. von sehr geringem Werth<sup>1</sup>). — Zu práiṣayúr (auch § 269 b) γ) s. IF. VII Anz.

## 16. Zu § 37.

Die Herkunft des ai. titau "Sieb" aus dem Iranischen halte ich für sehr wenig wahrscheinlich; ich erwartete \*titahu, vgl. das aus dem Mitteliranischen (mihir) stammende mihiras "Sonne". Freilich wird ja in den altpersischen Keilschriften ein h vor u niemals geschrieben, aber es wurde gesprochen; vgl. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 270 No. 5 mit der dort angeführten Litteratur. Sonach verdient Fick's Fassung des Worts, die es an griech. διαττάω anschliesst, den Vorzug.

# 17. Zu § 38.

Die Bemerkung zu den ai. Nom. Sing. āśir "Segenswunsch" und sajūr "gemeinsam" — beide zu Themen auf s. — ist mir nicht deutlich geworden. Nachdem vorher von der Berechtigung des īr ūr in gīrbhís pūrsú — als den Fortsetzern von idg. Ē — die Rede war, heisst es dann: "Doch dringen īr ūr schon vedisch über ihr Gebiet hinaus", und als Belege dafür dienen eben die eingangs angeführten Wörter. Auf welchem Wege sollen sie wohl ihr īr ūr von gīrbhís pūrbhís bezogen haben? Richtig ist, dass das classische āśīrbhis (zu āśiṣas) sein īr von gīrbhís bekommen hat; das geschah aber erst auf Grund des Zusammenfalls der Nominativausgänge, und dieser wieder wurde doch erst durch die Sandhigesetze herbeigeführt. Der Nom. Sing. āśiṣ hat sich an die Stelle von älterem \*āśás²) geschoben unter dem Einfluss der ursprünglich suffixbetonenden Casus āśiṣā u. s. w.; vgl. Bthl., IF. I 182 f., Grdr. d. ir. Philol. I § 212. 1 a, ZDMG. XLVIII 148; der alte Instr. Plur. war \*āśiābhis, vgl. viprúdbhis zu viprúṣām; vgl. unten S. 709. Die Bildung des Nom. Sing. sajūs, wozu Bthl.,

<sup>1)</sup> S. jetzt Bloomfield, Transactions Am. Phil. Ass. XXVI 5 ff. und den sehr beachtenswerthen Erklärungsversuch bei W. § 61, der die Dehnvocale 1) durch uralte Ersatzdehnung, 2) bei Einsilbern entstanden sein lässt; ausreichend ist er freilich auch nicht.

<sup>2)</sup> Bei J. Schmidt, Pluralbild. 382 ohne Stern; soweit ich sehen kann, ist die Form nicht bezeugt.

Studien I 21 f. No.1), neben \*sajúsam = jAw. fra-zušom ist älter als die von viprút neben viprúsas; das t stammt von den bh-Casus, s. W. § 150 [und seine Erklärung von ira, iram-madás neben isam, § 285 a) α), die von der antevocalischen Sandhiform des Nom. Sing. \*is ausgeht]. Das höhere Alter von sa-jús wird auch durch den jAw. Nom. Sing. zuš (Var. zūš) Yt. 5. 7 .die gefällige" bestätigt, auf den ich bereits ZDMG. XLVIII 146 aufmerksam gemacht habe; dass so zu lesen, wird jetzt auch von Geldner in den Prolegomena zur NA. XIII anerkannt. - Die Nom. Sing. gir, pur scheint W., wie zuletzt Streitberg, IF. III 334, auf idg. \*qrs, \*pls zurückzuführen. Ich halte es für sehr-zweifelhaft, dass solche Formen existirt haben. Sie können auf die IF. I 185 f. angegebene Weise neugebildet sein, es kann aber ihr īr ūr auch aus den bh-Casus und dem Loc. Plur. stammen, welche Casus sich ja in zahlreichen Fällen dem Sprachgefühl einfach in Nom. Sing. + Casussuffix zerlegen mussten, z. B. bei der femininalen  $\bar{a}$ -Declination; dann wäre qir seiner Bildung nach mit viprút zu vergleichen; s. oben.

#### 18. Zu § 39.

Ich bestreite es ganz entschieden, dass die Länge der aind. Acc.-Plur.-Ausgänge -ān, -īn, -ūn, -īn aus vorindischer Zeit stammt, wie das ganz neuerdings auch von Lorentz, BB. XXI 173 ff. behauptet wird, und zwar auf Grund eines angeblichen arischen Lautgesetzes, das die Dehnung eines kurzen Vocals vor tautosyllabischem ns herbeigeführt habe. Lorentz hat sich viel zu sehr auf die awestische Quantitätsbezeichnung bei i und u verlassen; s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 268. 1. Seinem gAw. čišmahī (S. 177), das ein arisches \*kīnšmo — mit langem i, reducirtem Nasal und mit š - verbürgen soll, stelle ich gAw. čistā gegenüber, das mir die Existenz eines ar. \*kinsta gewährleistet; s. ebd. § 299. 1 und unten zu § 203. Das gAw. noraš "die Männer" kann, wie gAw. mərašyāţ und məraždyāi zeigen, nur gleich ar. \* $n_{r}n_{s}$  nicht gleich \* $n_{r}n_{s}$  gesetzt werden; ar. r ist immer gleich Aw. ar; s. ebd. § 228. Das  $\bar{a}$  von ai. dev-an stammt aus dem Nom. Plur. dev-as; der plurale Ausgang -ans fiel im Satzsandhi zum öfteren mit dem singularen -am zusammen - so vor d dh in  $-\alpha n$ , vgl. W. 261 b), 283 b)  $\alpha$ ) —; die Folge war, dass nach as: -an (Acc. Sing.) zu -as ein -an geschaffen wurde, das auch am Ausgang des Gen. Plur. -ānām Unterstützung fand. Nach dem Musterverhältniss -am (Sing.) zu -ān (Plur.) drang dann die Länge auch in die Declination der i- und u-Stämme, endlich auch in die der Stämme auf -r ein.

<sup>1)</sup> Wo statt RV. 8. 7. 15 vielmehr 7. 34. 15 zu lesen ist. Auch hier liesse sich  $saj\bar{u}r$  auch syntaktisch als Nom. Sing. fassen, sofern man die Worte  $ap\bar{u}m$  bis krdhvam-in Parenthese stellt. — Pischel, VSt. II 127 kennt auch eine Form mit  $u:aj\bar{u}s;$  s. dazu Bthl., IF. III 108.

#### 19. Zu § 40.

Die Regel ist nicht streng genug gefasst. Ersatzdehnung (im Wortinnern) hat nur dann statt, wenn a i u r unmittelbar vor zd(h) und zd(h) standen. Für andere Fälle hat man sie zu Unrecht behauptet, so Hübschmann, KZ. XXIV 405 für seh- $\bar{a}n\acute{a}s$  zu  $s\acute{a}hate$ , Bthl., KZ. XXVII 364 für  $s\bar{a}hv\acute{a}n$  zum selben Verbum, s. dess. Studien II 40.

Eine ganz eigenartige Stellung nimmt allerdings das von J. Schmidt, Kritik der Son. 56 f. besprochene Desiderativ zu sáhate ein: sīksate, sofern man es nicht als junge, sondern als uralte Bildung betrachtet. Die idg. Grundform des Desiderativs zu \*seyhetai wäre — nach dem Schema red. nullst. Wurzel + s + them. Vocal - \*sizyzhetai gewesen, nach meinem Aspiratengesetz aus \*si-syh-se-tai hervorgegangen; das hätte im Urindischen zu \*sizqzhatai geführt1), mit der sonst nicht vorkömmlichen Verbindung zgzh; ist dies mit Ersatzdehnung über \*sīgzhatai zu sīkṣate geworden? Für J. Schmidt spricht allerdings die Länge des Vocals, doch sind auch mimāmsate und tūtūrsati (neben titirsati) in Betracht zu ziehen, sowie der Umstand, dass entsprechend der Umsetzung von zbh, zg zu dbh, dg und von zbh zu dbh für zg ein dg zu erwarten wäre (s. W. § 149 f. 155), sodass J. Schmidt's Erklärung keineswegs für einwandfrei gelten kann. Sicher ein Ersatzdehnungs-ī müsste sich im Desiderativ — wenn componirt, s. IF. VII 70 — zu sādhati, sídhyati ergeben; die Form ist leider nicht bezeugt.

Zu ai. id-e und sid-ati s. Bthl., IF. VII Anz.

Zu ai. hīd- "zürnen" (aus \*hiz-d-) wird hims- "verletzen" gestellt. Wie auch aus § 203 No. 2 hervorgeht, theilt W. die allgemeine Ansicht, wonach himsanti eine Desiderativform ist, nicht, und hinásti gilt ihm für eine uralte Bildung. S. aber unten zu § 203.

Aw. zōiżda- (so!, auch § 238) ist kein Wort, es ist nur der Superlativ zōiżdišta- bezeugt; vgl. Jackson, AJPh. XII 68 f., dem zu Folge jAw. zōišnuye V. 7. 70, gAw. zōišənü Y. 51. 12 den "Positiv" dazu bilden würden.")

Zu aid. cūdas "Wulst" s. § 146 b)

<sup>1)</sup> Und zwar direct. J. Schmidt lässt  $\gamma$  auch in der Stellung vor dem  $\varepsilon$ -Laut zunächst zur palatalen Spirans werden, die dann durch  $\varepsilon$  hindurch zu g gewandelt sei; vgl. dagegen W. zu § 116 b) No., der sich meiner Argumentation anschliesst. — Die im Jahr 1886 aufgestellte Gleichung ai. siks-ate = gAw.  $hi\check{s}$ -as, auf die J. Schmidt verweist, habe ich bereits im nächsten Jahr wieder aufgegeben, wie aus KZ. XXIX 305, 552 zu ersehen war.

<sup>2)</sup> Der Zusammenhang der Awest. Wörter, für den auch die Erklärung des Zendisten zu V. 7. 2 und 7. 70 spricht — anders freilich zu Y. 51. 12 — lässt sich auch ohne die Annahme Jacksons, dass das šn von zōišnu- durch žn aus ždn hervorgegangen sei, ganz wohl aufrecht erhalten. zōiždišta- gehört zu \*zōiždaiti, einem d-Praesens zu der in zōišnu- und zōēša- (ZPYt.) enthaltenen Wurzel auf s-; s. auch Johannsen, IF. II 48 und oben S. 686.

### 20. Zu § 44-47.

Es handelt sich hier um die durch das Metrum des RV. verbürgte "zweisilbige" Aussprache eines Vocals oder Diphthongen. Wenn W. die sicheren Fälle der "Zerdehnung" und die unsicheren schärfer auseinander gehalten hätte, so wäre nach meiner Ansicht das Erklärungsprincip — die "Zerdehnung" beruht auf schleisender Betonung - noch besser zu seinem Recht gekommen. Freilich hätte dann W. seine Ansichten über die vedische Metrik kurz darlegen müssen. So finde ich z. B. keinen Fall für die behauptete Zerdehnung des — in der Ursprache stossend betonten — Ausgangs--ān der Acc. Plur. masc. der a-Stämme. Warum W. Fälle wie  $\dot{a}\tilde{n}jan$ , 3. Plur. Praet. mit Augment, von solchen wie  $g\dot{a}m$  (= gr. βων) u. s. w. trennt und in besonderer Weise erklärt, sehe ich nicht ein; durch Contraction entstand ja eben der Schleifton. Wegen des zweisilbig gemessenen e von netri s. Bthl., Studien I 111 f. und IF. VII 70. Das dreisilbige netri aus urarischem \*naiitrī (W. § 228 b), Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 81) — z. B. RV. 1. 92. 7 — verhält sich zum zweisilbigen nētri aus ar. \*naitrī z. B. 7. 67. 7 — nicht anders als ai. jarita zu jAw. jarota, ai. janisyá-te zu jAw. zahya-mnanam u. s. w.; man beachte die Part. Perf. Pass. ai. nītás, gūrtás, jātás. Freilich will W. ein urar. \*najitri nicht gelten lassen, ein a sei hinter éj schon in indogermanischer Zeit geschwunden, s. § 48 b) No. 1. Aber die Belege, die in § 75 b) dafür gegeben sind, scheinen mir nicht beweiskräftig. Wenn ai. véti auf ein ur indogermanisches \*uejeti zurückgeht, so braucht dessen a doch nicht wegen des vorhergehenden i verloren gegangen zu sein; das Verhältniss von idg. \*ueisti zu ueiti, das sich in ai. véti fortsetzt, kann dem von ai. dídhisati zu dhítsati entsprechen, IF. VII 70.

Zu ai. désthas u. s. w. s. oben S. 685, zu śrésthas s. auch

§ 48 b) No. und Bthl., IF. VII 73 No.

Zu § 48 b (īṣúr, ūciṣé) s. IF. VII Anz.

# 21. Zu § 53.

Es werden hier die Fälle der "Ausstossung" eines u vor v und eines i vor y zur Sprache gebracht wie in  $tv\acute{a}i$  statt  $t\acute{u}$   $v\acute{a}i$ ,  $\acute{a}nvart\acute{i}sye$  statt  $\acute{a}nu-vart^0$ ,  $pary\bar{a}na$ - statt  $pari‐y\bar{a}^0$  u. s. w., sowie in sunvas statt und neben sunuvas; vgl. auch J. Schmidt, Kritik der Son. 164 f. W. meint: "Die Ausstossung von u im Inlaut (sunvas) scheint auf Nachahmung der Fälle wie  $tv\acute{a}i$ ,  $\acute{a}nvartiṣye$  zu beruhen, die ganze Erscheinung ihre Heimat also im Sandhi zu haben". Ich sehe nicht recht, wie das zu verstehen ist; auslaut. u und anlaut. v bleiben ja, von jenen wenigen Fällen abgesehen, beim Zusammentreffen im Satz durchaus unverändert. J. Schmidt giebt auch keine Erklärung "der Vereinfachung von uv zu u", sondern constatiert nur die Thatsache. Nach meiner Ansicht handelt es

sich in keinem der angeführten Fälle um eine Ausstossung, denn nirgendwo sind besondere Bedingungen vorhanden, die die besondere Behandlung des iy, uv begreiflich erscheinen liessen. Die Ersetzung von i-ya, u-va durch ya, va beruht auf eine Nachahmung des näufigen Wechsels von iy-a, uv-a mit ya va; zahlreiche Beispiele dafür giebt Sievers, Festgruss an R. von Roth 203 ff., s auch W. § 271 b). Unterstützend wirkten solche Fälle wie siyāt—syāt. tuvám-tvám; s. W. § 181 f. Der einzige Fall der "Ausstossung" eines u vor v im Inlaut: sunvas - wonach dann sunmas gebildet sein soll - ist von den vorher besprochenen, wie mir scheint, völlig zu sondern, vgl. Bthl., IF. VII 75 f. J. Schmidt's Annahme bähvós (des AV.) sei auf lautlichem Weg aus \*bāhuvós (des RV., so nach dem Metrum) hervorgegangen, halte ich nicht für zutreffend. Wäre im RV. der Gen. Du. von pasus bezeugt, so würden wir gewiss zweisilbiges paśvós haben: vgl. die Gen. Sing. paśvás, Instr. Sing. paśvá, Acc. Plur. paśvás, die im RV. zusammen 17 Mal vorkommen und stets zweisilbig gemessen sind. Es standen bei der u-Declination v und uv von Alters her nebeneinander, und zwar so, dass ersteres einer kurzen, letzteres einer langen Silbe folgte: krátve — <sup>0</sup>bāhuve; s. W. § 182 a) α), 183. Nach einer Periode des Schwankens (krátvā - krátuvā) trat Uniformirung nach Classe 1 ein. Entsprechendes gilt auch von den 2-Stämmen

## 22. Zu § 57.

[S. auch § 179 a).] Ai. yánti sie gehen" soll aus \*iy-ánti hervorgegangen sein? Ich könnte es mir eher denken, dass zum zweisilbigen i-más nach dem Muster dvis-más: dvis-ánti, s-más: s-ánti ein um eine Silbe längeres, also dreisilbiges \*iy-ánti an Stelle eines älteren vánti neu geschaffen worden wäre. Das gr. lagt lässt sich keinesfalls identificiren; entweder es ist eine in der eben beschriebenen Weise zu Stande gekommene Neubildung, oder es ist eine alte reduplicirte Form; vgl. Bthl., IF. III 36. Zu den hier und AF. II 71 ff., sowie Grdr. d. ir. Philol. I § 102 I a, 312, 345 besprochenen reduplicirten Bildungen zu ai. éti "er geht" kommt noch jAw. yente hinzu, Nir. Bomb. Ausg. F. 139 b Z. 3; y ist mit ii geschrieben, das Wort also iyente zu lesen, eine thematische Form, wie ai. iyati RV. 10. 32. 3. Streng correct ware \*iyate oder \*iyete, und so (yete) bietet in der That Darmesteter, ZA. III 125; da er aber in Klammern bemerkt, es sei (zao 3 ra) yente zu lesen - wie in der photozinkographirten Ausgabe thatsächlich steht -, so lässt sich nicht erkennen, wie D. zu seiner Lesung (zao ra) vete gekommen ist. Eine Variante wird in der Bombayer Ausgabe nicht verzeichnet.

Dass in reduplicirten Präsensbildungen bei vocalischem Wurzelanlaut ii, nicht i erscheint: ai. *iyarti*, *iyati* u. s. w. — vgl. W. § 179 a) — findet seine ausreichende Erklärung in der Analogie

derer aus consonantisch anlautenden Wurzeln. Die Neubildung hat für grundsprachlich zu gelten, wenn gr. laot als reduplicirte Form aufzufassen ist, andernfalls für arisch. Im Arischen stand \*uašti "er will" neben \*uiuašti (ai. váṣṭi, vivaṣṭi). Die Consequenz war, dass zu \*aiti ein dreisilbiges \*iaiti (\*iiaiti) gebildet wurde (ai. éti; áiyeṣ, íyati u. s. w.). Die Intensiva unterstützten die Neuformation; vgl. \*daidaiśmi: \*didaiśmi = \*ararmi: \*iarmi (\*iiarmi); bezeugt sind ai. dediṣṭe, gAw. daēdōišt, ai. dideṣṭu, álarti, íyarti.

### 23. Zu § 63 a) γ).

Unter den Beispielen für die Reduction eines ra zu r figurirt auch  $k\acute{r}mis$  "Wurm":  $kr\acute{a}mati$  "er schreitet". Dabei wird auf die Unadisutren verwiesen. Für deren Verfasser galt es eben als Pflicht, das Wort auf eine Verbalwurzel zurückzuführen; aber irgend welchen Werth darf die Etymologie doch wahrlich nicht beanspruchen. Dazu kommt noch, dass ai.  $k\acute{r}mis$  Reimwort zu got. waurms, lat. vermis ist, also gar wohl von diesem lautlich beeinflusst sein kann; s. W. § 228 c).

Zu § 64 (Etymologie von ai. vrksá-), 67 (angebliche Verschiedenheit von ai. vásvyās und Aw. vajdhuyā), 75 (angeblicher Schwund von ə vor i), 76 (zum etymologischen Werth des jAw. maržd-ikāi) s. 1F. VII Anz.

#### 24. Zu § 78 c).

W. geht zur Erklärung des ā in ai. jānāti, jānīmás mit de Saussure von einer Wurzelform juā- aus. Dagegen erklärt sich mit Recht neuerdings J. Schmidt, Kritik 180 ff.. Vielmehr ist idg. vene- zu Grunde zu legen, eine Basis, die J. Schmidt a. O. 183 auch in ¡Aw. āzaintiš und in paiti.zantō¹) erkannt hat²). J. Schmidt setzt ein \* rennāti als Grundform an, deren en, da vor n stehend, regulär durch  $\bar{a}$  vertreten sei, ohne aber die abweichende Gestaltung dieses en (n) in gleicher Stellung bei anákti und bhanákti zu erörtern; s. IF. VII 81 No. 108 ff. Die richtige Erklärung des ā muss jedenfalls auch für die a. O. 80 aufgeführten Wörter passen, z. B. für jAw. zānāite "er soll geboren werden", das sich zu frazaintis "Nachkommenschaft" doch schwerlich anders verhält als ai. jānāti "er kennt" zu jAw. āzaintiš "Kenntniss". Zu zānāite lautet das to-Particip zātō, ai. jātás. Sollte nicht doch das ā der beiden Formen von gleicher Herkunft sein? Dann aber ist es die Schwachform von eno. Freilich lässt sich bei dieser Fassung des ā die Praesensbildung nicht durch Infigirung erklären. Steht denn aber de Saussure's Theorie für die Erklärung der 5. und 9. ind. Praesensclasse wirklich so unumstösslich test?

Zu § 98 b No. (wegen ai.  $satr \acute{a}{\cdot}m$ , dem jAw. hastrom entspricht) s. IF. VII Anz.

<sup>1)</sup> Dazu auch gAw. huzāntuš; s. Bthl., IF. VII 224 No.

<sup>2)</sup> Doch ist seine Erklärung falsch. Beide Wörter sind weitere Belege zu der IF. VII 70 gegebeuen Regel über den Verlust eines a in der Ursprache.

## 25. Zu §§ 99, 100 e) No. und 141.

Die hergebrachte Fassung von pa. dhītā, pr. dhīyā, "Tochter", derzufolge das Wort aus ai. duhita hervorgegangen sein soll, begegnet doch recht erheblichen Schwierigkeiten. W. verweist für den Ausfall des u auf Jacobi, ZDMG, XLVII 575 ff., wo von den Wirkungen des exspiratorischen Wortaccents auf die ihm vorhergehende und folgende Silbe im Mittelindischen gehandelt wird. Aber das u von duhitá steht weder vor noch nach dem Hauptton. Und wollten wir eine nachmalige Accentverschiebung annehmen. so dürften wir doch nur eine solche auf die erste Silbe - unter dem Einfluss des Voc. Sing. ai. dúhitar erfolgte - zulassen, womit nichts gewonnen wäre1). Wie sollen wir uns ferner die Länge des ī erklären? Begreiflicher als Fortsetzer von duhitá ist pr. dhūyā mit Verlust des zweiten Vocals. Aber auch deren directe Zusammengehörigkeit halte ich für fraglich. Zu beachten ist jedenfalls, dass neben den angeführten Wörtern auch pa. duhitā, pr. duhiyā vorkommt. Sollte die Annahme so ganz unnatürlich erscheinen, dass im Mittelindischen noch ein anderes Wort für "Tochter" üblich war als das dem altind. duhitά, gr. θυγάτης entsprechende? Die indogermanischen Bezeichnungen für "Sohn" und "Tochter" sind sehr mannigfach; s. Delbrück, Verwandtschaftsnamen 75 ff. Am nächsten liegt es jedenfalls, wenn wir nicht durchaus jedes mind. Wort mit einem bezeugten aind. vermitteln wollen, pa. dhītā auf ein urind. \*dhītā zurückzuführen. Das aber wäre ein weiterer Angehöriger der durch lat. filius, lett. dels "Sohn", ksl. děte "Kind", děva "Mädchen" vertretenen Sippe. Bezüglich des Ausgangs sei auf suta-s "Sohn" verwiesen, das sich schon zeitig an die Stelle von sūnús schob, einem Erbwort aus der Urzeit, wie die germanischen Wörter bekunden. Das  $\bar{u}$  des neben pr. dhīyā erscheinenden dhūyā kann ebensowohl durch duhiyā als durch suyo "Sohn" veranlasst sein, Die Pluralform pa. dhitaro (und andere nach der r- bezw. u-Classe) sind durch duhitā im Verein mit den übrigen Verwandtschaftswörtern hervorgerufen. Solche Laut- und Flexionsausgleichungen sind ja gerade bei dieser Classe von Wörtern ungemein häufig; s. die Litteratur bei Bthl., Studien II 31.

## 26. Zu § 101.

Zur Ten.-asp.-Frage im Allgemeinen s. noch IF. VII Anz.

Als Beleg für th aus th dient sthivati "er spuckt". Dazu

wird gr.  $\epsilon \pi \iota \varphi \vartheta \iota \sigma \delta \omega$  gestellt mit dem Vermerk, es sei dies aus  $sph \dot{\iota} \bar{\iota} \bar{\iota}$  hervorgegangen, und in § 144 b, 205 c wird die Ansicht Osthoff's erwähnt, wonach das ai. th dieses Wortes auf p(h) zurück-

<sup>1)</sup> Wenn man RV. 9. 113. 3 b das Metrum herstellen will, so möchte ich eher die Correctur von säryasya duhitä in säro (oder säre, wie 1. 34. 5) duhitā empfehlen, als die von Benfey, Hermes 25 vorgeschlagene Aenderung des dreisilbigen duhitä in ein zweisilbiges Wort.

gehe; s. dagegen Bthl., Studien II 42 No.; das Iranische und

Armenische verbürgen die Ursprünglichkeit des t-Lautes.

Die Zusammenstellung von al. athari mit gr. å9ήρ ist sehr streitig¹); nach Pischel, VSt. I 99 bedeutet das al. Wort "Elefant". — Zu al. vyathate "schwankt" war jAw. mavaēðəm anzuführen; s. Geldner, BB. XV 259 No.

Dass das jAw. uxôm ein Suffix tha- enthält, also dem ai. ukthám genau entspricht, ist nur dem Kenner der iranischen Lautlehre klar; es war ein Verweis geboten. Ebenso für jAw. puxôo.

Zu ai. phálam "Frucht" s. Bugge KZ. XXXII 287.

jAw. sif-at,-ois bedeutet gewiss nicht "bohren", sondern "streifend (mit der Peitsche, der Feder) berühren", die Uebersetzung mit suft "er durchbohrte" zu V. 2. 10 ist nur dem Anklang an das awest. Wort zu danken. Darmesteter übersetzt

einmal mit "perçer", einmal mit "frotter".

Gr.  $\delta\sigma q \hat{v}g$  gehört doch eher mit jAw.  $as\check{c}\bar{u}m$  als mit ai.  $sphig\hat{i}$  zusammen, wie ja auch § 132 No. angenommen wird; s. die Litteratur bei Bthl., Studien II 5 f., wozu jetzt noch Kretschmer, KZ. XXXI 332, Johansson, BB. XVIII 24, Meillet, MSL. VIII 294. Freilich sollte man ja vor dem u-Laut \* $\delta\sigma\chi\dot{v}g$ , bzw. \* $ask\bar{u}m$  erwarten. Aber über die ursprüngliche Flexionsweise dieser Stämme ist doch noch nicht das letzte Wort gesprochen; man vergleiche ahd.  $br\bar{a}wa$  (mit idg.  $\bar{e}\psi$ ) und gr.  $\delta\varphi\varrho\dot{v}g$ ; s. Kretschmer a. a. O.

## 27. Zu § 102.

Zu a). Das jAw. skārayat.raðahe ist meines Erachtens von skhalate — entgegen meiner eigenen Annahme im Grdr. d. ir. Philol. I § 11 — zu trennen und vielmehr mit jAw. skarəna-"rund" (Phlv. girt) — das wäre ai. \*sk(h)¬na-—, eigentlich "rollend" und mit gr. σq αῖοα "Kugel" zusammenzustellen; vgl. zur Bedeutung ai. vṛttás. Nach Tomaschek, SWAW XCVI 815 gehören auch PD. w. kard, s. čerd "gekrümmt" dazu.

Zu c). Das ph des im Wurzelverzeichniss aufgeführten trph-"sich sättigen" hat an jAw.  $\theta$ rafoða- und  $\theta$ rafs-ča (?) eine — freilich nicht ganz sichere — Stütze; s. Grdr. d. ir. Philol. I § 209. 8, 381.

Beachte noch Jacobi, KZ. XXV 438 f. zu skr. sukha- und duhkha (aus \*su-stha-).

Zu § 105 No. Zu der hier erwähnten Theorie Kirste's s. IF. VII Anz.

# 28. Zu § 106.

Es heisst hier: im Veda erscheine bei den Wurzeln mit doppelter Aspirata die Media im Inlaut auch dann, wenn die zweite Aspirata vor suffixalem s geschwunden sei, z. B. in aduksat, sowie auch, wie ich hinzufüge, vor radikalem in bápsati, s. § 107. Da-

<sup>1)</sup> In Leumann's Etym. Wörterb, ist sie wohl eben deshalb nicht aufgenommen.

gegen sei die Aspiration durchaus bewahrt, sofern die zweite Aspirata ihre Aspiration im Auslaut eingebüsst habe: go-dhúk, a-dhrúle, usar-bhút. Die Ursache dieser Verschiedenheit ist die, Bass der Aspirationsverlust zu ganz verschiedenen Zeiten erfolgt im ersteren Falle in indischer, im letzteren aber schon in indogermanischer Zeit, s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 84. 1. In urindischer Zeit wurde \*adhrúks (= idg. \*ndhruks), aber \*adhrugzhas (= idg. \*edhrugzhes) gesprochen; ersteres wurde normal zu adhrúk, letzteres zunächst zu \*adrugzhas, dann zu adruksas (W. § 209). Wie Solmsen (KZ. XXXIII 292) und Noreen (Urgerm. Lautlehre 186) bei ihrer Annahme, dass vor s (im Inlaut) die Aspiration schon in der Ursprache geschwunden sei, mit den iranischen Formen im Grdr. d. ir. Philol. I § 53 I, sowie mit den bei W. § 209 angeführten indischen fertig werden wollen, vermag ich nicht zu sehen. Noreen sei für ahd. wafsa "Wespe", lit. vapsa, auf nbal. quabz "Biene, Wespe, Hornisse" verwiesen und auf neup. bāfam webe" u. s. w., mit f aus idg. ph; ahd. wafsa aus idg. \*uopsho verhält sich zu nbal. gvabz aus idg. \*uobzho wie neup. bafa-m aus idg. \*uephō zu nhd. webe aus idg. \*uebhō, vgl. ai. ūrṇavabhis "Spinne"; s. Hübschmann, Oss. Sprache 31, ZDMG. XLIV 557, Bthl., ebd. 552, Grdr. d. ir. Philol. I § 23 b. Noreen's Etymologie von nhd. knospe ist ganz unsicher.

Zu § 102, 109. Zu ai. vidátha-, bukka- s. IF. VII Anz.

# 29. Zu § 111, 112.

Vgl. jetzt zu meinem Aspiratengesetz Grdr. d. ir. Philol. I 207. - Fr. Müller (WZKM. IX 170 f.) hat die dort angeführte Litteratur schwerlich eingesehen, sonst würde er die Behauptung nicht haben aussprechen können, das Gesetz sei "blos im Indischen ein Kanon", derart, dass "jede Etymologie, welche gegen dieses Gesetz im Indischen verstösst, im Vorhinein als unrichtig abzuweisen ist". Sollte er wirklich die Erklärung der bei Bthl., AF. I 11, Whitney, Grammar<sup>2</sup> § 160 c und bei W. § 112, sowie § 209 f. (s. dazu auch Benfey, Klein. Schriften I 308 f.) gegebenen ai. Wörter summarisch für falsch bezeichnen wollen? Im Uebrigen glaube ich mich an der citirten Stelle des Grdr. mit hinreichender Deutlichkeit ausgedrückt und die Fälle, die meinem -Kanon" widersprechen, sattsam beleuchtet zu haben, so dass ich den Vorwurf, ein verbohrter Junggrammatiker zu sein, der blos über die Lautgesetze speculirt und dabei die Texte ganz aus den Augen lässt" - sofern er auf mich oder auch auf mich gemünzt sein sollte -, nicht eben schwer empfinde. Wer oder was ist übrigens, frage ich Fr. Müller, ein "Junggrammatiker"? Ein Gelehrter, der sich des Wortes so häufig bedient, wie Fr. M., muss es doch wohl auch, sollte man meinen, definiren können¹).

<sup>1)</sup> Nach Grdr. der Sprachwissenschaft III. 2 451 bildet die Annahme

#### 30. Zu § 121.

Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, dass "das Aind. das gutterale kh auch da hat, wo die andern Gutturale durch Palatale ersetzt sind", so in rikhati, sákhibhis, sákhye u. a. Die Beispiele für ai. ch aus ar. kh sind alle mindestens zweifelhaft; s. Bthl., Studien II 56 f. Im Iranischen muss ein ar. kh ebenso erscheinen wie ein anteconsonantisches k, d. i. als s, vgl. jAw. syao3nom: ai. cyāutnám u. s. w., das lehrt die Gestaltung der übrigen Ten. Asp. Ich vermuthe, dass es jene angeführten ai. Wörter mit kh waren, welche Hübschmann die Annahme, idg. kh vor palatalen Sonanten sei im Iranischen durch s vertreten, bedenklich erscheinen liessen, IF. VI Anz. 32. Ich gestehe zu, dass der Beweiswerth der im Grdr. d. ir. Philol. I s 12 gebotenen Beispiele ungleich ist; gleichwohl halte ich meine Annahme aufrecht.

Um das š in jAw. haši thiše gegenüber ai. sákhibhyas zu erklären, ist H. gezwungen, Uebertragung aus jenen Casus zu postuliren, da consonantisches y folgte, also z. B. aus dem Dat. Sing., der in der Form haše überliefert ist; vgl. dazu J. Schmidt's Erklärung des š von jAw. aši "Augen" gegenüber ksl. oči, Pluralbild. 388¹) und die von jAw. apaši u. s. w. bei Bthl., IF. II 266 f. Aber die folgenden Beispiele werden darthun, dass eine solche Fassung des

š von hašio nicht nöthig ist.

Die Zusammenstellung des jAw. \*\*sənəm\* mit ai. \*khanîtram\* gebe ich gerne auf, ich habe sie auch dort schon mit ? versehen. Dagegen komme ich über die von np. \*rēš "Bart" und oss. \*rēxē nicht so leicht hinweg, wie H.; eine Etymologie weiss ich freilich nicht zu geben, aber von dem gleichbedeutenden nhd. \*bart\* u. s. w. auch nicht; damit wird aber doch deren Identität nicht in Frage gestellt. Soviel steht jedenfalls fest: das \*x\* von oss. \*rēxē lässt sich nur auf urir. \*x\* zurückleiten (Hübschmann, Oss. Sprache 99) und dies, da kein Consonant folgt, nur auf ar. \*kh.\* Wenn sich np. \*rēš und oss. \*rēx-ē decken, wofür doch gewiss die isolirte Bedeutung, der Anlaut und der Wurzelvocal spricht, so können sie sich einander nur in der Weise wie z. B. jAw. \*aojō, ai. \*ójas\* und gAw. \*aogō, np. \*sōz\* und \*sōg\* u. s. w. entsprechen.

Studien II 55 habe ich noch zwei andere Beispiele für das Nebeneinander von x und s gegeben, die H. nicht weiter berücksichtigt hat; nämlich 1) afy.  $m\bar{o}z$ ai "Pflock" und np.  $m\bar{e}x$ ; Geiger, Etym. und Lautl. des Afy. hat das Wort nicht aufgenommen, s. auch Horn, Grdr. d. neup. Etym. 225 f. Die Bedeutung stimmt, ebenso der Anlaut; afy. z ist der regelrechte Vertreter eines urir. s zwischen Vocalen, s. Geiger, a. O. 51; aber

höherer Alterthümlichkeit des griechischen Vocalismus gegenüber dem indischen eines von den Merkmalen des Junggrammatikers! Ist es ein entscheidendes, dann kann man die Nichtjunggrammatiker am Daumen einer Hand aufzählen. S. noch S. 704 No. 3.

<sup>1)</sup> Dagegen W. § 116 b) und die Litteraturangaben S. 241.

für np.  $\bar{e}$ , wenn gleich urir. ai, wäre afy.  $\bar{e}$  oder a zu erwarten; s. Geiger, a. O. 40 f.; ō weisst auf älteres ā. Können die Worte auf einem urir. \*mājaxa-, °ša- vereinigt werden? Vgl. fürs Neup. Hübschmann, Pers. Stud. 167. — 2) PD. sar. īš "Kälte" und jAw. aēxəm "Frost, Kälte", neup. yax (aus ir. \*aix<sup>0</sup>). Tomaschek, SWAW. XCVI 754 leitet das Pamirwort aus einem ir. \*isya- her, womit er jAw. isi- "Eis" vergleicht. S. auch Geiger, a. O. 7, wo afγ. asaī "Reif, Frost" mit jAw. isi- und germ \*is zusammengestellt wird. In der Neuausgabe zu V. 9. 6. 9 lautet das angeführte jAw. Wort vielmehr isu- : pasča zomo1) isaoš aiwi.gaitīm und wird vom Zendisten als Beiwort des Winters gefasst: pas ac zamistān i snēxmand2) apar rasišnīh, d. i. nach Eintritt des schnee- (frost-?)2) reichen Winters"; vgl. dazu Hübschmann, KZ. XXVII 104 f., Geldner, ebd. 255 f.3) Zusammenhang zwischen afy. asaī und jAw. isaoš ist möglich, aber ausgeschlossen ist deren Verbindung mit ahd. is u. s. w., wenigstens die directe; man kann sie aber allerdings in der Weise miteinander verbinden, wie es für ai. trásati und jAw. tərəsaiti zu geschehen hat (s. Grdr. d. ir. Philol, I § 135)4), d. h. isaoš würde als Ableitung aus einem zum germanischen Wort gehörigen Inschoativstamm anzusehen sein.5) Dagegen steht nichts im Wege das Pamirwort is dem ahd. is gleichzusetzen und beide auf eine gemeinsame Grundlage idg. \*isom zurückzuführen. Ich ziehe jetzt diese völlig einwandsfreie Combination meiner früheren vor, gegen die mit Recht darauf verwiesen werden kann, dass sonst urir. ai (jAw. aēxəm) im Dialect der Sarigoli als Diphthong erscheint, s. Tomaschek a. O. 742f.

Meine frühere Erklärung von PD. iš ist also falsch, die von

<sup>1)</sup> Die Neuausgabe liest zəmō zu Y. 51.12 (s. aber Prolegomena XXVIII), V. 7. 27, 9. 6, 9, dagegen zimō zu V. 2. 22, 24. Wenn zəmō correct überliefert ist, muss es aus urir. \*ziamō nach Grdr. d. ir. Philol. I § 90. 3 hervorgegangen sein. S. auch V. 1. 3.

<sup>2)</sup> So, wenn ich das Wort richtig lese und richtig mit dem bei Horn, IF. II Anz. 166 besprochenen verbinde. Das mir. snēx wäre aus einer Combination von air. \*snaigā und \*aixā- entstanden. Das daneben vorkommende snēxr (bei Horn snēhr) müsste das r vom synonymen vafr bezogen haben. S. auch Horn, Grdr. d. neup. Etym. 292 und Hübschmann, Pers. Stud. 110. Wozu ich bemerke, dass die Wörter bei Spiegel, Pehl.-Uebers. zum Vend. 13 Z. 13 und bei Andreas, Mainyo i Khard 23 Z. 4 doch wohl nur graphische Varianten sind.

<sup>3)</sup> Der das strittige Wort mit "nass" übersetzen will: "nach Eintritt der nassen Winterszeit", indem er ai. yάνι-s (womit ich nichts anzufangen weiss) und gr. ἰκμάς zum Vergleich heranzieht. Ist aber der iranische Winter nass? Vgl. Vend. 1. 3.

<sup>4)</sup> Man beachte das zu W.  $\S$  9 und 88 o)  $\gamma$ ); der Verweis auf Bechtel, Hauptprobleme 141 No. kann über das wahre Verhältniss des aind. zum iran. Verbum nur irrführen, s. IF. II 263 No.

<sup>5)</sup> Also jAw. \*isuš "frostig" zu \*isaiti "es friert, es hat Frost", vgl. ai. vindús zu vindáti u. a., s. Lindner, Aind. Nom. 61 f.; doch bietet das Indische kein genau entsprechendes Analogon; s. aber lit. gaiszùs "saumselig" zu gaiszaü "ich zögerte", vgl. Brugmann, Grdr. II 1037.

afy. možai unsicher. Für vollständig beweiskräftig dagegen halte ich eine damals übersehene Gleichung: np. rux "Wange" — oss. rus dass. Man beachte dabei, dass oss. s regelmässig der Vertreter von älterem š ist. Hübschmann freilich, Oss. Sprache 50, erklärt die Zusammenstellung für unzulässig, weil oss. s nie gleich ir. x sei, und ebenso die von oss. rēxē mit np. rēš, weil oss. x nie gleich ir. š sei. Mir scheint, dass sich die beiden Gleichungen einander vortrefflich unterstützen und gegenseitig beweisen. Zu Gunsten des Zusammenschlusses von oss. rus und np. rux machen sich doch auch hier wieder die Bedeutung und die beiden Eingangslaute geltend. rus und rux, rēš und rēx-ē sind einander nicht gleich, aber etymologisch gleichwerthig, ebenso wie ai. vácas und gr. Fénos.

Die drei Beispiele: jAw. hašio, np. rēš und oss. rus halten nach meiner Ansicht allen Einwendungen gegenüber stand; sie beweisen positiv, dass es im Arischen neben kh auch ein kh gab, wennschon sich im Indischen von dem letzteren keine sichere Spur erhalten hat; jAw. sčandayeiti neben ai. skhadate kommt erst in

zweiter Linie dafür in Betracht.

#### 31. Zu § 123.

Die Annahme, im Awesta finde sich nie ein Gutturallaut vor  $i\bar{\imath}y$ , ist nicht zutreffend, vgl. jAw. čikėθwā, das mit ai. cikėtvān (W. § 123 b) α) in bemerkenswerther Weise zusammen stimmt.<sup>1</sup>)

Als Belege dafür, dass vor dem aus idg.  $\vartheta$  hervorgegangenen i nicht der Palatal-, sondern der Gutturallaut gesetzmässig sei, führt W. an: okivamsa und tigitas; ihnen lässt sich aus dem Iranischen — Grdr. d. i. Philol. I § 22 — jAw. aslevitim (d. i. askitim) zur Seite stellen; s. IF. VII 59. Mit der Beweiskraft von  $okiv^0$  ist es nicht weit her; nach meiner Ansicht stammt das k ebenso wie das o von okas; s. KZ. XXIX 527 No., 534 f. Dagegen machen allerdings die beiden anderen Wörter den Eindruck, als ob ihr Guttural alt erhalten wäre; wenigstens sieht man nicht recht, woher sie ihn sonst bezogen haben könnten. In dem bei W. als entgegenstehend verzeichneten ai. duhita, Tochter" braucht h nicht, wie W. meint, und wie ich selber noch IF. VII 53 No. angenommen habe, als Vertreter eines ar. gh (nach § 204) aufgefasst zu werden. Ich nehme es als Fortsetzer eines urind. gh in Uebereinstimmung mit den in § 207 f. verzeichneten Fällen;

<sup>1)</sup> Dagegen kenne ich kein altir. Wort mit Palatallaut ( $\check{c}$ ) von r n m, wie solche im Aind. vorkömmen; Justi's jAw.  $b\bar{u}\check{y}rahe$  Yt. 13. 106 — auch noch im Ir. Namenbuch — hat, wie die Neuausgabe zeigt, absolut keine handschriftliche Gewähr. Es ist — mit F. 1, gegen NA. —  $b\bar{u}\check{o}rahe$  zu lesen. — Wie Weissbach-Bang, Altpers. Keilinschr. 22 zu Bh. 3. 16 dazu kommen,  $maragayaibai\check{s}a$  mit  $m\bar{u}rgyaibi\check{s}$  statt  $m\bar{u}rgay^o$  zu umschreiben, verstehe ich nicht. Ist es nur Druckfehler? S. im übrigen unten zu § 188 c).

wie urind. dh und bh — unter gewissen Bedingungen? oder dialectisch? — zu h wurden, so auch gh. Nur sind die Fälle mit solchem h von denen mit h aus urind. gh schwer zu scheiden; vgl. W. § 128 a) zu do(g)ha-, mo(g)ha-, abhidroha-, druha, § 170 d) zu druha-, mohuka-. W.'s Bemerkung zu ai. agha- und megha-im letzten Absatz von § 218 verstehe ich nur unter der Voraussetzung, dass auch W. an einen solchen Uebergang von urind. gh in h gedacht hat. Was die Erklärung des Gutturals in ai. tigitas und gAw. askaitim angeht, so bietet sie keinerlei Schwierigkeit. Der Wandel des a in i ist eben jünger als die Mouillirung der k-Laute vor hellen Vocalen. Daraus ist aber nicht mit W. zu folgern, dass er nicht bereits indoiranisch sein könne. Das ai. sis-at und gAw. sis-oit (wo i nur graphisch für i steht) zu ai. sis-t und sis-t weisen doch mit voller Entschiedenheit auf ein schon indoir. sis-, mit sis- eben wegen des vorhergehenden i-Lauts.

Zu § 132. Zu ai. kacchū- und jAw. pərəska s. IF. VII Anz.1)

### 32. Zu § 133, 134.

Die Annahme, für das ai. precháti sei eine idg. Grundlage \*pṛ(x)xháti (aus \*pṛxsxhati, mit Ausfall des s) anzusetzen — BB. X 290 —, habe ich längst aufgegeben, vgl. Studien II 8, worauf ja auch KZ. XXXIII 39 verwiesen wird, s. auch Pedersen, IF. V 73. — Aus ai. rapśate2) wird ein idg. \*raxpsxetai erschlossen und gefolgert, dass die Incohativendung, wie sie in iccháti, uccháti, gácchati: βάσκω, yácchati u. a. vorliegt, von Haus aus keine Aspiration gehabt habe. Es geschieht das im Anschluss an J. Schmidt, DL. 1892 1556, wo es heisst: "Zu den Incohativen rechnet B(thl.). auch ved. rapśate, welches wegen der vorausgehenden Tenuis seine Aspiration einbüsste. Bei anderen Tenues aspiratae in gleicher Lage geschieht das bekanntlich nicht, ukthá-, pakthá-, rikthá-, sákthi-. Ist also rapsate ein Incohativum, dann kann es nur aus \*rapssate mit regelrechter Unterdrückung des s zwischen den Consonanten entstanden sein, beweist also, dass gácchatí aus \*gasśati, nicht aus \*gasśhati entstanden ist." Dass eine Tenuis asp. hinter Tenuis die Aspiration nicht einbüsst, ist mir sehr wohl bekannt. Ich muss mich aber doch dagegen verwahren, das aind. s für eine Tenuis anzusehen oder angesehen zu haben. Vgl. BB. XV 188, wo ich mich so äusserte: "Aus ar. psh wurde ai. ps, noch ehe die Umwandlung des anlautenden und intersonoren sh in ch begonnen hatte." Könnte ich gegen den Satz beweist also, dass gácchati aus \*gassati entstanden ist" nicht mit demselben Recht einwenden: "Bei anderen Tenues in gleicher

beweist nichts, s. Whitney, Grammar2 § 1299 b.

<sup>1)</sup> Ap.  $\Im adaya^h$  bedeutet nicht "du denkst" (§ 132 Z. 4), sondern "videatur", wie auch Spiegel, Keilinschr. 121 richtig (gegenüber 222) angibt.
2) Der Accent ist, gegen W.'s Angabe, nicht überliefert. rapsådudhabhis

Lage geschieht das bekanntlich nicht" (nämlich dass sie hinter s s aspirirt werden, cf.  $v\ddot{a}stu$ ,  $s\dot{u}skas$  u. s. w.)? Dass die Lautgruppe ps nur auf älterem p(s)s, nicht aber auf p(s)sh beruhen könne, ist durchaus nicht erweislich; denn die nämliche oder eine gleichartige Verbindung kommt sonst nicht vor; man halte dazu, was J. Schmidt selbst über solche singuläre Fälle schreibt, Kritik der Son. 59, 62, und berücksichtige, dass alle übrigen urindischen Zischlautsaspiraten hinter Verschlusslauten im Altindischen ihre Aspiration aufgegeben haben; Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 386 No., W. § 209, 210.

Ich bitte übrigens nachzusehen, wie ich mich Studien II 48 f. über die Urgestalt des Incohativsuffixes ausgesprochen habe. Ich habe ausdrücklich anerkannt, dass man von einem idg. sx, ohne Aspiration, ausgehen könne. Das Suffix habe aber nach meinem Aspiratengesetz die Aspiration bekommen müssen, in dem Fall dass die Wurzel auf eine Aspirata ausging. So sei also thatsächlich vor den Präsensausgängen im Incohativ nicht nur sx, sondern auch  $sxh^1$ ) (und  $z\gamma h^2$ )) gesprochen worden. Die Suffixdifferenz des Incohativs, wie sie im Griechischen einerseits und im Armenischen und Indischen andererseits zu Tage trete, erkläre sich somit auf Ausgleich in entgegengesetzter Richtung. Auf das arm. c in aic "Untersuchung": ai. iccháti und in harçanel "fragen": ai. prccháti,3) das bestimmt auf ein aspirirtes Incohativsuffix hinweist, sind weder J. Schmidt noch Wackernagel eingegangen. Ebensowenig auf ai. paruśás AV. und paruśśás K., worauf ich Studien I 42 aufmerksam gemacht habe. Es ist doch sicher in parus + sas zu zerlegen, wie ja auch schon im PW. zu lesen ist. Die gleiche Sicherheit kann aber für die übliche Zerlegung von ducchúnā- in dus + śuná-, gegen die im Uebrigen auch die Betonung geltend zu machen ist, s. Whitney, Grammar<sup>2</sup> § 1288 f., nicht behauptet werden;4) ebensowenig für die des Eigennamens pârucchepa- in parus + sepa- noch endlich für die von Johansson, IF. III 212 f. befürwortete Zusammenstellung von pr. cheppo "Schwanz" mit gr. σκοίπος u. s. w., wonach sich ai. śepas und pr. cheppo wie z. B. gr. τέγος und στέγος zu einander verhalten würden; vgl. dazu die übrigen Fälle mit mind. ch- gegenüber aind. ś-, Litteratur IF. III 209. [Als zweites Beispiel für ai. s- gleich sk- der Centumsprachen kommt zu śúptis mnd. schuft hinzu: śaras "Schilfrohr, Rohr, Rohrpfeil": lat. scirpus "Binsen"; wegen des i s. stircus.] Nun beruht ai. ch in einigen, auch von W. (§ 132) an-

 Nach Prellwitz, Etymol. Wörterb. 245 gehört gr. πένθος zu lit. kancziù und geht auf idg. \*kenthō. Danach wäre πάοχω aus idg. \*kntsxhō

für knth + sxō hervorgegangen.

2) Vgl. ksl. mezga aus \*moivzgho- (— Wechsel der Gutturalreihen! —)

zu ἀμιχεῖν nach Pedersen, IF. V 73.

<sup>3)</sup> Weiteres bei Bugge, KZ. XXXII 14 f.

<sup>4)</sup> Anders bei W. § 105 b).

erkannten Fällen sicher auf sxh, s. chinádmi: gr. σχίζω; ai. rapsate ist für sx nicht entscheidend und die Herkunft von ai. ch aus idg. sx kann auch sonst nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden; endlich wird das Vorhandensein eines Incohativ-Ausganges sxh auch von der armenischen Lautlehre unbedingt gefordert: war es da wirklich nach alle dem so ungereimt, das aind. precháti aus einem idg. \*prsxh-eti herzuleiten, und somit dem arm. harc-anel gleichzustellen? Ich verweise dazu auf Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 52.2 Abs. 2; gr. βάσεω und ai. gácchāmi verhalten sich zu einander nicht anders als ai. prītás und jAw. frito, ai. yuktás und jAw. yūxdahe (Yt. 10. 127).

#### 33. Zu § 137.

jAw. zanva (eher zanava) gehört nach § 215 c) und Geldner, KZ. XXX 514 zu ai. hánu-. Unsicher.

Wegen jAw. żnūm "Knie" und żnāta "Kenner" s. Grdr. d. ir. Philol. I § 33 und Hübschmann, Pers. Studien 81. Die Formen sind für irgend welche Beweisführung wenig geeignet. Der normale Fortsetzer eines anlautenden ar. ist ir. in. bzw. im absoluten Anlaut xšn-

Falsch ist die aus Justi übernommene Zusammenstellung von ai. garj- mit Aw. garz- "klagen"; wie gAw. gərəždā zeigt, geht das z von gAw. gərəzē auf ar. źh; das Verbum gehört also zu ai. garhate; s. Bthl., AF. III 22; richtig § 215 c), 236 a).

Aw. vāza-, vāzišta- sind nicht zu ai. vāja-, sondern zu vāhá-,

vähistha- zu stellen.

jAw. huzāmīm, huzāmitō gut gebärend" haben mit ai. jāmí-"verschwistert" meines Erachtens nichts zu thun. Das Aw. zāmiist zu zīzanāt, ai. jánas, janisyáti, gr. γένος zu stellen und hat denselben Wurzelgehalt wie ai. ūrmiş, okūrmiş, sūrmiş und bhūrmiş. jAw. zūvarə bedeutet "Stärke", ist also von java "eile" zu

trennen.

Der Werth des j in ai. dhvajá- "Fahne", pūja- "Ehre" und bija- "Same" (s. auch § 162), sowie der von uśij- "heischend" (§ 149 a) α) No.) wird durch die iranischen Wörter: <sup>0</sup>δwō.żən "sie flattern" (Bthl., Grdr. d. ir. Phil. I § 268. 57), np. baxšūdan gnädig sein" (ebd. § 144; Hübschmann, Pers. Stud. 121), sbal. bij "Same" (Geiger, Lautl. des Bal. 28, 37) und gAw. usixš (Bthl., BB. VIII 227) bestimmt, es geht danach auf idg. q (nicht γ). Der gleiche Werth wird für das j in ai. ubj- "niederhalten" durch jAw. ubajyāite Y. 7. 52 und in arj- "verdienen" durch den jAw. Eigennamen arejat.aspem wenigstens sehr wahrscheinlich. Die Bedeutung des EN. ist dieselbe wie die von Βανάδασπος, Grdr. d. ir. Phil. I § 264. 8. An der Vendidadstelle, deren Wortlaut ja freilich corrupt ist, scheint vom "Niederdrücken" der einen Schüssel an der Waage, auf der die guten

und bösen Handlungen des Menschen gegen einander abgewogen werden, die Rede zu sein; vgl. Darmesteter, ZA. III 47.

### 34. Zu § 146.

Es handelt sich hier um jene ai. Cerebrallaute, die die Stelle von Liquida und Dentallaut vertreten. W. sieht mit Recht in allen solchen t u. s. w., sowie in n (§ 172) und s (§ 208) Pracritismen. Es lässt sich nunmehr hoffen, dass Fortunatov's Theorie, wonach in all jenen Fällen ein idg. l-Laut im Spiel sein sollte, endgiltig beseitigt ist. Ich verweise noch auf J. Schmidt, Kritik d. Son. 1 No., der darauf aufmerksam macht, dass l als dentaler Laut — vgl. ai. kalpana-, aber t'arpana-; s. übrigens W. § 191 und 189 — garnicht geeignet war, die von Fortunatov behauptete Wirkung hervorzubringen.

Zu a) ai. kátas "Geflecht, Matte", gr. κάρταλος "Korb" beachte man auch kurd. kartāla "runder Korb" bei Houtum-Schindler, ZDMG. XXXVIII 78, das trotz seines anl. σ den Eindruck eines Originalwortes macht.

Zu b). Wie soll got. hauri "Kohlenfeuer" mit ai.  $k\bar{u}dayati$  "versengt" (wenn aus " $k\bar{r}d$ -) und gr.  $\tau\epsilon\rho\alpha\varsigma$  vermittelt werden? Es bleibt doch wohl besser bei lit. kuriù u. s. w. (s. Leskien, Ablaut 317), wozu es auch Feist, Grdz. d. got. Etym. und Uhlenbeck, Kurzgef. etym. Wörterb. d. got. Spr. (u. d. W.) gestellt haben.  $k\bar{u}d^0$ , später  $k\bar{u}l^0$  geht also — trotz des im Wurzelverzeichniss angeführten kundate "brennt") — auf ar. \*kur-d-. — Zu ai.  $k\bar{u}tas$  und lat. curtus vgl. kurd. kur "kurz", wodurch eine u-Basis gesichert erscheint.

Zu § 148 No. Zu ai. nadás s. IF. VII Anz.

# 35. Zu § 149.

So, nicht kundayati, wie W. angibt; vgl. DhP.
 Wegen gAw. ascīţ s. unten zu § 276 b) No.

<sup>3)</sup> Besonders steht das Zahlwort al. sát "sechs" gegenüber lat. sex, arm. rec u. s w., die den idg. Auslaut -xs verbürgen. Das š von jAw. xšvaš,

dann ist im Aind. nach a-Vocal -t normal, wie in nat,  $apr\bar{a}t$  (aus indg. \*next, \* $apr\bar{e}xst$ ); nach anderen Vocalen wäre -s, nach r wäre -t normal, doch fehlt es dafür an Beispielen. [Panini's  $am\bar{a}rt$  zu  $m\dot{a}rjmi$ ,  $m\dot{a}rsti$  ist wohl kaum der gesetzmässige Vertreter von ir. \* $am\bar{a}r\dot{s}t$ , vgl.  $d\dot{a}rt$  bei W. § 156 a) No.¹), sondern eher Neubildung nach dem Muster von  $y\dot{a}t$  zu  $y\dot{a}jati$ . — Zu ai. - $s\dot{a}t$  s. noch unten zu § 197.]

Die Fälle, die W. offenbar im Auge hat, sind: 1) Voc. Sing., 2) Acc. Sing. ntr. (s. § 149 a) B) und 3) Adverb. Kommen solche suffixlose Bildungen von Stämmen auf idg. x y u. s. w. - fast nur Wurzelstämme - überhaupt vor? Im Altindischen dient als Vocativ und als neutraler Nom.-Acc. Sing. immer der Nom. Sing. mask.-fem. mit; s. noch unten. Als hauptsächlichsten iranischen Beleg führt W. gAw. ərəš (jAw. arš) an; das soll ar. \*ṛš vertreten, worin W. eine suffixlose Bildung — Acc. Sing. ntr. oder Adv. — zu \*rź-uš = ai. rj-ús, gAw. ərəz-uš erkennt. Das halte ich aber nicht für richtig. An einigen Stellen würde man oros als Nom. Sing. mask. fassen können, wie ich das auch früher (Studien I 22 No.) gethan habe. Ich ziehe aber jetzt vor, das Wort seiner Formation nach mit lat. vix, mox, gr. πύξ, απαξ u. s. w. zusammenzustellen, welche alle ein Adverbialsuffix s enthalten; s. Bthl., BB. XV 16 No., J. Schmidt, Pluralbild. 220 No., Brugmann, Grdr. II 701 No., Lindsay, The latin language 555, 576. Das aind. Gegenstück zu gAw. ərəš würde sonach \*rk zu lauten haben.2) Ich muss freilich gewärtigen, dass man mir gr. ὑπόδοα vorhalt, dass als suffixloses Adverb oder, was auf dasselbe hinausläuft, als suffixloser Acc. Sing. ntr. erklärt und aus einer Grundform \*drx hergeleitet wird. Aber eben so gut lässt sich  $\dot{v}\pi\dot{o}\delta\rho\alpha$  auch auf \*-drxt zurückführen (vgl. G. Meyer, Griech. Gramm. § 304) und der Ansatz einer solchen Grundform kann kein Bedenken mehr erwecken, seitdem sich herausgestellt hat, dass den aind. Acc. Sing. ntr. wie párāk, āprk u. s. w. im Awesta solche auf qət : jAw. paraqət, ašiš.hāqət u. s. w. gegenüberstehen, durch die wir auf indoiran. Grundformen mit dem Ausgang -kt hinge-

np. šaš entspricht dem lat. x, arm. c direct, geht also auf idg. xš wie sonst auch; ich vermuthe jetzt, dass das urind. Gegenstück dazu \*sak(s) durch sas ersetzt wurde im Anschluss an das Ordinale: saptathas (: sapta = sasthas : sas) und mit Unterstützung seitens des Cardinale \*sazdasa (später sazdasa) "sechzehn"; s. dazu unten zu § 233 c).

<sup>1)</sup> S. aber auch § 261.

<sup>2)</sup> Ein weiteres awestisches Beispiel für diese Art der Adverbialbildung liegt in jAw. aš vor, dass öfters am Anfang von Compositen bezeugt ist und "sehr" bedeutet; es gehört mit gr. άγα- zusammen. Vielleicht ist auch gAw. maš hierber zu stellen. Ueber beide Wörter s. IF. (Arica Nu. 73). — Ueber das š von ap. patiš, abiš s. J. Schmidt, Pluralbild. 360, Bthl., Studien I 75 f. No.; ich bemerke dazu, dass sie sich zu den auf i ausgehenden Formen auch wie gr. πέριξ zu πέρι verhalten können.

wiesen werden; s. Bthl., IF. IV 122 f.1) Man beachte das auch

zu § 260 a) B).

Das jAw. viš.haurvō ist gewiss nicht so zu beurtheilen wie W. vorschlägt. Entweder es ist ein altes Compositum, dann liegt ar. \*uix-šarua- zu Grunde, oder es ist ein ganz junges mit dem Nom. Sing. als erstem Glied; s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 264 D, 304. 45. Was W. mit dem Eigennamen jAw. važāspahe für seine Annahme beweisen will, ist mir unverständlich; das ā darin gestattet doch keinen Zweifel darüber, dass \*važa-aspa- zu zerlegen ist; s. Bthl., AF. I 22.

In der Note erwähnt W., und zwar zustimmend [- , wohl mit Recht" - ] die Ansicht Fr. Müller's und Meillet's, welche die aind. cerebralen Verschlusslaute, sofern sie auf idg. Palatalen  $(x, \gamma \text{ u. s. w.})^2)$  beruhen, also gr.  $\varkappa$  u. s. w. gegenüberstehen aus awest. yaz", so schreibt Fr. Müller, WZKM. VII 375 No., erfordert ein  $mid\hat{z}h$  = awest. miz. Dass wirklich  $d\hat{z}$  und  $d\hat{z}h$ ursprünglich im Auslaut vorhanden waren, dies beweisen die Pausaformen -yat, -mit, -lit. Der Laut zh, den die Junggrammatiker3) fürs Altindische postuliren, war dort nie vorhanden und aus ihm kann auch t nicht hervorgehen." Vgl. dazu auch W. § 200 b) No. Es wundert mich, wie W. angesichts dieser Begründung seine Zustimmung zu Fr. Müller's Theorie aussprechen konnte. Im kl. madhulit "Biene", sowie in allen bei Lanman, Noun-Inflection 453, 490, 499 aufgezählten vedischen Formen aus s-, j-, h-Stämmen mit t am Ende ist t ja auch nach W.'s Ansicht nicht gesetzmässig, da durchweg dahinter ursprünglich das Nominativzeichen s gestanden hat; "s. W. § 149 a) a). Da komme ich wieder auf die Frage: in welchen Formen stand denn ein idg. x (- ai. s), y (ai. j, ir. z) u. s. w. im ungedeckten Auslaut? Im Voc. Sing.? Die bei Lanman verzeichneten Beispiele enden alle auf -k, ausser: samrāt, savyavāt, prtanāsāt. Alle ohne Ausnahme lauten gleich dem Nom. Sing., und thatsächlich sind es auch solche, man beachte bei den beiden letzten Belegen die Vocaldehnung, die sonst doch dem Vocativ nicht eignet. - Oder im Nom. Acc. Sing. neutr.? Alle bei Lanman angeführten Belege gehen ohne Ausnahme auf -k aus, d. i. urind. -ks = idg. -xs: susamdýk zu dýsam, purusprk zu "sprham (s. gAw. asperezatā). Das heisst also, die alte masculine und feminine Form wurde auch fürs Neutrum mit

<sup>1)</sup> Das neupers.  $far\bar{a}$  (Horn, Grdr. d. neup. Etym. 180, Fr. Müller, WZKM. VII 377, Hübschmann, Pers. Studien 34) setzt ein ar. \*prakt fort, das im Awesta \* $fr\bar{a}g_2t$  lauten würde; ai.  $pr\bar{a}k$ .

<sup>2)</sup> Deren arische (indoir.) Vertreter doch auch von W. § 200 b) mit  $\acute{s}$   $\acute{z}$  u. s. w. angesetzt werden, also mit einfachen Lauten, während Fr. Müller und Meillet indoiranische Doppellaute postuliren.

<sup>3)</sup> Das ist diesmal Ascoli, s. dessen Vorlesungen 155, Krit. Studien 280 ff.; vgl. Fr. Müller, Grdr. d. Sprachw. I. 1 147 f. No.

verwendet, wie das ja auch bei anderen Stämmen mit einer "Wurzel" als zweitem Glied oft genug vorkommt; s. Lanman, a. O. 445, 560, Ludwig, Rigveda IV 81, V 590, VI 240, J. Schmidt, Pluralbild. 87 f. — man beachte besonders dessen Begründung auf S. 88 —, Brugmann, Grdr. II 563. Wenn aber in nachvedischer Zeit vielleicht ein vereinzelter Nom. Sing. neutr. auf -t vorkommen sollte, hat man da wohl das Recht, ihn auf eine suffixlos gebildete indogermanische Grundform zurückzuführen, eine Bildung, für die in der gesammten älteren Litteratur kein einziger Zeuge vorhanden ist? Ganz gewiss nicht; sondern man hat ihn gerade so gut für den neutral mitverwendeten geschlechtigen Nominativ anzusehen wie die vedischen Formen auf -k.

Es fragt sich nun: wie sind denn die Nominative auf -t: spát, rát, vi-bhrát, abhī-ṣát, havya-vát, vít u. s. w. zu erklären? Das Awesta hat für alle Stämme dieser Art nur éinen Nominativausgang, nämlich -š: jAw. parō.darš, spaš, aya-varðš, barš (Grdr. d. ir. Philol. I § 385 f.). Es ist nicht fraglich, dass dieses -š idg. -xs vertritt; z. B. ist spaš gleich lat. haru-spex. Da nun aber idg. xš im Indischen in lautend durch kş repräsentirt wird, muss dem auslautenden awest. -š und idg. -xs and. -k entsprechen; in -k ist sonach der alte Nom.-Sing.-Ausgang aller in Rede stehenden Stämme zu erkennen; ai. odýk = jAw. odarš = idg. \*odyxs. Dagegen wird ja auch von Meillet MSL. VIII 284, der im Uebrigen Fr. Müller secundirt, kein Einspruch erhoben. Also muss ai. spát gegenüber jAw. spaš auf Neubildung beruhen; auch das wird von Meillet anerkannt.

Fr. Müller erklärt SWAW. LXXXIX 5, ohne sich über das Verhältniss von ai.  ${}^{0}d\hat{r}k$  zu  $sp\hat{a}t$  auszulassen, den Nom. Sing. vit zu visam aus  ${}^{*}vit\check{s}$ -s. Das ist eine Construction auf dem Papier. Angenommen, es sei  $\mathbf{T}$  in älterer Zeit  $t\check{s}$  ausgesprochen worden, so konnte allerdings ein Nom. Sing. vit zum Acc.  ${}^{*}vit\check{s}am$  neugebildet werden, aber nicht so wie Fr. Müller will, sondern nach dem Muster der auf t und p ausgehenden Wurzelstämme,  $svarjitam: {}^{*}jit = vit\check{s}am: vit$  (für  ${}^{*}vit\check{s}$  nach dem Auslautsgesetz); vgl. Meillet, a. O. Aber worauf stützt sich denn die Annahme jener älteren Aussprache des  $\mathbf{T}$ ? und die des  $\mathbf{T}$  aus idg.  $\gamma h$  als  $d\check{z}h$ ?

Aus der Thatsache, dass dem idg. γ die Affricata¹) 🛪 gegen-

<sup>1)</sup> WZKM. IX, 138 werde ich von Fr. Müller belehrt: Awest, č, Ž (d. i. tž, dž) seien nicht Affricaten, wie ich das im Grdr. d. ir. Philol. I 153 meine, sondern echte Consonantendiphthonge. Ich glaube für diese Belehrung keinen Dank schuldig zu sein. Auf S. 3 habe ich ausdrücklich erklärt, ich schlösse mich in meiner Terminologie an Sievers' Phonetik an; und daselbst § 131 heisst es: "... einen Doppellaut, eine Affricata, d. h. Verschlusslaut + Spirans". Was versteht Fr. Müller unter Affricaten? Das ist mir auch aus seiner Bemerkung auf S. 141 nicht klar geworden. — Im Uebrigen verweise

übersteht, kann doch nicht gefolgert werden, dass auch x und  $\gamma h$ nur durch Affricaten vertreten sein könnten, oder aber dass ihre geschichtlichen Vertreter aus solchen hervorgegangen sein müssten. Es ist ja doch nichts seltenes, dass sich die einzelnen Laute derselben Reihe in verschiedener Weise entwickeln. So ist das idg. d- im Hochdeutschen zur Affricata ts- geworden - lat. decem : nhd. zehn -, aber für t- und dh- erscheinen die einfachen Dentallaute d- und t-: lat. torre $\bar{o}$ : nhd. durst, gr.  $\vartheta \nu \rho \alpha \iota$ : nhd. tor. Ich habe schon früher, Studien II 46, darauf aufmerksam gemacht, dass die verschiedene Gestaltung des idg. x und  $\gamma$  im Indischen ein genaues Analogon im Armenischen hat, wo x durch u, d. i. s,  $\gamma$  aber durch  $\delta$ , d. i. ts (aus älterem dz wie t aus d hervorgegangen) vertreten wird. Für Fr. Müller's Aufstellung, a. a. O. 6, dass das dem ai. I entsprechende iranische s durch ts aus tš hervorgegangen sei, fehlt auch der Schatten eines Beweises. 1) Vgl. dazu Grdr. d. ir. Philol. I § 5 No. 5.

Also lässt sich die behauptete ältere Aussprache von  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{F}$  als Affricaten nur eben mit der Thatsache unterstützen, dass in gewissen Fällen, insbesondere im Nom. Sing., ein *t*-Laut dafür auftritt. Ist denn aber jene Annahme zu dessen Erklärung nothwendig?

Ausser im Nom. Sing. findet sich der t-Laut in der Declination noch im Loc. Plur.: skr. vitsu und in den bh-Casus: ved. vidbhyás.²) Im Loc. Plur. ist er ganz sicher nicht alt. Die idg. Form \*yixsu ist lautgesetzlich durch viksú vertreten, wie ja auch die älteren Texte fast ausschliesslich bieten. Das t von vitsu stammt also entweder von den bh-Casus oder vom Nom. Sing.

Nach Fr. Müller und Meillet wäre auch zur Erklärung von  $vidbhy\acute{a}s$  die affricirte Aussprache des  ${\mathfrak A}$  nöthig. "Les formes telles que  $vidbhy\acute{a}s$ ... remontent à \* $vid\grave{z}bhyas$  (avec chute de la sifflante).3) Il est aussi impossible de tirer  $vidbhy\acute{a}s$  de \* $vi\grave{z}$ -

ich gegenüber Fr. Müller's Angriff auf die Erklärung, die die Herausgeber des Grdr. d. ir. Philol. in IF. VI Anz. 166 veröffentlicht haben.

<sup>1)</sup> SWAW. XLI 200 schreibt freilich Fr. Müller: "Im (westiran.)  $\vartheta$  sehen wir die Lautgruppe ts mit Verflüchtigung des zweiten Bestandtheiles s in den Explosivlaut t übergehen, den das verflüchtigte s aspirirte (so!), also zu  $\vartheta$  umgestaltete, während im (ostiran.) s der explosive Bestandtheil t spurlos abfiel." Das sind nur Behauptungen, aber kein Beweis.

Ausserdem in der Conjugation in 3. Sing. Praet. Act.: aprāt, abhrāt, nat u. s. w.; s. No. 3.

<sup>3)</sup> Aber ai.  $r\bar{\iota}dh\dot{\alpha}s$  ( $r\bar{\iota}lh\dot{\alpha}s$ ) soll aus "\*rizdhas (avec dissimilation pour \*ridzdhas)" hervorgegangen sein. Also ist jedenfalls auch das Zahlwort ai.  $ast\bar{\alpha}$ : gr. οντω durch Dissimilation aus \* $at\bar{s}t\bar{\alpha}$  entstanden. Im Awesta lautet das Wort  $a\bar{s}ta$ . Auf derselben Seite führt Meillet die 3. Sing. ai. nat (zu  $na\bar{s}tai$ ) auf \* $nat\bar{s}$  und weiter also auf \* $nat\bar{s}t$  zurück; im Awesta würde \* $na\bar{s}t$  entsprechen. Warum ist denn nun hier die Dissimilation nicht eingetreten? Dagegen in der 3. Du. dazu  $anast\bar{\iota}m$  hatte sie statt! Aber \* $ach\bar{\alpha}ntsta$  wieder

bhyas que madgús de \*mazgus; J. Schmidt, Pluralb. 157 et suiv. "Ich halte nun freilich das letztere für ganz wohl möglich, und ebenso W. § 155 b), (wozu man noch Hübschmann, IF. IV 119, Bthl., IF. V 355 f. vergleichen möge). 1) Aber ganz abgesehen davon, Meillet hätte vidbhyas aus \*vizbhyas doch nicht mit mádgus aus \*mazgus, sondern mit mādbhyás aus \*māzbhyas in Parallele stellen müssen, und es ist doch nicht zu verkennen, dass zwischen dem Verhältniss von \*zbh und dbh und von \*zbh und dbh eine ausserordentliche Aehnlichkeit besteht; d ist der Verschlusslaut zu der durch z (aus s), d zu der durch z (aus s) vertretenen Reihe.

Allerdings wird ja von J. Schmidt der Uebergang von z in d für mādbhyás in Abrede gestellt, die normale Form sei mābhyas, wie die Form in der classischen Sprache lautet, mādbhyas aber habe seinen t-Laut vom Loc. Plur. bezogen. Aber J. Schmidt wird selbst zugeben müssen, dass diese Annahme nur eine Verallgemeinerung der Erkenntniss ist, dass z vor den Dentalen d, dh ausfällt. Denn mit Formen wie mánobhis wird fürs Altindische gar nichts bewiesen, da ihre Entstehung in vorindischer Zeit erfolgt ist, wie gAw. manēbīš, garēbīš u. s. w. darthun. Den gr. Formen mit σφ wie ὄχεσφι würden im Awesta bei streng lautlicher Entwickelung solche mit -azb-: \*manazbīš entsprechen; denn dem Iranischen ist der Schwund tönender Zischlaute überhaupt unbekannt. Aber der Stamm wurde hier schon in arischer Zeit durch die antesonore Satzform des Acc.-Nom. Sing. verdrängt;

wird ohne solche zu  $ach\bar{a}ntta$ . — In anderer Weise findet sich Fr. Müller mit den Formen wie ai.  $l\bar{i}dh\acute{a}s$  ab; sie sei, heisst es SWAW. LXXXIX 6, aus \*liddh\acute{a}s und weiter aus \*liddth\acute{a}s hervorgegangen, also durch Ausfall des zwischen den Verschlusslauten stehenden Zischlautes (s. Meillet zu  $vidbhy\acute{a}s$ ) und folgender Vereinfachung der Doppelconsonanz, zugleich mit Vocaldehnung. Aber \*ditstas (zu disáti) ist nicht zu \*dithás geworden, sondern zu distas, während doch für \*achāntsta, achūntta eingetreten ist.

Neben gr. ἀχτώ, lat. octō steht ai. astā, jAw. ašta, neben lat. dictus, dictiō steht ai. distās, gAw. ādištāš. Ich meine, wer nicht "in verboh t junggrammatischer Weise über die Lautgesetze speculirt" (s. oben S. 695), der wird sich einfach sagen müssen: idg. xt wurde bereits im Indo-Iranischen zu št. Dementsprechend aber lässt sich erwarten, dass auch idg. jdh durch indoir. ždh vertreten wird. Und wenn dafür im Indischen dh (lh) mit Dehnung des vorhergehenden Vocals erscheint: ūdhás für indoir. \*uzdhas, so ist eben das ž, das hier auf idg. y zurückführt, genau ebenso behandelt worden, wie das auf idg. z gehende in idg. \*mizdhom (== got. mizd-ō, jAw. mizdom), das durch indoir. \*mizdham zu ai. mīzdhām geworden ist. So erweisen sich alle complizirten — und einander widersprechenden — Annahmen als völlig überflüssig.

<sup>1)</sup> Zur Gleichung ai.  $madgús - lat. merg\bar{o} - lit. mazgóti,$  die J. Schmidt DL. 1892 1553 mit dem Hinweis auf lat.  $frig\bar{o}$ , angeblich aus \* $frizg\bar{o}$  gleich ai bhrijúti ablehnt — s. dagegen IF. V 355 —, vgl. ferner lat. virga: an. wisc, ahd. wisc (Noreen, Utkast 93, Urgerm. Lautl. 139); vgl. noch Ceci, Nuovo Contributo alla Fonistoria del Latino 32 No. (in den Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei IV).

vgl. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 280 zu 1, § 381.¹) Ueberall wo das Indische eine abweichende Form — nicht -obh- — zeigt, da fehlt eben auch der Nom. Sing. auf -o: so bei ai. uṣádbhiṣ, wozu der Nom. Sing. uṣás lautet (vgl. Bthl., Studien I 3) und bei apsarábhyas (vgl. Lanman Noun-Inflection 551, J. Schmidt KZ. XXVI 401f.). Dazu kommt ein zweites Moment, das sicher für J. Schmidt's Ansicht — unbeschadet der Ausführungen in KZ. XXVI 347, 341, deren principielle Richtigkeit ich nicht in Abrede stelle — nicht günstig wirkt, d. i. dass jene Formen, welche ihren t-Laut an mādbhyás, uṣádbhiṣ abgegeben haben sollen, nicht bezeugt sind, der Loc. Plur. zu mādbhiṣ lautet nicht \*mātsu, sondern māsú oder māssú (Lanman 497), und gegenüber uṣádbhiṣ setzt jAw. ušahva ein ar. \*ušasua voraus, denn ar. \*ušatsu-a wäre \*ušasva; s. noch unten S. 710.

Wenn z vor d, dh fällt, so ist damit noch gar nicht gesagt, dass es auch vor allen anderen Medien zu Falle kommen musste. Bekanntlich geht auch z vor d, dh (aus d, dh) verloren, W. § 40, 238. Aber hier hat sich J. Schmidt nicht veranlasst gesehen zu verallgemeinern; vgl. KZ. XXV 119, wo er schreibt, die idg. x-Laute seien vor Verschlusslauten durchweg in š-Laute übergegangen (W. § 202, 238 a) und als Beleg für solches z anführt: jAw. "vižibyo = skr. vidbhyás" zu ai. vísam. Darin liegt doch die Anerkennung, dass ein urind. z vor bh eine andere Gestaltung erfahren hat als vor d dh. Haben wir darnach ein Recht, a priori zu behaupten, ein ar. z hätte im Indischen vor bh schwinden müssen. bloss weil wir wissen, dass ein z vor d, dh verloren geht? Im Gegentheil: Ich meine, wenn wir überhaupt aprioristisch construiren wollen, so haben wir vielmehr zu sagen: weil z und z vor den entsprechenden t-Lauten gleichmässig behandelt werden, so ist das von vorn herein auch für die Stellung vor p-Lauten wahrscheinlich; da nun aber ż vor bh in den entsprechenden t-Laut: d umgesetzt wird: vidbhyás, so ist für z vor bh ein d zu erwarten. und das zeigt sich eben in mādbhyás, uṣádbhiṣ. Ich kann wirklich nicht einsehen, warum J. Schmidt die Zurückführung des dbh dieser Wörter auf zbh durchaus nicht gelten lassen will. Freilich würde er sich ja damit die wichtigsten Stützen seiner Annahme: idg. ts aus s-s berauben; aber das kann doch der Grund nicht sein, denn das wäre eben kein wissenschaftlicher Grund.

Fr. Müller's und Meillet's Herleitung von ai. vidbhy ds aus \*vidzbhy ds , avec chute de la sifflante nimmt auf das awestische Aequivalent nicht die gebührende Rücksicht. Im Iranischen sollen  $s \ (= ai. \ s)$  und  $z \ (= ai. \ j. h)$  durch ts, dz aus ts, dz entstanden sein. Dann erwartete ich aber gegenüber dem ai. vidbhy ds ein

<sup>1)</sup> Das geschah im Aind. auch bei den abgeleiteten Stämmen auf -is, -us: havirbhis, dhanurbhis gegenüber jAw. snai9ižbya; s. W. § 189 c) a). Lautgesetzlich wäre °dbhis, vgl. vidbhyás gegenüber jAw. vīžibyō; s. unten.

Aw. \*vīzbyō und nicht vīz(i)byō, wie die Form wirklich lautet. Ferner sprechen dagegen die ai. Formen viprūdbhis, viprūdbhyas neben viprūsas. Fr. Müller ist behufs Erklärung ihres d zu der Annahme gezwungen, die Wurzelstämme auf s hätten sich in ihrer Flexion denen auf s angeschlossen. Aber er unterlässt es, den Punkt zu bezeichnen, bei dem der Ausgleich einsetzen konnte. In der That stimmen ausser den bh-Casus nur noch die Nom. Sing. beider Stammclassen überein: spát und viprūt. Ersteres soll aus \*spatš hervorgegangen sein. Aber wie viprūt? Wie ai. sajūs (oben S. 687) und die Grdr. d. ir. Philol. I § 384 angeführten Formen zeigen, ging der Nom. Sing. der š-Stämme im Arischen

auf -š aus, also \*-prūš.

Entscheidend gegen Meillet's Erklärung von vít zu vísam aus \*vitš ist die scharfe Trennung der k- und t-Nominative bei den Stämmen auf j und h, je nachdem 1) ein idg. g gh oder 2)  $\gamma \gamma h$  zu Grunde liegt. Die Nominative auf -k finden sich bei beiden Classen; sie sind ja auch bei Classe 2 die älteren, s. oben S. 705. Die jüngeren auf -t aber kommen ganz ausschliesslich bei der 2. Classe (auf  $\gamma \gamma h = \text{ir. } z$ ) vor. Nun waren aber doch bereits seit ältester vedischer Zeit idg. y und g (vor hellen Vocalen) sowie  $\gamma h$  und gh (bei gleicher Stellung) in j und h zusammengefallen, wodurch schon frühzeitig Ausgleichungen veranlasst worden sind; s. W. § 138, 220. Die mit vocalisch anlautendem Suffix gebildeten Casus aus yuj- und rāj-, aus druh- und săh- zeigen davor durchaus den gleichen Laut: yújam - virájam, adrúham prtanāṣāham. [Wie Fr. Müller, Grundriss d. Sprachwissensch. III, 2 500 dazu kommt, den Stamm zu vyúk mit yudž- (d!), den aber zu rat mit radž- (d!) anzusetzen, verstehe ich nicht.] Wenn nun thatsächlich zu virājam, prtanāsāham in der von Meillet (nach Fr. Müller) angegebenen Weise ein neuer Nom. Sing. auf -t (für älteres -tš): rat, osat gebildet worden wäre, wie sollte man es sich dann verdeutlichen, dass diese Neuformation sich durchaus auf jene Stämme beschränkt hat, deren Auslaut auf idg. y, yh (= ir. z) geht? Das muss um so auffälliger erscheinen, als ja von Alters her auch die Nom. Sing. beiderseits den gleichen Ausgang -k hatten. Als sich neben -k aus idg. -xs (= ir. -š) -t einstellte, warum nicht auch neben -k aus idg. -ks (= ir.  $x\dot{s}$ )? Das wäre sicher nicht ausgeblieben, wenn der Nom. Sing. die Quelle des -t wäre. Sie muss vielmehr an anderer Stelle gesucht werden, von wo aus das t in den Nom. Sing. überführt wurde, noch bevor sich der Zusammenfall von idg.  $\gamma-g$  und  $\gamma h-gh$  vollzogen hatte. Und diese Quelle können nur die bh-Casus sein, wie ja auch W. und seine Vorgänger erkannt haben. Hier ist dbh direct aus urind. zbh und weiter aus ar. žbh, endlich idg. ybh hervorgegangen; s. oben S. 708.

Ich muss befürchten, meine lange Auseinandersetzung wird mir den Vorwurf eintragen, ich hätte offene Thüren eingerannt. Aber wenn ein so besonnener Forscher wie W. sich blenden lässt,

so glaube ich doch nichts überflüssiges gethan zu haben.

Zu b) α) ergänze: yaj-, cf. upayádbhiş MS. 3. 10. 4 (135. 10), der einzige bh-Casus der älteren Sprache mit d aus einem Stamm auf j. Vgl. dazu prayátsu (neben älterem prayákşu), W. § 156 No., das \*prayádbhiş mit d wegen des vorhergehenden r zur Voraussetzung hat.

Zu § 152 b mit No,: Wegen ai. daddhí: dehí und addhá s. IF. VII Anz.

#### 36. Zu § 153—155.

Das Gebiet für das Auftreten von ai. ts für ss war noch mehr einzuengen als es bei W. geschieht. t für wurzelauslautendes s kommt nur vor dem s des Aorists, Futurs und Desiderativs vor, also nur in der verbalen Stammbildung, und, wie avāstam zu vásati "er wohnt" zeigt, auch hier nicht ausnahmslos. Den wenigen Belegen füge ich noch einen hinzu: vaddhvam, 2 Plur. Imp. des s-Aorists zu vaste "er kleidet sich", zu \*avatsi : váste etwa wie \*maddhvam zu \*amatsi : mádati gebildet; ein ar. \*uazdhuam -so nach Whitney, Wurzeln 156 - wäre doch in der Gestalt \*vedhvam zu erwarten; s. W. § 236 f. Meinen Erklärungsversuch von jighatsati in Studien I 26 f. gebe ich ohne Wehmuth auf1); pa. jighachā "Hunger", das ich nicht hätte übersehen sollen, spricht entscheidend dagegen. Im Uebrigen hält W. jene Formen. ebenso wie ich es gethan habe, im Gegensatz zu J. Schmidt für junge Bildungen, dafür lässt sich ja auch schon ihr Fehlen im RV. geltend machen. Doch schlägt W. einen anderen Weg ein, um ihrem ts beizukommen. Man habe, so meint er, den zugehörigen Formen zu liebe dem s (das lautgesetzlich für ss eingetreten war: ási "du bist", rásva (s-Aorist, IF. II 276), māsú, ámhasu u. s. w.) ein zweites s vorgeschoben, worauf s-s, d. i. geminirtes (nicht langes) s zu ts geworden sei. Aber gegen diese Annahme erheben doch die zahlreichen Formen mit bezeugtem ss: śāssi, māssú, sádassu u. s. w. Einspruch. Wenn ts auf rein lautlichem Wege aus s-s (an Stelle von älterem s) hervorgegangen sein soll, so sieht man nicht, warum sich dieser Wandel auf die verbale Stammbildung beschränkt hat, warum er nicht auch in der Flexion zum Vorschein kommt. Auch W. gilt der Loc. Plur. ahasu für älter als rajassu

<sup>1)</sup> Nicht aber gleichzeitig die Annahme, dass rigvedische Formen späterhin missverstanden worden seien oder, wie ich Studien I 31 geschrieben habe, "dass dieses oder jenes Wort, diese oder jene Wortform aus den alten Texten (in spätere) herübergenommen wurde, in einer Bedeutung, welche nicht die alten Sänger mit ihnen verbunden, sondern vielmehr die Exegeten ihnen beigelegt hatten". Ich stehe damit keineswegs allein; s. W. XXIX No. 6, wozu ich nochmals (s Studien II 66 f.) auf Pischel, ZDMG. XL 123 f. verweise; sowie auf dessen VSt. I 82. Vgl. dazu IF. III 108, wozu man noch ZDMG. XL 123, Z. 20 f. nachlesen möge.

(§ 97 a) α) No.). Also ist doch auch dem su des lautgesetzlich entstandenen \*rájasu wegen der übrigen Casusformen ein s vorgeschoben worden: warum zeigt sich nun nicht auch hier ts für s-s? Das muss um so auffälliger erscheinen, als doch ein aus \*mas-sú, \*uṣás-su hervorgegangenes \*māt-sú, \*uṣátsu an den bh-Casus mādbhís, usádbhis — die bh-Casus und der Loc. Plur. gehen ja sonst so gern zusammen - einen vorzüglichen Anhalt gefunden hätte. Ich möchte es daher doch immer noch für wahrscheinlicher halten, dass die unthematischen 3. Sing. Praet. Act. auf -t statt -s für arisches -st als Ausgangspunkt für die Bildung jener Formen - es sind ihrer im Ganzen noch kein Dutzend - gedient haben, vgl. W. § 154, 261 c) No., dessen Angaben nach Whitney, Grammar<sup>2</sup> § 555 a zu ergänzen sind. Neben abhet, amok, avart stehen die Futura bhetsyati, moksyati, vartsyati; danach konnte jedenfalls zu aghat, 3. Sing. zu aghasam ein ghatsyati (bei Gramm.) gebildet werden, und es konnte wohl geschehen, dass diese neue Bildung das alte Futur \*ghasyati verdrängte, und zwar deshalb, weil sich dies für das Sprachgefühl selbstverständlicher Weise in \*qhas-yati zerlegte; damit war es aber nicht mehr mit hinreichender Deutlichkeit als Futur charakterisirt, wofür eben das Mehr eines sy (oder sy) gegenüber dem als Verbalstamm Empfundenen das wesentliche Kennzeichen bildete. War erst für éin Verbum und für éinen sigmatischen Stamm eine ts-Form vorhanden, so war damit für die wenigen anderen Stämme und Verba, die überhaupt in Betracht kamen, das Muster gegeben.

In ai. svátavadbhyas (Samh.) und svavadbhis (Gramm.) ist das d nicht wie in mādbhis zu beurtheilen, die Nom. Sing. dazu: svátavān und svávān weisen auf einen Flexionsausgleich mit den vant-Stämmen hin; s. J. Schmidt, KZ. XXVI 348, 357, Bthl., KZ. XXIX 527, 582.

Zu ai.  $\acute{a}dgas$ : gr.  $\acute{o}\zeta os$  (§ 155 b) s. noch Phlv. azg "Ast", air. odb und Hübschmann, IF. IV 119, Bthl., IF. V 355, VIII.

# 37. Zu § 156 a).

Eine 3. Sing. auf -t statt -t wird durch abhí srās und sáṃ srās AV. 11. 2, 19, 26 vorausgesetzt. Die Form gehört doch, wie Whitney angiebt, entgegen dem PW. und entgegen meinen Erklärungsversuchen in Studien I 25 f. — s. auch W. § 261 c) No. gegenüber § 190 a) — zu srjáti. Sie ist an beiden Stellen 2. Sing. Ich hätte die KZ. XXIX 579 gemachte Beobachtung über den Wandel der t in t-Laute hinter Cerebralen auch auf r ausdehnen müssen; s. oben S. 710 zu \*prayadbhis (prayátsu) neben upayádbhis. Für die Einstellung von srās unter syjáti spricht besonders die ganz ähnliche Verwendung mit sám in AV. 19. 2. 26: má no rudra tákmanā má viséna mā no sám srā divyénāgnínā und RV. 1. 33. 13: sám vájrenāsrjad vrtrám índrah. Die 1. 2. 3. Sing.

Act. des sigmatischen Aorists zu srjäti waren lautgesetzlich correct: asrākṣam, asrāk, \*asrāt. Zu \*asrāt wurde dann eine neue 2. Sing. asrās gebildet, ebenso wie acchinas zu acchinat (Panini 8. 2. 75). Die in den Brahmana's bezeugte 3. Sing. asrāt ist eine Neubildung zu asrākṣam, asrāk nach Mustern wie avākṣam, \*avāk, avāt; ayākṣam, \*ayāk, ayāt. Gleiches gilt von aprāt. Die 2. Sing. ayās zu ayākṣam und ayāt (RV. 2. 29. 16, 9. 82. 5) ist umgekehrt Neubildung nach asrās, \*aprās, \*adrās zu asrākṣam, aprākṣam, adrākṣam.

#### 38. Zu § 158—162.

Weitere Beispiele für unverbundenes idg. b sind: ai. bijam "Same" (§ 162 No.): sbal. bij (Grdr. d. ir. Philol. I § 14), ai. gandharbá ("rvá-, § 161): jAw. gandarəwō (DL. 1890 844), ai. busám (s. unten) und ai. bát Interj.: jAw. bā, bāða. — Zu ai. píbati "er trinkt" vgl. arm. empem und ir. ibim, die beide ebenfalls idg. p-b- voraussetzen; vgl. Meillet MSL. VII 164, Stokes in Fick's Wtb.4 II 447. Das arm. empem führt auf idg. \*pimb-ō, eine Form, die eher den Eindruck eines nasalirten Präsens macht wie ai. vindáti, als den eines reduplicirten; denn ein Vergleich hinsichtlich der Reduplicationsart mit gr.  $\pi i\mu\pi\lambda\eta\mu\iota$ ,  $\pi i\mu\pi\varrho\eta\iota\iota$  ist kaum zulässig; vgl. Brugmann, Grdr. II 989. Sonach würden sich arm. empem und ai. píb-āmi zu einander verhalten wie lat. tund-ō und ai. tud-ámi; man beachte auch p-b und t-d; für die Zurückziehung des Accents im Aind. giebt es genug Analogien.

Die ausnahmsweise Verallgemeinerung der Satzanlautsform brfür mr- bei ai.  $br\'av\~imi$  hängt jedenfalls mit dem besonders häufigen Gebrauch von Formen wie  $br\~uh\'i$ ,  $br\'av\~imi$  und ähnlichen im Satzanlaut (auch in eingeschobenen Sätzen, vgl. unser "sag' ich", "sagt er") zusammen.

Ai. busá-"Dunst", § 152 No. (auch § 203) c No.) ist Prakritform für urind. \*brśam, wie die bei Tomaschek, SWAW. XCVI 754 verzeichneten Pamirwörter w. bis s. büs "Dunst, Nebel" zeigen; vgl. dazu § 19 No. 4, § 197.

## 39. Zu § 164, 176.

S. auch § 233 No., 276 c). — Das  $\dot{n}$  n der Formen wie stinnoti, bhinnás zu stigh-, bhid- an Stelle des zu erwartenden Verschlusslautes soll auf Nachahmung des Satzsandhi beruhen. Mit dieser Erklärung ist die Schwierigkeit meines Erachtens nicht beseitigt, sondern nur an eine andere Stelle verlegt. Wie hat man sich denn, kann man dann fragen, die Entstehung des Satzsandhis ván nas, tán nas zu denken? An sich erleiden ja doch im Satz zusammenstossende Laute nur dann besondere Wandlungen, wenn sie miteinander nicht verträglich sind oder wenn ihre Verbindung im Wortinnern nicht vorkommt. Aber gegen -gn-, -dn- im Wort

besteht keine Abneigung. Und wie soll die Uebertragung der Satzform ins Wortinnere bei stinnoti zu Stande gekommen sein? Man begreift, wie der Wechsel zwischen -d n- und -n n-, zwischen -g n- und -n n- ins Wortinnere überführt werden konnte. stinnoti jedoch steht ja nach W. für \*stighnoti, für in aus ghn aber gab es im Satz kein Vorbild. Andererseits würde W.'s Fassung des zweiten 1) Beispiels für -in- : jānmayana- (eine besondere Art Wasserkessel) die Voraussetzung bedingen, das zu Grunde liegende \*jāqmayana- habe sich dem Sprachgefühl als eine Verbindung von \*jāg mit \*mayana- dargestellt. Was soll man sich aber, wenn man etwa \*mayana- mit maya-1) in ayasmaya- "eisern" verband, unter \*jag gedacht haben? Meine Ansicht ist der von W. gerade entgegengesetzt. Nicht tán nas war das Vorbild für bhinnás, sondern bhinnás das für tán nas. Das no-Particip zu ar. bhinádmi lautete zunächst \*bhidnás. Dann schob sich an die Stelle der Wurzelform bhid- der Präsensstamm bhind-2); und aus \*bhindnas entstand bhinnás, das in der Folge das ältere \*bhidnás völlig verdrängte. Eine Zeitlang aber waren \*bhidnás und bhinnas neben einander im Gebrauch und in dieser Zeit geschah es. 1) dass \*adnam "Speise" — das W. § 176 No. gegen mich ins Feld führt - durch ánnam ersetzt wurde, 2) dass für tád nas im Satz sich tán nas einstellte. Inlautendes dn hat sich nur in udnás und udnå erhalten, sie haben dem Einfluss von bhinnás widerstanden, weil sie an den übrigen Casus mit antevocalischem d udán, udáni u. s. w. Rückhalt fanden.

Die Sandhiformen -n n- (ván nas) für -g n- und -m n- (tri-kakúm nivártad RV. 1. 121. 4) für -b n-, endlich die Ersetzung der Media durch den entsprechenden Nasal vor m fasse ich als Nachbildungen der Sandhiform -n n- für -d n- auf. Dass das -nm- von v. vidyúnmant- aus dem Satzsandhi hergenommen wurde, ist selbstverständlich, vgl. vidyúdvant- und Whitney, Grammar² § 1233 i, 1235 f.

## 40. Zu § 175.

Meine von W. gutgeheissene Annahme der Dissimilation von mm zu nm habe ich Grdr. d. ir. Philol I § 68 aufgegeben. Das n von ai. ganma stammt von den hochstufigen Formen, deren Suffix mit einem dentalen Geräuschlaut anlautete: agan(s), agan(t), gantu, gánta und gántana (2. Plur., s. Grdr. d. ir. Philol. I

2) Ich hebe nochmals — gegen W. § 176 No. — hervor, dass allen fünf im RV. vorkommenden PPP. auf nna- nasalirte Praesentien zur Seite stehen;

s. Bthl., Studien II 98.

<sup>1)</sup> Und letzten. tvaimaya- ist als Compositum auszuscheiden, vgl. zur eigentlichen Bedeutung des "Suffixes" maya- Bthl., ZDGM. XLVI 294 No. Gegenüber Horn, Grdr. d. neup. Etym. 217 s. Haug, Arda Viraf 307, Osthoff, Festgruss an R. Roth 126f.

§ 166) u. s. w., ferner gántave, gántos u. a. Ich bemerke bei der Gelegenheit gegenüber Bloomfield, AJPhil. V 30 und J. Schmidt, Kritik d. Son. 176 ff., dass ai. ganma nach meiner Meinung ganz unzweifelhaft die starke Wurzelform enthält, nicht die schwache. Es giebt im Rigveda nur eine einzige 1. Plur. Praet. Act. zum einfachen unthematischen Praesens und Aorist, die nicht den starken Tempusstamm davor zeigt, d. i. abhūma καντικές wie sich auch aus ai. ábhūt, babhūva, jAw. būšyantam (lit. būsiu) ergibt, nimmt das Verbum ja überhaupt eine ganz besondere Stellung ein. Vgl. dagegen Delbrück, Aind. Verbum 27, Bloomfield a. a. O. 20 und die rigvedischen Formen: ákarma, akarma, karma (zusammen 13 Mal), chedma, bhema (2), ahema (3), homa. Die 1. Plur. jaganma RV. 4. 16. 18, die J. Schmidt mit PW. u. s. w. als präsentische Perfectform nimmt, (a. O. 176. 179), hat Delbrück a. O. zum Praeteritum gestellt; dann vergleicht es sich hinsichtlich seiner Bildung mit apīpema; die Stelle gewährt keinen sicheren Entscheid zur Bestimmung der Form. Die zweite rigvedische Bildung der Art vavanmá (vor nú, RV. 7. 37. 5) scheint Aoristbedeutung zu haben. - Im Uebrigen stimme ich mit J. Schmidt völlig darin überein, dass die Annahme von arischen Formen wie \* q'aqama , wir sind gekommen" nicht berechtigt ist; ich habe diese Ansicht bereits ZDMG. XLVIII 516 zu 214. 16 ausgesprochen.

## 41. Zu § 80 b).

Zu der nach Panini 7. 4. 28 f. gegebenen Regel für die Gestaltung der Wurzeln auf r vor dem y des Passivs, Optativs und Precativs verweise ich noch auf folgende Formen:

- 1) Aind.: RV. kriyate, dhriyate, bhriyante, mriyase, AV. hriyamānā, SB. striyate, smaryate, Ep. vriyate; RV. bibhryāt, kriyāma, kriyāsma, cakriyās (W. 234 b), VS. jāgryāma, TS. jāgriyāma;
- 2) Air.: Aw. kiryeinte, miryeinte (iry für  $ə^i ry$ ),  $av\bar{a}$ -stryata (u für iy), bairyeinte,  $mairy\bar{a}\underline{t}$  (m- aus sm-),  $v\bar{o}iryeite$ ,  $x^vairyeite$  ( $x^v$  aus  $s\underline{u}$ -) $^1$ ); bawryam (y für iy), ap.  $caxriy\bar{a}^h$ .

Danach mag man beurtheilen, in wie weit Panini's Regeln für die ältere Zeit passen.

# 42. Zu § 184.

Es kommen hier die Fälle zur Sprache, darin vr, ur und ru mit einander im Austausch stehen:  ${}^{0}hvrt\acute{as} - hrunāti$ . Dazu wird gesagt: "Darnach muss man bei jedem ru lu mit der Möglichkeit

<sup>1)</sup> Zu den altpers. Passivformen, deren Lesung unsicher ist, und zu np. mīrad s. Hübschmann, Pers. Studien 145 f.

rechnen, dass es eine idg. Wechselform von ur, ul sei, namentlich bei solchem, neben dem ein Synonymum mit vr- steht z. B. bei ved. rudh- (ruh-) und vrdh- ,wachsen'". Damit geht W. meiner Ansicht nach viel zu weit. Denn die Zahl der wirklich einwandsfreien Belege ist doch recht geringfügig. Gerade die Fälle wie ai. vrdh-: ruh-, bei denen der Wechsel im Wurzel an laut erscheint, möchte ich rathen, ganz aus dem Spiel zu lassen. Denn was wissen wir denn viel vom Bau der indogermanischen Wurzeln, und gar ihres Anlauts? Zu ai. rodhati, aruhat, got. liudih stellt man gr. ηλυθον, ελεύσομαι; so Fick, Prellwitz u. A., zuletzt Leumann, KZ. XXXII 303 f. und W. § 185 b). Das ru- von ai. aruhat, soll Wechselform von vr- in avrdhat sein. Aber neben ήλυθον u. s. w. haben wir auch ἡλθον, ἔλθοι u. s. w., die eine u-lose "Wurzel" eldh- verbürgen. Wir kommen so zu einem neuen Beispiel für das Nebeneinander gleichbedeutender Wörter mit und ohne u im Anlaut; s. J. Schmidt, KZ. XXXII 383 f., Kritik d. Son. 158. So wenig wir berechtigt sind, hier wegen der gleichen Bedeutung auf lautliche Identität zu schliessen, ebensowenig, meine ich, sind wirs auch da, wo ru-, lu- und ur-, ul- wechseln. Auch sonst sehen sich ja "Wurzeln" und Wörter bei gleicher Bedeutung lautlich oft genug ganz ähnlich, ohne dass wir sie doch einander gleichstellen dürfen; vergl. ai. pardate1), gr. πέρδομαι und lat. pēdō.

Das inschriftliche mind. lukṣo, pr. rukkho "Baum" ist auch schon im Veda bezeugt; s. RV. 6. 3. 7, wozu Roth, Kürzungen des Wortendes 3. Es scheint mir gar nicht unmöglich, dass ai. rukṣá- aus älterem \*rutsá- (eig. "Gewächs" zu ródhati, dann "Pflanze, Baum"; vgl. vīrudh- fūr "Gewächs, Pflanze, Strauch") unter dem Einfluss des gleichbedeutenden vrkṣá- hervorgegangen ist; s. dazu Jespersen (Nyrop), TZ. III 196, ferner Bthl., Wochenschr. f. kl. Philol. 1892 397 und W. § 188 c) No. 2. Unterstützt wurde die Contamination dadurch, dass schon im RV. zu róhati (= ródhati) "er wächst" neugebildete Formen mit kṣ:

aruksat u. a. (W. § 220 c) üblich waren.

Zu dem unter b) No. angeführten jAw. brātūiryō sei bemerkt, dass die Neuausgabe zu V. 12. 13 ff. brātruyō (aber tūiryō) liest. tr ist Kurzschreibung statt tər wie in trəfyāt, ātrə.ciðra- u. s. w. (Grdr. d. ir. Philol. I § 268. 39); es bleibt also bei der völligen Identität der awestischen Wörter mit den ind. bhrātruyas, (pi)truyas; s. ebd. § 268. 42.

<sup>1)</sup> Ist, wie ich gegenüber W.'s Angabe XXIV bemerke, auch in der Litteratur bezeugt; s. das neue PW., Nachtrag. Auch *jajanti* (ebd. XLVIII No.) kommt vor; s. von Schroeder, MS. I XVII; das ebd. erwähnte jAw. Wort lautet in der NA. zīzənti, V. 3. 5; s. Grdr. d. ir. Philol I § 312.

### 43. Zu §§ 186—188.

Wegen ai. iyāja gegenüber yayāsa (Gramm.), yayastu in

§ 186 No. s. IF. VII Anz.

Zum y in ádhāyi "es wird gesetzt" (§ 187) s. Bthl., Studien II 76. — Zu bháveyam "ich möchte werden" (§ 187 No.) bemerke ich, dass statt dítseyam RV. 8. 14. 2a anscheinend — nach dem Metrum, da es den Schluss einer Gayatrizeile bildet, — \*dítsayam im Urtext gestanden hat. S. noch S. 725.

Ist ein altes Beispiel für die Ersetzung von j durch y (§ 188 b) etwa ved.  $m\acute{a}ry\bar{a}d\bar{a}$  "Grenze"? Es liegt ja nahe, an verwandt schaftliche Beziehungen mit jAw.  $m\ddot{o}rezu$ , np. marz "Mark", nhd.

mark u. s. w. zu denken. Vgl. Froehde, BB. VII 327.

Zum Nebeneinander von MS.  $man \dot{a}yi$  und ŚB.  $man \ddot{a}vi$  "Frau des Manu" (u. s. w.), das nach W. einen ziemlich alten Austausch von y und v bezeugt (§ 188 c), erinnere ich an apers.  $m\bar{a}rgayaibis$  neben  $m\bar{a}rgava^h$  "Bewohner von Margu (Margiane". An eine auf lautlichem Weg erfolgte Ersetzung des v durch y — die in arischer Zeit erfolgt sein müsste — glaube ich nicht.

# 44. Zu § 189 ff.

W.'s Zusammenstellungen der indischen Wörter mit r und l, im Anschluss an Arnold's Statistik für den RV. (Roth'sche Festschrift 145) nach Altersschichten geordnet, sind mit besonderem Dank zu begrüßen. So merkwürdige Sätze wie BB. XXI 141 "Augenblicklich nimmt man wohl allgemein an, dass ein indisches l indogermanisch war 1) und in den europäischen Sprachen regelrecht durch l vertreten wird. Wenn sich also einem indischen l ein europäisches r gegenüber befindet, so ist nicht das l, sondern das r zu erklären" — deren Urheber O. Hoffmann sich offenbar gar nicht gefragt hat, unter welchen Voraussetzungen denn ein in der weiten indischen Litteratur auftretendes l als urindisch gelten darf — sind nun hoffentlich nicht mehr zu erwarten.

Ich glaube, dass die Zahl der Wörter, darin das indogermanische l erhalten geblieben ist, sich noch wesentlich geringer stellt, als nach W.'s Darlegung anzunehmen wäre. Zu § 192 b) heisst es, in RV.  $\mathit{sloka}$ - "Ruf": gr.  $\mathit{xlvw}$  sei altes l bewahrt, in § 193 a) dagegen: "Daneben findet sich auch l für idg. r. Selten im RV. und hier nur in der Nachbarschaft labialer Laute. Vor o in  $\mathit{klosa}$ -"Zuruf"...: lit.  $\mathit{kraũkti}$ ." Wenn W. hier den Einfluss eines o auf die Gestaltung der vorhergehenden Liquidae statuirt, warum sollte dann nicht auch  $\mathit{sloka}$ - aus älterem \* $\mathit{sroka}$ - hervorgegangen sein können? Und ebenso  $\mathit{(u)loka}$ -: lat.  $\mathit{lūcus}$  (?) aus älterem  $\mathit{(u)roka}$ -? Die Zahl der rigvedischen Wörter mit l gleich idg. l "in der Nachbarschaft labialer Laute"  $\mathit{(u o v m p}$  und  $\mathit{b bh})$  ist

<sup>1)</sup> Vgl. dagegen neuestens J. Schmidt, Kritik d. Son. 1 No.

ganz und gar nicht geringfügig; so: lobháyantī, labdhás (u. s. w.), alipsanta, plávate (u. s. w.), loga-,  $úl\bar{u}ka$ -, ulka, úlba-, kalpayata (s. aber §§ 31, 72), kúla-, palitá-, pulu-, phalqva, bála-, bali-, mála-. Es ist das weitaus die Mehrzahl der bei W. § 192 b) als Belege für RV. l gleich idg. l angeführten Wörter. Kann nicht auch in diesen Wörtern das l aus älterem r durch "die labiale Nachbarschaft" erzeugt sein, ebenso wie es nach W. der Fall ist in úpala-, jálpi-, pippala-, valá- (§ 193 a), wo idg. r zu Grunde liegt?

Man lasse jedenfalls bei der Beurtheilung der Frage nicht ausser Acht, dass in der Magadhi der Inschriften jede idg. Liquida als l erscheint: laja "König", catali "vier" u. s. w. und dass prakritisch gestaltete Wörter uns schon in der ältesten Hymnensprache begegnen: kātá- "Tiefe" neben kartá- (W. § 146) u. a. m. Dadurch wird es ausserordentlich erschwert, eine Scheide zu ziehen zwischen den vedischen Wörtern mit l (gleich idg. l), die das l von Urzeiten her bewahrt, und denen, die es unter prakritischen Einflüssen für älteres r eingetauscht haben. Dass es irgend einen indischen Dialekt gab, in dem sich die idg. Liquiden r und l unverändert erhalten hätten, glaube ich nicht. Ein arisches l kann nur für ganz wenige Wörter mit Sicherheit behauptet werden<sup>1</sup>): und in diesen beruht es, ich halte das gegen W. aufrecht, auf Entlehnung aus einem nichtarischen idg. Dialekt.2) Das Schwanken zwischen (echtarischem) r und (entlehntem, westidg.) l in jenen wenigen der arischen Grundsprache angehörigen Wörtern konnte sich leichtlich auf andere ausdehnen, zunächst auf solche von ähnlichem Klang oder ähnlicher Bedeutung, und dann immer weiter, wobei der Ausbreitung des l auch die Abneigung gegen die Aufeinanderfolge von r förderlich wurde. Nehmen wir einmal an, dass l von ślókas .Ruf" neben echtind. \*śrókas sei nichtarischem Einfluss zu danken: dann begreift man leicht, wie neben echtind. \*króśas "Zuruf" (mit (idg. r) - s. parikrośás - sich klóśas einstellen konnte. Das Nebeneinander von ro und lo in diesen Wörtern kann dann wieder weitere lo für ro erzeugt haben (s. oben) u. s. f.3) Dass "labiale Nachbarschaft" die directe Ursache der Erhaltung von l oder der Ersetzung von r durch l gewesen sein könne, wie W. es sich denkt, davon vermag ich mich nicht zu überzeugen.

Ai. áranya- (W., S. 212) hat ganz sicher mit lat. ulmus nichts zu thun, wie Hirt wollte. Die Grundbedeutung des Wortes ist "Wildniss" — unbewohntes Land im Gegensatz zum bewohnten und cultivirten — und es gehört mit Aw. auruna- zusammen,

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt auch Hübschmann, Pers. Studien 264. Zu den hier angeführten np.  $gal\bar{u}$  "Kehle" und  $li\bar{s}tan$  "lecken" s. jAw.  $jar\bar{o}i\bar{s}$  "schlürfe" und  $ra\bar{c}zaite$  "sie lecken" (oben S. 681 und IF. V 369). Das Awestische und Altpersische sind rein rhotacistisch.

<sup>2)</sup> Vgl. W. § 194 b) No. 2 "Sehr oft erweckt es (l) den Verdacht fremden Ursprungs", d. i. in den Fällen, die W. im Auge hat, dravidischen.

<sup>3)</sup> Vgl. dazu W. § 201 b) zu ai. áśman- : lit. akmű u. s. w.

des die Thiere der Wildniss, die wilden Thiere im Gegensatz zu den Hausthieren, den domesticirten bezeichnet. Vgl. RV. 6. 24. 10, wo sich άrange und amä "daheim" gegenüberstehen. Zum Verhältniss von Aw. auruna- zu ai. άrana- vgl. ai. táruna "zart" und gr. τέρην.

#### 45. Zu § 197.

Zu a). Den Beispielen für die Assimilation eines anlautenden s an ein folgendes s habe ich Studien II 17 noch ai. sisnápenis": nhd. seichen hinzugefügt.

Zu ai. śmáśru "Bart" vgl. arm. moru (ebd.), das eine Assimi-

lation in umgekehrter Richtung voraussetzt.

gAw.  $s\bar{a}x^v\bar{o}n\bar{i}$  und  $sax^v\bar{a}r\bar{o}$  haben mit ai.  $sasv\acute{a}r$  "heimlich" nichts zu thun; letzteres gehört zu ai.  $s\acute{a}msat\acute{i}$ , zusammen mit np. suxan, s. Hübschmann, Pers. Studien 218; ersteres zu ai.  $s\acute{a}st\acute{i}$ .

Zu b). Die Bemerkungen zu prtanāsāt und prtanāsāham. prtanāsáham sind mir nicht verständlich. ásādhas "unüberwindlich" beruht wahrscheinlich auf Assimilation der Zischlaute in der urindischen Form \*asāzdhas.1) Aber wie soll eine solche Assimilation in den Nom. Sing. wie prtanasat zu Stande gekommen sein? Ursprünglich lauteten sie doch auf -k (aus idg. -xs) aus, s. § 119 a und oben S. 705, wo ausgeführt wurde, dass das t des Nom. Sing., nur aus dem bh-Casus stammen könne, wo d aus z hervorgegangen sei. Soll die Assimilation stattgefunden haben, als im Auslaut noch -ks gesprochen wurde? Dann wäre die Reihenfolge anzusetzen:  $*s\bar{a}ks$  (aus idg.  $*s\bar{o}xs$ ) —  $*s\bar{a}ks$  —  $*s\bar{a}k$  —  $s\bar{a}t$ . Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Dagegen ist zuzugeben. dass der besprochene Ausgleich bei den bh-Casus eingetreten sein kann, zu einer Zeit, als noch zbh für späteres dbh gesprochen wurde. \*asazdhas ward \*asazdhas, und dann blieb das s auch, als z, die Ursache des Wandels, geschwunden war; ebenso ward Osazbhis zu Osazbhis, und es blieb das s, als z, die Ursache des Wandels, in d umgesetzt worden war. Wie nun von den bh-Casus der t-Laut in den Nom. Sing. drang, da müsste dann gleichzeitig auch deren Anlauts-s dorthin überführt worden sein.

Zu c). Die arische Grundform des Worts für "Hase" ist

nach afy. soe, PD. w. süi mit \*śasa- anzusetzen.

Zu d). Ai. śάkrt- "Excremente" gehört wohl eher zu gr. κόπρος als zu σκώρ.

Aw. haxman- hat mit ai. śagmá- nichts gemein; es ist zu hačaiti: ai. sácati zu ziehen, wie es ja auch schon bei Justi geschieht.

Das s von ai. śrávas- "Strom" könnte man mit dem 3 von

<sup>1)</sup> So zuletzt J. Schmidt, Kritik d. Son. 19 No. Anders Osthoff, Zur Gesch. d. Perf. 502 ff.

jAw. *Graotō stāčō* "in Flüssen laufende" zusammenbringen (*G* für s), wodurch ar. s gesichert wäre. jAw. *Graxtis*, sraxtis gegenüber ai. sraktis haben mich im Grdr. d. ir. Philol. I § 87, 282 abgehalten es zu thun.

Zu  $\beta$  vgl. noch RV. usrá s. v. a. uśatí, ZDMG. XLIII 667 f.

Zu § 202 No. S. 229 s. IF. VII Anz.

### 46. Zu § 203.

W. hält die Formen mit s hinter  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{u}$ ,  $\tilde{f}$  und Anusvara für lantgesetzlich, das s in hims-, nims-, pums- für analogisch. Ich

bin der entgegengesetzten Ansicht.

Ich habe früher einmal gelegentlich die Ansicht ausgesprochen, es sei noch nicht ausgemacht, dass der Wandel der s- in s-Laute nach i, u, r und Gutturalen speciell arisch sei. W. verlegt ihn jetzt, besonders mit Rücksicht auf das Slavische, in die indogermanische Periode. Die Möglichkeit ist zuzugeben. Doch machen die Fälle mit arischem s-Laut hinter dem aus idg. a entwickelten i - z. B. in ai. adiși zu dádāti, al. āśişam, gAw. asištā zu ai. śasti u. s. w. - Schwierigkeit, was auch von W. anerkannt wird. Man müsste annehmen, nach Abschluss des Ueberganges von idg. e in i habe man die s-Laute dahinter durch s-Laute ersetzt, weil man sonst gewohnt war, hinter i nur š-Laute zu sprechen und zu hören. Wann aber soll sich denn der s-Laut hinter Nasalen, denen i, u, r vorausging, eingefunden haben? Auch schon in der Urzeit? Es ist doch kaum zu vermuthen, dass sich die Wirkung eines i, u, r auf einen folgenden s-Laut über einen Nasal hinweg geäussert habe, so lange dieser noch völlig unvermindert ausgesprochen wurde. Diese Verminderung aber ist nicht indogermanisch, ja nicht einmal arisch, s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 62 No. und oben S. 688 zu W. § 39.

W. macht dafür, dass im Indischen s hinter i, u, r und Anusvara (oder Anunasika) lautgesetzlich sei, folgende Wörter und Formen geltend: 1) pimsánti u. s. w. zu piṣ- "zerstossen", 2) die Endungen -imṣi, -ūmṣi der Acc. Plur. zu den neutralen Themen auf iṣ-, uṣ-, 3) die Sandhiausgänge -imr, -ūmr und -fmr der Acc. Plur. der i-, u- und r-Stämme. Ich sehe das s darin überall für übertragen an. Und zwar ist die Uebertragung zu verschiedenen Zeiten erfolgt. Die Annahme stösst nirgends auf eine Schwierigkeit. Bei 2) würden wir es geradezu auffällig finden müssen, wenn wir s träfen. havimṣi, cakṣūmṣi sind zweifellos indische Neubildungen nach mánāmsi; havis te aber und haviṣas u. s. w. neben mánas te, mánasas u. s. w. führten selbstverständlich zu havimṣi mit ṣ. Für die Bildung der Acc. Plur. masc. s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 228; ich habe dem dort Gesagten nichts hinzuzufügen. Die Formen endeten im Arischen sicher auf -inš, -unš, -rnš (s. dazu auch oben S. 688), aber das š stammt vom Nom. Sing. auf -iš,

-uš. 1) Ist das š hier vorarisch, so kann es auch das im Acc. Plur. sein: doch ist jedenfalls der Ausgang -rns der r-Stämme erst in arischer Zeit geschaffen worden. So bleibt noch pimsanti u. s. w. Daneben, und im Widerspruch dazu, stehen himsanti und nimsata. W. meint, ihr s sei von hinásti, \*ninasti her übertragen. Aber Formen wie \*ninasti kommen nirgends vor, und solche wie hinásti erst vom AV. an, während hims- schon im RV. steht. W.'s Ansicht über hímsati scheitert an der Unmöglichkeit, hinásti für eine ursprüngliche Bildung nach der 7. Präsensclasse und zwar zu his- (wozu hésas, hédas u. s. w., s. W. § 40) anzusehen. W. ist auf die Begründung der herrschenden Bestimmung von himsanti als Desiderativform zu han- bei Bthl., Studien II 163 (und jetzt auch bei J. Schmidt, Kritik d. Son. 57 f.) nicht eingegangen.2) Die Formen des RV. himsanti und ahimsantis können, die erstere wegen der Betonung, die letztere wegen des -ant-, das sie der thematischen Flexion zuweist, nicht zur 7. Classe gezogen werden. Freilich hat der RV. neben áhimsantis auch hímsanam, mit dem Participialsuffix der unthematischen Conjugation. Aber der Accent spricht auch hier gegen die Zugehör zur 7. Classe, und es scheint mir unzweifelhaft, dass himsānām und das ebenfalls anfangsbetonte hímste des AV. im Anschluss an nímsānas und nímste gebildet sind. So bliebe denn nur die Annahme übrig, das s von himso auf Rechnung von himsrá- zu setzen, wo allein es regelrecht nach W. § 203 b) aus älterem s hervorgegangen sein kann.

Aber sr für ar. šr ist nur indisch, nicht iranisch, s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 45 No.3) Das Awesta bietet jedoch eine dem aind. hímsa-nti zu han- der Bildung nach genau entsprechende Desiderativform zu gam-, die dem aind. s ein h gegenüberstellt. das doch nur arisches s fortsetzen kann: jAw. jihāt Nv. 1. 1. d. i. ar. \*\dinsat; s. ebd. \\$ 320.4\) Dadurch ist W.'s Theorie, der ohnehin schon erhebliche Hindernisse im Wege stehen, nach meiner Ansicht endgiltig widerlegt.

Ein zweites durchs Awestische verbürgtes Beispiel für ar.

<sup>1)</sup> W. sagt freilich "im Accusativausgang kann -s., -z nicht übertragen sein". Warum nicht?

<sup>2)</sup> Wie man dabei das Zustandekommen der Bildung erklärt, ist für unsere Frage gleichgiltig. Nach J. Schmidt a. O. ist ai. himsa- die lautgesetzliche Umgestaltung eines urspr. \*ghi-ghn-só-, das zweisilbig, mit consonantischem n gesprochen worden sei. Dazu bemerkt Henry, Rev. crit. 1896 60 mit Recht: ".. le lecteur decile se demande en quelle langue humaine un mot \*ghighnsonti a jamais été prononçable avec n consonne et sans un minimum de voyelle d'appui; et, si ce minimum intervient, alors tout l'échafaudage croule, le gh ne pouvant pas s'écraser dans un groupe qui a cessé d'être exclusivement consonnantique."

<sup>3)</sup> Wonach sich im Awesta der Uebergang auf die Stellung zwischen

tonloser Spirans und r beschränkt.

<sup>4)</sup> Zu Geldner's Lesung jahāt s. jetzt noch seine "Prolegomena" V: in der Handschrift Jm 4, worauf er sich in erster Linie stützt, ist der Xorsed Nyais von jüngerer Hand ergänzt. Die Phlv.-Uebersetzung hat rasat.

ins ist gAw. čistā Y. 51. 5 (vgl. oben S. 688): yā dāđaeibyō ərəš.ratūm xsayas ašivā čistā, womit Y. 43. 16 čiðrā.mōi dam ahūmbiš ratūm čīždī zu vergleichen ist; zu ašivā s. Grdr. d. ir. Philol. I § 406.

Zu  $\S$  205 c) No.: pa.  $atth\bar{a}$  u. s. w. s. IF. VII Anz.

#### 47. Zu § 209.

Zu a): "Wo ks etymologisch einem gh + s oder h (aus indoir.  $\acute{zh}$ ) + s entspricht, steht es für indoir.  $\acute{gzh}$ ." Es geht nicht an, für das aind. ks beider Werthe eine einheitliche arische Lautverbindung anzusetzen, denn dann müssten wir doch auch im Iranischen überall den gleichen Reflex finden, aber hier wird ja ganz streng geschieden; also muss auch im Arischen geschieden gewesen sein. Ich nehme an, wo ai. ks durch ir.  $\acute{s}$  oder  $\acute{z}$  vertreten ist, wurde im Arischen vor dem Zischlaut eine Spirans  $(x, \gamma)$  gesprochen; s. Grdr. d. Philol. I § 27 b No. und vgl. unten zu § 233 c).

Zu a) No.: Die Zusammenstellung ai. vísvanc- : jAw. viżvanc-

ist falsch; s. Bthl., ZDMG. XLVIII 154, 525.

Zu b)  $\alpha$ ) No.: Die Neuausgabe des Awesta hat  $\alpha\gamma\dot{z}aonvamnəm$ ; zu lesen ist  $\alpha\gamma\dot{z}\bar{o}.nvamnəm$ ; s. Grdr. d. ir. Philol. I § 315 a.

Zu b) δ): Durch gr. φθίνω und gAw. xšyō, jAw. xšayasča des Elends"1) (ebd. § 46, 193) wird als arische Grundlage für ai. ksinati er vernichtet" u. s. w. kšho erwiesen. Dem widerspricht allerdings anscheinend das mind. jh in pr. jhīno, ajjhitadevī (Inschr.), das ar. qzh voraussetzen lässt; und so wird denn auch in der That bei Leumann, Etym. Wörterbuch 75 wegen der mind. Wörter und im Widerspruch zu den iranischen ein idg. g2hzi- (gzhi-) aufgestellt. Ich erkläre den Anlaut jener mind. Wörter aus einer Vermengung der zu kṣi-, kṣinóti (aus idg. \*kshi<sup>0</sup>) gehörigen Wörter mit denen aus kṣā-, kṣāyati, pa. jhāyati (jhāmo²), jhāpati, vijjhāto). Der Dhatupatha erläutert kṣā-, kṣāyati mit kṣi-, ksinóti und bei Leumann, a. O. 74 wird darauf hingewiesen, dass mit dem späterhin für kṣāpáyati "er verbrennt" eingetretenen kṣapayati das Kausativum ksapayati vernichtet oft verwechselt wird. Das ist auch ganz wohl begreiflich; man nehme die bei von Schroeder, ZDMG. XXXIII 191 abgedruckten Stellen aus der MS. und des Kath. und setze für kṣāyet, kṣāyati die entsprechende Form zu ksiyáte ein: so bleibt der Sinn durchaus der nämliche.

<sup>1)</sup> Womit übrigens jAw. axšaēna- nichts zu schaffen hat, wie immer wieder nach Justi's Wörterbuch behauptet wird; s. IF. V 360 No.

<sup>2) =</sup> ai. kṣāmás "verbrannt" u. s. w., arm. camak" "trocken" und jAw. šāma "der trockene Abgang des Menschen", šāimnō (d. i. šāyəmnō) "scheissend" (Nir. 37; IF. VII 230) sind fernzuhalten; hier haben wir den Anlaut xs., s. Bthl., Studien II 9. Ich verweise zur Bedeutung der awest. Wörter auf gr. άζα "κόπρος έν ἀγγείφ ὑπομείνασα" und ἀζυκτή "κόπρος", beide nach Da nielsson, De voce αιζησε quaestio etym. 16 zu ἄζειν "austrocknen" gehörig. — Ai. kṣārás "ätzend" sondert sich durch die Bedeutung ab.

Darf man auch zig. kīno "erschöpft" als Zeugen für ar. \*kšhīnas mit harter Anlautsgruppe aufrufen? Vgl. wegen des Anlauts zig. kīl "Milch": ai. kṣīrás, oss. äxsɨr, mit ar. kš. Vielleicht ist uns ar. gżh- in dem g- von zig. garavāva (gero, giro; s. Pischel, Beitr. zur Kenntn. d. dtsch. Zig. 37) erhalten: die (ebd. erwähnte) Anknüpfung des Wortes an ai. gharmás "warm" geht nicht an, da die unverbundenen urind. Med. asp. im Zig. zu Ten. asp. wurden; vgl. speciell für anlautendes gh: zig. kham "Sonne": ai. gharmás (!), zig. khas "Heu": ai. ghāsás; Pott, Zigeuner II 152, 156. Man könnte zig. gar- mit pa. jhar-, jAw. rżar- verbinden. Als Grundbedeutung des Verbums wäre dann "wallen" (Bedeutung 1) bei Heyne) aufzustellen; für den Uebergang von da zur Bedeutung "kochen, sieden" verweise ich auf nhd. wallen (Sanders) und an. wella "sieden, kochen".

Es hätte übrigens zur Differenz: ai. jakṣat (SB.)¹) zu pa. jagghati und ai. kṣáyati zu pa. jhāyati vermerkt werden sollen, dass sich die tönende Aussprache der mit einem Zischlaut schliessenden Geräuschlautsgruppen im Mind. nur erhalten hat, wenn dem Zischlaut eine Gutturalis vorherging. Sonst erscheint auch im Mind. eine tonlose Verbindung: pa. lacchati — ai. lapsyate zu labh- u. a.; s. E. Kuhn, Beiträge 52 f.

Das prakr. abbharā neben accharā geht nicht wie dies direct auf ai. apsarās zurück, sondern, wie mir scheint, auf ein daraus durch volksetymologischen Anschluss an abjā-s "wassergeboren" hervorgegangenes \*abjaro; vgl. dazu hind. kubbo: ai. kubjā-, Ascoli, Krit. Studien II 263. [Unbegreiflich ist mir das in den Unadisutren angeführte abjas "Gestalt" an Stelle von āpsas.] Zur Etymologie von apsarās s. Pischel, VSt. I 79 (im Anschluss an Benfey, Pantšatantra I 263); doch ist mir seine Bemerkung "Auf \*ap-sarās deutet auch pr. accharā, aus a-psarās wäre \*ap-pharā geworden" nicht verständlich. Wo findet sich überhaupt mind. pph für aind. ps? Vgl. pa. chāto: ai. psātás; Ascoli, Studien 265, E. Kuhn, Beitr. z. Paligr. 52.

### 48. Zu § 233 b).

"t ist zwischen Sibilant und c geschwunden in v. paśca, paścad "hinten" aus idg.  $postq\acute{e}, postq\acute{e}t$ ". Es hätte sich gelohnt, auch die iranischen Aequivalente heranzuholen: jAw.  $pasča, pasča\~{e}ta$ ,

<sup>1)</sup> Zu jákṣatas des RV. s. Geldner, 3 Yasht 128, wo das Wort mit jAw. zaxšaðrəm verbunden wird. Ist das richtig, so kann das ai. Wort nicht als reduplicirte Form genommen werden, da im Awesta entweder \*jaxš- oder \*zaš- (oder, wenn zu has- "lachen", \*jayž-) entsprechen müsste. — Ich bemerke übrigens, dass das Wort des RV., das man nach Benfey "die lachenden" (Blitze) übersetzt, in den Ausgaben jájhjhatīs geschrieben wird, nicht jájjh, wie W. S. 163 (3 mal), 240 bietet, vgl. dazu M. Müller, SBE. XXXII 284f., 315.

paskāt, ferner pasne und ap. pasā. Wenn wirklich \*postkē die Grundform von ai. paścā und jAw. pasča ist, dann hat der Verlust des t jedenfalls schon in der vorindischen Zeit stattgefunden, nach lit. páskui und nach lat. posquam neben dem restaurirten postquam zu schliessen, wohl schon in indogermanischer; vgl. gAw. astīm neben āskəitīm, Grdr. d. ir. Philol. I § 25. Auch jAw. pasne kann auf die Grundform \*postnei zurückgeführt werden, vgl. jAw. asnāt ebd. Ist der Verlust auch hier schon ursprachlich, dann steht natürlich nichts im Wege, auch lat. pone für älteres \*pōsno aus \*postno herzuleiten. Ist es gestattet, der Ursprache ein selbständiges \*post "hinter" zuzuschreiben? Dann liesse sich für das ap. pasā eine einfachere und überzeugendere Erklärung geben als bei J. Schmidt, KZ. XXVII 333 und Bthl., Studien II 50 f. Der normale altpers. Vertreter wäre \*pas, die historische Form pasā "hinter" liesse sich leicht durch Ausgleich mit dem gegenteiligen parā "vor" erklären.

Die in der Note erwähnte Bopp'sche Erklärung von ai.  $t\acute{a}sy\bar{a}i$  (neben  $t\acute{a}sm\bar{a}i$ ) aus  ${}^{0}smy{}^{0}$  ist neuerdings von J. Schmidt,

Kritik d. Son. 188 wieder aufgenommen worden.

### 49. Zu § 233 c).

s s schwindet regelmässig zwischen Verschlusslauten, z. B. ábhakta: \*abhaksta . . . Dahin gehört auch st für ks (aus idg.  $\hat{k}s$ ) + t § 202 c). "Ich kann diese Darstellung nicht für historisch richtig halten. Dem ai. tastás zu taks- steht jAw. taštō, aber dem ai. ábhakta steht gAw. baxštā gegenüber, und so öfter. Die Verbindung xšt ist im Awesta ganz gewöhnlich und kommt auch in Wörtern vor, die von dem Verdacht der Neubildung - wie man solche allenfalls für jenes baxštā vermuthen könnte — völlig freizusprechen sind, z. B. āxštiš "Friede". Andrerseits entspricht jenem aind. st, wie es in tastás = lat, textus vorliegt, immer Aw. št, s. Grdr. d. ir. Philol. I § 51. 3. Also muss man doch sagen: idg. kst wurde im Arischen kšt gesprochen, woraus iran. xšt, ind. — mit in dischem Ausfall des zwischen Verschlusslauten stehenden Zischlautes - kt hervorging; aber idg. Est (nach meiner Bezeichnung xst) war aller Wahrscheinlichkeit nach schon im Arischen zu št geworden, also mit idg. xt und mit idg. st nach i, u, r zusammengefallen, mit denen es in der That in beiden arischen Dialecten unterschiedslos gleich vertreten wird. Wer etwa annehmen wollte, es sei im Arischen in beiderlei Fällen gutturale Tenuis - aber je nach der Herkunft an verschiedener Articulationsstelle — mit št gesprochen worden, worauf im Indischen der von den Verschlusslauten flankirte Zischlaut geschwunden sei, der würde zu dem Schluss gedrängt werden, es habe sich das š in ai. asta acht" und ir. (Aw.) ašta zu ganz verschiedenen Zeiten eingestellt: im Indischen erst, nachdem jene Ausstossung erfolgt war; dadurch seien die Vertreter von lat. ct in octo und cst in textus zusammengefallen und hätten sich dann gemeinschaftlich weiter zu st entwickelt: astä, tastäs; denn wie sollte man es sonst begreifen, dass das erst innerhalb des Indischen entstandene \*taktas in dieselben Bahnen gekommen wäre, die lange vorher im Arischen das aus idg. \*oktō hervorgegangene urar. \*aktā eingeschlagen hatte?

Ich bemerke übrigens bei der Gelegenheit, dass ein gleichartiger Zischlautsverlust wie bei ai. abhakta, agdha u. s. w.¹) im Altiranischen nicht nachzuweisen ist. Die auf Roth zurückgehende und oft genug wiederholte²) Zusammenstellung von jAw. haydanhum Y. 62. 9, V. 18. 26 mit ai. ságdhiṣ, "gemeinsames Mahl", das aus ar. \*sa-gždhi-š (zu ghas-) hervorgegangen ist, fehlt in den von mir bearbeiteten Abschnitten des Grdr. d. ir. Philol. I³) nicht etwa aus Versehen, sondern weil ich sie nicht für richtig halte.

### 50. Zu § 263 b) No.

Die Bemerkung zu ai. vṛṣaṇvant- (und vṛṣaṇvasu-) kann doch nur so verstanden werden, dass W. das n darin für nicht regelmässig ansieht, sondern für übertragen von vṛṣaṇaśvá-; die normale Form eines vant-Adjectivs aus einem an-Stamm wäre sonach z. B. in ai. romavant- gegenüber ai. rómaṇvant zu erkennen. Eine abweichende — und zwar die richtige — Erklärung jenes an (aṇ) war § 8 a) gegeben worden.

Man halte dabei im Auge, dass im RV. die Stammform auf

anvant- (anvant-) ausschliesslich herrscht, er hat 13 Belege.

Auch der AV. kennt nur die Formen mit Nasal vor vant: mit einziger Ausnahme von lómavant- im letzten Buche (20. 133. 6). Erst von da an werden die nasallosen häufiger, und es hat nun der Wechsel von anvant- mit avant- bei den zu an-Stämmen gehörigen Adjectiven auch das gelegentliche Eintreten von anvant- bei solchen zu a-Stämmen zur Folge gehabt, z. B. gartanvánt- SB., māmsanvánt- TS. Den Anstoss zur Ersetzung von an durch a gaben ohne Zweifel die bh-Casus, dieselben, die auch die Neubildungen mit o bei vant-Adjectiven aus as-Stämmen veranlassten: sp. tapovantneben ved. tápasvant- u. a.; ich erinnere daran, dass tápobhis u. s. w. aus vorindischer Zeit stammen, s. oben S. 707; vgl. W. § 34 a). In anderer Weise vollzieht sich die Neubildung der vant-Adjectiva aus an-Stämmen im Awestischen; hier schliesst sie sich an den Acc. Sing. nach dem Muster derer aus a-Stämmen an: gAw. aršnavant, jAw. spānavant- zu aršnəm, spānəm wie haomavant- zu haoməm.

<sup>1)</sup> Zu den bei Whitney, Grammar<sup>2</sup> S. 233 c, zusammengetragenen Beispielen kommen noch arukta (nach dessen Wurzeln 141), drogdhās (Grammar<sup>2</sup> § 887 a), vaddhvam (s. oben S. 710) und dugdhām RV. 1. 158. 4, das, hinter mā stehend, aller Wahrscheinlichkeit nach wie das folgende dhāk zum s-Aorist gehört.

<sup>2)</sup> Auch von mir selbst, aber nur AF. I 12. Zuletzt von J. Schmidt, Kritik der Son. 55.

<sup>3)</sup> Und zuvor schon im Handbuch.

#### 51. Zu § 273.

Zu a). Die Pragrhya-Eigenschaft des nominalen Dualausgangs-e (ubhé) wird so erklärt: "Es steckt darin ausser dem a des Stammes das -ī, das bei den übrigen Neutra Dualendung ist . . .; -e geht also auf älteres -aī, vor Vocalen -aiy zurück, und konnte demnach nicht wie andere -e vor Vocalen zu -a(y) werden". Sollte die Scheidung der durch Contraction aus  $a^{x}i$  und  $a^{x}i$  entstandenen Diphthonge von der Ursprache her bis in die Zeit der vedischen Hymnendichtung bewahrt geblieben sein? Im Inlaut enthält das optativische oi ein i als zweiten Bestandtheil. Nun steht ja in der That neben ai. bháres, bháret — gleich gr. φέροις, φέροι — in der 1. Sing. Med. bháreya, das sich nach obigem Rezept als ganz normale Form, hervorgegangen aus \*bharaiya, mit iy vor Vocal für ī, entpuppen würde. Und so brauchte man auch zur Erklärung von gr. φέροιεν (gegenüber jAw. barayən) nicht die Analogie der Formen mit anteconsonantischem of anzurufen; es stünde für \*bheroij- ent. Aber dieser Construction widersprechen entschieden die awestischen Formen: jAw. haxšaya, gAw. vāurayā 1. Sing. Med., jAw. barayan, yazayanta u. s. w.; s. Grdr. d. ir. Philol. I § 341. Auch W. selbst hält ja das e von ai. bháveyam für übertragen von bháves (u. s. w.) her, § 187 No., wozu oben S. 716.

Die Herkunft von ai.  $tv\ell$ , bei dir" aus \* $tv\acute{a}y\acute{i}$  — so, wenn ich W. recht verstehe — scheint mir durch  $m\acute{a}y\acute{i}$ , bei mir" keineswegs erwiesen. Ich mache dazu auf RV. 10. 128. 3 aufmerksam, wo auf  $m\acute{a}yy$   $\bar{a}\acute{s}\acute{i}r$  nach dem Metrum drei Silben entfallen. Im Pali erscheint  $tvay\acute{i}$  neben  $may\acute{i}$ ; es ist doch kaum anzunehmen, dass pa.  $tvay\acute{i}$  älter sei als ved.  $tv\acute{e}$ . Dagegen spricht auch das Verhalten des AV. gegenüber dem RV. Letzterer hat nur  $tv\acute{e}$  (an etwa 30 Stellen), ersterer dagegen nur ein einziges Mal in einer aus dem RV. herübergenommenen Verbindung (5. 2. 3 = 10. 120. 3) gegenüber neunmaligem  $tv\acute{a}y\acute{i}$ .  $m\acute{a}y\acute{i}$ , im AV. 45 Mal bezeugt, kommt im RV. nur 7 Mal vor, 1 mal im 1., 1 mal im 9., 4 mal im 10. Buch (darunter 3 mal in derselben Strophe), 1 mal im Val. Leider ist im Awesta der Loc. der persönlichen Pronomina nicht belegt.  $m\acute{a}y\acute{i}$  könnte Neubildung zu  $m\acute{a}y\~{a}$ , Instr. sein.

Zu c). Es hätten hier auch die Verbalformen mit Contractions-o wie tápo, hánto erwähnt werden sollen (IF. V 218); der PP. hat überall íti dahinter. — Zu ai. átho, pró u. s. w. s. BB. XIII 82 f., KZ. XXIX 570, woraus hervorgeht, dass die Verbindung der Partikeln u. s. w. mit u in vorindischer Zeit erfolgt ist.

Zu § 275. Zum s in ai. vispátis s. IF. VII Anz.

### 52. Zu § 276 b), 285 a).

Es handelt sich hier um den aind. Sandhi ábh $\bar{u}d$  u,  $\bar{a}v$ ir anyád und um dessen Alter. Da W. dabei auch mich citirt und

zwar als Vertreter einer Ansicht, die nicht ganz die meinige ist, so setze ich hier her, was ich vor einem Jahre im Grdr. d. ir. Philol. I 180 f. habe drucken lassen. ) "Bemerkenswerth ist (im Awesta) das Auftreten von duž-"miss-, übel-" vor Sonanten y, vund m: jAw. duž-āpəm²), duž-itəm, duž-yāirya, duž-vačaphō. gAw.  $du\tilde{z}$ -manaph $\tilde{o}^3$ ) (= jAw.  $du\tilde{s}$ man<sup>0</sup>, § 278 No. 3). Entsprechend ai. dur-āpam, dur-itám, dur-yajas, dur-vācas, dur-matís. Ich vermuthe, dass die Anfange zu dem indischen, zweifellos auf umfassender Analogiebildung beruhenden Satzsandhi, Auftreten der zunächst nur vor tönenden Geräuschlauten berechtigten Form der Geräuschlaute (§ 23) vor allen tönenden Lauten . . ., in vorindische Zeit zurückreichen, und dass die Neuerung bei den Zischlauten begonnen hat; vgl. noch gAw. ərəžuxdāi neben gAw. ərəš, ərəš.vačå . . .; ferner jAw. uz-ayeni, uz-ira, uz-rātiš, uz-varəzəm neben us- aus \*uts... S. übrigens ap. dušiyāram (d. i. dušy<sup>0</sup>) gegenüber jAw. dużyāiryāi." Vgl. auch ebd. § 249, wo ich es als möglich bezeichnet habe, dass Aw. yūżom auf idg. \*iūzom zurückgehe aus \*iūz, der Sandhiform von \*iūs vor tönenden Geräuschlauten, und  $a^x m$ ." Ich gebe das aber jetzt auf, da die Existenz einer axm-Form des Nom. Plur. des Pron. 2. Pers. ausserhalb der arischen Sprachen nicht zu belegen ist; so wird denn durch Aw. yūżəm als Gegenstück das aind. yūyám nur ein arisches \*¿ūžam verbürgt, das leicht zu dem ererbten \* $i\bar{u}$ š (gAw.  $y\bar{u}$ š) = got. yūs, lit. yūs nach den Singularformen ar. \*tu: \*tuuam neugebildet sein kann.4)

<sup>1)</sup> Ich thue das, statt einfach darauf zu verweisen, weil leider nicht abzusehen ist, wenn Bd. I, Heft 2 erscheinen kann. Das Manuscript des Abschnittes 3 "Mittelpersisch" ist, während ich dies schreibe, noch nicht geliefert. [Heft 2, 1. Hälfte ist inzwischen erschienen. Corr.-Note.]

<sup>2)</sup> Die Neuausgabe hat oapīm (V. 13. 3), aber gegen L 4, K 1.

<sup>3)</sup> Y. 49. 11. So zu lesen mit Mf 2, Jp 1, K 4. Es ist die Lectio difficilior wegen jAw. dušmanapha, dušmatəm u. s. w., worin das š lautgesetzlich berechtigt ist, vgl. jAw.  $urv\bar{v}sma$ , aber gAw.  $urv\bar{a}zm\bar{a}$ , a. a. O. § 284.

<sup>4)</sup> Auf einer iranischen Neubildung nach dem Verhältniss \*tuuam : \*tu könnte gAw. as-cīt neben azəm beruhen. Ein idg. \*ex zum Ausgangspunkt zu nehmen, wie ich BB. XIII 54 that, ist trotz arm. es nicht richtig. Freilich erwartete man für idg. \*eyŏ oder \*eyom nach gorc : gr. Γέργον, mec : gr. μέγας u. s. w. ein arm. \*ec. Aber es kommt in Betracht, dass das Wort für "ich" das einzige ist, bei dem der nach Abfall der Endsilbe in den Auslaut gerückte Fortsetzer des idg. γ jedem störenden Einfluss seitens verwandter Wörter entzogen war; es kann somit es: gr. έγω gegenüber gorc: gr. Γέργον die reguläre Entwickelung eines in den Auslaut genommenen idg. γ aufzeigen, während das c von gorc Nom. Sing. von dem Verdacht aus den übrigen Casus: gorcoy, gorcov u. s. w. zu stammen nicht frei zu sprechen ist.

Eine abweichende Erklärung des gAw. asčī giebt jetzt Geldner, Grdr. d. ir. Philol. II 52 No. Danach wäre as<sup>0</sup> und  $\bar{o}$  Y. 29. 6 Nom. Sing. des Stammes a- "ich, du, er selbst". Er stützt sich dabei wesentlich auf die Uebersetzung von  $\bar{o}$  durch pa dahān, "mit dem Munde", was so viel als "persönlich, selbst" sein soll. Ich räume ein, dass "er selbst, er persönlich" zu Y. 29. 6 ganz vorzüglich passt. Aber meine Bedenken gegen diese Fassung des  $\bar{o}$  sind damit doch noch nicht gehoben. Es folgt vaočat und "ein paar Strophen zurück" in

Der Sandhi āvír anyád geht also auf vorindische Zeit zurück. Das lässt sich mit um so grösserer Bestimmtheit behaupten, als er im Iranischen gar nicht mehr lebendig ist. Denn ausser in yūžəm und in den angeführten Composita mit duš, ərəš und uz finde ich ihn nur noch in xšvažayačit "sechsmal" — eigentlich wohl "in sechs Gängen" (aya-) —, allenfalls auch in bižvat, Prižvat "zwei-, dreimal", doch vgl. Prižat und Grdr. d. ir. Philol. I § 254. Und regelmässig tritt er auch hier nicht ein, man vgl. gAw. dusərə grīš (einziges Beispiel für duš vor Sonoren)1), ərəš.vačā, jAw. aršuxδō (und so — arš — im jAw. immer); ferner gAw. niš-asyā (BB. XIII 77), jAw. aš.amaya (immer mit š, sogar vor tönenden Geräuschlauten: aš.bāzāuš), xšvaš.ašīm (sogar xšvaš.dasa "sechzehn") u. s. w. Alle hier gegebenen Beispiele für z vor Sonorlauten entstammen der Awestasprache: die altpersische bietet deren keines, wenigstens kein sicheres, denn in naijaayama Bh. 2. 64 nijāyam gleich ai. nír-āyam, mit j für ż — ist gerade der entscheidende dritte Buchstabe undeutlich (vgl. Rawlinson, JRAS., OS. X, Bthl., Handbuch 8, Hübschmann, Pers. Studien 228), und in dušiyāram gegenüber jAw. dužyāirya steht der tonlose Zischlaut.

Für den Sandhi åbhūd u fehlt es im Altiranischen durchaus an Parallelen. W. verweist zwar auf ap. abāčariš und Fr. Müller, WZKM. IV 308, der ab-āčariš zo zerlegt und im ersten Compositionsglied das Wort ap-"Wasser" erkennt; ob er dabei an den indischen Sandhi gedacht hat, weiss ich nicht zu sagen; er schreibt einfach: "ap-āčariš = ab-āčariš"). Aber gerade im Altpersischen, das dem jAw. dužyāirya sein dušiyāram gegenüberstellt, ist ein solcher Sandhi nicht zu erwarten. Und dazu kommt, dass sowohl die Lesung als die Bedeutung des fraglichen ap. Worts unsicher sind, so dass es, wie Hübschmann, Pers. Studien 23 schreibt: "nach wie vor dunkel bleibt". Weissbach-Bang lesen abičariš (Bh. 2.64), das sie mit "Hilfsmittel" übersetzen; die für Herbst 1894 versprochene zweite Lieferung der "Apers. Keilinschr.", die die Rechtfertigung der abweichenden Lesungen und Uebersetzungen zu bringen hat, steht noch immer aus.

Y. 28. 11 ging  $vao\acute{c}anh\bar{e}$  .  $\bar{s}aa^2nh\bar{u}$  vorher! S. dazu die Bemerkungen Haug's, Zendphilologie 52. Sonst lautet der Nom. Sing. zu  $ahm\bar{a}i$  u. s. w. auch im gAw.  $ay\bar{s}m$ ,  $a\bar{e}m$  = ai.  $ay\acute{a}m$ .

<sup>1)</sup> Ausgenommen m im jüngeren Awesta, wovor  $\check{z}$  lautgesetzlich zu  $\check{s}$  werden musste, und n, wovor dasselbe in beiden Dialekten geschah. In jAw.  $du\check{z}ni\check{\delta}\bar{a}t\bar{o}$  V. 13, 47 kann nicht der regelrechte Fortsetzer eines ar. \*dužnidhātas (ai.  $durnihitaisin\bar{\imath}m$ ) erkannt werden; ist die Lesart richtig — andere Manuscripte haben  $du\check{s}ni\delta^{\circ}$  —, so beruht das  $\check{z}$  auf jüngerer Uebertragung.

<sup>2)</sup> So! nicht ab-āčāriš, wie W. schreibt,

<sup>3)</sup> Dass das Wort nicht mit np.  $b\bar{a}z\bar{a}r$  zusammengebracht werden kann, habe ich, genau mit derselben Begründung wie Fr. Müller, bereits KL. I 19 ausgesprochen.

Von den beiden in Rede stehenden aind. Sandhierscheinungen āvir anyād und ābhūd u stammt sonach nur die erste sicher aus vorindischer Zeit. Für die zweite ist das Gleiche jedenfalls nicht zu erweisen.¹) W. glaubt seiner Ansicht, dass auch der aind. Sandhi ābharad ánnam alt und zwar ursprachlich sei, mit der Frage einen Untergrund zu schaffen: "Warum vollzog sich die Ausgleichung nicht in umgekehrter Richtung, also z. B. \*tát ánnam statt tád ánnam, da doch die Pausaform den stimmlosen Auslaut begünstigte?" Damit wird aber die Schwierigkeit nur vom Indischen ins Indogermanische zurückverschoben, denn es scheint mir durchaus nothwendig anzunehmen, dass bereits die Ursprache in Pausa nur ton(und aspirations-) lose Laute hatte; s. Grdr. d. ir. Philol. I § 84. 1.

### 52. Zu § 279 b), c).

Es wird hier gesagt: "An Stelle von -ān tritt in der alten Sprache vor vocalischem Anlaut vielfach -ām. Dieser Lautwandel beruht darauf, dass in diesen Fällen hinter n ursprünglich ein s stand: vrkān: got. wulfans, mahān aus \*mahānt-s, ayān neben 1. Sing. áyāmsam. Vor diesem s wurde n durch Anusvara oder Anunasika ersetzt, s aber schwand hinter ām. Im RV. tritt diese Umwandlung constant ein ausser in den 3. Plur. Conj. auf -ān aus -ānt, z. B. gácchān, dem einzigen Fall, wo hinter -ān ursprünglich nicht s stand." Dabei wird (zum letzten Punkt) auf mich KZ. XXIX 50 No. verwiesen.

W.'s Darstellung ist nicht deutlich. Warum urind. \*vṛkāns und \*ayānst vor Vocalen mit -ām erscheinen, im Gegensatz zu gacchān[t]²), versteht man. Aber warum mahām, wenn dessen urind. Grundlage \*mahānts war, wie W. annimmt? Auslautend -ts wird zu -t, cf. ai. \*0bhṛt Nom. Sing. gleich jAw. ā-bərəs Nir. 77, ai. pāt gleich lat. pēs. Also wäre aus mahānts zunächst \*mahānt, dann mahān entstanden, das weiter zu verändern ebenso wenig Anlass vorhanden war wie bei gácchān. Und wie mit mahān steht es mit allen Nom. Sing. der mant- und vant-Stämme. W. hätte sich mit dem von mir in KZ. XXIX 501 ff. aufgestellten Gesetz: arische Reduction eines Verschlusslauts zwischen Nasal und Geräuschlaut abfinden müssen³), ohne das der Sandhi mahām indrah ebenso unverständlich bleibt, wie die awestischen Formen jAw. fraš (geg. ai. prān), tbišyanbyō, paptaphum u. s. w.; s. jetzt Grdr. d. ir. Philol. I § 24.

<sup>1)</sup> Mit der Zusammenstellung von ai.  $bh\acute{a}rad(\acute{a}ndhas)$  und altlat.  $f\ddot{e}ced$  im Grdr. d. ir. Philol. I § 82. 2 habe ich die Auslautsformen nicht in historischen Zusammenhang bringen wollen.

<sup>2)</sup> Das t von -nt war (auch nach W., § 261 b) No.) bereits im Arischen untergegangen; s. Grdr. d. ir. Philol. I § 85. 1.

<sup>3) § 233</sup> a) No. erwähnt er es, ohne aber Stellung dazu zu nehmen.

### 53. Zu § 286 b).

W. schreibt im Auslaut nach ž ž r den Zischlaut mit s. erkennt aber an, dass die arische und urindische Form der betreffenden Wörter mit s, bzw. s anzusetzen sei, und dass die Einführung des s vor t nach dem Muster der Formen auf -as geschah. Er stellt sich also principiell auf den von mir immer vertretenen Standpunkt (vgl. ZDMG. XL 707, XLVIII 176, Studien II V); warum nicht auch in praxi, weiss ich nicht. ,-s (vor t) kam recht auf - meint W. - und siegte ob nur, weil es die Cerebralisirung des folgenden Anlauts ersparte". Aber unbequem waren dem Inder die cerebralen Laute doch gewiss nicht; das beweist die fortdauernde Neigung, dentale Laute durch cerebrale zu ersetzen. Die Aufeinanderfolge von -s und t- im engen Satzzusammenhang z. B. agnis te - war unbequem und wurde darum vermieden. Im Wortinlaut kam nur st oder st vor. Diese beiden Gruppen standen zur Wahl. Dass nach einer Zeit des Schwankens -s tsiegte, begreift sich, wenn man den mächtigen Einfluss in Rechnung zieht, den die Wörter auf -as in Folge ihrer gewaltigen Anzahl auszuüben im Stande waren. -as ist weitaus der häufigste altindische Wortausgang und unter den Wörtern auf -as haben wieder die Nom. Sing. der a-Declination weitaus die Majorität. Nun stimmten die Accusativausgänge -im -um zu -am, ferner die des Nominativs vor ca (u. s. w.) -iśca, -uśca zu -asca. Das macht es erklärlich, dass auch in den übrigen Stellungen die nominativischen -is, -us mit -as ausgeglichen wurden, - soweit es überhaupt angängig war, d. h. vor den übrigen tonlosen Geräuschlauten und in Pausa, wo -as theils geblieben ist, theils durch -ah vertreten wird1); wo -as durch -o (oder -e) ersetzt wird, da war natürlich kein Ausgleich möglich. Den geschlechtigen Nominativausgängen -is -us folgten zunächst die neutralen: hav-is, tap-us, und allmählich alle übrigen auf -s [hinter i u (e o) und  $\bar{r}$ ]. Unterstützt wurde der Ausgleich speciell in dem Fall, dass t folgte, durch das Bestreben deutlich zu sein: so ist z. B. váyus tatápa (RV. 7. 104. 15) entschieden deutlicher als das lautgesetzliche \*vāyus tatápa, mit t als Reduplication von t; u. s. ö.

Bemerkenswerth ist krátus tám RV. 5. 35. 1: yás te sádhisthó 'vasa | índra krátus tám á bhara "was Indra! deine förderndste Kraft zu helfen ist, die bring' herbei". Zwischen kratús und tám, womit der Vordersatz schliesst, bzw. der Nachsatz beginnt, fällt eine scharfe Satzpause. Ich habe mir keinen zweiten analogen Fall für -s t- notirt.

<sup>1)</sup> Man beachte dazu, dass -aḥ in Pausa aus vorindischer Zeit stammt, dagegen blieb -iš -uš in Pausa damals unverändert; s. W. § 260 d).

### Inhaltsverzeichniss.

#### A. Wörterverzeichniss.

#### I. Indisch.

1. Altind aadha 724. ajayit 687. athari 694. átho (íti) 725. ádaas 711. adhat 677. anayit (nír) 687. ándhas 675. ánvartisue 690. aprāt 706, 712. apsarābhyas 708. apsarás 722. abjas "Gestalt" 722. abhakta 723 f. abhīsāt 705. abhūma 714. abhrás 679. abhrāt 706. amārt 703. ayāt 712. auās 712. áranya- 712. arīradhat 675. arukta 724. arpipat 684. alipsanta 717. avāstam 710. ásman-717. ásādhas 718. ásrk 676.  $asr\bar{a}t$  712. áhimsantīs 720. ādat 677. ānjan 690. asis (-sir) 687. upayádbhis 710, 712. úpala- 717. ubj-701.úlūka- 717. uloká- 716.

 $ulk\dot{a}$ - 717. úlba- 717. uśti- 701. usádbhis 708, 711. usāsam 679. usrá 719. ūrnavābhis 695. okivámsā 698. kátas 702. káti 679. kartá- 717. kalpayati 717 kātá 717. kundate 702. kubjá- 722. kúľa- 717. krmis 686, 692. kūtás 702. kūdayati 702. krāmyati 680. krímis 686. klóśa- 706 f. ksatrám 577. ksapayati 721. ksāpáyati 721. kṣāmás 721. kṣāmyati 680. ksāyati 721 f. ksārás 721. ksináti 721. ksinóti 721. ksoni 677. gamhmán- 676. gatás 679. qandharv(b)á-712. ganma 714. gabhvara- 676. garj- 701. gartanvánt- 724. garhate 701. gahmán- 676.

gahvará- 676.  $q\bar{a}m$  690. gir 689. ghatsyati 711. cakriré 681.  $catas \bar{r}n \bar{a}m$  684. catváras 679. jaksat 722. jáksatas 722. jaganma 714. jajanti 715. jájhjhatis 722. jánjabhānas 679. jánas 679. ojabdhás 679. jálpi- 717. jāgryāma 714. jāgriyāma 714. jānmayana- 712. jātás 692. jānu 679. tápasvant- 724. tápo (íti) 725. tapovant- 724. tastás 723 f. tásyāi 723. tigitás 698 f. títau 687. tist nām 684. títrtsān 681. títrpsät 681. trcá- 684. trdhás 682. tvanmaya-713. tvé 725.  $tv\acute{a}i \ (= t\acute{u} \ v\acute{a}i) \ 690.$ dátram 674 f., 677. -dambhanam 678. dárt 703. dítis 675. dítseyam 716.

dípsati 678. dugdhām 724. ducchínā 700. duhitá 698. drdhás 682. drdhrás 682. drogdhās 724. dvrcá 684. dhánam 675. dhávati 677. dhéyas 686. dhvajá 701. nat 706. nasí, -ós 676.  $n\dot{a}s\ddot{a}$  676. nims- 719 f. netri 690. nédisthas, -īyas 686. mās(s)ú 708. nrnām 684. parikrośás 717. párucchepa- 700. paruś(ś)ás 700. pardate 715. paryāna- 690. palitá-717.  $paśc\dot{a}(d)$  722. pimsánti 719. pipīde 686. píppala- 717. píbati 712. pidayati 686. pidā 686. pums- 719 f. pulú- 717. pūjā 701. pūr 688. prtanāsáham 718. prtanāsāt 718. prtanāsāt Voc. 704. prtanāsáham 718. pedáve 686. paidvá- 687. prayátsu 710, 712. prák 704. pró (íti) 725. plavate 717. phalgvà- 717.

bát 712. bála- 717. ball- 717. bija- 701, 712. busám 712. brávimi 712. bhinnás 712 f. bhrijáti 707. madaús 707. manāyī 716. manāvi 716. máyi 725. máryādā 716. mála- 717.  $mah\bar{a}m$  728. māmsanvánt- 724. mādbhyás 707 f., 711. śrāntás 680. mihiras 687. mrdīkám 682. mred- 686. yákrt 676. vánti 691. yāsus 697. rátnam 677. rapśate 699.  $r\dot{a}t$  705. rīdhás 706. rudh-: vrdh- 715. ruksá-715. roma(n)vant-724.labdhás 717. līdhás 706. loga- 717. lobháyanti 716. lómavant- 724. vagnús 675 f. vaqvanús 676. vaddhvam 710, 724. valá- 717. vavanma 714. vācam 679. vitsu 706. vidbhyás 706 ff. vidāyyas 687. vidyúnmant- 713. viprút 688, 709.

vibhrāt 705. viralas 675. vŕkas 685. vrdh-: rudh- 715. vrsanvant- 724. vrsanvasu- 724. véti 690. vyathate 694. śákrt 718. śatsyanti 676. sáras 700. śiśná- 718. sis0 699. súptis 700. śepas 700. śrávas 718 f. śrāmyati 679 f. ślóka- 716. sát 702.  $^{0}s\bar{a}t$  703. sthivati 693. samrāt Voc. 704. ságdhis 724. sajūs (-jūr) 687 f., 709.saddhis 675. samás 679. savyavāt Voc. 704. sídhyati 675. sīksate 689. sisadhas 675. sunvas 690. skhalate 694. stinnoti 712. stuséyyas 687. snapanam 676. snapayati 676. spát 705, 709. sphigi 694.  $sr\bar{a}s$  (abhi,  $s\acute{a}m$ ) 711. svátavadbhyas 711. svavadbhis 711. svásāras 679. hamsás 676. hánto (íti) 725. havyavát 705.  $h\bar{a}rdi$  676.

hims- 719 f. hinásti 720. hīd- 689. hrunāti 714. <sup>0</sup>hvrtás 714.

- 2. Mittelind.
- a) Inschr. ajjhitadevī 721. catāli 717.  $l\bar{a}j\bar{a}$  717. lukso 715.
- b) Pali.  $abb\bar{u}lho$  684 f. kattum 681. kātum 681. kimī 686. chāto 722. jagghati 722. jhar- 722. jigacchā 710. jhāpati 721.

jhāmo 721: jhāyati 721 f. dalho 685.  $digghik\bar{a}$  681. digho 680 f. dhītā, otaro 693. paribbūlho 684 f. pitarānam 684.  $brahmun\bar{a}$  678. brūhati 685.  $bh\bar{u}ja^0$  681. maggam 681. māgam 681. munāti 678. lacchati 722. vasso 681. vijjhāto 721. sammutī 678. sīsam 681. sīho 685.

c) Prakrit. accharā 722.

 $abbhar\bar{a}$  722. cheppo 700. jhino 721. tittham 681.  $t\bar{u}ham$  680 f.  $duhiy\bar{a}$  693. dhīyā 693. maggam 681. rukkho 715. vāso 681. sissam 681.

- 3. Neuindisch.
- a) Hindustani. kubbho 722.
- b) Zigeunerspr. garavāva 722. kham 722. khas 722.  $k\bar{\imath}l$  722. kino 722.

### II. Iranisch.

1. Altiran. a) Awestisch. [jAw. nicht, gAw. mit g. bezeichnet.] axšaēna-721.  $a\bar{e}x \rightarrow m$  697. g.\*ayžaonvamnəm721. isaoš 697. apaši 616. apa.hiδat 686. ayā grima- 680. airima- 680. arəjat.aspəm 701. arš 703. g. aršnavant- 724. g. asčīt 726. asčūm 694. g. astīm 723. aš 703. g. *ašivā* 721. ašiš hāgət 703. āxštiš 723.

 $\bar{a}b \partial r \partial s = 727$ . āzaintiš 692. g. āskəitīm 698 f., 723. xšvažayačit 727. g. ərəš, ərəž<sup>0</sup> 703, 726 f. čaxrare 681. g. ā 726. (i)yente 691. g. *ub*ē 678. ubajyeite 701. urvāsma 726. g. urvāzəmā 726.  $us^0$ ,  $uz^0$  726. g. usixš 701. ušahva 708. ušānhəm 679. kərənaoiti 681. gandarəwö 712. g. garōbīš 708. g. gərəzē 701. g. gərəždā 701.

xšayasca 721.

g. *xšyō* 721. xšvaš 702. *ciki9* wā 698. g. čistā 721. g. čīšmahī 688. java 701. *jarōiš* 681, 717. jihāt 720. taštō 723. Praotō.stāčō 719. Graxtiš 719. *θrąfəδō*, <sup>0</sup>fsča 694. Grižat, ožvat 727. tbišyanbyō 727. g. da3ra- 677. g. \*dōiš, dōišā 677.  $du\check{s}^0$ ,  $du\check{z}^0$  726. g. dušərə grīš 727. dušmatem 726.

dušmana pha 726. dužāpem, \*0pim 726. vižvanė- 721. dužnišātā 727. g. dužmanaphō 726. dužyāiryāi 727.  $(\bar{a}$ -) $\delta w \bar{o}$ .  $\dot{z} \geq n$  701. paitizantō 692. pantanhum 727. paraget 703. paskāt 723. pasča, očaēta 722. pasne 723. pazdayeiti 686. pāiti<sup>0</sup> 679. pāirivāzahe 679. g. baxštā 723.  $b\bar{a}$ ,  $b\bar{a}\delta a$  712. bižvat 727. \* $b\bar{u}jr^0$ ,  $b\bar{u}\delta rahe$  698. būšyantam 714. brātūiryō, otruyō 715. zəmō "hiemis" 697. brādranam 684. fraourvaēštrima-680. zõiždišta- 689. frazušem 688. frazaintiš 692. fraš 727. fri9ō 701. nazdyō, odištəm 686. žnūm 701. g. niš-asyā 727. g. nəraš 682, 688. g. manābīš 708. g. mavaē9əm 694. g. maš 703. g. mərəždātā 682. g. mərašyāt 688. g. məraždyāi 688. yākarə 676. (i)yente 691. yūxdahe 701. g. yūš 726. g. yūžəm 726. vaozirəm 681. vačam 679. važāspahe 704. g. vāurayā 725. vāza-, ozišta- 701. viš haurvo 704.

vīžibuō 708 f. raēzaite 717. rāmāi Sum 679 f. rāmyat 680. g. saxvārā 718. g. sāxvənī 718. sāstranam 684. sifoit, ofois 694. g. sīšōit 699. skārəna- 694. skārayat.ra9ahe 694. jigar 676. sčandaveiti 698. spānavant- 724. zaēša- 689. zaxšadrem 722. zanva (?) 701. zātō 692. zānāite 692. zāvarə 701. zõišnu- 689. šāimnō 721. šāma 720. šənəm 696. žnāta 701. haxman-718.haxšaya 724. haydaphum 724. haše 696. g. hišas 689. huzāmīm, omitō 701. g. huzəntuš 692.

b) Altpersisch. abāčariš 727. abiš 703. dušiyāram 726. patiš 703. pasā 723. mārgayaibiš 698, 716. s. čerd 694.

2. Mitteliran. azg 711.  $p\bar{a}t^{0}$  679.  $sn\bar{e}xr$  697.

3. Neuiran

a) Neuners.

āfrāzad 680.  $\bar{a}r\bar{a}mad$  680. barāzad 680 baxšūdan 701. bāfam 695. bāzār 727. farā 704.  $qal\bar{u}$  717. lištan 717. mīrad 714.  $p\bar{a}^0$ ,  $p\bar{a}d^0$  679. rēš 696, 698. rux 698. xāyad 680. xirāmad 680.

b) Balutši. bij 701, 712. qvabz 695.

c) Ossetisch. äxsir 722.  $r\bar{e}x\bar{e}$  696, 698. rus 698.

d) Kurdisch. kartāla 702. kŭrd 702.

e) Afyanisch. asaī 697.  $m\bar{o}zai$  696 f. sōe 718.

f) Pamirdial. w. bis 712. s. *büs* 712. s. žš 697. w. kard 694. w. süi 718.

### B. Stellenverzeichniss.

| RV. 1. 33. 13 | 712 | RV. 7.34.15        | 688 | Y. 43. 16     | 721 |
|---------------|-----|--------------------|-----|---------------|-----|
| 4.17.6        | 677 | <i>10</i> . 128. 3 | 725 | <i>51</i> . 5 | 721 |
| 5. 35. 1      | 729 | AV. 11. 2. 19, 26  | 711 | V. 9.6,9      | 697 |
| 6.24.10       | 718 | 19. 2. 26          | 712 |               |     |

#### C. Sachverzeichniss.

#### I. Zur Lautlehre.

#### 1. Ursprache.

a nicht aus 5 674 ff.

 $a^{x}m$  wird wie  $a^{x}n$  reducirt 678 f.

Fällt t zwischen s-k, s-n? 722.

š nach i u r und Gutt. ursprachlich? 719.

Kein x im Wortausgang 702 f. yr(l) - ur - ru 714 f.

Zu meinem Aspiratengesetz 698. Grundlage des Incohativsuffixes 699 f.

#### 2. Arisch.

Ar.  $\bar{a}$  aus idg. o? 679.

Die idg. Gutt. vor i aus idg. a 698.

Ar. kh 696.

Ar. unverbundenes b 712.

Ar. l 717.

Ausfall von sz zwischen Tenues nicht arisch 724.

Idg. i/u + ns nicht zu ar.  $\bar{\imath}/\bar{u} + n\tilde{s}$  688.

Ar. (ai.) α΄sam : ἦα, nαဴram : ἀνέρα, dαဴsa : δέκα; woher die Differenz? 678

Ar. -iš -uš, nicht -is -us 729.

### a) Indisch.

### α) Altind.

a nicht aus idg. a 674 ff.

a (nicht  $a^n$ ) aus idg. n 678 ff.  $\bar{a}$  in  $j\bar{a}n\bar{a}ti$ ,  ${}^0n\bar{i}m\acute{a}s$  692.

u vor v, i vor y ausgestossen?
690.

r l einheitlich gesprochen, nicht ar al 678, 671.

Urind. 7, dessen Gestaltung 682 f. Pragrhya-e des Duals 725.

Ersatzdehnung, wann eintretend? 689.

-t in sát 702 f.

-dh- in *līdhás* usw. nicht aus dždh 706 ff.

ts aus ss nicht auf lautl. Weg 710.

-nn- in bhinná- usw. 712 f.

nm in ganma usw. nicht durch Dissimilation 714.

Austausch von y und v? 716.

re (Prakr.) aus 7 686.

b in  $br\bar{u}hl$  usw. 712 f. l aus älterem r 716 f.

ś nicht aus älterem tš 704 f.

s aus s durch Assimilation 718.

s in *piṃṣánti*, *cákṣūṃṣi* usw. nicht lautgesetzlich 719 f.

s aus s durch Assimilation 718.

st aus idg. xst anders entstanden als kt aus kst 723.

s in hims-, pums- lautgesetzlich 719 f.

sr für šr nur indisch 720.

h in mih- (ir. miz-) usw. nicht aus dzh 704 f.

h aus älterem gh 699.

ádhruk : ádrukşas; Grund der Verschiedenheit 695.

Sandhi ábhūd u, dessen Alter 725 f.

Sandhi āvír anyát, dessen Alter 725 f.

Sandhi -*n* n-, -n n-, -m n- (für -k, -t, -p); woher stammend?

Sandhi -is -us t-; Veranlassung 729.

### B) Mittelind.

ū in pr. tūham nicht direct aus 7 680 f.

 $\bar{u}$  in pa.  ${}^{0}bh\bar{u}lho$  nicht aus  $\bar{r}$  684 f.  $r\bar{u}$  in pa.  $br\bar{u}hati$  aus rm 685.

Die mind. Gestaltung der aind. Verbindung Voc. + r + Geräuschlaut 680 f.

## γ) Zigeunerspr.

k- aus  $k ilde{s}h$ - 722. g- aus  $g ilde{z}h$ - 722.

### b) Iranisch.

Iran.  $\check{s}$  (neup.  $\check{s}$ , oss. s) aus ar.  $\acute{k}h$  696.

#### II. Zur Flexionslehre.

### 1. Ursprache.

Acc. und Voc. Sing. ntr. aus Stämmen auf Geräuschl. 703 f. Zur u-Decl.: ai. krátve — <sup>0</sup>bāhuve 691.

ii- in der Reduplicationssilbe (ai. *tyati*, *tyarti*) 691 f.

#### 2. Arisch.

bh-Casus aus as-Stämmen 708. Acc. Plur. masc. der i- u- r-Stämme 719 f.

Praesensbildung in ai. śrāmyati, jAw. rāmyat usw. 679 f.

Wurzelhaftes r vor dem i des Pass., Opt. und Prec. 714. Optativ them. Temp. 716.

### 3. Indisch.

Nom. Sing. auf -t aus Stämmen auf -s -j -h 705 ff.

Nom. Sing. āśiṣ (-r), sajūṣ (-r), gir, pūr 687 f.

Grundform von párāk ASn. usw. 703.

Grundform von puruspýk ASn. usw. 704.

Acc.-Ausg.  $-\bar{a}n$   $-\bar{i}n$   $-\bar{v}n$  688. Acc.-Ausg.  $-\bar{i}msi$ ,  $-\bar{u}msi$  709.

 Sing. Act. des s-Aorists aus Wurzeln auf -ś -j -h 711.

 Plur. Pract. Act. einfacher unthem. Stämme 714.

hímsanti ist Desid., hinásti unursprünglich 720.

### III. Zur Wortbildungslehre.

### 1. Arisch.

Superl. auf ai. -éṣṭhas, Aw. -ōištō, -āištō 685.

Verhältn. des 2 silb. ai. netri zum 3 silb. 690.

vant- hinter an-Stämmen 724.

### 2. Indisch.

Die Gerundiva dhéyas usw. 686.

Die PPP. bhinnás usw. 712 f.

Münster (Westf.).

## Anzeigen.

Umar ibn Muhammed al-Kindi's Beskrivelse af Aegypten. Udgivet og oversat af J. Östrup.

Herr J. Östrup hat in den Verhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen (1896, Nr. 4) die Schrift des Omar ibn Muhammed al-Kindī über die Vorzüge Aegyptens in Text und Uebersetzung herausgegeben. Obgleich sie nicht viel Neues bringt, müssen wir doch die Ausgabe mit Freude begrüssen, nicht nur weil sie der ältesten Periode der arabischen Litteratur angehört, sondern auch da sie sehr viel citirt worden ist und anderen Beschreibungen Aegyptens zum Vorbild gedient hat. Herr Östrup hat drei Handschriften benutzt: eine aus der K. Bibliothek in Kopenhagen, eine aus der Khedivialen Bibliothek in Cairo, und eine aus Graf Landberg's Sammlung. Er sagt, dass wir in Leiden auch eine besitzen und citirt sogar Landberg's Catalog der Sammlung Emīn. Mir aber ist leider dieses Exemplar der Sammlung bis jetzt unbekannt geblieben. Es wäre wohl zu wünschen, dass sich ein viertes vorfände, da die drei benutzten nicht fehlerfrei sind, obgleich das ägyptische für eine Copie des Originals gilt. Vielleicht ist die von Herrn Ö. gebrauchte Abschrift mit zu wenig Sorgfalt gemacht. Mit dieser stimmt die Landberg'sche gewöhnlich überein, und m. E. hätte der Herausgeber besser gethan, den Text dieser zwei zur Basis zu nehmen, als den kürzeren der dazu noch unvollständigen Kopenhagener. So gehört nach meiner Ansicht der Passus S. 182 Anm. a in den Text. Es ist die Fortsetzung der Eulogie des Fürsten Kāfūr, die kaum von einem späteren Abschreiber herrühren könnte. Ebenso S. 183 die Worte in Anm. m, wie das نك im Texte beweist. Man muss dann aber vorl. Z. هـ. statt Lo lesen.

Ein wichtiges Correctiv bei der Feststellung des Textes, die Citate bei anderen Schriftstellern, ist vom Herausgeber zwar nicht ganz unberücksichtigt gelassen, doch bei weitem nicht ausgebeutet. Ueberhaupt muss ich leider sagen, dass Herr Östrup sich nicht all die Mühe um seinen Text gegeben hat, die man von einem tüchtigen Herausgeber erwarten darf. Er spricht S. 182 (212) "ibn Luhaja" statt "ibn Lahī'a", wie in der von ihm selbst citirten Stelle des

S. 185, Z. 2 f. ان ربوة ربوة دمشق l. mit Vergleichung von C und L ان الربوة دمشق.

S. 186, Z. 1. Die Lesart C und L النبأ ist wegen انبأ vorzuziehen. Die Worte Anm. e möchte ich in den Text nehmen (ا. لهم und القيراط).

S. 187, Z. 4. العسل الدى entweder عسل oder عسل zu lesen. — Z. 8 العسل Für يبصر wird gewöhnlich (auch unten S. 206, Z. 7 v. u.) يبصر geschrieben. — Z. 7 v. u. Ich glaube nicht, dass die Worte والكعبة الن ein Additamentum seien, noch finde ich es nöthig anzunehmen, dass etwas fehle. Im ersteren Falle müsste der Passus bis البنا (Z. 4 v. u.) ausfallen. Des Baumeisters Name ist nicht يقوم, sondern wie C hat يقوم وقدم geschrieben.

S. 188, Z. 3 v. u. Die Conjectur des Herausgebers المنزلة ist nicht schlecht, da aber die drei HSS. المنزلة haben, ist es besser

Bd. L.

anzunehmen, dass vor diesem ein Wort wie قَالَة , نَنَاء oder dgl. ausgefallen ist. Darauf weist auch das parallele .

S. 190, l. Z. البشكنس ist wohl البشكنس Vascones zu lesen. Welcher Name des Oceans, wenn nicht اوقبانس عالية selbst, in بحر stecken mag, will mir nicht einfallen.

S. 191, Z. 5 v. u. بنت. Hier ist die La. von H بيت die richtige; s. Bibl. Geogr. VIII, ۲.۱, 11

S. 192, Z. 4 v. u. السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات السكانات

S. 195, Z. 2 l. والشافعي. Der Herausgeber macht as-Schabī (nicht esh-Shubī zu sprechen), der i. J. 103 starb, zu einem Nachfolger des Schāfi'ī der 150 geboren ist. — Z. 6. Es ist مُعَنَّى (nicht Maalli) zu sprechen, und رعيل (nicht Dabal). Ich würde dem Herausgeber dankbar gewesen sein für erklärende Noten zu den fünf folgenden Namen. — l. Z. ممائد في ist gut. Soyūtī II, ابم، 5 hat وممائد das auch gut wäre.

S. 197, Z. 4 وندم ودبير الاردن. Dieses يندم ودبير ist aus Dittographie entstanden; 1. والاردن. — Z. 6 الآثار الابار. Die Lesart der HSS. مصر ist richtig: "Aegypten (ist, besteht aus) 80 Provinzen". — Z. 7 f. من اصناف البرّ والابنية. Die HSS. haben was mir richtig vorkommt. Es ist dann aber auch البر zu lesen.

S. 198, vorl. Z. sehr. قررة; l. Z. يمون. Die Lesart von C und L يمون ist die richtige.

S. 200, l. Z. f. حين يلد النخل في الكوانيين. Der Herausgeber sagt, dass die Worte in den HSS. verdorben seien, giebt aber leider die La. nicht. Er ist wohl Maqrīzī I, ١١٢, 4 gefolgt. Jāqūt III, ٨٨f, 4 hat ياتى statt في المنخل في الكوانيين. Ich vermuthe, dass zu lesen sei حين تأبير النخل في الكوانيين "zur Zeit der Befruchtung der Dattelpalme" (in anderen Gegenden).

S. 201, Z. 8 يُعْجَز besser يعتجز — للروم المجيت المروم المجيت المروم — كا ابن الحجاب أن كل المناه المحباب أن كل المحباب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحبوب المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباج المحباب المحباج المحباج المحباج المحباب المحباج المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المحباب المح

S. 202, Z. 9 الشول باخبارها ك. Wahrscheinlich ist التكشع عن السول باخبارها (pl. v. غُبْر) ein lapsus calami des Herausgebers (wie S. 210, Z. 10 ببيب für بابيب). Mançūr citirt hier einen Vers des Hārith ibn Hilliza:

لا تَكْسَعِ الشَّوْلَ بِأَعْبارِها انَّكَ لا تَكْرِي مَنِ الناتِيجُ

S. 203, Z. 13. C hat hier wiederum die richtige La. وساسة, pl. v. سائس. — Vorl. Z. قتيل (Uebers. Kutajl) ist falsch für فتيل. In seinen Worten citirt der Herausgeber Soy. II, 190. Ich begreife nicht, welche Stelle er meint, wenn nicht l. Z. والنيل bedeuten يقوى حلّه Was موزون على ديار مصر بوزن معلوم

soll, ist mir nicht klar. Vielleicht ist mit Vergleichung von Soy. عمله zu lesen. — l. Z. فوظيفته giebt keinen Sinn. Es ist wohl nach Maqr. I, هوظيفته zu lesen, oder nach Soy. I, ۱۸ Mitte ففريصته.

S. 205, Z. 3 طَعَى (طما) من ist wahrscheinlich مرزقوا أله فعا من سريه والما يا تعديد تعديد المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقوا أله المرزقون المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخراقيها أله المرض وخر

S. 207, Z. 7 جنبه. Die La. جنبه der Hss. ist gut, s. Ibn al-Fakīh ه، 13.

S. 208, Z. 9 l. يتقاربان. — Z. 11 f. والقصب المنتسج التنيسى والشرب والدبيقى الوالسرمة والدمعى Vgl. Ibn Hauqal المانيسى والشرب والدبيقى الاوقية 1. الاوقية كالمانيس كالمانيس كالمانيس المانيس كالمانيس كا

S. 209, Z. 1 كلية ist nicht in لليم zu verbessern (S. 245), sondern in كلية. — Z. 5 l. عبر ohne . — Z. 11. Die Conjectur

ist richtig, s. Mokaddasī ٢٠٣, 13, Masūdī Tanbīh ٢٢, 2. Warum soll شماب العسل gestrichen werden? — Z. 12 l. والبسم. - Z. 13 والبيراف ohne Var. (?) ist vielleicht والبيراف zu lesen, vgl. Maqr. I, ۴, 3 v. u. Soyūtī II, الرب liest بالمرب — Z. 13 vgl. Ibn Hauqal م الشبركمية Vielleicht السبمكية البقر . - Z. 14 l. تغلى . - Z. 15 l. الببلية الخَيْسيّة 1. الاَثنين ب . Gloss. Geogr. بالخَيْسيّة الجنسية . Vorl. Z. y ist zu tilgen.

. ا فرصة 14 und في . - كُولَ الطول من 2. 11 und في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ال 

ولا يؤمُّون ١ ولا يؤمرون غيرها فلاهل خباز ذلك 1 S. 211, Z. 1 muss bedeuten حالته Das folgende غيرها فلاهل مصم خيار ذلك "was eben da ist" (ما تأتُّه oder ما حصر). Ich möchte gern genau wissen, was die La. der HSS. ist. — Z. 2 لابي النبي مسكن البي النبي الن عسك d. h. كافور. Statt واورعه ist nicht واورعه zu lesen (S. 245), sondern "und Er möge ihm einflössen".

Im Brit. Museum befinden sich zwei kleine Schriften, die eine über die Statthalter, die andere über die Richter Aegyptens, die dem Abū 'Amr (Omar) Mohammed ibn Yūsuf ibn Ja'qūb al-Kindī zugeschrieben werden und in oder kurz nach 362 verfasst sind, also einige Jahre später als die فصائل مصر. Die HS. ist nicht schlecht und an Hilfsmitteln für die Bearbeitung ist kein Mangel. Durch eine gute Ausgabe dieser Schriften würde Herr Östrup sich M. J. de Goeje. sehr verdient machen.

The Haggadah according to the rite of Yemen together with the Arabic-Hebrew Commentary; published for the first time from MSS. of Yemen with an introduction, translation and critical and philological notes by William H. Greenburg (Leipzig 1896) XXVI + 56 + 80 pp. in 8°.

Unter den für englische Bibliotheken erworbenen jüdischarabischen Handschriften jemenischer Herkunft befinden sich auch mehrere Abschriften eines arabischen Commentares zur Pesach-Haggadah. Verfasser obiger Schrift, die als Heidelberger Doctordissertation erschienen ist, hat die Herausgabe und Bearbeitung dieses Buches unternommen. Dabei leiteten ihn zwei Gesichtspunkte. Einestheils wollte er mit seiner Arbeit einen Beitrag zur Kenntniss der jüdischen Liturgik liefern, anderntheils durch die Ausgabe eines jemenisch-arabischen Textes der semitischen Philologie Material zuführen. Die Textausgabe und Uebersetzung sind durch einige Capitel über die Liturgie der Juden in Jemen im Allgemeinen, über die Pesach-Liturgie, ihre Quellen und ihre Geschichte im Besonderen, über die Handschriften, die bei vorliegender Ausgabe benutzt wurden, sowie über Sprach- und Schrifteigenthümlichkeiten derselben eingeleitet. P. XVII ff. bespricht der Verf. auch die Pesach-Haggadah's in anderen Gegenden des Morgenlandes, namentlich in Tunis und Bagdad, von welchen mit arabischem Commentar versehene Ausgaben (für Tunis: Livorno anno schon früher ברכת בוב für Bagdad: ebenda anno ברכת בוב ברנה) zugänglich waren. An sprachlicher Ausbeute ist das für die tunisische Judenschaft bestimmte Buch das ergiebigste und dürfte von diesem Gesichtspunkte aus bei arabischen Dialektstudien Berücksichtigung verdienen. Beispielsweise kann erwähnt werden, dass dem hebr. ספר, erzählen, häufig arab. בולים entspricht (etwa: austauschen), לָנְעָאוֹצוּ פּר בֶּרוג מַאֶּר; (لنعاوض في خروج مصر =) לֵנְעָאוֹצוּ פּר בֶּרוג מַאֶּר das hebr. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח wird übersetzt: וגמיע אל מכאתר ליעאוץ פי כֿרוג מצר אל. האדא משכור; die Bagdader haben dafür: יחכר. — In dem Stück, das der Verfasser aus der Tuniser Haggadah p. X mittheilt, ist בֹּלְיכָר nicht = "lass mich"; خَلْني give me to eat", sondern خَلْني (für خَلْني) "lass mich"; ist sicherlich = אַנעמֵר ist sicherlich.

Zu der Gestaltung, in welcher der Verf. seinen jemenischen Text vorlegt, sind manche Bemerkungen zu machen. Zunächst sind nicht selten an den handschriftlichen Vorlagen Emendationen vorgenommen, wo eine Textänderung ganz unnöthig scheint. 5 ult. war das bab des Textes ganz richtig; man sieht nicht ein, warum

8, Anm. k עבורד אלפגר וח. 17, Anm. h עבורד אלפגר (im Arab. häufig, vgl. meine Note zu Ḥuṭej'a 3, 21) in das sinnlose verändert wird, oder was der Herausgeber gegen das richtige מא כאן 21, Anm. 4 (in מכאן verändert), sowie 22, Anm. d gegen die Präposition עלי einzuwenden hatte. Unfindbar ist der Grund, der ihn veranlasste 29, Anm. d יֿברן für das im Texte stehende יסכן (höchstens (לيسكُر), oder 31, Anm. a für das ganz richtige אלאנאנה des Textes das völlig unpassende الأعناء zu fordern, sowie 32, Anm. e an Stelle des richtigen ותחילו (in der Bedeutung von לבשל überlisten) das unverständliche تنخولوا zu setzen. Ebenso hinfällig sind die Emendationen 40, Anm. c und d; 58, Anm. d; 59, 15. 16; 61 penult. (משפט des Textes = רפא:); 62, 9 (יפא: nicht הישים); 63, 3 wo das richtige גאצין ganz unnöthiger Weise verändert wird; ibid. ult. wo man nicht einsieht, warum der Verfasser das richtige ולים des Textes zu רלים, machen will. — 52, 7 wird gesagt, dass in der (p. 11 ult. mitgetheilten) Haggadah-Formel 'הבהילה וכו mit Ausnahme des einen hebr. Wortes מצאנר ausschliesslich aramäische Wörter verwendet sind (freilich sind dabei die Worte לשנה הבאה nicht beachtet): אעחבר באלהגדה לגה סריאנייה מא פיהא אלא לפטה פקט והיא יצאנו ואלבאקי סריאני. Herr G. scheint die besondere Beziehung dieser Bemerkung übersehen zu haben, wenn er zum letzten Wort die Anmerkung macht "the word عبراني must have been intended".

Hingegen wäre an einer Reihe von anderen Stellen (soweit es sich an denselben nicht etwa um Verlesungen der richtigen LAA. der Hschrr. handelt) Veranlassung zur Besserung des Textes vorgelegen. 8, 1 אדֹא ו. דֹא ביים 13, 1 ist das Fragezeichen nach zu tugen und אלוים zu lesen (Gegensatz: אלים בער שלוים). — ibid. 1. 2 das zweite ביים בע streichen; — (ibid. Anm. g ביים ביים ביים לאן 1. ביים 17, 12 ביים מותרים וויים ביים (übersetzt: "for the Canaanites wished to restore (!) the worship of idols") ו. אסתמע לעיים "hat sich gewidmet". Ich möchte

jedoch die Möglichkeit andeuten, dass das fragliche Wort auch an dieser Stelle = , ωσεινεῖον (das immer mit n transscribirt erscheint) zu erklären ist: "Kanaan war ein Element des Götzendienstes". - 27, 14 scheint nach באשר ein Wort ausgefallen zu sein. — 28, 1 פימן ist nicht mit dem Verfasser in فنما sondern in פיכון zu verbessern (מ graphisch aus כו zu erklären). - 29, 3 שלבן שלב הלאך יעקב ויסלח übersetzt: "for he (Laban) sought the death of Jacob, but was pardoned"; הנסלה muss ar. הנסלה heissen: er wollte J. und seine Nachkommenschaft vernichten (בקש לעקור את הכל". — ibid. l. 9 אמן (sic!) ist nicht "security", wie der Verf. übersetzt, sondern in hebr. ארץ שרה zu verändern: ארץ ותמלא הארץ אותם יעני ארץ מצרים 32,7 -- אמנו שנתן פרעה לה רחדהא לא גמיע אלארץ. Der Verf. übersetzt: "the land viz. the land of Egypt was filled with them; even the whole extent of the land could not contain them". רחדהא muss jedoch החדהא gelesen werden; der Sinn ist: "das Land Egypten allein, nicht aber die ganze Erde war ihrer voll". — 33 penult. שמא l. בּשקש l. בּשקש ohne teśdid; so ist denn auch die 36, Anm. a angebrachte Emendation ganz unnöthig. — 36, 8 ימא ככרג ולא נהגע übersetzt: "to go out nor to sleep"; man muss für das letzte Wort lesen: כרק (בצאת ולבוא (בצאת ולבוא ב ). — 41, 7 כרק ו לרק , das bei Wundererscheinungen gewöhnlich angewandte Wort. - 49, 7 ist als (i. d. B. صا, herzustellen, wodurch die geschraubte Interpretation in Anm. l und der dazu gehörigen Stelle der Uebersetzung vermieden wird. -- p. 54, 7 רלא נקדר נצפה ,we . . do not know the justice of God" etc.; es ist איז wir vermögen nicht ihn zu schildern". — 57, 8 והי אלעמרה לוקת אלגלות, übersetzt: "an expression of belief in the redemption of Egypt"; l. אלעארה d. h. dies ist der Brauch zur Zeit des Exils" (Gegensatz: ראמא בזמן there is לים מצא יש שמחה עלי תבאת 58, 2 – נשבית המ' קיים no real happiness", die in der Anmerkung gemachten Conjecturen entfallen, wenn man sieht, dass מעאיש ein Wort ist: "es giebt nicht Nahrung der Freude" u. s. w. -- 60, 6 רוצף ו. רוצף. --Ganz besonders bedürfen der Verbesserung die zwei ersten Zeilen der S. 64 (über die bei Bethar Gefallenen). הבלסוא מקאתל מדה

שנילה וגו ישראל ומברוהם ומא אכל מו אלטואהש שיפ מו לחומהם ולא אגור. G. macht hier verschiedene Emendationen נלא אגור und erhält folgenden Sinn (أحاد، عدر : اكله عدر عقاتلين für die Uebersetzung: "The battle lasted a long time (lit. they sat or remained fighting etc.) and the Israelites came and buried their dead but they did not eat any of their (viz. the enemy's) forbidden food (lit. they did not eat any of their flesh belonging to corrupted things) nor had they brought (any food with them)". Alles dies passt nicht in den Zusammenhang. Es handelt sich um die Einsetzung der Benediction השוב והמשיב, deren Entstehung der Talmud mit dem Ereigniss in Verbindung bringt, dass die lange Zeit unbegraben liegenden Leichname der bei Bethar Gefallenen nach längerer Vernachlässigung begraben werden konnten, ohne dass sie der Verwesung anheim gefallen wären (הטיב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה). Dasselbe wird in den arabischen Worten unseres Textes ausgesprochen; man muss für מקאתיל lesen מקאתיל (Plural von (مقتد), für das sinnlose אלשנאחש, das der Herausgeber als אלפואחש gefasst zu haben scheint: אלארחאש = die wilden Thiere (, kein w. Th. frass etwas von ihren Leichnamen"): אנון ist die Uebersetzung des hebräischen הכרותן (allerdings ist in der classischen Sprache nur die I. Conj. überliefert, LA. XVIII, 170: في حديث (ياجوج وماجوج فتَاجْنوى الارض من نتنهم

77, 6 אסתקנו בהא; aus der Anm. ist ersichtlich, dass der Verf. dies Verbum als arabisirtes Derivat aus hebr. קרף betrachtet; es ist jedoch in אסתנו עי verändern, d. h. in der Diaspora begnügen sie sich mit dem Haggadah-Ritus statt des Opferns. — ibid. l. 14 ist אסטלים im Sing. statt der vom Verfasser ergänzten Form (Dual?) sinzusetzen.

Die Uebersetzung habe ich mit dem arab. Text nicht durchgehends vergleichen können; die obigen Bemerkungen zur Uebersetzung beziehen sich nur auf Stellen, an denen die Erklärung des Verf. von falschen Lesarten im Texte bedingt ist. Aufgefallen ist mir jedoch die Uebersetzung zu 62, 15 לאנה אלה יהושע אלא דור "for it was he who commenced to speak of Zion, for Joshua did not commence to speak of it, but David". Der Satz bedeutet jedoch: "denn er (David) hat die Eroberung Zions angestrebt, nicht Josua".

— Auch der Erklärung, die der Verf. 50, 9 von den im Texte häufig vorkommenden Formen "Tr", "Tr" giebt, kann man nicht bei-

Zum Schluss noch einige sprachliche Bemerkungen. Der Verfasser hat den Gebrauch von ach in der arabischen Vulgärsprache nicht erkannt, wenn er 17, Anm. b das richtige לעארנא wir würden noch immer Sclaven des Ph. sein" in לערכא (von dem hier ganz unbrauchbaren St. בני.) corrigirt. Vgl. 16, Anm. Z. 7 שלה אלאן אלי מסחלדמין אלי ohne Suffix); 34, 8 أحاد woraus der Verf. das unmögliche عال gemacht hat. — Sehr häufig setzt der Verf. אנא mit tesdidirtem lam für (6, 12; 17, 4 u. a. m.); an einer Stelle 28, 7 scheint er es selbst als = אָנ betrachtet zu haben: רגם את הגוי וכו' יעני באלגור הנא אלא מצר; G. übersetzt "as the nation . . . . was none other than the Egyptians"; in diesem Falle müsste es aber heissen. Das richtige Verständniss bietet die Beachtung des Umstandes, dass hier bei يعني das sinnverwandte (er deutet) vorgeschwebt und die Construction des synonymen . يعنى بال درد فنا إلى مصر Verbums beeinflusst hat; also

Budapest.

Ignaz Goldziher.

Jabalahae III, catholici nestoriani, vita ex Slivae Mossulani libro, qui inscribitur "turris" desumpta. Edidit, apparatu critico instruxit, in latinum sermonem vertit, adnotationibus illustravit Dr. R. Hilgenfeld. Lipsiae, Otto Harrassowitz. 1896. VIII, 35 S.

Als Gratulationsschrift zum 50 jährigen Doctorjubiläum seines Vaters A. Hilgenfeld in Jena, veröffentlicht der Verfasser das Leben Jabalaha's aus dem کتاب البجدل des Sliva, das inzwischen vollständig von H. Gismondi herausgegeben ist. Diese Biographie, bisher nur durch Siouffi's Uebersetzung JA. s. 7. t. 17, p. 89-96 und Assemani's Auszug BO. IV, 128/9 bekannt, ergänzt den von Bedjan herausgegebenen syrischen Bericht. Gegen H.'s Text und Uebersetzung ist wenig einzuwenden. Schwer zu entscheiden ist die Frage, wie weit man in einer so vulgären Schrift die Regeln der classischen Grammatik durchführen soll; die im Anhang aus Gismondi's Edition mitgetheilten Varianten bieten mehrfach das grammatisch Correctere. Jedenfalls aber sind die daselbst zu 12.6 استناح als term. techn. herübergenommen wie مرعيثه u. a.), 14.5, 20.5 mitgetheilten Lesarten in den Text zu setzen. Sonst lies noch 10, n. 9 ميتكم, 18.8 وميتكم. wünschen wäre gewesen, dass der Herausgeber nach dem Brauche guter Drucke das Tašdíd überall gesetzt hätte, wo es erforderlich war. Die reichhaltigen Anmerkungen zeugen von der Belesenheit des Verfassers in der einschlägigen Litteratur. Die von ihm unerklärt gelassenen Datirungen p. 16.7 und 20.3 sind nach der Chronologie des Simeon Šanqlawaja, dargestellt von Fr. Müller, Dissert., Leipzig 1889 p. 18/9, als Osterbuchstaben zu deuten (danach meinem Lexicon, col. 238° zu ion nachzutragen, 2. t. t. formula literarum paschalium); aus jener Stelle ergiebt sich zugleich, dass für 20.3 zu lesen ist ,, bei Gismondi mit einem anderen Fehler حدى. Den Schluss des Schriftchens bilden eine Vergleichung mit dem syrischen Bericht und eine Liste der 24 Bischöfe, die als bei Jabalaha's Weihung anwesend aufgeführt werden, mit geographischen Anmerkungen. Hoffentlich begegnen wir dem Verfasser in Zukunft noch öfter auf dem leider bisher noch so wenig angebauten Gebiete der christlich-arabischen Litteratur.

C. Brockelmann.

Babylonian magic and sorcery being "the prayers of the lifting of the hand". The cuneiform texts of a group of babylonian and assyrian incantations and magical formulae edited with transliterations translations and full vocabulary from tablets of the Kuyunjik collections preserved in the British Museum by Leonard W. King, M. A., Assistant in the departement of Egyptian and Assyrian antiquities, British Museum. London, Luzac and Co. 1896. XXX, 199 S. 76 plates. 8. 18 sh. netto.

Nach dem Erscheinen von Bezold's Catalog der Kujundchik-Sammlung folgt jetzt eine systematische Publication der andern. Knudtzon, Tallqvist und Zimmern hat sich jetzt King angeschlossen durch seine Publication der Serie , von der Erhebung der Hand". Er hat sich der wahrlich nicht zu unterschätzenden Mühe — die allerdings nur ein am British Museum Angestellter ausführen kann — unterzogen, sämmtliche K.-Sammlungen durchzugehen und die zu diesem Werke gehörigen Fragmente zu sammeln. Bezold, der in diesen Fragen gewiss Autorität ist, meint, dass er wohl kaum eine zugehörige Tafel übersehen habe. So ist es ihm gelungen, eine grosse Menge zerstreuter Fragmente zu vereinigen (circa 40) und vielfach nach Duplicaten den Text zu ergänzen und zu erweitern. Wir haben hier wieder ein lehrreiches Beispiel, dass eine aus dem Zusammenhang herausgerissene Thontafel gar nicht verstanden werden kann, sondern dass sie hierzu des Lichtes bedarf, das ihre Umgebung auf sie wirft.

Veröffentlicht sind die Inschriften in sehr schönen und, wie

es scheint, sehr zuverlässigen Autographien.

Ueber den Inhalt des Werkes unterrichtet uns der Verfasser in einer interessanten Einleitung. Um es kurz zu sagen, ist die Serie von der Erhebung der Hand das officielle Gebetbuch der assyrischen Kirche zur Zeit Asurbanipals. Insofern ist der Titel nicht gut gewählt. Magie und Zauberei bilden nicht ihren Hauptinhalt.

Die ursprünglich in grosser Anzahl vorhanden gewesenen Thontafeln derselben (Nr. 30 führt die Nummer 134) enthielten Gebete an Gottheiten und Gestirne. Meistens hatten sie keine directe Beziehung auf äussere Umstände, zuweilen aber waren sie z. B. für einen Kranken geschrieben, der die Gottheit um Genesung bat, oder noch häufiger, um den schädlichen Einfluss einer Mondfinsterniss abzuwenden.

Nicht selten werden hinter den Gebeten noch kürzere oder längere Vorschriften für Opfer gegeben, die sich an die Gebete anschliessen sollten. So lange indes nicht alle derartigen Texte des British Museum (und deren giebt es mehrere Hunderte) planmässig bearbeitet sind, muss nothwendiger Weise hierbei noch vieles dunkel bleiben. Immerhin lernen wir wenigstens einen Theil der

Materialien kennen, welche bei den Opfern verwendet wurden: Neben Wasser, Honig und Butter sind es besonders Vegetabilien, Datteln, Knoblauch, Weizen, die dargebracht werden, seltener Fleisch oder Mineralien (S. XXIX).

Man sieht, der Inhalt des King'schen Buches ist ein sehr mannigfacher und auf alle Fälle interessanter. So dankbar wir nun dem Verfasser für seine Gabe sein müssen, so darf aber doch nicht verschwiegen werden, dass die philologische Seite des Buches nicht ganz auf der Höhe der Wissenschaft steht. Ich gebe ja zu, dass die erstmalige Bearbeitung solcher Inschriften recht schwierig ist, und dass wir häufig gar nicht ahnen, wie viel Schwierigkeiten der erste Pionier schon hinweggeräumt hat. Aber selbst dieses alles zugegeben, so glaube ich doch, dass Herr King bei sichereren grammatikalischen und lexicographischen Kenntnissen leicht hätte etwas weiter kommen können. Verbessert ist die Uebersetzung schon durch eine lange Reihe von additions and corrections, welche dem Verfasser zum Theil von befreundeter Seite zugegangen sind; indess bleibt doch noch viel zu thun übrig.

Nr. 7, 11 (vgl. 11, 24; 12, 62, 63) verbindet er *ai* mit dem Präsens, während er 12, 65 ganz richtig *ikšuda* transscribirt.

Nr. 11, 1 ezissu kann nicht für izzitsu stehen, sondern ist aus ezêzsu (Inf.) entstanden.

Nr. 21, 11 darf man nicht ana maharka ergänzen, weil die Präpositionen im Assyrischen mit dem Genitiv verbunden werden.

Nr. 53, 8 ff. sind die Verba nicht Imperfecta, sondern, wie ihisû (Z. 10) beweist, Praesentia.

mudiššû (S. 132) soll von edêšu, lim'id (geschr. li-im-id,

S. 135) von *emêdu* herkommen.

uzzanakap (S. 151) und uptanalah (S. 166) sollen Formen I, 3 sein, wogegen isallu (S. 165) als II, 1 behandelt wird.

kušima soll Imp. von קיש (S. 171) und iših 1. Person Imp.

von שיח (S. 176) sein.

S. 20 BI-SAG, das auch in der Contractliteratur sehr häufig vorkommt, ist kurunnu zu lesen; s. Delitzsch HW. 355.

Nr. 4, 13 ist abkall-at zu transscribiren.

Nr. 5, 9 ist zu lesen resp. zu ergänzen [ud]-da- $kam^1$ )  $la\ pad\hat{a}$ : täglich ohne aufzuhören. Zu dieser Bedeutung von  $pad\hat{u}$  vgl. V R 16, 75 gh, wo es  $bat\hat{a}lu$  gleichgesetzt wird.

Nr. 8, 3 lies ri-min-ni. Für den Lautwerth min des Zeichens

NIN s. BA. III, 360.

ib. 18 und sonst ist šamû lihdûki apsû lirîški zu lesen, wie

9, 24 lih-du-ka (sic!) beweist.

Nr. 9, 18 ist ilu mušallimu zu lesen: möge der Frieden spendende Gott immer an deiner Seite sein.

<sup>1)</sup> Auch Nr. 9, 42 ist so zu lesen.

ib. 31. Beachte die interessante Schreibung Mâr-Duku, die Jensen's Erklärung des Gottesnamens sehr wahrscheinlich macht.

Nr. 10, 21 ilu ša lâ DI erinnert an Sams. Col. I, 9 ša NU DI, das dort wohl durch eine Form von šanânu wiederzugeben ist.

Nr. 11, 11. Das erste GAR ist als Zahlzeichen für 4 aufzufassen, wie die folgende Aufzählung beweist.

Nr. 12, 10 etc. GIS-NIM ist, wie bekannt, = baltu; siehe

Delitzsch HW. 173.

ib. 12, 28 ist bêl nakbê zu lesen.

ib. 53 lies šuklulti pagri'a.

Nr. 13, 9 lies lullik sûka: Ich will gehen die Strasse. Auch in Z. 10 ist das Verbum als 1. Person aufzufassen und lurši . . . . nîmeki zu lesen.

ib. 27 ist aktaldakka zu lesen und als I, 2 von כשר auf-

zufassen.

Nr. 18, 11 ist natürlich  $k\hat{\imath}$  mûrâni alásum urkika zu transscribiren und zu übersetzen: wie junge Thiere (oder wie ein junger Hund, falls mûrânu = mîrânu) laufe ich hinter Dir her.

Nr. 21, 87 ist [tu]-šam-id: du machst viel zu ergänzen.

Nr. 22, 7 lies andul dadmê êţir nišê: Schirm der Wohnungen, Beschützer der Menschen.

Nr. 27, 6 ist natürlich mâhira lâ tîšu: du hast keinen Gegner zu lesen. Damit erledigen sich die Bemerkungen King's auf Seite 89.

Nr. 30, 11 ist als inninti lippațri kasîti li[ppašri]: meine

Vergehung werde gelöst, mein Bann gebrochen aufzufassen.

Nr. 40, 10 ist silka zu lesen, das häufig in den Contracten und auch sonst vorkommt; s. Tallqvist, Sprache d. Contr. Nbd. s. v. und ZA VI, 295.

Ueber Nr. 53 sagt uns der Verfasser in seinem Commentare nichts Näheres, trotzdem dieser Text in mythologischer Beziehung sehr interessant ist. Er enthält das Gebet eines von dem Geiste eines Verstorbenen Besessenen. Derselbe lässt ihn Tag und Nacht nicht los und verfolgt ihn fortwährend ( $irt\ell di = U \mathring{S} - U \mathring{S}$ , Z. 8), lässt sein Haar ( $\mathring{sarta}$ , Z. 9) zu Berge stehen, lähmt (?) seine Seite ( $p \mathring{u}tu = SAK - KI$ , Z. 10), macht seine Augen starr, bringt seine Hinterseite in Unordnung (II, 1 von bes X. 2. 11, so auch Z. 12), vergiftet seine Glieder. Der Kranke betet nun zum Allerleuchter Samas, ihn von diesem Dämon zu befreien, sei es der Schatten eines seiner Familienangehörigen oder eines Ermordeten ), der sein Wesen treibt (murtappidu, Z. 15), oder der eines Anderen (?).2)

<sup>1)</sup> Auf dem Original ist zwischen di und ku (Z. 14) eine Lücke, in der vielleicht noch ein e gestanden hat.

<sup>2)</sup> K. 3859 Z. 15 bietet den Text, wie King ihn giebt; nur der untere Keil des unsicheren nu (vorletztes Zeichen) ist so schwach, dass es fraglich ist, ob er zu dem Zeichen gehört. Ich vermuthe das Zeichen  $PAP = ah\hat{u}$ . Doch ist das ungewiss.

Sehr interessant ist nun das Folgende. Er sagt, Kleider zur Bekleidung des Dämons, Schuhe (SU-E-SIR) für seine Füsse¹), einen Gurt für seine Lenden, einen Schlauch (nâdu = SU-A-EDIN-LAL, Z. 17) mit Wasser zu trinken und Wegzehr (akal harrâni, Z. 18) habe er ihm schon gegeben. Nun möge er aber nach dem Westen, nach der Unterwelt gehen, und dort soll der Gott Nedu, der Oberpförtner der Unterwelt (nidugal [= kîpu rabû] ša irşitim), ihn fest bewachen, dass er sie nicht mehr verlassen kann (lizziz šigâr namzaķišunu).

Hoffentlich lässt sich Herr King durch diese Ausstellungen nicht abschrecken, uns bald wieder eine ähnliche Serie so interessanter Texte zugänglich zu machen. Seine grosse Kenntniss der Sammlungen des British Museum, seine gute Uebung im Lesen der Keilschrifttexte und die Kunst, gefällige Autographien zu liefern, befähigen ihn wie wenige zu dieser Aufgabe.

London, im August 1896.

Bruno Meissner.

<sup>1)</sup> Z. 16 letztes Zeichen ist nicht zu ALIM zu ergänzen, da das zweite hereingesetzte Zeichen nicht A, sondern das Zahlreichen 2 ist. Man hat also  $s\hat{e}p\hat{a}[\check{s}u]$  zu lesen.

## Namenregister 1).

| Bartholomae   |    |   |   |      |   |     | 674 | Justi 659               | ) |
|---------------|----|---|---|------|---|-----|-----|-------------------------|---|
| Baunack .     |    |   |   |      |   |     | 263 | Kaufmann 234            | Ł |
| *Bittner .    |    |   |   |      |   |     | 523 | *King 748               | 3 |
| Bondi         |    | ۰ |   |      |   |     | 289 | Lehmann 327. 673        | 3 |
| Brockelmann   |    |   |   |      |   |     | 747 | Lidzbarski 152          | 2 |
| Fischer       |    |   |   |      |   |     | 220 | *Lidzbarski 302         | 3 |
| *Fischer .    |    |   | ٠ |      |   |     | 519 | *Maclean 302            | 2 |
| Foy           |    |   |   |      | 1 | 29. | 139 | Meissner 296. 751       | 1 |
| Fraenkel .    |    |   |   | 138. | 2 | 88. | 418 | *Mills                  | 5 |
| Franke        |    |   |   |      |   |     | 585 | Nöldeke 141. 316. 528   | 3 |
| Glaser        |    |   |   |      | 2 | 94. | 463 | Oldenberg 43. 423       | 3 |
| de Goeje .    |    |   |   |      | 1 | 60. | 741 | Östrup 736              | 3 |
| Goldziher     |    |   |   | 97.  | 4 | 65. | 746 | Pischel                 | 6 |
| de la Grasser | ie |   | ٠ |      |   |     | 523 | Praetorius 142          | 2 |
| *Greenburg    |    |   |   |      |   |     | 742 | *Renan 154              | 1 |
| Grierson .    |    |   |   |      | ٠ |     | 1   | *Sachau 302             | 2 |
| Grimme .      |    |   |   |      | ۰ |     | 529 | *Schils 520             | ) |
| Hardy         |    |   |   |      |   |     | 153 | Seybold 519             | 9 |
| *Hilgenfeld   | ٠  |   |   |      |   |     | 747 | Steinschneider 161. 337 | 7 |
| Hillebrandt   |    |   |   |      |   |     | 665 | Stickel 84              | 4 |
| *Hilprecht .  |    |   |   |      |   |     | 317 | *Stumme                 | 7 |
| Hirschfeld.   |    |   |   |      |   |     | 160 | Verworn 84              | 4 |
| Horn          |    | ٠ |   |      | ۰ |     | 658 | Vollers 327. 607        | 7 |
| Jacobi        |    |   |   |      |   | 69. | 227 | *Vollers 160            | 0 |
| Jensen.       |    |   |   |      |   |     | 241 | Wellhausen 14           | 5 |
| Jolly         |    |   |   |      |   |     | 507 | Zimmern 66'             | 7 |
| -             |    |   |   |      |   |     |     |                         |   |

# Sachregister<sup>1</sup>).

| Altabessinische Inschrift von Ma- |     | Arabischen Uebersetzungen aus    |     |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| tarà, Die                         | 463 | dem Griechischen, Die 161. 3     | 137 |
| Altindischen Grammatik, Beiträge  |     | *Assyriaca 3                     | 17  |
| zur                               | 674 | Assyriologie, Die philologische  |     |
| Arabische Felseninschriften bei   |     | und die historische Methode      |     |
| Tôr 84.                           | 288 | in der                           | 241 |
| Arabischen Dichters al-'Aģģâġ,    |     | Aśvin, Ueber einige Wunder-      |     |
| Das erste Gedicht aus dem         |     | thaten der 2                     | 263 |
| Dîwân des                         | 523 | *Babylonian magic and sorcery 7  | 748 |
| Arabischen Sprache in Aegypten,   |     | Berichtigung                     | 373 |
| Beiträge zur Kenntniss der        |     | Biblisch-hebräischen Metrik, Ab- |     |
| lebenden, II                      | 607 | riss der 5                       | 529 |
|                                   |     |                                  |     |

<sup>1) \*</sup> bezeichnet die Verfasser und Titel der besprochenen Werke.

| Chiliarch des Dareios, Der          | 659 | Pāzend. "bárida"                   | 65  |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| *Écrivains juifs français du XIVe   |     | Persischen Chronologie, Zur .      | 14  |
| siècle, Les                         | 154 | Piutim, Zu den marokkanischen      | 23  |
| Epigraphische Notizen               | 585 | Purimfestes, Zur Entstehungs-      |     |
| Erklärung                           | 671 | geschichte des                     | 29  |
| Eulogien der Muhammedaner,          |     | Sabäischen Vertragsinschrift, Wei- |     |
| Ueber die                           | 97  | tere Bemerkungen zu der 142.       | 29  |
| Franken, Die Hauptstadt der         |     | Schachspiels, Ueber zwei ältere    |     |
| in arabischen Berichten             | 138 | Erwähnungen des in der             |     |
| *Fellīchi - Dialekts von Mosul,     |     | Sanskrit-Litteratur                | 22  |
| Skizze des                          | 302 | *Syriac, Grammar of the dialects   |     |
| *Gâthâs, A study of the five Zara-  |     | of vernacular as spoken            |     |
| thushtrian                          | 335 | by the eastern Syrians of Kur-     |     |
| *Haggadah, The, according to the    |     | distan                             | 309 |
| rite of Yemen                       | 7   | Tausend und eine Nacht, Eine       |     |
| (Hebräisch.) Etymologisches .       | 289 | angeblich neuentdeckte Recen-      |     |
| Indischen Rechtsgeschichte, Bei-    |     | sion von                           | 155 |
| träge zur                           | 507 | *Tunisischen Arabisch, Grammatik   |     |
| Indo-Aryan Vernaculars, Phono-      |     | Grammatik des                      | 32  |
| logy of the                         | 1   | Ueberlieferungswesens, Neue Ma-    |     |
| Indra und Vrtra                     | 665 | terialien zur Litteratur des       |     |
| Iranica                             | 129 | bei den Muhammedanern,             | 465 |
| *Jabalahae III catholici nestoriani |     | *Umar ibn Muhammed al-Kindi's      |     |
| vita                                | 747 | Beskrivelse af Aegypten            | 736 |
| Jataka 439                          | 153 | Ursprung des Alphabets, Zur Frage  |     |
| Jona cap. 1 u. Jāt. 439             | 153 | nach dem                           | 667 |
| Josippon, die Sprache des           | 418 | Varuna und die Adityas             | 43  |
| Kitab al-Aghani, Ergänzung einer    |     | Veda, Nochmals über das Alter      |     |
| Lücke im                            | 145 | des                                | 69  |
| Nachtrag zu Bd. 49, S. 706 .        | 160 | Veda, Zum Kalender und der         |     |
| *Namas,Dictionnaire étymologique    |     | Chronologie des                    | 450 |
| de la langue des                    | 520 | Vedische Untersuchungen            | 423 |
| *Neuaramäischen Handschriften       |     | Wochentage, die altarabischen      |     |
| der Kgl. Bibl. zu Berlin, Die       | 302 | Namen der 220.                     | 519 |
|                                     |     |                                    |     |













